

DUKE UNIVERSITY LIBRARY DURHAM, N. C.



Rec'd august 15, 1928 Library Budget June



# GRUNDZÜGE UND CHRESTOMATHIE DER PAPYRUSKUNDE

VON

L. MITTEIS UND U. WILCKEN

ZWEITER BAND: JURISTISCHER TEIL ZWEITE HÄLFTE: CHRESTOMATHIE

VON

LUDWIG MITTEIS

歪

110334

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER LEIPZIG-BERLIN 1912



ALLE RECHTE, EINSCHLIESSLICH DES ÜBERSETZUNGSRECHTS, VORBEHALTEN.

### 481.7 M685G

### INHALTSVERZEICHNIS.

| Seite                                | Seite                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Inhaltsverzeichnis III               | Nachträge und Berichtigungen V          |
| Kap. I. PROZESSRECHT                 | DER PTOLEMÄERZEIT                       |
| I. Gerichtsverfassung 1              | C. Έντεύξεις bei einem privi-           |
| 1. Ordentliche Gerichte 1            | legiarischen Gerichtsstand . 11         |
| a) Die Laokriten 1                   | D. Υπομνήματα mit Bitte um              |
| b) Die Chrematisten 1                | Rechtsschutz (an Beamte                 |
| c) noivodíniov 2                     | adressiert)                             |
| d) Zehnmännergerichtshof 2           | 2. Ladung                               |
| e) Die alexandrinischen Ge-          | A. Ladung durch πρόσκλησις . 15         |
| richte 4                             | B. Ladung durch den Beamten             |
| f) Der ἀρχιδιααστής 4                | im (Vergleichs-)Vorverfahren 19         |
| 2. Spezialgerichte 4                 | C. Ladung durch die Chrema-             |
| II. Verfahren in Zivilsachen 6       | tisten                                  |
| 1. Ἐντεύξεις behufs Einleitung des   | D. Ladungsprivilegien 21                |
| Verfahrens und ὑπομνήματα . 6        | 3. Verhandlungsprotokolle und Ur-       |
| A. Έντεύξεις überreicht beim         | teile                                   |
| Strategen zur Einleitung des         | 4. Zwangsvollstreckung 43               |
| Vorverfahrens 6                      | Anhang (Strafsachen) 48                 |
| B. Ἐντεύξεις überreicht bei den      |                                         |
| Chrematisten 9                       |                                         |
| KAP. II. RÖMISCHER KOGNITIO          | ONSPROZESS (IN ZIVILSACHEN) 56          |
| 1. Litis Denunciatio (παραγγελία) 56 | 5. Personalexekution                    |
| 2. Τπομνήματα an hohe Beamte, Judi-  | Anhang I. Anzeigen an den Strate-       |
| ces pedanei und Defensores 64        | gen oder Centurio mit Bitte um          |
| 3. Evokationen und Gestellungsbürg-  | Eintragung in den καταχωρισμός 131      |
| schaften                             | Anhang II. Gesuche um polizeilichen     |
| 4. Verhandlungsprotokolle und Ur-    | (= friedensrichterlichen) Schutz. 134   |
| teile                                |                                         |
|                                      | , =,                                    |
| KAP, III. DI                         | E URKUNDE                               |
| 1. Zu den demotischen Urkunden . 143 | 5. Agoranomen- und Grapheion-Ur-        |
| 2. Syngraphophylax-Urkunden und      | kunden                                  |
| έξαμάρτυροι συγγραφαί 146            | 6. Συγχώρησις-Urkunden 178              |
| 3. Cheirographa                      | 7. Διαγραφαί 182                        |
| 4. Υπομνήματα                        | 8. ἀναγραφή, Archivwesen und δη-        |
|                                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

|    |                                                                    |              |                                                           | perre |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------|--|
|    | Kap. IV.                                                           | DAS          | GRUNDBUCH                                                 | 211   |  |
|    | Das διάστρωμα und sein Inhalt .<br>Voraussetzungen der Eintragung; | Seite<br>211 | 4. Überwachung des Grundbuchs durch die βιβλιοφύλακες und |       |  |
| į  | ποοσαγγελία und ἐπίσταλμα                                          | 221          | General-ἀπογραφαί                                         | 232   |  |
| 3, | Reguläre ἀπογραφαί über Eigen-                                     |              | 5. Gesuche um παράθεσις                                   | 234   |  |
|    | tumserwerb                                                         | <b>2</b> 28  | 6. Die παταλοχισμοί τῶν πατοίκων .                        | 238   |  |
|    | KAP. V. SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND PFANDRECHT 248                   |              |                                                           |       |  |
| 1. | Fingierte Darlehen                                                 | 245          | 4. Ύπάλλαγμα                                              | 262   |  |
| 2. | Verfahren aus Exekutivurkunden                                     | 247          | 5. Υποθήμη                                                | 273   |  |
| 3. | Sicherungsübereignung                                              | 257          | 6. Nutzungspfand                                          | 284   |  |
|    | K                                                                  | AP. VI.      | KAUF                                                      | 287   |  |
|    | Gespaltener Kauf Einheitlicher Kauf                                | 287<br>292   | 5. Kauf von Sklaven                                       | 299   |  |
|    | Άρραβών                                                            | 294          | kaufverträge auf Papyrus                                  | 303   |  |
|    | Kauf von Tieren und leblosen                                       | ,001         | individual and individual                                 | 000   |  |
|    | Gegenständen                                                       | 295          |                                                           |       |  |
|    | KAP VII.                                                           | RUN          | DSTÜCKSPACHT                                              | 306   |  |
|    |                                                                    |              |                                                           | 300   |  |
|    | KAP. VIII. EHERECHT                                                |              |                                                           |       |  |
| 1. | "Αγραφος γάμος                                                     | 313          | 4. Ehescheidung                                           | 329   |  |
| 2. | Demotische Urkunden über ἔγγοα-                                    |              | Anhang. Andere auf das Eherecht                           |       |  |
|    | φος γάμος                                                          | 317          | bezügliche Papyri                                         | 335   |  |
| 3. | Ehekontrakte in griech. Sprache                                    | 317          |                                                           |       |  |
|    | 1 10 20 100-                                                       |              |                                                           |       |  |
|    |                                                                    | IX. E        | RBRECHT                                                   | 340   |  |
|    | Griechische Testamente                                             | 340          | 3. Römische Testamente                                    | 364   |  |
| 2. | Erbverträge und συγγραφοδιαθη-                                     |              |                                                           |       |  |
|    | nαι. Elterliche Teilung                                            | 354          |                                                           |       |  |
|    |                                                                    |              |                                                           |       |  |
|    | KAP. X.                                                            | VORM         | IUNDSCHAFT                                                | . 374 |  |
|    | V. VI VEDGOU                                                       | THEFT        | T. DEGLERGGERGER "TOTAL                                   | ١.    |  |
|    |                                                                    |              | E RECHTSGESCHÄFTE                                         | 384   |  |
|    | Depositum                                                          | 384          | 5. Teilung                                                | 401   |  |
|    | Receptum nautarum                                                  | 389          | 6. Freilassung                                            | 402   |  |
|    | Vollmacht und Stellvertretung .                                    | 392          | 7. Adoption                                               | 406   |  |
| 4. | Bürgschaft                                                         | 398          | 8. Diverses                                               | 407   |  |
|    | Кар.                                                               | XII.         | GESETZE                                                   | 412   |  |
|    |                                                                    |              |                                                           |       |  |

#### NACHTRÄGE UND BERICHTIGUNGEN.

- 1 S. 1 (Teb. 5). Zu diesem Papyrus s. neuerdings Preisigke, Arch. 5, 301 fg., der die Meinung versicht, daß alle hier überlieferten Bestimmungen zusammen ein einheitliches πρόσταγμα bilden, welches Euergetes II im J. 118 zur Versöhnung seiner noch nicht völlig niedergerungenen Gegner erließ.
- 18. Die in diesem Papyrus l. 3—7 genannten Personen kommen auch in Grenf. 1, 21 (302) vor; vgl. die Einleitung zu letzterer Nummer.
- 69 S. 77. Zu diesem Text vgl. noch Wilcken, Bd. I S. 311. 316. 320.
- 71 S. 80 Anm. 3. Die hier von mir als zweifelhaft bezeichnete Bedeutung von φανεφός ist, wie ich aus der Mitteilung von Wendlandt bei Partsch, GGA 1911, 229 A. 1 ersehe, auf Grund anderer Quellen schon von philologischer Seite untersucht worden, nämlich in der Bonner Inaug.-Diss. von Nuth, De M. Diaconi vita Porphyrii (1897) p. 39 (nach Dindorf). Derselbe stellt fest, daß φανεφός in der byzantinischen Zeit im Sinn von 'quidam' gebraucht wird.
- 83 1. 16. Hier liest jetzt Hunt (Anm. 5 zu Oxy. 8, 1113) μετὰ τῶν παρόντων.
- 89 S. 102 (Einleitung). Die Zeit der Präfektur des L. Volusius Maecianus ist jetzt für das Jahr 161 durch Oxy. 1032, 5 definitiv bestätigt; s. die Anm. des Hg. zu dieser Stelle.
- Eine Parallele zu der hier (l. 5 und 15 des Abdrucks) erwähnten κολωνία bietet jetzt auch der von Haussoullier im Florileg. Melchior de Vogüe (1910) 283 fg. mitgeteilte Text (abgedruckt Bd. I 461). Dazu Wilcken, Arch. 5, 433 fg.
- 95 S. 111 Zeile 1 von unten: lies l. 4 statt l. 3, ebenso S. 114 Anm. 3 Zeile 11 von unten.
- 109—125. Vgl. zu diesen Stücken jetzt Zucker, Philolog. 69, 449 fg.
- 114 u. 124. Vgl. hierzu noch Mommsen, Strafrecht 314 Anm. 3. 4.
- 167 S. 178 Zeile 8 von unten lies Kap. XII statt Kap. VIII.
- 171 Col. I 19. In der Editio princeps hatte ich παραδώσει ergänzt; daß ich jetzt παρέδωπε schreibe, geschieht wegen des gleichen Tempus in Col. II 8.
- 173 S. 188 Zeile 10 von unten: lies 1. 18 statt 1. 19.
- 187. Vgl. zu diesem Stück noch Frese, Aus dem gräko-ägyptischen Rechtsleben S. 42 A. 151.
- 188 S. 203 Alin. 2. Der Ausdruck wäre hier schärfer dahin zu fassen: "Endlich wird verboten, daß der Vorsteher des Ναναΐον die ἐπδόσιμα erteilt." Der Artikel vor ἐπδόσιμα ist nämlich erforderlich, weil solche begriffsmäßig (vgl. Grundzüge S. 64 A. 1) nur einmal gegeben werden können; auch der griechische Text (Col. II 6) sagt 'τὰ ἐπδόσιμα'. Nebstbei ist noch hervorzuheben,

τῶν Aiγυ(πτίων) πρὸς τοὺς  $^{218}$  αὐτοὺς  $\langle Ai \rangle$ γυ(πτίους) κρίσεις μὴ ἐπισπᾶσθαι τοὺς χρημα(τιστάς),  $^{219}$  ἀλλ' ἐᾶν [κριν] διεξάγεσθαι ἐπὶ τῶν λαοκριτῶν κατὰ τοὺς  $^{220}$  τῆς χώρας νόμους.

219 Zu der Korrektur bei [12011] vgl. einerseits Gradenwitz a. O. 40 A. 1; anderseits Waszyński 20, 1.

2. Dedikationstafel für den König, errichtet von einem Chrematistenkollegium. — 172 v. C. (Vgl. S. 4).

Inschrift von Ghazi(n), aufgefunden von Brugsch i. J. 1892; ed. Krebs, Nachr. der Göttinger Ges. d. Wiss. 1892 p. 536 III = Dittenberger, Inscr. Or. 1 n. 106.

¹ Βασιλεῖ Πτολεμαίωι καὶ βασιλίσσηι ² Κλεοπάτραι θεοῖς Φιλομήτορσι, 5 τοῖς ³ ἐγ βασιλέως Πτολεμαίου καὶ ⁴ βασιλίσσης Κλεοπάτρας θεῶν ⁵ Ἐπιφὰνῶν καὶ Εὐχαρίστων ⁶ χρηματισταὶ οἱ τὸ η καὶ θ (ἔτος) ⊓ κεχρηματικότες 10 ἐν τῶι ⁿ Προσωπίτηι καὶ τοῖς ἄλλοις ⁿ τοῖς μεμερισμένοις νομοῖς ¹0 Ἡρακλέων Πυθαγόρου ¹¹ Νικόστρατος Δημητρίου ¹² "Αρειος Διονυσίου ¹² καὶ εἰσαγωγεὺς 'Αμύντας 'Αμύντου ¹⁴ καὶ γραμματεὺς Δημήτριος 'Απολλωνίου 15 ¹δ καὶ ὑπηρέτης Μεννέας Διονυσίου.

ε) κοινοδίκιον.

S. unten 9. 10.

#### d) Zehnmännergerichtshof.

S. außer den nachstehenden Stücken noch Petr. 3. 21 (g) (21).

Gerichtsverhandlungen vor dem Zehnmännergericht. — 226 oder 225
 v. C. — Krokodilopolis im Faijûm.

Petr. 3, 21 (b und f) [p. 45] ed. Smyly; Nachtr. zu b von Grenfell-Hunt zu Hib. 30 A. 5.

Lit.: Bouché-Leclercq 4, 238 fg.; Wilcken, Gött. G. A. 1895, 143 fg.; Arch. 3, 514; Grenfell-Hunt zu Hib. 1 p. 167, 342, 375—6.

Diese Papyri enthalten Protokolle über Gerichtsverhandlungen vor dem Zehnmännergericht; Parallelstücke dazu sind noch Petr. 3, 21 a. c—e (über [g] s. unten S. 15 fg.). Jedes dieser Protokolle ist zweimal u. z. beidemal auf demselben Blatt ausgefertigt worden; das erstemal in flüchtiger, das zweitemal in sorgfältiger Schrift. Ob die erste Ausfertigung das während der Verhandlung entworfene Brouillon darstellt, die letztere die Reinschrift (Smyly) oder eine Anwendung des Prinzipes der Doppelurkunde (unten Kap. III) vorliegt (Wilcken), ist zweifelhaft. Daß in diesen Verhandlungen die Klagschrift nicht, wie in der kontradiktorischen Verhandlung Petr. 21 (g), verlesen wird, beruht darauf, daß Versäumnis u. z. anscheinend beider Teile (sonst wäre wohl der Erschienene genannt) vorliegt.

(b)

 $^{1}$  [Βασιλεύον]τος Πτολ[εμαίου καὶ Αρσινόης θεῶν 'Αδελφῶν (ἔτους) κα ἐφ' ἱερέως Γαλέστου τοῦ Φιλιστίω]νος 'Αλεξάνδρου καὶ θεῶν 'Αδελφῶν καὶ

θεῶν Εὐεργετ [ῶν ² κα]νηφόρου 'Αρσινόης Φιλαδέλφου Βερενί [κης τῆς Σωσιπόλιος μηνός Περιτίου πθ έν Κροκοδίλων πόλει τοῦ 'Αρσινοίτου] νομοῦ έπὶ προέδρου Ἰάσονος. Δικασταὶ 3 [Διοκ]λῆς Μενεκράτης Ἀπολλωνίου Διονυσόδως σε Πολυκλής Διοτρέφης Τάσκος Δωρόθεος Σωκράτης Ζηνόθεμις. Δίκη ἔρη]μος κατεδικάσθη ἢν έγράψατο Δημέας [Διοδώρου φ] 4 [Λάμπων]ος 'Αλεξανδοεύς [τ]ῆς ἐπιγονῆς τῶν οὔπ[ω ἐπηγμένων εἰς δῆμον 'Ασω-]ιου Ζωπυρίωνος τοῦ Μοσχίωνος Μακεδόνος πιέα Διοδώρωι 5 [της έ]πι[γο]νης κατά συγγραφην δμολογίας [....]....[..]...

 $^6$  [ Βασιλεύ]οντος Πτολεμαίου το $[\~v]$  Π Γολεμαίου καὶ 'Αρσινόης  $\Im e\~ων$  'Αδελφῶν (ἔτους) κα έ[ φ [ερ] έως Γαλέστου τοῦ Φιλι[στίωνος <sup>7</sup> Αλεξά]νδρου καὶ θεῶν 'Αδελφῶν [καί] θεῶν Εὐεργετῶν κανηφόρου 'Αρσινόης Φιλαδέλ[φου Β]ερενίκης τῆς Σωσιπόλ[ιος μηνὸς 8 Περι]τίου κθ ἐν Κροκοδίλων π[όλ]ει τοῦ 'Αρσινοίτου νομοῦ ἐπὶ προέδρου 'Ιάσον[ος]. Δικασταὶ Διοκλῆς [Μενεκρά <u>9</u>τ]ης 'Απολλωνίου Διονυσόδωρος Πολυκ[λῆ]ς Διοτρέφης Τάσκος Δωρόθεος Σω-

Ζηνό[θεμις] κράτης. Δίκη [ἔρημος κ]ατεδικάσθη ην ἐγρά[ψατο 10 Δη]μέας Λάμπωνος 10 'Αλεξα[νδ]οεύς τῆς ἐπιγονῆς τῶν οὔπω ἐπηγμ[ένων εἰς δ]ῆμον 'Ασωπιέα  $\Delta$ ιοδώρωι  $^{11}[..]..$ τρ ... Αρωτίας μετ[α κυρ]ίου Zωπ[ν]ρίωνος τοῦ Μοσχίωνος Μακεδόν[ος της έπι]γονης κατά συγγραφην <sup>12</sup> [δμολογίας . . . . . .]α- $[\ldots,\ldots]$  [

 $^1$  [Βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου] καὶ Αοσινόης θε $\tilde{\omega}$ ν Αδελφῶν (ἔτους) κβ ἐφ' ἱερέως 'Αλεξικράτου τοῦ Θεογένους 'Αλεξάνδρου καὶ θεῶν 'Αδελφον καλ θεών Εὐεργετών καν[ηφό]οου 'Αρσινόης Φιλαδέλ[φου Βερε-<sup>2</sup> νίκης τῆς Καλλιάνακτος μηνὸς Λωίου πη ἐγ Κοοκοδίλων πόλει τοῦ Αρσινοίτου νομοῦ ἐπὶ πρόεδρου Τάσκου. Δικασταὶ Διοκλῆς Αριστόμαγος Μαιάνδοιος Διομήδης Διον[ύ]σιος 'Αντιγ[έν]ης Δη[μήτοιος <sup>3</sup>[ca. 34 Buchst.] Δίκη ἔρημος κατεδικάσθη ἣν ἐγράψατο Πολέμων Λόκρος τῶν Πυθαγγέλου έπιλόχαγος . . . . . αρζωι Πρωτίωνος Κα[οδι]ανῶι τῆς ἐπιγονῆς κα[τὰ συγγοαφήν 4 ca. 34 Buchst. ]. v. ov

5 [Βασιλεύοντος] Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ 'Αρσινόης θεῶν 'Αδελ-5 φῶν (ἔτους) κβ ἐφ' [ἱερ]έως ἀλεξ[ι]κράτ[ου 6 τοῦ Θεογένους] ἀλεξάνδρου καί θεῶν ᾿Αδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν κανηφόρου [᾿Α]ρσίνοης Φ[ιλ]αδέλφου [Βερενίκης τη]ς Καλλιάνακτος μηνός Λώιου πη έγ Κροκοδίλων πόλει τοῦ 'Αρσιν[0i]του νομοῦ [i]πὶ πρ[0iδρου 8 Τάσκου. Δικασ]ταὶ Διοκλ $\tilde{\eta}_S$ 'Αριστόμαχος Μαιάνδριος Διομή[δ]ης Δ[ιον]ύσιος Α[ντι]γένης [Δημήτριος  $\{0,\ldots, \Delta$ ίκη $\{0,0\}$  έρημος κατεδικάσθη  $\{0,0\}$  έγράψατο  $\{0,0\}$   $\{0,0\}$ τῶν [Πυθαγγέλου ἐπιλόχαγος 10..... αοξ]ωι Ποωτίωνος Καοδιανῶι τῆς 15 έπιγονης κατά [συγγραφήν

<sup>4</sup> Zu τῶν οἔπω — ἀσωπιέα vgl. Bd. 1 S. 16. 5 Zu συγγραφὴν ὁμολογίας (cf. l. 11) G.-H. a. O. 11 ἀσωτίας Nom. propr. G.-H. a. O.

#### e) Die alexandrinischen Gerichte.

α) Das κοιτήοιον έν τῆ αὐλῆ: BGU 1098, 1127, 1146, 1156 (Zeit des Augustus).

β) Das κοιτήσιον BGU 1054, 1059, 1099, 1106, 1117, 1120, 1126,

1135, 1145, 1147 (Zeit des Augustus).

#### f) Der Άρχιδικαστής.

S. außer dem nachstehenden Stück noch (für die römische Zeit) 66/7.

4. Inschrift, betreffend den 'Αρχισικαστής. — Zeit des Ptolemäus Epiphanes (204—181 v. C.) — Delos. (Vgl. S. 9.)

Inschrift von Delos ed. Homolle, Bull. de corr. hell. 2, 398 n. 4 = Dittenberger, Syll. Inscr. Or. 1 n. 136.

 $^1$ Ο δᾶμος δ Θηραίων  $^2$  Διονύσιον Τιμώνακτος Μυλασέα, τῶν  $^3$  βασιλέως Πτολεμαίου καὶ βασιλίσσας Κλεοπάτρας  $^4$  πράτων φίλων καὶ ἀρχιτοκικοτάν, ἀρετᾶς ἕνεκα  $^5$  τᾶς εἰς αὐτὸν. Θεοῖς.

#### 2. SPEZIALGERICHTE.

5. Beschwerde an den ἐπιμελητής seitens eines verhafteten Fiskalschuldners mit Erwähnung des bei Beschwerden gegen Finanzbeamte bestehenden Privilegium fori. — 3. Jahrh. v. C. — Alexandrien? (Vgl. S. 11.)

Petr. 3, 36 (a) Verso ed. Smyly.

Lit.: Bouché-Leclercq 4, 237. P. Meyer, Klio 7, 289 A. 2.

Auf die Herkunft von Alexandrien deutet vielleicht l. 12. — Der nicht genannte Petent ist, wie es scheint, auf Geheiß eines früheren ἐπιμελητής, namens Dionysodoros (l. 21), zu einer Leistung an den Fiskus schuldig erkannt und in dem (sehr unklaren) weiteren Verlauf ins Schuldgefängnis gesetzt worden. Genauer gesagt, scheint er sich zunächst zu jener Leistung urkundlich verpflichtet zu haben; wenigstens scheint l. 20 fg. so verstanden werden zu können. Nunmehr beschwert er sich beim Nachfolger des Dionysodoros und bittet ihn, die Sache dem διοιμητής vorzulegen. Hierbei beruft er sich auf ein διάγραμμα (vielleicht die allgemeine Verordnung über das Prozeßrecht, oben S. 1), wonach Beschwerden wider Verfügungen der Finanzbehörden dem διοιμητής vorzulegen sind; die Schlußworte dieser Verordnung 'η δεήσει — πρίμα(?)' werden von ihm nur der Vollständigkeit halber angeführt und besagen: 'wenn man nicht an den Dioiketes appelliert, wird die Verfügung vollstreckt', m. a. W. bei andern Behörden gibt es keine Anfechtung derselben.

 $^1$  Nικάνοςι ἐπιμελητῆι. IΙολλάκ[ις]  $^2$  σοι γέγςαφα, διότι καταδεδυ-  $^5$   $^3$ ναστεύμαι ἐν τῆι φυλ[α]κῆι  $^4$  λιμῶι παςαπολλύμενος, μῆνές  $^5$  εἰσιν δέκα,

2 fg. verbinde γέγραφα mit ἀπηγμένον; διότι — δέπα ist in Parenthese zu denken.

παραν .... με 6 ἀδίκως ἀπηγμένον, οὖ ἕνε κειμελητης ηι[......] 8 ὅπως ὰν τὸ δίκαιον πασι [γένη] παι «διὰ σοῦ» τοῖς ἐν [.......] 10 διὰ σοῦ. 10 Ὑπάρχοντος γὰρ ἐν τ[ῶ]ι 11 διαγράμματι, 'ἐὰν δέ τινες τοῖ[g] ἐν 12 ['Αλ]ε-ξανδρείαι ... ρ .i[....] αρ .[.....] 13 ἢ τοῖς τούτων ὑπηρέταις ἢ [τ]οῖς ἄλλοις 14 τοῖς πραγματευομένοις [.....α] τ[ῶν] 15 βασιλικῶν ἐνκαλέσωσιν, τ[ὸ] δί- 15 καιο[ν] 16 δώσουσιν καὶ λήμψονται ἐπ[ὶ] τῶν 17 ἀποδεδειγμένων ἐπισκόπων, [οὖ]ς ἄ[ν] 18 δ διοικητης συντάσσηι, ἢ ὀξήσει 19 συντελεῖσθαι τὰ κατὰ τὸ 19 κρίμα' (l. 20—27 sind derzeit schwer verständlich). 'Αξι 8 ῶ σε δεόμενος μή με ἀπολέσηι 29 τῶι λιμῶι ἐν τῆι φυλακῆι, 30 ἀλλὰ γράψαι τῶι διοικη 11 τῆι 30 περὶ τούτων ἢ ἀπο[σ]τέλλ[ειν]  $^{32}$  με ἐπ' αὐτὸν ...... [....]  $^{33}$  ς ἵνα τῆς σφτηρίας τύχω.

6 fg. heißt wohl: dazu bist du ja Epining 17 [οθ]ς M; [ώ]ς P. Meyer, Klio 7, meletes, damit allen durch dich ihr Recht 289.

6. Eingabe an den Oikonomos des Arsinoitischen Bezirks, Herakleidischer Teil, um Rechtsschutz gegen Injurien eines Mannes, der als ὑποτελής sich weigerte, vor den ordentlichen Gerichten zu erscheinen. — 246 v. C. — Faijûm. (Vgl. S. 11 A. 5.)

Petr. 2, 18 (1) [p. 58] ed. Mahaffy. Nachtr. von Wilcken und Smyly in Petr. 3, 32 (e) [p. 66]; Wilcken, Arch. 3, 516.

Lit.: Wilcken a. O.; Taubenschlag, Arch. 4, 32; Bouché-Leclercq a. O. 4, 264; P. Meyer, Klio 6, 465.

¹ Διονυσοδώρωι οἰκονόμωι τῆς ² Ἡρακλείδου μερίδος παρὰ ³ ᾿Απολλωνίου τοῦ Θέωνος ἐκ Πτο ⁴ λεμ[αίδο]ς τῆς νέας. ᾿Αδικ[ο]ῦ ὅ μαι ἑ[π]ὸ Κότυος ҕ τοῦ Εὐήνο[υ] ⁶ γναφέως τῆς προγεγραμμένης τοῦ γὰρ β (ἔτους) μηνὸς Μεσορὴ κα ε [λο]ιδορίας μοι γενομένης πρὸς θ αὐτὸν Κότυς πληγάς μοι το ἐνέβαλεν καὶ πλείους εἴς τε τι τὸ πρόσωπον καὶ εἰς τὸ σῶμά το ὑ[πο]νελ[ῆ ε]ἶναι το ὑ[πο]ρισχύειν το ἀνασθα[ί με το λ]αβε[ῖν πα]ρ' αὐτοῦ τὸ δί[κ]α[ιον] το τὸ ἀιὰ τοῦ [δι]καστηρίου. ᾿Αξιῶ σε,  $^{18}$  έ[ὰ]ν φαίνηται, ἀνακαλέσαμεν[ον Hier bricht der Pap. ab.

8 zu  $\lambda o\iota \delta o\varrho l\alpha g$  vgl. Petr. 3, 21 g un- 14  $\delta[\pi o]\tau \varepsilon \lambda[\tilde{\eta}\ \varepsilon]\tilde{l}\nu \alpha \iota$  W. a. O. ten 21 l. 18 und 20

7. Πρόσταγμα von Kleopatra III. und Soter II. über die privilegierte Kompetenz bei Klagen aus der Amtsführung der Finanzbeamten. — 114 v. C. - Tebtynis. (Vg. S. 11.)

Teb. 7 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Bouché-Leclercq 3, 387 A. 1. 395 A. 4; 4, 263; P. Meyer, Klio 7, 289.

 $^1$  Bασιλέων ποοσταξάν $[\tau]$ ων μηθένα τῶν ἐπὶ τῶν  $^2$  κοιτηρίων καὶ τῶν ἄλ $[\lambda]$ ων τῶν πρὸς χοείαις  $^3$  δέχεσθαι ἐγκλήματα κατὰ τῶν ὑποτεταγμένων

2 οἱ πρὸς χρείαις bedeutet die Beamten, Mitteis, Sav. Z. 22, 160; vgl. BGU 543, 1.2; Teb. 5, 144. 162. 256 u. a.

5 ⁴ τῆι διοικήσει μηδ' ἐπισπᾶν μηδ' ἄλλοις ἐπι⁵το ἐπειν κατ' αὐτοὺς διεξάγειν, τὰ δὲ ἐπιδεδο ⁶μένα κατ' αὐτῶν ἐγκλήματα καὶ τὰ ἐπ' αὐτῶν <sup>7</sup> ἐνεστηκότα ἀνα[π] ἐμπειν ἐπ' Εἰρηναῖον τὸν <sup>8</sup> συγγενεῖ καὶ διοικ[η]τήν. <sup>9</sup> (Ἐτους) γ' Φαμενὼθ κγ.

8 1. συγγενή.

#### II. VERFAHREN IN ZIVILSACHEN.

## 1. ENTEYZEIZ BEHUFS EINLEITUNG DES VERFAHRENS UND YHOMNHMATA.

- A) ENTEYZEIZ ÜBERREICHT BEIM STRATEGEN ZUR EINLEITUNG DES VORVERFAHRENS.
- 8. "Evrev\(\xi\_{1\xi}\), überreicht beim Strategen des Arsino\(\text{iten}\) wegen Injurien; eventuelle Verweisung an die Laokriten. 221 v. C. Faij\(\text{am}\). (Vgl. S. 14.)

P. Magd. edd. Jouguet-Lefebvre, Mélanges Nicole p. 281. Lit.: Wilcken, Arch. 4, 176; Waszyński, Arch. 5, 2, 14.

In der Adresse ist bei dieser und den übrigen  $\partial \nu \tau \varepsilon \psi \xi \varepsilon \iota \varsigma$  der hinter  $\chi \alpha l \varrho \varepsilon \iota \nu$  stehende Name des Petenten mit  $\chi \alpha l \varrho \varepsilon \iota \nu$  zu verbinden, nicht mit dem darauffolgenden  $\partial \delta \iota \kappa \sigma \tilde{\nu} \mu \alpha \iota$ ; vgl. Wilcken, Arch. 4, 50. Die Beschwerdeführerin ist in einem fremden Dorf, eben weil sie eine Fremde ist, im Bad attakiert worden, und auch der Komarch hat gegen sie Partei ergriffen.

¹ Βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίζειν Θαμοῦνις Ἡρακλεοπολίτ[ις. ᾿Αδικοῦμαι ὑπὸ Θο]θορτάϊτος τῆς κατοικούσης ἐν Ὀξο² ρύγχοις τοῦ ᾿Αρσινοἴτον νομοῦ τοῦ γὰρ α΄ (ἔτους), ʿΑθὺρ, ἐπιξενω[θείσ]ης εἰς Ὀξύρυγχα καὶ πορευθείσης εἰς τὸ βαλανεῖον, ³ ἡ ἐγκαλουμένη ἐπιπαραγενομένη καὶ καταλαβοῦσά με λου[ομέ]νην ἐν πυέλωι ἐν τῶι γυναικείωι θόλωι ἐξέβαλλέν με ἐκ τῆς ⁴πυέλου ἐμοῦ δὲ οὐκ ἐκχωρούσης, καταγνοῦσά μου ὅτι ξένη εἰμ[ὶ, πλ]ης γάς μοι ἐνέβαλεν καὶ πλείους εἰς ὁ τύχοι μέρος τοῦ σώματός ὁμου, τό τε περιτραχηλίδιον ἐκ καθορμίων λιθίνων ἀ[φε]ίλετο μετὰ δὲ ταῦτα καταβοησάσης μου Πετοσίρει τῶι κωθμάρχηι, περὶ τούτων ἀνακληθείσα ἡ Θοθορτάϊς καὶ προσφ[ήσ]ασα αὐτῶι ὁπότ ἡβούλετο, συμποιήσας αὐτῆι ὁ κωμάρχης τ......... θο ¹ προσαπώσατό με εἰς τὴν φυλακὴν καὶ συνέσχεν ἐφ' ἡμέραν [...] ⟨[...] τοῦτο ἐγδῦσαί με ὁ περιεβεβλήμην ἱμάτιον ἄξιον (δραχμῶν) χ΄, καὶ δεχει ἡ ἐγκαλουμένη καὶ οὕτως διεί[θ]ην. Δέομαι οὖν σου, βασιλε[ῦ, πρ]οστάξαι Διοφάνει τῶι στρατηγῶι γράψαι Μοσχίωνι θτῶι

<sup>1</sup> Oxyrhyncha ist hier und in anderen der bekannten Stadt, sondern ist ein Dorf Magdolapapyri nicht zu verwechseln mit im südlichen Arsinoïtes.
7 Bedeutung von 🤆 ist unbekannt.

ἐπιστάτηι, ἀποστεῖλαι  $\Theta$  $\langle$ οτ $\rangle$ ορτάϊν ἐπ' αὐτὸν καὶ ἐὰν ἦι τα[ῦτα] ἀληθῆ, ἐπαναγκάσαι αὐτὴν τό τε ἱμάτιόν μοι ἀπο $\frac{10}{2}$ δοῦναι ἢ τὴν τιμὴν τὰς κ΄ (δρα-10) χμάς)· περὶ δὲ ὧν συντετέλεσται εἰς μ[ε, Δι]οφάνην διαγνῶναι, ἵνα διά σε, βασιλεῦ, τύχω τοῦ  $\frac{11}{2}$ δικαίου. Εὐτύχει.

 $^{12}(2^{\text{te}} \text{ H.})$ : Μοσχ $\ell[\omega]\nu[\iota]$ ·  $\mu$ ά(λιστα) διάλυσον αὐτούς· εἰ δὲ μὴ, ἀπό(στειλον), ὅπως ἐπὶ τῶν λα(οκριτῶν) δι(ακριθῶσιν).  $^{13}$  ("Ετους) α΄ Γορπι[αίου] κη΄ Τὰβι  $\iota$ β΄.

Verso (3<sup>te</sup> H.): ¹("Ετους) α΄ Γορπιαίου κη΄ Τῦβι  $\iota$ β΄. ² Θαμοῦνις πρ( $\dot{o}$ ς) Θοτορτάϊν ³ περὶ ἱματίου.

10 mit περὶ δὲ ὧν συντετέλεσται wird von dem Anspruch auf das ἱμάτιον der Βυβanspruch wegen der ἕβρις unterschie-

den. Nach der ὑπογοαφή des Strategen scheint auch dieser von den Lackriten abgeurteilt werden zu können.

- 9. "Eντευξις, überreicht beim Strategen des Arsinoites, betreffs Rückzahlung eines Darlehns; eventuelle Verweisung an das κοινοσίκιον. 221 v. C. Faijûm. (Vgl. S. 6 und 14 fg.)
  - P. Magd. 23 edd. Jouguet-Lefebvre. Nachtr. von Wilcken, Arch. 4, 53. Lit.: Waszyński, Arch. 5, 2. 14.
- 1 Βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν Διοσκουρίδης ⟨καὶ⟩ [Νικά]νωρ. 'Αδικούμεθα ὑπὸ Νεφορσούχου: ² δανεισαμένη γὰρ παρ' ἡμ[ω]ν τοῦ κς' (ἔτους), παρὰ [Διοσ]κουρίδου μὲν χαλκοῦ (δραχμὰς) ι΄, παρὰ Νικάνορος [δὲ] ³ χαλκοῦ (δραχμὰς) ιδ΄, ωστ' εἶναι (δραχμὰς) κδ΄, οὐκ ἀπο[δί]δωσιν, παρὰ τὸ ἀπεληλυθέναι αὐτὴν εἰς Κ[ερκεσοῦχα] ⁴ τῆς 'Ηρακλείδου μερίδος, καταφονοῦσα«ν» ἡ[μῶν' δεό]μεθα οὖν σου, βασιλεῦ, εἴ σοι δοκεῖ, ⁵ προστάξαι 5 Διοφάνει τῶι στρατηγῶι γρά[ψαι Δει]νίαι τῶι ἐπιστάτηι Κερκεσούχων, ⁶ ἀνακαλεσάμενον αὐτήν, ἐὰν μὲν ὁμολο[γῆι, πρά]ξαντα αὐτήν ἀποδοῦναι ἡμῖν, ἐὰν ¹ δέ τι ἀντιλέγηι, ἀποστεῖλαι αὐτὴν ἐπὶ Διο[φάνην τ]ὸν στρατηγόν, ὅπως ἀν τύχωμεν 8 τῆς παρά σου φιλανθρωπίας. Εὐτύχει.

 $^{9}$  (2<sup>te</sup> H.) Δει[νίαι μά(λιστα)] δι[άλυσον] αὐτούς εἰ δὲ μή, [ἀπό(στειλον)], ὅπως ἐπὶ τοῦ κοινοδι(κίου) δι(ακριθῶσιν.)  $^{10}$  (Ἔτους) α΄ Γορπιαίου 10 κη΄ Τῦβι ιβ΄.

Verso.  $^1$  ("Ετους) α΄ Γοοπιαίου κη΄ Τῦβι  $^1$   $^2$  Διοσκουοίδης, Νικάνωο πρ $(\delta s)$   $^3$  Νεφερσοῦχιν περ $(\delta \alpha χμ$ ων)  $[x]\delta'$ .

- 1 Νεφορσούχου anomaler Gen. zu Νεφερσοῦχις (V. l. 3). — Die Gläubiger kla-6 vgl. oben S. 16.
- 10. Fragment einer bei dem Strategen des Arsinoites überreichten ἔντευξις wegen Viehbeschädigung; eventuelle Überweisung an das κοινοδίκιον.
   221 v. C. Faijûm. (Vgl. S. 6 und 14 fg.)

P. Magd. 21. edd. Jouguet-Lefebvre. Nachtr. von Wilcken, Arch. 4, 52. Lit.: Waszyński, Arch. 5, 3. 14 fg.

Reste von zwei Zeilen, in deren zweiter συνδιώξαντες zu lesen ist.

 $(2^{\text{to}} \text{ H.})$   $^{10} M$ οσχίωνι $^{\cdot} [μά(λιστα) δι(άλυσον) αὐτούς<math>^{\cdot}$  εἰ δὲ μὴ ἀπό(στει-

 $\lambda o v)$ ]  $\tilde{o}\pi(\omega_S)$   $\tilde{\epsilon}\pi \tilde{\iota}$   $\tau o \tilde{v}$   $\kappa o i v o \delta \iota(\kappa lo v)$   $\delta \iota(\kappa o i \vartheta \tilde{\omega} \sigma \iota v)$ .

11 ("Ετους) α΄ Γορπιαίου κη' Τῦβι ιβ'.

2 zu Oxyrhyncha vgl. A. 1 zu 8. auf ein eventuelles Anerkenntnis vor dem-7 Ἐὰν ἡι ἀληθη bedeutet nicht, daß selben durch den Belangten, cf. Magd. der ἐπιστάτης urteilt, sondern bezieht sich 23, 6 (9).

11. "Εντευξις, überreicht beim Strategen des Arsinoites wegen eines Darlehns; eventuelle Verweisung an das καθηκον σικαστήριον. — 221 v. C. — Faijûm. (Vgl. S. 14 fg.)

Magd. 18. edd. Jouguet-Lefebvre, bull. de corr. hell. 26, 122. Nachtr. von Wilcken, Arch. 4, 62.

1...... οὐθένα λόγον ποιεῖται ἀλλ' ὑπε[ο]... κονησα.ο ....τασαι γὰο ... ² Δέομαι οὖν σοῦ, βασιλεῦ, εἴ σοι δο[κ]εῖ προστά[ξ]αι Διοφάνει τ[ῶ]ι [στ]οατ[ηγ]ῶι γρ[άψαι] ³ Μενάνδρωι τῶι ἐπιστάτηι ἀνακαλέσασθαι Σιμίαν καὶ Κροὺψ δι' ὧν ἔλαβεν τὰς (δραχμὰς) [.] ⁴ καὶ ἀποσταλῆναι τὰ ἀπομαρτυρηθέντα Διοφάνει καὶ αὐτὸν Διογένην μετὰ τῶν ⁵ ἐνγρά[πτ]ων, ἵνα πράξας Διοφάνης αὐτὸν, ἐὰν ἦι ταῦτα ἀληθῆ, ἀποδῶι μοι καὶ ἔχω [εἰς τὸ] ⁶ [γ]ῆρας τὰ ἀναγκαῖα, ἵνα ὧ, βασιλεῦ, διά σου τοῦ δικαίου καὶ ἰλεοῦ τετευχὰς εἰς τ[ὸ λοι] πὸν τοῦ βί[ο]υ. Εὐτύχει.

8(2te H.) Μενάνδοωι· μά(λιστα) δι(άλυσον) αὐτούς· εἰ δὲ μὴ, ἀπό(στειλον) Διογένην, ὅπ(ως) ἐπὶ τοῦ καθήκοντος κοιτηρίου διακοιθῆι.

θ ("Ετους) α΄ Γορπιαίου λ΄ Τῦβι ιγ'.

3. 4 wird die Vernehmung von Zeugen beantragt. 1. 7. Nur auf diesen Fall des Geständnisses ist das  $\pi_{\ell} \acute{\alpha} \acute{\xi} \alpha_{S}$  zu beziehen. 5 Zu  $\acute{\epsilon} \grave{\alpha} \nu \ \check{\eta} \ \acute{\alpha} \hbar \eta \vartheta \check{\eta}$  vgl. Anm. zu 10

12. Υπόμνημα an den Strategen um Verhandlung über eine ihm überreichte ἔντευξις. — Circa 241 v. C. — Faijûm. (Vgl. S. 14 fg.)

P. Petr. 2, 12 (3) (p. 31) ed. Mahaffy. Nachtr. von Smyly bei Petr. 3 p. 62.

Die Eingabe berichtet, daß der Strateg über die έντενξις schon eine Vorladung des Beklagten durch den ἐπιστάτης  $(\tau \tilde{\eta}_S \, \varkappa \omega \mu \eta_S)$  verfügt habe und

bittet um Eröffnung der Verhandlung. Daß von einem διαλύειν durch den έπιστάτης nicht die Rede ist, kann darauf beruhen, daß der Kläger nicht in demselben Dorf wohnte wie der Beklagte, daher vielleicht gleich der erste Termin vor dem Strategen stattfand. Auffallend ist, daß um diesen noch besonders gebeten wird. Parallelstücke: Petr. 2, 12 (2); 3, 29 (e g h)

 $^{1}$ ' $^{1}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2$  $^4$  δώκαμέν σοι ἔντευξιν  $^5$ κατὰ  $\Pi$ αυσανίου περί  $^6$ ὧν ἐνεκαλοῦμεν αὐτῶι $^\circ$   $^5$ 7 σοῦ δὲ γράψαντος τῶι 8 ἐπιστάτηι παραπέ $\frac{9}{2}$  [μψαι αὐτὸν] .....  $\frac{10}{2}$  οὖ[ν?]  $\frac{10}{2}$ σε είσκαλέσασθαι  $^{11}$  ήμᾶς καὶ ἐπισκεψά $^{12}$ μενον, ἃ διὰ τῆς ἐντεύ  $^{13}$ ξεως αὐτῶι ἐγκεκλ $\dot{\eta}^{14}$ καμεν, ἐπαναγκάσαι  $^{15}$ αὐτὸν, τὸ δίκαιον  $^{16}$   $\dot{\eta}$ μῖν ὑποσχεῖν.  $^{15}$  $Tού \frac{17}{17} του γὰο γενομένου <math>^{18}$ οὐ τὸν πλείω χούνον  $^{19}$  καταφθαοησόμεθα, άλλὰ  $^{20}$  διὰ σὲ τῆς πάσης φιλαν $^{21}$ [ $\vartheta$ οωπίας τευξόμε $\vartheta$ α.]  $^{22}$ [Eὐτύχει.]

8. 9 παραπέ[μψαι αὐτόν] M. Dahinter erwartet man nach den Parallelen ἀξιοῦμεν; Mahaffy gibt ... vnv.

13. Υπόμνημα an den Strategen, mit der Bitte, wegen einer bereits früher überreichten erreußig den Verhandlungstermin anzusetzen. — Circa 241 v. C. — Faijûm. (Vgl. S. 14 fg.)

P. Petr. 3, 29 (e) (p. 62). ed. Smyly.

Die Eingabe ist etwas kürzer gefaßt als die vorhergehende; sie sagt nicht einmal, daß der Strateg unter Zuziehung des Beklagten verhandeln soll, sondern einfach: ἀ[νακα]λέσασθα[ί με] (die Ergänzung sichergestellt durch Fragm. (c)). Aber gemeint ist dasselbe wie in 12.

 $^{1}$ ' $^{2}$  $^{2}$  $^{3}$  $^{4}$  $^{2}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6$  $\lambda$ ικο $\tilde{v}$ )  $^{5}$  γεω $\varrho$ γο $[\tilde{v}$ . Eໄσέ]δω $^{6}$ κά σοι ἔν[τευ $\xi ]$ ιν  $^{7}$ κατὰ  $\Pi[$ ετεσ]ού $^{8}$ χου πε $\varrho[$ ί  $_{5}$ τοῦ ἐμοῦ]  $^9$ ἀμπελῶν[ος. 'Αξι] $^{10}$ ω οὖν σε ἀ[νακα] $^{11}$ λέσασθα[ίμε, ἵνα] $^{12}$ τύχω $_{10}$  $\tau \tilde{\eta} [\varsigma \pi \alpha \phi] \dot{\alpha}^{-13} \sigma \phi \tilde{v} \varphi \iota \lambda \alpha \nu [\vartheta \phi \omega \pi \ell] \alpha \varsigma.$   $^{14} E \dot{v} \tau [\dot{v} \chi \varepsilon] \iota.$ 

#### B) ENTEYELIZ ÜBERREICHT BEI DEN CHREMATISTEN.

14. "Evrevξis an die Chrematisten. -- Circa 115 v. C. -- Faijûm. (Vgl. S. 15.)

P. Fayûm towns 11 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Pappulias, ή έμπράγματος ἀσφάλεια 1, 109 A. 37.

 $^{1}$  Βασιλίσση[ι Κλεοπάτοαι καὶ βασιλεῖ Πτολεμαίωι θεοῖς]  $^{2}$  Φιλομήτορ[ $\sigma\iota$  Σωτη] $\varrho\sigma[\iota$  χαί $\varrho\varepsilon\iota\nu$ ]  $^3$  Δημήτ $\varrho[\iota\varrho\sigma\ldots\ldots]$   $^4$  κάτ $\varrho\sigma$ ικ $^6$  [των]  $\pi$ ε]ζῶν τῶν  $\dot{n}$  ατο]ικούντων [ἐν  $E\dot{v}$ ] $\frac{5}{2}$ ημερία τ $[\ddot{\eta}_S$  Θεμίσ]του μερίδος.  $[\dot{E}v]$  5  $\mathbf{r}\tilde{\boldsymbol{\varphi}}$  Χοίαχ  $^{6}$ μηνὶ τοῦ  $\boldsymbol{v}$ [α (ἔτους)] ἐδάνεισα [Θεοτ]είμω Φιλέου  $^{7}$ Πέρση τῆς έ[πιγο]νῆς τῶν κατοικούντων ἐν 8 Θεαδελφεί[α τ]ῆς αὐτῆς μερίδος τοῦ Αρσινοίτου θπυρών ἀρ(τάβας) [ζ (ήμισυ)], καὶ ἐν τῶι Μεχείο μηνὶ τοῦ  $\alpha \dot{v}^{10} \tau o \tilde{v}$   $\ddot{\epsilon} \tau o v c$   $\ddot{\alpha} [\lambda] \lambda \alpha c$   $\dot{\alpha} o (\tau \dot{\alpha} \beta \alpha c)$   $\mu \epsilon$ ,  $[\delta] \mu o l \omega c$   $\delta \dot{\epsilon}$   $\nu c c$   $\delta \dot{\epsilon}$   $\nu c c$   $\delta \dot{\epsilon}$   $\delta c$   $\delta c$ τοῦ να (ἔτους) ἄλλας ἀρ(τάβας) κε, τὰς δὲ 12 πάσας (πυρῶν) [ἀρ(τάβας)] οζ

(ημισυ), κατά συγγοαφάς τοῖς, διὰ 13 μὲν μιᾶς ζ (ημισυ), δι' έτέρας με, δι' 15  $\tilde{\omega}$ ν έδη 14  $\lambda$ ώθηι ἄλ[ $\lambda$ ]α τε καὶ ποήσασθαί μοι αὐτὸν 15 τὴν τῶν προκειμένων  $d\varrho(\tau \alpha \beta \tilde{\omega} \nu)$  of  $(\eta \mu i \sigma \sigma v_S)$   $d\pi \delta \delta \sigma \sigma i \nu$  ev  $\tau \sigma \tilde{\iota}_S$   $\delta \iota \dot{\alpha}$   $\tau \tilde{\omega} \nu$   $^{16} \sigma v \mu \beta \sigma \lambda \alpha \ell \omega [\nu]$   $\delta \varrho \iota \sigma \vartheta \epsilon \tilde{\iota}_S$ σιν χρόνοις ἢ ἐκτεῖσαί  $^{17}$ μοι ἐκάστ $[η_S]$  ἀρ $(τάβη_S)$  χα(λκοῦ)  $(δραχμὰ_S)$  'Γ. Tούτων δ' ὅντων  $^{18}$ καὶ τῶν τῆς ἀποδόσεως χοόνων διεληλυ $^{19}$  $\vartheta$ ότων καὶ 20 άλλων έπιγεγονότων πλεόνων 20 δ ένκαλούμενος πλεονάκις απητημένος  $^{21}$  [o] $\dot{v}\chi$   $\dot{v}\pi o\mu \dot{\epsilon} \nu \epsilon i$   $\dot{\epsilon} \kappa o\nu \sigma i\omega s$   $\dot{\alpha}\pi o\delta i\delta \dot{\sigma} \nu \alpha i$ ,  $\kappa \alpha \tau \alpha ^{22} \nu \omega \tau i \dot{\epsilon} \dot{\sigma} \mu \epsilon \nu o s$   $\tau [\dot{\sigma}]$   $\kappa [\dot{\sigma}\lambda] \tilde{\omega} s$ έχον καὶ τὰς συναλ $\frac{23}{2}$ λάξεις  $[\ldots]$ .  $\nu$  έφ'  $\psi[\mu\tilde{\alpha}]$ ς καταφυγὴν πεπο $\frac{24}{2}$ ημέ-25  $\nu[o]s$   $\delta[\epsilon]o\mu\alpha\iota$   $\alpha \pi o[\sigma]\tau \epsilon \tilde{\iota}\lambda \alpha \ell$   $\mu o v$   $\tau \dot{\eta} v$   $\tilde{\epsilon} v \tau \epsilon v \frac{25}{5} \xi \iota v$   $\epsilon \dot{\pi} \iota$   $\tau[o]\dot{v}_S$   $\epsilon \dot{\pi} \iota$   $\tau \tilde{\omega} v$   $[\tau]\dot{o}\pi \omega v$ χοηματισ $\frac{26}{2}$ τάς, ὧν [εἰσα]γωγεὺς  $\Deltaω[σ]$ ίθεος, ὅπως  $\deltaια^{27}$ λέξαντες αὐτὴν εἰς ματ[α]στασιν καὶ ἀνα  $\frac{28}{4}$  μαλεσάμενοι τὸν Θέφνα διὰ  $Δημη \frac{29}{4}$  τρίου λο[γ]ευ-30 τοῦ κρίν[ω]σιν πραχθηναί μοι 30 αὐτὸν τ[η]ν ωρισμέν[η]ν τειμην της  $^{31}$  ἀ $\varrho(\taulphaeta\eta_S)$   $arphi\gamma(-)$  '  $\Gamma$   $(\deltaarrholpha\chi\mulpha_S)$ ,  $\taulpha$  συναγόμενα  $\chilpha\lambda\frac{32}{2}$ χοῦ  $(\taulpha\lambdalpha
u\taulpha)$  λη (δοαχμάς) 'Δφ, ἀκολούθως ταῖς 33 συγγραφαῖς. Τούτων δὲ γενομένων 35 34 ἔσομαι βεβοηθημέν[ος]. 35 Εὐτυχεῖτε.

15 ἀπόδοσιν in der Ausgabe ausgefallen, von GH nachgetragen. 22 κα[λ]ῶς W., s. Oxy. 4 p. 263.

27 Zu διαλέξαντες Koschaker bei Wilcken, Arch. 4, 373. Vgl. auch Tor. 3, 38 (χοηματίσαντες είς πρίσιν), und 15, 28.

15. Evreveis an die Chrematisten. — Circa 103 v. C. — Faijûm. (Vgl. S. 15.)

P. Fayûm towns 12, edd. Grenfell-Hunt.

 $^1$  Bασιλίσ $\langle \sigma 
angle$ ηι Kλεοπάτοα θε $ilde{lpha}$  Eὐεογέτιδι καὶ βασιλε $ilde{\iota}$  Πτολεμαίωιέπικαλ(ουμένω) 2'Αλ[ε]ξάνδοωι θεωι Φιλομήτοοι χαίρειν 3 [Θ]εότιμος Φιλέου Μυσός τῆς τετάρτης ἱππαρχίας (έκατοντάρουρος) 4 τῶν ἐκ Θεαδελφείας τῆς 5  $\Theta \varepsilon [\mu \ell]$  στου  $\mu \varepsilon \varrho \ell \delta \circ \varsigma$  τοῦ 'Αρσινοίτου.  $^5$ 'Εν τῶι 'Επεὶ $\varphi$   $\mu \eta \nu \ell$  τοῦ  $\ell \gamma$  το $[\tilde{v}]$ καὶ ι (ἔτους) Διοκλείους τοῦ ἀλεξάνδ[οου] 6 Πέρσου τῆς ἐπιγονῆς τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς οὐ ἀπὸ τοῦ βελτ[ί] στου ἀναστοεφομένων ἀδικήματα εἴς μ[ε] σύν άλλοις 8 συντελεσαμένου ἐπέδωκα κατ' αὐτοῦ περὶ τούτφ[ν] 9 τὰς εl-10 θισμένας προσαγγελίας. Οὐκ αίδεσθεὶς δὲ το[ῦτο] 10 άλλὰ καὶ προσλαβόμενος συνεργό[ν] 'Αμμώνιον 'Αμμ[ωνίου] 11 Πέρσην της έπιγονης των έπ τῆς αὐτῆς καὶ τῆι . . [τ]οῦ  $^{12}$  Μεχεὶο τοῦ ἐνεστῶτος (ἔτομς) ἐπελθόντε[ς έ]πὶ  $\tau \dot{\eta} \nu \ \dot{v} \pi [\dot{\alpha} \varrho \chi \varrho v]^{\frac{13}{3}} \sigma \dot{\alpha} \nu \ \mu \varrho \iota \ \dot{\epsilon} \nu \ \tau \ddot{\eta} \iota \ \kappa \dot{\omega} \mu \eta \iota \ \varrho \dot{\kappa} \dot{\alpha} \dot{\nu} \ \kappa \dot{\alpha} \dot{\epsilon} \dot{\kappa} \kappa \dot{\alpha} \lambda [\epsilon \sigma] \dot{\alpha} \mu \epsilon \nu \varrho \iota \ \mu \epsilon \ [\dots]$  $^{15}$   $^{14}$  σύν τούτοις καὶ έτέρους συμπαρόντας ὑπό τε τῶν μ[ψτῶν]  $^{15}$  o[ψ] τυχόντως πλεϊστα κακολογηθεὶς ἐκ κοινολογ $[\ell]$ α $[\varsigma]$   $^{16}$ τ $[\tilde{\eta}]$ ς συνσταθείσης πρὸς αὐτοὺς .. φοις καηυλαι .. ν 17 άλλα καὶ ἤγαγον μεθ' ὕβοεως καὶ πληγῶν παὶ συνκλείσ[αν] 18 τ[έ]ς με εἰς τὴν 'Αμεννέως τινὸς οἰκίαν έξέδυσαν ὅ περ[ιε-]  $^{20}$   $^{19}$   $\beta \epsilon \beta \lambda \dot{\eta} \mu \eta \nu$   $\dot{\iota} \mu \dot{\alpha} \tau \iota o \nu$   $\tau o \dot{\alpha} \tau o \dot{\alpha} \tau o \dot{\alpha} \dot{\alpha} \tau \delta \lambda \dot{\alpha} \gamma \eta \sigma \alpha \nu$   $\ddot{\epsilon} \chi o \nu \tau [\epsilon_S \ \dot{\epsilon}]^{20} \xi \dot{\epsilon} \nu \tau \epsilon_S \ \gamma \nu \mu \nu \dot{\alpha} \nu$ . Είθ' ουτως μετ' ενδύματος μοι περι 21 ζωσθέντος ύπο των γνωρίμων ουτως

<sup>9</sup> mit den είθισμέναι προσαγγελίαι sind wohl Anzeigen bei der Polizei (S. - Anhang) gemeint.

<sup>14</sup> fg. ist schlecht konstruiert und nicht ganz verständlich. 20. 21 μοι περιζωσθέντος Wilamowitz.

ἐξελθὰν  $^{22}$  καὶ καταβαλὰν διὰ Πτολεμαίου τραπαιζίτ[ου] Μέλιτι  $^{23}$  τῆι καπηλίδι, ἢ τὸ ἱμάτιον ἐδεκώκησαν ἐνέχυρον,  $^{24}$  πρὸς ἀσωτείαν χα(λκοῦ) δραχμάς) ' Βψ, ἐξεκομισάμην α[ὐτ]ό. Περὶ  $^{25}$  τῶν ἀδίκως εἴς με συ[ντετ]ελεσ-  $^{25}$  μ(έν)ων προ[η]ρημένος  $^{26}$  ἐπεξελθεῖν δέομαι ἀποστεῖλαί μου τὴν ἔντευξιν  $^{27}$  ἐπὶ τοὺς ἀποτεταγμένους τῆι κατοικία χρηματιστὰς  $^{28}$  ὧν εἰσαγωγεὺς Διοσκουρίδης, ὅπως χρηματίσαντες  $^{29}$  αὐτὴν καὶ προσκαλεσάμενοι τόν τε Διοκλῆν καὶ 'Αμμώνι[ο]ν  $^{30}$  διὰ  $\dot{T}$ [..... λογ]ευτοῦ συνκρίνωσι πραθχῆ-  $^{30}$  ναί μοι  $^{31}$  ἑκα. [..]ρ[..... σ]υνεχρμένους τῆς ἀδίκου ἀγωγῆς  $^{32}$  ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) ρ καὶ τῆς ὕβρεως χα(λκοῦ) ὑκ καὶ τὰς τοῦ χα(λκοῦ) ΄Βψ,  $^{33}$  περὶ αὐτῶ[ν γ]ενομένης [ἀ]νάγκης ἁρμοζούσης  $^{34}$  διὰ δημοσίων. Τούτων δὲ γενομένων ἔσομαι ἀντειλημ $^{35}$  μένος.  $^{36}$  Εὐτυχεῖτε.

23 1. ἐδεδώπεσαν.

30 1. πραγθήναι.

#### C) ENTETEIX BEI EINEM PRIVILEGIARISCHEN GERICHTSSTAND.

16. "Εντευξις auf Nichtigerklärung einer συγγραφή; überreicht beim έπιστάτης καὶ γραμματεύς τῶν κατοίκων ἰππέων. — 141 v. C. — Akoris. (Vgl. S. 12 A. 1.)

Rein. 7. ed. Th. Reinach. Nachtr. von Vitelli, Atene e Roma 8 (1905), 219 fg.; Gradenwitz, Berl. Ph. Wschr. 1906 p. 1350; Wilcken, Arch. 3., 523.

Lit.: außer den obigen Mitteis, Sav. Z. 26, 488; Taubenschlag, Arch. 4, 33; Lewald 37, 41 A. 3.

1 Βασιλεί Πτολεμαίωι καὶ βασιλίσσηι Κλεοπάτ[ο]αι τῆι ἀδελφῆι καὶ βασιλίσσηι <sup>2</sup> Κλεοπάτοαι τῆι γυναικὶ [θεοῖς] Εὐεογέταις [χαίο]ειν <sup>3</sup> Κέφαλος Διονυσίου τῶν ἐν τῶι Ἑομοπολίτηι μισθοφό[ο]ων καταγινομένων δ' έν τῆι ᾿Ακώ $\varrho$ εω[g].  ${}^4K$ αθ᾽ ὑπε $\varrho$ βολὴν ἠδικημένο[g] καὶ κινδυνεύων ἀντ᾽ έλευθέρου δοῦλο $[\varsigma]$  γενέσθαι  $[\chi]$ άριν τ $\tilde{\omega}[v]$  διαπε $^5$ πραγμένων εἴς με ὑπὸ  $^5$ Αυσιμοάτου του Χαοίνου, ιππάρχου του αύτου ν[ο]μου κατοίκων 6 ιππέων, ήνάγκασμαι την έφ' ύμᾶς καταφυγην π[οι]ήσασθαι, ἵνα τύχω βοηθείας. τοῦ γαο . κη (ἔτους) ἀνησαμένου μου παοὰ τοῦ ἐγκ[αλο]υμένου οἴνου χό(ας) [τ],  $τ\mathring{η}_S$   $δ \dot{ξ}$  τού $\frac{8}{2}$ των συναγομένων τιμ $\mathring{η}_S$  χα(λκοῦ) (ταλάντων) κ $\mathring{φ}$ ποοεμένου μου αὐτῶι χειρό[γο]αφον, δ διασαφ[ε]ῖ θτὴν καταβολὴν αὐτῶι  $\pi[o\iota]$ ήσασθαι έπὶ τὴν έπὶ τῶν τόπων  $\Sigma$ ωτ $[\iota]$ ωνος τράπεζαν  $^{10}$  έν τῶι ση- $^{10}$ μανθέντι χοόνωι, διὸ καὶ ἐν τῶι Πα[χ]ὼν μηνὶ τοῦ αὐτοῦ ἔτους διαγοάψαντός 11 μο[ν] ἐπὶ τὴν προειρημένην τοῦ Σωτίωνος τράπεζαν ἀπὸ τοῦ πο[ο]διεσταμένου  $^{12}$ [διαφόρου χα(λκοῦ)] (ταλάντων) ιγ ἀκολούθως καὶ ο $\langle \tilde{t} \rangle_S$ συνηλάκχειν, πας' οὖ καὶ λαβόντος μου τὸ τῆς 13 [τραπέζης σύ]μβολον, μετά δὲ ταῦτα ἀποδόντος μου τζῶι Δ⟩υσικράτει τὰ λοιπὰ τῆς τιμῆς τοῦ  $^{14}$ [οἴνον χα(λκοῦ) (τάλαντα) ια] καὶ προσεδρεύοντος τῆι τοῦ χειρογράφουάθετήσει, ὑποσχομένος (sic) τε 15 [αὐτοῦ διὰ πάση]ς ήσυχίας εἶχον τῶι μη- 15

δεμίαν ἔννοιαν [κ]ακίας ἔχειν· χρόνου δὲ δια 16 [λιπόντος? καὶ το]ῦ έγκαλου[μέ]νου ἐπιβολὴν σχόντος εἰς τὸ διασεῖσαί με, ἐντυχόντος 17 [κατ' έμοῦ . . . . . ]. . ωι τῶι ἐπὶ τῶν τό[π]ων στρατηγῶι, π[ε]ριέσπα με ἐπ' αὐτὸν ὡς μὴ 18 [ἀποδόντος ἐμο]ῦ αὐτοῦ τὰ διάφορα, ἐμπλεκείς τέ μοι οὐκ [α]πέστηι, εἰ μὴ ἠνάγκασε 19 σεσημ[ειῶσθαι <math>v]πὲο ἐμοv σ[v]γγοαφὴν αἰ-20 γυπτίαν τόν τε άδελφόν μου Πετεαοποχοάτην 20 [κα] ε Τοθόην και Πετενοῦφ[ιν] καὶ τὴν μητέρα μο[υ Σ]ευρβάστιν χα(λκοῦ) (ταλάντων) [ι], διασταλέντος ἐν τῶι <sup>21</sup> [συ]μβολαίωι τὴν ἀπόδοσιν [αὐ]τῶι ποιήσασθαι ἐν (ἔτεσι)  $\overline{\gamma}$   $\dot{\alpha}\pi\dot{\alpha}$   $\tau \circ \tilde{v}$   $\vartheta \varkappa$   $(\ddot{\epsilon}\tau \circ v \varsigma)$ ,  $\vartheta \varsigma$   $\varkappa \alpha l$   $\pi \alpha \varrho \alpha \chi \varrho \tilde{\eta} \mu \alpha$   $^{22}$   $\dot{\epsilon}\mu \epsilon \sigma l \vartheta (\omega \sigma \epsilon v + \dot{\tau}\dot{\alpha})$   $\pi \varrho \circ \epsilon \iota \varrho \eta \mu \dot{\epsilon} v \circ v$ χειρόγραφον Πετεχῶντι τινὶ τῶν ἐκ τῆς ᾿Ακώρεως, <sup>23</sup> ὧι καὶ συνέτ[αξ]εν μή προδίσθαι με αὐτό, ἐὰν μή [πρό]τερον κομίσαι α[ὐτὸ]ν τὰ προκείμενα χαλ(κοῦ) (τάλαντα) ι, 24 ὑπολαμβάνων τῶι τοιούτω[ι] τρόπωι δὶς ταῦτα είς εκαστα βουλόμενος αὐτ[ὸ]ν δμόλογον κατα[σ]τῆσαι. Δέομαι οὖν 26 ύμῶν τῶν μεγίστων θεῶν, μὴ ὑπεριδ[εῖ]ν ἐνεδρευόμεν[ο]ν ὑπὸ ἀνθρώπου 27 [ἀγ]νώμονος, αντ[ι]λαβομένους δ' έαν φαίνεται, προσ[τά]ξαι χρηματίσαι μου την έντευξιν <sup>28</sup> [κα]τὰ 'Απολλόδωρον τῶν πρώτων φίλων καὶ ἐπι[στ]άτην καὶ γοαμματέα τῶν κατοίκων 29 [ίπ] πέων, ὅπω[ς μ] εταπεμψάμενος τὸν Αυσικο[άτ] ην 30 διο Ήραστράτου τοῦ πρὸς ταῖς συντά 30 ξεσιν τῆς τε τῶν πραγμάτων ἀλε- $\vartheta$ είας έξε[τα]σ $\vartheta$ είσης, έαν  $\langle \tilde{\eta} \rangle$  ο $[\tilde{\iota}α]$  προφέρομαι, πρίνη  $^{31}$ μη $\vartheta$ εμίαν ε $\tilde{\iota}$ ν[α]ι αὐτῶι παρ' ἐμοῦ πρᾶξι[ν] κατὰ μη⟨δέ⟩να τρόπον, ἄκυρον δὲ κατασσταθῆναι 32 καὶ τὴν σημαι[νο]μένην τῶν (ταλάντων) ι συγγ[ρ]αφήν, δμοίως δὲ καὶ τὸ μεμεσιδιωμένον χειρόγρ(αφον), 32 μέχρι δὲ τούτ ου μὴ έξη αὐτῶι κομισαμένω τὸ [ά]ντίγοα φο]ν τῆς ἐντεύξ[ε]ως ταύτης <sup>34</sup> [μη |δεμίαν οίκον[ο]μίαν κατ' έμοῦ ποιεῖσθαι μηδὲ περι[σ]πᾶν με μηδὲ τοὺς προγεγραμ-35 μένους 35 έ[γγ]ύους, διεγγ[υάτ]ω δε τοῦ καθήκοντος προστίμου [τ]ωι έπλ των τόπων ξενικωι πράκτορι. 36 [Τού]του δε γενομ[ένο]υ τεύξομαι άντιλήμψ[ε]ως. <sup>37</sup> Εὐτυχεῖτε.

16 έντυχόντος — στρατηγώ: in dem er sich an den Strategen wendete.

19 Kephalos hat sich also hellenisiert, seine Familie ist bei der ägyptischen Nationalität geblieben. Einen Parallelfall bei Schubart, Arch. 5, 122 Text vor A. 1. 20 διασταλέντος: da bestimmt war.

22 έμεσιδίωσεν: er gab in Verwahrung

25 συνέβη fg.: er verabredete sich mit

Petechon, um ihn in allen Punkten mit sich übereinstimmen (d. h. zu einem ge-

fügigen Zeugen) zu machen. 28 über den hier genannten Kommandanten der Landwehr-Kavallerie vgl. P. M. Meyer, Heerwesen der Ptolemäer (1900) 70 fg.

29 1. διά. 30 1. άληθείας.

#### D) YHOMNHMATA MIT BITTE UM RECHTSSCHUTZ (AN BEAMTE ADRESSIERT).

17. Υπόμνημα an den Ιππάρχης έπ' άνδρῶν κατοίκων Ιππέων. — 86 v. C. — Tebtynis. (Vgl. S. 9 fg.)

Teb. 54 edd. Grenfell-Hunt.

Petent gehört zum Gefolge des ἱππάοχης (l. 4. 5), wodurch wohl dessen Anrufung begründet ist. Vgl. auch (16), wo jedoch der Fall insofern anders liegt, als dort auch der Beklagte Soldat ist. Darum kann dort an eine Spezialkompetenz gedacht werden und liegt eigentliche  $\ref{evtev}$  vor; unsere  $\ref{special}$  dagegen dürfte auf bloß administrative Intervention gehen.

7 ὅθεν ist nach dem vorhergegangenen Genet. absolutus überflüssig und zeigt vulgären Stil.

18 ob [ἄστε τὸ] ἔ[δαφος ἐκ] τῶν Crönert, Wochensch. f. klass. Phil. 1903, 460?

18. Υπόμνημα an den ἐπιστράτηγος der Thebais um Rückverschaffung eines Grundstücks. — 116—111 v. C. — Pathyris. (Vgl. S. 9 fg.)

P. Lond. 2, 401 (p. 13) ed. Kenyon.

Ähnliche Eingabe an den ἐπιστράτηγος: Tor. 1 I 16. — Über die in diesem Papyrus erwähnten historischen Ereignisse (l. 21: ἀμιξίας καιφοί) vgl. Bd. I S. 22.

<sup>1</sup> Φομμοῦτι συνγενεῖ καὶ ἐπιστρατήιγωι καὶ στρατηιγῶι ²τῆς Θηβαίδος ³παρὰ 'Απολλωνίας τῆς Σενμούθεως καὶ 'Αφροδισίας ⁴τῆς καὶ Ταχράτιος ἀμφοτέρων Δρύτωνος θυγατέρων ⁵κατ[οι]κουσῶν ἐν Παθύρει. 'Τπάρ 5 χοντος ἡμῖν τε καὶ ταῖς ⁶ ἑαυτῶν ἀδελφαῖς 'Αριστοῖ τῆι καὶ Σενμώνθει καὶ Νικαρίωι ¹τῆι [καὶ] Θερμούθει καὶ 'Απολλωνίαι νεωτέραι τῆι καὶ Σενπελαίαι ³μέρ[ους] ἡμίσους τῶν πατρικῶν ἐγγαίων ὄντων δ' ἔν τε τῶι <sup>9</sup> Περ[ι]θήβας καὶ Παθυρίτηι, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν οἰκετικῶν σω- <sup>10</sup> μάτ[ων] ἐν οἶς καὶ ἐπὶ τοῦ Κόχλακος τῆς 'Αραβίας τοῦ δηλου!! μένο[υ] 10 Παθυρίτου νομοῦ μέρους (ἡμίσους) ἀπὸ ἐδάφους ἀμπελῶνος <sup>12</sup> ἀρουρῶν β (ἡμίσους) ἢ ὅσον ἢν ἦι ἐπὶ τὸ πλεῖον καὶ τοῦ ἀπὸ ἀπηλιώτου <sup>13</sup> αὐτοῦ παραδείσου καὶ φρεάτων καὶ ἐποικίων καὶ ληνῶνος <sup>14</sup> καὶ γῆ[ς] χέρσου καὶ ἄλλης γῆς ἐκτὸς φολογιας καὶ τῶν συνκυ <sup>15</sup> ρόντων πάντων ὧν 15 κεκράτηκεν ὁ πατὴρ ἡμῶν <sup>16</sup> ἐφ' ὅσον [π]εριῆι χρόνον, ἡμῶν δὲ μετὰ τὴν ἐκείνου <sup>17</sup> [τελευτὴν] τῶν λοι[πῶν . . . . . . . . ] 'Αρίστω[ν 'Α]θη-νοδότου <sup>18</sup> τῶν ἀ[πὸ Δ]ιὸς πόλεως τ[ῆς μεγ]άλης βιαιότερον <sup>19</sup> ἐμβατ[εύ]-

<sup>6</sup>  $\delta \alpha v \tau \tilde{\omega} v = \dot{\eta} \mu \tilde{\omega} v$ 

<sup>7</sup> Σενπελαίαι W; Σενπελαίδι Ken.

<sup>13</sup> ληνών ist die Kelterstube

<sup>14</sup> l.  $\phi o(\phi o) \lambda o \gamma i \alpha s$  Mahaffy?

 $20 \ \sigma[\alpha]_S \ \epsilon l_S \ au \delta \ \delta \eta[\lambda o \acute{\upsilon} \mu \epsilon \nu o] v \ \check{\epsilon} \delta \alpha \phi o_S \ au o \check{\upsilon} \ \mathring{\alpha} \mu \pi \epsilon \lambda [\, \check{\omega} \,] vos^{20} \kappa \alpha \check{\iota} \ \epsilon \dot{\iota}_S \ au \check{\alpha} \ \sigma \upsilon v$ κύροντα [τ]ούτωι ἐν τοῖς τῆς ἀμειξίας [κ]αιροῖς <sup>21</sup> ἀντιποιεῖται ἀδίκφς τοῦ ἐπιβάλλοντος ἡμῖν μέρους (ἡμίσους) 22 καὶ μέρος τι καταπεφύτευκεν άμπέλωι, κατεγνωκώς <sup>23</sup> τωι γυναϊκας ήμας είναι και έτέρωι τόπωι κα-25 τοικούσας <sup>21</sup> μὴ εὐχερῶς δύνασθαι ἐπιβαλεῖν ἐπὶ τὴν σημαινομένην <sup>25</sup> κτῆσιν. Διὸ καταπεφευγυῖαι ἐπί σε ἀξιοῦμεν, ἐὰν φαίνηται, μετα 26 πεμψάμενον αὐτὸν ἐπισκέψασθαι καὶ ἐὰν ἦι ὰ γράφομεν ἐπαναγ 27 κάσαι ἐκστῆναι τοῦ διασαφουμένου ήμιν μέρους (ήμίσους) τοῦ ἐδάφους τοῦ ἀμπε 28 λῶνος καὶ τῶν ἐν αὐτῶι πεφυτευμένων καὶ τῶν προσκυρόντων τόπων <sup>29</sup> καὶ ἐκ-30 τεῖ[σ]αι ὰ ἀπενήνεκται έξ αὐτῶν γενήματα, περὶ δὲ ἦς <sup>30</sup> πεπόη[τα]ι βίας, διαλαβεῖν μισοπονήρως, ῖν' ὧμεν ἀντειλημέναι. 31'Εὐτύχει.

#### 19. Υπόμνημα an den κωμογραμματεύς. — 112/1 v. C. — Tebtynis. (Vgl. S. 13 A. 4.)

Teb. 49 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Crönert Wochsch. f. klass. Phil. 1903, 459.

Die Anrufung des κωμογραμματεύς ist bedingt durch die Eigenschaft des Gesuchstellers als βασιλικός γεωργός und die Verletzung seines Pachtrechts. Parallelstück Teb. 50, während Teb. 44-48 ein anderes (und mehr strafrechtlich gerichtetes) Schlußpetit aufweisen. — Daß übrigens der Kouoγραμματεύς nicht selbst judizieren darf, zeigt l. 19: wer die hier genannten οίς καθήκει sind, bleibt ungewiß; s. d. Anm.

 $^1M$ [εγ]χε $\tilde{\iota}$  πωμογοαμματε $\tilde{\iota}$  Κεοπεοσίοεως  $^2\pi$ [αοα] Απολλοφάνους το $\tilde{\iota}$ Διονυσοδώρου  $^3βα[σ]ιλικοῦ γεωργοῦ τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς. <math>^4$  Τῆι κ τοῦ 5 Φαῶφι τοῦ ε (ἔτους) <sup>5</sup> Νίκωνος τοῦ 'Αμεννέως τῶν <sup>6</sup> ἐκ τῆς αὐτῆς κώμης έγλύοντος τία έν τηι έαυτου γηι ύδατα 8 κατακέκλυκεν ἀπὸ της 9 ύπαρ-10 χούσης μοι βασιλικής 10 γής είς (ἀρούρας) βδ΄ ὑπ' ἀροσμὸν 11 [οὔσ]ης ὥστ'  $\ddot{a}v$  εἰς τέλος  $\dot{a}\pi o \frac{12}{2} στο [...]$   $\dot{a}$ αι καὶ  $[\dot{\epsilon}\pi \iota \gamma \varepsilon]v\dot{\epsilon}\sigma[\vartheta \alpha \iota^{-13} \mu o \iota \beta [\lambda \dot{\alpha}\beta o] \varsigma \varepsilon \dot{\epsilon} \dot{\epsilon} \dot{\epsilon}$  $^{15}$   $(\pi v \varrho o \tilde{v})$   $(\mathring{\alpha} \varrho \tau \mathring{\alpha} \beta \alpha \varsigma)$   $\varkappa$ .  $\triangle \iota \grave{o}$   $^{14}$   $\mathring{\epsilon} \pi \iota \vartheta \iota \mathring{\vartheta} \varrho \mu \iota$   $\vartheta \iota \upsilon$   $\mathring{\sigma} \sigma \iota \upsilon$   $\mathring{\sigma} \tau \sigma \upsilon$   $\mathring{\epsilon} \gamma \varkappa \alpha \lambda o \upsilon \frac{15}{2} \mu \acute{\epsilon} \nu [o] \upsilon$ προσκληθέντος ἐπαναγ $\frac{16}{2}$ κασθῆι ἀποδοῦναί μοι τὸ βλάβος,  $\frac{17}{2}$ ἐὰν δὲ ἀπειθηι υποτάξαι 18 του υπομνήματος αντίγραφον 19 οίς καθήκει, ϊν' υπάρχηι 20 μοι έν γρηματισμώι καὶ μηθεν 20 τωι βασιλεί διαπέσηι. 21 [Εὐτύχει.]

12 ἀποστο[αποῦσθαι] Crönert

19 ob mit οἶς καθήκει gemeint ist, daß bei einem mißlungenen Vergleichsversuch die Sache an einen Gerichtshof verwiesen werden soll, läßt sich nicht sicher sagen; es läge dann eine Parallele zum Verfahren der Magdolapapyri (S. 4) vor, doch kann auch ein höherer Verwaltungsbeamter hier kompetent gewesen Über diesen weitern Sinn von ois nαθήμει vgl. S. 6 A. 2.

20 χοηματισμός ist hier das Amtsarchiv; der Petent will seine Bitte 'zu den Akten genommen' sehen; man vgl. die Gesuche um Ansetzung auf den καταχωρισμός aus der römischen Zeit (Kap. II S. 33).

Vgl. außerdem BGU 1155 l. 5 und 1105, erstere an den 'Αρχιδικαστής, letztere an den Vorsteher eines 'πριτήριον' in Alexandrien gerichtet. Zu beiden Schubart, Arch. 5, 63-5. Sie werden nicht hier abgedruckt, weil sie bereits der Zeit des Augustus angehören; allerdings aber entsprechen sie auch nicht dem römischen Prozeßrecht, welches eine andere Gerichtsverfassung mit sich bringt. Sie sind daher als Ausläufer des ptolemäischen Verfahrens zu betrachten, die sich nur in der Übergangszeit finden.

#### 2. LADUNG.

#### A) LADUNG DURCH ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ.

20. Wahrscheinlich Fragment einer Rolle mit Verhandlungsprotokollen, welche die verlesenen προσκλήσεις in sich schließen. — Zwischen 300—271 v. C. — Hibeh. (Vgl. S. 16 Z. 3 a.)

Hib. 30 (d) edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Mitteis, Sav. Ztsch. 29, 470; Fliniaux Nouv. Rév. hist. 33, 535 fg.

Zu diesem Stück gehören drei Fragmente, von denen das erste, Hib. 30 a (zu ergänzen:  $[\tau \acute{\alpha} \acute{\delta} \acute{\epsilon} \acute{\epsilon} \acute{\nu} \nu \omega \mu \epsilon \nu \ \pi \epsilon \varrho \grave{\iota} \ \tau \tilde{\eta}_S \ \acute{\delta} \acute{\iota} \eta_S \ \acute{\eta}_S \ \acute{\epsilon} \gamma \varrho \acute{\alpha} \psi \alpha \tau o \ \acute{\delta} \ \delta \tilde{\epsilon} \tilde{\iota} \nu \alpha ] \ M \alpha \pi [\epsilon \acute{\delta} \grave{\omega}] \nu \tau \tilde{\omega} \nu \ ^2 A \& \xi [\acute{\alpha} \nu \delta \varrho o \nu \ \ldots \ N] \iota n \acute{\alpha} \nu \varrho \iota M \alpha \pi [\epsilon \acute{\delta} \acute{\omega} \iota \ \tau \tilde{\omega} \nu \ ^2 A \& \xi [\acute{\alpha} \nu \delta \varrho o \nu \ \chi \iota \iota \acute{\alpha} \varrho \chi \omega ] \iota \iota \Lambda \mu \tilde{\omega} (\delta \varrho \iota \iota \iota \dot{\omega} \varrho \iota \dot{\omega} \varrho \iota \iota \dot{\omega} \varrho \iota \dot{\omega} \varrho \iota \iota \dot{\omega} \varrho \iota \dot{\omega$ 

Die einleitenden Formeln des Protokolls; dann:

[Τάδε ἔγνωμεν περὶ τῆς δίκης, ἦς ἐγράψατο δ δεῖνα  $^{13}$ ..... Μακεδών τῶν ἀλε]ξάνδρο[ν] ξεκα  $^{14}$ [νικὸς Πε]ρδίκκαι Μακεδό[ν]ι τῶν ἀλεξάνδρο[ο]ν.  $^{15}$ [Δηλῶ σο]ι ὅτι ὀφείλων μοι κατὰ συνγραφὴν  $^{16}$ [(δραχμὰς)...  $^{15}$  ὧ]ν ἔγγυός ἐστιν ἀντίγονος Λιμναίου,  $^{17}$ [ταύτας] ἀπαιτούμενος ὑπό μου πολλάκις, οὐκ ἀ  $^{18}$ [ποδίδ]ωις οὕτε τῶι πράκτορι ἢβούλου ἐξομο  $^{19}$ [λογήσ]αστα. Διὸ δικάζομαί σοι τοῦ ἀρχαίου  $^{20}$ [καὶ τόκο]ψ (δραχμῶν) ἀν. Τί-  $^{20}$  μημα τῆς δίκης (δραχμαὶ) ἀν.  $^{21}$  Κλήτορες ]καφυσιος Κῶιος τῶν ἀλεξάνδρου ἰδιώ  $^{22}$ [της .....]λαος Μένωνος Θρᾶιξ τῆς ἐπιγονῆς. [ ]  $^{23}$ [Έτους .. ἐφ' ἱε]ρέως Φιλίσκου τοῦ Σπουδαίου μηνὸς  $^{24}$ [.....]ου ιδ. Ἡ δίκη σοι ἀναγραφήσετ[α]ι ἐν  $^{25}$ [τῶι ἐν Ἡρ]ακλέους πόλει δικαστηρίωι  $^{25}$ [έ]νφπιον [..... ἔ]κπλωι. ( $^{26}$  Hand) Δι' Ἐπιμένους.

18 πράπτορι: es muß also dem Beklagten schon einmal der πράπτωρ in das Haus geschickt worden sein; vielleicht behufs Ladung zum Vorverfahren (S. 17)? 24 Zu ἀναγράφησεται (in 21 1. 32 γραφήσεται) Mitteis a. O.

25 ἔμπλωι (auch in Petr. 3, 21 [e] 5) ist unerklärt.

21. Fragment des Protokolls vor dem Zehnmännergericht; die πρόσκλησις umschließend. — 226/5 v. C. — Krokodilopolis (Arsinoë). (Vgl. S. 16 Z. 3 a.)

Petr. 3, 21 (g) [p. 47. fg.] ed. Smyly. Nachtr. von Grenfell-Hunt in P. Hib. 1 p. 165—167 und 376 (36). Außerdem ist eine Anzahl von Nachträgen zur Lesung aufgenommen, welche Smyly mir brieflich bekannt gab.

Lit.: GH aa. Oo.; Wilcken, Arch. 3, 514; Bouché-Leclercq 4, 240; Schubart, Arch. 5, 68 A. 2; ferner die zu 20 genannten.

Zu dieser Urkunde, deren Text infolge der vorhandenen Lücken nur teilweise verständlich ist, ist noch das Fragment einer zweiten Ausfertigung vorhanden und in Petr. 3 p. 49 mitgeteilt, das jedoch nur die Zeilenanfänge enthält. In dem hier mitgeteilten Erstexemplar lassen sich fünf Teile unterscheiden: 1) l. 1—7 Datum und Verzeichnis der mitwirkenden Richter; 2) l. 7—8 vb. τόδε; hier war über die geschehene Eröffnung der Verhandlung berichtet. Sie erfolgte kraft eines πρόσταγμα des Strategiegehilfen Aristomachos, welches 3) von l. 8 i. f. (Πολ . .) — l. 11 v. ιθ zitiert wird. 4) Darauf folgt l. 12—35 i. f. die Verlesung einer πρόσκλησις, sodann 5) l. 36 — Ende die Verhandlung.

Besonders wichtig, aber schwierig, ist das richtige Verständnis von Teil 3 und 4. Das πρόσταγμα des Strategiegehilfen erinnert daran, daß auch bei den ἐντεύξεις der Magdolapapyri (oben S. 14) der Prozeß durch eine ὑπογραφή des Strategen an die Gerichte verwiesen wird. Es liegt die Vermutung nahe, die auch durch die Kürze des πρόσταγμα gestützt wird, daß dasselbe nur eine ὑπογραφή auf eine Parteieneingabe ist.

Wäre das eine Eingabe des Klägers, so wäre weiter zu schließen, daß das Verfahren hier ähnlich eingeleitet wurde, wie in den Magdolapapyri, d. h. durch eine beim Strategen überreichte ἔντενξις an den König. Merkwürdigerweise war jedoch die durch das πρόσταγμα erledigte ἔντενξις von der im Folgenden (l. 38 fg.) als Beklagte bezeichneten Herakleia ausgegangen (l. 9). Anderseits wird gleich nach dem πρόσταγμα, von l. 12 ab die πρόσκλησις verlesen, welche ein gewisser Dositheos der Herakleia zugestellt hatte, so daß dieser als Kläger erscheint; eine von ihm ausgegangene ἔντενξις aber wird nicht zitiert.

Doch ist es möglich, daß auch er u. zw. schon vor seiner πρόσκλησις eine ἔντενξις beim Strategen überreicht hatte und die πρόσκλησις, durch welche er die Herakleia vor die Zehnmänner ladet, erst dadurch notwendig geworden war, daß das Vergleichsverfahren vor dem Strategen fruchtlos blieb. Unter dieser Voraussetzung würde man annehmen können, daß auch der Prozeß vor dem Zehnmännergericht mit ἔντενξις und Vergleichsverfahren einzuleiten war und die eigentliche πρόσκλησις erst dann stattfand, wenn die Überleitung an das Gericht notwendig wurde. Bei dieser Annahme würde man auch für das Zehnmännergericht dasselbe Vorverfahren statuieren, wie wir es in den Magdolapapyri für das κοινοδίκιον und die Laokriten gefunden haben.

Wie verhält sich aher dann zu der (vorausgesetzten) ἔντευξις und der πρόσκλησις des Dositheos die ἔντευξις der Herakleia?

Das πρόσταγμα des Aristomachos ist späteren Datums (nämlich vom Monat Δύστρος), als der Termin, auf welchen Dositheos die Herakleia geladen hatte (Monat Peritios desselben Jahres); von einer stattgehabten Verhandlung an letzterem Termin hören wir nichts. Vielleicht darf man annehmen, daß Dositheos zu demselben nicht erschienen war und nun Herakleia selbst die Anberaumung einer weiteren Verhandlung beantragt hatte, um die Sache zur Entscheidung zu bringen. Ihre ἔντενξις würde dann etwa die Natur einer negativen Feststellungsklage haben. Die zeitliche Folge wäre dann: 1) "Εντενξις des Dositheos; 2) πρόσπλησις des Dositheos; 3) "Εν-

τευξις der Herakleia. 4) Darauf ergehendes πρόσταγμα des Aristomachos. Übrigens muß die Sache später noch irgend eine Verzögerung erlitten haben; denn die Verhandlung findet erst ein volles Jahr nach dem πρόσταγμα statt.

Der Text der Urkunde ist durch wiederholte Nachvergleichungen, welche Prof. Smyly auf meine Bitte freundlichst vorgenommen hat, gegenüber der Editio princeps mehrfach gefördert. Daß ich Konjekturalergänzungen aufgenommen habe, ist bei einem so singulären Stücke nur geschehen, um es irgend einem Verständnis etwas näher zu bringen; bei weiterem Gebrauch wird man sich die rein hypothetische Natur derselben gegenwärtig halten müssen.

[Βασιλεύον]τος [Πτολεμαίου τοῦ Πτολ]εμαίου καὶ Αρσινόης Θεῶν Αδελφῶν (ἔτους) κβ

[έφ' ιερέως τ]οῦ ὄντ[ος] ἐν 'Α[λεξανδρεί]αι 'Αλέξανδρου και θεῶν 'Αδελφῶν

[Εὐεργετ]ῶν κανηφόρου Ά[ρσινόης Φιλαδ]έλφου τῆς οὔσης ἐν Άλεξανδρείαι [μηνὸς Δ] ύστρου κθ έν Κροκοδίλων πόλει τοῦ 'Αρσινοίτου νομοῦ. Ἐπὶ προ-[έδρου Ζ]ηνοθέμιδος, δικασταί Διομήδης Πολυκλῆς "Ανδρων 'Ασκ[λη-]

 $[πιάδης] Μαιάνδοιος Σώνικος Διοτοεφής <math>\langle \dots \rangle$ τος  $\langle \dots \rangle$  Παυσίου, [τῆς δίκη]ς οὔσης κατὰ τὸ παρ' 'Αριστομάχου τοῦ πρὸς τῆι στρατηγίαι τοῦ ᾿Αοσινοίτου

[νομοῦ τετ]αγμένου γοαφεν αὐτῶι πρόσταγμα οὖ ἐστιν ἀντίγραφον τόδε·  $\Pi\lambda$  . . . o

 $[\ldots K\alpha \vartheta \grave{\alpha} \ (?)] \ \mathring{\eta} \xi [\imath \omega] \varkappa \xi \nu \ \tau \grave{o} \nu \ \beta \alpha \sigma \imath \lambda \acute{\epsilon} \alpha \ \mathring{\eta} \dot{\alpha} \ \ \mathring{\epsilon} \nu \tau \varepsilon \acute{\nu} \xi \varepsilon \omega s \ \ \mathring{\eta} \ \ \ {}^{\iota} Ho \alpha \varkappa \lambda \varepsilon \acute{\iota} \alpha,$ καθιστ ά-]

[vai(?)] ομό(?)]σαντας πάντας δικαστάς πλην  $o\tilde{b}$  αν εκάτερος αὐτῶν έξα- $_{10}$ νασ[τή-]

[σηι κατὰ τὸ] διάγραμμα. ("Ετους) κα Δύστρ[ο]υ τς Παῦνι ιθ, τάδε ἔγνωμεν  $\pi[\varepsilon o i]$ 

[της δίκη]ς ης έγράψατο Δωσίθ[εος 'Ηρ]ακλείαι κα[τὰ τὸ] ἔνκλημα τόδε·  $\Delta\omega[\sigma\ell-]$ 

[θεος ....] .ιου Ἰουδαῖος τῆς ἐπιγονῆς Ἡρακλείαι Διοφάντου Ἰουδαίαι παθ[..]

1  $n\beta$  neuerliche Lesung von S.

4 μηνὸς Δ]ύστοου ebenso. 7 τῆς δίκη]ς οὖσης ebenso. 8 αὐτῶι kann, da das πρόσταγμα sich an das Zehnmännergericht richtet, grammatisch wohl nur auf den Vorsitzenden desselben, den in l. 4/5 genannten πρόεdoos bezogen werden.

9 Καθὰ] Μ.

9/10 παθιστ [άναι (Schub.) — eine Imperativform läßt sich nicht ergänzen - muß m. E. imperativisch gefaßt werden: "Man lasse zusammentreten". Vgl. 26 l. 39. —

['Oμό]σαντας M., wobei ich an den Richtereid denke, der ja auch in Gortyn (bestritten für Athen, Lipsius, Att. R. 3 15C) bei jeder Verhandlung erneuert wird (Zitelmann, Komm. 69). — Έξαναστήση = ab-

10 fg. Vgl. die Parallelstelle in Petr. 3, 21 (28), 8 fg. 11 Die Jahreszahl gesichert durch das

zweite Exemplar (S.). Die Verhandlung beginnt also erst ein Jahr nach der Überweisung. — Τάδε ἔγνωμεν neue Lesung von Smyly.

| [][]τους αὐτοῦ κατηγοροῦντας καὶ μετὰ τοῦ ὄντος σοι κυρίου οτ[]  15 [ (ἔτους) μηνὸς] Περιτίου κρ ἐσιόντος ἐμοῦ τε καὶ ἄλλων ἐν τῷι ραπιο.[]                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| []ης τῆ[ς λ] εγομένης Πασύτιος οἰκίας ή ἐστιν ἐγ Κοοκοδίλω[ν] [πόλει]. $v$ ἀπέναντι τῆς λεγομένης Πασύτ[ι]ος οἰκίας τοῦ μ[]                                                                                                                                                                                                                                           |
| [] . $\alpha \varphi$ [] ου έλοιδόρησας φαμένη με $\hat{\eta}$ ρηκέναι $\hat{\eta}$ [ο]ός τινας $\hat{\delta}$ ι[]                                                                                                                                                                                                                                                    |
| $20$ [] $\gamma v v \alpha \tilde{\imath} \kappa \alpha$ , έμοῦ δέ $\dot{\alpha}$ ε ἀντιλοιδοροῦντος οὕτ[ $\omega$ ]ς ἔπτυσα[ $s$ ],                                                                                                                                                                                                                                  |
| [ὥστε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [ ] εις μζ ἀ' ἀπ' αὐτοῦ μ[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| []ν τῶν ἐπιτίμων τῶν σοι τε[ταγμένων 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [] ἐπέχαιρον ἀδικοῦντ[ες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [ Διὸ] δικάζομαί σοι κατὰ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [] Τίμημα τῆς δίκης (δραχμαί)[]αι τὸ α.[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| $[\ldots \ldots  n]$ αὶ διὰ τοῦ ἐνκλή $[\mu \alpha \tau \sigma s  \Delta \omega]$ οοθέο $[v  \ldots  m]$ το $[v  \epsilon \phi]$                                                                                                                                                                                                                                      |
| το [ἱερέως Γαλέσ]του τοῦ Φιλιστίωνος ᾿Αλεξάνδρου καὶ [ð]εῶ[ν ᾿Αδελφῶν καὶ [ðεῶν]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Εὐεργετῶν καν]ηφόρου 'Αρσινόης Φιλαδέλφου Βερενί[κ]ης τῆς Σωσιπόλ[ιος]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [μηνὸς]. $H$ δὲ δίκη σοι γραφήσεται ἐν τῶι δι $[κ]$ αστηρίωι τῶι ὄντι                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [έν Κοοποδίλων πόλ]ει οὖ είσαγωγεὺς Πολυδεύκης (ἔτους) κα μηνὸς Πε-<br>οιτίου                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| []μα έχ.]] ἐνώπια. Κλήτοοες φανης Νι-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 85 []. Πέρσων, Ζώπυρος Συμμάχου Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς Δωσιθέου μὲν                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $[\Delta \omega \sigma \iota \vartheta \dot{\epsilon} \circ v \ \mu \dot{\epsilon} v \ (?)] \dot{\epsilon} \gamma \varkappa \lambda \eta \mu \dot{\alpha} [\tau \dot{\iota}] \dot{\xi} \circ v \tau \circ s \ \varkappa \dot{\alpha} \dot{\epsilon} \dot{\alpha} s \ \vartheta \dot{\epsilon} \ \pi \dot{\alpha} \dot{\alpha} \circ \dot{\alpha} \dot{\sigma} \eta s$ |
| [μετὰ κυρίου 'Αρ]ιστίδου τοῦ Πρωτέου 'Αθηναίου τῆς ἐπιγονῆς καὶ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [βουλομένης] ἀπολογεῖσθαι τὴν δίκην, ἅμα τε γοαπτὸν λόγον                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| βουλομένης τε ἀπολογεῖσθαι τὴν δίκη[ν]<br>[καὶ δικαιώ]ματα θεμένης, [Δωσιθέου δὲ ἐπι]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40 $\llbracket [\gamma \varrho \alpha] \pi \tau \grave{o} \nu \lambda \acute{\varrho} \gamma \varrho \nu \alpha \ldots \nu$ , $\alpha \dot{\varrho} \tau o \tilde{v} \tau \epsilon \ldots \ldots \rbrack \delta \iota \kappa$ .                                                                                                                                       |
| [] δειχθεῖσαν μαοτυρίαν τοῦ εἰσαγωγέως]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - []. ν ύμιν και των της Ήρακλείας δικαιωμάτων]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ο και παρέδοτο έν τοῖς δικαιώμ[ασι] [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28 Vgl. Hib. 30, 20; Rec. J.G. 1 p. 164 l. 29. 38 ἀπολογεῖσθαι = defendere.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

33 ἐν Κροκοδίλων πόλει Μ.; οὖ εἰσα-γωγεὺς Πολυδεύνης neue Lesung von Smyly. 34 Über πρόσκλησις und κλήτοφες Μ. Sch. Lips. <sup>2</sup> 2, 769 fg.

39 zu δικαιώματα vgl. Anm. zu 31 Kol. III 23.

40—42 neue Lesungen von Smyly. 44 αν fehlt im Duplikat.

45

[μαίου διαγοά]μμασιν είδη γεγοαμμένα η έμφανίζηι τις, ποι[εῖν κατὰ τὰ διαγο]άμματα, ὅσα τε μή ἐστιν ἐν τοῖς διαγοάμμασιν,
[ἀλλ' ἐν τοῖς πο]λιτικοῖς νόμοις, κατὰ τοὺς νόμους, τὰ δ' ἄλλα
[.....] και .. ται .[.....] [ἀκολούθως ......]

συντάσσηι ἐὰν δὲ ἀμφοτέρων
(Spuren von drei weiteren Zeilen.)

#### B) LADUNG DURCH DEN BEAMTEN IM (VERGLEICHS)VORVERFAHREN.

22. Bericht des ἐπιστάτης τῆς κώμης an den Strategen über erfolgte Ladung zum Vergleichsverfahren und Erfolglosigkeit desselben. — 221 v. C. — Faijûm. (Vgl. S. 17.)

Petr. 2, 2 (2) ed. Mahaffy.

Μοσχίων.

Verso  $(2^{\text{te}} \text{ H.}(?))$ .  $^1$  Διοφάνει.  $(3^{\text{te}} \text{ H.})$   $^2$  (Έτους) κε Απελλαίου  $^7$  Φαρμοῦθι  $^3$  Μοσχίων περί Διονυσίου . . . . ?  $^4$  Δωρίμαχος.

Verso 1. Dies ist die Adresse des Briefs. 2-4 ist ein Registraturvermerk.

23. Gestellungsbürgschaft für die Ladung zum Strategen (?). — 263/2 v. C. — Hibeh. (Vgl. S. 17.)

P. Hib. 92 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Partsch, griech. Bürgsch.-R. 1, 160 A. 3; 210 u. ö.

Ob die Ladung zum Strategen erfolgt, ist allerdings wegen der Unsicherheit der Lesung in 1.13 nicht vollständig sicher. Wenn es der Fall ist, so ist wohl an eine Ladung zum Vergleichsverfahren zu denken; da aber die Verbürgung ἔως γνώσεως erfolgt, umfaßt sie wohl auch die Stellung zum weiteren Verfahren vor dem Gerichtshof. Die Verpflichtung der Bürgen scheint nach 1.20 fg. eine exekutive nach Maßgabe des διάγραμμα (S. 1) zu sein; sie soll durch die Beamten vollstreckt werden und demgemäß ist wohl auch das Gestellungsversprechen an einen Ladungsbeamten abgegeben worden. — Man beachte den Unterschied in der Stilisierung gegenüber Teb. 156, wo es sich allem Anschein nach um Gestellungsbürgbürgschaft in einer Strafsache handelt, und Hibeh. 93 (dazu oben S. 21, Anm. 5).

 $^1$  Βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολε $^2$ μαίου καὶ τοῦ υίοῦ Πτολεμαίου ἔτους  $^3$  δευτέρου καὶ εἰκοστοῦ ἐφ' ἱερέως Πέλοπος τοῦ  $^4$ ' Αλεξάνδρου

5 'Αλε[ξ]άνδοου καὶ θεῶν 'Αδελφῶν <sup>5</sup> καν[η]φόρου 'Αρσινόης Φιλαδέ[λ]φου M[v]ησιστρά <sup>6</sup>της τῆς Τεισάρχου μηνὸς Ξανδικ[ο]ῦ, Αἰγυπτί των μη[νὸ]ς Μεχ[ὶρ], τεσσαρεσκαιδεκάτηι [αί] <sup>8</sup> ἐμ Μουχιναροὼ τοῦ 'Οξυρυγχίτου. Έγ-10 γυοι <sup>9</sup> Τιμοκλέους τοῦ Σίμου Θραικὸς τῆς ἐπιγονῆς <sup>10</sup> Μνάσων Σίμ[ου] Θρᾶιξ τῆς ἐπιγονῆς 'Ηγε΄ <sup>11</sup> [μων . . .]ιμου Κρ[ὴ]ς τῆς ἐπιγονῆς ἐφ' ὧι πα-  $\frac{12}{2}$  [ραδ]ώρ[ονται αὐ]τὸν ἐν ['Ηρακ]λέους πόλει ἐπὶ <sup>13</sup> τοῦ [σ]τ[ρ]ατηγ[ο]ῦ εως γνώσεως περὶ τῆς <sup>14</sup> δίκης ἡς ⟨ εγ⟩ ἐνεγύησεν αὐτὸν 'Απολλώνιος  $\frac{15}{2}$  κατὰ συνγρα[φὴ]ν πρὸς τὸ ἀρχαῖον δρα <sup>16</sup> χμὰς τριακοσίας καὶ τόκον δρα χμὰς <sup>17</sup> ἐκατόν. 'Εὰν δὲ μὴ παραδῶνται κατὰ <sup>18</sup> τὰ γεγραμμένα, ἀποτεισά τωσαν τάς τε <sup>19</sup> τρι[α]κοσ[ί]ας δραχμὰς καὶ τὰ ἐπιρξέκατα μ[α]ὶ <sup>20</sup> τ[ὰ] γινόμενα, καὶ ἡ πρᾶξις ἔ[σ]τω ['Απο]λλων[ίωι] <sup>21</sup> ἢ ἄλλωι τῶν [Κρ]ισίπτου [ἢ το]ῦ πράκτο <sup>22</sup>[ρ]ος ὑπηρετῶν κατὰ τὸ [διάγραμ]μα. 15 ἀρχαῖον = Καρὶτα].

#### C) LADUNG DURCH DIE CHREMATISTEN.

24. Gesuch an die Chrematisten um Vertagung eines Rechtsstreits mit Erwähnung der Ladung. — Circa 110 v. C. — Tebtynis. (Vgl. S. 17.) P. Teb. 1, 29 edd. Grenfell-Hunt. Original von Wilcken revidiert. Lit.: Wenger Arch. 2, 502; Engers a. O. 22 A. 5; Rostowzew bei Pauly-Wissowa

s. v. frumentum III.

Nach den Worten ἀποδέδωκάν μοι πας' ὑμ[ῶν ἀντί]γοαφον ἐντεύξεως scheint es, daß die Chrematisten den Termin auf das ἀντίγοαφον gesetzt und die Zustellung dem Kläger überlassen hatten. Anders Fay. 11, 28/9 (14); vgl. S. 17. — Außerdem deutet das Stück darauf, daß der κωμογοαμματεύς keinen privilegierten Gerichtsstand hat; vgl. Bouché-Leelercq 4, 206 Anm. 1.

<sup>1</sup> Τοῖς χρηματισταῖς ὧν εἰσαγωγεὺς Δφ[...] <sup>2</sup> παρὰ Πολέμω νος τοῦ καὶ Πετεσού[χου] <sup>3</sup> κωμογραμματέως Κερκεοσείρεω[ς τῆς Πο] <sup>4</sup> λέμωνος μερί- δος. 'Ακουσίλαο[ς καὶ Πτο] <sup>5</sup> λεμαῖος οἱ δύο 'Ηρακλείδου τῶν ἐ[κ τῆς] <sup>6</sup> κώμης ἀποδέδωκάν μοι παρ' ὑμ[ῶν ἀντί] <sup>7</sup> γραφον ἐντεύξεως προφερόμεν ⟨οι⟩ ὑ[φελέσ] <sup>8</sup> θαι με αὐτῶν γῆν, ὑπὲρ ὧν καὶ τυγχ[άνω ἀπο] <sup>9</sup> ἡε[δωκ] ὡς 10 ἡμῖν χ[ρ]ημ[ατ]ισμὸν πα[.....] <sup>10</sup> την τῆς τούτων σ.[....]λης. Καψ[εστη] <sup>11</sup> κότ[ο]ς οὖν τοῦ δέοντος και[ρ]οῦ τῆς τ[ρύγης(?)] <sup>12</sup> φρο[ν]τίδος ἱκανῆς φορολογίας περὶ [ἐμὲ] <sup>13</sup> οὔσ[η]ς καὶ διαγραφῆς μοι ἐπικειμένηι 15 [τῶν ὑ] <sup>14</sup> πο[κε]ιμένων τῆς χρή[ας] βασιλ[ικῶν] <sup>15</sup> καὶ πυρίνου μερισμοῦ, ἀξιῶ τοῦ και[ροῦ αὐ] <sup>16</sup> το[ῦ] προσδεομένου συντάξαι παρεπι[σχεῖν] <sup>17</sup> τὰ καθ' ἡμᾶς μέχρι [το] ῦ ἀπὸ τῆς προ[κει] <sup>18</sup> μένης ἀσχολ[ί]α[ς ἀπολυθῆ]ναι, ἵνα [μηδὲν ἦι] <sup>19</sup> ἐμπόδιον.

9 l. ὁμῖν. 12 πεοὶ [ἐμὰ] W. ist: 'da mir die Ausschreibung (διαγραφή) des der Verwaltung des königlichen zukommenden und der Weizenabgabe obliegt'.

16 συν — W.

 <sup>13</sup> l. ἐπιπειμένης.
 14 l. τῆι χοείαι. Der Sinn der Stelle

5

25. Ladung zu den Chrematisten durch deren είσαγωγεύς. — 2. Jahrh. v. C. — Thebais. (Vgl. S. 17.)

P. Grenf. 1. 40 ed. Grenfell. Nachtr. von Gradenwitz, Arch. 3, 24.

Es ist nicht unzweifelhaft, ob das Stück sich nicht auf einen Verwaltungsstreit vor einer aus den Chrematisten und Beamten zusammengesetzten Kommission (S. 5) bezieht, wofür etwa angeführt werden kann, daß ερεῖς in Frage stehn. Auch ist unklar, ob die ἄλλοι ερεῖς Gegner oder Streitgenossen des Adressaten sind, oder dieser ein Beamter ist, der die Ladung vermitteln soll. Der Charakter des Stücks ist darnach unsicher.

Δίδυμος δ είσάγων τοῖς τ[ὰ βασιλικὰ καὶ προσοδικὰ καὶ ἰδιωτικὰ κρίνουσι] χρηματισταῖς ἐν Πτολεμαΐ[δι ἀντιπάτρωι χαίρειν ca. 21 Buchst.] Νεχθμίνιος τοῦ Ζμῖνος κ[ ca. 40 Buchst.] (Bruch im Papyrus) λαις πα[..]χ[ 50—60 Buchst. τῶν περὶ(?)] τὸν Νεχθμῖνιν ἀπολελυμένων ἐπὶ τοὺς τόπους ἔχειν, ἔκρινον γράψαι σοι ὅπως εἰδὼς παραγγείλης καὶ τ[οῖς] ἄλλοις ἱερεῦσι ἐτοίμους εἶναι ἕως τοῦ ἐπιβαλεῖν

Verso: ἀντιπάτοωι.

1 erg. Gradenwitz.

ήμᾶς έπὶ τοὺς τόπους.

2 Αντιπάτρων χαίρειν W. — Aus dem Aufenthalt der Chrematisten in Ptolemais ist nicht zu folgern, daß diese Stadt in

der Zeit dieser Inschrift ihre autonome Jurisdiction (S. 2 A. 1) bereits eingebüßt hatte. Vgl. Plaumann Ptolemais 31.

#### D) LADUNGSPRIVILEGIEN.

26. Ein βασιλικός γεωργός, dem eine Schuldklage droht, bittet den Strategen um Anweisung an den ἐπιστάτης τῆς κώμης, daß er vor Beendigung der Aussaat nicht geladen werde. — 108 v. C. — Tenis. (Vgl. S. 11 A. 5; S. 16 A. 4; S. 20 A. 3.)

Rein. 18 ed. Th. Reinach.

Lit.: Reinach a. O. p. 40 (dazu S. 20 A. 3); Wilcken, Arch. 3, 525 und (zu l. 10—11) Mitteis, Sav. Z. 26, 489; Rabel, Sav. Z. 28, 357; Pappulias, ἡ ἐμπράγματος ἀσφάλεια 1, 31. 140; Manigk, Sav. Z. 30, 315; Lewald, Personalex. 53 A. 3.

Dieses und das damit zusammenhängende folgende Stück sind unter der Voraussetzung hier eingereiht, daß es sich um ein Privileg der Ladungsfreiheit während der Saatzeit handelt. Nach Pappulias p. 140 und Manigk a. O. handelt es sich freilich um Vollstreckung in das bestellte Pfand; sie nehmen wohl eine Exekutivurkunde als vorhanden an. Aber dafür, daß es sich bloß um die Ladung handelt, scheint Nr. 27 l. 18 zu sprechen: ἐὰν ὁ ἐγκαλούμενος ἐπιχειοῆ κατεγγυᾶν με. Auch wird man Bedenken tragen, den Vollstreckungsbefehl bei Exekutivurkunden in der Hand der Beamten zu wissen, wie es hier der Fall sein müßte; er gehörte den Gerichten.

1'Ασκληπιάδει συγγενεῖ καὶ στρατηγῶι 2 παρὰ Διονυσ[ί]ου τοῦ Κεφαλᾶ βασιλικοῦ γεωργοῦ <sup>3</sup> τῶν ἐκ κώμ[η]ς Τήνεως τῆς καὶ ἀκώρεως <sup>4</sup> τοῦ Μω-5 χίτου. Διὰ τὰς ἐπὶ τοῦ πράγματος ὑπο 5 δειχθησομέ [ν] ας αίτίας γραψαμένου έμοῦ τε 6 καὶ τῆς μη[το]ός μου Σεναβολλοῦτος 'Αδμή τωι τωι καὶ Xεσθώτηι τῶν ἐχ τῆς αὐτῆς  $^8$ κώμης συ $[\gamma\gamma 
ho]$ αφὴν δανείου διὰ τοῦ μνημο-10  $^{9}$   $\nu \epsilon iov$   $\pi v o \tilde{\omega} v$   $(\mathring{\alpha}o \tau \alpha \beta \tilde{\omega} v)$  o v  $\mathring{\epsilon}v$   $\tau \tilde{\omega} \iota$   $\vartheta$   $( \ddot{\epsilon} \tau \epsilon \iota),$   $o \dot{v}$   $\mu \acute{o} v o v$   $^{10}$   $\delta',$   $\mathring{\alpha} \lambda \lambda \mathring{\alpha}$   $\kappa \alpha \mathring{l}$ έθέμην αὐτῶι ἐν πίστει καθ' ὧν 11 ἔχω ψιλῶν τό[π]ων συγγραφὴν ὑποθήκης, 12 δ έγκαλούμενος έγκοατης γενόμενος 13 των συναλλάξ[ε]ων οὐθὲν 15 τῶν διασταθέντων 14 μοι πρὸς αὐτ[ὸ |ν ἐπὶ τέλος ἤγαγεν, ὧν 15 χάριν οὐκ ολί[γα] μοι βλάβη δι' αὐτὸν παρη 16 πολούθησεν: [καὶ] νῦν δ' ἐπ' ἀδίκου στάσεως  $^{17}$ ίστάμενος, συνορών με περί την κατα $^{18}$ σποραν ης γεω $[\varrho]$ γώ 20 γῆς κατασγολούμενον, 19 καταδρομάς μ[ο]υ ποιούμενος οὐκ ἐᾶ πρὸς 20 τῆι γεωργία γίνεσθαι, παρά τὰ περί ήμων 21 των γεωργών δ[ιὰ] πλειόνων προστετα $^{22}$  γμένα· 6θεν τῆ $[s, \gamma]$ ῆs, ἐκφ $[vγε<math>\tilde{\iota}]$ ν κινδυνεν $^{23}$ ο[v]σηs, ἠνάγκ[α]σ-25  $\mu\alpha i$ ,  $\epsilon \pi[i]$  τοῦ παρόντος  $^{24}$ οὐ δυνάμενος πρὸς αὐτὸν περί τῶν συν $^{25}$ αλλαγμάτων δ[ι]αδικεῖν, τὴν ἐπί σε κατα 26 φυγὴν ποιήσασθαι. Άξιῶ, ἐὰν φαίνηται, 27 συντάξαι πρὸ [π]άντων μὲν γράψαι τῶι τῆς 28 ἀκώρεως ἐπι-30 στ[άτ]ει μὴ ἐπιτοέπειν τῶι <sup>29</sup> ἐγκαλουμένωι μήτε μὲ μ[ή]τε τὴν <sup>30</sup> μητέρα μου π[α]οενοχλεῖν, δοῦναι 31 δ' ἐμοὶ τὰς πίστεις δι' ἐγγράπτων, μέχρι τοῦ  $^{32}$  ἀπὸ τῆς κατασπορᾶς γενόμενόν με  $^{33}$  συστήσασθαι α[  $\dot{v}]$ τῶι τὸν περὶ ἐκά-35 στων 34 λόγον. Τούτου δε γενομένου οὐθεν τῶν τῶι 35 βασιλεῖ χρηστί[μ]ων διαπεσείται, έγὰ τ' ἔξι σομαι ἀντειλ[ημ]μένος. 37 Εὐτύχει.

 $(2^{\text{to}} \text{ H.})^{-38} Blaντι E]$ ί έσ]τὶ βασιλικὸς  $^{39} \gamma$ εωργός, [πρ]ονοηθῆναι ως  $^{40} ἀπερίσπ[αστο]ς$  ματασταθήσεται  $^{41} μέχρι$  [ἀν ἀπὸ] τοῦ σπόρου  $^{42} γένηται$ . ("Ετους)ι Θῶυθ  $^{40} αδ$ 

Verso:

Diovedlov.

+  $B \ell \alpha \nu \tau \iota$ .

31 Zu den πίστεις δι' ἐγγράπτων vgl. Wilcken a. O.; Manigk a. O. 316; Lewald 53 A. 3. Es ist gemeint eine schriftliche Bestätigung des Strategen über die Sistierung. Das zeigt die Analogie der bei Wilcken und Lewald zitierten Urkunden.

27. Der in 26 genannten βασιλικὸς γεωργός bittet in der gleichen Sache auch den βασιλικὸς γραμματεύς, die ξενικῶν πράκτορες anzuweisen, daß dieselben ihn bis zur vollendeten Aussaat nicht laden sollen. — 108 v. C. — Tenis. (Vgl. S. 11 A. 5; S. 20 A. 3.)

Rein. 19 ed. Reinach.

Lit.: Reinach S. 40 fg.; Wilcken, Arch. 3, 525, sowie die zu 26 zit.

Daß die Bauern sich außer an den Strategen (26) noch an den βασιλικὸς γραμματεύς wenden, der mit Zivilrechtssachen nichts zu tun hat, beruht
jedenfalls auf seinem Aufsichtsrecht über die Domäne, sie erhoffen die Unterstützung der Domanialverwaltung. Die πράπτορες ξενικῶν unterstehen dieser
nicht, können aber im Requisitionswege an die Privilegien der Bauern er-

innert werden. — Παραλαμβάνειν in l. 18 bedeutet, wie das κατεγγνᾶν zeigt, nicht, daß der πράκτωρ jeden zu Ladenden sofort verhaftet oder, daß gar Exekution vorliegt (s. Einl. zu 26). Haft greift vielmehr nur Platz, wenn die Cautio iudicio sisti verweigert wird. Da der Bauer dies aber gerade tun will, fürchtet er die Duktion.

''Οννῶφοι[ς καὶ] Μβῖχις Άγαθο[νίκωι καὶ Ἐπιμάχωι] χαίοειν. Tοῦ  $\pi[\alpha ρ$ ὰ Διον]  $\psi$  σίου  $[\tau]$ οῦ [K]  $\varepsilon φ$ αλᾶ,  $\tau$   $\tilde{ω}$ ν  $^2$  ἐκ κώμης Tήν $\varepsilon[\omega ς \tau ο \tilde{v}]$  Mω-[χίτου βασιλικών γεωργών,] ύπομνήματος [ά]ντίγραφ[ο]ν ύπόκειτ[α]ι βέπελ  $\tilde{ov}$   $\delta$   $\tilde{uo}$   $\tilde{av}$   $\tilde{ov}$   $\tilde{ov}$  ακολούθως τοῖς περὶ τούτων [προστεταγμένοις μέχρι αν απὸ τοῦ σπ]όρ[ον] γέ[νη]ται. 5"Ερρωσθε' ("Ετους)ι Θῶυθ πε. 6'Οννώφοει [καὶ] Μβίχει βασιλικοῖς 5 γοαμ[μα(τεῦσι) π(αρά) Διονυσίου τοῦ Κεφαλᾶ ἀπὸ Τή]νεως τῆς καὶ 'Ακώ**φε**ως τοῦ Μωχίτου. <sup>7</sup> Διὰ τὰς ἐπὶ τοῦ [π]οάγματος ὑποδειχθ[ησομένας αίτίας γραψαμένου έμοῦ τε] καὶ τῆς μητρός μου Σεναβολλοῦτος <sup>8</sup>Αδμήτωι τῶι καὶ Χεσθώτηι τῶν ἐκ τ[ῆς αὐτ]ῆς κώμης [συ]νγοαφ[ὴν] δανείου [διὰ τοῦ] μνημονείου θπυροῦ (ἀρταβῶν) ον ἐν τῶι ϑ (ἔτει), οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ ἐθέμην αὐτῶι ἐν πίστει καθ' ὧν ἔχ[ω] ψιλῶν  $^{10}$  τόπων συνγραφήν  $_{10}$ ύποθήκης, δ ένκαλούμενος ένκρατής γενόμενος τῶν συναλλάξεων 11 οὐ[θέν τῶν διασταθέν των μοι πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τέλος ἤγαγεν. ὧν χάριν οὐκ ὀλίγα μοι βλάβη 12 δι' [αὐ]τὸν παρηκόλουθησεν κα[ί] νῦν δ[έ] ἐπ' ἀ[δίκου] στάσεως Ιστάμε[vo]ς, συν[oo] $\tilde{\omega}$ ν με περί τὴν  $^{13}$ κατασπορ $\dot{\alpha}$ ν  $\tilde{\eta}$ ς γεωργ $\tilde{\omega}$ ι γ $\tilde{\eta}$ ς κατασχολούμενον, καταδρομά[s] μο]v[πο]ιούμενος οὐκ έ $\tilde{a}$  με  $^{14}προς$  τ $\tilde{\eta}ι$ γεωργίαι γίνεσθαι, παρά τὰ περὶ ἡμῶν τῶν γεωργῶν διὰ πλειόνων προστετα $\frac{15}{2}$ γμένα·  $[6\vartheta$ εν] τῆς [γῆς] ἐκφυγεῖν κινδυνευούσης ἠνάγκασμαι, ἐπὶ  $_{15}$ τοῦ παρόντος οὐ δυνάμενος 16 πρὸς αὐτὸν [π]ερὶ τῶν [σ]υναλλαγμά[των διαδικεῖν, τὴ]ν ἐπί [σε κ]αταφυγὴν ποιήσεσθαι ἀξιῶ,  $^{17}$ ἐὰν  $\varphi$ [ά](νηται,συντάξαι γοάψαι Άγαθονίκωι κ[αὶ] Ἐπιμάχ[ω]ι τοῖς τ[ω]ν ξεν[ικων πο]ά**πτορσι, ἐὰν ^{18} δ ἐνκαλούμενος ἐπ[\iota]χειρῆ πατεγγυᾶν με αὐτοῖς, μὴ παραλαμ** $m{β}$ άνειν με, μέχοι τοῦ ἀπὸ τῆς  $^{19}$ κατασπορᾶς γενόμενόν με συστήσασ $m{\vartheta}$ αι  $\pi_{Q}[\grave{o}]_{S}$  αὐτὸν τὸν  $\pi_{SQ}$  ἀπάντων λόγον τούτου  $\delta\grave{e}^{-20}[\gamma_{E}]$ νομ $[\acute{e}$ νου  $o]\mathring{v}\vartheta\grave{e}$ ν  $_{20}$ [τῶν τῶι βασιλ]εῖ χοη[σίμων διαπεσεῖ]ται, έγώ τ' ἔσομαι ἀντειλημμένος.

 $^{21}[E\dot{v}\tau v\chi \epsilon \tilde{\imath}]\tau \epsilon.$ 

Verso. [Άγα] θονίκωι Ἐπιμά[χ]ω[ι]

18 zu πατεγγνᾶν vgl. Partsch, Bürgschaftsr. 1, 90 cf. 66. Das beigesetzte αὐτοῖς bedeutet wol: den Belangten den πράπ-

τορες für das Erscheinen Kaution stellen lassen.

#### 3. VERHANDLUNGSPROTOKOLLE UND URTEILE.

Vgl. außer den nachfolgenden Stücken noch Petr. 3, 21 (g) (21), Amh. 30 und die Bruchstücke von Verhandlungsprotokollen Petr. 2 n. 17 (1)—(4) (korrigiert 3 n. 22; Erläuterung 3 p. 51); Petr. 2, 18, (2a) (2b) (korrigiert 3 n. 23); 3, 20; 21 (a—f); Tor. 9; Lille 28; Hib. 31.

28. Fragment eines Urteils des Zehnmännergerichts. — 3. Jahrh. v. C. — Krokodilopolis (Arsinoë)? (Vgl. S. 7.)

Petr. 2, 21 (b) (c) (d) Col. 1 ed. Mahaffy. Nachtr. von Wilcken und Smyly in Petr. Pap. p. XIII/XIV; neu herausgegeben von \*Wilcken, Arch. 3, 515.

In l. 17—28 wird die Zeugenaussage eines συγγραφοφύλαξ angeführt. — Vollständigeres Stück dieses Typus Petr. 3, 21 (g) (21).

```
\dots]\mu...
               ...].... 'Αντιμο[..]..[...
            Ζηνό? | θεμις Πτολεμαῖο [ς] Ίατο [οκλ] έους
               . . . ] . . . . [.] . 'Ασκληπιόδωρος
               ...] .... α. ακ. ος Σωτέλης Θεοφίλου (?)
Б
               \ldots ]\tau \cdot [\ldots] \nu \eta \cdot \ldots \cdot \varepsilon \cdot \varepsilon  Lionublov
               ....]. \iota[...A\lambda\varepsilon]\xi\alpha[\nu\delta\varrho\sigma]\nu vacat
               ...] έγνωμεν δμογνωμονοῦντες
   [περί τῆς δίκ]ης ῆς έγράψατο Σώταιρος Σώσωι
10 [κατὰ τὸ ἔγ]κλημα τόδε: Σώταιρος Φωκεύς
   [\ldots\ldots] Σώσωι Kωίω[ι] τ[\tilde{\eta}_S] \bar{\epsilon} iπ(παοχίας) (έκατονταρούρωι) καθα
   [\ldots,\ldots]\varphi . [\ldots,\ldots] \pi\alpha\varrho\dot{\alpha} \mu\sigma\nu \pi\nu(\varrho\sigma\tilde{v}) \dot{\alpha}(\varrho\sigma\alpha\beta\ldots) \tau
   [\ldots, \ldots, \sigma_{v\gamma\gamma}]
   [\ldots \ldots ]\ldots \dot{\alpha}(o\tau \alpha \beta \ldots)\tau v
[.....]\nu \Sigma \omega \tau[\alpha] \ell_{Q}[\omega] \iota ....[..]\mu \alpha \varrho \tau v [\varrho .
   [.... μαο]τυρεί Σωταίρωι Διογένης Ξένωνος
   [.... τῆς ἐ]πιγονῆς παρὼν ἐν Θεογονίδι τοῦ
20 [Άρσινοίτου νο]μοῦ τοῦ ιε (ἔτους) μηνὸς Δώιου
   [.....]\mathbf{v} έπεγοάφη\mathbf{v} μάρτ\mathbf{v}ς έπὶ συγγραφή[\mathbf{v}]
   [.....]ν καθ' ην έδάνεισεν Σώταιρος Σώσωι
   [πυροῦ (ἀρτάβας)] τ, τῆς δὲ συγγραφῆς σφραγισθείσ[ης]
   [ύπό τε Σ] ωταίρου καὶ Σώσου καὶ έμοῦ καὶ τῶν συν-
25 [επιγρα]φέντων μοι μαρτύρων, έδωκεν έμ[ο]]
   [Σώταιρος] καὶ Σῶσος τὴν συγγραφὴν κυρίαν φυλάσσειν
   [καὶ ἐπιφέρειν?] ἐπὶ τὸ δικαστήριον Σωταίρωι [δι]
   [.........] . α Σώσου, καθ' οὖ μαρτυρῶ
   8 fg. Vgl. Petr. 3, 21 (g) (21) l. 11 fg. 28 [παὶ ἐπιφέρειν] Μ.; [δώσω οὖν αὐτὴν] P. M. Meyer, Klio 6, 454.
```

[.....] συγγραφης ἀντίγραφα τὰ ὑπογεγ[ραμμένα] [.....] τόδε καὶ Σώταιρος καὶ ἄλλο μέρος ἐκ τῶν [τοῦ? διαγο]άμματος οὖ ἐστιν μέρος τόδε Ἐάν τε[...

30

#### 29. Vollstreckbare Ausfertigung eines Kontumazialurteils der Chrematisten.

— 147 v. C. — Memphis. (Vgl. S. 18 fg.)

P. Tor. 13 ed. Peyron. Nachtr. von Revillout, Rev. Égyptol. 2, 124 (größtenteils falsch). Der hier gegebene Text beruht auf einer unveröffentlichten Transskription von \*Wilcken (vgl. auch dessen Mitteilungen zu Droysens hist. Schr. 2, 436 und in den Anm. von Arch. 3, 29-33).

Lit.: Revillout a. O. und Journal Asiatique 1906 p. 365/6; Mitteis, Reichsrecht 475 fg.; Gradenwitz, Arch. 3, 29-33; Bouché-Leclercq 4, 243 fg.: Rabel, Sav.

Z. 28, 327.

Über die eherechtlichen Verhältnisse, die der Verhandlung zugrunde liegen s. Kap. VIII. - Prozessualisch liegt ein Kontumazialurteil der Chrematisten in Sachen Chonuphis gegen Psintaes vor: die Ladung war unter Kontumazialdrohung erfolgt (l. 20/1). Die Vollstreckungsklausel, gerichtet an den ξενικῶν ποάκτωο, steht l. 1/2, der εἰσαγωγεύς bestätigt die Verkündung (?) des Urteils und die Vollstreckbarkeit.

1 Τωι έν Μέμφει ξενικών πράκτορι. Της γεγενημένης ύπογραφης ύπόκειται <sup>2</sup> τὸ ἀντίγοαφον· Ἐπιτε[λε]σθήτωι οὖν καθώς συνκέκριται. <sup>3</sup> (Ἐτους) λδ Τῦβι τε.

4"Ετους λδ Τῦβι ε ἐν Μέμφει τοῦ Μεμφίτου, χοηματισταὶ τῶν τὰς βασιλικάς 'Αλέξανδοος 5' Αλεξάνδοου Φιλομητόρειος, 'Ηρακλείδης 'Ηρακλείδου 5 Θεσμοφόριος, Σωγένης Σωγένους <sup>6</sup>Κοινεύς [ο] ι τὰ βασιλικὰ καὶ προσοδικά και Ιδιωτικά κοίνοντες. 7 Καταστάντος Χονούφιος τοῦ Πετήσιος, τοῦ δὲ προσκεκλημένου Ψινταέους οὐχ ὑπακούσαντος, 8 δια . . . . [. ής] δ Χο $oldsymbol{voύφιος}$  έδεδώκει έντεύξεως έσήμανεν δεδανεικέναι τ $ilde{\phi}$  εύθυνο $ilde{\phi}$ μένωι [κατ[α]συγγραφήν τροφίτιν τήν αναγραφείσαν διά τοῦ γραφίου άργ(υρίου) (δραγμάς)  $\varphi$  έπὶ τῆ έξονομαζο $\frac{10}{2}$ μένηι  $\Theta$ α[v]ῆτι τῆι καὶ Ασκληπιάδι εἰς τὸ  $_{10}$ χοοηγεῖν ταύτηι καθ' ἔτος όλυοῶν (ἀρτάβας) ξ καὶ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) οβ 11 [συ]νευδοκησάσης τῆς τε τοῦ Ψινταέους γυναικός Θαυῆτος καὶ τοῦ ἀμφοτέρων υίοῦ Ζμανρέους, 12 προσδιασταλ[έ]ντος, τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν ὑποκεῖσθαι πρὸς τὸ δίκαιον τῆς συγγραφῆς. Διά τε τοῦτο καὶ 13 ήξιώκει έ[κ]-

4 τῶν τὰς βασιλικάς ist hier unverständlich und vielleict fehlerhafte Anti-

zipation aus 1. 6.

5/6 Φιλομητόρειος, Θεσμοφόριος, Κοιvsús sind die Demotika der drei Chrematisten. Vgl. Kenyon, Arch. 2, 70 fg.; Schubart, Arch. 5, 82 f., 86.

8 Subjekt zu ἐσήμανεν ist Chonuphis. — Zu der hier vorliegenden Bedeutung von δανείζειν s. Mitteis, Reichsr. 473 fg. und Rabel a. O.

10 Laut der συγγραφή τροφίτις hat Ch.

seiner Tochter Thaues als Alimentationskapital für den bezweckten ἄγραφος γάμος 500 Silberdrachmen mitgegeben, wofür Psintaes der Thaues eine jährliche Rente von 60 Artaben Spelt und 72 Silberdrachmen zu zahlen hatte, was eine sehr hohe Verzinsung bedeutet. Er verlangt nun das Kapital mit vierjährigen rückständigen Alimentationsraten.

12 προσδιαστέλλειν: noch hierzu be-

13/14 In der Rechnung sind die 4×72

τεῖσαι αὐτ[δ]ν τὰς προκειμένας ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) φ καὶ ἐτῶν δ τὰς συναγομένας δλ(υρῶν) (ἀρτάβας) σμ 14 ως τῆς (ἀρτάβης) ἀργυρίου (δραχμὰς) β, τὰς δὲ πάσας ἀρ(γυρίου) (δραχμὰς) άσξη, βλαβέων δὲ καὶ δαπανημά-15 των  $\chi \alpha(\lambda \kappa o \tilde{v})$  (τάλαντα) ε καὶ ἐὰν  $^{15}$ μὴ ἀπαντήση ἐπὶ τὸ κοιτήριον, ἐπισταληναι τῶι τῶν ξενικῶν πράκτορι συντελεῖν αὐτῷ 16 τὴν πρᾶξ[ιν] τῶν προκειμένων πεφαλαίων. Τὰ μὲν τῆς ἐνκλήσεως εἰς ἐπίγνωσιν ἦκτο 17 τῶι Ψινταεῖ ένεκα τοῦ κεκομίσθαι τὸ ἀντίγοαφον τῆς ἐντεύξεως ἐνωπίωι διὰ τοῦ 18 ἀπὸ τοῦ μ[οιτ]ηοίου ὑπη[οέ]του. Τῶν δὲ κατ' αὐτοὺς προτεθέντων καὶ ἄλλοτε μέν καὶ τῆι β 19 τοῦ προ[κειμέ]νου μηνὸς καὶ μηδ' [ού]τως ὑπακούσαντος 20 τοῦ Ψινταέους, προσεκέκλητο 20 καὶ διὰ ..... παραγίνεσθαι αὐτὸν ἐπὶ τὸ κριτήριον τῆι εί ἐνεστώση[ι ἢ σ]υνχωρηθήσεται τῶι Χονούφει τὸ ἀξίωμα. Κατακολουθήσαντες τοῖς 22 προδιειλ[ημμέν]οις καὶ  $x[αλ\tilde{ω}]$ ς  $\ddot{e}$ γειν  $\dot{η}[γού]$ μενοι τὴν ἀρμόζουσαν τοῖς ἐνεστηκόσι ἐπακο $\frac{23}{3}$ λου $\vartheta[\tilde{η}$ σαι οίκο]νομίαν, συνεκοίναμεν έπικεχωρησθαι τωι έντετευχότι τὸ άξίωμα καὶ <sup>24</sup> γο [άψαι τῶι ση]μαινομέ[νωι] πράκτορι, συντελεῖν αὐτῶι τὴν πρᾶξιν 25  $\tau \tilde{\omega} \nu \ldots \mu \dot{\epsilon} \nu \omega \nu$  μεφαλαίων  $^{25} \lceil \ldots \rceil \rho \beta \alpha \dot{\lambda} \dot{\lambda} \epsilon \iota$ .

 $^{26}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

Silberdrachmen übergangen, welche in den geforderten Summen [500 Kapital + (60>2>4) für den Spelt + (72>4)=1268] eingerechnet sind.

17 zu ένωπίφ vgl. (20) l. 25, (21) l. 34.

20 τηι ένεστώσηι: sc. ημέραι.

21 Zur Kontumazdrohung vgl. (30) l. 53/54.

23 Zu συγκρίνειν vgl. S. 19.

25 οβαλλεί [ob και ὧν ὑπεοβάλλει: 'und was noch dazu kommt', d. h. die in l. 14

genannten βλάβη u. δαπανήματα?] glaubte W. am Original zu sehen. Revillout las βασιλεῖ.

27 ἀνέγνωσται kann die Verkündung des Urteils bedeuten. Penkbar ist auch, daß es die Richtigkeit der Ausfertigung aussprechen soll (recognitum factum), vgl. das ἀνέγνων im Schreiben des Subatianus Aquila bei Zucker, Berl. Sitz.-Ber. 1910, 713.

#### 30. Interlokut der Chrematisten. — 2. Jahrh. v. C. — Faijûm? (Vgl. S. 19.)

Petr. 3, 25 edd. Mahaffy-Smyly. Lit.: Wilcken GGA. 1895, 159/60; Bouché-Leclercq 4, 235 fg.

Das Verständnis dieses Textes kann, solange nicht eine weitgehende Förderung der Lesung erfolgt, als ausgeschlossen gelten; sicher ist nur, daß wie in Tor. 13 die Ausfertigung eines Chrematistenspruchs vorliegt, hergesteilt vom εἰσαγωγεύς; sie wird (l. 1/4) von einem Argaios einem Aphthonetos zugeschickt. Der Tenor des Spruchs steht auf dem Verso, das Recto enthält den damit in einem Satzgefüge verbundenen Tatbestand. Über diesen haben die Herausgeber p. 55 Vermutungen aufgestellt. Vielleicht läßt sich durch einige naheliegende Textvorschläge noch weiter kommen; nach dem von mir versuchsweise hergestellten Text in l. 24, 25 wäre Aphthonetos als Interessenvertreter des (ausgebliebenen) Beklagten Ammonios anzusehen, der dem Kläger Apollonios Vorschläge für die Vertagung macht, wonach Ammonios neuerlich geladen und zur Vorlegung eines freilich rätselhaften

ἀποσφοάγισμα veranlaßt werden soll. Darauf geht Apollonios mit gewissen Vorbehalten ein, und so wird schließlich erkannt.

Zu bemerken ist, daß der nächste Termin in Alexandrien stattfinden soll und die Ausbleibensfolgen für beide Teile geregelt werden. Schubart (Arch 5, 68 A. 1) denkt hierbei an eine Verhandlung vor einem höheren Gericht; doch bleibt auch dieser Punkt ganz dunkel.

Nach dem Gesagten scheint es mir sehr zweifelhaft, daß Aphthonetos mit dem in I'etr. 3, 29 (dreizehn Jahre früher) bezeugten Strategen identisch ist und jedenfalls erscheint er hier ganz in Ammonios' Interesse tätig. Bouché-Leclercq a. O. nimmt Identität an, glaubt wegen  $\varphi v \lambda \alpha u \dot{\eta}$  in l. 15, daß das Ausbleiben des Ammonios durch eine in derselben Sache schon verhängte Schuldhaft begründet war, und daß Aphth. als Amtsperson den Amm. vor einem durch die  $\varphi v \lambda \alpha u \dot{\eta}$  bedingten Kontumazurteil geschützt habe. Dabei betrachtet er l. 23 fg. als Bericht über vergangene Vorgänge, was mir schon aus dem zu l. 28/29 entwickelten Grund unzulässig erscheint.

Im Text vermißt man das ἔγνωμεν oder συνεποίναμεν, welches den Tenor des Interlokuts eingeleitet haben muß. Dasselbe muß wohl am Schluß des Recto zwischen l. 41—43 gesucht werden, obwohl dann l. 46/7 Schwierigkeiten machen, da die Chrematisten sich nicht selbst οί . . . χοηματισταί nennen können. Doch ist es möglich, daß die ursprüngliche ἔντευξις, deren Abschrift neuerlich zugestellt werden soll, an ein früheres Chrematistenkollegium eingereicht worden war, von dem das jetzige allerdings wie von einer dritten Person sprechen konnte.

Beim Abdruck des Textes sind einige Änderungen in der Ergänzung der Lücken von mir vollzogen und ist außerdem manches vom Text der Herausgeber, das diese selbst als unsicher bezeichnen und mir als ganz unwahrscheinlich vorkam, weggelassen worden.

#### (Recto.)

 $^1$ Άργαῖος Ἀφθονή $[τωι. Τῆς γε]γε<math>^2$ νημένης ὑπογοαφῆς ὑπὸ τῶν  $^3$ χοινάντων χοηματιστῶν  $^4$  ὑποτεθείκαμέν σοι [τὸ ἀντίγοαφον.]

 $^{5}$  ("Έτους)  $^{1}$  Υπερβερεταίου κε . . . . .  $^{6}$  διὰ  $^{2}$  Ζωίλου τοῦ 'Ηφαιστί-  $^{5}$  ωνος.  $^{7}$  Παρ' 'Αλκιδήμου . . [ . . . καὶ . . . . . καὶ]  $^{8}$  'Αρτεμιδώρου τῷν [τὰ προσ]πίπτο[ν $^{9}$ τα χρηματισάντων [των . . [ . . ] τον]

<sup>10</sup> Καταστάντος ἀπολλωνίου τοῦ <sup>11</sup> Σωκλέους καλ . [ 10 Buchst. ] <sup>10</sup> <sup>12</sup> γρα[.]αμε . [ 14 Buchst. ] <sup>13</sup> εν . οκος [ 14 Buchst. ] <sup>14</sup> . . . ω . [ 17 Buchst. ] <sup>15</sup> ἐν φυλακῆι . . γενέσθαι, οὐδὲ δύ $\frac{16}{16}$ να[σ]θαι παραγενηθεὶς ἐν ταῖς <sup>17</sup> κατὰ <sup>15</sup> τὸ διάγραμμα ἡμέραις <sup>18</sup> ἀποδοῦναι [τὸ πα]ρὰ τοῦ τῶν <sup>19</sup> τόπων πράμτροος [ . . . . ]μα <sup>20</sup>Αρ[ισ]τίππωι καὶ τοῖς πράκτορσι <sup>21</sup> . [ . ] . τως δὲ δυνατὸν ἀμ- 20 μώνιον <sup>22</sup> π[αρ]αγεγενῆσθαι, ἀξιοῦντός τε <sup>23</sup> π[αρ]εῖναι ἀρθονήτου ὅπως

19 für [ἀποσφοάγισ]μα zu wenig Raum

23  $\pi[\alpha\varrho]\epsilon i\nu\alpha\iota$  faßt S. als 'adesse'; aber eine Bitte um Anwesenheit jemandes (denn es kann nur Ammonios gemeint sein), damit

er zum Erscheinen geladen werde, klingt unwahrscheinlich. Anderseits gibt es auch kaum eine befriedigende Konstruktion, wenn man an den Inf. Aor. von παφίημι denkt. Ist die Lesung sicher? (Verso.)

<sup>45</sup> τῆς ἀπεσταλμένης ἐντεύξε[ως] <sup>46</sup> εἰς τ[ο]ὺς τὰ προσπ[ίπ]τον[τα] <sup>47</sup> κρίνοντας χρηματιστ[ὰς] <sup>48</sup> δοῦναι αὐτῶι κ[αὶ] παραιτεῖ[σθαι] <sup>49</sup> καταπλεῖν εἰς <sup>50</sup> [ἀλε]ξάνδρει[αν] <sup>50</sup> ἐν ταῖς κατὰ τὸ διάγραμμα <sup>51</sup> ἡμέραις ἔχοντα καὶ τὰ πρὸ[ς] <sup>52</sup> τὴν κατάστασιν δικαιώματα <sup>58</sup> [καὶ] ἐὰν μ[ὴ π]αραγέν[η]ται, <sup>54</sup> δ[ο]- <sup>55</sup> θήσετ[α]ι τῶι ἀπ[ο]λλωνίωι <sup>55</sup> τὸ ἀξίωμα ἐὰν δὲ παραγενο <sup>56</sup> μένου αὐτοῦ ἀπολλώνιος <sup>57</sup> [μ]ὴ λάβηι τὸ ἀξίωμα, [ἀ]πο <sup>58</sup> [τ]είσει αὐτῶι τὰ γενόμενα <sup>60</sup> <sup>59</sup> [εἰς τὸ]ν κατάπλουν [ἀ]νηλώ <sup>60</sup> [μα]τα καὶ περὶ τούτων ὃν ὰν <sup>61</sup> [τρό]πον <sup>71</sup> περβερεταίου  $\overline{x}$ ε τοῦ Ἡ[φαιοἰκονομηθ[ῆι] ἀντιγρά <sup>62</sup> [ψει] πρὸς αὐτὸν. ("Ετους) ιθ <sup>63</sup> διὰ Ζωίλου εἰσ[α]- <sup>0</sup> πίωνος γ[ωγ]έως.

24 ['Aμμ]ωνίωι M; ['Aπολλ]ωνίωι S.
25 ἐπεν]εχθέντος M; προσδ]εχθέντος
S.; ersteres geboten durch das nachfolgende αὐτῶι. Dieses beziehe ich auf Apollonios; ich sehe keine andere Möglichkeit.

27 διεγγύησε μέν (S.) und

28/29 έχειοογοάφησεν (S.) paßt nicht; die Konstruktion verlangt den Konjunktiv, regiert von ὅπως. Der Indikativ müßte ja διηγγύησε lauten; außerdem scheint mir

jeder Indikativ hier unbefriedigend; denn die Stilisierung der Urteile pflegt die Parteierklärungen im Genet. absol. (hier καταστάντος —, ἀξιοῦντος —, συγχωροῦντος —!) anzuführen, und erst das ἔγνωμεν (o. ä) der Richter im Indikativ zu bringen.

53/4 Zur Kontumazandrohung vgl. 29

61 ἀντιγοάψει W.

63 είσαγωγέως W.

### 31. Verhandlung vor dem ἐπιστάτης des perithebanischen Bezirks (sogen. Hermiasprozeß). — 116 v. C. — Diospolis (Theben). (Vgl. S. 10.)

Tor. 1 ed. A. Peyron.

Lit. (nur umfassendere Darstellungen sind angegeben): Der sehr eingehende und vielfach grundlegende Kommentar des Hg.; Wolff, de causa Hermiana papyris aegyptiacis tradita, Vratislav. 1874; Revillout, le procès d' Hermias d'après les sources démotiques I. II (Paris 1884. 1903); Bouché-Leclercq, hist. des Lagides 4, 218—234. Vieles Einzelne erläutert Gerhard, Philol. 63, bes. S. 545—55. Französische Übersetzung bei Dareste, Nouv. Rev. Hist. 7, 191—203 = Nouv. Études d'hist. du droit (1902) 214—229.

Die sehr verwickelte Prozeßgeschichte ist im wesentlichen folgende: Unter der Regierung des Ptolemäus Epiphanes (205—180) waren durch Revolutionen in der Thebais auch die dortigen Besitzverhältnisse in Unordnung geraten. Kläger ist Hermias; sein Vater, ein königlicher Offizier namens Πτολεμαΐος, hatte in Theben, wie behauptet wird, ein durch seine Frau in die Ehe gekommenes Haus¹) besessen, sich aber während der Wirren um dasselbe nicht gekümmert; nach seinem Tod hatten sich die Verwandten desselben bemächtigt, und dasselbe war dann nach mehrfachen Teilungen und Verkäufen in den Besitz der Beklagten, einer Familie von Choachyten gelangt, die sich daselbst dauernd einrichteten.2) Erst jetzt, also nach vielen Jahren, erinnerte sich des Ptolemaios Sohn Hermias, der Kläger, gleichfalls ein Offizier, des elterlichen Besitzes und suchte seine Rechte wahrzunehmen. Zuerst hatte er a) die Choachyten zur gütlichen Herausgabe aufgefordert, aber einen Prozeß gegen sie selbst nicht angestrengt3); vielmehr verklagte er b) vor den Chrematisten eine gewisse Lobais, von der die Choachyten das Haus gekauft hatten. Diese submittierte in der Tat, was sie um so leichter konnte, als sie das Haus gar nicht mehr besaß.4) Da aber die Choachyten begreiflicherweise bei dieser Sachlage das Haus nicht freigaben, wendet er sich wieder an die Behörden. Zwar nicht mehr an die Chrematisten, - vermutlich in der Erkenntnis, daß seine Position bei genauer Prüfung doch nur eine schwache war (Anm. 1) -, sondern im J. 125/4<sup>5</sup>) an den Strategen von Peritheben. Dieser hatte (oben S. 10) aber überhaupt nur friedensrichterliche Macht, weshalb die offenbar gut beratenen Choachyten trotz Ladung es gar nicht nötig fanden, sich ihm zu stellen. Endlich wendet er sich c) noch (a° 120) an den ἐπιστάτης τοῦ νομοῦ Herakleides 6); die Choachyten blieben wieder aus. Erst nach einer weiteren Eingabe d) des Hermias an den Nachfolger des Herakleides, Πτολεμαῖος, kam es vor diesem zu einer zweiseitigen Verhandlung, deren Protokoll Par. 15 enthält; Hermias wurde mit seinen Ansprüchen abgewiesen, was nach dem in Anm. 1 Bemerkten auch begreiflich ist. Nichtsdestoweniger geht er e) im J. 117 an den Epistrategen der Thebais, Demetrios; die Choachyten blieben diesmal wieder aus.<sup>7</sup>) Nach mehrfachen wenig interessierenden Zwischenvorgängen suppliziert der Kläger schließlich f) im J. 117 beim Strategen des Perithebanischen νομός, gleichfalls Hermias genannt, und dieser sendet die Sache h) an den ἐπιστάτης τοῦ νομοῦ, der jetzt, nach dem Abgang des Πτολεμαῖος, wieder ein Herakleides

<sup>1)</sup> Das Eigentum wird also vom mütterlichen Urgroßvater (namens Hermon) abgeleitet, wohl im Wege der Sukzession nach der Mutter. Daß Hermon seinerzeit wirklich Eigentümer gewesen war, ist auch anzunehmen (Revillout a. O. I 7); aber die Vindikation war mittlerweile verjährt. Außerdem brachte Hermias keine Erwerbsdokumente bei (Par. 15, 34 fg.; Tor. 1, VIII 8/9). Es ist daher vollkommen in der Ordnung, daß er mit seinen Ansprüchen stets abgewiesen wurde.

<sup>2)</sup> U. z. hat eine ältere Generation der Familie pro partibus divisis gekauft, so daß die jetzigen Beklagten, deren Abkömmlinge, pro partibus divisis belangt werden. Vgl. unten zu V 3.

<sup>3)</sup> II 2-4.

<sup>4)</sup> II 4-10.

<sup>5)</sup> und dann noch einmal im J. 122/1. S. Par. 15 I 19 fg., Tor. 2, 28 fg.

<sup>6)</sup> Tor. 2; Par. 15 II 27 fg.

<sup>7)</sup> Tor. 1 I 16.

ist. 1) Vor diesem findet im J. 116 unsere Verhandlung statt, die wieder mit der Zurückweisung der Ansprüche des Hermias endet.

Trotzdem unser Protokoll, ähnlich wie jenes über die Verhandlung vor Πτολεμαΐος, die Formen einer gerichtlichen Verhandlung trägt, darf man es doch schwerlich für eine solche halten, wie schon S. 10 gesagt ist. Vor allem der Umstand, daß dem Hermias, der ja bereits vom Vorgänger des Herakleides zurückgewiesen worden ist, doch nicht die Exceptio rei iudicatae entgegengesetzt wurde, spricht in diesem Sinn. - Daß die Beamten überhaupt die querulanten Gesuche des Hermias mit so großer Geduld behandelten, läßt sich wohl nur aus seiner Eigenschaft als alter Offizier erklären. Er stand zur Zeit der Verhandlung schon im Greisenalter (vgl. VII 29).

Zu bemerken ist, daß auf einen Teil desselben Hauses auch ein Verwandter des Hermias, namens Apollonios, Anspruch gemacht hatte, der gleichfalls (S. 29 A. 1) ein Deszendent des Hermon, u. z. von seinem erstgebornen Sohn war. Von diesem Prozeß, wo Apollonios bald die Klage zurücknahm, sind die Reste in Tor. 3 und 4 erhalten. Auch Leyd. F und Lond. 1, 15 (p. 53) hängen mit ihm zusammen.

Verschiedene demotische Kontrakte, welche sich auf die Vorgeschichte unseres Prozesses beziehen, sind bei Revillout a.O. publiziert und besprochen.

#### Col. I.

1"Ετους νδ Άθυο αβ έν Διοσπόλει τῆι μεγάληι. 2'Εφ' 'Ηραπλείδου των ἀρχισωματοφυλάκων καὶ ἐπιστάτου <sup>3</sup>τοῦ Περιθήβας καὶ ἐπὶ τῶν προσόδων τοῦ νομοῦ, συμπαρόντων 4 Πολέμωνος τῶν ἀρχισωματοφυλάκων, 5 'Ηρακλείδου τῶν <sup>5</sup>αὐτῶν καὶ γυμνασιάρχου, 'Απωλλωνίου τοῦ 'Απολλωνίου, παὶ <sup>6</sup>Εομογένου⟨ς⟩ τῶν φίλων, Παγκοάτου⟨ς⟩ τῶν διαδόχων, Κομάνου <sup>7</sup> τῶν ἡγεμόνων, Πανίσκου τοῦ Άμμωνίου τῶν κατοίκων, <sup>8</sup> καὶ ἄλλων πλειόνων.

9 Καταστάντος Έρμίου τοῦ Πτολεμαίου τῶν ἐκ τοῦ Ὁμβίτου 10 πρὸς τοὺς ἀπὸ τοῦ τόπου χοαχύτας Ὠοον, καὶ Ψενχῶνσιν, 11 καὶ Χονόποην, καί τούς τούτων αδελφούς, ανεγνώσθη τὸ έπιδοθεν 12 Ερμίαι τῶι συγγενεῖ καὶ στοατηγῶι καὶ νομάρχηι παρὰ τοῦ <sup>13</sup> Ερμίου ὑπόμνημα ἀναπεμφθέν δε έφ' ήμας, οδ έστιν αντίγοαφον.

14 Εομίαι συγγενεί και στρατηγῶι και νομάρχηι παρ' Εομίου 15 τοῦ Πτολεμαίου τῶν περὶ αὐλὴν διαδόχων καὶ ἡγεμόνος 16 ἐπ' ἀνδρῶν. Τοῦ νγ (ἔτους) Μεχείο ἐπιβαλόντος είς Διόσπολιν την 17 μεγάλην Δημητοίου τοῦ συγγενοῦς καὶ ἐπιστρατήγου, ἐπέδωκα 18 ὑπόμνημα κατὰ 'Ωρου τοῦ

I, 1 a° 54 Euergetes II. Hathyr 22 (= a. C. 116). Diospolis magna = Theben.

<sup>3-8</sup> wird das Konsilium des ἐπιστά-

της aufgeführt.
14—III, 17 wird das S. 29 unter f) genannte ὑπόμνημα an den Strategen Her-

mias verlesen. In diesem ist von I 21-II 29 der Inhalt des ὑπόμνημα an Demetrius (S. 29 e) eingeflochten.

<sup>16</sup> zu ἡγεμὼν ἐπ' ἀνδρῶν vgl. Bouché-Leclercq 4, 47 A. 3 und Zitt.

<sup>1)</sup> Tor. 1 I 11 fg.

Αρσιήσιος, καὶ Ψενχώνσιος τοῦ Τεεφίβιος,  $^{19}$  Πανᾶτος τοῦ Πεχύτιος, Χονοπρέους τοῦ Αρσιήσιος, καὶ τῶν  $^{20}$  τούτων ἀδελφῶν τῶν τὰς λειτουργίας  $^{20}$  ἐν ταῖς νεκρίαις παρεχο  $^{21}$  μένων, καλουμένων δὲ χοαχυτῶν, δι' οὖ προηνεγκάμην, ὅτι ὑπαρ $^{22}$  χόντων μοι ἐν τῆι Διοσπόλει προγονικῶν κτήσεων, ὧν οἱ πρόγονοί μου  $^{23}$  κεκυρίευκαν ἐφ' ὅσον περιῆσαν, οἱ ἐνκαλούμενοι τὴν κατοικίαν  $^{24}$  ἔχοντες ἐν τοῖς Μεμνονείοις, οὖ περισυνκεχωρήμενον αὐτοῖς ἐστὶν  $^{25}$  καὶ τοῖς προγόνοις αὐτῶν οἰκεῖν, ἐν δὲ τῆι τῶν καιρῶν  $^{25}$  περιστάσει  $^{26}$  καταγνόντες ἐπὶ τῶι ἄλλου τὴν κατοικίαν ἔχειν με, ἐπελθόντες ἐπὶ  $^{27}$  μίαν μου οἰκίαν, ἥ ἐστιν ἐκ τοῦ ἀπὸ νότου καὶ λιβὸς τῆς Διοσπόλεως, ἀπὸ  $^{28}$  βορρᾶ τοῦ δρόμου τοῦ φέροντος ἐπὶ ποταμὸν τῆς μεγίστης θεᾶς ήρας, ἀπὸ νότου  $^{29}$  τοῦ φέροντος ἐπὶ τὸ Δημήτριον ῆς τοίχοι περιῆσαν, καὶ τῆι περὶ ἑαυτοὺς βίαι

# Col. II.

¹ χοησάμενοι, ἐπισκευάσαντες τὰ καθειοημένα μέρη, ἐνοικοῦσιν ² ἀντιποιούμενοι ἀδίκως. Ὑπὲρο ὧν μεταλαβόντος μου παρεγενήθην ³ εἰς τὴν Διόσπολιν ἐν τῶι με (ἔτει), καὶ εἰς λόγους κὐτοῖς ἐλθόντος προ⁴ηνέγκαντο παρὰ Δοβάιτος τῆς Ἐριέως ἐωνῆσθαι· ὅθεν ἐν τῶι αὐτῶι ⁵ ἔτει τοῖς ἐν τῆι ὁ Θηβαίδι χρηματισταῖς ἐνέβαλον ἔντευξιν εἰς τὸ ⁶ προτεθὲν ὑπ' αὐτῶν ἀγγεῖον ἐν τῆι Διοσπόλει, ὧν ἦν εἰσαγωγεὺς ¹ Διονύσιος, κατὰ τῆς Λοβάιτος, πρὸς τὸ ἀπροφασίστους αὐτοὺς κατα δτῆσαι. Καὶ γενομένης μοι καταστάσεως πρὸς αὐτὴν ἐν τῶι βΠαχὼν μηνὶ τοῦ προκειμένου με (ἔτους),

21 χοαχυτῶν. Peyron las χολχυτῶν, und hielt das für ein ägyptisches Wort. Man ist jetzt einig über die Irrigkeit dieser Lesung und den griechischen Charakter des Namens (von χέω, also 'die Güsse Gießenden'. Vgl. Spiegelberg, demot. Urk. des Berl. Mus. S. 9 A. 2, Gerhard a. O. 532 A. 97 und Zitt.). Es ist ein in der Familie erbliches, zum Totenkultus gehöriges Amt. Wie Herodot 2, 86 und unser Papyrus VIII 14 fg. zeigt, unterschied man hierbei die παρασχίσται, welche die Leichen öffnen, die ταριχευταί, welche sie einbalsamieren und die χοαχύται, welche sie einbalsamieren und die χοαχύται, welche streuen. Erstere müssen wegen ihrer unmittelbaren Beschäftigung mit den Leichen als kultuell unreine Kaste gegolten haben; denn es ist ihnen der Aufenthalt in Theben verboten und nur jener in der am Westufer des Nil gelegenen Nekropole, den Memnoneia (Gerhard 527 fg.), gestattet. Von den Choachyten gilt dies nicht, obwohl Hermias I 21 fg. es behauptet, um nachweisen zu können, daß sie wegen mangelnden Kommerziums das streitige Haus gar nicht erwerben konnten; diese geflissentlich verwirrende Angabe wird von dem Vertreter der Choachyten in VIII 14 fg.

und durch seine eigenen Gesetzeszitate in IV 29 widerlegt.

24 l. περισυνπεχωρημένου (gen. absol.). II 1 l. πατεζόημένα (von  $\delta$ έω) = collapsa? Peyron.

2 μεταλαβόντος: nachdem mir davon berichtet worden war (Μεταλαμβάνειν = Zustellung empfangen, Lips. 32, 13; Flor.

5 Bericht über den Prozeß gegen die Lobais (S. 29 b), die Besitzvorgängerin der Belangten. Es liegt auf der Hand, daß diese, da der Prozeß erst nach der Veräußerung an die Chrematisten stattgehabt hatte, gar nicht mehr passiv legitimiert war und das Urteil gegen sie als nach der Rechtsnachfolge ergehend, nicht Rechtskraft gegen die Choachyten erzeugen konnte. Der richtige Vorgang wäre gewesen, diese zu beklagen und ihnen die Zuziehung ihrer βεβαιώτρια zu überlassen, wie es Hermias selbst in einem 'andern Prozeß über ein anderes Objekt einmal getan hatte (IV 4 fg.). Das heben die Choachyten VI 4 fg. richtig hervor, und jedenfalls hat es auch Hermias gewußt; aber er hoffte durch jenes Scheinmanöver sie einzuschüchtern.

6 ἀγγεῖον: s. S. 16.

10 αίσθομένη ώς οὐθὲν 10 είχεν βέβαιον, ένεκεν τοῦ καὶ τῶν γῶν μὴ μετεσχηκέναι αὐτὴν, 11 μήτε τῶν προγόνων αὐτῆς μηθένα, συνεισέδωκέ μοι συνχώρησιν, 12 καθ' ην έδηλοῦτο μήτε πρότερον μήτε νῦν ἀντιποιεῖσθαι τῆς οἰκίας. 13 Τούτων οὕτως ἐχόντων, οἱ ἐνκαλούμενοι ἀποθλιβέντες τῶι 15 14 μηθενός δικαίου αντέχεσθαι, ανεχώρησαν είς τα Μεμνονεῖα· 15 έγω δε έφ' ίκανὰς ἡμέρας καταφθαρείς ἡναγκάσθην, τῶν ἀνθρώπων 16 μὴ ἐρχομένων είς τὰς χεῖρας, ἀναλῦσαι είς τὸ τεταγμένον. Καὶ <sup>17</sup> μετὰ ταῦτα πολλάκις ἐπιβεβληκότος εἰς τὴν Διόσπολιν, ἐκκλίνοντες 18 οὐ διαλείπουσιν. Ούκ ἀρκεσθέντες δὲ ἐπὶ τῶι ἐνοικεῖν ἐν τῆι 19 ἐμῆι οἰκίαι, ἀλλὰ καὶ νε-20 χρούς ἀπηρεισμένοι τυγχάνουσιν ένταῦθα, 20 οὐ στοχασάμενοι τῶν έξακολουθούντων αὐτοῖς ἐπιτίμων καὶ 21 ταῦτα οὔσης ἐπὶ τοῦ δρόμου τῆς Ἡρας καὶ Δήμητοος τῶν μεγίστων 22 θεῶν, αἶς ἀθέμιτά ἐστιν νεκοὰ σώματα, καὶ οί ταῦτα θεραπεύοντες: 23 καίπερ Αινέου τοῦ στρατηγήσαντος γράψαντος Πτολεμαίωι τωι 24 τότε επιστατούντι, τὸ έθνος μεταγαγείν είς τὰ Μεμνο-25 νεῖα, <sup>25</sup> καθότι καὶ πρότερον, ἐξ ὧν προσανήνεγκεν αὐτῶι Τατᾶς <sup>26</sup> δ βασιλικός λατρός προστεταχέναι τὸν βασιλέα, καὶ περὶ τοῦ αὐτοῦ 27 ἔθνους ετύγχανεν Διασθένης δ στρατηγήσας γεγραφώς μετα 28 γαγείν αὐτοὺς, ὧν καὶ παραθήσομαι ἀντίγραφα ἐπὶ τῆς καταστάσεως. 29 Καὶ διὰ τῶν παρὰ 30 Δημητοίου παραγγελέντος αὐτοῖς ἔρχεσθαι 30 ἐπὶ τὸ κριτήριον μέχρι τοῦ τὰ καθ' ἡμᾶς διεξαχθηναι, οί δ' ἐκτοπίσαντες 31 οὐκ ἀπήντησαν. Τοῦ δὲ Δημητρίου χωριζομένου, ήξίωσα ΐνα 32 χρηματισθή σοι τὸ ὑπόμνημα ὑπὲρ τῶν κατ' αὐτοὺς, δ καὶ ἀποσταλὲν 33 ἀπέδωκα ἐν Δατωνπόλει ἐν τῶι Φαμενωθ μηνί· καὶ σοῦ γοάψαντος 34 Πτολεμαίωι τῶι τοτ' ἐπιστατοῦντι 35 έξαποστετλαι αὐτούς, ὅπως <sup>35</sup> διεξαχθῆι τὰ καθ' ἡμᾶς, καὶ μὴ έξαποσταλέντων, έν δε τῶι Παῦνι

# Col. III.

1 τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐπιβαλόντος σου εἰς τὴν Διόσπολιν 2 «εἰς τὴν Διόσπολιν» σύν τῶι Δημητρίωι πρὸς τὴν διάβασιν 3 τοῦ μεγίστου θεοῦ 'Αμμῶνος, καὶ έπιδόντος σοι τὸ προκείμενον 4 ὑπόμνημα κατὰ τῶν σημαινομένων, καὶ 5 παραγγελέντος 5 αὐτοῖς ἀπαντᾶν ἐπὶ τὸ κριτήριον, φυγοδικοῦντες οὐκ ἀπήντησαν. <sup>6</sup> Κατά τὸ ἀναγκαῖον τὸν ἀνάπλουν ἐποιησάμην ἄμα σοι <sup>7</sup> ἐπὶ τούς τόπους. Διὸ ἀξιῶ ἐμβλέψαντα εἰς τὴν γεγενημένην μοι <sup>8</sup> καταφθοράν

11 συγχώρησιν zeigt, daß die Kategorie der außergerichtlichen συγχώρησις-Urkunden aus Prozeßvergleichen hervorgegangen ist, (Kap. 3 II 2 B 2), wie hier einer vorliegt. Vgl. Schubart, Arch. 5,

16 ἀναλύσαι εἰς τὸ τεταγμένον, mich in meine Garnison zu begeben.

19 ἀπηοεισμένοι (eine getragene Last 'abstützend') = deponi rend.
20 'nicht berücksichtigend die ihnen

drohenden Strafen'.

32 χρ. σοι τὸ getrennt W. — ΐνα χρηματισθήσοιτο ὑπόμνημα Peyron, der dies auch anerkanntermaßen unrichtig übersetzt mit 'ut Chrematistarum iudicio exhiberetur libellus'. An die Chrematisten will Hermias keineswegs heran, weil seine Sache eine strenge Beurteilung nicht verträgt; er hofft nur auf Unterstützung durch etwaige Konnivenz eines Verwaltungsbeamten. Χρηματίζειν heißt bloß 'erledigen', wie oft. Vgl. Gerhard 549 fg. Hier speziell: 'überweisen'. υπο ἀσεβῶν ἀνθοώπων, ἀλλ' ἐὰν φαίνεται, <sup>9</sup> συντάξαι γοάψαι Ἡοακλείδει τῶι ἐπὶ τοῦ Περιθήβας, μετα 10 πεμψάμενον τοὺς εὐθυνομένους ἐπισκέψα- 10 σθαι περί τούτων, 11 ίν', έὰν παραδεικνύω ταῦθ' οὕτως ἔχοντα, συναναγκασθώσιν 12 έκχωρεῖν έκ τῆς οἰκίας, καὶ δμόλογοι κατασταθέντες νεκρούς 13 απηρεισμένοι έν τῆι σημαινομένηι οἰκίαι έξαποσταλῶσι 14 πρός σε, ὅπως τύχωσι τῆς ἀρμοζούσης ἐπιπλήξεως. 15 Τούτου δὲ γενομένου, ἔσομαι τετευ- 15 χώς τοῦ δικαίου.

# 16 Εὐτύγει.

# 17 Ηρακλείδει. ("Ετους) νδ Φαῶφι πα

18 Τούτου όντος, καὶ δικαιολογηθέντων τῶν συνκαταστάντων 19 αὐτοῖς, περί μεν τοῦ Ερμίου Φιλοκλέους, ὑπερ δε τῶν περί τὸν 20 Ωρον Δείνωνος, 20 παραναγινωσκομένων αὐτοῖς έξ ὧν παρέκειντο 21 δικαιωμάτων ὧν έκάτερος ήρεῖτο, καὶ τοῦ μὲν Φιλοκλέους 22 παραπλήσια τοῖς διὰ τοῦ ὑπομνήματος προενεγκαμένου, 23 παραναγνόντος δε καὶ έξ ὧν παρέκειτο δικαιωμάτων ἀντίγοαφον 24 έντεύξεως, καθ' ην έφη έμβάλοντος αύτοῦ είς το προτεθέν άγγεῖον <sup>25</sup> ὑπὸ τῶν ἐπιβαλόντων εἰς Διόσπολιν τὴν μεγάλην χοηματιστῶν, 25 26 οἷς είσῆγεν Διονύσιος, κατὰ Λοβάιτος τῆς Ἐριέως μιᾶς ἀπὸ τῶν 27 πεπρακότων τοῖς περὶ τὸν Ὠρον τὴν οἰκίαν, οὕτως τὴν Λοβάιν 28 συνανενηνοχέναι αὐτῶι συνχώρησιν, δι' ἦς ἔφη αὐτὴν προ<sup>29</sup> ενηνέχθαι, μήτε πρότερον μήτε νῦν ἀντιποιεῖσθαι τῆς οἰκίας, 30 πρὸς τὸ ἀπροφασίστους καταστῆσαι 30 τοὺς ἀντιδίκους μηθενὸς 31 δικαίου ἀντεχομένους καὶ κατὰ μὲν τὸν τοόπον τοῦτον 32 φήσας ἀπελαύνεσθαι αὐτοὺς τῆς κρατήσεως τῆς οἰκίας. 33' Ομοίως δὲ καὶ ἀναφορὰν τοῦ βασιλικοῦ γραμματέως, καθ' ἢν ἔφη 34 συνσταθείσης αὐτῶι κρίσεως ἐπὶ τῶν χρηματιστῶν πρὸς

#### Col. IV.

''Αρμάιν Νεχθμώνθου τῶν ἀπὸ Διοσπόλεως Γερέων τοῦ <sup>2</sup>'Αμμῶνος περί γης σιτοφόρου (ἀρουρῶν) κ, ὧν ἐδήλου οὐσῶν αὐτοῦ προγονικῶν ἀπολ-

ΙΙΙ 12 δμόλογοι κατασταθέντες = überführt (bis zum Geständnis). So auch Lips. 37, 28; BGU 372 II 21.

18 Beginn des Referats über die Beweisaufnahme und Plaidoyers.

20 παράκειμαι hier und im Folgenden immer aktivisch im Sinn von παρατιθέναι gebraucht.

21 ων - ἡρεῖτο, was ein jeder für gut

21 fg. Φιλοκλης ist der Anwalt des Her-23 διααίωμα, sonst der Rechtsanspruch, hier = Dokument; vgl. Petr. 21 g. 39; Lille 29 I 25; BGU 1069 R 2. Ähnlichen Dop-pelsinn hat unser 'Rechtstitel'. 33—IV 13 führt der Anwalt des Her-

mias ein natürlich ganz unzulängliches Präjudiz auf. Hermias hatte gegen einen Harmais 20 Aruren Ackerland vindiziert,

welche seinem mütterlichen Urgroßvater gehört hatten (ähnlich wie auch das jetzt strittige Haus von diesem an seine Eltern gelangt sein soll). Harmais hatte diese von Apollonios, dem Sohn des Damon, gekauft und zog im Prozeß auf diesen seinen Gewähren, welcher denselben übernahm. Der βασιλικός γραμματεύς jedoch, von den Chrematisten über den Inhalt des Steuerregisters befragt, hat bei den τοπογοαμματείς und πωμογοαμματείς erhoben, daß in jenem in der Tat die Felder auf den Namen des alten Hermon eingetragen waren, und dies Indiz schien dem Apollonios stark genug, eine συγχώρησις (vgl. 2, 11) auszustellen, worin er dem Hermias den Besitz überließ. Daß das aber für die gegenwärtige Frage nichts bewies, ist klar.

λώνιον Δάμωνος πεποακέναι τωι Άρμάει 4 παρά τὸ καθηκον καὶ τοῦ Ἀπολ-5 λωνίου διαδεξαμένου ύπεο 5 τοῦ Αρμάιος την κρίσιν, παρά δε τοῦ βασιλικοῦ γραμματέως 6 γενομένης τῆς ἀναφορᾶς ἐπὶ τοὺς χρηματιστὰς ἐκ τῶν παρὰ τοῦ τοπογραμματέως καὶ κωμογραμματέως άνενεχθέντων 8 περὶ τοῦ αναγοάφεσθαι την γην είς Έρμωνα Έρμίου τον πάππον <sup>9</sup>της Έρμίου 10 μητρός, καὶ τὸν ἀπολλώνιον συνανενηνοχέναι 10 αὐτῶι συνχώρησιν ἐξιστάμενον της γης φήσας κατά 11 ταύτην την διάκρισιν μέγα τι συμβάλλεσθαι τεκμήριον 12 πρὸς τὴν ἐνεστηκυίαν αύτῶι πρὸς τοὺς περὶ τὸν Ὠρον 13 κρίσιν περὶ τῆς οἰκίας. ஹαύτως δὲ καὶ προστάγματος 14 ἀντίγραφον περὶ 15 τοῦ τὰ μὴ ἀναγεγοαμμένα αlγύπτια 15 συναλλάγματα ἄκυοα εἶναι· καί έλεγεν μη προσχοηστέον 16 είναι ταις επιφερομέναις ύπο των περί τον Ωρον κατά της 17 οίκιας συγγραφαίς· και έκ τοῦ της χώρας νόμου μέρη περί τοῦ  $^{18}$  έάν τις έπενέγκηι συγγραφήν έπὶ τὸ δικαστήριον μὴ ἐστυ $^{19}$ ριωμένην, μὴ 20 προσχρησθαι καὶ ἐάν τις ἐπενέγκηι <sup>20</sup> ψευδη συγγραφην, διαιρεῖσθαι αὐτήν· καὶ μέρος ἐγ νόμου 21 βεβαιώσεως, καθ' δ ἔφη δεῖν τοὺς ἀντιδίκους συνίστασθαι 22 του λόγου προς τους αποδομένους αυτοῖς. Καὶ ετέρους δε 23 γοηματισμούς Έρμίου τοῦ συγγενοῦς καὶ στρατηγοῦ καὶ 24 νομάρχου, ὧι 25 ύπετέτακτο καὶ ή παρὰ  $\Delta$ ιασθένου $\langle \varsigma \rangle$  τοῦ στρατηγοῦ  $^{25}$  γραφεῖσα αὐτῶι ἐπιστολή, ύποτεταγμένων αὐτῆι καὶ τῆς 26 πεμφθείσης αὐτῶι ὑπὸ τῶν ἰερέων τοῦ ἀμμῶνος, καὶ ἀναφορᾶς 27 Παμώνθου τοῦ γενομένου τοπογραμματέως, καὶ Αἰνέου <sup>28</sup> τοῦ στρατηγοῦ ἐπιστολὴ περὶ τοῦ τοὺς ἀπὸ τῆς Διοσπόλεως 30 <sup>29</sup> ταριχεύτας μετοικισθηναι είς τὰ Μεμνονεῖα· φήσας καὶ <sup>30</sup> ἀπὸ τούτων περιγίνεσθαί τινα αὐτῶι κυριείαν. Καὶ προστάγμα(τα) 31 περὶ προθεσμιῶν, οἶς προσήδρευεν μὴ παρὰ τὸν προγεγονότα 32 χρόνον ποιησαμένους, καὶ ἐξ' ὧν δὲ προενήνειτο καὶ παρανέγνω 33 ἐπὶ τῆς δικαιολογίας ήξίου τοὺς 35 ἀντιδίκους ἐξοικισθῆναι, <sup>34</sup> ἑαυτῶι δὲ παραδοδῆναι τὴν οἰκίαν. <sup>35</sup> Μεταλαβὼν τὸν λόγον ὁ τοῖς περὶ τὸν Ὠρον συνκαταστὰς 36 Δείνων, προηνέγκατο τὸν Έρμίαν κατά κενόν περιεσπακέναι

# Col. V.

1 τούς περί τον Ωρον έπι τηι πάσηι συκοφαντίαι και διασεισμώι, 2 και είς οὐ τὰ τυχόντα βλάβη περιστῆσαι, οὐθενὸς εὐλόγου ἀντεχόμενον βφήσας εἶναι

IV 10 ἐξισταμένου = überlassend. Oft auch im Sinn der Eigentumsüberlassung BGU 859, 21; Oxy. 268, 11. "Επότασις ist die Cessio bonorum, CPR 20 I 6. 13; BGU 473, 6 (erg.); Lips. Inv. Nr. 244 (unten Nr. 71).

13—15 Über dieses πρόσταγμα s. Kap. III

Einleitung V. 17—19 Über die στυρίωσις s. Kap. VI

Einleitung. 20 Zur Zerreißung falscher Urkunden vgl. die amtliche Kassation eines verjährten Schuldscheins in Flor. 61 II 65.

20-22 Der Gewährenzug ist gesetz-

lich geordnet; wohl durch einen molutiκὸς νόμος.

31-32 s. zu VII 22. - οίς προσήδρενεν: 'auf welche er besonders einging (um nachzuweisen, daß' usf.). — ποιησαμένους d. i. Hermias und seine Eltern.

V 2 οὐ τὰ τυχόντα = nicht gewöhnlich; vgl. Gen. 3, 22; Giss. 34, 11 u. o.
3 fg. Hier entfalten sich die verschiedenen Gruppen der Beklagten, deren Väter Teephibis, Assa und Pechytes nach reellen Anteilen erworben hatten. Vgl. Weiß, Arch. 4, 334.

αὐτῶν τὴν οἰκίαν καὶ καθ' ὰ παρέκειτο ἀντίγραφα 4 συγγραφῶν αἰγυπτιῶν διηρμηνευμένων δ' έλληνιστί, μιᾶς μεν 5 γεγονυίας τοῦ κη (ἔτους) Παχών 5 έπλ τοῦ Φιλομήτορος, καθ' ἢν ὁ τοῦ ένὸς 6 τῶν ἐνκαλουμένων Ψενχώνσιος καὶ Χονοποέους πατὴο Τεεφίβις εἐώνητο παρὰ Ελήκιος καὶ Λοβάιτος καὶ Τβαιάιτος καὶ Σενεφιεῦτος <sup>8</sup> καὶ Ἐριέως καὶ Σενοσορφίβιος καὶ Σισόιτος τοῦ καὶ Ἐριέως, ὄντων έπτα, θπήχεις οἰκοπεδικούς έπτα ήμισυ έκ τοῦ ἀπὸ νότου μέρους τῶν 10 ὑπαρχόντων αὐτοῖς ψιλῶν τόπων πηχῶν δέκα: ετέρας 10  $\delta$ ε  $^{11}$  κα $\vartheta$ '  $\dot{\eta}$ ν  $\delta$  τῶν ἐνκαλουμένων Nεχούτου καὶ Ασῶτος καὶ ἄλλου  $^{12}$  Nεχούτου καὶ τῆς τούτων ἀδελφῆς Νεχούθιος πατὴο ἀσῶς 13 δμοίως ἐώνητο παρά των αὐτων πήχεις δύο ήμισυ ἐν τωι αὐτωι 14 ἔτει καὶ μηνί ετέρας δὲ γεγονυίας τοῦ λε (ἔτους) Μεσορή ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 15 βασιλέως, καθ' ἡν ὡσαύ- 15 τως ἐώνητο δ τῶν ἄλλων Πανᾶτος καὶ 16 Πατοῦτος καὶ Πασήμιος καὶ Αρπχήμιος καὶ Σεναμούνιος πατής 17 Πεχύτης πας 'Αμμωνίου καὶ Ζβενδήτιος τὸ ἐπιβάλλον αὐτοῖς 18 τῆς αὐτῆς οἰκίας μέρος τέταρτον, πήχεις τοεῖς τρίτον $\cdot$  ὧν καὶ  $^{19}$ τὰ τέλη τετάχθαι εἰς τὴν τοῦ ἐνκυκλίου ἀνήν, καὶ κεκυριευκέναι <sup>20</sup> αὐτοὺς μέχρι τοῦ νῦν ἀναμφιλέκτως, οὐθενὸς ἁπλῶς ἐμ- 20 ποιη $\frac{21}{2}$  σαμένου ἔτη τοιάκοντα έπτά. Παρέθετο δὲ καὶ μέρη ἐκ τῶν  $\frac{22}{2}$  περὶ τῶν φιλανθοώπων προσταγμάτων περί τοῦ τοὺς κεκυ<sup>23</sup>ριευκότας τινῶν, καὶ μὴ δυναμένους παρατίθεσθαι τὰ κατ' αὐτῶν 24 συμβόλαια, ἐᾶν κρατεῖν. Ἐπελθών δὲ καὶ ἐπὶ τὰ τοῦ ἀντιδίκου 25 δικαιώματα, καὶ παρανα- 15 γνωσθείσης τῆς προαναλελεγμένης 26 έντεύξεως, ἔλεγεν, τοῦ ἀντιδίκου ἀναπεφωνηκότος δι' αὐτῆς <sup>27</sup>τοῖς βασιλεῦσι, τὸν έαυτοῦ πατέρα μετῆλθαι ἐκ τῆς Διοσπόλεως 28 μεθ' ετέρων στρατιωτῶν εἰς τοὺς ἄνω τόπους εἰν τῆι γενομένηι 29 ταραγήι έπὶ τοῦ πατρὸς τῶν βασιλέων θεοῦ Ἐπιφάνους καὶ ἔφη, 30 ἀναλογιζομένων των χρόνων, ἀπὸ μὲν τοῦ Ἐπιφάνους ἐτων αδ, 31 Φιλο- 30 μήτορος έτων λε, θεοῦ δ' Εὐεργέτου ἀπὸ τοῦ κε (ἔτους) ἔως τὸ νγ (ἔτος) <sup>32</sup> ἐτῶν κθ, συντρέχειν ἔτη πρὸς τὰ πη, ὥστε δμολογουμένως <sup>33</sup> έαυτοῦ καταμαρτυρούντα συμφανές καθεστακέναι, μήτε τον έαυτου 34 πατέρα μητ' αὐτὸν κατωικηκέναι ἐν τῆι Διοσπόλει, μηδὲ κατα 35 λείπεσθαι αὐτῶι μηδε- 35 μίαν ἀντίροησιν καθόλου περί τῆς οἰκίας <sup>36</sup> διὰ τοσούτων ἐτῶν ἐπερχομένωι, καὶ μηδεμιᾶς κοατήσεως 37 μηδε κυριείας τινὸς έγγαίου περιγινομένης αὐτῶι, μηδὲ τῶι

# Col. VI.

1 πατολ ἀπὸ τῶν ἔμπροσθεν χρόνων μέχρι τοῦ νῦν. Προσαπε 2λογίζετο δέ, μήτε διαγοαφήν μητ' άλλην κτῆσιν ἐπιφέροντος, 3 άλλ' ἀναποδείκτου

19 Über das έγκύκλιον s. Bd. I Kap. V

und unten Kap. 3 V.

19—21 Hier liegt das entscheidende Argument. Das Eigentum des Hermias war verjährt; vgl. 30 fg.

26 ἀναπεφωνηπότος τοῖς βασιλεῦσι: die έντενξις wird adressiert an die Könige (S. 13).

31 8' W.

VI 2  $\delta\iota\alpha\gamma\varrho\alpha\varphi\dot{\eta}$  ist im übertragenen Sinn gebraucht für eine Kaufurkunde, auf welcher die Anweisung  $(\delta\iota\alpha\gamma\varrho\alpha\varphi\dot{\eta})$  der königlichen Bank zur Zahlung der Kaufsteuer steht.

καθεστημότος, κακοτρόπως καὶ ἐπὶ ὁαιδιουργίαι <sup>4</sup> παρακεῖσθαι αὐτὸν τὴν 5 συνχώρησιν· καὶ ὄντων τῶν πεπρα<sup>5</sup>κότων ἐννέα, καὶ τῶν περὶ τὸν Ὠρον ένοικούντων καὶ 6 κρατούντων τῆς οἰκίας, δέον εἶναι πρότερον κατά τούτων την τέντευξιν δοῦναι, εν' οὖτοι ήτοι προεπισμηψάμενοι τοῖς πεπρακόσιν 8 αὐτοῖς, αὐτοὶ καὶ τὴν πρὸς τὸν Ερμίαν κρίσιν ἐγδικήσαντες 9 ἐκ-10 στήσωσιν αὐτὸν τῆς πρὸς αὐτοὺς ἀντιδικίας, ἢ παραδόντες 10 τοῖς βεβαιωταῖς τὸν πεοὶ τῆς βεβαιώσεως λόγον συνστήσωνται, 11 φανερᾶς τῆς κοίσεως γνωρισθείσης έκάστοις, καὶ έλκυσθέντων 12 άπάντων εἰς τὸ κριτήριον, είπεο γε δη ενόμιζεν, 13 έκ της άληθείας κατά νόμους δόῶι πορευόμενος τὸν  $\dot{\epsilon}$ ξ εὐθυδικίας λόγον συν $\frac{14}{2}$ Ιστασθαι, καὶ μὴ διὰ κεκουμμένης σκευωρίας 15 κακοικονομίαν 15 ένεργάζεσθαι, άγνοούντων των άντιδίκων, εί τινα σύνπαιγμον 16 ποιείται τῆι Λοβάιτι μόνηι, ἦιπεο οὐκέτ' ἦν έξουσία τῆς οἰκίας 17 έμποιεῖσθαι, πεπρακυίαι τὸ έαυτῆς μέρος εβδομον ἀπὸ πηχῶν 18 έπτὰ ημίσους, καὶ ένὸς πήχεως ἐπιβάλλοντος αὐτῆι κατὰ τὴν 19 μίαν τῶν παρατο κειμένων συγγραφήν· προσυποδεικνύς δὲ 20 πρὸς τὸ συνστῆσαι ὅτι ἐστὶν οία προενήνεκται, αναλαβών έξ ὧν 21 παρέκειτο δ Ερμίας περί ής έφη γεγονέναι αύτῶι έτέρας διακρίσεως 22 πρὸς Αρμάιν καὶ Απολλώνιον, ἔφη προενηνεγμένον αὐτὸν περὶ τοῦ 23 πεπρακέναι τὸν Απολλώνιον τῶι Αρμάει  $d\varphi'$   $\tilde{\eta}_S$   $\tilde{\epsilon}\varphi\eta$   $\epsilon\tilde{\iota}\nu\alpha\iota$   $\alpha\dot{\nu}\tau \circ \tilde{\upsilon}$   $\gamma\tilde{\eta}_S$   $^{24}\mu\dot{\epsilon}\varrho \circ \varsigma$ ,  $\tau\dot{\eta}\nu$   $\delta'$   $\tilde{\epsilon}\nu\varkappa\lambda\eta\sigma\iota\nu$   $\pi\epsilon\pi\circ\iota\eta\mu\dot{\epsilon}\nu\circ\nu$   $\circ\dot{\upsilon}$ π5 κατὰ τοῦ ἀποδομένου <sup>25</sup>Απολλωνίου, κατὰ δὲ τοῦ ἐωνημένου καὶ κοατοῦντος 'Αρμάιος. 26 Τοῦ δὲ Άρμάιος ἐπισκηψαμένου τῶι ἀποδομένωι 'Απολλωνίωι 27 παραδεδωκέναι την κρίσιν, καὶ τὰ πρὸς τὸν Ερμίαν έγδεδικηκέναι <sup>28</sup> ἀπὸ τῆς πρότερον συνσταθείσης κρίσεως Άρμάει τῶι ἐωνημένωι 30 <sup>29</sup> καὶ κρατοῦντι, ώστε μηδένα λόγον αὐτῶι καταλείπεσθαι περὶ τῆς <sup>30</sup> πρὸς την Λοβάιν συνχωρήσεως, μηδε τούς περί τον Ωρον εκθλί 31 βεσθαι ταύτηι. Περί δὲ τοῦ προστάγματος τοῦ περί τῆς ἀνα 32 γραφῆς, προεφέρετο μηθέν αὐτῶι συμβάλλεσθαι, δμολογοῦντος 33 αὐτοῦ διὰ τῆς αὐτῆς ἐντεύξεως, ὅτι ή Λοβάις σῦν τοῖς ξαυτῆς 34 ἀδελφοῖς ἀπέδοτο Ώρωι καὶ τοῖς ἀδελφοῖς 35 την οἰκίαν ὧν καὶ μετα 35 λαβόντα την της ἐντεύξεως ἐμβολην πεποιησθαι κατ' αὐτῆς.

#### Col. VII.

<sup>1</sup> Τὴν δ' αὐτὴν ἀπολογίαν ἔχειν καὶ περὶ ὧν παρέκειτο ἐκ τῶν <sup>2</sup> τῆς χώρας νόμων περὶ τῆς στυριώσεως τῶν συγγραφῶν προσ<sup>3</sup> υποδεικνύς, ὡς εἰ καὶ

5f. wird der Prozeß des Hermias gegen die Lobais richtig als Scheinmanöver und juristisch inkorrekt bezeichnet. Vgl. Anm.

7 Es ist ἤτοι — ἢ konstruiert.

8 έκδικήσαντες W.

12 fg. in Peyrons Übersetzung unrichtig konstruiert, indem er συνίστασθαι von ἐνόμιζε abhängig macht, während es jedenfalls Prädikat zu καὶ ἐλκυσθέντων sq. ist. Nur muß man dann in l. 12 πορενόμενον (statt -ος) lesen. Der Passus,

regiert von δέον εἶναι (l. 6), heißt: Und er mußte, nachdem er sie alle vor Gericht geladen hatte — wenn er dies schon für gut fand — wahrheitsgemäß, den gesetzlichen Weg einhaltend, den direkten Anspruch erheben und nicht (usf.).

VII 2 Hier wird der Angriff wegen mangelnder στυρίωσις der choachytischen Erwerbsdokumente (IV 14 fg.) abgetan und im weiteren (3—13) hinzugefügt, daß Hermias ja noch seinerseits kein Recht

έπὶ λαοκοιτῶν διεκοίνοντο καθ' οθς παρέκειτο 4 νόμους, πρότερον εἶναι έπιδεικνύειν αὐτὸν, ώς έστιν υίὸς τοῦ τε 5 Πτολεμαίου καὶ ἦς φησίν εἶναι 5 μητρός καὶ ώς οί γονεῖς αὐτοῦ είσιν 6 ὧν προφέρονται συγγενῶν, πρίν ή καθόλου ἀκουσθηναι αὐτοῦ λόγον <sup>7</sup>περί τινος πράγματος, καὶ μετὰ τὰς έπιδείξεις ταύτας αlτεῖσθαι <sup>8</sup> αὐτὸν τὰς περὶ τῆς οlκίας ἀποδείξεις. αὐτὸν δὲ τρόπον <sup>9</sup>καὶ κατά τοὺς πολιτικοὺς νόμους καὶ τὰ ψηφίσματα τὰς αὐτὰς ἐπι $\frac{10}{2}$ δείξεις ποιησάμενον, καὶ ταξάμενον τὴν ἀπαρχὴν, κληρο- $\frac{10}{10}$ νομίαν 11 ἀπογοάψασθαι, ἢ ἀποτίνειν αὐτὸν δραχμὰς μυρίας, καὶ ἃς ἂν ποιήσηται 12 οἰκονομίας ἀκύρους εἶναι, καὶ μὴ έξεῖναι ἐπὶ τὰ τῶν τετελευτηκότων 13 έπιπορεύεσθαι. Έτι δε και των μεγίστων βασιλέων απολελυκότων 14 τοὺς ὑπὸ τὴν βασιλείαν πάντας αίτιῶν πασῶν τῶν ἔως Θώυθ ιθ 15 τοῦ νγ (ἔτους), καὶ τὰς παρακειμένας ὑπ' αὐτοῦ συγγραφὰς ἀνεπιλήπτους 15 16 εἶναι, καὶ τὴν κοάτησιν καὶ κυριείαν τῆς οἰκίας βεβαίαν τοῖς περὶ τὸν  $^{17}\Omega_{Q}$ ον καθίστασθαι, ἀπό τε τῶν αὐτῶν φιλανθρώπων, καὶ ἔτι κατὰ τὰ <sup>18</sup> προεκκείμενα αὐτῶν τε καὶ τῶν προγόνων προστάγματα περὶ τῶν <sup>19</sup> κεκοατηκότων, εί και τις θείηι μηδ' ἐπιφέρειν αὐτοὺς συγγραφάς, 20 μηγοῦν 20 καὶ τὰς κτήσεις ἐπιφερόντων καὶ ἀντεχομένων τῆς 21 ἀπὸ τῶν προσταγμάτων έξουσίας καὶ φιλανθοωπίας τον δε 22 αντίδικου μηδεμίαν απόδειξιν παρακεῖσθαι. Περί δὲ τῶν τῶν 23 προθεσμιῶν παρακειμένων προσταγμάτῶν ἔλεγεν, εἰ καί τις 24 ἐπιγωρήσαι τοῖς ἐπεργομένοις καὶ ἐπιγειροῦσι τῶν ἀλλοτρίων <sup>25</sup> ἐμποιεῖσθαι, μὴ συνχωρητέον εἶναι πλείονα ἐνιαυτοῦ ἢ <sub>25</sub> καὶ ἐτῶν <sup>26</sup> δύο ἢ τριῶν τῆι προθεσμίαι, καὶ ταύτην μηδ' ὁλοσχερῶς πᾶσιν, <sup>27</sup> άλλὰ τοῖς ἔχουσίν τι δίκαιον, καὶ μὴ τὸν πάντα χοόνον συνχωρεῖσθαι· 28 τοῦ μὲν πατοὸς τοῦ Εομίου μέχοι τελευτῆς βίου, καὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ

bewiesen habe, (so daß es auf jenen Punkt

noch gar nicht ankam).

3—13 Hier wird nicht gesagt, daß jenachdem der Prozeß vor den Laokriten oder Chrematisten geführt worden wäre, das materielle Recht verschieden gewesen wäre. Beidemal oblag vielmehr dem Hermias der Beweis: a) des Rechts seines Vorfahren, b) der Sukzession in dieses. Nur hätten die Chrematisten nach den πολιτικοί νόμου noch den Nachweis der erfolgten Steueranzeige von dem Erbfall (ἀπογραφή) und der Zahlung der Erbsteuer (ἀπαρχή) verlangt, andernfalls dem Hermias die Geltendmachung seines Erbrechts verweigert (vgl. dazu Kap. IX) M. a. W. die Laokriten anerkennen jedes materiell vorhandene Erbrecht, das Staatsgesetz nur das versteuerte. Also: Ohne Steuerzahlung gibt es nach den πολιτικοί νόμου keine ἐμβάτενσις in die Erbschaft. Vgl. Naber, Arch. 3, 7 fg. (für das ägyptische Recht speziell vgl. noch Moret, Z. f. ägypt. Sprache 39, 11; Wiedemann, Orient. Lit.-Zeit. 9, 557 fg.). Meine frühere

Meinung, daß in dieser Stelle auch ein materieller Unterschied zwischen beiden Rechten hervortrete (Reichsr. p. 49 A. 1), gebe ich auf; τὰς αὐτὰς ἐπιδείξεις l. 9/10 läßt nur die wörtliche Auslegung zu.

13 fg. Die hier genannten Indulgenzdekrete sind nicht identisch mit dem in Teb. 5 I 1 fg. genannten, welches einen andern Stichtag hat; so auch Grenfell-Hunt Teb. p. 18. Übrigens ist das Argument schlecht; denn natürlich haben diese Dekrete unrechtmäßigen Besitz nicht bebräftigt

22 fg.: auf 4, 31 bezüglich. Es wird gesagt, die Vindikation darf nicht nach mehr als einem oder höchstens zwei oder drei Jahren stattfinden. Die hier angesetzten Fristen fallen schon durch ihre Unbestimmtheit auf, außerdem durch ihre Kürze. Anderseits sieht man nicht ein, warum der Redner die gesetzliche Verjährungszeit verschwiegen oder entstellt haben soll; denn da der Besitz der Choachyten schon seit 37 Jahren besteht (V 20/21), hat er ihr jedenfalls entsprochen.

30 <sup>29</sup> Έρμίου προβεβηκότος ἤδη τοῖς ἔτεσιν καὶ ἐσχατογηρώσοντος, <sup>30</sup> καὶ μηδενὸς αὐτῶν ωἰκηκότος ἐν τῆι Διοσπόλει καθόλου, ὅστε <sup>31</sup> καὶ κυριείαν
αὐτοῖς πε[ριγ]ίνεσθαί τινος ἐνγαίου διὰ τοσούτων ἐτῶν <sup>32</sup> ἐπερχομένωι,
καὶ μηδεμίαν ἀπόδειξιν παρεσχημένου καθόλου. <sup>33</sup> Παρέθετο δὲ καὶ ὑπογραφὴν προενεγκάμενος γεγονέναι τοῦ να (ἔτους) Παῦνι η, <sup>34</sup> καθ' ἡν ἔφη τὸν
<sup>35</sup> Ἑρμίαν διακεκριμένον ἐπὶ Πτολεμαίου τοῦ πρὸ τοῦ πρὸ ἡμῶν <sup>35</sup> ἐπιστάτου
πρὸς αὐτοὺς λελεῖφθαι τῆι κρίσει, μὴ προσεκτέον αὐτῶι

# Col. VIII.

1 παρ' έκαστα περισπάν τούς περί του Ωρου, έάν δ' αὐτούς κρατείν. 2'Επελθων δε και έφ' α παρέ[κε]ιτο δ Έρμιας περί ής έφη συνστήσασθαι αὐτὸν 3 πρός τε Αρμάιν και Απολλώνιον κρίσεως, προεφέρετο άλλότριον είναι 5  $^4$ τὸ παρεισαγόμενον ὑπ' αὐτοῦ, καὶ μὴ προσεκτέον αὐτῶι ἐφ' ἐτέραν  $^5$  ϑεωρίαν μεταφέροντι την γεγονυΐαν αὐτῶι πρὸς ἄλλους περί οὐδη[π]οτοῦν <sup>6</sup>πράγματος ἀμφιζβήτησιν, οὐθεν αὐτῶι καθόλου συμβαλλομένη[ν] <sup>7</sup>πρὸς την ένεστημυῖαν αὐτῶι πρὸς τοὺς περὶ τὸν Ὠρον περὶ τῆς 8 έαυτῶν οἰκίας κοίσιν. Ώσαύτως δὲ καὶ περὶ ὧν παρέκειτο χρημα<sup>9</sup> τισμῶν περὶ τοῦ τοὺς 10 ἀπὸ τοῦ τόπου ταριχεύτας μετοικισθηναι 10 εls τὰ Μεμνονεῖα, ἔλεγεν πολύ τι κεχωρίσθαι καὶ τοὺς χρηματισμοὺς 11 τούτους, καὶ πολλῶι μᾶλλον εὐκατάγνωστον εἶναι ξαυτῶι συν 12 ιστοροῦντα μηθεν ἔχοντι δίκαιον, έμφανίστου καὶ κατηγόρου <sup>13</sup> τάξιν ἔχοντα παρακεῖσθαι, ὑπολαμβάνοντα εὐχερῶς διασείσειν 14 τους αντιδίκους. Τους γαο περί του Ωρον μη είναι ταριχεύ-15 τας, 15 άλλὰ χοαχύτας, μηδὲ τὴν αὐτὴν ἐργασίαν ἐπιτελεῖν, διαφέρειν δὲ 16 την τούτων λειτουργίαν έτι δε καὶ έν ταῖς γινομέναις δημοτελέσιν 17 ένθεσμοῖς καὶ ἐπωνύμαις ἡμέραις μεταφέροντας αὐτοὺς κονίαν <sup>18</sup> καταστρωννύειν ἐπὶ τοῦ δρόμου τοῦ 'Αμμῶνος καὶ διὰ τοῦ ἱεροῦ, καὶ 19 εἰς τὸ 20 Ήραῖον εἰσιόντας τὸ ὅμοιον ἐπιτελεῖν, καὶ ἐν ταῖς κατ' ἐνιαυτὸν 20 γινομέναις τοῦ 'Αμμῶνος διαβάσεσιν εἰς τὰ Μεμνονεῖα 21 προάγοντας τῆς κωμασίας τὰς καθηκούσας αὐτοῖς λειτουογίας 22 ἐπιτελεῖν, καὶ χοαχυτοῦντας, καὶ εἶναι αὐτῶν γέ[ο]ας. 'Αλλὰ καὶ <sup>23</sup> τοὺς ταριχεύτας ἔχειν πρόσταγμα καθ' αύτοὺς ἀπαρενοχλήτους 24 εἶναι. Εἰ δὲ καί τις θείηι τὸ μὴ ὄν, μετοι-25 αισθηναι τούς ταριχεύτας, <sup>25</sup> μηδεμίαν έχειν τινά έξουσίαν, μηδε τον Έρμίαν, ἐφάπτεσθαί <sup>26</sup>τινος αὐτῶν ἐνγαίου, ἕκαστον δ' αὐτῶν δεσπόζοντα τῆς Ιδίας 27 ατήσεως, ήτοι ἀποδόμενον, ἢ έτέροις παραχωρήσαντα αὐτούς, 8 καί την τιμην ἀπολαβεῖν· τὸν δὲ Εομίαν παοεμπλέκοντα τὰ μη 29 δαμῶς 30 ανήποντα πρὸς τὴν ἐνεστῶσαν μρίσιν, μηδὲ τῆς αὐτοῦ <sup>30</sup> διαλήψεως ὄντα, πολυπραγμόνως δε προσεπισπώμενον την 31 τωι στρατηγωι καθήκουσαν

33 fg. Gemeint ist die Entscheidung des Ptolemaios in Par. 15 (oben S. 29 d), hier ὑπογραφή genannt. Dieser Sprachgebrauch ist bei den Ptolemäern regelmäßig; so heißen auch die Entscheidungen in Tor. 13 (l. 1) und Petr. 3, 25 (R. lin. 2).

Offenbar ist, da hier überall mündlich verkündete Beschlüsse vorliegen, ὑπογραφή im übertragenen Sinn gebraucht. Für die römische Zeit ist dieser Sprachgebrauch m. W. nicht nachzuweisen.— Λελεῖφθαι τῆ αρίσει — im Streit unterlegen.

έξουσίαν, ώστ' εὔδηλον εἶναι μηθὲν <sup>32</sup> ἔχοντα τεκμήριον καθόλου προῆχθαι ἐμφανίστου σχῆμα περι <sup>33</sup> Θέμενον παρακεῖσθαι τοὺς περὶ τῶν ταριχευτῶν χρηματισμοὺς, <sup>34</sup> ἔτι δὲ καὶ τοὺς πρὸς Άρμάιν καὶ ᾿Απολλώνιον καὶ τοὺς ἄλλους <sup>35</sup> χρηματισμοὺς ὡς μέγα τι συμβαλλομένους αὐτῶι καὶ εἴπερ γε 35 δὴ <sup>36</sup> ἐνόμιζεν ἔχειν τι δίκαιον, δι' οὖ δύναται τὸν κριτὴν πεῖσαι, καὶ μὴ

## Col. IX.

1 τοῖς ποοαναλελεγμένοις χοηματισμοῖς ένσεμνύνεσθαι, 2 οὐκ ἄν ποτε ποοαχθηναι έτέρας οἰκονομίας παρατίθεσθαι <sup>3</sup> οὐθὲν αὐτῶι συμβαλλομένας. 4 Τοιαύτην δὲ τὴν δικαιολογίαν καὶ ἔτερα προενηνεγμένων, 5 καὶ τοῦ Ερ- 5 μίου μηδεμίαν πρόκτησιν μηδ' άλλον 6χοηματισμόν, ως είηι αὐτοῦ ήτοι ποογονική, <sup>7</sup> ή διαμφιζβητουμένη οίκία, παρατιθεμένου, <sup>8</sup> φάσεσι δε καί λόγωι προφερομένου είναι αύτοῦ θτὴν οικίαν, τῶν δὲ περί τὸν Ωρον παρά-10 τεθειμένων, ως οί πρόγονοι αὐτῶν ἐώνηντο 11 παρὰ Ἐλήκιος καὶ Λο- 10 βάιτος καὶ τῶν ἄλλων τῶν 12 σημανθέντων, ὄντων ἐννέα, τὴν δηλουμένην 13 οίκιαν κατ' αίγυπτίας συγγοαφάς, ὧν καὶ τὰ καθήκοντα 14 τέλη τετάχθαι εἰς τὴν τοῦ ἐνκυκλίου ἀνήν,  $^{15}$ καὶ προσυποδεδειχότων ἀπὸ τῶν τῶν συγ-  $^{15}$ γοαφῶν 16 χρόνων κεκυριευκέναι τοὺς γονεῖς αὐτῶν 17 έφ' δσον περιῆσαν χοόνον, μετά δὲ τὴν τούτων 18 τελευτὴν διακατέχειν καὶ αὐτοὺς μέχοι τοῦ 19 παρόντος αναμφιλέκτως, οὐθένος απλῶς 20 έμποιησαμένου τὰ τοσαῦτα 📷 έτη· παραθεμένων δὲ 21 καὶ προστάγματος μέρος τοῦ ἐκτεθέντος ἐν τῶι κς (έτει) 22 περί των φιλανθρώπων περί των κεκρατηκότων 23 και έπι Πτολεμαίου δὲ τοῦ ποὸ τοῦ ποὸ ἡμῶν ἐπιστάτου 24 ὑπογοαφῆς ἀντίγοαφον τῆς γεγονυίας αὐτοῖς καταστάσεως· 25 καὶ μηθὲν παρατεθειμένου συντετάχθαι 25 μή αντιποιεῖσθαι <sup>26</sup> καὶ αὐτοὶ κατακολουθήσαντες ταῖς ἐπενηνεγμέναις <sup>27</sup> ὑπ' τῶν αὐτῶν συγγραφαῖς, καὶ τοῖς ὑπὸ βασιλέων 28 προστεταγμένοις περὶ τῶν κοατήσεων διὰ τὸ <sup>29</sup> μὴ κατὰ τῶν συγγοαφῶν μηθὲν ἐπενηνέχθαι

#### Col. X.

 $^1$ γοάμμα εἴπαμεν τῶι μὲν  $^2$  Έρμ $^1$ αι μὴ εἰσ $^1$ βιάζεσ $^2$ αι,  $^3$ τοῖς δὲ περὶ τὸν  $^3$ Ωρον  $^4$ χρατεῖν καθῶς καὶ ἀπὸ  $^5$ τῆς ἀρχῆς διακατεῖχον.

# 32. Bericht über eine Verhandlung, betr. Grenzstreit bei Domanialland. — 153 v. C. — Faijûm. (Vgl. S. 12.)

P. Grenf. I 11 ed. Grenfell. Nachtr. von Wilamowitz, Nachr. der Gött. G. d. W. 1896, Heft 3; Naber, Arch. 2, 38—40; Wilcken nach dem Original. Lit.: Wenger, Sav. Z. 23, 208 fg.; Mitteis ebendas. 274—300; Taubenschlag, Arch. 4, 46; vgl. auch Chabrun, Nouv. Rév. hist. 1908, 11; Engers a. O. 80 A. 2.

In einem Streit zwischen zwei königlichen Bauern, Panas und Thotortaios, über die Grenze ihrer Pachtungen, hatte letzterer an einen Beamten, namens Daimachos, ein  $\delta\pi\delta\mu\nu\eta\mu\alpha$  eingereicht (II 6). Dieser Beamte war vermutlich ein höherer Domanialbeamter; Prozesse über die Domanialpachtung haben sicher stets bei der Intendanz ihr Spezialforum gehabt (vgl. II 24

έπὶ Διονυσίου τοῦ οἰπονομήσαντος), weshalb man aus dem Fehlen der ordentlichen Gerichte in unserem Papyrus keine Schlüsse auf eine zu dieser Zeit eingetretene Reduktion ihrer allgemeinen Zuständigkeit ziehen darf (S. 5). Daimachos delegierte die Sache einem Unterbeamten, Pechytes, bei dem es zu einer Verhandlung kam, die durch vereinbarten Eid zugunsten des Panas entschieden wurde. Da aber Thotortaios später erneuten Streit anfing, sieht sich Panas zu einer weiteren Eingabe um Aufrechthaltung der Res iudicata gezwungen. Diese ist unser Stück, worin I—II 5 diese letzte Eingabe repräsentiert, der Rest den beigelegten Bericht über die frühere Entscheidung, und zwar II 6—22 die Relation des Pechytes über die durch Eiderledigte Verhandlung, 23—30 die darauf erflossene Schlußentscheidung des Daimachos. Über die Einzelheiten s. Mitteis Sav. Z. 23, 274 fg.

Schon ehe Daimachos mit der Sache befaßt wurde, war übrigens ein Διονύσιος δ οἰπονομήσας, vielleicht ein Vorgänger von ihm, angerufen worden und hatte gewisse Entscheidungen getroffen (II 24).

Daß es sich um Domanialland handelt, ist nicht ausdrücklich gesagt; aber die  $\partial \nu \dot{\eta}$  èn τοῦ βασιλιποῦ (II 29) zeigt, daß das Grundstück jedenfalls ir gend einmal zur Domäne gehört hatte. Nimmt man nun aber hinzu, daß nachweislich der οἰνονόμος (II 24) in der Sache angerufen worden war, so ergibt sich, daß es auch derzeit noch der Intendantur unterstand. Und das deutet darauf hin, unter jener  $\partial \nu \dot{\eta}$  nicht einen Kauf zu freiem Eigentum, sondern den in den Papyri öfter vorkommenden Kauf zu Erbpacht zu verstehn. Es würde sich also um Erbpachtungen auf der Domäne handeln.

Das Wichtigste an dem Papyrus ist die hier stattfindende ἐξαγωγή. (= deductio quae moribus fit); dazu meine Ausführungen a. O. Der Papyrus ist bloße Kopie.

#### Col. I.

10

15

```
[τὸν Θοτορταῖον, κατ]αλαβόντα [γῆ]ν ἀπὸ τῶν δρίων
                                                                       15
[... ὀμόσαι ἐπὶ τοῦ Κρον]είου, τὰ δρι[α ε]ἶναι ταύτης τῆς γῆς
[έως τοῦ ις (έτους) έπὶ τ]οῦ πατρό[ς] τοῦ βασιλέω[ς, δ]μό-
[σαντος δέ μου . . . τὸν ὄρ]κον, ὅρια ἐβ[λ]ήθη ἐξ εὐδ[οκού]ντων
[συμπαρόντων των ἀπ]ὸ τοῦ τόπ[ου] πρεσβυτέρ[ων] καὶ
[έγραψάντο μοι ἀποστ]ασίου, μή[τε] έαυτοὺς ἐπ[ελε]ύσεσθαι
                                                                        20
[μήτε άλλον μηδένα των] παο' αὐτων νυνί δε πυ[νθ]άνομαι
[τόν τε Θοτορταΐον καὶ Τ]ακημιν την μητέρα [α]ὐτοῦ
[..... συμπαρα]λαβομέν[ο]υς Φιβιν τὸν [πα]οὰ τοῦ
[πωμογοαμματέως . . . . . ] ειργάσθα[ι] τοῦ γράψα[ι Πα] ποῖβιν
   oxed{\Sigma}εσοώσ[\iota] τῶι μωμ[ογοαμ]ματεῖ ἐμῆς
                                                                        25
                                ] \varepsilon \nu \tau \circ \varsigma \tau [\ldots]
                             μέχ]οι τοῦ ις (ἔτους) [
                                ]χοόνου τα[.....]η
                                ]μοι παρεχ[
                                της συν
                                                                        30
                                Ικότος καὶ ε
                                ] ἀξιῶ σὲ γο αψαντα
                                ]πειν ἐπι[
                               Col. II.
```

μηδε παραδεικνύειν ἀπὸ τῆς ἐμῆς γῆς, [πε]οὶ τοῦ σὲ έπιβαλόντα καὶ ξκαστα ύπὸ τὴν ὄψιν κατανομ[ί]σαντα διεξαγαγείν κατά τὰ πρότερον συγκεκριμένα. Τούτου δὲ γενομένου καὶ ἀπερίσπαστος ὢν δυνήσομαι ἀπροφασίστως είς τὸ βασιλικὸν τὰ έκφόρια ἀπομετοῆσαι. "Ερρωσο. Πεχύτης Δαιμάχωι χαίρειν. Κομισάμενοι το έπιδοθέν σοι ύπόμνημα κατά Πανάτος περί γῆς σιτοφόρου, ὑφ' δ ὑπεγεγράφεις, διακούσαι αὐτῶν καὶ προσανενεγκεῖν τὰ συγκεκριμένα, τῆι δὲ τοῦ Ἐπεὶφ καταστάντων ἐγ Κροκοδίλων πόλει, συνπαρόντος Δημητρίου τοῦ φρουράρχου καὶ ἀσκληπιάδου ύπηρέτου καὶ Πολιάνθου καὶ Ψεμμίνιος τοῦ Πατοῦτος καί Έρμοκράτους τοῦ ἀρχιφυλακίτου καὶ ἄλλων πλειόνων, προεβάλετο Θοτορταίος Άρπαήσιος, δ έγκαλῶν τῶι Πανᾶι περὶ τῆς γης, δοαξάμενον της γης ἀπὸ τῶν δοίων ὀμόσαι ἐπὶ τοῦ Κρονείου, τὰ δοια εἶναι ταῦτα τῆς γῆς ἔως τοῦ ις (ἔτους) έπὶ τοῦ πατρὸς τοῦ βασιλέως, καὶ συναπεστείλαμεν αὐτοῖς δοκωμότη[ν] Θοτσύτην Θοτορταίου, δι καλ γράψαντες τὸν ὅρχον ἐδώχαμεν. Τοῦ δὲ Πανᾶτος ὀμόσαντος ὅρια ἔβαλον

<sup>15 [</sup>κατ]αλαβόντα erg. W.

<sup>22—23</sup> erg. M. 25 Σεσοώσι W.

ΙΙ 1 [πε]οὶ τοῦ W.

<sup>7</sup> δ ύπεγεγράφεις W.

<sup>14</sup> δοαξάμενον Wilamowitz; Pappulias.

<sup>17</sup> Θοτσύτην W. 18 ἔβαλον W.

έξ εὐδοκ[ο]ύντων, καὶ ἀποστασίου ἐγράψατο τῶι Πανᾶϊ μὴ ἐπελεύ-20 σεσθαι, μήθ' ἄλλον μηθένα τῶν παρ' αὐτοῦ. "Ινα οὖν εἰδῆς γεγράφα[με]ν σοί.

"Ερρωσο. Κδ (έτους) Έπελφ με.

Κατανο[οῦν]τες ἐκ τῶν π[οο]κειμένων γεγεν[η]μένην ἐπὶ
Διονυσ[ίου το]ῦ οἰκονομήσαν[το]ς τὴν προσήκου[σα]ν διεξαγωγὴν
25 καὶ τὸν [προβλ]ηθέντα τῶι Π[αν]άϊ ἐξ εὐδοκούντων ὅρκον
ἐπιτ[ετελεσμ]ένον ὑπ' αὐ[τοῦ, σ]υνπαρόντων [τ]ῶν τε
ἀπὸ τοῦ [τόπο]υ πρεσβυτέρω[ν κ]αὶ Φίβιος τοῦ π[αρὰ το]ῦ κωμογρ(αμματέως)

καὶ τῶν  $[\pi \varepsilon]$ οὶ τὸν  $\Omega$ οον, έφα $[iν \varepsilon]$ το τὸν Πανα[ν] κυρίως ἔχειν τὴν γῆν, καθ' ἢν έώνητο ἐκ τοῦ βασιλικοῦ  $[\ldots]$  διαγραφήν.

23 κατανο οῦν τες W.

29 Grenfell bringt zweimal εὐτύχει, das beidemal durchstrichen ist und nicht zu dem Stück gehört, obwohl im Original (denn das vorliegende Stück ist Kopie) einmal εὐτύχει gestanden haben kann.

— Der Sinn von καθ' ἢν ἐώνητο sqq. ist:

gemäß der Urkunde, kraft deren er geerbpachtet hatte. Διαγραφή ist ähnlich zu verstehn wie in 31 VI 2 (vgl. Erläut. dazu), nur daß hier an den Staat keine Steuer sondern das Erbstandsgeld zu bezahlen war. Vgl. auch Wilcken, Aktenstücke S. 30.

33. Eingabe an den Strategen mit Erwähnung eines Erkenntnisses der Chrematisten. — 3. Jahrh. v. C. — Faijûm. (Vgl. S. 14.)

BGU 1004 Col. I ed. Schubart.

'Υπόμνημα an den Strategen¹), entweder um Wiederaufnahme eines bereits zu den Chrematisten gediehenen, aber dort wegen Ausbleibens des Beklagten nicht verhandelten, sondern für δίκη ἔφημος erklärten Prozesses; oder aber um Vollstreckung eines von den Chrematisten gegen den Ausgebliebenen gefällten Versäumnisurteils. Gegen das letztere spricht jedoch, daß hier der ἐπιστάτης (τῆς κώμης) mit dem Weiteren beauftragt werden soll, während sonst die Vollstreckung Sache der ξενικῶν πράκτορες ist. Umgekehrt wird der Epistates auch sonst mit Prozeßverhandlungen betraut (S. 14). Die Anfangsworte versteht der Hg. (nach mündlicher Mitteilung) so: Daß aber Arbes nicht erschien, (seine Sache selbst) verurteilend, zeigt das Urteil der Chrematisten. — Ich nehme also im Schlußresultat an, daß wieder ein Verfahren im Sinn der Magdolapapyri (S. 14) angestrebt wird; ob dies aber im Chrematistenverfahren überhaupt und besonders in diesem Stadium der Angelegenheit noch korrekt ist, läßt sich nicht beurteilen. Vgl. auch S. 15 A. 6.

Das Verhältnis der fragmentierten Col. II kann ich nicht ermitteln.

Spuren von 3 Zeilen. <sup>4</sup>Ότι δὲ . . . . . . . .]σον δ 'Αρβῆς οὐ συνήν-5 τησεν, ε΄αυτοῦ <sup>5</sup>[. . . . . . καταγιγ]νώσκων, ἡ ἐπικεκριμένη ὑπὸ τῶν περὶ <sup>6</sup>[. . . . . . . . χρη]ματιστῶν ἔρημος δια[σ]αφεῖ. 'Επισκε<sup>\*</sup>[ψάμενος οὖν περὶ]

<sup>1</sup> Daß die Eingabe an den Strategen ging, darf wohl aus der Parallele der Magdolapapyri gefolgert werden.

7 Mit žvīsvķīs wird die erste Eingabe in der Sache gemeint sein.

# 4. ZWANGSVOLLSTRECKUNG.

34. "Evrev\(\xi\)s wegen stattgehabter Vereitlung einer Personalexekution. — 243/2 v. C. — Hibeh. (Vgl. S. 19 Z. 6.)

P. Hib. 1, 34 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Bouché-Leclercq 4, 163; Bortolucci, bull. del' ist. 19, 297; Engers, de Aegypt. κωμῶν administratione (1909) 75; Lewald, Personalexek. 32 fg.

Vgl. den damit zusammenhängenden Brief Hib. 73. Beide Stücke sind bloße Brouillons. — Daß hier Personalexekution stattfindet wegen eines anscheinend dinglichen Anspruchs (arg. l. 3 ἀποδοῦναι τῷ κυρίω), ist vielleicht nur Schein und in Wahrheit wohl ein persönlicher Anspruch (aus Leihe, Miete o. ä.) gegeben. Dazu, daß der Exekution der Spruch eines Beamten zugrunde liegt, nicht der eines Gerichts (l. 2), vgl. oben S. 16 A. 1. Der Papyrus ist aus fünf Fragmenten zusammengesetzt.

# Fragm (a) + (b).

. uarphii u $\pi$ arepsilonuarphii ou uarphiarphii . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u . u .

```
η Γποοστάξαι γολάψαι Ξενοκράτηι τῶι πράκτορι τῶν ἰδιωτικῶν, ἐπειδή Πά-
          τρων παρά τὰ διαγρά μματα
8 [έξήγαγε τὸ]ν ἄνθοωπον έκ τοῦ δεσμωτηρίου, ἵνα μὴ ἡ πρᾶξις [γενηθηι
          εκ του σωματος], πρᾶξαι α ύτον
                  γυν αποδούναι ίνα μή
                       ]...[......] \tau \circ \tilde{v} \tau \circ \tau \circ d \circ \gamma \psi \circ \iota \circ \nu \tau [\circ] \iota [\pi] \lambda \circ \tilde{v} \nu \kappa \alpha \tau \dot{\alpha} \tau \dot{\delta}
9
          διάγοαμμα Γαλλα δια...
                                          ]ε έξω [ανευ] άνευ ήμῶν τὸν Πάτοωνα
10
          έξαγηγογότα τὸν Γάνθρωπον
                                       τό ἀρ γύριον κατὰ τὸ διάγραμμα, ΐνα [δια
11
          σε βασιλευ] διὰ σὲ βασιλεῦ τοῦ δ[ικαίου τύχω.
                                              ] γράψαντος άλλην έπιστολήν τοῦ δ
12
          (ἔτους) Φαρμοῦθι ιβ επ[
                                Spuren von 1 Zeile
          Fragm. (c)
                                                          Fragm. (d)
```

```
Fragm. (c)

14 ] . αι ἐπαναγκασ[

]τον καὶ τ[

] α ὁαφάνια ἐὰν . [

] . μὴ κομισα[

Fragm. (e)

20 ] . γ[

δε]σμω[τηρι
```

35. Gestellungsbürgschaft betreffs zeitweiser Entlassung aus der Vollstreckungshaft. — 133 v. C. — Herkunft unbekannt. (Vgl. S. 19 Z. 6.)

P. Lond. 2 Nr. 220 Col. II (p. 6) ed. Kenyon. Lit.: Wilcken, Arch. 1, 135; Wenger, Rhist. Pap. St. 59 fg.; Mitteis Sav. Z. 29. 501; Partsch, griech. Bürgsch.-R. 211 A. 4.

Das Bürgschaftsversprechen ist insofern anomal, als der hellenistische Bürge gewöhnlich die Leistung des Hauptschuldners selbst auf sich nimmt, hier dagegen nur, für den Fall der Nichtgestellung, die Zahlung eines  $\hat{\epsilon}nl\tau\iota\mu\nu\nu$ . Dessenungeachtet möchte ich die Urkunde nicht mit Partsch a. O. für ein bloßes Versprechen künftiger Bürgschaftsübernahme ansehen. Ebenso ist die Annahme einer bloßen  $\delta\pi\sigma\gamma\rho\alpha\sigma\acute{\eta}$  unter eine vollständige Bürgschaftsurkunde durch l. 1 ( $\chi\alpha l\varrho\epsilon\iota\nu$ ) ausgeschlossen. — Der Text bedarf noch der Revision. — Parallelstück Oxy. 785 desc.

 $^1$  . . . . . . . .  $\chi$ ]αί $\varrho$ ειν.  $^{\circ}$ Ομ[ολογ $\tilde{\omega}$   $^{\circ}$ [ . . . . ] . . αατεξέλθη οτια  $^{\circ}$ [ . . .  $^{\circ}$ [ . . . ] . . οικων ἐκ φυλακῆς  $^{4}$  πα $\varrho$ αστήσεσθαι αὐτ $\varrho$ [ν ἐν  $\bar{\gamma}$  ή] $\frac{5}{2}$ μέ $\varrho$ αις ἐγ $\varrho$ α-

2 ob & Ti. [ (Name des Exekuten)]?

φομε(?)[...]  $^6$  έφ'  $ο\tilde{v}$  έὰν αἰρῆται Θ[εοξέ]  $^{7}να$  ἀρχείου περὶ το[....]  $^8$  εν .[.]ν καὶ ὅσων ἐὰ $[ν \dots]$   $^9$ εν τ $[\dots]$   $\dots$  ειτι  $[\dots]$   $^{10}[\dots]$   $^{0}$ σωνης  $\dots$   $[\dots]$  10  $^{11}$  κο[...]τος μου καθά τε[....]  $^{12}$  κατ . . . ουμικων χο[....]  $^{13}$  ψαι ή Θεοξένα γαο  $[\ldots]^{14}$  κται έὰν δὲ μὴ παραστήσ $\phi^{15}$ μαι αὐτὸν έν τα $\tilde{\iota}$ ς  $_{15}$ τοισίν [ή] 16 μέραις, ἀποτείσω Θεοξένη 17 ἐπί[τιμ]ον χαλκοῦ τάλαν[τα] 18 δέκα καὶ εἰς τὸ βασιλικὸν 19 ἀργυρίου δραχμὰς έκατὸν 20 καὶ τὸ βλάβος καὶ 20  $εἶναι τὰ χει <math>\frac{21}{2}$ οόγοαφα κύοια καὶ εἶναι χε $[ιο] \frac{22}{2}$ αγώγιμον. H δὲ χε $[ιο] \frac{22}{2}$ αγώγιμον. <sup>28</sup> **κυρία ἔστω πανταχο**ῦ οὖ <sup>24</sup> ἐὰν ἐπιφέ[ρ]ητ[αι . . . . .

7 ἀρχεῖον = ἀρχή, Behörde. 7/8 Kenyon schreibt hier  $\pi$ ερὶ το[ίσων] ἐν[ίων], was kaum richtig sein wird.

21 zu χειραγώγιμον s. Kap. II S. 46.

36. Προστάγματα von Euergetes II., betreffend Exemtionen von der Personal- und Vermögensexekution und Verbot mißbräuchlicher Exekution. — Spätestens 118 v. C. — Tebtynis. (Vgl. S. 20.)

Teb. 5, 221-247 und 255-264 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: a) zu l. 221-247; Reinach, P. Rein. p. 40 (dazu oben S. 20 A. 3); Pappulias, ή έμπράγματος ἀσφάλεια 23 A. 25. b) zu l. 255—264; Wenger, Arch. 2, 495 fg.; Bouché-Leclercq 4, 165; Meyer, Klio 7, 290 A. 3; Lewald, Personalex. 37 A. 3.

Das πρόσταγμα unter B) darf nicht als unmittelbar auf eine private Personalhaft bezüglich betrachtet werden. Es wendet sich vielmehr dagegen, daß Beamte unter Mißbrauch ihrer Amtsgewalt ihre Privatschuldner einsperren. Dieses geschah vermutlich nach Analogie der Geltendmachung öffentlicher Forderungen. Da aber die Personalexekution durch Verhaftung auch bei Privatforderungen nicht an sich unzulässig ist, kann die Ungehörigkeit nur in den Modalitäten des Vorgehens gefunden werden; wahrscheinlich war bei der Staatsforderung sofortige Verhaftung im Verwaltungswege und ohne gerichtliches Erkenntnis zulässig, während bei Privatforderungen der Vollzug durch den πράπτωρ im Auftrag des Gerichts stattfindet. Die Urkunde gibt uns mithin einen Einblick in das Wesen der öfter genannten ποᾶξις ώς ποὸς βασιλικά. (S. 20 A. 1.)

221 Προστετάχασι δε και τους των ξενικών 222 πράκτορας μη παραλαμβάνειν τοὺς βα(σιλικοὺς) γεω(ογοὺς) 223 μηδὲ τοὺς ὑποτελεῖς μηδὲ τοὺς άλλους 224 τούζς κωλυομένους διὰ τῶν προεκκειμένων 225 προσταγμάτων 225 είς ποοβοληιν τέσθαι <sup>226</sup> [μη] παρευρέσει μηδεμιᾶ[ν], τὰς δὲ <sup>227</sup> πράξεις

222 παραλαμβάνειν kann an sich, wie in der Einl. zu (27) gezeigt ist, auch die Verhaftung behufs Vorführung zu einem Prozeß, also einen Ladungsakt bedeuten und scheint in diesem Fall bei verweigerter Cautio iudicio sisti eingetreten zu sein. Hier aber fordert der Gegensatz zu 1. 227 die Beziehung auf Verhaftung zum Vollstreckungszweck.

225 Der Sinn von είς προβολήν τέσθαι ist unbekannt; τέσθαι kann für θέσθαι verschrieben sein, doch kann wie die Hgg. bemerken auch ἄγεσθαι gelesen werden. Sonst ist προβολή die Anklage (Lipsius, Att. Rechtsverf. 1, 215, Wilhelm, Jahreshefte des öst. Arch. Inst. 12, 129.) τῶν ἐν αὐτοῖς γενέσθαι  $^{228}$  ἐκ τῶν ἄλλων ὑπαρχόντων τῶν μὴ  $^{229}$  ἀνειρ- $_{230}$  γο  $\{v\}$  μένων δι $\langle\grave{\alpha}\rangle$  τοῦ προστάγματος  $^{280}$  τούτου.

231 Ποοστετάχασι δὲ καὶ τῶν βα(σιλικῶν) γεω(ργῶν) μὴ πωλεῖν 232 ἔως οἰκίας μιᾶς ἐν ἦ τὴν γεωρ-[γικα] 233 γικὴν κατασκευὴν απεριδευσαι [τὰ] 235 234 μηδὲ τὰ κτήνηι μηδὲ τὰ ἄλλα τὰ πρὸς τὴν 235 γεωργίαν σκεύηι μήτε προσ[άγειν] 236 πρὸς ἱερευτικὴν μηδὲ πρὸς ἄλλην 237 παρευρέσει μηδεμιᾶ, τὸν αὐτὸν δὲ 238 τρόπον μηδὲ λινυφαντεῖα μηδὲ τῶν 239 λινύφων καὶ βυσ-210 σουργῶν καὶ ἐριουφαντ[ῶν] 240 μηδὲ τῶν ἄλλων τῶν παραπληισ[ίω]ν 241 παρευρέσει μηδεμιᾶ μηδ΄ ἄλλους 242 κτᾶσθαι μηδὲ χρῆσθαι τοῖς τε λινυ-243 φαντικοῖς καὶ βυσσουργικοῖς ἐργαλείοις 244 πλὴν αὐτῶν τῶν ὑποτελῶν 215 κ[αὶ] τῶν 245 βυσσουργῶν, τούτους δὲ χρῆσθαι ἐν αὐτοῖς 246 τοῖς ἱεροῖς πρὸς τὴν συντέλειαν τῶν βα(σιλέων) 247 καὶ τὸν στολισμὸν τῶν ἄλλων θεῶν.

# B (l. 255-264)

255  $^{255}$  Μηδὲ τοὺς στοα(τηγοὺς) μηδὲ τοὺς ἄλλο $\langle v \rangle$ ς τοὺς  $^{256}$  ποὸς χοείαις πάντας τῶν τε βασιλικῶν  $^{257}$  καὶ πολιτικῶν καὶ ἱερευτικῶν ἀπαγόμενον  $^{258}$  μηθένα ποὸς ἴδιον ὀφείλημα ἢ ἀδίκημα  $^{259}$  μηδὲ ἰδίας ἔκθοας ἕνεκεν μηδ'  $^{260}$  ἐν τα[ῖς]  $^{260}$  οἰκίαις ἢ ἐν ἄλλοις τόποις συνέχειν ἐν εἰ [οκτῆι]  $^{261}$  παρευρέσει μηδεμιᾶ, ἐὰν δ' ἔν τισειν  $^{262}$  ἐνκαλῶσιν, ἀνάγειν ἐπὶ τὰ ἀποδεδειγμέ[να  $^{263}$  ἐν ἑκάστοις ἀρχεῖα καὶ λαμβάνειν καὶ ὑπέχειν τὸ δίκαιον  $^{264}$  κατὰ τὰ προστάγματα καὶ τὰ διαγράμματα.

233 l. ἀπερίδεσθαι Crönert, Wochschr. f. klass. Phil. 1903, 455 (wobei er an ἀπερείδεσθαι denkt). 256 zu τοὺς πρὸς χρείαις vgl. Anm. zu 7 l. 2. 259 ἔκθρας = ἔχθρας.

# 37. Pfändungsprotokoll. — 246 (245) v. Chr. — Hibeh. (Vgl. S. 20.)

P. Hib. 32 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Pappulias, ή ἐμπράγματος ἀσφάλεια, 1, 100. Lewald, Personalex. 42 A. 2.

L. 20 ist wohl zu ergänzen:  $\varphi \acute{\alpha} \mu \epsilon \nu \sigma \varsigma \alpha \acute{\sigma} \tau [o\tilde{v} \epsilon \tilde{l} \nu \alpha \iota o. \ddot{a}.$  Zu der hierbei stattfindenden  $E \xi \omega \mu \sigma \sigma \acute{\iota} \alpha$  verweist Lewald auf Hitzig, Sav. Z. 26, 439. 483.

 $^1$  ("Ετους)  $\beta$  Δίου κε, διὰ Τηλε  $^2$  μάχου. 'Ηράκλειτος 'Ηρ[ακλεί] $^3$ του  $^5$  Καστόρειος τῶν οὔπω  $^4$  [έ]πηγμένων παρεδ[εξάμην]  $^5$  ὑπάρχοντα Νεοπτολέμου  $^6$  Μακεδόνος [ἰξι[ώ]του τ[ῶν]  $^7$  Αντιόχου πρὸς καταδί $^8$ κην ἔρημον  $^{10}$  ὕβρεως  $^9$  πρὸς (δραχμὰς)  $^{12}$  ὑποδίφθερα ἡμίκουρ[α ιξ],  $^{13}$  ὧν λευκόφαιον  $^{11}$  ἱ ἔρσ[εν]ες  $^{14}$  [Αὶ]γύπτια ἡμίκουρα  $^{15}$   $^{15}$  ψιλὰ νόθα  $^{16}$   $^{16}$  εν,  $^{14}$  [Αὶ]γύπτια ἡμίκουρα  $^{16}$  εν,  $^{15}$  ψιλὰ νόθα  $^{16}$   $^{16}$  εν,  $^{16}$  γύπτια ψιλὰ  $^{16}$   $^{17}$  Απελλαίου  $^{16}$   $^{18}$  το Μένιππος Μενεμάχου  $^{19}$  Μυσὸς τῆς ἐπιγονῆς [...]  $^{20}$  φάμενος αὑτ[οῦ εἶναι] . [ Verso:  $^{21}$  Ένεχυρασία.

3/4 zu τῶν οἴνπω ἐπηγμένων vgl. Bd. I 11 l=ὧν. S. 16. 16 /= γίνεται.

38. Verzeichnis über zu vollziehende Pfändungen. — Circa 250 v. C. — Hibeh. (Vgl. S. 20.)

P. Hib. 111 edd. Grenfell-Hunt. Takona, Tholthis und Sephtha sind Dörfer im Oxyrhynchites.

Col. I

'Εν Τακόναι ·
τὰ πρὸς Μελάνθιον
περὶ τῆς βίας ἐπὶ
Δημητρίαν ζ (δυόβολοι) (ἡμιωβέλιον),
παὶ Ξενο(κράτηι) ις,
'Δνδορμά(και) θ

ἀνδοομά(χωι) θ. Ξενοκοάτηι τὰ ποὸς Πτολεμαΐον ἐπι...

10

[.....]ικ...[... κον οἰ[κονο(μ ),] ποᾶξα[ι. Πολιάνθην τὰ ποὸς Πόλωνα [δοαχμαὶ) β, ποᾶξαι.

Πάτοωνι ποὸς τοὺς λοιποὺς μεταγοάψαι

15 ποὸς Πολύαοχον καὶ Σωσιφάνην ἐκ τοῦ ἀοιθμοῦ. ἀπολλωνίωι ποὸς ἀπ[ο]λ-

λώνιον (δραχμαί) κ, πρᾶξαι. Κοννάρου (δραχμαί) β, πρᾶξαι.

20 Τὰ ποὸς Νικόλαον καὶ 'Αμφίλοχον οἰκονο(μ ).

Σεφθᾶς:

Τὰ πρὸς Τιμαΐον (δραχμαί) κ.

" $A\pi \varepsilon \iota \varepsilon l \varsigma \pi [\delta] \lambda \iota \nu \pi \alpha \iota$ 

περί Θεοφίλου και Μέ-

λανθίου Φίλωνος γ (τοιώβολον?) (τέταοτον?).

 $\llbracket \Theta \omega \lambda \llbracket \vartheta \rrbracket \iota \varsigma \rrbracket$ 

5—7 Der Dativ (ausgeschrieben in l. 7) bedeutet wohl die Person, in deren Interesse zu vollstrecken ist; so auch im Folgenden l. 13, 17, 24, ebenso der Genetiv in l. 19 und II 31, 39.

11 Der Akkusativ bedeutet wohl den

Exequendus; so auch II 33 u. 37.

13—16 Der Sinn unsicher. 24 Für Apis im Interesse der Stadt Col. II

Θῶλθις.

Τὰ πρὸς Ζηνόδοτον καὶ

30 Καονεάδην.

'4οίστωνος μονῆς Καλλιδοόμου [Θη]οαμένου δ.

Δημήτοιον (δοαχμαί) ν καὶ τὰ γινόμενα λ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέ-λιον).

35 Δόκιμος ποὸς Μυοτοῦν . βιωοξ . . ου . [

Δημήτοιον π[εοὶ . . . . .] ὄνου (δοαχμαὶ) 5. Δεοντᾶ πεοὶ τοῦ [Νεχθε-] 40 νίβιος ποοβάτου (δοαχμή) α [ Verso

]. δωρού σνου.

(Gemeindeforderung, geltend gemacht durch den städtischen Vertreter?).

st; so auch im benso der Ge19.

eutet wohl den 3 u. 37.

her.

esse der Stadt 33 τὰ γινόμενα = Nebengebühren.

31 μονή (vollständig μονὴ καὶ ξιφφανεία) ist das Verbleiben (und Sichgestellen) an einem bestimmten Ort und zu bestimmtem Zweck; häufig genannt in Gestellungsbürgschaften (Hib. 93, 2; BGU 581, 9; Grenf. 2, 62, 10 u. a.). Aus einer solchen stammt hier die Forderung.

# ANHANG (STRAFSACHEN).

- 39. "Εντευξις überreicht beim Strategen wegen Mißhandlung. 221 v. C. Faijûm. (Vgl. S. 21.)
  - P. Magd. 33 edd. Jouguet-Lefebvre bull. de corr. hell. 27, 195 fg. Nachtr. von Wilcken, Archiv 4, S. 54.

Lit.: Lewald, Personalexek. im R. der Papyri 42.

Die Erledigung differiert von der in den Magdolapapyri bei Zivilklagen üblichen; es wird kein Vergleichsversuch angeordnet, sondern die sofortige Vorführung u. z. vor den Strategen (nicht ἐπιστάτης τῆς κώμης) verfügt.

<sup>1</sup> B[ασι]λεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν Φιλίστα Λυσίου τ[ῶ]ν κατοικουσῶν [ἐν] Τρικωμίαι. ᾿Αδικοῦμαι ὑπὸ Πε²τεχῶντος · λουομένης γὰρ μοῦ ἐν τῶι βαλανείωι τῶι ἐν τῆι προειρ[ημ]ένηι κώμηι (ἔτους) α΄ Τυβὶ ζ΄, πα³ραχέων ἐν τῶι [γ]υναικε[ίωι θό]λωι ἐγβεβηκυίας μου [ὥ]στε ζμήσασθαι [εἰ]σενέγκας θερμοῦ τὰς ἀρυταί⁴νας κα≪σ»τεσκέδασέν μ[ου] καὶ κατέκαυσεν τήν τε κοιλίαν καὶ τὸν [ἀ]ριστερὸν μηρὸν ἔως τοῦ γόνατος, <sup>5</sup> ιστε καὶ κινδυνεψείν με. Ταῦτα εὐροῦσα πα[ρ]έδωκα Νεχθοσίρι τῶι ἀρ[χι]φυλακίτηι τῆς κώμης παρόν <sup>6</sup>τος Σίμωνος τοῦ ἐπιστάτ[ο]υ · δέομαι οὖν σοῦ, βασιλεῦ, εἰ σοι δοκεῖ, ἱκέτ[ι]ς ἐπὶ σὲ καταπεφευγυῖα μὴ περι<sup>π</sup>ιδεῖν με οὕτως ἠνομμένην χειρόβιον οὖσαν, ἀλλὰ προστάξαι Διοφ[ά]νει τῶι στρατηγῶι γράψαι Σίμωνι <sup>8</sup> τῶι ἐπιστάτηι καὶ Νεχθοσίρι τῶι φυλακίτηι, [ἀ]ναγαγεῖν ἐφ' αὐτὸν τὸν Πετ[εχῶ]ντ[α, ὅ]πως Διοφάνης ἐπισκέψηται περὶ <sup>9</sup> τούτων, ἵν' ἐπὶ σὲ καταφυγοῦσα, βασιλεῦ, τὸν πάντων κοινὸν εὐ[ερ]γέτην, τοῦ οδικαίου τύχω. <sup>10</sup> Εὐτύχει.

 $^{11}(2^{\text{te}} \text{ H.})$  Σίμωνι ἀπόστειλον τὸν ἐνκαλούμενον. ("Ετους) α'  $\Gamma$ [ορπια]ίον μη' Tῦβι  $_{i}$ β'.

 $^{12}$  Verso. ("Ετους) α' Γορπιαίου κὴ Τυβὶ ιβ'.  $^{13}$  Φιλίστα πρ(ὸς) Πετε-  $^{15}$  χὼν  $^{14}$  παραχύτην περὶ [τοῦ κατα] $^{15}$ [κ]εκαῦσθαι...

- l. 5 zu παρέδωκα ist wohl mit Lewald a. Ο. αὐτόν hinzuzudenken, nicht etwa: προσαγγελίαν.
- 40. Strafanzeige an den κωμογοαμματεύς betr. Raub. 113 v. C. Tebtynis. (Vgl. S. 11 A. 1.)
  - P. Teb. 1, 45 edd. Grenfell-Hunt.

Das Stück wird trotz 'ὁπογραφὴν ποιήσηι — οἶς καθήκει' (l. 28 fg.) zu den Strafsachen gestellt; denn l. 34 'τύχωσι ἐπιπλήξεως' ist deutlicher Strafantrag; vgl. dazu noch Teb. 44, 23—28 mit dem ebenso deutlichen Petit: μὴ ἀθῷος διαφύγη. Mit οἶς καθήκει muß nicht ein Kollegialgericht, sondern kann auch der Stratege gemeint sein. Vgl. Anm. zu 19, 19. Allerdings aber mag die zivilrechtliche Seite der Angelegenheit nach Erledigung der krimi-

nellen einem Gericht überwiesen worden sein. Aus Teb. 46 (41), 47, 126/7 erhellt übrigens, daß die beiden in 45 genannten Banditen das Dorf Kerkeosiris systematisch plünderten.

<sup>1</sup> Μεγχεῖ κωμογ[οαμματεῖ] <sup>2</sup> Κεοκεοσίοεως <sup>3</sup> παρὰ Δημᾶτος τοῦ Σεύθο[υ] <sup>4</sup> βασιλικοῦ γεωργοῦ καὶ <sup>5</sup> ὑπηρέτου γεωργῶν <sup>6</sup> τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς. Τῆι η 5 <sup>7</sup> τοῦ Μεσορὴ τοῦ δ (ἔτους) ὄντος <sup>8</sup> μου σὺν τοῖς ἄλλοις γεωργοῖς <sup>9</sup> πρὸς τῆι πρακτ[ορείαι] <sup>10</sup> τῶν ἐνοφειλομένω[ν] <sup>11</sup> πρὸς τὴν μίσθωσιν <sup>12</sup> τοῦ αὐτοῦ 10 (ἔτους), παραγενό <sup>13</sup> μενοι εἰς τὴν κώμην <sup>14</sup> Πύρριχος Διονυσίου τῶ[ν κα(τούκων) iπ(πέων)] <sup>15</sup> καὶ 'Ηράκλειος Ποσει[δίππου] <sup>16</sup> τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς σὺν 15 <sup>17</sup> ἄλλοις πλείστοις ἐν μαχαίραις <sup>18</sup> καὶ ἐλθόντες ἐπὶ τὴν <sup>19</sup> ὑπάρχουσάν μοι οἰκίαν <sup>20</sup> οὐδενὶ κόσμωι χρησά <sup>21</sup> μενοι συντρίψαντες <sup>22</sup> τὴν παρόδιον θύραν <sup>20</sup> <sup>23</sup> γενόμενοι ἔνδον ἀπη <sup>24</sup> νέγκαντο τὰ ὑπογε <sup>25</sup> γραμμένα, οὐθενὸς ἀπλῶς <sup>25</sup> ὄντος μοι πρὸς αὐτούς. <sup>27</sup> Διὸ ἐπιδίδωμί σοι ὅπως <sup>28</sup> περὶ ἑκάστων ὑπογραφὴν <sup>29</sup> ποιήσηι προσυποτάξαντα <sup>30</sup> καὶ τοῦ ὑπομνή(ματος) ἀντίγραφον <sup>30</sup> <sup>31</sup> οἶς καθήκει, ἵνα τῶν ἐγκαλου <sup>32</sup> μένων κατασταθέντων <sup>33</sup> ἐγὰ μὲν κομίσωμαι τὰ <sup>34</sup> ἐμαυτοῦ, αὐτοὶ δὲ τύχωσι τῆς <sup>35</sup> ἁρμοζούσης ἐπιπλήξεως. <sup>35</sup> Εὐτύχει.

 $^{37}$  Θύρας μυρικίν $(\alpha\varsigma)$  β,  $^{38}$  ὑποπόδιον,  $^{39}$  σκαφεῖον,  $^{40}$  χαλκοῦ (δραχμὰς)  $^{40}$  ψ,  $^{41}$  σκοΐκιον χαλκοῦν.

Verso. Κω(μογοαμματεί).

29 1. προσυποτάξας.

41 Zu gnoinior vgl. Crönert, Wochenschr. f. klass. Phil. 1903, 459.

# **41.** Strafanzeige an den κωμογραμματεύς betr. Raub. — 113 v. C. — Tebtynis. (Vgl. S. 11 A. 1.)

P. Teb. 1, 46 edd. Grenfell-Hunt.

Vom selben Tag wie die vorige Nummer, mit denselben Beschuldigten, aber anderem Tatbestand. Die großenteils wörtliche Übereinstimmung zeigt die Abfassung beider durch einen γραμματεύς. Im übrigen vgl. Einl. zu 40.

¹ Μεγχεῖ κωμογοαμματεῖ ² Κερκεοσίρεως ³ παρὰ ʿΑρμιύσιος τοῦ ⁴ Σαραπίωνος βασιλικοῦ ⁵ γεωργοῦ τῶν ἐκ τῆς ⁶ αὐτῆς. Τῆι η τοῦ ⌉ Μεσορὴ τοῦ ҕ δ (ἔτους) ἐπελ $\frac{8}{3}$ θόντες ἐπὶ τὴν ὑπάρ $\frac{9}{3}$ χουσάν μοι οἰκίαν ¹0 Πύρριχος Διο- 10 νυσίου ¹¹ τῶν κα(τοίκων) ἰπ(πέων) καὶ Ἡράκλειος ¹² Ποσειδίππου τῶν ¹³ ἐκ τῆς α[ὐ]τῆς κώμης ¹⁴ σὺν ἄλλοις πλείστοις ¹⁵ ἐν μαχαίραις καὶ εἰσβια- 15 σά $\frac{16}{3}$ μενοι ἔνδον ἐκκρού $\frac{17}{3}$ σαντε[ς] τὸ χελώνιον ¹δ τοῦ οἰκου τῆς μητρός ¹9 μου ἀπηνέγκαντο ²0 τὰ ὑπογεγραμμένα, ²¹ οὐθενὸς ἁπλῶς ὄντος ²² μοι 20 πρὸς αὐτούς. Διὸ ²³ ἐπιδίδωμί σοι ὅπως περὶ ²⁴ ἑκάστων ὑπογραφὴν ²⁵ ποιήσηι προσυπο $\frac{26}{3}$ τάξαντα καὶ τοῦ ὑπομνή(ματος) ²² ἀντίγρ(αφον) οἶς 25

<sup>25 1.</sup> προσυποτάξας.

**30 καθήκει**, <sup>28</sup> ίν' ἐγὰ μὲν κομίσωμαι <sup>29</sup> τὰ ἐμαυτοῦ, αὐτοὶ δὲ <sup>30</sup> τύχωσι τῆς ἀρμοζούσης <sup>31</sup> ἐπιπλήξεως. <sup>32</sup> Εὐτύχει.

 $^{33} {}^{\prime} I\mu \acute{\alpha} \tau \iota ον \ \gamma \upsilon (\nu \alpha \iota \varkappa \epsilon \tilde{\iota} ον) \ \, \mathring{\alpha} \xi \iota (ον) \ \, (\tau \alpha \lambda \acute{\alpha} \nu \tau ου) \ \, \alpha \ \, {}^{\prime} \varDelta, \ \, ^{34} \chi \iota \tau \tilde{\omega} \nu \alpha \ \, \gamma \upsilon (\nu \alpha \iota \varkappa \epsilon \tilde{\iota} ον)$  35  $\chi \epsilon \iota \varrho \iota \delta \omega (\tau \grave{o} \nu) \ \, {}^{\prime} \varDelta, \ \, ^{35} \sigma \tau \acute{\alpha} \mu \nu ον \ \, \mathring{\epsilon} \nu \ \, \mathring{\delta} \iota \ \, \chi \alpha (\lambda \varkappa o \tilde{\upsilon}) \ \, \mathring{A} \chi.$ 

42. Bericht des κωμογραμματεύς an einen Vorgesetzten über erfolgte Ladung des Beschuldigten und Sequestration des Vermögens. — 114 v. C. — Tebtynis. (Vgl. S. 21.)

Teb. 1, 14 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Wenger, Arch. 2, 498 fg.

Der wegen Mordes Beschuldigte bleibt (unter gleichzeitiger Vermögensbeschlagnahme) auf freiem Fuß. Auf welche Weise übrigens die Beschlagnahme vollzogen worden ist, wird nicht gesagt. — Zur Auskunft über den Immobiliarbesitz ist der  $\pi\omega\mu\sigma\gamma\rho\alpha\mu\mu\alpha\tau\epsilon\dot{\nu}\varsigma$  als Verwalter des Grundsteuerkatasters am besten in der Lage (vgl. Tor. 1 IV 7).

¹ Μεγχῆς κωμογοαμματεὺς Κεοκεοσίοεως ² τῆς Πο(λέμωνος) με(οίδος) βρου χαίοειν. Ἐγραψας ἡμῖν ³ Ἡρᾶν Πετάλου τῶν ἐκ τῆς κώμης ⁴ εὐθυτομένωι δὲ φόνωι καὶ ἄλλαις αἰτία⟨ι⟩ς ⁵ παραγγεῖλαι ἀπαντᾶν ἐν ἡμέραι⟨ς⟩ τοισὶν ⁶ πρὸς τὴν περὶ τούτων ἐσομένην διε⁻ξαγωγήν, μέχοι δὲ τοῦ τὸ προκείμενον ⁶ ἐπὶ τέλος ἀχθῆναι ἀναγραψάμενος ⁶ αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντα 10 συντάξαι θεῖναι ¹⁰ ἐν πίστει, παραθεὶς τά τε μ[έτ]ρ[α] καὶ γει ¹¹ τνίας καὶ ἀξίας ἀνενεγκεῖν εὐσήμως. ¹² Τῶι οὖν σημαινομένωι Ἡρᾶτι ¹³ παρηγγελ-15 κότες ἐνώπι[ον] τῆ[ι] ιδ ¹⁴ τοῦ ὑποκειμένου μηνὸς ἐν Πτολεμαί ¹δ[δι] Εὐεργέτιδι ἀπαντᾶν ἐπὶ τὴν [τ]ῶν ¹⁶ [π]ροκειμένωι διεξαγωγήν, ¹ⁿ ὑπάρχειν δὲ τούτωι ς΄ μέ(ρος) τοῦ ὄντος ¹8 ἐν τῆι κώμηι Διοσκ[ο]ρ⟨εί⟩ου 20 ¹⁰ [ο]ὖ γείτ(ονες) νό(του) καὶ λι(βὸς) περίστασις κώμης βορρᾶ καὶ ²⁰ [ἀ]πη-(λιώτου) διῶρυ(ξ), ἀξίας ἐπὶ τὸ αὐτὸ χα(λκοῦ) (ταλάντου) α. ²¹ Ερρωσο. (ἔντους) δ Φαῶφι ιδ.

3 1. Ἡοᾶτι.

16 Ι. [π] οουειμένων.

43. Amtsbericht eines κωμογραμματεύς an einen Vorgesetzten in einer Strafsache. — 114 v. C. — Tebtynis. (Vgl. S. 21.)

P. Teb. 1, 15. I l. 1-18 edd. Grenfell-Hunt.

Der Adressat Horos ist wohl eher der βασιλικὸς γραμματεύς von Teb. 27, 27 als der κωμάρχης gleichen Namens von Teb. 13, 4; 48, 3. Denn diesem den Straffall anzuzeigen, bestand wenig Anlaß, während der βασιλικὸς γραμματεύς sei es als Gehilfe des zur Untersuchung kompetenten Strategen (S. 21) sei es als Vorgesetzter des κωμογραμματεύς in Betracht kam. — Col. II enthält ein Nachtragsschreiben in derselben Sache, ebenso wie Teb. 16 (44). Die Strafe des Maron (l. 13) kann nicht streng ausgefallen sein, obwohl er sich an einer Amtsperson vergangen hatte; denn schon im selben Monat machte er den Ort wieder unsicher, s. d. folg. Nummer.

# Col. I.

<sup>1</sup>  $\Omega$ ρωι χαίρειν. Τῆι α τοῦ ὑπο $\frac{2}{2}$  χειμένου μηνὸς ὡσεὶ περὶ ὅραν  $\frac{3}{6}$  ια  $\left[\frac{1}{2}$  χορύβου γενομένου  $\frac{4}{6}$  ἐν τῆι κώ(μηι) καὶ ἡμῶν συνεκ $\frac{5}{6}$  πη- 5 δησάντων κατέλαβον $\left(\frac{3}{6}$  ον  $\left(\frac{3}{6}$  όχλον τῶν ἐκ τῆς κώ(μης) ἐπιβε $\frac{1}{6}$  βοηθηκότων Πολέμωνι τῶι  $\frac{8}{6}$  διεξά(γοντι) τὰ κα $\left(\frac{1}{6}$  τὴν ἐπισ(τατείαν) τῆς κώ(μης). Πυν $\frac{9}{6}$  ανομέν $\left(\frac{3}{6}$  ομεν $\left(\frac{3}{6}$  ον δ΄ ἡμῶν,  $\frac{10}{6}$  ἔφησαν  $\frac{3}{6}$  πολλόδωρον καὶ τὸν τού  $\frac{11}{6}$  του 10 υίὸν Μάρωνα ἐπιτεθεῖσθαι τῶι  $\frac{12}{6}$  Πολέμωνι, τὸν μὲν  $\frac{3}{6}$  πολλόδωρον  $\frac{13}{6}$  ἔξηγμένον, τοῦ δὲ Μάρωνος ἐν ἑρκτεῖ  $\frac{14}{6}$  γεγονότων, καὶ τοῦτον καθεσ $\frac{15}{6}$  τάσθαι  $\frac{15}{6}$  τὰ Πτο(λεμαῖον) τὸν συ (γ)γε νῆ) καὶ στρα(τηγὸν)  $\frac{16}{6}$  τῆι α. Καλῶς ἔχειν ὑπελά $\frac{17}{6}$  βομεν διασαφῆσαι ἵ[ν' εἰ]δῆς.  $\frac{18}{6}$  Έροω(σο). (Έτους) γ Μεσοοὴ β·

13 l. εἰρατῆι.

14 Ι. τὸν Μάρωνα γεγονότα.

# 44. Nachtragsbericht zum vorigen. — 114 v. C. — Tebtynis.

Teb. 1, 16 edd. Grenfell-Hunt.

In 1. 23 fällt auf daß die Behörde, an welche nach Ansicht der Hgg Horos hiermit die Sache zur Untersuchung verweist, gar nicht ausdrücklich genannt ist. Doch spricht für ihre Auffassung, daß zwischen 1. 22 und 23 im Papyrus ein Trennungsstrich steht; auch pflegen die Berichte an höhere Beamte mit  $i\nu$  eldis (1. 22) zu schließen; vgl. (43) l. 17. Andernfalls läßt sich auch lesen 22:  $i\nu$  [ἀποστείλης], οἶς καθήκει, προ(νοήσουσιν) κτλ. Damit entfiele auch die Schwierigkeit, daß nur eine Handschrift vorliegt, welche jetzt die Hgg. zwingt, das ganze für eine Kopie zu halten.

<sup>1</sup> Μεγχῆς κω(μο)γο(αμματεὺς) Κεοκεοσί(οεως) Ώρου ² χαίοειν. 《Τυγχαιοειν》 Τυγχάνωι ³ προσανενηνοχώ $\langle \varsigma \rangle$  σοι δι' έτέρας ⁴ ἐπισ(τολῆς) τῆι γ τοῦ ὑποκειμένου μην[ὸς] <sup>5</sup> περὶ τῶν κατὰ Πολέμωνα τὸ[ν] <sup>6</sup> διεξά(γοντα) <sup>5</sup> τὰ κατὰ τὴν ἐπιστατείαν <sup>7</sup> αὐ(τῆς), ὡς ἦν ὑβοισμένος οὐ μετ[ρίως] <sup>8</sup> ὑπὸ ἐπολλοδώρου καὶ  $\langle τοῦ \rangle$  τούτου ν[ἱοῦ.] <sup>9</sup> Οἱ σημαιν $\langle ομεν \rangle$ οι οὐ λήγοντες τῆι [εἰς] <sup>10</sup> αὐτοὺς αὐθαδία χρώμενοι τῆι [..] <sup>11</sup> $\langle αν \rangle$ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς 10 Μεσορὴ ἐ[πὶ] <sup>12</sup> τὴν Πετ[ε]σούχου νἱοῦ [τ]οῦ <sup>13</sup> Πολέμωνος τοῦ ἐπιστά[του οἰκίαν] <sup>14</sup> ἐν μαχαίρηι καὶ [ 12 Buchst. ] <sup>15</sup> μετὰ σκυλμοῦ κ[ 12 Buchst. ] <sup>16</sup> μέσην τὴν π. [ 12 Buchst. ] <sup>17</sup> αὐτ[ο]ῦ ποιησα[ 12 Buchst. ] <sup>18</sup> ου προ-[.]. τησαι εἰ[ 12 Buchst. ] <sup>19</sup> αὐτοῦ ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) η, [περὶ ὧν ἐπέ-δωκεν] <sup>20</sup> δ Πετεσοῦχος τὴ[ν ὑποκειμένην] <sup>21</sup> προσαγγελί(αν). Καλῶς ἔ[χειν <sup>20</sup> ὑπελάβομεν] <sup>22</sup> προσανενέγκαι ἵν' [εἰδῆις.]

 $^{28}$  Oἷς κα(θήκει). Προ(νοήσατε) ώς αὐτοὶ κατασ[ταθέντες τύχωσι]  $^{24}$  τῆς άρμοζούσης ἐπιπ[λήξεως].

**45.** Register von Strafsachen. — 3. Jahrh. v. C. (?). — Gurob. (Vgl. S. 21.) P. Petr. 3, 28 (e) Verso ed. Smyly.

Es werden die Namen der Beschuldigten und die Straftat registriert; der Zusatz  $\lambda \alpha \beta \grave{\omega} \nu \left( \delta \varrho \alpha \chi \mu \grave{\alpha} \varsigma \right)$  x ἀφῆμεν hat zum Subjekt den Büttel (öfter  $\mu \alpha \chi \alpha \iota$ -

 $\varrho o \varphi \delta \varrho o s$  genannt), der, glaube ich, gegen Empfang einer Kaution die Leute auf freiem Fuß läßt. In einem Fall jedoch (l. 4/5) scheint nachträglich eine Verhaftung erfolgt zu sein.

```
Σεμφθεύς Περιγένους
  ότι διώουξεν οίκιαν
  και την λείαν εύρεν έν τοις χ... αβινοις:
  λαβων (δραχμάς) Σ άφηκεν, παρεδόθη
5 δε Παῶτι δεσμοφύλακι.
  [Ω] ρος Αρουήτιος έδραγματοπλέπτει
  τρίτος ὢν λαβων παρ' αὐτοῦ (δραχμάς) ρ ἀφημεν.
  Πεμνας δ έν τοῖς Ἡρακλείδου και[...]
  ατου οίκονόμου ὅτι . . . κετο επ[. . . . ]
10 . . . νιτοιας . αι η . . . . . .
  λαβών χ (δοαχμάς) ἀφηκεν.
  [...] is \gamma[\varepsilon]\omega\varrho\gamma\dot{\varrho}s \tau\varrho\iota\tau\varrhos \dot{\varrho}\nu \delta\iota\alpha[...]
  α . . . εν ἀγώγια τ ηκουσ[.....]
  δης και βα(σιλικ...) γο(αμματ...) παρὰ τοῦ κω[μάρχου]:
15 λαβὼν παρ' αὐτοῦ (δραχμὰς) τ ἀφῆ[κεν].
  Αρπηῶβι[ς] και λογαφοσα (?) νίοι
             .]λαβών παρ' αὐτοῦ
              [ (δραχμάς). ἀφηκ]ε, προσαπώλεσεν (?)
             ]...[
```

- 1. 7 u. 12  $\tau \rho i \tau o s \ddot{\omega} v = \text{mit zwei Gehilfen.}$
- 46. (Disziplinarische) Selbstanzeige eines Beamten. 118 v. C. Tebtynis. (Vgl. S. 2 A. 4.)
  - P. Teb. 1, 43 edd. Grenfell-Hunt.

#### Col. I.

¹[Βασιλεῖ Πτολεμ]αίωι καὶ βασιλίσσηι Κλεοπάτοαι τῆι ἀδελφῆι καὶ βασ[ιλ]ίσσηι ²[Κλεοπάτοαι] τῆ[ι γυ]ναικὶ θεοῖς Εὐεργέταις χαίρειν ³[Μεγχῆς] κωμο[γ]ραμματεὺς Κερκεοσίρεως τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ ⁴ Αρ-[σ]ιν[ο]ί[του] καὶ ὁ τούτου ἀδελφὸς Πο⟨λέ⟩μων. Τῆι ιζ τοῦ 'Αθ[ὺρ το]ῦ ἐνεστῶτος ⁵ νγ (ἔτους) προσπε[σό]ντος ἡμῖν, Ασκληπιάδην τινὰ τῶν παρ Αμιν[ίου] ⁶ τοῦ ἐπιστάτου τῶν φυλακιτῶν τοῦ αὐτοῦ νομοῦ παραγείνεσθαι τεἰς τὴν κώμ[ην κ]αὶ κατὰ τὸ...[..]ον παρεγενήθημεν εἰς ἀπάντησιν ³ σὺν τῶι τῆς κώμης κωμάρχωι [καί] τινων τῶν πρεσβυτέρων τῶν <sup>9</sup>[γ]εωρ-10 γῶν καὶ Δημητρίωι τῶι διεξάγοντι τὰ κατὰ τὴν ἐπιστατείαν ¹0 καὶ ἀρχιφυλακιτείαν τῆς αὐτῆς καὶ ἄλλοις, οὐδεμίαν ἔχοντες ¹¹[.]αμινωντ...φν

έξεδεξιασάμεθα αὐτόν, καὶ ἐπίλημψιν ἡμῶν 12 ἐποιήσατο, ὁμ[οίως] δὲ καὶ τοῦ Δημητρίου καὶ ένὸς τῶν γεωργῶν 13 Μαροῆν Πετῶτος, προφερόμενος, ἐπιδεδόσθαι κατὰ ήμῶν 14 καὶ Μάρωνος τ[οῦ] Διοδώρου καὶ Πετεσούχ[ο]υ [τοῦ .... ο]v καὶ  $^{15} Σίμωνος τοῦ [...ο]v$  τῶν ἐκ τῆ[s] αὐτῆς καὶ Αρτε-  $^{15}$ [μιδώ][ο[ον μω]μ[ο][ο[ον μω][ο[ον][ο[ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][ον][γελίαν ὑπὸ ἀρυώτου τοῦ 17 Αρσιγήσιος τ[ῶν] ἀ[πὸ Κροπο]δίλων πόλεως  $\llbracket \ldots \circ \varsigma \rrbracket$ , ώς  $\llbracket \ldots \circ \iota \lambda \eta \rrbracket$  18 συνδεδειπνη  $\llbracket \iota \delta \rrbracket \tau \omega \nu$  αὐτῶν ἔν τινι μαπηλήωι έν τῆι κώμηι 19 καὶ ἐπανείρηται αὐτὸν φαρμάκωι, ὑφ' [ο]ὖ καὶ ἀναχθέντες έπὶ τὸν 20 Αμινίαν τῆ ιθ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἐξ ἐπισκέψεως παρόντος καὶ 20  $^{21}$ 'Αμεννέως τοῦ βα(σιλικοῦ) γρ(αμματέως) παραχρῆμα ἀπελύθημεν διὰ τὸ αντίους <sup>22</sup> [α]φανήσαι, όθεν προορώμενοι μή ποτε περί των αὐτων 28 [ 22 Buchst. ]  $rov \dot{\alpha} \nu \alpha \sigma \tau \rho \varepsilon \varphi o \mu \dot{\varepsilon} \nu \varphi [\nu \pi] \alpha \rho \varepsilon \frac{24}{3} [\nu o \gamma \lambda \eta \vartheta \tilde{\omega} \mu \varepsilon \nu \mu \eta \vartheta \dot{\varepsilon} .] \dots$ [..]τιμωι των ποοσαγγελ (λ ) έν [τω]ν

## Col. II.

τηθωμεν διασε (σε )ισμένων, 27 προήγμεθα την έφ' ύμας καταφ. υγην ποιήσασθαι, <sup>28</sup> δεόμεθα, θεοί μέγιστοι νικηφόροι, μερίσαντας καί <sup>29</sup> ήμιν ής έχετε ποὸς πάντας ἀντιλήμψεως, 30 ἐπεὶ ἐξ ἐπισκέψεως ἐν συνεδοζω]ίαι 80 παρόντος <sup>31</sup> καὶ [παρόντος] τοῦ βασιλικοῦ γραμματέως πεφήναμεν <sup>32</sup> ἀναίτιοι, έὰν φαίνηται προστάξαι ἀποσ[τ]ε[ῖ]λαι 33 ήμῶν τὴν ἔντευξιν ἐπ' 'Απολλώνιον τὸν συγγενεῖ 34 καὶ στρατηγόν, δς ἀκόλουθος ὢν τῆ[ι ψ]μετέρα 35 βουλήσει προνοείται ως οὐθεὶς ἀν ἀδικη..... 36 συκοφαντίας τε καὶ 35 διασισμού χάριν, ὅπως 37 μηθενὶ ἐπιτρέπηι τ[ο]ὐπ[ι]ὸν περὶ τῶν αὐτῶν 38 παρενοχλείν ήμᾶς μηδε περισπᾶν κατά 39 μηδεμίαν παρεύρεσιν, ὅπως δ Mεγχ $\tilde{\eta}$ ς  $^{40}$  ἀνεμποδίστως τὰ  $[\tau]\tilde{\eta}$ ς χρείας  $\langle \sigma \rangle$ οι ἐκπλ $\eta$  $^{41}$ ρώσηι, τετευχότες 40 [τ]ης παρ' ύμων 42 είς απαντα τὸν βίον ἀντιλήμψεως. 43 Εὐτυχῖτε.

 $^{44}(2. H.)$   $^{\prime}$ Απολλωνίωι.  $^{\prime}$ Εὰν  $^{\dagger}$ ι οἷα προφ $\langle$ έρ $\rangle$ εται, προνοηθηναι  $^{45}$ ώς παρενοχληθήσεται οὐ περισπασθήσονται. ("Ετους) νη Παχών δ.

13 1. Μαροείους.

18 l. αὐτῶι. 19 l. ἐπανήρηται αὐτὸς.

21 der Plural ἀντίους ist auffallend, weil nur ein Ankläger vorhanden ist, auch fehlt der Artikel und ἀφανέω (= nicht erscheinen?) ist seltsam. Crönert, Wochenschrift f. kl. Phil. 1903 p. 458 schlägt vor

διὰ τὸ ἀν (αι )τίους φανηναι; vgl. Η 31/2. S. noch Mayser, Gramm. der griech. Pap. 462. — προορώμενοι W.

26 Ob διασεσεισμένοι? Zur Konstruktion des unklaren Passus s. die Anm. der

33 1. συγγενη.

37 τοὐπιόν (τὸ ἐπιόν) Crönert.

47. Gestellungsbürgschaft in einem Strafverfahren. — 91 v. C. — Tebtynis. P. Teb. 156 desc. edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wenger, Arch. 2, 512 fg.; Bouché-Leclercq 4, 266; Partsch, griech. Bürgschaftsr. 1 194 A. 3 und passim.

Ich nehme mit Partsch gegen Wenger an, daß hier gegen Alkimos kein Zivilprozeß, sondern ein Strafverfahren bevorsteht; entscheidend ist, abgesehen davon daß eine verbürgte Streitsumme nicht genannt wird (Partsch), der Umstand, daß als Empfänger der Kaution nach Angabe der Hgg. der ἀρχιφυλαπίτης erscheint. Man vgl. zum Gegensatz die Zivilbürgschaft in Hib. 92.

[4 einleitende Zeilen, in der Ausgabe nicht mitgeteilt; sodann:] Όμολογοῦμεν π[α]οει[λ]ηφέναι διά σου "Αλκιμον 'Αρφάσιος τῆι κζ τοῦ Φαμενὼθ τοῦ κγ (ἔτους) καὶ ἡμέραις αἶς παραγγείλης ἡμῖν παρασ[τῆσ]αι τὸν
προγεγραμμένον "Αλ[κιμ]ον ἐν ἡμέραις πέντε κομισαμένου δ .........ν
ἐὰν δὲ μὴ παρασ[τήσωμε]ν ἐπὶ σ[έ], ἐξέστω σοι παραδ[ιδ]όναι ὑμᾶς (l. ἡμᾶς)
ἀντ' αὐτοῦ καὶ ἐπίτιμον εἰς τὸ βασιλικὸν ἀργυ(ρίου) (δραχμᾶς) τέσσαρας
ἀπὸ τριακόδος, καὶ μηδὲν ἡσσον ἡ χεὶρ ήδε κυρία ἔστιν πανταχῆ ἐπιφερομένηι. (Folgen Unterschriften).

48. "Εντευξις um Entlassung aus der Personalhaft. — 3. Jahrh. v. C. — Ghorân. (Vgl. S. 21.)

P. Lille 7 edd. Jouguet, Collart, Lesquier, Xoual. Nachtr. von Smyly auf dem Umschlag des 2. Heftes.

Lit.: Partsch, Bürgsch. R. 1, 84 A. 2; Lewald, Personalex. 41.

Keinesfalls auf Zivilexekution (etwa vollstreckbare Urkunde) sondern auf Untersuchungshaft bezüglich; dies beweist schon der Gendarm (φυλαμίτης) in I 10 und das Wort μαμούργος in II 20.

#### Col. I.

 $^1$  Βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν  $^2$  Διονυσόδωρος. ἀδικοῦμαι  $^3$  ὑπὸ τοῦ ἐν Κερκεσούχι  $^5$  δεσμοφύ(λακος).  $^4$  Διατρίβοντος γάρ μου μετὰ  $^5$  Ἀπολλωνίου ἐμοῦ οἰκείου  $^6$  καὶ ἐπιζητήσαντος αὐτοῦ  $^7$  βυβλάρια τινά, ἃ ἐδεδώκει μοι  $^8$  φυ(λάσσειν),

10  $\begin{cases} a_{10} & a_{10} & a_{10} \\ a_{10} & a_{10} & a_{10} \end{cases}$  ταῦτα δέ μου οὐχ εὑρίσ $\frac{9}{2}$ κοντος, προσπικρανθείς μοι  $\frac{11}{2}$ τὸν ἐν Κερκεσού- Σπινθῆρα χοις φυ(λακίτην) συν $\frac{12}{2}$ έχειν με. Οὖτος δὲ,

# Col. II.

18  $^{13}$  ἀπαγαγών με εἰς τὸ αὐτόθι δεσμω $^{14}$ τήριον, εἶπεν τῷ δεσμοφύ(λακι)  $^{15}$  δι' ἢν αἰτίαν συνέσχημαι  $^{16}$  καὶ ἵνα, ἀν ἀπολλώνιος συντάξηι,  $^{17}$  ἀφῆι με. ['O δὲ] Νυνὶ δὲ ἀναγή $^{18}$ γοχέν με εἰς τὸ ἐν Κροκο $^{19}$ δίλων πό(λει) δεσμωτή-  $^{20}$  φίσκων εἶναί με κακοῦρ $^{21}$ γον [δέομαι] καὶ τοῦ 'Απολ $^{22}$ λωνίου ήξιωκότος αὐ $^{23}$ τὸν διέσθαι με, οὐ προσέρ $^{24}$ χηκεν. Δέομαι οὖν σ[οῦ]  $^{25}$  [βασιλεῦ...

5 1. έμαντοῦ.

10 Ι. ήξίωσεν Σπινθήρα, τὸν έ, Κ. φ.

49. Reinigungseid in einem Strafverfahren (?). — 341 v. C. — Theben.

Ostrakon. Berlin P. 3983 ed. Wilcken, Rev. Egypt. 6, 11; Ostr. 2, 1150. Lit.: Wenger, Sav. Z. 23, 213-4.

<sup>1</sup> Όρκος ὃν δεῖ ὀμόσαι Ἡρακλείδην <sup>2</sup> Ἑρμοκλέους καὶ Νεχούτην τὸν ἀδελφὸ[ν] <sup>3</sup> ἔτους λ̄ς Χοίαχ τε Πορεγέβει <sup>4</sup> Ψενχώνσιος ἐπὶ τοῦ Ἡρακλέου <sup>5</sup> Τὸ τραῦμα ὃ ἔχεις οὐ πεποι $\langle \dot{\eta} \rangle$ καμέν <sup>6</sup> σοι οὐδ' οἴδαμεν τὸν πε- <sup>5</sup> ποηκότα σοι <sup>7</sup> καὶ ᾿Αμμώνιος καὶ Ἑρμοκλῆς οἱ ἀ δελφοὶ συνομνυέτωσαν ἀληθῆ <sup>9</sup> τὸν ὅρκον εἶναι. Εἰ ὁ  $\partial \dot{\eta} / / / ...$  <sup>10</sup> τ . τ . . ου . . .  $\dot{v} . / /$  ὤμοσεν <sup>10</sup> τ . δ . α <sup>11</sup> αὐτῶν ἀπολύεσθαι αὐτόυς, εἰ δὲ [μή], <sup>12</sup> ἔρχεσθαι ἐπὶ τὸν ἐπιστάτην.

4 Ob 'Hoanleiov (W.) oder 'Hoanleov(s)?

## KAPITEL II.

# RÖMISCHER KOGNITIONSPROZESS (IN ZIVILSACHEN).

# 1. LITIS DENUNCIATIO (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ).

50. Gesuch um Zustellung einer παραγγελία. — 99 n. C. — Faijûm. (S. 36.)

BGU 226 ed. Viereck. Nachtr. von Krebs in den Nachtr. zu BGU II und Wilcken, Arch. 1, S. 155.

Lit. zu Nr. 51-54: Mitteis Sitz.-Ber. 67-69; 83-85.

 $^1$ Τιβερίωι Κλαυδίωι Αρείωι στρατηγ $(\tilde{\varphi})$  Αρσι(voiτου)  $^2$  Ηρακλείδ(ov) μερίδ(os)  $^3$ παρὰ Ταβοῦτος τῆς Τεσήους τῶν  $^4$ ἀπὸ κώμης Σοκνοπαίου Νήσου  $^5$ τῆς  $^5$ αὐτῆς μερίδος μετὰ κυρίου τοῦ υἰοῦ Στοτο  $^6$ ήτιος τοῦ Απύγχεος. Πολλῆς μοι ἀμφισβη  $^7$ τήσεως οὔσης πρὸς τὸν ὁμοπάτριον  $^8$ καὶ ὁμομήτριόν  $^{10}$  μου ἀδελφὸν Σαταβοὺν  $^9$  ἐνχρηζούσης τῆς τοῦ κρατίστου ἡγεμόνο(s)  $^{10}$  [Πο]μπηίου Πλάντα μισοπονηρίας περὶ πᾶ $^{11}$ σαν αὐτοῦ τὴν δικαιοδοσίαν, περὶ  $^6$ Λς  $^{12}$ ἐνεχίρισε συνπαραλαβὼν έαυτῶι τὸν τ[o]ῦ  $^{13}$ ἑτέρου μου ἀδελφοῦ  $^{15}$  Ἐριέως,  $^6$ ς τετελεύτηκ[ε],  $^{14}$ υίὸν Αρπαγάθην φαδουργίας πάντων  $^{15}$ τῶν

έπ' ὀνόματος τῆς μητρός μου Τεσή  $\frac{10}{16}$ ο[υ]ς εἰς αὐτοὺς ὑπαρχόντων ἀξιῶι κατα  $\frac{17}{4}$ χ[ωρι] σθέντος παρὰ σῦ τοῦδε τοῦ ὑπομνήματο[ς]  $\frac{18}{4}$ ἀντίγρα [φ] ον δι' ένὸς τῶν περὶ σὲ ὑπηρ[ε]τῶν  $\frac{19}{4}$ μετα[δο] θῆναι τῶι Σαταβοῦτι, ὅπως  $\frac{20}{4}$  εἰδῆ παρέσεσται αὐτὸν σὺν τῶι 'Αρπαγάθ(η),  $\frac{21}{4}$  οὖ ἐὰν ὁ κράτιστος ἡγεμὼν Πομπήιος Πλάντας  $\frac{22}{4}$ τὸν τοῦ νομοῦ διαλογισμὸν ποιῆται πρὸς τὸ  $\frac{23}{4}$ τυχῖν με τῆς ἀπὸ τοῦ (l. σοῦ) βοηθείας. Εὐτύχ(ει).  $\frac{24}{4}$ (2. H.) Μετεδόθη  $\frac{25}{4}$ διὰ ἀμμωνίου τοῦ Αμμωνίου  $\frac{25}{4}$ ὑπηρέτου. (Έτους)  $\frac{10}{4}$ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα  $\frac{26}{4}$  Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Φαμε(νὼθ)  $\frac{10}{4}$ .

12 Ob ἐπεχείρησε? W.

14 1. δαδιουργίας.

51. Desgleichen. — 104 n. C. — Tebtynis.

Teb. 434 desc. Grenfell-Hunt.

(Post alia): τῆς βίας αὐτῶν δεομένης τῆς τοῦ κοατίστου ἡγεμόνος δικαιοδοσίας ἀξιοῦμεν δι' ὑπηρέτου μεταδοθῆναι έκα[σ|τω αὐτῶν τὸ ἴσον

τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος, [ὅπ]ως ἔχοντες ἔγγοαπτον [δια]στολὴν καὶ παραγγελίαν παραγ[ί]νονται ἐπὶ τὸ ἱερώτατον τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος βῆμα πρὸς τὸ τυχ[ῖ]ν ἡμᾶς τῶν δικαίων.  $2^{\text{te}}$  Η. Αρποχρᾶς Σουχ[ί]ωνος ὑπηρέτης μεταδέδωκα.

# 52. Desgleichen. — circa 150 n. C. — Faijûm.

Lond. 2 Nr. 358 p. 172 ed. Kenyon. Nachtr. von Wilcken Arch. 1, 155; Grenfell-Hunt Class. Review 12, 434.

Lit.: Mitteis Sitz.-Ber. 103. — Rabel Verfügungsbeschränkungen des Verpfänders 82; Manigk Sav. Z. 30, 324.

Dieser Papyrus ist nach verschiedenen Seiten hin wichtig. Abgesehen von dem seinen unmittelbaren Zweck darstellenden παραγγελία-Gesuch enthält er die Vorgeschichte der Angelegenheit. An dieser ist zunächst die Tatsache wichtig, daß die zu Beklagenden, nachdem sie ein γράμμα πράσεως καὶ ὑποθήπης καὶ δανείου erpreßt hatten, drohten, sie würden (auf Grund desselben) ὡς ἐν ἐρημία χρήσασθαι: über die Bedeutung des letzteren wichtigen Ausdrucks s. Kap. V. Außerdem zeigt der Papyrus deutlich die Unzuständigkeit des Epistrategen zu eigentlicher Urteilsfällung (l. 14 f.); denn der Gesuchsteller hatte sich schon an diesen gewandt, aber da derselbe die Sache nicht entscheiden mochte, muß er schließlich den Statthalter auf dem Konvent angehen. Übrigens habe ich a. O. ausgeführt, daß im gegebenen Fall der Epistrateg kraft der ὁπογραφή des Statthalters doch wohl zur Entscheidung wäre berufen gewesen.

1 Δημητρίφ τῷ κ[αὶ] ΄Αρποκρατίωνι στρατηγῷ 'Αρσι(νοἴτον) Θεμίστον καὶ Πολ[έμ]ωνος μερίδων ²παρὰ Στοτοήτιος [το]ῦ Στοτοήτιος ἀπὸ κώμη⟨ς⟩ Σεγνοπαίον Νήσον τῆς 'Ηρακλείδον μερίδος ³τοῦ 'Αρσινοείτον [νο]μοῦ. 'Έχοντός μου ⟨εἰπεῖν⟩ πρὸς Σωτᾶν Θέωνος καὶ τὸν τούτ[ου] νἱὸν Ἀμώνιρι, 'ἄντας ἀπὸ τῆς μητροπόλεως, καταγεινομένου⟨ς⟩ ἐν ἐπο[ι]κ[ι]ῷ [λ]ρείον [λε]γομένου ὄντι περὶ κώ ½μην 'Ηρακλείαν τῆς Θεμίστον μερίδ[ο]ς τολμῆς 5 καὶ βίας ἀντεχομένων [πε]ρὶ ἦς ἐποιήσαν ὧτό μοι βίας συνεργούντων ἀλλήλοις, συμπαραλαβόντας αὐτοῖς 'Ηρακλείδην ὑπηρέτην ' ὡς ἐξ ἐνκελεύσεως Θέωνος στρατηγήσαντος τῆς αὐτῆς μερίδος, μέχρι οὖ ἐν τάγματι γε Ενόμενοι ἐπιχείρημα κακ[ο]υργότατον διαπράξασθαι, ἐπανανκάσαι με μετὰ ὕβρεων 'λαὶ πληγῶν ἐγδόσθαι γράμματα χειρογράφον πράσεως [καὶ ὑ]ποθήκης κα(ὶ) δ[αν]είου δρα[χμῶ]ν ¹οτετρακοσίων ἐξ ὀνόματος τῆς ἀδελφῆς μου, μὴ 10 συνθ[εμέ]ν[η]ς αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ ἀπούσης, εἰς ¹¹ ὄνομα τῆς θυγατρὸς Σωτοῦ Σατυριαίνης, ἡνίκα περιῆν, καταφρονήσαντες τῆς περὶ τοὺς ¹²πόδας μου διαθέσεως αὐθαδῶς ἀναστραφέντων κ[α]ὶ ὡς ἐν ἐρημία γρησαμένων,

<sup>2 1.</sup> Σουνοπαίου.

<sup>3</sup> l. Αμμώνιον. — ⟨εἶπεῖν⟩ M. nach · Amh. 81 u. a.

<sup>4 1.</sup> λεγομένω.

<sup>6 1.</sup> συνεργούντες; συμπαραλαβόντες.

ηέχρι τοῦ.

<sup>12</sup> ἀναστραφέντων sq.: der Schreiber schwankt zwischen dem Nominativ (παταφρονήσοντες) und einem an seine Stelle tretenden Gen. absol.

13 οἰομένων προχωρεῖν αὐτοῖ[ς τ]ὰ ἄνομα καὶ ἄδικα τῷ καὶ μὴ ἔξωδιασμὸν στατή 14 ρων μὴ γεγονέναι, περὶ ὧν μὴ κατη[σ]υχάσας περὶ τούτων ἐψέτυχ[ον 15 τῷ] ἡγεμο 15 νεύσαντι 'Οναράτ[ω], ὡς ὑπέγραψέ μοι ἐψτυχ[ε]ῖν Κρείσπω τῷ ἐπιστρατ[ηγή]σαντι, ¹6 καὶ μέχρι τοῦ δεῦρο πέρας οὐδέπω ἐπετέθη τῷ πράγματι καὶ τοῦδε πράγματος δεο 17 μένου τῆς τοῦ λαμπροτάτου ἡ[γε]μόνος Μουνατίου Φήλικος διαγνώσεως ἀξιῶ (ν) τού ¹8 του τὸ ἴσον δι' ὑπηρέτου μεταδοθῆναι ἐκατέρω αὐτῶν, ἵν' εἰδῶσι παρεσομένους ¹9 αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ἱερώτατον τοῦ 20 ἡγεμόνος βῆμα, ὅπου ἐὰν τὸν τοῦ νομοῦ διαλογισ 20 μὸν [ἢ] δικαιοδοσίαν ποιῆ[ται] ἀρκουμένου μου τῆδε τῆ διαστολῆ μένοντός μου τοῦ 21 λόγου περὶ ὧν ἔχω πρὸ[ς αὐτο]ὺς ἐνγρ[ά]πτων δικαίων πάντων.

13 Ι. έξοδιασμόν.

15/16 l. Όνωράτω und τοῦδε (τοῦ).

**53.** Desgleichen. — 176—180 n. C. — Tebtynis.

Teb. 303 edd. Grenfell-Hunt.

1 Θέωνι τῷ καὶ Σκυ[...... στοα(τηγῷ)] ² Αοσι(νοίτου) Θεμίστου κα[ὶ Πολ(έμωνος) μερίδ(ων)] ³παρὰ Κρονίωνος Πακήβκ[εως καὶ Μάρωνος] 5 ⁴Κρονίωνος καὶ Μάρωνος Μ[άρωνος καὶ Πα] 5 νήσεως Μαρσισούχ[ου] καὶ Παν[ήσεως 'Ον] 6 νώφρεως καὶ Πανήσεως [......] 7 τῶν 5 δι' αὐτῶν ἱερέων ἀπολυσίμων 8 ίεροῦ λογίμου τοῦ ὅντος ἐν κώμη 9 Τεπτύνει τῆς 10 Πολέμωνο[ς] μερίδος. 10 Εχοντες πρὸς Κρονίωνα Σαβείνου 11 περὶ ὧν εἰς ἡμᾶς διεπράξατο ἀτοπη 12 μάτων ἃ καὶ ἐπὶ τοῦ ἡητοῦ δηλώσω 13 μεν, ἀξιοῦ-15 μεν δι' ἐνὸς τῶν περὶ σὲ 14 ὑπηρετῶν παραγγεῖλα[ι] αὐτῷ ὅπως 15 παρατύχη εἰς τὸν ἐπ' ἀγαθῶι γινόμε 16 νον διαλογισμὸν ὑπὸ τοῦ λαμπροτά 17 του ἡγεμώνος Πακτουμ[η]ίου Μ[άγνου.] 18 Κρονίων Πακήβκεως ἐπιδέδω[κα.] 20 19 (2 to H.) Μάρων Κρονίωνος συνεπ[ιδέ] 20 ἡ[ωκα. Μάρ]ων Μάρωνος συ[υεπιδέ 21 δωκα. Π]ανῆσις Μαρσισ[ούχου 22 συνεπιδέδω]κα. Παν[ῆσις 23 Οννωφρεως συ]ψεπι[δέδωκα.]

10 l. "Εχοντες  $\langle s i \pi s \tilde{\imath} v \rangle$  nach Amh. 81 12 l. δηλώσομεν u. a. 17 l. ήγεμόνος.

54. Desgleichen. — 247 n. C. — Hermupolis magna.

Amh. 81 edd. Grenfell-Hunt. Lit. Mitteis Sitz.-Ber. 96.

L. 16—19 enthält wohl die ὑπογραφαί des Statthalters, auf welche in l. 4/5 angespielt wird. In l. 16 ist vielleicht ἔ(ν)τυχε zu lesen.

 γοαμ[μα] τεὺς τῷ[ν.].. ο. [ω]ν ἀργυρίου ταλάντων δύο καὶ δραχ[μῶν]  $^8$ τρισχ[ιλίω]ν, [ἀ]ξ[ι]ῷ τοῦτον κ[ε]λεῦσαι παρανγελίαν  $^9$ δρῦναι [παρὰ τῆς] στρατηγίας, παρεῖναι [κ]αὶ προσεδρε[ύ]  $^{10}$ ειν τῷ β[ήμ]ατι [το]ῦ λαμπροτά- 10 του ἡμ[ῷ]ν ἡγεμόνο[ς],  $^{11}$ ἔστ' ἀ[ν τ]ὰ πρ[ὸς] αὐτὸν ζητούμενα πέρας λάβη,  $^{12}$ ἀλλὰ κ[αὶ] παρενενκεῖν αὐτὸν τοὺς β[ο]ηθοὺς αὐτοῦ  $^{18}$ Ισίδω[ρ]ον καὶ Γερόντιον καὶ Γερακί[ω]να εἰς τὸ μη $^{14}$ δὲν έ[ν]ἡεῖ[σθ]αι, τ[ο]ῦ πράγματος λ[ε]γ[ο]μένου ἀκολ[ού]  $^{15}$ θως τ[α]ῖς δοθείσαις μοι . . . . [. . . . ]τως ἀχ[θί]- 15 σαις ἡι $^{16}$ αμ . . ("Ετους) . Παχὼν  $\overline{\eta}$  . . . [. . . . . .]φ αἰτία ἔ⟨ν⟩τυχέ  $^{17}$ μοι [. . ] .  $\overline{\eta}$ ι κόλ(λημα) ξθ τόμ(ου) [. . ] ἐπιδέδφ(κα). ("Ετους) δ [ω]ὼθ  $\overline{\alpha}$ .  $^{18}$ Εὰν ρ[. . . ] . . [. . . . . .]σκρυ μὴ ν[. . .]μου . . . ά[ντ]ιδί-κο[ις] δοθή[σε]  $^{19}$ ται ε[. . . .] . . [. . . . . .]σκρυ μὴ ν[. . .]μου . . . ά[ντ]ιδί-κο[ις] δοθή[σε]  $^{19}$ ται ε[. . . .] . . [. . . . . .]σκρυ μὴ ν[. . .]μου . . . ά[ντ]ιδί-κο[ις] δοθή[σε]  $^{19}$ ται ε[. . . .] . . [. . . . . .]σκρυ μὴ ν[. . .]μου . . . ά[ντ]ιδί-κο[ις] δοθή[σε]  $^{19}$ ται ε[. . . .] . . [. . . . . .]σκρυ μὴ ν[. . .]μου . . . ά[ντ]ιδί-κο[ις] δοθή[σε]  $^{19}$ ται ε[. . . .] . . [. . . . .]σκρυ μὴ ν[. . .]μου . . . ά[ντ]ιδί-κο[ις] δοθή[σε]  $^{19}$ ται ε[. . . .] . . [. . . . .]σκρυ μὴ ν[. . .]μου . . . ά[ντ]ιδί-κο[ις] δοθή[σε]  $^{19}$ ται ε[. . . .] . . [. . . . .]σκρυ μὴ ν[. . .]μου . . . ά[ντ]ιδί-κο[ις] δοθή[σε]  $^{19}$ ται ε[. . . .] . . [. . . . .]σκρυ μὴ ν[. .]μου . . . ά[ντ]ιδί-κο[ις] δοθή[σε]  $^{19}$ ται ε[. . . .] . . [. . . . .]σκρυ μὴ ν[. .]μου . . . ά[ντ]ιδί-κο[ις] δοθή[σε]  $^{19}$ ται ε[. . . .] . . [. . . . .]σκρυ μὴ ν[. .]μου . . . ά[ντ]ιδί-κο[ις] δοθή[σε]  $^{19}$  ε Εὐτ[ν]χ[οῦς καὶ Μάρ-κου γενναιο[τάτον]  $^{12}$  Κ[α][σ]α[οςς Σ[εβ[αστ] ῷν Φαμενὸθ  $^{12}$  .  $^{12}$  ε Η.  $^{12}$  Ε [.]ξιρ[ς]  $^{12}$  Α[μ]μωνίον έπιδέδωκα κ[αθὼς πρόκεται.]

8 l. τούτφ.
16 ἔ⟨ν⟩τυχε Μ.; ἔτυχε GH.
17 κόλ(λημα) ec. gibt die Aktennummer

der ὁπογραφή an. Ἐπιδέδωνα ist mir an dieser Stelle unverständlich.

55. Litis denunciatio ex auctoritate (mit eingeflochtenem Verhandlungsprotokoll). — 368 n. C. — Hermupolis magna. (Vgl. S. 40.)

Lips. 33 Col. II ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 560 fg.; 4, 187. 466. Lit.: Wilcken a. O.; Mitteis, Sav. Z. 27, 352 fg.; 28, 391 fg.; 29, 471 fg.; Sitz.-Ber. 107 fg.

Der Arzt Athenodoros hatte als Vertreter der Sarapiaina ihren Neffen und Nichten Fl. Herakleon, Isidoros, Kyra und Sokration eine Litis denunciatio in folgender Sache zugestellt. Der gemeinsame Stammvater Paxamos hatte die in nachstehendem Stammbaum bezeichnete Deszendenz hinterlassen:



und letztwillig verfügt, daß die verheirateten Töchter Nemesilla und Dionysia als durch ihre Mitgiften abgefunden gelten, die drei noch unverheirateten Erbinnen des vorhandenen Nachlasses sein sollten. Indessen gaben sich Nemesilla und Dionysia hiermit nicht zufrieden, sondern setzten sich in den Besitz eines Teiles des Nachlasses, weshalb Athenodoros namens der

Sarapiaina gegen sie, resp. nach ihrem bald darauf erfolgten Tod gegen ihre Erben einen Prozeß auf Herausgabe ihres Erbteils einleitete. Die Erben der Dionysia schlossen mit ihm einen Vergleich. Auch jene der Nemesilla, die jetzigen Prozeßgegner, ließen sich nach vollzogener Litis denunciatio auf Verhandlungen ein, welche zur Folge hatten, daß Athenodoros innerhalb der viermonatlichen Frist, binnen welcher die Parteien nach dem Recht des 4. Jahrh. zur Prozeßeröffnung zu erscheinen hatten, nicht erschien. Dann aber stellte es sich heraus, daß die Verhandlungen zu keinem Resultat führten und Athenodoros doch gerichtliche Hilfe anrufen mußte; aber da sein Nichterscheinen die Wirkung des Causa Cadere mit sich gebracht hatte, bedurfte er zunächst der Bewilligung zur Wiederaufnahme (Reparatio temporum, hier ἀνανέωσις τῶν χρόνων genannt). Nachdem diese gegeben war und er neuerlich denunziert hatte, erschien zur Verhandlung zwar er, nicht aber die Gegenpartei, so daß der Prozeß wieder nicht eröffnet werden konnte; das besagen die Worte l. 5 'ἄναργός μοι γέγονεν ή δίκη'. Jetzt stellte er den Antrag auf Gestattung des 'παραγγέλλειν έξ αὐθεντίας τοῦ δικαστηρίου'. was die Einleitung des Kontumazialverfahrens bedeutet; die dreimalige Wiederholung dieser παραγγελία würde nämlich die Möglichkeit der Fällung eines Kontumazialurteils gegeben haben. Diesem Antrag war in der Verhandlung vom Statthalter Flavios Herakleios Folge gegeben worden. Mit dem gegenwärtigen Stück macht er von dieser Gestattung Gebrauch.

Der Papyrus als Ganzes enthält zwei Kolumnen, wovon die zweite in der oberen Hälfte trotz verschiedener Lücken und Abscheuerungen ziemlich erhalten ist. Die Kol. I, wovon nur die Zeilenschlüsse erhalten sind, muß nach diesen Überresten eine gleichlautende Ausfertigung unserer Litis denunciatio dargestellt haben; sie war bestimmt, abgeschnitten zu werden und als Exemplar für das Gericht oder den Kläger zu dienen. Vgl. über die Mehrheit der zu überreichenden Exemplare Vat. fr. 165, wonach 4—5 Ausfertigungen zu überreichen waren; der Papyrus dürfte also noch mehr Kolumnen gehabt haben.

Die untere Hälfte der Denunciatio (l. 20 fg.) enthält eine Abschrift des Protokolls über die Verhandlung, in welcher die Denunciatio ex auctoritate bewilligt worden war; dieses wird also im Anhang den Beklagten mitgeteilt.

Die prozessualischen Normen, welche die Urkunde voraussetzt, sind z. B. bei Bethmann-Hollweg, Ziv.-Proz. 3, 233—238 zu ersehen, unter Berücksichtigung meiner oben zitierten Ausführungen, bes. Sav. Z. 27, 352. 29, 471, in welchen die Bedeutung der Viermonatsfrist des Denunziationsverfahrens gegen die ältere Anschauung aufgeklärt ist. <sup>1</sup>)

## Col. II.

<sup>1)</sup> In meiner Einleitung zu Lips. 33 hatte ich diese Aufklärung selbst noch nicht gefunden; außerdem ist daselbst infolge von Verlesung zu lin. 6 angenommen, daß in unserem Fall eine zweimalige Reparatio temporum stattgefunden hatte.

λι[ος Άθη]ν[όδωρος δημ]όσιος ἰατρ[ος ἀ]πο Ερμοῦ πόλεως τῆς λαμπροτάτης τὸν λόγον [ποιούμε]νος ὑπέο Σαραπιαίν[η]ς Παξά[μο]υ ...β.ησ.  $^3$  καὶ μητροπολί $\langle \tau \iota \rangle$ δο $[\varsigma$  κατ' ἐντολὴν τὴν] καὶ ἀναλημφ $[\vartheta]$ εῖσα[v] τοῖς ἡγεμονικοῖς ὑπομνήμασι Φλ[αυίοις Ἡ]οακλέωνι  $\beta(\varepsilon v \varepsilon) \varphi(\iota \kappa \iota \alpha o l \omega)$  κα[ί] Ἰσ[ιδ]ώρω  $\delta \varphi(\varphi \iota \varkappa \iota \alpha \lambda l \varphi)$  καὶ Κύρα  $^4$  κλη $[\varphi]$ ονόμοις Νεμεσίλλ $[\eta_S$  τ $]\tilde{\eta}_S$   $[\alpha \dot{\psi}$ τ $]\tilde{\eta}_S$ πόλεως ἀντιδί[κο]ις χαίρει[ν]. Συγχωρηθείς έγὰ δ Άθηνόδωρος π[αρή]γ-Τν ]ειλα μεν ύμιν και πολλάκις, περιφεύγοντες δε <sup>5</sup>την εὐθεῖαν, παρευρέ[σε- 5 σιν έχοήσασ]θαι, άλλὰ καὶ νῦν ἄναρχός [μ]οι γέγονεν ή δίκη, τοῦ κυρίου μου τοῦ [λ] αμπροτάτου ήγεμόνος Φλαυίου Ἡρακλείου 6 ἀποφηναμένου γείν [εσθαι [x] $[\Delta\iota]$ όπεο καὶ νῦν, τὴν αὐθεντ $[\iota]$ αν λαβών, παραγγέλλ $\phi$   $^{7}$ κατ' ἀπόφασιν ''Ανάρχου τῆς δίκης ὀφθίσης ἐξ αὐθεντίας τοῦ δικαστηρίου παραγγ[ελ]εῖς'. <sup>8</sup> Δηλῶ δὲ καὶ τὴν ἀνα[ν]έωσ[ιν ἔ]χ[ονσα]ν οὕτως· 'Strategius v(ir) p(erfectissimus) Com(es) Praes(es) Thebai(dis) dei(xit): Reperabuntur [t]empora si semel negotium is t[] 9 evol[u]tum est'. [Ερμ]ηνία μετὰ [τὰ] δωμαϊκά: //Φλ[ά]υιος Στο[ατ]ήγιος δ διασ[η]μότατος κόμες καὶ ήγε[μ]ων  $\epsilon \tilde{l}\pi(\epsilon v)$ .  $Av[\alpha]\nu \epsilon \omega \vartheta \eta \sigma \sigma \nu \tau \alpha \iota o i \chi \sigma [\delta \nu o \iota] \epsilon \iota \alpha \pi \alpha \xi^{-10} \eta \delta \iota \eta \epsilon \xi [\epsilon \pi \epsilon] \sigma \epsilon \nu$ .  $II \alpha \xi \alpha - 10$ [μος γά]ο Σα[ο]απια[ί]νης καὶ Διον[υ]σίας καὶ Ήλιοδώρας καὶ Θεονίνης και Νεμεσίλλης γέ[γ]ονεν πατήο, έθετο δε βούλησιν έγ[γοα]φον, Νεμεσίλλαν  $^{11}$  καλ  $^{12}$  ιονυ[σίαν] άρκεσθηναι [ταῖ]ς προ[ι]ξεὶ β[ο]υλόμενος, τὰς δε λοιπάς [θ]υγατέρας τρεῖς τὸν ὑπόλοιπον ἔχ[ειν] κλῆρον. Ἐπειδή δε Nεμεσίλλα κα[l] Διονυσία πρεσβύ $\frac{12}{2}$ τεραι ο $\tilde{v}$ [σαι τ]  $\tilde{\eta}$ ν  $\tilde{\eta}$ λικίαν κατασχε $[\tilde{v}]$ ν έδυνήθησαν τὰ πράγματα, έδικασάμην καὶ Διονυσίας μὲν ο[ί] κληρ[ο]νόμο[ι] διελύσαντο πρός με, ύμῖς δὲ καὶ Σωκράτιον, 18 οἱ Νεμεσ[ίλλ]ης παῖδες έ[...]ς ύπερθέ[σ]εσι χρώμενοι, τὴν ἀπόδοσιν οὐδέπω πεποίησθαι. Διὰ [τοῦ]το κα[ί] πολλάκεις μεν εἰσῆξα τὴν δίκην καὶ πρώην κατὰ 14 κυρίαν, Διόπεο παραγγέλλω ύμῖν περ[ί] τῶν ὑποτε[τ]αγμένων πραγμάτων τὸ 15 τρί- 15 τον ἐκδικῶν μέρος ἐξ [ἀδιαι]ρέ[τ]ου π[ρ]ὸς τὸ ὑ[μᾶς] εἰς τὸ οἰκεῖον ἀπο-

1 Die Angabe des Konsulates auf drei Konsuln enthält eine fehlerhafte Kontamination der Konsular- mit der Regierungsdatierung.

5 l. έχρήσασθε. — Die Bedeutung von συγχωρηθείς bleibt ungewiß; es kann die

Bevollmächtigung gemeint sein.
5 εὐθεῖα (sc. ὁδός) ist 'der direkte Pro-

zeßweg'.

6 μόν[ω]σιν (W.), jedoch von ihm selbst nur als provisorischer Vorschlag bezeichnet, müßte bedeuten: es gebe nur einmalige Reparatio temporum (darum l. 8: si semel); der Kläger müsse also Kontumazialantrag stellen, und dürfe die Sache nicht verschieben, widrigens er gänzlich präkludiert wäre. Das entspricht dem

damaligen Prozeßrecht; vgl. Kipp, Litis

den. 281 fg. — l. ἐκπεσών.

8 Hier zitiert Athenodoros das Dekret, welches ihm die Reparatio temporum bewilligt und die Verhandlung vor dem gegenwärtigen Statthalter, Herakleios, erst ermöglicht hatte. Es rührte von Fl. Strategios Mousonianos her, über dessen Persönlichkeit Seeck, Briefe des Libanius 282—284.

10 ἐξέπεσεν vgl. BGU 628 I 14 (unten Kap. XII): excidere tum eas lites ex ordine cognitionum.

13 Ι. πεποίησθε

15 [ἀδιαι]ρέ[του], wenn richtig ergänzt, würde die Pars pro indiviso bedeuten. — Zu εἰς τὸ οἰπεῖον μέρος vgl. Sav. Z. 28, 391.

κοείνασθαι μέρος κατὰ τὴν θε[ίαν διάτ]αξειν· φθάνω γὰο διδάξας τὸ μεγ[αλ]εῖον <sup>16</sup> τοῦ κυρίου μου τοῦ ἄρχοντος [ὅτι ..]με .[.] ηὕο[η]ται ἐπὶ τῆς ἀλεζανδ[ρ]έων εἶναι Σωκράτιον. Δηλῶν τίτλον μὲ[ν] ἐπὶ τὸ [τ]ρίτον ἀπὸ βουλήσεως ἐγγράφου πατρώας, <sup>17</sup> ἀγωγὴν δὲ τὴν ἔξτρα [ὄρδι]νε[μ] κ[ο]⟨γ⟩νιτιόνεμ, ἀξιῶ ἐκδοθῆ[ν]αί μοι τὴν συνήθη ὑποσημίωσιν [καὶ] κατὰ κυρίαν πραχθῆναι τὴν δίκην. Ἔστι δὲ <sup>18</sup> καὶ τὸ πρᾶ[γμα] μ[ετὰ] τὰ ὁφμαικά·

 $^{19}$  [Έλικὼν ε $\hat{i}\pi(\varepsilon)$ . Πάξαμος πατή]ο γέγονεν θυγατέρ[ων ..........] Σαραπιαίνης τῆς βοηθουμένης κ[αὶ Θεονίνης] καὶ Ἡλιοδώρας κα[ὶ] Διονυ- $^{20}$  σία $[\varsigma]$  καὶ Nεμεσίλλης  $^{20}[\ldots\ldots\ldots\ldots$  κατὰ βο]ύλησιν ἔγγραφον [άρκεσθηναι . . . . τή]ν μεν Διονυσίαν και Νεμεσ[ίλλ]αν εκέλε[υ]σε [ταῖ]ς ποοιξείν, πάντα δὲ τὰ πράγματα αύτοῦ 21 [τὰς λοιπὰς θυγατέρας τοεῖς ...]εν . ἔχειν. Ἐπειδὴ [δὲ οὐκ ἀποδεδώκ]ασι[ν] τὰ ἡμέτεοα μέρη Διονυ[σί]α καὶ Νεμεσίλ[λ]α πρὸς ἐμαυτ[ή]ν θυ[γ]ατέρα οὖσ[αν]., ἐδικασά[μην 22 ..... καὶ] Διονυσίας μὲν οί κ[ληφονόμοι διαλυ σάμεν[οι] έαυτούς αποδεδώ [πασιν], οί [δ] ε Νεμ[εσί]λλης παίδες.  $^{\circ}$ Ηοα[π]λέων δ  $\beta$ (ένε) $\varphi$ (ιπιάριος) [πα] $^{\circ}$   $^{\circ}$ Ισίδωρος  $^{23}$  [δ δ $\varphi$ ( $\varphi$ ιπιάλιος) παὶ Κύρα καὶ Σωκράτιον φεύγουσιν] . . . . . νυν Σωκράτι[ον . . . . . . . ἐπὶ τῆ]ς Αλεξανδοέων τυγχάν[ει καὶ ω]μολόγη[σε]ν έν υπομ[ν]ήμασι ποὸ [...]εως  $2^{4}$  [.......... $n\alpha$ ]  $\alpha$ [...... $n\alpha$ ].  $[\vartheta \dot{\epsilon} \sigma]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \pi i \nu o o \tilde{v} \nu \tau i \varepsilon \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i \dot{\epsilon} \sigma i]$   $[\varepsilon \sigma$ 25 τῆς 25 [δίκης παραγγελθείσης αὐτοῖς] κατὰ κυρίαν παραγραφ[αῖς . . . . . ]  $\dot{\epsilon}\pi\epsilon\nu$   $\dot{\epsilon}\eta\sigma\alpha\nu$   $\dot{\epsilon}\omega$   $\dot{\epsilon}\omega$  δίκην  $\langle \pi \varrho \delta g \rangle$  τὸ μεγαλεῖον τὸ σ $[\delta v]$  ήκαμεν  $[\ldots]$  συνθεμα $[\ldots$  δ]ιὰ τοῦ  $[\dot{\delta}\iota$ χ ] αστηρίου  $^{27}$  [..... πα] ρα[γ] γελε[τ]ν. Εν δε τη $\pi\alpha[\varrho\alpha\gamma\gamma\varepsilon\lambda l]$  $\alpha$  δηλώσομεν τόν τε τ $[\ell]$ τλον καὶ τὴν ἀ $[\gamma]\omega[\gamma]$ ὴν καὶ τῶν  $\pi_0$ αγμάτω[v] τὸ καθ' εν.'  $^{28}[\Phi \lambda (άνιος) 'Ηράκλειος ὁ λαμ]<math>\pi[ρότ]$ ατος ἡγε- $\mu \grave{\omega} \nu \quad \epsilon \tilde{l} \pi \epsilon \nu \quad \dot{A} [\nu \acute{\alpha} \varrho \chi] o \nu \quad \tau \tilde{\eta} s \quad \delta l \iota \eta s \quad \dot{\sigma} \varphi \vartheta \epsilon l \sigma \eta [s] \quad \dot{\epsilon} \xi \quad \alpha \dot{\nu} \vartheta \epsilon \nu \tau \ell [\alpha s \quad \tau o \tilde{\nu} \quad \delta \iota \iota \alpha] \sigma \tau \eta -$ ... κ[λ] ευσον διὰ  $τ\tilde{\eta}[s τάξεω(?)]s$ . //Φλάνιος 'Ηράκλ[ειος] δ λαμ[πρότ]ατ[ος] $_{30}$   $\dot{\eta}\gamma[\epsilon\mu\grave{\omega}\nu\;\epsilon \tilde{l}\pi\epsilon\nu\;]\;\Pi\epsilon\mu\phi\vartheta\dot{\eta}\sigma\epsilon[\tau\alpha\iota\;.]\;.\;[\;.\;]^{30}\;[\;.\;.\;.\;.\;.\;.\;.\;.\;.\;]\;.$  $^{2}$ Αθηνόδωρος [.....]ου κατ $^{\prime}$  ἐντολή[ν.....] σα[ν.....] ..... Hier bricht der Papyrus ab.  $^{2}$   $\Theta\eta\beta\alpha[\ell]\delta\sigma_{S}$  έδεξάμην την παραγ $[\gamma\epsilon\lambda]\epsilon\ell[\alpha\nu]$   $^{3}$  σήμερον Μεσορή πέμπτη [.].  $\delta \left[\ldots \right] \, {}^4 \delta \iota \dot{\alpha} \left[\ldots \right] \ldots \sigma v v \ldots \ldots \left[\ldots \right] \, {}^5 \alpha v \cdot \left[\ldots \right] \ldots \epsilon \iota \left[\ldots \right]$ . . . . ] . . . . .

Verso. Dies ist die  $\dot{\nu}\pi ο \gamma \varrho \alpha \varphi \dot{\eta}$  des Statthalters, der hiermit die Zustellung ex auctoritate verfügt. In l. 5 steckt vielleicht  $\alpha \dot{v} [\vartheta \epsilon \nu \tau l \alpha \varsigma]$ .

**56.** Konversion einer Postulatio in eine Litis denunciatio. — 338 n. C. — Oxyrhynchos.

Oxy. 67 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Mitteis, Hermes 34, 100; Sitz.-Ber. 106/7.

Das Stück enthält vier Bestandteile, welche chronologisch in folgender Ordnung stehen: a) l. 13—22 Eingabe an den Praefectus Aegypti um Rückverschaffung von Häusern; das ist einfaches δπόμνημα (postulatio) und der Kläger rechnete wohl auf amtliche Ladung (Evocatio) des Beklagten; b) l. 8—12, der Präfekt delegiert durch δπογοαφή den προπολιτενόμενος der Stadt und befiehlt ihm, die gesetzliche παραγγελία vorzunehmen; hiermit ist die Evokation zugunsten der Litis denunciatio abgelehnt; diese selbst geschieht c) l. 1—7, indem der Petent die reskribierte Eingabe dem προπολιτενόμενος zur Zustellung vorlegt; d) letztere wird l. 23—24 vom Beklagten als geschehen bestätigt. Der Papyrus zeigt, daß in dieser Zeit nicht mehr Evocatio, sondern nur Litis denunciatio die korrekte Ladungsform ist.

Zu dem Papyrus existiert ein Duplikat, durch welches die Ergänzung [Αἰγύπτου] — nicht  $^\circ Θηβαίδος^\circ$  — in l. 4 gesichert ist.

¹ Ὑπατείας Φλαυίων Οὔοσου καὶ Πολεμίο[υ] τ[ῶν] λαμπ[οο]τ[ά]τ[ων, Φαομοῦ]θι β΄. ² Αὐοηλίω Ἰετίω ἄοξ(αντι) προπολιτευομένω τῆς λαμ(πρᾶς) καὶ λαμ(προτάτης) [Ὀξυρυγχιτῶν πό]λεως ³παρὰ Αὐοηλίου Πτολεμα[ί]ου Ὠρίωνος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως. ⁴ Ἐνέτυχον διὰ ἀναφορᾶς τῷ κυρίω μου τῷ διασημοτάτω ἐπάρχω τῆς [Αἰγύπτου] Φ[λαυίω] Ἰντωνίω Θεοδώρω αἰτιω μενος Παταῆσιν καὶ Πανεχώτην ἀπὸ κώμης Λιλῆ τοῦ πέμπτου πάγου ταρα[νόμω]ς ἐπέχοντάς μου τῶν οἰκοπέδων, καὶ δαπερ ἀντέγραψεν πρὸς τὴν σὴν ἐπιείκιάν τε καὶ καθαρότητα ἐντάξας μεθ' ῆς πε[ποίη]μαι ἀναφορᾶς ἐπιδίδωμί σοι ὅπως εἰς ἔργον προαγάγοις τὰ κεκελευσμένα. Ἔστι δέ· 8 Φλάυιος Ἰντώνιος Θεόδωρος Ἰετίω προπολιτευομένω Ὁξυρ[υ]γχ[εί-

το]υ χαίρειν. <sup>9</sup> Εἰ πρὸς τὴν τῶν ὑπὸ τῶν [ε]τιαθέντων διακατέχεσθαι λ[εγ]ομένων οἰκοπ[έ]δ[ων] ἀποκατάστασιν καὶ, ὡς γε τὰ ὑποτετα 10 γμένα 10 διαβεβεοῦται, τῆ τοῦ αἰτιασαμένου δεσπο[τί]α δ[ι]αφερόντων οἱ ἐτιαθ[έν]τες ἀντιλέγοιεν, φρόντισον τὰς κατὰ νό 11 μους αὐτοὺς παραγγελίας ὑποδέξασθαι ποιῆσαι ἔνν[ο]μόν τε τυπωθῆν[αι] τὴν [το]ῦ δικαστηρίου προκάταρξειν. <sup>12</sup> Εστι δὲ καὶ τῶν ἀνενεχθέντων τὸ εἴσον <sup>13</sup> Φλαυίω ἀντωνίω Θεοδώρω τῷ διασημοτάτω ἐπάρχ[ω πα]ρὰ Αὐρηλίου Πτολεμα[ίου Ω]ρίωνος ἀπὸ τῆς Ὁξ(υρύγχων) πόλεως. <sup>14</sup> Πάντα μέν, ὡς ἔπος ἐστὶν εἰπεῖν, ὅσα εἰσχύειν τι δύν[α]τ[αι] παρὰ τὴν τῶν νόμων [ἰσχὺ]ν πρὸς ὀλίγον εἰσχύει, ἐπανορθοῦτε δὲ <sup>15</sup> ὕστερον ὑπὸ τῆς τῶν νόμων ἐπεξελεύσεως. Παταῆσις 15 [Αυλύ]ντις καὶ Πανεχώτ[ης ἀπὸ κ]ώμης Λιλῆ τοῦ αὐτοῦ νομοῦ καταδυνα<sup>16</sup> στεύοντες ἐπέχουσιν τῶν ἡμῖν διαφερόντων οἰκοπέ[δω]ν, ἄπερ ἀπὸ δικέου

<sup>10</sup> l. διαβεβαιούται und αίτιαθέντες.

<sup>14 1.</sup> έπανορθοῦται.

<sup>11</sup> l. προκάταρξιν = Litis contestationem.

<sup>16 1.</sup> δικαίου.

κλης [ονομιῶ]ν τῆς ἡμετέρας μάμμης [εἰς ἡμ]ᾶ[ς κα]τήν  $\frac{17}{4}$ τησεν. Περὶ ὧν καταλα[μ]βάνοντες τὴν σὴν ἀρετὴν δ[εόμεθα συ]νχωρηθῆναι δικα-[στὴν ἡ]μεῖν εἶναι '4έτιον τὸν προπολιτευόμενον  $^{18}$  ἐπὶ δυσὶ κεφαλαίοις τὴν ἔραυναν ποιούμενον, πρώτου μὲ[ν εἰ τῆ]ς γραὸς ὑπῆρχεν ὅ[ντα τ]ὰ οἰκόπεδα τ[α]ῦ[τ]α, δευτέρου δὲ εἰ τὴν  $^{19}$  δεσποτίαν αὐτοῖς ἐνγράφως ὑπεχώρησεν, εῖν' οὕτως διχθῆ [αὐ]τῶν ἡ καθ' ἡμῶν [πλεο]νεξία. Οὕτε γὰρ

20 παρὰ τ[αύτης πρ]άσεως <sup>20</sup> ἔνγραφον ἐπιφέριν δύνατε, οὔτ' ἐτέραν ὑποχώρησιν ὑπ' αὐτῆς γεγενημένην ἢ ὅσον [τ]ῷ ἡμᾶς σὺν αὐτῆ ἐπὶ τῆς [πόλε]ως οἰκεῖν, <sup>21</sup> ἐκείνους δὲ κατὰ τὴν κώμην ὄντας ἀλόγως ἐπιβεβηκαίναι τοῖς ἡμεῖν διαφέρ[ουσιν] οἰκοπέδοις ὅπως ταύτ[ης ἡμεῖ]ν τῆς <sup>22</sup> εὐεργεσίας ὑπαρχθείσης εἰσαεὶ σοῦ τῆ τύχη χάριτας ὁμολογήσωμεν. (2<sup>te</sup> H.) Αὐρήλιος Πτολεμαῖος ἐπιδέδωκα. <sup>23</sup> (3<sup>te</sup> H.) Αὐρήλιοι Παταῆσις καὶ Πανεχώτης, φανερὸν ἡμῖν γέγονεν Φαρμοῦθι πέμπτη. Αὐρήλιος ᾿Αμμών[ιος] Ὠρίωνος <sup>24</sup> ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα μὴ εἰδότων.

18 l. ἔφευναν.
19 l. ἔν' und δειχθῆ.

20 l. ἐπιφέρειν δύνανται.21 l. ἐπιβεβηπέναι.

# 2. HYPOMNEMATA AN HOHE BEAMTE, IUDICES PEDANEI UND DEFENSORES.

57. Υπόμνημα an den Statthalter mit Vindikation von Erbstücken. — 40—41 n. C. — Faijûm.

Lond. 2 Nr. 177 (p. 168) ed. Kenyon.

Zu der in l. 15 aufgestellten Behauptung, daß die ausgesteuerte Tochter keinen Erbanspruch mehr besitzt, vgl. Reichs- u. Volksr. 236 f.; 244 f.; Hermes 32, 655; BGU 592; Oxy. 75 l. 30. — G. Vitrasius Pollio war Praefectus Aegypti von 39—41 n. C. (Cantarelli, memorie dell' Acc. d. Lincei 1906 p. 69).

¹Γαίωι Οὐιτρασίωι Πωλλίωνι ²παρὰ Οὐερσενούφιος τοῦ Μανρρήους τῷ[ν ἀπὸ κώ]²μης Βακχιάδος τῆς Ἡρα[κ]λείδου μερίδος τοῦ ᾿Αρσινοί[του] τορος βασιλικοῦ γεωργ[ο]ῦ. Τῷ δ (ἔτει) Γα[ί]ου Καίσαρο[ς] Ἦντοκράτορος Σεβαστοῦ τελευτήσαντος τοῦ προγεθγραμμένου μου πατρὸς κατέλειψεν κατὰ δια Ἦνην τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ ἐμοί τε καὶ τοῖς ἀδελθφοῖς μου ᾿Ορσενούφι καὶ Σισοΐτι καὶ Πετοβάστι Ἦπὶ Μαρρῆτι καὶ τὰ ἐν τῆι 10 [οί]κία αὐτοῦ σκεύη τε κα[ί] ¹ο ἔτερα τῆ μητρὶ ἡμῶν Ταουνώφρι ἐπὶ τὸν τῆς ¹¹ξωῆς αὐτῆς χρόνον. Ἐν δὲ τῷ μετοξὺ καὶ τῆς ¹²μητρὸς ἡμῶν τελευτησάσης καὶ ἡμῶν ὀφει ¹³λόντων παραλαβεῖν τὰ ταύτης ὑπάρχοντα 15 ¹⁴ἀκολούθως τῆ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διαθήκη ¹⁵ ἡ δὲ πρεσβυτερωτέρα ἡμ[ῶν] ἀδελφή, φερνισθεῖ[σα] ¹6ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ἔτι ἀπὸ τοῦ λε (ἔτους)

Καίσαρ[ος]  $^{17}$ θεοῦ καὶ μηδενὸς αὐτῆ ἐπιβαλλούσης τῶν  $^{18}$ μητρικῶν καὶ μητρικῶν ἀκολούθως τῆ τοῦ  $^{19}$ πατρὸς ἡμῶν διαθήκη ἐτόλμησεν σὺν τ[ῷ]  $^{20}$ ἀνδρὶ αὐτῆς IIτ[ο]λεμαί $^{\infty}$   $^{19}$   $^{20}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$   $^{19}$ 

17 1. ἐπιβάλλοντος.

18 1. πατρικών καὶ μ.

58. Υπόμνημα an den Statthalter wegen Störung im Besitz eines Kinds.
— 49—50 n. C. — Oxyrhynchos.

Oxy. 1, 38 edd. Grenfell-Hunt.

Gn. Vergilius Capito war Statthalter von 47/48-52 n. C. (Cantarelli a. O.) — Über die Person des Gesuchstellers s. GH. Oxy. 2 p. 244. — Zu  $\delta\iota'$  έγγύου vgl. Partsch griech. Bürgsch. R. 1, 106 A. — Verwandtes Stück: Oxy. 1, 37 [79].

<sup>1</sup>Γναίωι Οὐεργελίωι Καπίτωνιζως, <sup>2</sup>παρὰ Τρύφωνος Διονυσίου τῶν ἀπ' 'Οξυρύγ $\frac{3}{2}$ χων πόλεως. Σῦρος Σύρου ἐνεχείρισεν <sup>4</sup>τῆ γυναικί μου Σαραεῦτι ᾿Απίωνος τῶι ζ (ἔτει) <sup>5</sup> Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ  $\frac{5}{2}$  Γερμανικοῦ  $\frac{6}{2}$  Αὐτοκράτορος δι' ἐνγύου ἐμοῦ  $\frac{5}{2}$  ἀνείρηται ἀπὸ  $\frac{7}{2}$  κοπρίας ἀρσενικὸν σωμάτιον,  $\frac{5}{6}$  ἄνομα Ἡρακλᾶς,  $\frac{8}{6}$  ῶστε τροφ[εῦσα]ι. Τοῦ [οὖν] σωματίο[υ τε]τελευτηκό $\frac{9}{2}$ τος, καὶ τοῦ Σύρ[ου] ἐπικεχειρηκότος ἀποσπάσαι  $\frac{10}{2}$  εἰς δουλαγωγία[ν] τὸν ἀφήλικά μου υἱὸν ᾿Απίωνα,  $\frac{11}{2}$  καθὰ  $\frac{1}{2}$  [οῆλθον 10 ἐπὶ τοῦ γενομένου τοῦ νομοῦ  $\frac{12}{2}$  στρατηγοῦ Πασίωνος,  $\frac{1}{2}$  τοῦ ταὶ ἀποκατεστάθη μοι  $\frac{13}{2}$  δ υἱὸς 'Απίων ἀκολούθως τοῖς ὑπὸ σοῦ τοῦ εὐερ  $\frac{14}{2}$  γέτου προστεταγμένοις καὶ τοῖς γεγονόσι ὑπὸ τοῦ  $\frac{15}{2}$  Πασίωνος ὑπομνηματισμοῖς.  $\frac{15}{2}$  Τοῦ δὲ Σύρου  $\frac{16}{2}$  μὴ βουλομένου ἐνμεῖναι τοῖς κεκριμένοις  $\frac{17}{2}$  άλλὰ καὶ καταργοῦντός με χειρότεχνον ὄντα,  $\frac{18}{2}$  ἐπὶ σὲ τρεὐνω τὸν σωτῆρα τῶν δικαίων τυ  $\frac{19}{2}$  χεῖν. Εὐτύχ(ει).

6 l. ἀνήρηται. 11 παθά ist überflüssig und vulgär; vgl. A. zu 17, 7.

59. Υπόμνημα an den Präfekten, eingeflochten in ein Hypomnema an den Epistrategen; Eigentumsstreit betreffend. — 131 n.C. — Oxyrhynchos.

Oxy. 3, 486 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Crönert, Wesselys Stud. 4, 93; Wilcken, Arch. 4, 393 A. 1.

Lit.: Rabel, Sav. Z. 28, 360; Wilcken, Arch. 4, 393. 420; Mitteis, Sitz.-Ber. 80. 84; Manigk, Sav. Z. 30, 316.

Der Papyrus ist wichtig sowohl für Fragen der "ἀνὴ ἐν πίστει" (in welcher Beziehung sein Zusammenhang mit Oxy. 472 zu beachten ist), dazu Kap. V; als besonders für prozessuale. Er enthält die Eingabe einer Beklagten.

Prozeßgeschichte: Der Kläger hatte zuerst einen Epistrategen angerufen (l. 20 fg.), der aber wegen mangelnder Gerichtsbarkeit die Sache an den Präfekten verwies. Die Beklagte hatte sich bei diesem in Alexandrien eingefunden, der Kläger nicht; der ersteren wurde ihre Pflicht zum προσμαρτερεῖν τῶ βήματι (S. 36) lästig, da in ihrer Häuslichkeit Unordnung einriß und sie bittet den Präfekten um Entlassung, worauf er Delegation an den Epistrategen der Heptanomis vollzieht, wo die Beklagte wohnhaft ist. Aber auch bei diesem ist ihr das προσμαρτερεῖν noch lästig, da er zurzeit nicht gerade an ihrem Wohnsitz amtiert, weshalb sie ihn bittet (l. 15/16), daß sie an ihren Wohnort zurückkehren dürfe und er die Verhandlung erst vornehme, bis ihn seine Inspektionsreisen dorthin führen.

<sup>1</sup>Ιουλίω Οὐαριανῶ ἐπιστρατήγω Ἑπτ[ὰ ν]ομῶν καὶ ἀρσινοείτ[ου] <sup>2</sup>παρὰ Διονυσίας τῆς Χαι[ο]ήμονος μητοὸς Έρμιό[νη]ς τῆς Χαιρήμονος τῶν δάπὸ τῆς μητοοπόλεως τοῦ Ὀξυουγχείτου νομοῦ. Ἐνστάσης μ[οι | ἀμφισβητήσε Δως ποὸς Σαραπίωνά τινα <math>M[ν]η[σιθέ]ου, ὅστις δ ἡγόρασα μ[τῆ]μα ἀμπελι|μ|ὸν5 καὶ σειτικὰ  $^5$ έδάφη παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτ[o]ῦ ἔτι ἀπὸ τοῦ ια (ἔτους) Αδοιαν[οῦ] Καίσαρος τοῦ κυρίου ἀριθμή σασα αὐτῷ τε τῷ πατ[ρ]ὶ [καί τι]ν[ι]  $δανε[ι]στῆ αὐ[τοῦ τὴν σ]υμφωνηθεῖ[σα]ν τιμὴν <math>^7$ καὶ λαβοῦσα τὸν καθήκοντα της ώνης δημόσι[ον χοημα]τισμον έλεγεν έν πίστει <sup>8</sup>με έχειν αὐτά, ἀπούσας Κλαύδιος Κυιντιανὸς [δ γενόμε]νος ἐπιστράτηγος [δ]περ-9 έθετο έπὶ τὸν κράτιστον [ήγ]εμόνα. Κάιγὰ μὲν ἔκ[τ]οτε προσκαρτερᾶ τῷ 10  $[\tau]$ 0 $\tilde{v}$  10  $\tilde{\eta}\gamma \varepsilon \mu \acute{o}\nu o \varepsilon \beta \acute{\eta}\mu \alpha \tau \iota$ ,  $\tau o \tilde{v}$   $\delta \dot{\varepsilon}$   $[\dot{\alpha}\nu]\tau \iota \delta \acute{\iota}\nu o \upsilon$   $\dot{\alpha}\nu \varepsilon \pi \iota \sigma \tau \varrho \varepsilon \pi \tau \acute{\eta} \sigma \alpha \nu \tau o \varepsilon$   $\iota \alpha \iota \mu \dot{\eta}$ παραγε 11 νομένου ἀνέδωκα τῷ [κρ]ατίστω ἡγεμόνι ἀναφ[ό]ριον οὖ ἀντί- $\gamma$ οαφ[0]ν vπέτα $\frac{12}{2}$ ξα έξιστοροῦσα την εχ[.].. τ[0]ῦ πράγματος διάθεσιν καὶ ἀνέπεμψέ με έ $\pi[l]$  σὲ  $^{13}$ τὸν κύριον κριθησομένη $[v. ^2E\pi]$ εὶ οὖν δ ἀντίδικος [ο] δδε νῦν πάρεστιν, ή δε [κα] 14 τασπορά ἐπείγει καὶ ή ἐπιμ[ε]λεια 15 τῶν ὑπὸ τοῦ ποτ[α]μοῦ παρασεσυρμένων 15 χρήζει μου τῆς παρουσία[ς], άξι $\tilde{\omega}$  έὰν δόξη σοι έπιτρέ $\psi$ αι μοι ἀναπλε $\tilde{v}$ σαι κρι $\frac{16}{2}$ θησομένην  $\tilde{v}$ πο σο $\tilde{v}$ έπὶ τῶν τόπων, ϊν' ὧ εὐεργετημένη. Διευτύχει. 17"Εστιν δὲ οὖ ἐπέδωκ α τ] ῷ κρατίστῷ ἡγεμόνι 19 παρὰ Διονυσίας τῆς Χαιρήμ[ο]νος μητρὸς Ερμιό-20 νης τῶν ἀπὸ Ὀξυρύγχων πόλεως. 20 Σαραπίων τις Μνησιθέου ἀπ[ὸ τ]ῆς αὐτῆς πόλεως ἐπ[ὶ] Κλαυδίου Κυιντ[ι]ανοῦ τοῦ 21 γενομένου ἐπιστρατήγου [τῶν] Έπτὰ νομῶν τῆ μητοί μου Έομιόνη φαρμα<sup>22</sup>κείας ἐνκαλῶν καὶ περὶ ύπα[οχό]ντων τιν $\tilde{ω}$ ν έλογοποιήσατο  $\tilde{ω}$ ς ύποστελλόν $\frac{23}{2}$ των αὐτ $\tilde{ω}$ ,  $\tilde{ω}$ ν έγ $\tilde{ω}$  ή  $\Delta$ ιονυ[σt]α πατὰ δημοσίους ἠγόρασα χρηματισμούς ἀρι $\frac{24}{2}$ θμήσασα τιμὴν 25 αὐτῶν τ[ῷ] πατρὶ αὐτοῦ περιόντι καὶ δανεισταῖς τοῦ α[ὐ]τοῦ <sup>25</sup>πατρός, παρ' οἶς ἦν τὰ δηλ[ο]ύμενα κτήματα ἐν ὑποθήκη κρατούμενα  $^{26}$ φάσκων

<sup>7</sup> Sarapion behauptet, die Dionysia habe die Grundstücke nur zu fiduziarischem Pfandeigentum gekauft und sei rückstellungspflichtig, während sie selbst definitiven Kauf behauptet.

<sup>12</sup> εμ[.].. l. ἐκ[ί]νου? Crönert. 16 Zu ἐπὶ τῶν τόπων vgl. Lond. 2 p. 153 I 10.

<sup>22</sup> Über die Bedeutnng von ὑποστελλόντων Crönert a. O.

κατὰ πίστιν . [..] . ἐγγεγράφθαι, καὶ τὴν ὅλην ὑπόθεσιν ὑπερ 27 θεμένου τοῦ ἐπιστρ[ατήγο]υ ἑπὶ σὲ τὸν εὐεργέτην τὴν μὲν μητέ 28 ρα μου συνέβη ἀποθανεῖ[ν] πρὸ τῆς δίκης, ἐγὰ δὲ ἔκτοτε ἐκ τῆς τοῦ 29 ἐπιστρατήγου ἐπιστολῆ[ς] μετὰ τοῦ Σαραπίωνος κελευσθεῖσα καταπ[λεῦ] 30 σαι ἐνθάδε 30 κατήντησα τ[οῦ Σ]αραπίωνος μὴ ἐπιστραφέντος ὥστε κ[ατα] 31 πλεῦσαι. Ἐπεὶ οὖν ἐνθάδ[ε] μοι διατριβούση ἀπηνγέλη τὰ ἐμὰ πάν[τα] 32 ἐκ τῆς ὑπερβαροῦς ἀνα[βάσ] εῶς τοῦ ἱερωτάτου Νίλου ἀπολωλένα[ι], 33 ἐποίκιά τε κ[αὶ ἐδάφη καὶ] χώματα, παρακαλῶ σε, ἡγεμὼν κύριε, [τ]οῦ 34 ἀντιδίκο[υ οὐδὲ νῦν παρό]ντος, ἐπιτρέψαι μοι ἀναπλεῦσαι ἵνα τὰ ἐ[μα]υ 35 τῆς δίκ[αια 15 λάβω, μὴ σὺ]ν τοῖς ὑπάρχουσί μου κάγὰ λειμῷ συναπολῶμαι, 36 [ῖν' ὧ εὐεργετημένη.] Διευτύχει. (Ἐτους) ις 'Αδριανοῦ Καίσαρος Φαῶφι ιβ. 37 ['Η δὲ ὑπογραφὴ οὕτω]ς ἔχει· '' Έντυχε τῷ ἐπιστρατήγῳ. 'Απόδος.''

26 ..[. .] . l. ταῦτα? Crönert.
34 l. ἴνα ⟨ἐπὶ τῶν τόπων⟩? W.

37 Zu ἀπόδος (W.) vgl. W., Arch. 5, 238.

60. Υπόμνημα an den vom Statthalter delegierten Dikaiodotes, um In Integrum Restitutio gegen eine vollzogene Exekution (?). — Mitte des 2. Jahrh. n. C. — Faijûm.

BGU 378 ed. Krebs. Nachtr. von Wilcken, Viereck, Gradenwitz, Brinkmann, P. M. Meyer in den Nachtr. zu BGU II u. III. Von uns am Original revidiert. Lit.: Kenyon, Introd. zu Lond. 2 Nr. 196 (p. 152); P. M. Meyer, Arch. 3, 95. 247; Gradenwitz, Berl. phil. Wochenschr. 1906, 1350/1.

Die Zeit dieses Papyrus ist durch die Personen des Petenten und des Κλαύδιος Νεοκύδης γενόμενος δικαιοδότης annähernd bestimmt; da letzterer i. J. 141 p. C. Iuridicus war (P. M. Meyer, Arch. 3, 104), auch der Petent in gleichzeitigen Urkunden (Cattaoui Verso [cf. BGU 1019]; Lond. 2 p. 153) vorkommt, fällt unsere Eingabe etwas nach 141. — Die Delegation des Dikaiodotes ist aus l. 8 ἀναπομπὴν (wovor etwa κατὰ τὴν γενομένην ο. ä. zu denken ist) zu ersehen. Von l. 11 ab folgt als Anlage die die ὑπογοαφή veranlassende Eingabe an den Praefectus, worin sich Gesuchsteller über eine Exekution beschwert, welche auf Grund einer angeblich während seiner Minderjährigkeit von ihm erpreßten Schuldurkunde geführt wurde.

11 Δ[ου]κίωι [Οὐαλερίωι Πρόκ]λωι ἐπάρχωι Αἰγύπτου 12 παρὰ Γαίου  $[\ddot{I}]_{0}[v\lambda lov \ \dot{A}\gamma\varrho] i\pi [\pi lv]_{0}v \quad \text{στρατιώτου} \quad \lambda \varepsilon \gamma \varepsilon \tilde{\omega} vog \quad \bar{\beta} \quad ^{13} T_{0}\alpha \ddot{\iota}\alpha v \tilde{\eta}[\varsigma \ \ddot{I}] \text{σχυ}_{0}[\tilde{\alpha}\varsigma]$ (έκατονταρχείας) Σουπλι]κίου Σευήρου. Περιγραφείς, κ[ί]ρ[ιε]  $^{14}$  πρ[ρ] $^{5}$ ]ς 15 τῆς ..  $[\ldots$  'Iov]λIov Σατουρνείνου ἀνεψιοῦ μου  $^{15}$  ἐντυγχάνω  $\sigma[o]\iota$  [.....] μὲν [π]ληρονόμος [τ]οῦ π[ατρό]ς π[αννό]ς π[αννό] $^{2}$ Αγοιππινιαν $[\circ\tilde{v}]$ . Κακοπραγμόνως δ Σατορνεῖνο $[\varsigma]^{-17}$ ἐπ $[\circ]$ ίησεν πρ $[\circ\varsigma]$  με κατά $[\sigma]$ τασ $[\iota]$ ν ἐπὶ Κλαυδίου [N]εοκύδους  $^{18}$  γε $[\nu]$ ομένου δικαιοδότου, άπαιτῶν με ἡν ἔλεγεν δεδωκ[έν]αι 19 τῷ πατρί μου παραθήκην, ἐπενέγκας  $_{20}$  μου χειρόγραφ[0]ν [..]...ν  $^{20}$ χρ[v]σίου μναϊαίω[v] οντώ,  $[\tilde{0}]$ περ ἀνάγκασέν με γράψαι βία ἄκον<sup>21</sup>τα, τυγχάνω γάο γεγραφώς [τ]οῦτο ἔτι ἐντὸς ὢν τοῦ Λαιτωρίου νό<sup>22</sup>μου, ἔτι δὲ καὶ ἐξισχύσας [μ]εταξὺ ἐκ παραλογισμοῦ ἐπ[ι]στολὴν [τοῦ] <sup>23</sup> κρατίστου δικαι[ο]δότου Καλπουρνιανοῦ τῷ  $\tau \circ \tilde{v} \stackrel{?}{=} A \circ \sigma \iota v \circ [\iota \tau \circ ] v \quad \sigma \tau \circ \alpha \stackrel{2i}{=} \tau \eta \gamma \tilde{\varphi}, \quad \tilde{\sigma} \pi \circ \sigma \circ \tilde{\epsilon} v [\beta] \iota \beta \alpha \sigma \vartheta \tilde{\eta} \quad [\epsilon i]_S \quad \tau \dot{\alpha} \quad \dot{\nu} [\pi] \dot{\alpha} \circ \chi \circ [\nu] \tau \dot{\alpha}$ 25 μοι, ὄντ[α ἐν συ]ντι<sup>25</sup>μήσει τα[λά]ντων δέκα καὶ ποός, χάοιν [τ]ῶν ποο $κειμ[ένων τ]ο[\tilde{v}]^{-26}χου[σί]ου [μναϊ]αίων ὀπτώ, διαπεμψά[μ]ενος δ Σα \tau_{00}[\nu\varepsilon]\tilde{\imath}\nu_{00}$   $^{27}\tau\dot{\eta}\nu$   $\dot{\epsilon}\pi[\iota]\sigma[\tau_{0}\lambda]\dot{\eta}\nu$   $\delta\iota\dot{\alpha}$   $\delta\dot{\nu}$ 0  $\sigma\tau_{0}\alpha\tau\iota\omega\tau\tilde{\omega}\nu$   $[\tau_{0}\tilde{\upsilon}$   $\tau_{0}\alpha\tau\iota\sigma]\tau_{0}\nu$   $\delta\iota$ μαι[οδότον]. <sup>28</sup> (Ετους) ι Φαρμοῦθι μ[.].

```
10 vielleicht ἔσ]τι δέ W.
```

25  $\kappa \alpha l \pi \varrho \delta s = ungefähr.$ 

61. Υπόμνημα an den mit der Vertretung des Statthalters betrauten σικαιοσότης, betreffend einen Legatsanspruch. — 166 n. C. — Faijûm. BGU 327 ed. Krebs.

Der peregrinischen Klägerin ist von einem römischen Veteranen ein Legat hinterlassen; das konnte gültig sein (Gai. 2, 110), wenn das Testament noch während der Dienstzeit errichtet und von der missio honesta bis zum Tod des Erblassers noch nicht ein Jahr verstrichen war (D. 29, 1, 21. 26). Die Verweigerung der Auszahlung kann sich auf einen Mangel in diesen Punkten, aber auch auf Indignität (Turpitudo) der Klägerin, welche vielleicht Maitresse des Testators gewesen war (vgl. D. 34, 9, 14), gestützt haben. Allerdings sollte nach letzterer Stelle das Erepticium an den Fiskus fallen. — Der Beklagte G. Longinus Castor ist der Testator von BGU 326.

1 Γαίω Καικιλίω Σαλουιανώ τώ πρατίστω διπαιοδότη, διαδεχομένω καὶ τὰ κατὰ τὴν ἡγεμονίαν, <sup>2</sup> παρὰ Αἰτητῆς Φροντίδος. Καθ' ἡν ἀπέλιπεν, κύοιε, διαθήκην 'Ρωμαικήν <sup>3</sup> Γάιος Φα[.].[...]ιος Μάκεο οὐετρανὸς ἀπὸ στόλου πραιτωρίου Με[ισην]ῶν, ἀπέ<sup>4</sup>λιπεν κλη[ρο]νόμον Γάιον Λον-5 γεῖνον Kάστορα συνουετρανὸν έαυτοῦ καὶ  $^5$ κατὰ τ $\mathring{\eta}[v]$  α $[\mathring{v}]$ τ $\mathring{\eta}[v]$  διαθ $\mathring{\eta}$ κην δοθηναι μο[ί] ηθέλησεν ληγάτου ἀργυρίου  $^6$  δ[ρ]αχ[α]α[ς δι]σχε[ι]λίας

<sup>15 [</sup>τ]οῦ Μ. 16 Ἄγοιππινιαν[οῦ], κακο — und ὁ Μ.

<sup>18</sup> με ην Μ. 20 l. ηνάγκασεν — Zur Erpressung vgl. D. 18, 1, 6, 1.

 <sup>21</sup> γεγοαφὼς [το]ῦτο Μ.
 22 ἐπιστολήν Gradenwitz, Einführ. 35.

<sup>27</sup> τοῦ κρατίστου Gradenwitz a. O.

καὶ σουβοικοπάλλιον ὶδιόχρωμον. Οὖτός τε προσ $^{7}$ ερε $[i\delta\omega\nu$ ? τ $\tilde{\eta}]$  κληρονομία καὶ πάντα τὰ ὁπὸ αὐτοῦ ἀπολειφθέντα ἐν ἑαυτ $\tilde{\varphi}$  \*ποιη[σάμε]νος,  $[\lambda \eta \gamma \tilde{\alpha}]$ τόν μοι μέχρ $[\iota]$  τούτου οὐ βούλεται ἀποδιδόναι.  $^{9}$ Διὸ ἀξ $[\iota\tilde{\omega}, \, \dot{\epsilon}$ άν σου τ $\tilde{\eta}]$  τύχη δόξη, ἀκο $[\tilde{\nu}$ σαί μ]ου πρὸς αὐτ $[\dot{\omega}$ ν, ὅπ]ως δυνη $^{10}$ θ $\tilde{\omega}$  τὸ λη- 10 γ $[\tilde{\alpha}$ τον ἀπ]ολαβ[o] $\tilde{\nu}$ σα τ $\tilde{\eta}$  τ $\dot{\nu}$ [χη σ]ου διὰ παντὸς  $[\epsilon\dot{\nu}$ χα]ριστε $\tilde{\nu}$ ν. Διευτύχει.  $^{11}$  Αἰτη $[\tau]$  $\dot{\eta}$  Φ[ροντ $[\dot{\epsilon}$ ς ἐπιδέ]δωκα. Γάιος [Λονγε[]νος ᾿Απολιν[άριος] οὐετομ[[νὸς] έ[γρ]α[ψα ὑπ[ερ αὐτ][ης γράμματα [μ]η []δνίης.  $^{13}$ [″Ετ]ους [εραμ[οῦθ[ε]] Αγορανρ[μ[εν]]...].

13 Zu ἀγορανο[μ....] vgl. den νομογράφος ἀγοράς in BGU 888, 4?

# **62.** Υπόμνημα an den Statthalter wegen einer Forderung. — 303 n. C. — Oxyrhynchos.

Oxy. 71 I edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wenger, R. hist. Pap. Stud. 125; Mitteis Sitz.-Ber. 109.

Wenger a. O. will in den auf l. 5 erwähnten Schuldscheinen wegen der Worte άνευ δίκης καὶ κρίσεως 1. 8/9 und μετ' ἐνεχύρων 1. 18/19 Exekutivurkunden (s. Kap. V) erblicken; doch ist mir das unwahrscheinlich, weil zur Einleitung des Mahnverfahrens (das übrigens auch gegenüber dem der füheren Jahrhunderte eine ganz veränderte Gestalt haben würde) jedenfalls die Vorlage des Schuldscheins gehört. Ob das Mahnverfahren überhaupt nach Diokletians Reformen noch fortbestand, ist übrigens schon an sich sehr zweifelhaft; sichere Spuren davon bieten die Papyri nicht. Der Ausdruck ἐπαναγκασθῆναι μετ' ἐνεχύρων λήμψεως läßt sich wohl auch sonst begreifen; Petent denkt eben an den Fall, daß die Beklagten eine Confessio ablegen; inkorrekt ist sein Antrag nur insofern, als eine solche eigentlich nur vor dem Präfekten selbst, nicht, wie vorausgesetzt wird, vor dem Strategen rechtswirksam erfolgen kann (anders anscheinend nach ptolemäischem Recht, Kap. I S. 16). Die Worte ἄνευ δίκης καὶ κρίσεως kommen auch in andern Urkunden vor und sind wohl bloße Phrase, etwa wie das ante omne litis initium in den ravennatischen Papyri.

¹ Κλωδίωι Κουλκιανῶι τῷ δια[σημοτά]τῷ ἐπάρχωι Αἰγύπτου ²παρὰ Αὐρηλίου Δημητρίου Νείλου ἀρχιερατεύσαντος τῆς ᾿Αρσινοιτῶν πόλεως. ³ Τῶν
μετρίων κηδεμόνει σοὶ ὄντι, δέσποτα ἡγεμών, τὴν ἰκ[ετ]ηρίαν προσάγω
εὕελπις ⁴ ὢν τῆς ἀπὸ τοῦ σοῦ μεγέθους δικαιοκρισίας τυχεῖν. Τῷ γὰρ ιζ
(ἔτει) καὶ ις (ἔτει) καὶ θ (ἔτει) τῆς εὐδέμονος ⁵ ταύτης βασιλείας Αὐρή- ὁ
λιος Σωτᾶς γυμνασιαρχήσας τῆς αὐτῆς πόλεως κατὰ δύο γραμμάτι κα ὡμολόγησεν ἔχειν μου παρακαταθήκην ἀκίνδυνον καὶ ἀνυπόλογον, εν μεν
γενόμε του ἐπὶ τοῦ Τῦβι μηνὸς ἀργυρίου ταλάντων δύο, τὸ δὲ ἔτερον
ἐπ[ὶ] τοῦ Φαμενὼθ ἀργυρίου δταλάντων είκοσι, ἄπερ διὰ τῶν αὐτῶν
γραμματίων ἐπηγγίλατο ἀποδώς καν ἀνευ δί καρ καὶ κρίσεως καὶ πάσης
ὑπερθέσεω[ς] καὶ εὐρεσιλογεία[ς]. Ἐπίδὴ τοίνυν μετήειν αὐτὸν ¹ο τὰ χρή- 10

ματα έπὶ τοῦ στρατηγήσαντος "Ηρωνος, έπεράθη μέν τινα κακουργίαν έπὶ ἀπο 11 στερέσι τη ήμετέρα ποιήσασθαι διὰ τὸ ἀγράμματόν με είναι, κατάφωρος δε έπι τούτω γενό 12 μενος και μέλλων κινδυνεύειν παρά τω σώ μενέθει ήξίωσεν αποαμμονας την 13 διάλυσιν των χοεωστουμένων ποιήσασθαι. Έ $\pi^{\frac{1}{6}}$ οὖν μέχρει νῦν διακρούεται τὰ  $^{14}$ χρήματα ἐκτῖσαι καταφρονῶν 1 μου της μετριότητος, ἀξιῶ καὶ δέομαι ἐπιδὴ καὶ αὐτὸς  $^{15}$  χρεωστῶ τῷ ίερωτάτω ταμίω από λόγου ενδεημάτων ης εξετέλεσα επιμελίας 16 αννώνης, έτι μην και ύπεο της ημετέρας κτη[σ]εως και ύπεο ης αναδεξ[ά]μην [τ]η <sup>17</sup> πόλει ἀρχῆς, οὐδεμία δέ μοι έτέρα εὐπορία ἐστὶν ἢ τὰ χρήματα ταῦτα, κελεῦσαι εἴ σοι δοκοῖ ἢ <sup>18</sup>τῷ στρατηγῷ ἢ ῷ ἐὰν δοκιμάσης ἐπαναγκασθηναι τὸν  $\Sigma$ ωτ $\tilde{\alpha}$  μετ' ἐνεχύρων λήμ $\frac{19}{4}$ ψεως κατά τὰ ἔνγραφα αὐτο $\tilde{v}$ 20 γραμμάτια νῦν γοῦν τὴν ἀπόδοσιν ποιήσασθαι, ἢ 20 ἀγνομονοῦντα παραπεμφθηναι έπι τὸ σὸν μεγαλῖον ΐνα και ἐπι τῆ προτέρα κα<sup>21</sup> κουργία κινδυνεύση, πρὸς τὸ δυνηθηναί με τὰ ἴδια ἀπολαβεῖν καὶ τὴ[ν] τύχην σου  $^{22}$  εὐχαρειστῖν.  $\Delta$ ιευτύχει.  $\Delta$ ύρήλιος  $\Delta$ [η]μήτριος ἐπιδέδωκα. ( $2^{\text{to}}$   $\dot{\text{H}}$ .).  $I\vartheta$ (ἔτους) καὶ τη (ἔτους), [Φ]αμενὼθ δ. Zwei verlöschte Zeilen.

12 1. ἀπραγμόνως.

63. Υπόμνημα an den Präses der Thebais wegen Wegnahme der Frau und Kinder des Petenten und persönlicher Injurien. — 307 n. C. — Große Oase.

Grenf. 2, 78 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Crönert in Wesselys Stud. 4, 89; Wilcken, Arch. 3, 125; Mitteis, Sitz.-Ber. 110.

Lit.: E. Schwarz, Gött. Nachr. 1904, 355; Vitelli, Introd. zu Flor. 33; Gelzer, Stud. 3.

1 Σατοίφ 'Αρριανφ τφ δι[ασημο]τάτφ ήγεμόνι παρὰ <sup>2</sup> Σύρου Πετεχῶντος νεω[τέρου] ἐξωπυλίτου ἀπὸ τοπαρχί³ ας Κύσεως τῆς 'Ιβιτῶν π[όλεως]. 'Ηγαγόμην ἐμαυτῷ γυ³ ναῖκα [δ]μόφυλον Τσεκ[.. ἐλ]ευθέραν ἐξ ἐλευθέραν τός ἐξωπυλ[ίτου καὶ ]. ις Λαλωὶ ὁ ταύτης ἀνὴρ πάμα Ψενήσει καὶ Στρά-[τωνι υἱοῖ]ς αὐτῶν ἔργον ἀνάξιδον τῆ[ς] ἄπασι πρυτανε[υομένης] παιδείας, ἰδιον δὲ τῆς ἀποθυοία[ς α]ὐτῶν ἐνεαν[ίευσαν, καὶ τ]οὺς προκειμένους το σύμ 10 βιόν [τ]ε καὶ παῖδας ἐ[μοὺς εἰς τ]ὴν ἐαυτῶν ἐσ[τ]ίαν 11 καθεῖρξαν, δούλιο[ν ζυγὸν ἐλευ]θέροις προσάπτον 12 τες, ὧν ᾶπαν μὲν [πέφυκεν ἐλ]εύθερον, ἐλεύθεροι 13 δὲ νῦν περίεισι συγγε[νεῖς ἀ]δελφοί, ἐμὲ δὲ ὅτι ἀντεί-15 14 πον συλλαβόνται⟨ς⟩ ἀ[ναξίαι]ς πληγαῖς ἠκίσαντο, 15 ἀναγκαίως περὶ πο[λλοῦ] τὴν ὁρμὴν ποιούμενος 16 πρὸς τὸ«ν» σὸν μεγαλεῖ[ον, ἡγε]μὼν δέσποτα, τάδε μαρ 17 τύρομαι, διαπεμφθήσ[εσθαι] τῶ σῶ μεγαλείω διὰ τοῦ 18...[.].νιος

<sup>1</sup> δι[ασημο]τάτφ Μ. 14 Ι. συλλαβόντες.

<sup>18</sup> Die offenbar fehlerhaft gestellten folgenden Worte will Crönert etwa lesen

τοῦ καὶ ἐπι[τυχόντ]ος τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ  $^{19}$ ἐμ[οὶ [οὶ]π' αὐτῶν αἰκιζο[μένω]καὶ τυπτομένω, καὶ ἀξιῶ 20 [τοὺς μὲ]ν(?) προειρημέν[ους μ]ου παῖδας τῆς 20  $\pi$ αρανό  $\frac{21}{2}$  [μου φυλα]  $\pi$ ης ἀνεθηνα[ι, τοὺς] δε ἀντιδίκους έφ' ἱκανοῖς  $\frac{22}{2}$  [κει- $[1, \dots, n]$  αὐτοὺς θλειβομένους  $[24, \dots, n]$ ν χοησαν $[1, \dots, n]$ ης έπὶ τοῦ ἀχράντου σου 25 [δικαστη]ρίου κρίσ[εως .....]η τὴν καταφυγὴν 25  $\pi$ οι  $\frac{26}{6}$  [ούμενος ά] $\pi$ οδείξω [τοὺς έξ έν] $\alpha$ ντίας τήν τε κατ' έμοῦ  $^{27}$ [έπήριαν] καὶ τοῦ γέν[ους τὸ] ν παράνομον ἀνδρα 28 [ποδισμ]όν. Εὐτύχει. <sup>29</sup>[("Ετους) ιε παὶ (ἔτους) γ'' καὶ [(ἔτους) β τ]ῶν κυρίων ἡμῶν  $^{30}$  [Μαξιμι]ανοῦ καὶ  $^{30}$  $Σεου[ήρου Σ]εβαστῶν καὶ <math>^{31}[Μαξιμί]νου καὶ K[ωνσταντ]ίου τῶν <math>^{32}[έπι \varphi$ αν]εστάτων Kαι[σά $\varphi$ ων]  $\Phi$ αμενώ $\vartheta$ .  $^{33}[$ Σύ $\varphi$ ος]  $Πετεχ<math>\tilde{\varphi}$ ν[τος  $\nu$  $]εωτέ<math>\varphi$ ου έξωπυ <sup>34</sup>[λίτης δ] προκείμ[ενος έ]πιδέδωκα. "Εγραψα <sup>35</sup>[ύπερ] αὐτοῦ γράμ- <sup>35</sup> [ματα] μη είδότος Αὐοήλιος 36 [....]ειος δ κα[ί ....]ε.

]. νιος τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ τοῦ καὶ ἐπιτυχόντος έμολ, wonach αὐτοῦ sich auf μεγαλεῖον beziehen würde.

22 [κεινηθηναι] Μ.

26 [τοὺς ἐξ ἐν]αντίας W. oder [τὰς συκοφ]αντίας M.

27 [έπηριαν] Μ.

28 γέν[ους τό]ν ἀνδοα[ποδισμόν] W.

### 64. Υπόμνημα an den Statthalter mit Bitte um Schutz einer bestehenden Ehe. — 312 n. C. — Faijûm.

Flor. 36 ed. Vitelli. Nachtr. von Mitteis in den Addenda p. XI; Wilcken, Arch. 3, 534; 4, 430. Original von uns revidiert.

Lit.: Mitteis, Sav. Z. 27, 342 fg.; Costa, Atti dell' Istit. Veneto 66 (1906/7) II, 107 fg.; de Ruggiero in Pais Studi storici per l'antichità classica 1908, 362 fg.

Der Tatbestand ist klar, wenn auch die Herstellung und das Verständnis des Textes an manchen Stellen (bes. 20-21; 26) Schwierigkeiten bereitet. Beachtenswert ist, daß (l. 11) Sakaon die Ehe seiner Tochter für ungültig erklärt, weil er keine εδνα erhalten habe (dazu vgl. Kap. VIII), und daß (1.32) der Präfekt zunächst erheben läßt, ob diese mit der geschlossenen Ehe einverstanden war. — Die Reklamation des Vaters läßt sich schon nach römischem Recht aus seinem (angeblich) mangelnden Konsens erklären; manche denken auch an das aus Oxy. 237 VII 12 fg. zu erschlie-Bende Recht des Vaters, seine Tochter aus ἄγραφος γάμος zu reklamieren, indem sie solchen hier vermuten.

1 [Αὐοηλίωι?] 'Αμμωνίωι τῶι διασημοτάτωι ἐπάρχωι Αἰγύπτου 2 [παρὰ Αὐοηλί ου Μέλανος 'Ηρακλείδου ἀπὸ κώμης Θεαδελφίας τοῦ 'Αρσινοΐτου νομού. Τὰ παρανόμως καὶ διψο [κινδύνως έπ]ὶ τῶν τόπων τολμώμενα, ήγεμὼν δέσποτα,  $\dot{v}\varphi$  οὐδενὸς ἄλλου ἀνακόπτεται, εἰ μὴ ὑπὸ  $^4$  [τῆς σῆς μισοπ ονήρου ανδρίας. Μνηστευσαμένου μου τοίνυν τῷ ἡμετέρῷ υίῷ  $\mathbf{Z}$ ωΐλ $\boldsymbol{\omega}$  την της θείας μου  $^{5}$ [.....τος θ]υγατέρα  $\mathbf{T}$ αε . . τουν  $[\tilde{\alpha}]$ μα έκ  $^{5}$ νηπίας ήλικίας πρός γάμου κοινωνίαν καὶ ἐν τῷ μετοξὺ τῆς 6 μητρὸς

<sup>2</sup> zu διψοκινδύνως vgl. BGU 909, 15. 5 μετοξύ dialekt. für μεταξύ.

.....]τος τετελε[υτ]ημυίης καὶ τοῦ ἀνδοὸς αὐτῆς Σακαῶνος ετέρα γυναικὶ κοινωνήσαν  $[το]_S$ ,  $^7[καλουμέ(νη?) Καμ]ουτί<math>φ$  τοῦ . [....λ]αβομένον μου τη [ν] αὐτην παῖδα ἀπὸ της της μητρὸς τελευτης, <math>ε[ϵκηδόμην ϵν το-]σούτω χρόνω [καθ]άπερ ίδίας θυγατρός, καὶ ΐνα μὴ πολλὰ λέγω τοῦ γάμου, καλέσαν [ τός μου φίλου]ς τούς παϊδας [συ]νέ[ξ]ευξα καὶ τὰ εἰωθότα  $_{10}$  ἄπαντα ἀπεπλήρωσα.  $^{\circ}$ Ο τοίνυν  $\Sigma$ ακαῶν  $^{10}$  [ἐκ πιθανολογί]ας τῆς ἑαυτο $[\tilde{v}]$ γ νναικίδ]ς Καμουτίου βεβούληται τον γάμον έν συνχίσι ποιήσαι τον  $\dot{\epsilon}$ κ τούτου άρπάξας την κόρη $[v]^{-12}[φυλάσσει παρ']$  αὐτῷ.  $\dot{\epsilon}$ ι  $[\tau ol]vvv$ δ [α] ἀτός μου υίδς Ζώϊλος σιτολόγος τυγχά[ν]ει, πανερήμου 13 [οὔσης τῆς κώ- $\mu | \eta_S | \text{ody olly} [ \eta \nu ] | \text{nat'} \ \tilde{\epsilon} [ \text{to} ]_S | \text{gooddylav to beometro takelo elopéo}(\epsilon)_i$ [κα]ὶ ἐκ τούτου  $^{14}[φοβούμενο]$ ς μὴ φυγῆ χ[οή]σηται ἐκ τῆς γε[γ]ενημένης 18  $\kappa \alpha \tau'$   $\alpha \dot{v} \tau o \tilde{v}$   $\pi \lambda \epsilon o \nu \epsilon \xi (\alpha \varsigma \ \mu \eta \delta \dot{\epsilon} \nu \ \mu \epsilon \lambda^{15} [\dots] \tau o \ \dot{\epsilon} \pi \dot{v} \ \tau \tilde{\omega} \nu \ \tau [\dot{o} \pi \omega \nu] \ \dot{\epsilon} \nu \nu o \dot{\alpha}$ φως [έμαρ]τυράμην δι' ὧν ἐπέδωκα βιβλ[ίω]ν τῷ τοῦ πάγου 16 [πραιποσίτφ K | αστορίωνι, ο  $[\mathring{v}$  μ $\mathring{\eta}$  |  $\mathring{v}$  αλλά καὶ  $\delta$  [  $\mathring{\eta}$ μοσ |  $\mathring{\iota}$ μα τὰ αὐτὰ ἐμαρτυράμην πρὸς τὸ  $\delta$ ιὰ τῆς  $^{17}$ [....] $\nu$  πίστεως  $\mu$ [η $\nu$ ] $\nu$  $\vartheta$ ῆναι τῆ σῆ ἀ[ $\mu$ α]ταφορνήτ $\phi$ άνδοία. Μεσιτων δε είς τοῦτο γενομέ 18 [νων 'Αρσενίο] υ υίοῦ Κάστ [ορος άπὸ κώμης Διον[υσ | ιάδος καὶ 'Απόλλωνος καὶ 'Ανούπ στρατιώτου 19 [καὶ .....]υ πρίκκιπος των έκιτσε κάσ[τρ]ων, έφ' ώτε αὐτ[ὸν] λαβείν παρ'  $20 \ \dot{\epsilon} \mu [o] \tilde{v} \ \dot{\alpha} \varrho \gamma v \varrho \iota [o] v \ \tau \dot{\alpha} \lambda \dot{\alpha} [v^{20} \tau \alpha \ x \ n \alpha] \iota \ \tau \dot{\eta} v \ \pi \alpha \tilde{\iota} \delta \alpha \ \dot{\tau} [\tilde{\omega} \ \dot{\alpha} v] \delta \varrho \iota \ \dot{\alpha} \pi o n \alpha \tau \alpha \sigma[\tau\tilde{\eta}\sigma]$ αι  $\pi\varrho$ ος τον  $\gamma \alpha[\mu]$ ον, καὶ νὴ το  $\sigma[\ldots]$ ευμ $[\ldots]$  $\iota[\ldots]$  <sup>21</sup> $[\ldots\ldots]$ σα δανισάμεν[ος] παρά τοῦ ἐπῖσ[ε] διαπιμένου τριβ[ο]ύνου ταξουμα[..].ε κατέ[σ]τησα το. <sup>22</sup>[.....παρ]όντων τῶν αὐτῷ[ν μ]αρτύρων, καθυπογράψαντος ἀντ' έμου τῷ δανίῳ τοῦ δεδηλωμένο[υ] 23 [......]μενου 'Αρσενίου. Ἐτήσαντος δ' ἐμοῦ τὴν παϊδα, εἰς ὑπέρθεσιν ἡμερῶν τὸ τοιοῦτο διέβαλλεν  $^{24}$  [έως ὅτου ἡ π]οοθεσμία ἐξῆκεν, περιηχήθην δὲ ὡς τῆς  $K\alpha$ -25 μουτίου βουλομένης την αὐτην γυναϊκα τοῦ 25 [Ζωίλου δοῦνα]ι πρὸς γάμου ποινωνίαν τῷ ἀδελφιδῆ έαυτῆς Σαρμάτη εὐλαβῶς τε ἐμοῦ ἔχοντος, μη έκ του  $^{26}$  [.....] έφόδου [σ]υμβη καὶ τ[ο]υ περὶ ψυχης ἀγ[ω]α δπότερον μέρος ἐκδέξηται, διὰ τοῦτο ἐδέησέν με 27 [περί τούτου ἀν]ανεγκῖν εἰς τὴν σὴν γνῶσιν, ἀξιῶν προστάξε σαι διὰ ἱερᾶς σου ὑπογραφῆς προνοία  $ο\tilde{v}$  έαν δοκι  $^{28}$  [μάση σου το μ]εγαλῖον ἐπαναγκα [σθ]ηναι τον Σακαῶνα τὴν τοῦ υίοῦ γαμετὴν ἀποκαταστῆσαι ἢ δηλονότι [ἢ] κιν 29 [ηθήσεται είς τὸ] σὸν ἄχοαντον δικα[στ | ήριον καὶ διὰ παντὸ[ς] τῆ τύχη σου 30 εὐχ $[\alpha]$ ριστήσω. Διευτύχει.  $^{80}(2^{\mathrm{te}}\ \mathrm{H.})$   $[A\dot{v}\varrho(\acute{\eta}\lambda\iota\sigma\varsigma)\ M\acute{\epsilon}\lambda\alpha\varsigma\ \acute{\epsilon}]$ πιδέδωνα.  $A\dot{v}$ οήλιος  $\Omega[\varrho\ell]$ ων ἔγραψα ὑπὲ $\varrho$  αὐτοῦ ἀ $[\gamma]$  $\varrho$ αμ $\langle\mu\rangle$ άτου  $^{31}(3^{te} H.)$  [.... Constan tino et Licinio Augg. Coss. II XVI Kal (endas) Septembres) Μεσοφή

<sup>8</sup> Ob (περί) τοῦ γάμου? W. 8/9 καλέσαντος — φίλους: unter Zuziehung der Freunde.

<sup>10</sup> Ι. συγχύσει.

<sup>19</sup> l. πρίγκιπος (principis).

<sup>23 1.</sup> αἰτήσαντος.

<sup>25/26</sup> erg. etwa:  $\mu\dot{\eta}$  έπ τού[του πρό-

φασις Μ. 27 l. ἀνενεγκεῖν u. προστάξαι σε.

<sup>29</sup> πιν[ηθήσεται] (M.) scheint durch die folgenden Worte gefordert; obwohl πεινη-θήσεται üblicher wäre; πιν[δυνεύσει] Vitelli.

κδ  $^{32}(4^{\text{te}} \text{ H.})$  [Εἰ ἠοέσκετο] τῆ ποὸς τὸν ἄνδοα συμβιώσει ἡ παῖς, αὐτὸ τοῦτο φανερὸν γενέσθω παρὰ τῷ λο $^{33}$ [γιστῆ ἀκολούθ]ῳς τοῖς νό[μ]οις.  $K[o]\lambda\lambda(\eta\mu\ldots)$  κ,  $\varsigma$  τόμον.

65. Υπόμνημα an den ἡγεμὼν Αὐγουσταμνίκης; Actio negatoria (?) bezüglich eines Grundstücks. — Nach 341 v. C. — Herakleopolis (?).

P. Amh. 142 edd. Grenfell-Hunt.

Lit. Mitteis Sitz.-Ber. 109.

Den dies a quo des Papyrus ergibt die Erwähnung der Augustamnika (l. 3), welche erst im J. 341 als selbständige Provinz eingerichtet worden ist (Schwarz, Gött. G. Nachr. 1904, 354; Gelzer, Stud. 5); auf Herakleopolis deutet etwa l. 20. — Das fehlende Stück auf der linken Seite des Papyrus muß für ziemlich groß taxiert werden.

ή]γεμόνι Aἀγουσταμ[νίκης παρὰ Aἀρ]ηλίου  $\Gamma$ ερμαν[οῦ  $\Omega$ ]ρου ἀπὸ .[...]ν ....[.....

] ἄρη τοῦ θεοῦ ὑπάρχει μοι [περὶ ἐποίκ]ι[ο]ν Θμοιούθεως ε[..]ης ὀγδοήκον[τ]α ἀρούρας ἀπὸ τῶν

]ν μέχρις  $\delta[\varepsilon]$ ῦρο καὶ ταύτας γεωρ $[\gamma \eta \sigma \alpha \varsigma \ \varepsilon]$ κμισθῶ αὐτὰ τοῖς  $\varepsilon$   $\beta[$ ου |λομένοις [τῶ]ν φόρων καὶ τελῶν [κα]τὰ

κοι]νῷ τινι λόγῷ χρησάμενοι Παλὶτ ['Ω]ρου καὶ τὰ τούτου τέκνα καὶ Περὶτ Μερκο[υ]ρίου καὶ Κολλούθ[η]ν ἀδελφὸν

ληστικῷ τ]οόπφ ἐπ[έ]βησαν τῆ ἡμετέοα μου γῆ βουλόμενοι αὐτὰ γεωογῆσαι καὶ ἵνα αὐτοῖς λογοποιήσομαι ἐπῆλ-

θον πάντ]ες αὐτῶν μικο[ο]ὶ καὶ μεγάλοι μετὰ δοπάλων καὶ ξιφῶν βουλόμενοι ἀναιοῆσαι με, καὶ ἀποεπῆ δήματά μοι

]η . . ανων ἀκοῦσαι εἰ μὴ κατὰ θεῖον ἐξείλησα ἀπ' αὐτῶν ἔμελλον ἄν καὶ τὸ ζῆν κινδυνεύειν καταφοο-

]ζοντ[.]ς έξου[σ]ίας, καὶ ἐνέτυχα τῷ σῷ ἀδε[λ]φῷ Φιλαγοίῷ περὶ 10 τούτ[ω]ν καὶ ἐκέλευσεν δι' ὑπομνημάτων τῷ

]υπόλεως παρ[α]δρῆναί μοι τὴν γῆν καὶ τοῦ ἐξάκτορος κατὰ [ά]κολουθίαν ἐπέστειλεν τῷ πραιποσίτῷ τοῦ πάγου

] . μενι δοιο[δ]είκτη καὶ γενάμενοι ἐπὶ τὴν αὐτοψίαν καὶ ἀναμετοήσαντες τὸν κλῆρον παραδέδωκάν μοι

] ἔγγοαφον ποο[σ]φώνησιν κατέθεντό μοι, ὅπεο καὶ ἐπιδεικνύω. Πάλιν μετὰ τὸ γεωογῆσαί με αὐτὰ ἐπὶ πέντε ἔτη

]χαὶ οὐκ εἴασ[ά]ν μοι πάλιν γεωργήσαι καταφρονήσαντες τῆς περὶ ἐμὲ ἀπραγμοσύνης καὶ τοῦ σχήματος καὶ τῶν

15 ] . ουντές τ[ε τῷ] περὶ [αὐτ]οὺς πλούτφ καὶ τῆ ἐπὶ τόπων τυραννία χρώμενοι ἐμοῦ τελοῦντος ἀπο«ι»καρποῦνται.

..... ἀξιῶ  $\delta i'$ ] ὑπογοαφῆς κελεῦσα[i τ]ῷ ποαιποσίτῷ τ[ῷ]ν κάστοων ἵππον $\langle \langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle$  τῆς ἐγγίστη $\langle \langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle$  περατούοας ἐπαναγκάσαι τοὺς ἐγγεγοαμμένους

ήμετέρ]ας μου γῆς τῶ[v]...[.]. ων, ἔτι μὴν κ[αὶ] ἀποκαταστῆσαί μοι τοὺς φό[ρο]υς τοῦ τοσο[ύ]του χρόνου, ἵνα ταῦτα ἀπολαβὼν εὐγνωμονήσω

τ]ὰ δημόσια τελῶ ὑπὲρ αὐτῷν, ἐπ⟨ε⟩ὶ δὲ ἀντιλέγουσιν [τού]τους παραπεμφθ[έντα]ς με⟨ῖ⟩νὰι εἰς [τὸ] ἄχρ[α]ντό⟨ν⟩ σου δικαστήριον ἐμοῦ ἑτοίμως ἔχοντος

τ]οὺς πόδας χ[άρ]ιτάς ợρι τὰς μεγίσ[τας διὰ] παντὸς δμ[ολ]ογήσω. Διευτύχ[ε]ι. (2<sup>to</sup> H.) Αὐρήλιος Γερμανὸς δ προκείμενος ἐπιδε-

20  $E\mathring{v}$ ] $\mathring{\phi}$ αίμονος ἄρξας Ἡρα[κλ]έρ[vε] πόλεως ἔγρ(αψα) [ $\mathring{v}$ π]έρ α $\mathring{v}$ τοῦ γράμ-[u]ατα uη εlδότος.

66. Υπόμνημα an den ἀρχιδικαστής um Rückstellung der Mitgift. — 20—50 n. C. — Oxyrhynchos. (S. 28.)

Oxy. 281 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Koschaker, Sav. Z. 28, 280; Lewald, Personalexekution 52.

Ein an den Archidikastes eingereichtes Stück um direkten Rechtsschutz; meist wird derselbe nur um Zustellungen beim Mahnverfahren angegangen. Vgl. S. 28. Lewald a. O. macht denn auch darauf aufmerksam, daß es sich möglicherweise um eine πρᾶξις καθάπερ ἐκ δίκης handelt (wofür man vielleicht das συνεχόμενος in l. 25/26 anführen könnte); unter dieser Voraussetzung wäre das Stück aus der gegenwärtigen Gruppe auszuscheiden. Aber auf eine besondere Kompetenz des Archidikastes würde dasselbe immer noch insofern deuten, als bei den gewöhnlichen Exekutivurkunden der Vollstreckungsbescheid eben durch den Statthalter ergeht und der A. nur zustellen läßt. Über das Begehren des ἡμιόλιον neben der Mitgift s. Kap. V. Die Altersbestimmung ergibt sich nur nach der Schrift und dem Alter der mit dem Papyrus zusammen aufgefundenen Urkunden; s. die Introd. der Hgg. — Eine andere Eingabe an den A. erwähnt 67 l. 5 fg.

1 Ἡρακλείδηι ἱερεῖ καὶ ἀρχιδι² καστῆι καὶ πρὸς τῆ ἐπιμε³ λεία τῶν 5 χρηματιστῶν καὶ τῶν ⁴ ἄλλων κριτηρίων 5 παρὰ Σύρας τῆς Θέωνος. 6 Συνεβίωσα Σαραπίωνι φερνὴν τού τῷ δοῦσα κατὰ συνχώρησιν εἰς 8 λόγον 10 ἀργυρίου δραχμῶν διακοσί ων. Ἐγὰ μὲν οὖν ἐπιδεξαμέ 10 νη αὐτὸν εἰς τὰ τῶν γονέων 11 μου οἰκητήρια λειτὸν παν 12 τελῶς ἄντα ἀνέγκλητον 15 13 ἐματὴν ἐν ἀπᾶσει παρειχό 14 μην. Ὁ δὲ Σαραπίων κατα 15 χρησάμενος τῆι φερνῆ εἰς ὃν 16 ἠβούλετο λόγον οὐ διέλει 17 πεν κακουχῶν με καὶ ὑβρί-

13 1. έμαντὴν.

 $^{18}$  [ $\xi$ ]  $\omega \nu$  καὶ τὰς χεῖρας ἐπι $^{19}$   $\varphi$ έρων καὶ τῶν ἀναγκαι $^{20}$   $\omega \nu$  ἐνδεῆ καθιστάς,  $^{20}$  $"vσ" <math>^{21}$  τερον "o" καὶ ἐνκατέ"  $^{22}$  "λιπέ" "με <math>"λειτὴν "καθεσ" <math>"o" "o" "o" άξι"o" "o" τάξαι  $^{24}$  ματαστήσαι αὐτὸν ἐπὶ σὲ  $^{25}$  ὅπως ἐπαναγκασθή συν $^{26}$ εχόμενος ἀπο-  $^{25}$ δοῦναι  $\llbracket \mu \rrbracket^{27}$ μοι τὴν  $\llbracket \varphi \rrbracket$ ερνὴν σὺν ἡμι $^{28}$ ολί $\varphi$ .  $T \tilde{\varpi} \llbracket \nu \rrbracket$  μὲν γὰρ ἄλ $^{29}$ λων τῶν [ὄντων ποὸς αὐτὸν] 30 ἀντέχομ[αι καὶ ἀνθέξομαι].

67. Erwähnung eines ὑπόμνημα an den ἀρχιδικαστής in einer Darlehns-Quittung. — 10 v. C. — Alexandrien. (S. 28.)

BGU 1155 ed. Schubart.

Die Quittung trägt die Form einer συγχώρησις; dazu vgl. Kap. III.

 $^{1}K$ όλ $(\lambda\eta\mu\alpha)$ .  $^{2}Ποωτάοχ(ωι)$   $^{3}παρὰ$   $^{2}Απολλωνίου$  τοῦ Θέωνος καὶ [παρὰ]<sup>4</sup> Μάρθας τῆς Πρωτάρχου μετὰ πυρίου ['Ηρα] <sup>5</sup> πλίδου τοῦ 'Ηρακλίδου. 5  $^{\prime}$ E $\pi$  $\langle \varepsilon \rangle l$   $\tau v [\gamma] \chi \acute{a} v \varepsilon \iota \ [^{\prime}$ A $\pi$ o $\lambda l \acute{a}) [^{6} v l o \varsigma \ \acute{e} \pi \iota \delta \varepsilon \delta \omega n \grave{a} \varsigma \ ^{\prime}$ A $\sigma \varepsilon \mu \iota \delta \acute{a} \circ \varphi \iota \ \tau \widetilde{\varphi} \ \acute{a} \circ [\chi \iota] [^{7} \delta \iota - \iota] [^{7} \delta$ καστη τ $\tilde{\varphi}$  ενεστ $\tilde{\varphi}$ τι κ (έτει) Καίσα $[\varrho]$ ος Α $\tilde{\varphi}[\dot{\psi}\varrho]$   $^8$  $\dot{\psi}$ πόμνημα ἀπαίτησιν ποιούμενος θπαρά τε της Μάρθας κ[α]ὶ ἔτι Πρω 10 τάρχου τοῦ Ποωτάρ- 10 χο[v] ἀργυ(ρlov) (δραχμὰς) ς καὶ  $^{11}$ τόκφν, ἄςπερ ὀφίλεσθαι αὐτ $\tilde{φ}$  ἔγρα- $^{12}$ φεν  $\dot{v}$ πὸ τοῦ μετηλλαχότος τῆς μὲν  $^{13}$  Μάοθας πάτοωνος τοῦ δὲ Ποωτάρχου 14 πατρός Πρωτάρχου τοῦ Πολέμωνος 15 ἀφ' οὖ προίματο οὖτος 15 πιττακίου μεμαρ $\frac{16}{2}$ τυρημένου δὲ δι' ὧν ἀνήνενκεν δ Πρώταρ $\frac{17}{2}$ χος συνχωρήσεων, νυνὶ δὲ εὐ $\pi$ [ε]ιθής γεγο $\frac{18}{2}$ νως ὑπὸ  $[\tau \tilde{\eta}_S]$  Μάρθας ε $[\pi]$ ὶ το $[\tilde{v}]$ κατ' αὐτὴν  $μέ \frac{19}{2}$ οους ἡμίσους καὶ ἀπεσχ[ηκ]ως παρ' αὐτῆ[ε]  $^{20}$  διὰ χιρὸς =έξ οίκου τὸ [έν αὐτῆ μέρος ήμισυ], 21 συνχωρί Απολλώνιος [μήτ' αὐτὸς μητ' άλλος δπεο]  $^{22}$  αὐτοῦ μηδὶς έπελεὐσε[σθαι έπ' αὐτην μηδ' έπὶ]  $^{28}$  τὰ ύπὸ τοῦ τετελ[ε]υτ[ημότος πάτρωνος Πρωτάρ] 24 χου ἀπολελιμμένα πε[ολ τοῦ κατὰ τὴν  $]^{25} Μάοθαν μέρους ημίσους <math>[τοῦ κεφαλαίου]^{26} χεὶ τῶν τό-25$ κων [20 Bst.] <sup>27</sup> μήτε περί τῶν [10 Bst. μήτε περί] <sup>28</sup> ἄλλου μηδενὸ[ς ἀπλῶς όφειλήματος] 29 η ἀπαιτήματ[ος η έγγοάπτου η ἀγοά] 30 φου πράγματος 30  $ilde{\mathbf{r}}$  $\tilde{\mathbf{e}}$  $[\mathbf{v} \ \gamma \mathbf{e} \mathbf{v} \mathbf{o} \mu \hat{\mathbf{e}} \nu \mathbf{o} \mathbf{v} \ \hat{\mathbf{e}} \mathbf{v} \hat{\mathbf{e}} \mathbf{v}]^{-31} \hat{\mathbf{e}} \mu \pi \mathbf{o} \mathbf{o} \mathbf{e} \hat{\mathbf{e}} \mathbf{v} \ \chi \hat{\mathbf{e}} \hat{\mathbf{o}} \mathbf{v} [\omega \mathbf{v} \ \mu \hat{\mathbf{e}} \chi \hat{\mathbf{e}} \mathbf{v} \ \hat{\mathbf{e}} \hat{\mathbf{e}} \mathbf{v} \hat{\mathbf{e}} \hat{\mathbf{e}}]^{-\frac{32}{32}} \mathbf{v} \hat{\mathbf{e}} \hat{\mathbf{e}} \mathbf{v} \hat{\mathbf{e}}$ ημ[έρας 20 Β.] 33 δηλω[25 Β.] 34 την [25 Β.] 35 τὰ συνκ[εχωρημένα ἐνέχεσθαι 35 τὸν] <sup>36</sup> παρ[αβαίνοντα τοῖς τε βλάβεσι καὶ τῷ] <sup>37</sup> ὡριᾳ[μένῳ προςτίμω, μὴ έλαττουμένου τοῦ] <sup>38</sup> Απολλ[ωνίου ἐν τῆ ἐπὶ τὸν Ποώταρχον] <sup>39</sup> ἐφόδω [περὶ τοῦ έτέρου τοῦ κεφαλαίου] 40 μέρου [ς ήμίσους τῶν τοῦ ἀργυ(ρίου) 40 (δοαχμῶν) ο καl]  $^{41}$ χῶν [τούτων τόκων ...]  $^{42}με[...$ 

6 Zu Artemidoros vgl. Nr. 1108, 1 und 1111, 1. Zur Sache vgl. Arch. f. Pap. V 63. 7 Die Jahreszahl ist nicht ganz deutlich; da aber Nr. 1152 von derselben Hand ist und durch Nr. 1134, 21-26 mit Wahrscheinlichkeit ins 20. Jahr gesetzt werden kann, ist auch hier dasselbe Jahr anzunehmen (Schub.).

15/16 Ζυ πιττάπιον μεμαρτυρημένον διὰ συγχωρήσεων vgl. Oxy. 95, 8; BGU 619

I 16. Es handelt sich um Verwandlung einer chirographarischen Quittung in eine formgerechte συγχώρησις. 26 χεὶ = καὶ.

34 Hier muß, jedenfalls mit Kürzungen, gestanden haben: η χωρίς τοῦ κύρια εἶναι

37fg. Die Erg. bilden nur einen Versuch, die erhaltenen Reste zu deuten (Schub.).

68. Υπόμνημα an den ἐπίτροπος τοῦ ἰδίου λόγου mit der Bitte, die Anwesenheit des Gesuchstellers auf dem Konvent zur Kenntnis zu nehmen. — 14 n. C. — Alexandrien. (S. 30.)

P. Lond. ed. Wessely, Spec. tab. 8. Nr. 11. Nachtr. von Wilcken, Arch. 1, 558. Lit.: P. M. Meyer, Festschr. f. O. Hirschfeld 150 fg.; Wilcken, Arch. 4, 409 fg.

Das Stück gehört zu den Akten in dem Delatorenprozeß des Priesters Nestnephis gegen seinen Amtsbruder Satabus, welche Wessely a. O. aus dem Britisch Museum zusammengestellt hat. Der nähere Sachverhalt ist bei P. M. Meyer a. O. auseinandergelegt. Unser Papyrus beruht darauf, daß der Idios Logos, bei welchem der Prozeß stattfindet, weil es sich um rechtswidrige Annexion von Bona vacantia handelt, den Nestnephis und Satabus nach Alexandrien zum Konvent geladen hatte. Er enthält die an den Idios Logos gerichtete Meldung des Satabus, daß er erschienen sei und bittet seine Verhandlungsbereitschaft zur Kenntnis zu nehmen. Um eigentlichen Zivilprozeß handelt es sich dabei nicht; doch gibt das Stück von dem Gebahren der Parteien auf dem Konvent ein lebendiges Bild.

Anfang fehlt.  $^{1}$ [.....]  $\dot{\alpha}\nu\alpha\mu\varphi\iota\sigma\beta\eta\tau\dot{\eta}[\tau\omega\nu]$   $\tau \tilde{\varrho}\tilde{\iota}\tilde{\varsigma}$   $^{2}$ [....] $\eta\iota$ ετό[λ]μησε[ν έν]δοῦναι 3 [ἀνα]φορ[ὰν 'Ασ]κληπιάδηι βασιλικώ γραμμα 4 [τεῖ  $\pi | \epsilon \varrho \rangle \psi [ \iota \lambda \tilde{\omega} ] v \tau \circ \pi \omega v$   $[ \epsilon u \tilde{\omega} v ]$   $[ [ \pi ] \epsilon \varrho \rangle \tau \tilde{\omega} v$   $\eta u \epsilon \tau \epsilon \varrho \omega v$   $u \circ (\tilde{v}) \psi \iota \lambda (\tilde{\omega} v)$   $\tau \dot{\omega} - \tilde{\omega} v$  $5 \pi [\varpi v]$ ] έν τ $\tilde{\eta}$  Σεκνο $\frac{5}{2} [\pi \alpha i \circ] v$   $N [\dot{\eta} \sigma \varpi] \iota$ , βουλόμενος ἀν $\dot{\eta} \sigma \alpha \sigma \vartheta \alpha \iota$  αὐτοὺς  $^{6}$  [ἐχ τ]οῦ ἰδίου λόγου ὡς ὄντας ἀδεσπότους  $^{7}$ [. . .] . . . [[παρ]ὰ]· [τού]- $\tau[\omega\nu] \quad \delta[\grave{\epsilon} \quad \mathring{\eta}\gamma] \circ \varrho\alpha[\sigma]\mu\acute{\epsilon}\nu\omega\nu \quad \acute{\upsilon}\pi' \quad [\acute{\epsilon}\mu\circ \widetilde{\upsilon} \quad \pi\alpha\varrho\grave{\alpha}] \quad X\alpha\iota\varrho[\acute{\eta}\mu\circ\nu\circ\varsigma \quad \acute{H}\varrho\acute{\omega}\iota]^{\underline{s}}[\acute{\delta}\circ\upsilon]$  $\tau$ ]οῦ ποοφή[του] Σούχου  $\vartheta$ ε[οῦ] μεγί[στου],  $^{9}$ [ $\mathring{o}$ ς  $\varkappa$ ]αλ κατέγ[ $\varrho$ ]αψέν μοι 10 αὐτοὺς τῷ μα (ἔτει) 10 [[ἀπὸ πα | τρὸς ὄντας αὐτοῦ πατρικοὺς καὶ] [ἀ]κ[ο $λού ] θ [ω] ς αἷς ἔχωι οἰκ [ο]νομίαις <math>^{11}$  [[μητο]ικούς], οΰς καὶ ἀνοικοδόμησα ἐπὶ  $au \tilde{\omega} \iota^{-12} [\tilde{d} \varrho \chi] \alpha [\ell] \omega \iota \ \vartheta \varepsilon \mu \varepsilon \lambda \ell \omega \iota. \ T \tilde{\eta}_S \ \delta \tilde{\varepsilon} \ \tilde{d} \nu \alpha \varphi \circ \varrho \tilde{\alpha}_S \ \tilde{d} \chi \vartheta \varepsilon \ell^{-13} [\sigma \eta_S \ \sigma] \circ \iota \ \varepsilon \ell_S \ \delta \iota \alpha - \iota \tilde{\omega}_S \ \delta \iota \tilde{\omega}_S + \iota \tilde{\omega$ λογισμόν, ἔδωκας προθεσ $\frac{14}{2}$  [μία]ν κατελθεῖν ε[ί]ς Αλεξάνδ(ρειαν) ἐπὶ τὸ 15 σὸν βῆμα ἐντὸς  $^{15}$  [μην]ὸς Ἐπείφ. Κατεληλυθὸς οὖν ἐντὸς  $^{16}$  [τῆς προ]- $\vartheta$ εσμ[ί]α[ς] δέομαι ὑπομνηματισ $\frac{17}{2}$ [ $\vartheta$ ῆν]αί μου τὸ [ὄνο]μα, μέ[χο]ι οὖ διαπούσαν 18 [τός] σου ἀμφιῶμαι τὰς οἰπ[ονο]μίας [παὶ] [απ]ολ[νθ]ῶι τῆς 20 συκοφαντώδου κα[τη] 20 [γορί]ας, ΐν' ὧι εὐεργετημένος. Εὐτύχ(ει). 21 ("Ετους) α [Τιβε]οίου Καίσαρος Σεβαστοῦ[

5 Die Anzeige beruht darauf, daß Nestnephis die ψιλοὶ τόποι ἀδέσποτοι vom Fiskus kaufen wollte, und sie von Satabus okkupiert findet.

7 Anf. τῶι μ (ἔτει) nach Vermutung von Wilcken, Arch. 1, 558; Wessely gibt [ἀνη-

θέ]ντων, was hier nicht möglich ist. — Im weiteren rechtfertigt Satabus, der übrigens, wie auch Nestnephis, in dem Fragment nicht mit Namen genannt ist, seine Okkupation durch stattgehabten Kauf.

9 παταγράφειν = auflassen.

69. Υπόμνημα an einen Iudex pedaneus. — 330 n. C. — Hermupolis. Magna.

CPR 19 ed. Wessely.

Lit.: Kommentar von Mitteis, CPR 1, 61-74 (die weiteren Ausführungen daselbst sind durch meine Darstellung in den Sitz-Ber. überholt); Wenger, Actio iudicati 249; Arch. 2, 44; Stellvertretung 182; Seeck, Gesch. des Untergangs 2 (1902), 553; Kübler, Sav. Z. 30, 181; Rostowzew, Stud. z. Gesch. d. röm. Kolonats 1910, 198—201.

Ein vorbereitender Schriftsatz (Replik) in einem Verfahren vor dem προπολιτενόμενος von Hermupolis, dem der Streit vom Praeses provinciae delegiert gewesen sein muß; letzteres geht zwar aus der Urkunde nicht hervor, ist aber aus der Analogie der heut bekannten Urkunden mit Sicherheit zu erschließen. — Die εὐσεβῆ τελέσματα sind, wie Seeck a. O. richtig bemerkt, nicht (mit meinem Kommentar) für eine fromme Stiftung, sondern für die staatlichen Grundsteuern zu halten, welche in dieser Zeit 'devotae functiones' genannt werden; Rostowzew insbesondere (a. O.) nimmt an, daß die in l. 6 fg. genannte γῆ οὐσιακή eine mit dem sonstigen verkauften Besitz verbundene Zwangserbpachtung sei, und daß die Käuferin gerade mit Rücksicht auf diese von dem Geschäft loskommen wolle. — Über den ἀρραβών s. Kap. VI. Die zehn- und fünftägige Zahlungsfrist, welche die Klägerin gesetzt wissen will, halte ich jetzt für eine von ihr ohne gesetzlichen Anhalt gewählte.

 $^{1}A[\mathring{v}]o[\eta]\lambda l \varphi \quad [O\lambda v]u\pi \iota o\delta \mathring{\omega}o\varphi \quad \pi o o \pi o \lambda \varepsilon \iota \tau \varepsilon v o \mu \acute{\varepsilon} v \varphi \quad Eo \mu o \~v \quad \pi \circ \lambda \varepsilon \omega \varsigma \quad \kappa \alpha \grave{v}$ νομοῦ 2π αρ α Αὐοηλίας Δημητρίας τῆς καὶ Αμμωνίας Πολυδεύκους ἄοξαντος γενομένου βουλ(ευτοῦ) τῆς α(ὐτῆς) πόλεως. 3 Ποώην βιβλία ἐπιδέδωμα τη ση έπιμελεία, ως δτι έβουλήθην τινα υπάρχοντά μου αποδόσθαι, ὧν τὸ 4 καθ' εν ούτως έχει άμπελικὸν χωρίον ὑπὸ τέλους (άρου $o\tilde{\omega}v$ )  $\eta \perp \iota \varsigma \lambda \beta$ , καλαμίας (ἄρουραι)  $\gamma \eta'$ , πωμαρίου (ἄρουρα)  $\overline{\perp} \eta'$ , ᾶπαντα νυν $l^{-5}$  ἐν χέρσφ καl τὰ ἐν αὐτ $\tilde{φ}$  οlκόπεdα καl ἐκ νότου τούτου γε $\dot{φ}$ ργιον  $_{5}$ καλούμενον Πώλυπον, δσου έστιν ἀρουρηδοῦ, <sup>6</sup>καὶ οὐσιακῆς γῆς ὑπὸ τέλους (ασουραι) μβ <math>Lη καὶ τὴν πᾶσαν χέρσον καὶ ἄσπορον τὴν ἐν αὐτῆ. Καὶ Έὺς γυνη Σαποικίου τάπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως πο[ο]σῆλθέν μοι, βουλομένη πρίασθαι ταῦτα, καὶ συνεθέμην πρὸς αὐτὴν ἐπὶ πα<sup>8</sup>ρουσία Διοσκουοίδου ποεσβυτέρου της έκκλησίας έπὶ δροις, ώστε ἀντὶ της τιμης ἐπιγνῶναι πάντα  $^9$ τὰ ὑπὲο τούτων εὐσεβῆ τελέσματα τῆς ἐνεστώσης  $\overline{\gamma}$  ἰνδικτιόνος, καὶ παρέσχεν μοι εἰς λόγον ἀραβῶνος 10 χρυσοῦ δλοκοττίνους δύο καὶ 10 άλλο μιποόν τι πλάτυμα χουσῶ, καὶ πολλάκις ταύτη ἡνώχλησα μετὰ τοῦ μεσίτου, 11 ἀποδοῦναί μοι ἃ παρέσχον εἰς λόγον εὐσεβῶν τελεσμάτων καὶ λαβεῖν αὐτὴν τὴν καταγοαφὴν καὶ μίαν ἐκ μι $\frac{12}{2}$ ᾶς ὑπερετίθετο καὶ μηκέτι • φέρουσα αὐτῆς τὴν ἐπίθεσιν, ἠξίωσα δι' αὐτῶν τῶν βιβλίων ἐπισταλῆναι 13 αὐτὴν εἴσω ήμερῶν δέκα ἀποδοῦναί μοι τὰ συνφωνηθέντα καὶ λαβεῖν αὐτὴν τὴν καταγοαφὴν ἀκολούθως 14 οἶς ἐὰν προσφωνήση ὁ μεταξυμάρτυς: καὶ έμοῦ οὔση $\lceil arsigma 
ceil$  ἐπὶ κώμης ἀντεπιστάλματά μοι διεπέμφθη  $\mathop{ ilde{v}}$ ηο $^{15}$ τῆ $\mathop{ ilde{\eta}}$ ς  $^{15}$ σῆς ἐπιεικίας ἐξ ὀνόματος ήρωνος β(ενε)φ(ικιαρίου), μεστὰ ψευδολογίας, φ οὐδὲν συνεφώνησα οὐδὲ εἴληφά τι 16 παρ' αὐτοῦ εἰς λόγον ἀραβῶνος, ώς καὶ δ μεταξύ δύναται μαρτύρασθαι, ώς προδεδήλωται πῶς γὰρ ἐδύνατο <sup>17</sup> δ ὢν τότε ἐν τῆ ἄνω Θηβαίδι; ἐντάξας καὶ ἄλλα μου ὑπάοχοντα,

<sup>4</sup>  $\eta \perp \bar{\tau} = 8 \frac{1}{2} \frac{1}{16} \frac{1}{32}$ .

ά μη συνεφώνησα πρός αὐτήν, οὐ μην 18 άλλὰ καὶ ἐνεχάραξεν τοῖς αὐτοῖς βιβλίοις ποᾶνμα παράνομον, ως δεῖν τὸν ἡμέτερον υίὸν συνχρημα 19 τίζειν μοι πιποάσκουσάν μου τὰ τῶν γονέων. Ταῦτα δὲ πάντα ἐμηχανήσατο, 20 μη ευρίσκουσα ἀποδοῦναι 20 τὰ ὑπ' έμοῦ προχρησθέντα εὐσεβῆ τελέσματα, μη[δε] δύνασθαι αὐτὴν βελτιῶσαι, οἰομένη δύνασ<sup>21</sup>θαι ἀπο[λαβ]εῖν τὸν ἀραβῶνα. Διὰ τοῦτο προήχθην ἐπιδοῦναι τάδε τὰ βιβλία, καὶ νῦν λύων αὐτῆς 22 πᾶσαν πρόφασιν, ἔτι μὴν ⟨άξιῶ⟩ ἐπισταλῆναι αὐτὴν εἴσω ἄλλων ήμερῶν πέντε ἐπιδοῦναί μοι ἐπὶ 23 τῆ σῆ παρουσία τὰ συνφωνηθέντα καὶ λαβεῖν τὴν <καταγοαφὴν> ών ἐὰν ὁ μεταξυμεσίτης προσφωνήση παρὰ <sup>24</sup> τῆ σῆ ἐπιεικία· εἰ μὴ τοῦτο ποιήσιεν, ἀπολέγεσθαι αὐτὴν τοῦ ἀραβῶ-<sub>25</sub> νος, σωζομένων μοι τῶν δικαί <sup>25</sup>ων πρὸς αὐτὴν ἐπὶ τῆς ἐαθίσης ἐ**ν** άσπόρω οὐσιακῆς γῆς. Διευτύχει. 26 Υπατίας Φλαυίου Γαλλικανοῦ καὶ Οὐαλερίου Τυλλιανοῦ τῶν λαμπροτάτων Μεχείο ζ.

19 1. πιπρασκούση. 21 1. λύουσα.

23 την (καταγραφην) Hunt; γην Wessely; ων l. ως?

70. Υπόμνημα an den Defensor civitatis wegen Beschädigung. — 336 n. C. — Oxyrhynchos. (S. 31.)

P. Oxy. 6, 901 edd. Grenfell--Hunt. Lit.: Mitteis, Sav. Z. 30, 401.

1 Ταντείας Ο [ὐιβίου] Νεπωτιανοῦ καὶ Τεντίου Φακούνδου 2 τῶν λαμπροτάτων Π[α]χων 5. 3 Φλαουί[ω] Ἰουλιανῷ διοικοῦντι ἐκδικίαν Ὁξυρυγ- $_5$  χίτου  $^4$  παρὰ  $^4$ λύρηλίας  $^4$ Αλλοῦτος Θωνίου ἀπὸ κώμης  $^4$ Τααμπέμο[v]  $^5$  ε πάγου. Έσπερίνες ώρες τῆ χθὲς ἡμέρα ἡμέτεροι χῦροι <sup>6</sup> δύο τὴν δρμὴν ποιούμενοι έπὶ ἡμέτερον ἔδαφος γενώμενοι ἐν ὑδραγωγίω μηχανῆς τῶν ημετέρων <sup>8</sup>πέδων καὶ Παβάνου τινὸς ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης, [καὶ] <sup>9</sup>δ  $_{10}$  ποοιοημ[ένος II]αβᾶνος παρατυχὼν ἔχων μετὰ  $^{10}$ χῖρας ξοίλιου . . . .  $\iota v$ τούς χύρους βουλόμεν[ο]ς 11 καὶ τοῦτο μ...[....]φς μηδαμῶς ἀδικηθεί[ς  $^{12}$   $\mathring{v}\pi\mathring{o}$   $\mathring{v}\varpi v$   $\mathring{v}\mathring{o}[\varpi v$   $\mathring{a}\mathring{a}]\mathring{\iota}\mathring{a}$   $\mathring{\epsilon}\mathring{c}\mathring{o}\mathring{\mu}\varepsilon vos$   $\mathring{\tau}\tilde{\eta}s$   $\mathring{\pi}\mathring{o}\mathring{o}s$   $\mathring{\tau}\mathring{o}\mathring{v}s$   $^{13}$   $\mathring{v}\mathring{o}ovs$   $\varepsilon\ldots[\ldots \mathring{o}\iota]$ έμοι έπελήλυθαν βουλόμενος 14 οικατα. [ 15 Buchst. ]. ως ι μη έκ τινος  $_{15}$   $^{15}$   $[\mathring{\alpha}\pi o]\nu \acute{\nu}\alpha g$   $\mathring{\tau}\mathring{\eta}\dot{\nu}$   $[\ldots\ldots]\pi$   $[\mathring{\alpha}]\mathring{\lambda}\lambda'$   $\mathring{o}\tilde{\nu}\nu$   $\mathring{\tau}\tilde{\omega}\nu$   $\mathring{\beta}\omega\tilde{\omega}\nu$   $^{16}$   $[\ldots]$   $\mathring{o}\nu$   $\mathring{\alpha}\nu \varkappa \alpha$  . [...].. [..]ημήν ὑπ' αὐτοῦ <sup>17</sup> [ 23 Buchst. ]μόψας ὡς ἐκ τῶν <sup>18</sup> [ 18 Buchst. ] ....οις τινὰς παράγετε [ 26 Buchst. ] 19 θρασύτητι [... 20 [ 26 Buchst. ] ουσα . [.....

5 1. έσπερίναις ώραις und χοίροι. 8 1. παίδων.

14 l. εί μη. 15 1. ἀπονοίας.

10 1. ξύλιον.

71. Υπόμνημα an den Defensor civitatis, enthaltend die Cessio bonorum seitens eines verhafteten Schuldners. — 462 n. C. — Hermupolis magna. P. Lips. Inv. Nr. 244, unveröffentlicht. Transkribiert von Mitteis-Wilcken.

Aurelios Sarapion hat für einen andern Bürgschaft geleistet und ist wegen dieser Haftung in die δημοσία είρντή gesetzt worden. Er wendet

sich nun an den Defensor der Stadt mit der Erklärung, die Cessio bonorum zu vollziehen, auf Grund deren er freizukommen beansprucht; dabei leistet er einen (schriftlichen) Eid, dessen Inhalt leider wegen der Defekte des Papyrus noch nicht festgestellt werden konnte, aber wohl den gesetzlichen Vorschriften über die έξωμοσία entsprochen haben wird.

Welches diese Vorschriften sind, wissen wir allerdings nicht; denn von einem solchen Eid überliefern die älteren Quellen nichts. Erst die justinianische Novelle 135 c. 1 kennt einen solchen, und zwar als Offenbarungseid dahin, 'ὡς οὔ τις αὐτῷ πρόφασις πραγμάτων χάριν ὑπολέλειπται ἢ χρνσίων, ὅθεν τὴν τοῦ χρέονς ποιήσεται πλήρωσιν' wobei freilich über Inhalt und Anwendungsgebiet dieser Novelle Zweifel besteht (Zachariae v. Lingental, Sav. Z. 8, 233 fg.). Doch hatte dieselbe schon bisher den Gedanken nahegelegt, daß ein Offenbarungseid auch der vorjustinianischen Zeit (wenigstens der nachklassischen) bekannt war (Wlassak, Art. Cessio bonorum bei Pauly-Wissowa 6, 1997), und dies wird jetzt bestätigt. Auch sonst sehen wir, daß die Cessio nicht ganz formlos gegenüber dem Gläubiger erfolgt, sondern ein Gesuch an den Magistrat darstellt, was freilich, namentlich bei einem verhafteten Schuldner, selbstverständlich war.

Sehr bezeichnend sind die der Zession voraufgegangenen Ereignisse. Man wird davon absehen können, daß Sarapion wenigstens nach seiner Darstellung ohne Urteil gefangen gesetzt war; denn Personen seiner geringen Qualität hat man oft schon bei der Ladung verhaftet, da sie keine Cautio iudicio sisti bieten konnten (Bethmann-Hollweg, Ziv.-Proz. 3, 250 fg. und vgl. C. J. 9, 4, 6, 3), und ich halte es nach der Darstellung der Eingabe sogar für zweifellos, daß Sarapion nur in provisorischer Sicherungshaft, nicht in Vollstreckungshaft ist. Aber er war in dieser auch gefoltert worden, was wieder mit den Schilderungen in Just. Nov. 135 übereinstimmt. Nach den Schlußworten in l. 6  $^{\circ}\tau \alpha_S$   $i\delta l\alpha_S$   $i\delta \tau l\alpha_S$  hat es fast den Anschein als ob er vorübergehend auch in einer privaten Schuldhaft seiner Gläubiger gewesen wäre, die ja wirklich für diese Zeit trotz gesetzlichen Verbots öfter vorkam (Reichsrecht 452).

Mit der Zession ist übrigens keineswegs ein ausdrückliches Anerkenntnis der Schuld verbunden, wie es nach der bekannten Ulpianstelle D. 42, 6, 8 scheinbar vorgeschrieben ist. Man hat diese Vorschrift schon bisher für unverständlich und die Stelle für verstümmelt erklärt (vgl. Wlassak a. O. 1999), und unsere Urkunde kann das nur unterstützen.

Schwer zu verstehen ist l. 10: δέο[μαι τό] γε έκ[τον] με ἔχειν. Ich habe έκτον geflissentlich nicht mit Akzent versehen, weil die Betonung zweifelhaft ist. Man denkt wohl zunächst an ἕκτον, was bedeuten würde, daß Sarapion sich für berechtigt hält, ein Sechstel seines Vermögens von der Zession, als eine Art von Kompetenz, auszuschließen. Daß von einer solchen Vorschrift sonst nichts bekannt ist, würde bei der Dürftigkeit der auf diesem Gebiet vorhandenen Zeugnisse weniger befremden, als der Inhalt der Vorschrift selbst. Denn ein quotativ bestimmter Bruchteil des Vermögens wäre eine seltsame Anwendung des Kompetenzrechts, die für den Gläubiger recht un-

billig wirken könnte und wofür sich auch, soviel ich feststellen konnte, in andern Konkursordnungen keine Parallelen finden sollen. Auch kann nicht auf das νενομισμένον τοίτον verwiesen werden, welches darin besteht, daß man sich einer Liturgiepflicht durch Abtretung von Zweidrittel des Vermögens entzieht (Mitteis, C. P. R. 1, 107 fg.; Wilcken, Arch, 2, 184), denn hier handelt es sich um andersartige Verhältnisse. Immerhin kann die Möglichkeit, daß eine Vorschrift obigen Inhalts in der späteren Gesetzgebung über die Cessio bonorum gegolten hat, nicht schlechthin in Abrede gestellt werden. Zumal für ἐκ[τον] sonst nur die Auslegung als ἐκτόν übrig bliebe, die kaum rechten Sinn gibt; ebensowenig befriedigt τό γε ἐκ[τός] με ἔχειν. Für ἐκ[τέον] scheint sehon paläographisch keine Möglichkeit zu sein.

Sehr interessant ist unser Papyrus für die Lehre von der hellenistischen Bürgschaftsidee. Es bestätigt sich wieder, was Partsch (griech. Bürgschaftsrecht 1) ausgeführt hat, daß der griechische Bürge eigentlich die Leistung des Hauptschuldners verspricht und nur haften soll, wenn dieser nicht leistet. Das Bewußtsein dessen klingt nämlich durch in l. 4, wo sich Sarapion beklagt, er sei gefaßt worden, 'obwohl doch der Hauptschuldner sich stellte und nicht flüchtete'. Vom römischen Standpunkt wäre diese Äußerung nur begreiflich, wenn sie nach Einführung der Novelle 4 von Justinian getan worden wäre.

Die Eingabe des Sarapion ist adressiert an den Defensor, aber der Eid wird dem ἀντισκοίβας (l. 11) geleistet, dem auch die Eingabe überreicht ist (l. 18). Ein Beamter dieses Namens findet sich auch in P. Guisnet Nr. 3 l. 3 ed. de Ricci, Stud. pal. 1 p. 8 mit seinen von Crönert, Woch. f. klass. Phil. 1902 p. 59 fg., mitgeteilten Nachträgen.

Die Lesung ist, besonders von l. 13 ab, noch als provisorische zu betrachten.

τῷ δ[ε]σπό(τη?) [μου] τῷ λαμπροτάτῳ καὶ εὐλογιμωτάτῳ σχ[ο]- $\lambda \alpha(\sigma \tau \iota \varkappa \tilde{\omega}) \varkappa(\alpha l) [\epsilon \varkappa \delta \iota \varkappa \omega] E_{\varrho}[\mu o \tilde{v} \varkappa] \delta \lambda \epsilon \omega [\varsigma]$ π(αρά) Αὐρ(η)λίου Σαραπίωνος Εὐθυμίου μ(ητρός) Xlας ἀπὸ [τ]ης α $(\dot{v}τ$ ης) [πό]λε[ως.]

Έργύοις άγράφοις άνεδεξάμην [τι]νά είς άπόδοσιν φανερών χρεών Σαραπίωνι [....... ἀπὸ τ]ης <math>α(ἀτης) πόλ(εως),

ούκ οίδα δὲ πόθεν, τοῦ παρ' ἐμοῦ ἐ[ν]εγγυηθέντος ισταμένου καὶ μὴ δοασμώ χοησαμένο [υ ένηξέ] με ύπεο

s αὐτοῦ ώς ἀγνωμονοῦντος ἐκε[ί|νου καὶ παοε[κ]λήθην καὶ ἐκλείσθην εἰς  $[\tau]\dot{\eta}\nu \delta\eta[\mu\sigma]\sigma[\iota\alpha\nu] \epsilon[\iota]\rho\kappa\tau[\dot{\eta}]\nu$ 

1 [ἐνδίνω]: δηφήνσορι (l. 15) zu breit.

3 1. έγγύαις.

3 φανεφόν χοέος; diesen auch in Lond. 3 p. 250, 4 und p. 253, 11 vorkommmenden und also technischen Ausdruck möchte man nach dem Wortsinn auf eine 'liquide Schuld' beziehen; aber in Lond. 3 p. 253 wird über ein φανεφόν κεφάλαιον ein Schiedsgericht verabredet und auch an unserer Stelle

paßt dieser Sinn nicht. Ist eine Geldschuld (certa pecunia?) gemeint? Außerdem kommt das Adjektiv φανερός bei Vermögensstücken noch vor in Lond. 3 p. 256, 13; Oxy. 902, 3 (ob auch in Oxy. 712, 15 zu erg.?). Die Frage bedarf spezieller Untersuchung. Über die Bedeutung von φανερά und άφανής οὐσία im attischen Recht vgl. Beauchet, droit privé 3, 13-21.

τῶν χοεῶν ἕνεκα καὶ πολλα[..]ον, ὅπεο ἀπηγορ[ε]υμένον τοῖς νόμοις, ἐβασανίσθην έτι .. [.....] τὰς ὶδίας ἐστίας, έπιτ[α] καὶ ἐν τ[ῆ] δημοσία είοκ[τ]ῆ τῆς σῆς λαμπρότητος αὐτὰ ἀγνοούσης. 'Επειδή δὲ πανταχοῦ [οί] νό[μ]οι κελεύουσι 'Ρφ-[μαίους ⟨τό⟩] σῶμα [ἔχ]ειν ἐλεύθερο[ν κ]αὶ ἀνύβρειστον, ταύτη κέχρημαι τη έκστάσει ... ] ἀντὶ [τῶν] χοεῶν ἀκ[εραί]ως καταλα[β]εῖν σύμπαντα τὰ ἡμέτερα πράγματα κα[ὶ χρυσίο] ν καὶ δέο-[μαι τό] γε έκ[τον] με έχειν καὶ έ[μ]ὲ ἀνείεσθαι τῶν είργμῶν καὶ βασά- 10 νων καὶ ἔχειν τὸ [σῶμα ἐ]λεύθερον [καὶ ἀνύ]βοε[ιστον] κατὰ τοὺς νόμους ἐξοοκίζω δὲ τὸν δημόσιον ἀντισμοίβα [Α]παλ[ών ποός τε Θεόν] παντο-[κοάτοο]α κ[αὶ τ]ὴν εὐσέβεια[ν κ]αὶ νίκην τοῦ [δε]σπότου ἡμῶ[ν] Φλα(υίου)  $A\lceil \varepsilon \rceil o \nu \lceil \tau o \varsigma \quad \tau \rceil o \tilde{v} \quad \alpha l \omega \lceil \nu l o v \quad A \dot{v} \gamma o \dot{v} \rceil \sigma \lceil \tau o \rceil v \quad \varkappa(\alpha l)$ [....]. [......]  $\varepsilon$   $\dot{\alpha} \nu \varepsilon \lambda \dot{\alpha} \mu \varepsilon \nu [o\nu \ldots \tau \tilde{\eta}] \delta \varepsilon$   $\tau \tilde{\eta} \ldots \mu [\ldots \ldots]$ .  $\dot{\epsilon} \kappa \sigma \tau \dot{\alpha} [\sigma \ldots \ldots]$ δημοσίο[...]...[.]δι[....].... $[\ldots, \delta] \pi \circ \sigma \eta \mu [\iota \omega \ldots, \delta] \circ \sigma \circ [\ldots, \delta] \circ [\ldots, \delta] \circ \sigma \circ [\ldots, \delta] \circ [\ldots, \delta] \circ \sigma \circ [\ldots, \delta] \circ [\ldots, \delta$ ...]ηναι ε[....] τοῦ δη[....]... [καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡ]μολόγη[σα τῆ σ]ῆ λαμπρό[τη]τι, λαμπρ[ό]τατε δηφ[ήν]- 15  $\sigma[\omega_Q]$ . (2te H.)  $A\dot{v}_0\dot{\eta}\lambda \log \Sigma \alpha_0 \alpha_1 \omega v \langle o_S \rangle E[\dot{v}\partial v\mu] \log \delta \pi_0 \alpha_1 \epsilon \ell \mu \epsilon v \delta$ έθέμην την έκστ[α]σι[ν ώς πρό]κ(ειται) A] $\dot{v}$ οήλιος Π $\alpha$ [ $v\lambda \ell$ ]vος Εομάμμ[ $\omega v$ ]oς δ προκ( $\ell$ μεvος)  $\dot{\alpha}$ ξι $\omega \vartheta$  $\dot{\epsilon}$ ς ἔγοαψα ὑπὲο αὐτοῦ γοάμμα[τα μὴ είδ]ότος.

3 to Η. Αὐρήλιος ἀπαλώς Παπνουθίου [....]. Έρμοῦ πόλεως ἀνίλιφα την έκστασιν δημοσία προτ[εθ......

 $\mathbf{4}^{\text{te}}$  Η. [  $\mathbf{\Upsilon}$ πατείας τοῦ] δεσπότου ἡμῶ $[\mathbf{v} \quad \Phi]$ λα(vίου) Λέοντος τοῦ αἰωνίου  $A\dot{v}vo\dot{v}[\sigma\tau]ov \ \tau\dot{o} \ \beta' \ \kappa\alpha\dot{v} \ \Phi\lambda\alpha(vlov)[\ldots...'E\pi\varepsilonl]\varphi$ 

7 Zu τῆς σῆς λαμπο. ἀ. ἀγνοούσης vgl. C. I. 9, 4, 6 pr.: Οὐδένα ἐπιβάλλεσθαι ἐν φυλαμῆ δίχα προστάξεως τῶν . . . ἀρχόντων η ... ενδίκων. 8 Ι. ανύβριστον.

9 [χουσίο]ν erg. nach Just. Nov. 135 c. 1: πραγμάτων χάριν ἢ χρυσίου, wie hier. 11 ἐξορκίζω, sonst 'schwören lassen', steht hier im Sinn von έξόμνυμι. — 1. τῷ δημοσίω ἀντισκοίβα?

72. Gesuch an den Defensor civitatis um Befreiung aus ungerechter Schuldhaft. — ca. 465 n. C. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. 6, 902 edd. Grenfell-Hunt.

1 Φ[λα]ουίφ Ίσὰκ τῷ λογιωτάτφ σχολαστικῷ ἐκδίκφ τῆς ἄνω Κυνοπολιτῶν <sup>2</sup> [παρὰ] Αὐρηλίου Μακαρίου υίοῦ Ἰωσήφ ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως. 3 Πο[ο τ]ούτου ύδροπάροχος καθέστηκα καὶ γεωργός φανερῶν πραγμάτων οὐσίας 5 τοῦ [τῆ]ς μακαρίας μνήμης Φοιβ[ά]μμωνος τοῦ πολιτευσαμένου, 5 Mitteis-Wilcken, Chrestomathie. II.

5 μετὰ δὲ τὴν τούτου τελευτὴν 5 ὁ τ[ούτ]ου ἀδελφὸς Θεόδωρος ἐπισῆλθεν είς την φοοντίδα των τούτου πραγμάτων 6 μ[αὶ τυρ]αννικώ τρόπω ἀπέσπασεν διτὰ παλὰ ἐκ τῶν ἐμῶν βοικῶν ζώων, γκαὶ [ἐστί]λατο καὶ παρεσκεύασέν με άδίκως αναλημφθηναι τῷ δεσμωτηρίω πρὸ 8 τριῶν τούτων μηνῶν, καὶ ἐκ τούτου συνέβη τὸ ὑπόλοιπον τῶν ἐμῶν ζώων <sup>9</sup>τῆ λιμῷ τεθνάναι, 10 ταῦτα ἐμοῦ ετοίμως ἔχοντος εἰ καὶ φανείην χοεωστοῦντα 10 αὐτῷ ἐγγοάφως πληρῶσαι. Ἐπὶ τοίνυν οι ἔκδικοι ἐπενοήθησαν ἐν ταῖς πόλεσειν 11 πρὸ[ς] τω βοήθειαν δρέξαι τοῖς ἀδικουμένοις, εἰς τελείαν γὰρ ἀνατροπὴν καὶ εἰς αλγάτην 12 πεινων περιέστην ένεκεν τοῦ προειρημένου πολιτευομένου, τούσδε τοὺς λιβέλλους <sup>13</sup> ἐπιδίδωμι τῆ σῆ λογιότιτι, ἀξιῶν κελεῦσαι τοῦτον μετασταληναι, πρωτοτύπως μεν 14 παρασκε [υάσαι] την αὐτοῦ ἀρετην ἀποδοῦναί 15 μοι απες απέσπασεν τυραννικώ τρόπω βοικά μου 15 ζώα εὐθαλή, καθώς καλ απέσπασεν, περί δε των άλλων τα δοκούντα τη ση λογιότητι πρα16 χθηναι, ἀνεθίη ναί τ' έμε των δεσμων, έμου ώς προείπον έτοίμως ἔχοντος πληοωσαι 17 όσα ἐποφίλω αὐτῷ ἐγγοάφως· μισοῦσειν γὰο οἱ νόμοι τοὺς τὰ άδικα διαπραττο 18 μέν [ο]υς, λογιώτατε εκδικε κύριε. (2te H.) Αὐρήλιος Μακάριος Ἰωσὴφ ἐπιδέδωκα. 19 (3to H.) Μετὰ [τ]ὴν ὑπατείαν Φλα[ουίο]ψ Βιβιανοῦ τοῦ λαμπροτάτου τὸ β καὶ τοῦ δηλωθησομένου Άθὺο κδ.

9/10 l. χοεωστῶν und ἐπελ. 11. 12. ἐσχάτην πεῖναν. 13 Ι. λογιότητι. — πρωτοτύπως W.

73. Υπόμνημα, vielleicht (?) an den Defensor civitatis. — 538 n. C. — Hypselis (?).

P. Lond. 3 n. 1000 (p. 250) edd. Kenyon-Bell.

Die gegenwärtige Gestalt der Überschrift in l. 1 ist nach brieflicher Mitteilung von Kenyon unsicher.

Die Provenienz vermuteten die Hgg. aus Hermupolis wegen  $E_{Q}($ ) in l. 13; aber in l. 14 scheint die Ergänzung [ $E_{Q}\mu o \nu \pi o$ ] $\lambda \nu$  nicht Platz zu haben, wohl aber [ $P_{Q}\mu o \nu \pi o$ ] $\lambda \nu$ , wie Kenyon mir bestätigt.

4 l. χοεωστοῦντες. — Zu φανερὸν χρέος 12 Am Schluß von Πατα. ein kopvgl. Anm. zu 71 l. 3.

### 3. EVOKATIONEN UND GESTELLUNGSBÜRGSCHAFTEN.

74. Eidliches Versprechen des Erscheinens vor dem Archidikastes, geleistet an das Bureau des Strategen. — 59 n. C. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. 2, 260 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wenger, Rhist. Pap. Stud. 64 fg.; Schubart, Arch. 5, 69 A. 2; Lenel, Edict. perp. 2 417 A. 4; Mitteis, Sitz.-Ber. 83. — Vgl. auch oben S. 35 A. 7.

'Aντιφάνης 'Αμμωνίου ist jedenfalls identisch mit dem in Oxy. 268, 5 genannten, und auch 'Αντιφάνης 'Ηρακλᾶτος dürfte derselben Familie angehören. Demnach ist der hier obwaltende Rechtsstreit wahrscheinlich mit der Angelegenheit jenes Papyrus in Zusammenhang; vielleicht darf man mit Schubart vermuten, daß die Kompetenz des ἀρχιδικαστής eben dadurch gegeben ist, daß Oxy. 268 eine συγχώρησις ist und für den Prozeß aus dieser der ἀρχιδικαστής zuständig war.

7 l. ἦ μήν. 11 l. ἔσεσθαι. 17 Ι. ἐναντία.

- 75. Evokation durch litterae ad magistratus datae. 265/6 n. C. Oxyrhynchos. (S. 37 vor A. 3.)
  - P. Giss. 1, 34 ed. Eger (mit Unterstreichungen deutet der Herausgeber defekte aber sicher lesbare Buchstaben an). Ed. princeps: Eger Arch. 5, 137 fg.

Ammoninos war Gläubiger des Vaters der Menodora auf 163 Oxyrhynchitika (ein unbekanntes Hohlmaß) Wein (?) gewesen, und hatte nach dem Tode des Schuldners, offenbar auf Grund einer Exekutivurkunde (wie das Wort διαστολικόν l. 8. 13 zeigt, vgl. Kap V) gegen Menodora die Pfändung irgendwelcher Vermögensstücke erwirkt. Indessen behauptete deren Großvater, Sabinus, daß die Schuld schon bezahlt gewesen sei und verlangte Aufhebung der vollzogenen Vollstreckungsmaßregeln. Daß in dem bezüg-

lichen Verfahren der ἀργιδικαστής funktioniert, geschieht wohl nicht auf Grund eigener Zuständigkeit; denn das Vollstreckungsdekret erläßt sonst immer der Praefectus (Kap. V), und darum muß auch dessen Aufhebung zunächst von ihm erbeten worden sein; der ἀρχιδικαστής dürfte also hier nur als Delegatar des Praefectus amtieren. Seine Verfügung besteht im gegenwärtigen Fall darin, daß er den Ammoninos zur Verhandlung evoziert, und zwar unter Androhung der Kontumazialfolge. Die von Ammoninos mitzubringende θεράπαινα sollte wohl als Zeugin vernommen werden. Die Evokation erfolgt durch litterae ad magistratus im Sinn von Vat. fr. 162; der mit der Zustellung betraute Magistrat ist der Stratege von Oxyrhynchos, wo die Parteien wohnen; das Dekret des ἀοχιδιααστής kann nur in Alexandrien oder auf dem für Oxyrhynchos zuständigen Konvent erflossen sein. Es enthält gleichzeitig die einstweilige Verfügung, daß bis zur Endentscheidung der Sachstand nicht verändert werden darf; vgl. C.P.R. 20 I 17. Die Zustellung der litterae an den Strategen ist, wie in Vat. fr. 163, dem Gesuchsteller überlassen: der gegenwärtige Papyrus enthält die Präsentation (einer Abschrift) derselben an den Strategen.

[στοατηγῶ] 'ΟξυουγχείβΑστερίω έπικεκλημ]ένης Σύρας διὰ τοῦ μ[ατὰ π]ατου 2 παρά Μηνοδώρας τέρα πάππου Αὐρηλίου Σαβείνου βουλευτοῦ πρεσβυτάτου τῆς λαμπροτάτης πόλεως των Άλεξαν [δοέων. ής παρεκόμισα παρ' Αυρηλίου Διδύ-] μου τοῦ καὶ Σαραπίωνος ἐνάρχου ἀ[ρ]χιδικαστοῦ ἐπιστολῆς, συνεζευγμένων των γενομένων ἐπ' αὐτῷ ὑπομνημά 4 [των, τὰ ἀντίγοαφα ὑπόκειται μετά τὰ αὐθεντικ[ά] καὶ ἀξιῶ τὰ ἀκόλουθα τοῖς γραφεῖσι πρᾶξαι. ("Ετους) ιγ' Αὐτοκράτορος Καίσαρος Πουπλίου Δικιννίου Γαλλιηνού Γερμανικού  $5^{5}$  [Μεγίστου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Φαῶ] $\varphi$ ι ιδ. Έστὶ δὲ τῆς μὲν έπιστολής. Αὐρήλιος Δίδυμος δ καὶ Σαρζαπλίων ἔναρχος ἀρχιδικαστής στρατηγώ 'Όξυρυγ 6 [χείτου χαίρειν. 'Αμμωνίνου τὸν καί ... κ]ιανου καί την τούτου θε[ο]άπαιναν φοόντισον άποστεῖλαι εἰς τὸ δικαστήριον εἴσω ήμερῶν είκοσι καθ' ὰ ήξίωσεν Μηνοδώ Γρα ἐπικεκλημένη Σύρα διὰ τοῦ πάππου Σαβ]είνου συνβουλευτοῦ, μηδενὸς νεωτεριζομένου μέχρι τῆς παρ' έμοὶ κοίσεως. Εἴστω μέντοι, ὅτι ἐὰν μὴ ἀφίκηται σὺν τῆ <sup>8</sup> [θεραπαίνη, άθετήσω ὰ παρήνεγκε κ]ατὰ τῆς ἀφήλικος δια[στ]ολικὸν καὶ ἐνεχυρασίαν. Καὶ γὰο δ Σαβεῖνος παρέθετο, ἀποδόσεις τῷ Αμμωνίνω τοῦ πλείστου 9 [γεγονέναι καὶ . . . . . . . . . ] νηκεναι. Ἐζόδῶσθαί σ[ε εὔ] χομαι. ("Ετους) ιγ΄ τοῦ κυ[οί]ου ήμῶν Γαλλιηνοῦ Σεβαστοῦ Παχὰν κη. Τοῦ δὲ ὑπομνή-10  $\mu \alpha \tau \circ \varsigma^{-10}$  [O δεΐνα ὑπὲο Αὐοηλίου Σαβείνου ε]ἶπ(εν). Αὐοηλία Μην[οδώρα έπικ] εκλημένη Σύρα διὰ τοῦ πάππου κατὰ πατέρα Σαβείνου βου-\* λευτοῦ ποεσβυτάτου τῆς λαμπροτά 11 [της πόλεως τῶν 'Αλεξανδοέων ἐν-

<sup>4</sup> μετὰ] Μ.; κατὰ] Eger. 8 ἀθετήσω ergünze ich, statt wie Eger, ἄνυρα καταστήσω, weil der Raum zu letzterem nicht reicht. Denkbar auch ἀνυρώσω u. a.

<sup>9 [</sup>γεγονέναι καὶ Μ.
10 Anf. erg. M.: es spricht ein Rhetor.
11 [ἐντυγχ]άνει Μ.

τυγχ]άνει·  $^{\prime}$ Αμμωνῖν[ος δ καὶ ...]χιμαν $\underline{o}$ ς, βίαν  $\underline{o}$ ν  $\underline{i}$ [ $\dot{\gamma}$ ] $\dot{\nu}$  τ $\underline{v}$ χ $\underline{o}$  $\bar{v}$ σαν  $\dot{\epsilon}$ ρ $[\gamma]$ άσασθαι ποοελόμενος, κατὰ τῆς ἀφήλικος νομίμων ἤοξατο 12[......... ο[ί]νου έκατὸν έξήκοντα τριῶν Ὀξυρυγχειτικῶν καὶ τοῦτον τὸν ἀριθμὸν 13 [έτι πάλαι πεπληφωνότος, ύπομν]ήματα δέδων[εν <'Οξυφυγχειτινῶν> ένα-μόνω διαστολικώ έχρήσατο άλλ[ά] 14 [καὶ .... ἐτελείωσεν τὰ περ] λ αὐτὰ νόμιμα . [......] ... υδηται έν  $\delta\iota[\alpha]$ στολικῷ ἡ έ $[\nu]$ εχυρασία καὶ ἀριθμὸν έντάξαι αὐτὸ τὸ διαστολικὸν λύεται 15 [ ε κα- 15  $\underline{\underline{\tau}}\underline{\delta}\underline{\nu}$   $\underline{\gamma}\underline{\delta}\underline{\rho}$   $\underline{\delta}\underline{\pi}[\ldots,\ldots]\underline{\sigma}\underline{\nu}$   $\underline{\nu}\underline{\omega}\underline{\nu}$   $\underline{\lambda}\underline{\sigma}\underline{\nu}$   $\underline{\sigma}\underline{\nu}$   $\underline{\delta}\underline{\nu}$   $\underline{\sigma}\underline{\nu}$   $\underline{\sigma}\underline{\nu}$ όφε[ι]λομένων δέον δμολογησα 16 υ πεπ ο ιημέ-]ος ούτως ἐτελεί[ωσε]ν τὰ νόμιμα ναι [ (Abgebrochen.)

13 [έτι πάλαι πεπληφωνότος] Μ.

14 Anf. erg. M.

76. Ladungsbefehl, behufs Erledigung eines ὑπόμνημα gleich dem in (65) enthaltenen. — 5. Jahrh. n. C. — Hermupolis Magna. (S. 40 A. 2.)
P. Amh, 146 edd, Grenfell-Hunt.

Dieser Papyrus entspricht genau dem in 65 l. 16 fg. enthaltenen Petit; dieses lautet auf ἐπαναγκάσαι (αὐτοὺς) ἀποκαταστῆσαί μοι τοὺς φόρους . . . ἐπ⟨ε⟩ὶ δὲ ἀντιλέγουσιν, παραπεμφθέντας μεῖναι εἰς τὸ . . . δικαστήριον. Genau korrespondierend heißt hier der (offenbar vom Statthalter hiezu angewiesene) ξιπάριος die Dorfeirenarchen, sie sollen die Belangten entweder zur Zahlung veranlassen oder zum Statthalter schicken. Trotz der Altersdifferenz von vielleicht einem Jahrhundert wird man annehmen dürfen, daß dieser Papyrus die sonstigen Evokationspapyri illustriert.

77. Vollzug einer Ladung durch einen Dekurionen der großen Oase. — 376 oder 378 n. C. — Große Oase. (Vgl. S. 41 zu A. 3.)
P. Lips. 36 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 564; 4, 266 fg. 466 fg.

P. Lips. 36 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 564; 4, 266 fg. 466 fg. Lit.: Wilcken a. O.; Mitteis, Sav. Z. 28, 388 fg.

Es handelt sich um Zustellung einer vom Statthalter ausgehenden Evocatio oder Litis denunciatio ex auctoritate; sie wird durch den Decurio so ausgeführt, daß er sich von den Beklagten ihre Prozeßvertreter (ἐντολικάριοι) mitgeben läßt und diese durch einen Offizial zum Statthalter schickt; dabei hat er auch Kaution für die Vertretung (cautio iudicatum solvi) verlangt. Die Urkunde ist eine Illustration zu dem in den ὑπομνήματα vorkommenden

Antrag auf μεταπεμφθηναι oder ἀχθηναι τον ἀντίδικον. Die ἐντολικάριοι entsprechen dem klassischen Vindex; daß für sie Bürgen gestellt werden, ist begreiflich, weil der Vindex 'pro rei qualitate locuples' sein muß. Nach Analogie von Lond. 3 p. 232, 36, wo ἐντολικάριος den Bürgen bedeutet, ist man versucht, es direkt mit Vindex zu übersetzen. Aber die, Sav. Z. a. O., zitierten Kodexstellen deuten auf die Übersetzung 'procurator', obwohl die Funktion jener Leute mit der des Vindex praktisch zusammenfällt.

1 Φλαυίωι Αλλίωι Γεσσίωι τῶι λαμποοτάτωι ήγεμ[ό]νι 2 Αὐοήλιος Κλεόβουλος πολιτευόμενος 'Οάσεως μεγάλης ο[ει]ν. <sup>3</sup> Ποόσ[τ]αγμα έκομισάμην π(αρά) τῆς σῆς λαμπρότητος, κύριε, τὸ κελεῦόν μοι παρ[α]πέμψαι εἰς τὸ δικ[ασ]τήριον <sup>4</sup>τοὺς κληρονόμους 'Απίου έτι καὶ κληρ[ο] νόμους 'Ηρακλείου Δομ[ε]ττίου καὶ [..].[..]. ν[ο]υ Σεπτι- $5 \left[\mu lov\right] \tilde{\eta} \left\langle \tau o \dot{v}_{S} \right\rangle \tilde{\epsilon} \left[v\right] \tau o \lambda \left[i\right] \frac{5}{2} \left[\kappa a\right] o i o v_{S} \tau o \dot{v}_{S} \delta \left[v \nu a \mu \tilde{\epsilon}\right] v o v_{S} \tilde{\alpha} \tau o v_{O} \left[v\right] \alpha \sigma \partial u$ ύπεο αὐτῶν ἐ[ν] τῷ δικαστηρίῳ [πρὸς] τὰ ἐπενεχ[θησό]μενα αὐτοί[ς] δυπ[ο] της λαμ[προτά]τη[ς ο] ικίας 'Αν[δρο] μάχου και παρα[υ]τ[ά], έν στέρνοις ἔχ[ω]ν [τ]ον φόβον [τῆς σῆς] μεγαλιότη[τος], <sup>7</sup> ἐπεκείμην αὐτοῖ[ς]</sup>ένοχλῶν καὶ <τὴν εἰς> [τὴν] έσωτέρ[α]ν ['Ο]ᾶσιν πορίαν ὑποστάς, ὅπου τὰς δια[τ]οιβὰς ἔχουσιν, <sup>8</sup> τοὺς παραδοθέντας μοι ὑπ' αὐτῶν ἐν[τολι]καοίους Ικανούς δυναμένους την χώραν αὐτ[ῶ]ν ἀποπ[λ]ηρῶ[σαι] θμετ' ἐνγυητῶν ἀκολούθως αἶς ἔ[θ]ε[ντο] χειρογραφ[ε]ίαις, ἀπέστειλα διὰ Ἰσιδώ-10 ρου  $\beta(\varepsilon v \varepsilon) \varphi(\iota \varkappa \iota \alpha \rho (o v))$  της σης τοῦ έμοῦ 10  $\varkappa v \rho \iota [o] v$  τάξε $[\omega \varsigma, \dot{v} \pi]$ ονολλήσας 11 έπαγουπν οτά την μη δε μο νείαν σοῦ δέσπο τα. Έρρῶσθαί σε εύχομαι, λαμπρότατε ή[γεμ]ων κύριε, πολλ[ο]ίς χ[ρό]νοις. 12 Υπατείας [των δεσπ]ο- $\tau[\tilde{\omega}]\nu \ \eta[\mu\tilde{\omega}\nu \ O\dot{v}$ άλεντος τὸ .] καὶ  $O\dot{v}$ αλε $[\nu\tau]\iota[\nu]\iota[\alpha\nu o\tilde{v} \ \tau\dot{o}$  .].

### 78. Gleiche Gattung wie 77. — 376—378 n. C. — Große Oase.

P. Lips. Inv. Nr. 348 ed. Wilcken, Arch. 4, 467.

ο]ίω ποὸς τὰ ἐπ[ενεχ]θησόμενα α[ὐτοῖς] καὶ πα[ο]αυτὰ παοαδοὺς Ἰσιδώοω

10 τοὺς ἐντολικ[αρίους τ]ῶν αὐτῶν ἔγο[αψά] συ πρὸς τὸ μη[δὲν λα]θεῖν 10

σοῦ τὴν ἐπάγουπνον κηδεμονίαν, δέσποτα.

10 1. σοι.

### 4. VERHANDLUNGSPROTOKOLLE UND URTEILE.

79. Verhandlung vor dem vom Praefectus delegierten Strategen; Streit über ein Kind. — 49 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 42 c.)

Oxy. 1, 37 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Mitteis, Hermes 34, 98; Wilcken, Arch. 1, 123; Gradenwitz, Einführung 14; Willem, bull. du Musée belge 8 (1904), 158 ffg.; Partsch, Schriftformel 72 fg.; Wenger, Berl. Ph. Wochenschr. 1907, 143/4.

Die Delegation ergibt  $\Pi$  7;  $\pi \varrho \iota \vartheta \acute{\epsilon} \nu \tau \alpha$  bezieht sich daselbst wohl auf die formelähnliche Instruktion des Präfekten an den Judex pedaneus (S. 42 c). — Der Strateg fällt ein bedingtes Endurteil auf Leistung Zug um Zug. —  $T\varrho o \varphi \epsilon \tilde{\iota} \tau \iota \varsigma$  (sc.  $\sigma \iota \nu \gamma \gamma \varrho \alpha \varphi \acute{\eta}$ ) 1. 9 ist der Ammenvertrag.

Die Nachgeschichte der hier protokollierten Verhandlung s. in Oxy. 1, 38 (58); der dort genannte Syros ist mit dem Pesuris unseres Papyrus identisch.

#### Col. I.

 $L^{2}E\xi \delta \pi o \mu [\nu] \eta \mu \alpha \tau \iota \sigma \mu \tilde{\omega} \nu T \iota [\beta \epsilon \varrho (o] \nu K \lambda \alpha \nu \delta [(o] \nu H \alpha \sigma (\omega \nu o \varsigma \sigma \tau \varrho \alpha \tau \eta (\gamma o \tilde{\nu}))]$ 2 ("Ετους) ενάτ[ο]υ Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ  $^3$   $A\dot{v}$ τοχ[οά]τορος, Φαρμοῦθι $\bar{v}$  ἐπ[νοῦ βήματος.  $^4$   $[\Pi]$ εσοῦρι[ς] προς Σαραεῦν. 'Αριστοκλῆς φήτωρ  $^5$  ψπὲρ Πεσούριος· ''Πεσοῦρις, ψπὲρ οὖ λέ-  $^5$ γωι, ζ (ἔτους) 6 Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος τοῦ κυρίου ἀνεῖλεν 7 ἀπὸ κοπρίας ἀροενικὸν σωμάτιον ὄνομα Ἡρα εκ[λᾶν]. Τοῦτο ἐνεχείρισεν τῆι άντιδίκωι έγένε 9 το ένθάδε ή τροφεῖτις είς υίὸν τοῦ Πεσούριος. 10 Τοῦ 10 πρώτου ἐνιαυτοῦ ἀπέλαβεν τὰ τροφεῖα. 11 Ένέστηι ἡ προθεσμία τοῦ δευτέρου ἐνιαυτοῦ, 12 κα[ί] πάλιν ἀπέλαβεν. Ότι δὲ ταῦτα ἀληθῆι λέγωι,  $^{13}$  ἔστιν γοάμματα αὐτῆς δι' ὧν δμολογεῖ ελλη $^{14}$ φέναι. Λειμανχουμέν[o]v $\tau \circ \tilde{v}$  σωματ $[\ell]$ ου ἀπέ $\frac{15}{6}$ σπασεν δ Πεσοῦρις. Μετ $[\alpha]$  ταῦτα καιρὸν εύροῦσ $[\alpha]$  15  $^{16}$  είσεπήδησεν είς τὴν τοῦ ἡμετέρου [o]ίκίαν  $^{17}$ καὶ τὸ σωμάτιον ἀφήρηασεν, καὶ βούλεται ὀν[6]  $\frac{18}{2}$ ματι έλευθέρου τὸ σωμάτιον ἀπενέγκασ  $\frac{19}{2}$ θαι. Έχω[ι] ποῶτον γοάμμα τῆς τοοφείτιδος, <sup>20</sup> ἔχωι δεύτεοο[ν] τῶν τοοφείων <sup>20</sup>΄ τὴν [ά]ποχή[ν].  $^{21}$  Άξιῶι ταῦ[τα] φυλαχθῆ[ν]αι.'  $\Sigma$ α[ρα]εῦς· ''ἀπεγαλάκ-[τισά] μου τὸ [π]αιδίον, κα[ί] τούτων 23 σωμάτιόν μοι ἐνεχειοίσθηι. "Ελα- $\beta[ov]$   $\pi ao'$   $\alpha \dot{v}^{24} \tau \tilde{o} v$   $\tau o\dot{v}[s]$   $\pi \dot{a} v \tau \alpha s$  dut  $\dot{o} t \alpha t \tilde{\eta} o \alpha s$ .  $M \varepsilon t \dot{a}^{25} \tau \alpha \tilde{v} \tau \alpha$   $[\dot{\varepsilon} t \varepsilon - 25]$  $\lambda$ εύ]τησεν τ $[\delta]$  σ $[\omega$ μάτιο[v]  $\langle \tau \tilde{\omega} v \rangle$  στα $]^{26}$ τήρων  $\pi$ [ερ]μόντων.  $N\tilde{v}v$  βούλον-[ται τὸ]

#### Col. II.

 $^1i[\delta\iota]$ όν μου τέκνον ἀποσπάσαι." Θέων  $^2$  "γράμματα τοῦ σωματίου ἔχομεν."  $^3$  Ο στρατηγός "ἐπεὶ ἐκ τῆς ὄψεως φαίνεται τῆς  $^4$  Σαραεῦτος εἶναι τὸ παιδίον, ἐὰν χιρογραφήσηι  $^5$  αὐτήι τε καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἐκεῖνο τὸ ἐνχει  $^6$ ροισθὲν αὐτῆι σωμάτιον ὑπὸ τοῦ Πεσούριος  $^7$  τετελευτηκέναι, φαίνεται μοι κατὰ τὰ ὑπὸ  $^8$  τοῦ κυρίου ἡγεμόνος κριθέντα ἀποδοῦσαν  $^9$  αὐτὴν ὁ εἴληφεν ἀργύριον ἔχειν τὸ [ἰδιο]ν  $^{10}$  τέκνον."

80. Verhandlung über eine Schuldverschreibung und verbotene Selbsthilfe — 85 n. C. — Provenienz unbekannt.

Flor. 61 ed. Vitelli. Nachtr. von De Stefani in den Add. p. XV—XVI; \*Mitteis, ebenda u. Sav. Z. 27. 220 fg. (Neuausgabe); Wilcken, Arch. 4, 445. Lit.: Mitteis, Sav. Z. a. O.; P. M. Meyer, Berl. phil. Wochenschr. 1907 S. 464;

Wilcken a. O.; Partsch, Bürgschaftsr. 1, 122. 240. 316 A. 1.

Für die Darstellung des Status causae s. Sav. Z. a. O. Der Papyrus ist besonders wichtig als Zeugnis dafür, daß das ägyptische Provinzialedikt eine fünf- bis zehnjährige Forderungsverjährung statuiert hat, wenngleich vielleicht nur für die Peregrinen. Ehe ich am Original die Lesung  $\eta \gamma \epsilon \mu \acute{o} - \pi o l \nu \chi \rho o \nu l \omega \nu$  (II 45) gemacht hatte, habe ich bloß an eine die Verjährung faktisch handhabende Praxis gedacht (Sav. Z. 26, 486 fg.).

Τ

1'Αντίγοαφ[ον έξ ύπομνημα]τισμών 2 έτους δ [Αὐτοκράτο] ρος Καίσαρος Δομιτιανοῦ <sup>3</sup> Σεβαστ[οῦ Γερμανικοῦ Μ]εχείο τδ. 4'Ι[σί?]δωρ[ος δ 5 καὶ Φιβίων  $\pi$ ]οὸς ἀχιλλεὸς ... οα ... 5 .  $\chi$  ......[....ντ .....  $^{6}$  [ $\dot{v}$ ]πό $\dot{v}$ εσις [.....]. ἀπέχειν [....]  $^{7}$ .... $\dot{\varrho}$ α.....  $^8$  Σεπτίμιος Oὐέ $[\gamma$ ετος . . . . ] . . . .  $[\tau?]$ ον  $\Phi$ ιβίωνα.  $^9[\Pi]$ αραστα  $[\bullet$  . . . . .  $\vartheta$ έως  $^{11}$  μαστιγω . . . . [... Φι] $\beta[\ell]$ ων  $^{12}$  Τὸ ποᾶ $[\gamma]$ μα χαοίζομαι  $^{12}$  αὐτῶι, "ν" άμελῶ[ς ἔχω?] <sup>18</sup> Σεπτίμιος Οὐέγετος . [...] έγκαλεῖς αὐτῶι; <sup>14</sup> Κεφάλων 15 όήτωο· Τῆς σῆς εὐεργεσίας δεόμενος έντυ<u>ν 15 χ</u>άνει σοι τὸ πρῶτον κ[α]ὶ αναγκαιότατον συ[γ]γνώμην 16 αιτούμενος, έπεὶ ἐπλανήθη περὶ τὴν ἔντευξιν'  $\ddot{\varepsilon}^{17}$ δει γὰο ἀναφόριόν σο[ι] δοῦναι, ὡς καὶ σὰ ἡθέλησας.  $\Delta$ [εό-]  $^{18}$  μεθα  $\tilde{\text{οὖν}}$  μὴ μαστιγωθῆναι αὐτόν. Τὸ  $\tilde{\text{οὲ}}$  ζήτημα  $[\tilde{\text{νῦν}?}]$   $^{19}$  έστι τοι-20 οῦτο. Ὁ πατήο τοῦ ἀντιδίκου ἐδανείσατο [παρά] 20 τοῦ πατρὸς τοῦ ἡμετέρου έκατὸν ἀρτάβας πυροῦ.  $K[\lambda\eta]^{21}$ ρονομικὸν δὲ τὸ δίκ[α]ιον. Δοκῶ  $\delta \hat{\epsilon}$   $\tilde{o}$  $\tau i$   $\tilde{o}$ v  $\tilde{c}$  $\tilde{o}$ v  $\tilde{c}$  $\tilde{c}$ τὰ ὀφ[ειλό]  $\frac{23}{4}$ μενα ὑπὸ τῶν κληρονομηθέντων ἀποδ[ιδ]όναι.  $\frac{24}{4}$  ['Aο]ιστό-25 νικος φήτως 'Αναγνώτω πῶς ὀφείλετα[ι ταῦτα.] 25 [Κε]φάλωνος ἀναγνόντος ἐπίσταλμα ἀρχίου τοῦ [καὶ Πολυ] 26 δεύκους ἐπὶ τοῦ ια (ἔτους) [Τιβερ]ίου Κλαυδίου, 27'Αριστόνικος Του μεν δ[ανειο]κόπου τοῦτο[ν 28 ένθάdε καλοῦνται ο[i δεδ]αν $\langle εικότ \rangle ες ἐκ πολλ[ῶν] χρό<math>\frac{29}{2}$ νω[ν] ἄνθρωπον

25 ἐπίσταλμα hier = ἐπιστολή, chirographischer Schuldschein.

στα[τέον] εἰς τὰ θέατο  $^{30}$  [α] . [.] . τα · δ δὲ ἡμ[έτερός ἐστι]ν εὐσχήμω[ν]  $_{30}$   $^{31}$  [....] εν εννε[......]ν τοῦ μελ[  $^{32}$  [.....] ποτε  $\dot{\mathfrak{g}}$  [.....] γραφο . [  $^{33}$  [.....]ε γραπ[......] ωι . [  $^{34}$  [....]νοντ [circa 30 Buchst.]

II.

 $^{35}$   $\Phi\iota\beta\iota\omega\nu\cdot O[\mathring{v}]\varkappa$   $\circ\mathring{\iota}\delta\alpha$ .  $\Sigma$  $\varepsilon\pi\tau\iota\iota\iota\circ O\mathring{v}\acute{\varepsilon}\gamma\varepsilon\tau\circ \circ O$   $\gamma\varepsilon$   $\circ\mathring{v}$   $\circ\mathring{v}$   $\circ\mathring{v}$   $\circ\mathring{\iota}\delta\alpha\varsigma$ ,  $_{35}$ οὐδὲ ήμει [...]. ωμεν. 37 Κεφάλων Το μεν ἐπίσταλμα τοῦ π[ατο]ος τούτου 38 έστίν προστάτης δὲ ὢν δ δοῦλος ὑπέγραψεν ὅτι 39 μετρήσει, οὐδὲν δὲ μεμέτοηπεν ἄπαξ ἀπὸ τοῦ ἐπὶ 40 στάλματος. Σεπτίμιος Οὐέγετος Ποῶ- 40 τον μὲν  $^{41}$ ζητεῖται, εὶ τοῦ πατρὸς τούτου γράμματά ἐστιν, δεύ $^{42}$ τερον, διὰ τί έως σήμερον οὐκ ἀπήτησας δύναται 43 γὰο καὶ γεγραφέναι δ [....]ιος καὶ μεμετοηκέναι. <sup>44</sup>Αριστόνικος· Σὰ μὲν ζητ[εῖ]ς ὀρθῶς ταῦτα, ἐγὰ δέ σοι τὸ 45 μαθολικὸν λέγω. Ἡγεμόνες πεν[τ]αετίαν ᾶρισαν 46 περί τῶν πολυ-45 χοον[ί]ων άλλ' οι δεκαετίαν, ούχ όπου 47 διαλογισμοί και ήγεμόνες παραγενόμενοι.  $\Pi v \vartheta [o \tilde{v}]^{48}$  αὐτο $\tilde{v}$ , πόσα ἔτη δ πατὴο αὐτο $\tilde{v}$  ἐπέζησεν.  $^{49}$  Φιβίων 'Ηρνήσατο οὖτος [τὴ]ν κλη[ρ]ονομίαν τοῦ πατρὸς 50 καὶ ἐγὰ τὴν 50 είς τὸν Κ[α]ίσαρος λόγον. 52'Αριστόνικος Εἰ οὖν καὶ ἀφείλετο εἰς τὸν  $K[\alpha]$ ίσαρος λόγον,  $^{53}$ διὰ τί οὐκ ἀπήτει τότε; Σεπτίμιος Οὐέγετος $^{54}$ Λει- $\mu$ οῦ  $\gamma$ εν[ο $\mu]$ ένου  $\pi$ ε[ι] $\gamma$ ῶν οὐκ ἀπή[τ]εις [τὸ]ν  $\pi$ νοόν,  $^{55}$ εl ἀφείλετό σοι[55 Φιβίων Παρεκάλει με τέσσαρας 56 μνᾶς λαβεῖν. 'Αριστόνικος' 'Εὰν τούτφ ποοχωρή 57 ση, ἐποίσουσιν μύριοι χειρόγραφα τοῦ πατρος τούτου· 58 ἐν ὀρφανεία γὰο κατε[λί |πη οὖτος. 59 Σεπτίμιος Οὐέγετος τῶι Φιβίωνι "Αξιος μ[ε]ν  $\tilde{η}_S$  μαστι  $\frac{60}{2}$  γωθηναι, διὰ σεαυτοῦ  $[κ]ατασχὼν ἄνθρωπον <math>^{61}$  εὐσγήμονα  $^{60}$ καὶ γυν[αι]καν· χαρίζομαι δέ σε τοις ιβ χλοις καὶ φιλανθρωπ[οτ]ερ[ο]ς σοι ἔσομαι. Διὰ τεσ[σ]ε $\frac{63}{9}$ οάχοντα έτῶν ἐπιφέ[ρε]ις ἐπίσταλ[μ]α· τὸ ἡμισ[ί]σοι τοῦ χρόνου χαρίζομαι [μ]ετὰ εἴκοσι ἔτη ἐπανε 65 λεύση πρὸς ἐμέ. Καὶ 65 έκ[έ]λευσε τὸ χειο[ό]γοαφον χια 66 σθηναι.

38 Προστάτης W.; nach dieser Lesung scheint mir die wahrscheinlichste Deutung des Folgenden die von Rabel bei Partsch a. O. 122 vorgeschlagene zu sein; der Sklave des Archias (des Vaters des Beklagten) war Praepositus (προστάτης) seines Geschäfts und hatte den Schuldschein unterschrieben, daß der Herr zahlen werde. Die Deutung von Wilcken und Partsch a. O. läßt das zweite δέ unmöglich erscheinen.

45 Die hier zutage tretende ediktale fünfjährige Klagverjährung (für Peregrinen) beruht auf griechischem Recht.

nen) beruht auf griechischem Recht.

46 ἀλλ' οῖ Μ.; W. will ἄλλοι⟨ς⟩ verbessern, was m. E. unnötig; auch würde ich dann vorziehen ἀλλ' οἰ⟨ς⟩ zu lesen.

63 fg. Über die Auslegung des Schluß-

63 fg. Uber die Auslegung des Schlußsatzes ein Vorschlag von mir Sav. Z. 26, 485/6.

65/66 Zur Vernichtung des Schuldscheines vgl. 31 IV 20.

81. Verhandlung betreffend ein Patronatsverhältnis. — Circa 115 n. C. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. 4, 706 edd. Grenfell-Hunt.

Der Streit findet statt zwischen dem Patron Herakleides und seinem Freigelassenen Damarion. Da (l. 7) zunächst nach dem enchorischen Recht

geforscht wird, dürfte Herakleides zur Zeit der Freilassung ägyptischer Nationalität gewesen und erst später zum Bürgerrecht von Alexandrien (ἀστικοί νόμοι l. 9) gelangt sein, auch der Freigelassene ist jetzt Grieche; dadurch konnte aber die Unterstellung des Patronats unter das ursprünglich platzgreifende ägyptische Recht nicht beseitigt werden. 1) Nur weil dieses über die Frage keine Norm enthält, wird subsidiär doch der ἀστικὸς νόμος (alexandrinisches Recht) angewendet. — Als Inhalt des Prozesses vermute ich: Herakleides verlangte von Damarion als dessen Patron die παραμονή (obsequium), die in den delphischen Manumissionsurkunden häufig ausbedungen wird. Damarion verweigerte sie, da er ein Lösegeld gezahlt und im Freilassungsbrief die Zusicherung des 'μηδέν ἕξειν ποᾶγμα' bekommen habe. Dennoch wird ihm das Obsequium auferlegt, vermutlich weil das μηδέν έξειν πρᾶγμα bloß der Quittung über das Lösegeld und Nichtanfechtung der Freilassung galt; das παραμένειν wurde wohl, obzwar im Kontrakt anscheinend nicht stipuliert, doch als gesetzlicher Anspruch des Patrons betrachtet.

M. Rutilius Lupus war Praefectus Aegypti vom J. 114-7.

1 [ 11 Buchst. ] παρ' Αλγυπτίοι [ § 18 Buchst.] <sup>2</sup> [τοὺς ἀπελευθ] έρους τοῖς πάτρωσι, τὸν δὲ 'Ηρα[κ] λείδην <sup>3</sup> [.... ἀπειλη] φέναι παρ' αὐτοῦ ἀργύριον καὶ γεγρα <sup>4</sup> [φέναι χειρόγρ] αφον περὶ τοῦ μηδὲν ἔξειν πρᾶγμα <sup>5</sup> [πρὸς αὐτόν, κα] ὶ ἀναγνόντος τὸ χειρόγραφον Λοῦπος <sup>6</sup> [βουλευσάμενο] ς μετὰ τῶν φίλων ἀπεφήνατο οὕτως <sup>7</sup> ['Έν μὲν τοῖς τῶν] Αλγυπτίων νόμοις οὐδὲν περὶ τῆς <sup>8</sup> [ 14 Buchst. ] ης ἐξουσίας τῶν ἀπελευθερωσάντων <sup>10</sup> <sup>9</sup> [ 12 Buchst. Διὸ] ἀ[κο] λούθως τοῖς ἀστικοῖς νόμοις <sup>10</sup> [κελεύρμεν τὸν Δαμαρίωνα 'Ηρακλείδη τῷ πάτρωνι <sup>11</sup> [παραμένειν κ] ατὰ τὸν νόμον'. Καὶ τῷ Δαμαρίωνι εἶπεν <sup>12</sup> [Τῷ πάτρωνι ἔπ] ου καὶ προστίθημι, ἐάν σε μέμψηται <sup>13</sup> ['Ηρακλείδης, ξυ] λοκοπηθῆναί σε κελεύσω'.

6 Vgl. 83 l. 15/6 und Zitt.

10-13 Die Ergänzungen von M.

82. Abschrift aus dem Protokollbuch eines κριτής καὶ μεσίτης. — Zeit des Hadrian. — Hermupolis magna.

P. Rein. 44 ed. Reinach. Nachtr. von Vitelli, Atene e Roma 8, 219 fg. Lit.: Wilcken, Arch. 3, 526; Mitteis, Sitz.-Ber. 123.

Wie das  $\vartheta so \tilde{v}$   $T \varrho \alpha \iota \alpha vo \tilde{v}$  zeigt, ist dieses  $\mathring{\alpha} v \tau l \gamma \varrho \alpha \varphi o v$  eines im 7. Jahr des Trajan ergangenen Spruchs erst unter seinem Nachfolger hergestellt worden; es wird von einem nicht weiter bekannten  $\Phi \tilde{\iota} \beta \iota \varsigma$  zu einem unbebekannten Zweck einer Behörde überreicht.

<sup>1)</sup> Eine schöne Parallele zu l. Salpens. 23, wo dem zur römischen Zivität gelangten Latiner das Patronatsrecht so vorbehalten wird, (ac) si civitate mutatus non esset, also mit dem Inhalt des latinischen Rechts.

Διονύσιον ' $4\pi$ ολλωνίου:  ${}^{5}$ 'Εξ ὧν ήχουσα, ἀπεφηνάμην, (ἀρούρας)  $\overline{\iota}\alpha$  ἀγο-  ${}^{5}$ οασθ(ηναι) 6 παρά Κλαυδ(ίας) Εὐδαιμονίδ(ος) καὶ (ἀρούρας) ια ἀγορασθηναι παρά Δημητρίου και (ἀρούρας) κό παρά Ερμαίου και (ἀρούρας) ό  $^8\pi\alpha\rho\dot{\alpha}$  Howdlavo(s) καὶ Σωτηρείχο(v) καὶ Θέωνο(s) καὶ (ἀρούρας) ιδ (ήμισυ) θπαρά Κλαυδ(ίας) Εὐδαιμονίδ(ος) καὶ (ἀρούρας) ια παρά τῆς  $\alpha(\mathring{v}\tilde{\tau}\tilde{\eta}_S)$  καὶ  $^{10}(\mathring{a}\varrho o\mathring{v}\varrho a_S)$  ιγ  $(\mathring{\eta}μισν)$  παρὰ Δημητρίας καὶ  $(\mathring{a}\varrho o\mathring{v}\varrho a_S)$   $α\bar{\eta}$  10  $\overline{\iota_{5}}$  παρὰ Μενε $\frac{11}{2}$ λάου καὶ (ἀρούρας)  $\overline{\iota_{6}}$  (ήμισυ) παρὰ  $\Omega$ ριγένο $(v_{5})$ · άς ώνησά 12 μενος 'Απολλώνιος, Διονυσίου μεν 13 πατήρ πάππος δε 'Απολλωνίου, ἐποί 14 ησεν τὰς ἀνὰς ἐπὶ τῷ Διονυσίου τοῦ 15 υίοῦ ὀνόματι, μετὰ 15 τὸν τῆς συμφω $\frac{16}{2}$ νίας χρόνον τῆς γενομένης μετα $\frac{17}{2}$ ξὲ αὐτοῦ καὶ Ἰσιδώρας τῆς καὶ Τατοείφιος  $^{18}$ ποὸς Λαοδίκην τὴν  $^{\prime}$ 4πολλωνίου τῷ  $^{19}$  ζ (ἔτει) Δομιτιανοῦ φαίνονται εἶναι  $^{20}$  κοιναὶ Διονυσίου τοῦ  $^{2}$ Απολλωνίου  $^{21}$  καὶ  $^{20}$ 'Απολλωνίου τοῦ 'Ηρακλείου' ὁμρίως 22 δὲ τὰ σώματα 'Αρματὺς 'Αρτύσας Ωοίσας <sup>23</sup> Εὐήμερος 'Ηρακλᾶς 'Ερμαῖος, ἀγορασθέν <sup>24</sup>τα τὸν αὐτὸν τρόπον, κοινά[[ι]] εἶναι αὐ  $\frac{25}{25}$ τῶν φαίνεται· δμοίως τάλαντον  $\frac{26}{10}$  τὸ δανισθέν έκ  $\frac{25}{10}$ τῶν 'Απολλωνίου 27 τοῦ πάππου, χρησθέν εἰς τὸ Διονυσίου 28 [ό]νομα χρεώστη Έρμαζο νεωτέρο, 29 φαίνεται των αὐτων κοινὸν εἶναι· 30 περὶ μὲν γὰρ 30 τῶν τῆς μητοώας <sup>31</sup> οὐσίας προσόδων τῆς κατελθού <sup>31</sup> σης εἰς ᾿Απολλώνιον Ήρακλείδου <sup>33</sup> οὐδὲν ἠδυνήθην στῆσαι διὰ τὸ <sup>34</sup> ἀμφοτέροις τοῖς μέρεσι  $\delta_{35}^{35}$ μολογεῖσθαι μὴ εἶναι ἐνθάδε  $^{36}$ τοὺς περὶ αὐτῶν λόγους. ( $2^{te}$  H.).  $^{35}$ νόμ(ον). 39 Απύγχεως έγραψα ύπεο αὐτοῦ 40 βραδέως γράφοντα. Φῖβις 40  $^{41}$  [K]άστορος ηξίωσα . . .  $^{42}$  [.]ν.

39 1. Άπῦγχις?

40 1. γράφοντος.

## 83. Aus einer Verhandlung vor dem ὑπομνηματογράφος. — 121—138 v. C. — Alexandrien.

Teb. 2, 286 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Schubart, Gött. G. A. 1908, 191; Wilcken, Arch. 5. 232.
Lit.: Die Obigen; Mitteis, Sav. Z. 28. 386.

Die Verhandlung, von der unser Papyrus nur einen Auszug bringt, hatte vor Julius Theon, dem ὑπομνηματογράφος in Alexandrien, jedenfalls als delegiertem Judex pedaneus, stattgehabt. In derselben war ein Stück aus einem Reskript von Hadrian verlesen worden, und offenbar um dessentwillen, wie schon die Überschrift zeigt, ist der vorliegende Auszug aus dem Verhandlungsprotokoll hergestellt worden. Der Gegenstand des Rechtsstreits ist nicht mehr klar ersichtlich; es scheint, daß Apollonides von dem unmündigen (arg. l. 9 ἐπίτροπος) Erben Antoninos seines Gläubigers den Besitz und die Erträgnisse (ἐργασίαι l. 11) von ver- oder gepfändeten Sklaven zurückfordert; außerdem steht ein Haus in Frage, doch ist dieser Punkt ebenso unklar, als die Beteiligung der weiter genannten Frauen Philotera und Ptolema. Flavius Juncinus l. 10 ist m. E. nicht der Verhandlungsleiter,

sondern ein Anwalt, der einen Antrag stellt (anders G.-H. in der Introd.; dieselben halten l. 1—12 für ein Stück aus einem älteren Protokoll, welches in ein jüngeres eingeflochten ist; die ältere Verhandlung soll vor Fl. Juncinus stattgehabt haben. Zu dieser Annahme besteht m. E. kein Anlaß).

Auffallend ist, wie sehr einzelne Wendungen an gleiche in lateinischen Quellen anklingen; so l. 5/6 ( $\kappa\rho\alpha\tau l\sigma\tau\eta\nu$  o $\tilde{v}\sigma\alpha\nu$ ) an D 48, 7, 7 und der Schluß ' $\pi\epsilon\rho l$   $\gamma \dot{\alpha} \rho$   $\tau \tilde{\eta} \varepsilon$   $\nu o\mu \tilde{\eta} \varepsilon$  sq.', l. 21, an Symmach. Relat. 30 (43) [Seeck]: Nos venerari potius quam interpretari oracula divina consuevimus.

<sup>1</sup> [Ε | κ μέρους ἀποκρίματος θεοῦ Αδριανοῦ. <sup>2</sup> Ε[τους] 5 Αδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου Άθὺρ ιζ, Απολλωνίδης <sup>3</sup> [π]ρ[ὸ]ς Κλαύδιον Αντωνῖν[ο]ν. Mεθ' έτερα  $A\"ιλιος 'Aδριανός '<math>^4$ [κ]αζ π[ρ]ώην σοι ἀπεφηνάμην ὅτι 5 τὸ ἐ[π]ίκοιμά μου βοηθεῖ [σ]οι <sup>5</sup>[κ]αὶ [τὴν] Φιλωτέραν δὲ οἶμαι κρατίστην οὖσαν καὶ ἐπὶ τῷ  $^6$ ἀ[ρίστῷ] ἐμοὶ γνωρίμην οὐδέν σε ἀδικήσειν καὶ μάλιστα  $^{7}$  εἰδ[vῖαν] ὅτι νομὴ ἄδικος [oἀ]δὲν εἰσχύει, σὰ δὲ περὶ τῶν  $^{8}$  οἀ  $\xi \eta [\tau]$ ουμένων ένοχλε $\tilde{\iota} \langle v \rangle$  μοι θέλεις έχων τὸν ἐπίτρο $\frac{9}{2}$ πον  $[\tau]$ οῦ $\sqrt[4]{τ}$ ου $\sqrt[8]{τ}$ ου 15 νιστοῦ δς ἀποκαταστήσει σοι τὰ σώματα. 10 Φλάνιος Ἰουγκεῖνος ἀκολούθως ταῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν 11 ἀποφάσεσι τὰ σώματα καὶ τὰς ἐργασίας ἀπολήμψεται 12 Απολλ[ω]νίδης παρά τοῦ Αντωνίνου τοῦ κληρονόμου. 13'Ιού- $\lambda \iota [o]_S = \Theta \dot{\epsilon} \omega \nu \quad \tau \ddot{\omega} \nu \quad \iota \epsilon \varrho o \nu \iota \tau \ddot{\omega} \nu \quad \iota \alpha \dot{\iota} \quad \dot{\alpha} \tau \epsilon \lambda \ddot{\omega} \nu \quad \nu \epsilon \omega \frac{14}{2} \iota [\dot{o} \varrho o \varsigma \quad \tau] o \ddot{\upsilon} \quad \mu [\epsilon \gamma] \dot{\alpha} \lambda [o] \upsilon$ 15 Σαράπιδος [γ | ενόμενος ἀρχιδικαστής 15 [ [ ερεύς] καὶ ὑπομνη [μα | τ [ ογ ] ράφος  $dνασ[τα]ς εἰς [σ]νμ <math>\frac{16}{5}$  [βούλιον κ]αὶ σκεψάμ[ενος με]τα [τ] $\tilde{ω}$ ν [..]. [.]v[..]ν  $\mathbf{1}^{7}[\ldots\ldots]v$ είν ἀποφα $[\ldots]$ αι ἀνέγνων [H]τολέ $\frac{18}{2}$ μ $[\alpha]$   $\sigma[.].[\ldots]$ .. ἔχουσα [...] ἐμ τῶν ἀνῶν μ[α]ἰ ἔ[μ] τῆς  $^{19}$ τῶν ἀρ $\langle \chi \iota \rangle$ τεμτόνων πρ[ο]σφωνήσεως  $^{20}$   $\times [\alpha]$   $\stackrel{\circ}{l}$   $\stackrel{\circ}{\epsilon}$  $\times$   $^{10}$   $\times$   $^$ σήκει. Πεοὶ γὰο τῆς νομῆς οὐδὲν ζητεῖν <sup>22</sup> δεόμεθα ποοσκυνεῖ[ν] ὀφείλοντες τὰς ἀνα $\frac{23}{2}$ γν $\varphi$ [σ] $\vartheta$ είσας τοῦ  $\vartheta$ εοῦ T[ρ]αιανοῦ καὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν 

11 ἐργασίαι sind die Operae servorum.
15 ἀναστὰς Schub. εἶς — σπεψάμενος μετὰ τῶν Wilcken unter Hinweis auf Act. Apost. 26, 30. Vgl. auch Oxy. 706, 6 (81); Catt. R. IV 12. 19; Goodsp. 29 III 2; CPR 18, 24 (84).

16 Ob μετὰ τῶν [φί]λ[ω]ν? 17fg. bleibt trotz der Vorschläge von Schubart a. O. ganz unsicher; zu ἀνέγνων Zucker, Berl. Sitz.-Ber. 1910, 715 A. 1.

# 84. Verhandlung in einem Erbschaftsprozeß vor einem delegierten Richter. — 124 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 43.)

CPR 1, 18 ed. Wessely (ed. princeps nach Lesung von Wessely bei Mommsen Sav. Z. 12, 284 fg.). Nachtr. von Hunt, Gött. G. A. 1897, 461; Wilcken, Arch. 2, 126.

Lit.: Mommsen, Jur. Schr. 1, 445—55; Wessely, Wiener Sitz.-Ber. 124, IX 22—24; Arangio-Ruiz, la success. testament. 46—56.

Die Urkunde ist nach l. 26 fg. von besonderer Bedeutung für die Rechtsstellung der Kinder ἐξ ἀγράφων γάμων. Vgl. Kap. VIII.

 $^{\circ}H_{Q}(\alpha\kappa\lambda\epsilon l\delta ov)$   $\mu(\epsilon)_{Q}(l\varsigma)$   $\sigma\tau_{Q}\alpha[\tau]\eta\gamma(l\alpha\varsigma)$   $^{\prime}A_{Q}\sigma\iota(\nu\circ\epsilon i\tau\circ v)$ 

1'Εκ τόμου [ύπο]μνηματισμών [Β]λαισίου Μα[ο]ιανοῦ ἐπάρχου σπείρης  $^{2}\lceil\pi\rceil\phi\phi\lceil\tau\rceil\eta\varsigma \ \Phi\lambda\alpha\sigma\upsilon(\alpha\varsigma \ K\iota\lambda\iota\lceil\pi\rceil\sigma\nu \ \lceil \iota\rceil\pi\pi\iota\pi\eta\varsigma. \ {}^{\prime}E\xi \ \dot{\alpha}\nu\alpha\pi\sigma\mu\pi\eta\varsigma \ {}^{\prime}A\tau\varepsilon\varrho(\sigma\upsilon \ {}^{3}\lceil N\acute{\epsilon}-1]$ π ω [τ]ος τοῦ κρατίστο [υ ἡγ]ε [μ]όνος, ἔτους [δ]γδόου Αὐτοκράτορος 4 [Καίσαρο]ς Τραιανοῦ Άδρια[νο]ῦ Σεβ[α]στοῦ Φαρμοῦθι ὀκτωκαιδεκάτη.  $^5\Pi$ [αρ]ό[ν]τος Κλαυδίου Α[οτεμ]ιδώρου νομι[ν]οῦ Αφροδείσιος Απολλω έν[ίο | υ 5 ποὸς Άμμώνιον Ά[π]ίωνος. Τοῦ Ά[φ]οοδεισίου διὰ Σωτηρί του δήτορος ελπόντος, [σ]υνελθόντα έαυτὸν ἀγράφως Σαραποῦτί 8τι[ν]ι ἐσχηκέναι ἐξ α[ὐτ]ῆς Ωοιγένην, ὃς έτελεύτησεν, καὶ θάλλους, τοῦ νόμου καλοῦντος τοὺς = πατέρας  $\epsilon \pi[l]$  τὰ[s] κληρονομίας  $^{10}$  τῶν έξ ἀγράφων παίδων τὸν ἀντίδ[ι-] 10 κον θέλειν κατά δια  $\frac{11}{2}$ θή [n]ην κληφονόμον ε $[\tilde{t}]$ ναι τοῦ  $\Omega$ ριγένους, οὐκ έχοντος εκεί 12 νου από των νόμων εξουσίαν περιόντος πατρός είς άλλον τινὰ  $^{13}$ γοάφειν διαθήμην, παραξίου  $[\pi]$ αρ $[\alpha]$ νόμο[v] οὔσης  $[\tau]$ ῆς εἰς τὸν  $\dot{\alpha} \nu \tau \ell \frac{14}{4} \delta \iota \lceil \varkappa \rceil \circ \nu \quad \delta \iota \lceil \alpha \rceil \vartheta \dot{\eta} \varkappa \eta_{S} \quad \dot{\alpha} \nu \tau \iota \pi \circ \iota \varepsilon \iota \sigma \vartheta \lceil \alpha \rceil \iota \quad \tau \tilde{\omega} \nu \quad \dot{\upsilon} \pi \dot{\sigma} \quad \tau \circ \tilde{\upsilon} \quad \upsilon \iota \circ \tilde{\upsilon} \quad \varkappa \alpha \tau \alpha \lambda \varepsilon \iota \varphi \vartheta \dot{\varepsilon} \nu - \varepsilon \dot{\upsilon} = 0$  $^{15}$  [ $\tau \omega \nu$   $^{\circ}$   $\varkappa$ ]  $\alpha i$   $\tau \circ \tilde{v}$   $^{\circ}$   $^{\circ$ [τ]ο[ν] των Αλγυπτί[ω]ν νόμον διδόναι έξουσίαν πᾶσι τοῖς διατι 17 θεμένοις, καταλείπειν [o]ίς βούλο[vτ]αι τὰ ἴδια, ξαυτὸν μέντοι ἀνε $\frac{18}{2}$ ψιὸν ὅντα τοῦ τετελ[ευ]τηκότ[ο]ς καταλ[ε]λεῖφθαι σὺν έτέρφ  $^{19}$ νίφ τοῦ ἀντιδίκου κλ[ηο]ονόμον [μ]αὶ τὴν δι[α]θήκην πλήρη ἔχειν 20 τὸν τῶν μαρ[τύ]οων 20 άρι θμό ν, Βλαίσιος Μαριανός 'Αναγνωσθή 21 τω ή τοῦ 'Ω[ριγέ]νους δ[ια-οίου Χοί[απ] τοιαπάδος × Βλαίσιος Μαριανός 23 έπαρχος σπ[είρης π]οώτης Φλα[υ]ία[ς Κι]λίκων ἱππικῆς συνλαλήσας 24'Αρτε[μι]δ[ώρω τ]ώ νο- $\mu[\iota]$ μ $\tilde{\varphi}$   $[\pi]$ ε $[\varrho \iota$  το $]\tilde{v}$  π $\varrho$ άγματος,  $\tilde{v}$  $[\pi\eta]$ γό $\varrho$ ευσεν ἀπό $\frac{25}{2}$  $[\varphi$ ασιν  $\tilde{\eta}$  καὶ ἀν]ε- 25  $[\gamma]$ νώσ $\vartheta$ [η] κατὰ λέξ[ιν ο] ὕτως. Ὁ τελευτήσας  $\Omega$ οι $^{26}$ [γένης έξ ἀγοά] $\varphi$ [ω]ν  $[\gamma άμων γε]ν όμ[ε]νος [τῷ πα]τοὶ φαί[νετ]αι κατα<math>\frac{27}{3}$ [λείπειν τὰ ἴ]δια. διαθημη[s] έξουσία[ν] μη έσ[χη]κωs τ[οῦ] πατο[ος αὐ]τοῦ  $^{28}$ [ξ]ων[τ]ος. [Καὶ]  $\tau$ [οῦ] μὲν 'Αμμωνί[ο]v εἰπόντος, έξ ἐν[γ]οάφων γά $\frac{29}{2}$ μων γεγο[νέ]ναι τὸν [Ω[οι]γένην, τοῦ δὲ Αφοοδεισίου διαβεβαιω 30 σαμένου, ἐξ [ά]γράφων αὐτὸν 30 γάμων γεγεννησθαι, Βλαίσιος 31 Μαριανός [έ]πα[ρ]χος σπείρης πρώ[της] Φλαυίας Κιλίκων ἱππικῆς: 32 Αὐτ[δ] τοῦ[το δ 'Α]φοοδείσιος ἀποδείξει ἐν ημέραι $[\varsigma]$  εξήκοντα.  $^{33}[T]$ οῦ Αφροδεισ $[\ell o]$ υ ἀξιώσαντος έ[v] το $[\sigma]$ ούτ $[\phi]$  $\dot{\epsilon}\pi'$   $\dot{\alpha}\nu[\alpha]\nu\rho[\alpha\phi]\tilde{\eta}_S$   $\gamma\epsilon\nu\dot{\epsilon}\sigma\vartheta[\alpha]\iota^{-34}\tau\dot{\alpha}$   $\dot{\nu}\pi\dot{\alpha}$   $\dot{\nu}\sigma\dot{\nu}$   $\dot{\nu}$   $\dot$ Μαριανός  $\dot{\epsilon} \nu \epsilon^{35} \tau \epsilon i \lambda \alpha \tau$ ο  $i [\sigma] \delta \dot{\omega} \rho \dot{\omega}$  ήγεμονικ $\ddot{\omega}$   $\dot{\nu} \pi \eta \rho \dot{\epsilon} [\tau] \eta$ , ποιή $[\sigma] \alpha \sigma \vartheta \alpha \iota$  35 δισσην  $^{36}$ την ἀνα[γο]αφ[ή]ν καὶ ἀναδοῦν[αι] ἀντίγοαφ $^{\alpha}$ ν τοῖς ἐμφερο-<sup>37</sup> μένοις, τῆς κλειδὸς τῆς οἰκίας μενούσης παρὰ τῷ 'Αμμωνίῳ <sup>38</sup> [ἐνεσ]φραγ[ι]σμένης. Καὶ μετ' ολίγον τοῦ Ἰσιδώρου ἀπαγγείλαν 39 [τος, γε]γονέναι [τ]ο κελευσθέν, Βλαίσιος Μαριανός 'Εκέλευ 40 σα τήνδε τ] ην προ[φ]οράν 40 ύπομνηματισθηναι. Κλαύδιος <sup>41</sup>[...]ν βυβλιοφύλαξ· 'Υπάρχει. "Ετους

<sup>. 22</sup> Das Kreuz soll den Namen des Verhandlungsleiters hervorheben. Ähnlich geschieht es in 93 I 35 II 2 u. ö. 34 ἐνετείλατο Zereteli.

ὀγδόου  $^{42}[A$ ὐτοκρά]τορος Καίσαρος Τραιανοῦ  $^43[\Sigma$ εβαστο] $^{\tilde{\mathbf{v}}}$  Έπελφ μιᾶ καὶ εἰκάδι.

# 85. Verhandlung in einem Erbschaftsprozeß vor einem delegierten Richter — 135 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 43.)

BGU 19 ed. Wilcken. Nachtr. von \*Mommsen, Jur. Schr. 1, 455 fg.
Lit.: Mommsen, Jur. Schr. 1, 456—64 fg.; Reinach, Nouv. Rev. hist. 1893, 1—20;
Mitteis, Hermes 30, 583/4; Wilcken, Arch. 4, 387.

Der Text enthält viele Schreibfehler, welche durch falsche Auflösung einer mit Abkürzungen geschriebenen Vorlage entstanden sein werden. Die wichtigsten sind in den Anmerkungen notiert.

#### Col. I.

1'Αντίγοαφον. 2'Εξ ἀναπομπῆς Πετρωνίου Μαμ[ερτ]είνου ἐπάρχου Αἰγύπτου. 3 ("Ετους) ιθ Αδοιανοῦ Καίσαρος τοῦ μυρίου Μεχείο τζ έπλ τῶν κατὰ Χεναλεξᾶν πρὸς <sup>4</sup> Πετεσοῦχον καὶ Διονύσιον. Μένανδρος δ 5 κριτής τοῖς διαδικαζομένοις <sup>5</sup> εἶπεν· Ύπερεθέμην τὸ **νῦν π[ρᾶγ]μα, ἐπὶ** τίων υίωνοῖς καὶ υίδ[αῖ]ς δέδοται ταὰ μαμμῷα [δι]ὰ τῆς τοῦ κυρίου Αδριανοῦ Καίσαρος χάριτος. 'Αναγνωσθή εσεται οὖν ή ὑπ' ἐμοῦ τῷ κρατ[ίστῷ] ἡγεμόνι γραφεῖσα ἐπιστολή καὶ ή θ ὑπὸ αὐτοῦ ἀντιγραφεῖσά μοι [.]. [κ]ελεύ-10 σας άμφοτέρας άναγνωσθηναι 10 τοῖς τε υπομνήμασι άναλ[ημ]φθηναι περιεχων κατά λέξιν ούτως: "11 Πετρωνίω Μαμερτείνω τω κρατίστω ήγεμόνι Μένανδοος γενό 12 μενος βασιλικός γοαμ ματ εύς 'Αρσινοείτου χαί-13 Χεναλεξᾶς 'Αλεξάνδοου Αίγ[υπ]τία τῷ διεληλυθότι διαλογισμῷ  $^{14}$  έδικάσατο έπὶ Ἡρακλείδου ἡκρ[ιτο]ῦ πρὸς Πετεσοῦχον θεῖον έαυτῆς 15 15 πρὸς πατρὸς καὶ Διονύσιον [ἀνε]ψιὸν περὶ μαμμώων ὑπαρχόντων, 16 ὧν είλεγον είς τὸν πατέρα έ[αυ]τῆς ἀπὸ τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἐληλυθέ<sup>17</sup>ναι. Έπεὶ δὲ οἱ περὶ τὸν Πετεσ[o]ῦχον διεβεβαιώσαντο ἐκείνο[v]ς προ $\frac{18}{2}$ τετελευτημέναι τῆς μητοὸς [τ]ῷ α (ἔτει) Αδοιανοῦ Καίσαρος τοῦ πυρίου, 19 αὐτὴ δὲ τῷ ιε (ἔτει), τοῦτο ἀποδεῖξαι διὰ γραμμάτων ὑπέσχετο. Ύπερε-20 τέθη <sup>20</sup> ή διάγνωσις είς τὴν ἀπόδειξιν, νῦν ἀναπεμφθέντες ἐπ' ἐμὲ πρὸς τούς 21 αὐτούς ήξίου προσφυγεῖν τῆ χάριτι τοῦ θεοῦ ἐπιφανεστάτου Αὐτοαράτορος

#### Col. II.

 $^1$  καὶ Αἰγυπτίοις συνκεχωρημένου τὰ μαμμῷα κληρονομεῖν καὶ ἐπήνεγκ[ε]  $^2$  Γελλίου Βάσσου τοῦ κρατίστου ἐπιστρατήγου ἀπόφασιν κεκρικότος καὶ τοὺς τῷ[ν]  $^3$  παίδων παϊδας μετουσίαν ἔχειν τῆς τῷν μαμμῷων κληρονο-

Ι 5 1. έπελ. 9 ᾶς (?) κελεύσας Μο.

10 1. περιεχούσας.

16 1. ἔλεγεν.

17 l. ἐκεῖνον.

19 Zu  $\alpha \dot{v} v \dot{\eta}$  vgl, Hirschfeld bei Mommsen a. O. 457.

20 1. ἀναπεμφθεῖσα.

μlας, έγ[ε] 4 γοαπτο δὲ διὰ τῆς ἀποφάσεως αὐτοῦ <math>μετ' ἄλλα οὕτως  $^{\circ}$ Όσα προσηναντο πα[τρι?] 5 κῶν περὶ τὸν προκείμενον ἀπὸ τῆς Εὐδαιμονίδος 5 διαθήμης ἢ καθ' 6v[τινα] 6v[ο]όπον, ταῦτα μετεῖναι τοῖς ἐκείνου τέκνοις. Ζητουμένου οὖν καὶ τού[του εί] τετελευτηκυίας τῆς μάμμης αὐτῆς ἀδιαθέτου  $ποὸ \overline{\vartheta}$  (ἔτους) τῆς τοῦ Λὐτοκ[οάτ(ορος)]  $^8$  χάριτος λήμψεται ἡ νίδης την τοῦ πατρὸς μοῖραν, γράφω σοι, ἡγεμώ[ν μου], είνα τὸ δόξαν κελεύσης γενέσθαι. 'Εροῶσθαί σε εύχομαι, ήγεμων κύ[ριε]. 10 ('Έτους) τθ Αὐτοκράτορος Καί- 10 σαρος Τοαιανοῦ Άδοιανοῦ Σεβαστοῦ Μεχείο ιδ." 11 Πρὸς ἢν ἀντεγράφη: 12 "Πετρώνιος Μαμερτεῖνος Μενάνδοφ γενομένφ βασιλ(ικῷ) γρ(αμματεῖ)  $\Pi$ ολέμ $\lceil ωνος \rceil^{-13}$  μερίδος χαίρειν.  $^{14}$  Eί μηδὲν ἐκρίθη μέχρι τούτου Xεναλεξᾶτος καὶ <math>Πε[τ]εσούχου δι[.].[.]  $^{15}πρὸς πατρὸς θείου καὶ Διονυσίου <math>_{15}$ ανεψιοῦ περί τῶν μαμμα ων α[ὐτῆς] 16 ὑπαρχόντων, προσήκει σε ἀκολούθως τοῖς τοῦ κυρίου γράμμ[ασιν] 17 Χεναλεξᾶ τῶν πατρώων μέρος ὅ περιὼν ἂν δ πατηρ αὐτης ἔλαβ[εν] <προσκρίνειν>. 18"Ερρωσο. ("Ετους) ιθ" Μεχείο ιδ," άπεφή[ν]ατο · Θεναλεξά τὸ πατρώον μέρος δ περιών ἂν δ πατήρ αὐτ[ῆς  $\mathring{\epsilon}\lambda \alpha \beta(\epsilon \nu)$ ]  $^{19}$  [προσήκειν] δοκεῖ ἀκολούθως τοῖς ὑπὸ τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος γοαφ[εῖσι]. 20'Ασκληπιάδης φήτως Τὰς προσόδους ταύτη τῶν χρόνων 20 ών ἐπ[εκρά] 21 τησαν οὖτοι ἀποδότωσαν. Τῶν περὶ Πετεσοῦχον λεγόντων έαυτο[...].

~ Η 4 1. προσήγοντο? (Μο). — πα[τρι]κῶν W; πα[ιδι]κῶν Μο.

7 πρὸ θ ἔτους τῆς πτλ. heißt: 9 Jahre vor der . . .

17 l. τὸ πατοῶον.

18 Wenn in I 9 mit Mommsen &ς (?)

πελεύσας gelesen werden darf, ist ἀπεφήνατο zu schreiben, nicht mit Mo. Ἀπεφήνατο.

19 Für προσήκειν wollte der Redaktor ein anderes Zeitwort einsetzen, was dann übersehen wurde.

# 86. Verhandlung vor dem Archidikastes in einem Vormundschaftsprozeß. — 135 n. C. — Memphis. (Vgl. S. 28 A. 3.)

BGU 136 ed. Wilcken. Nachtr. von \*Gradenwitz, Hermes 28, 321 fg. Lit.: Gradenwitz a. O.; Boulard a. O. 70—75; Koschaker, Gött. G. A. 1907, 815 fg.; Wilcken, Arch. 4, 388/9; Mitteis, Sitz.-Ber. 124.

Über den Zusammenhang der Urkunde mit BGU 77 und 969 vgl. Koschaker a. O.

βή]ματος. Ταποντὸς δι' ἐκδίκου Πασίωνος πρὸς Φανομγέα  $^5$ [καὶ ..]θέα.  $^5$  Βερνεικιανοῦ φήτορος εἰπόντος Πεθέα πάππον τῆς  $^6$ [συνηγ]ορουμένης πατέρα δὲ τῶν ἀντιδίκων ἔχοντα πρεσβύτα $^7$ [τον υί]ὸν δμ $^6$ υ $^6$ ώνυμον ἑαυτῷ τὸν πατέρα ταύτης τετελευτηκέναι,  $^8$ [κατὰ δὲ] τοὺς νόμους τῆς τῶν

er nimmt doppelten Teil. Über Parallelen vgl. Reichsrecht 56 und Zitt.; Wilcken, Arch. 1, 379 (unten).

<sup>3 [</sup>ἐπὶ τοῦ β]ήματος Gradenw. 8 Beachtenswert ist das hier auftretende Erstgeburtsrecht des ältesten Sohnes;

ύπαργόντων διμοιρίας αντιλαμβανό [μενον] έκεῖνον είς την συνηγορου- $_{10}$  μένην ἀφήλικα  $_{0}$ [ $\tilde{v}$ σ]αν συντετα $\frac{10}{2}$ [χέναι] καταγραφάς  $\dot{v}$ παρχόντων, ἀπο- $\vartheta \alpha \nu \delta \nu [\tau o]_S \delta \dot{\varepsilon} \tau o [\dot{v}]_S \dot{\alpha} \nu \tau i \delta i \nu o v s^{-11} [\vartheta \varepsilon lov]_S \tau \tilde{\eta}_S \pi \alpha i \delta \dot{o}_S \dot{\varepsilon} \nu \sigma \varepsilon \sigma i \nu \dot{\varepsilon} \nu \alpha i \dot{\varepsilon} \alpha v - v \dot{\sigma}_S \dot{\sigma$  $\tau[o] \dot{v}_S \tau \tilde{\eta} \ \dot{\epsilon} \pi[\iota \tau] \varrho o \pi \tilde{\eta} \ \varkappa \alpha[\dot{\iota}] \ \pi \dot{\alpha} \nu^{\frac{12}{2}} [\tau \omega \nu \ \dot{\alpha} \nu \tau] \iota \lambda \alpha \mu \beta \alpha \nu [o\mu] \dot{\epsilon} \nu o \nu_S \ \mu \dot{\eta} \tau \varepsilon \ \lambda \dot{o} \rho o \nu_S$ τετάχθαι μήτε γοαφήν 13 [των κατα]λειφθέντων κατακεχωρικέναι μήτε τοοφάς τη έπι 14 [τροπευθ]είση μεχορηγηκέναι. Διον[υσί]ο[υ] καὶ 'Αρποκρα- $_{15}$   $au(\omega vos)$   $\delta \eta au(\delta \rho \omega v)$   $^{15}$   $\lceil \dot{\alpha} au o au \rho \iota \rceil v au \mu \dot{\epsilon} v \omega v$   $\delta v \eta \lambda \dot{\alpha} au \eta v$   $\delta \eta \mu \dot{\delta} \sigma \iota o \lceil v \mid \ddot{\delta} \rceil v \tau \alpha \mid \dot{\tau} \dot{\eta} \dot{\sigma}$ αντιδίκου 16 [πατέρα] μετέρρα πολλά καταλ[ελο]ιπέναι, δι' ά τους συνηγορουμένους 17 [ήναγκάσ] θαι των πραγμάτων άντιλαμβάνεσθαι, ζημείας  $\tilde{ov}$   $\tilde{v}$   $\tilde{v}$   $\tilde{v}$   $\tilde{v}$   $\tilde{ov}$   $\tilde{v}$   $\tilde{v}$ δικος 19 [κατασχ]εῖν τὰ πατοῷα παραδοχὴν γενέσθαι τῶν δαπανῶν αὐ-20 20 των, δια βεβαιουμένου του Πασίωνος μη γεγονέναι τον πατέρα 21 της έκ]δικουμένης δνηλάτην, Κλαύδιος Φιλόξενος νεοκόρος 22 [τοῦ μεγ]άλου Σαράπιδος γενόμενος έπαρχος σπείρης πρώτης 23 [Δαμασ]κηνῶν τῶν έν τῷ Μουσείω σιτουμένων ἀτελῶν 24 [ἱερεύ]ς καὶ ἀρχιδικαστής. Ὁ τοῦ 25 νομοῦ στρατηγὸς έξετάσι <sup>25</sup> [περί το] ύτου, κἂν φανῶσι οί περί τὸν Φανομγέα κατὰ ταύτην 26 [τὴν α] τίαν ἀντειλημμένοι τῶν πατοώων τῆς ἐκκαλούσης, 27 [άποκα] τασταθήναι αὐτή ποιήσει τὰ προσήκοντα. 'Ανέγνων.

11 1. ένσεσεικέναι.

16 Ι. μετέωρα.

18 ύπο μένον τες Kalinka; l. -τας.

19 [κατασχ]είν Μ. 21 Ι. νεωκόρος.

27 [άποια]τασταθήναι Gradenw.

### 87. Verhandlung vor dem σιοικητής σιέπων τὰ κατὰ τὴν σικαιοσοσίαν. — Circa 141 n. C. — Alexandrien.

Lond. 2 Nr. 196 p. 152 fg. ed. Kenyon. Nach Revision von Grenfell-Hunt (Class. Rev. nr. 12, 434), neuediert von \*P.M. Meyer, Arch. 3, 92 mit Beitr. von Wilcken (p. 92 A. 1); vgl. auch Gradenwitz, Einführ. p. 195; Berl. phil. Wochenschr. 1906, 1350.

Lit.: P. M. Meyer a. O. und Arch. 3, 247; Gradenwitz, Einführ., Vorwort p. XIV Anm. und Arch. 2, 100.

Über den Inhalt und die Vorgeschichte dieses mit Cattaoui Verso und BGU 1019 zusammenhängenden Protokolls Meyer a. O. — Claudius Neokydes ist Juridicus um das Jahr 141 (vgl. auch BGU 245, 378). Julianus funktioniert hier als Amtsverweser des δικαιοδότης, wie der Pap. Cattaoui (88) I 1 zeigt; eigentlich ist er διοιπητής.

#### Col. I.

2te H. ]δ απο  $στο \langle ατ \rangle η [γ \tilde{ω}] δοον ἐπιθεῖνα[ι] τ<math>\tilde{ω}$  πράγματι οὐδὲ ο $\tilde{ω}$ τως ἀπηρτίσθ[η κ]αὶ έπὶ τέλει, ίμανὸν δούς προσ[η]αρτερεῖν 4 τῷ Νεοκύδει, ἐσ[τρα]τεύσατο, καὶ 5 διὰ τοῦτο ἔγομψεν Οὐεο $\frac{5}{2}$ γιλλιαν $\tilde{\varphi}$  τ $\tilde{\varphi}$  [στοα]τοπεδάο[χη] πέμψαι αὐτ[ον] έπὶ τὴν θχοίσιν καὶ μαθ[ὰ]ν, ὅτι λογοθέται ἐδόθησαν [οί]ς τοὺς λό γους ή μήτη[ο τῶν] παιδίων παρέσχεν, αὐτὸ[ς ἔ]γρα εψεν τῷ στρατ[ηγ]ς, ἐπανα[γκ]άσαι τοὺς λο[γο]θέτας, ήδη  $^9$ ποτε τὸ πρᾶγμα ἀ[ποτελ]έσαι. Ἰουλι- 10 ανὸς εἶπεν  $^1$ Πῶ[ς] δύνα $^{10}$ ται στρατ[ε]υομένου τούτου τὸ πρᾶγμα ἐπ[ὶ τοὺ]ς τόπους  $^{11}$ ἀναπεμφθῆν[αι;  $^1$ Κ]αλλίνεικος  $^1$ Ο[..... κέλε]υσον  $^{12}$ γενέσθαι. Ἰ[ουλιανὸ]ς Ἐνθάδε δύν[αται τὸ πρᾶγ]μα πέρας  $^{13}$  ἔχειν εκεσθε τί[να] βούλεσθε μεσ[ίτην ...]οεντιου  $^{14}$  έλομένου Δομ[ίτιο?]ν τὸν ἐξηγητεύ[σα]γτ[α καὶ] ἢγριππεί $^{15}$ νου συνκαταθεμένου, Ἰουλιανὸς εἶπεν  $^1$ Ο[ο-  $^1$ 5 μί(?)]τιος  $^{16}$ καὶ μεσιτεύσι ὑμῶν καὶ κρινεῖ καὶ [έ]ντὸς  $^{17}$ [δ]εκάπεντε ἡμερῶν ἀπαρτισθή $^1$ τω $^1$ ν τὸ ξή[τ]η[μα] διαλέξο $^{18}$ [μαι]. . αι

Col. II.

19 Έστιν δ[ε τ]α δφειλόμενα 20 Έδαν[είσ]ατο Οὐαλέριος Απολινάοιος 20 παρὰ τοῦ μετηλ $\frac{21}{2}$ λαχό[το]ς μου πατρὸς Ἰουλίου Αγριππείνου καθ'  $\frac{22}{2}$ πο- $\frac{\partial \hat{\gamma}[\kappa\alpha]}{\partial x}$  reteleiwhévas  $\frac{\partial \hat{\gamma}}{\partial x}$  to  $\frac{\partial \hat{\gamma}}{\partial x}$  Kónto  $\frac{\partial \hat{\gamma}}{\partial x}$   $\frac{\partial \hat{\gamma}}{\partial x}$   $\frac{\partial \hat{\gamma}}{\partial x}$ Αδοιανού μια μεν Αθύο επί υπ[ο] 21 θήκη [μ] ητοικών αὐτού Τασουχαρίου  $au\tilde{\eta}_S$  Σωκρά $\frac{25}{6}$ τους πρότερον Μάρωνος Τίλλωνος έλαιῶνος (ἀρουρῶν) ε ( $\tilde{\eta}$ μί- 25 σους) 26 περί Ψεναρσενήσιν πεδίου Καρανίδος κεφαλαίου ἀργυ27 ρίου (τάλαντον)  $\alpha$  (δραχμάς)  $\beta$   $\bar{\chi}$ ,  $^{28}$  άλλης δε Μεχείο έπι ύποθήμη τοῦ ύπάρχοντος αὐτ $\bar{\varphi}$ 29 μέρους ημίσους ἀπὸ πατρικοῦ ἐλαιῶνος (ἀρουρῶν) ε (ἡμίσους), ὅ ἐστιν  $^{30}$   $(\mathring{a}ov_{Q}\tilde{\omega}v)$   $\beta$   $\beta$   $[\mathring{\epsilon}v]$   $\pi\epsilon\delta\mathring{\iota}\omega$   $\Psi\epsilon v\alpha_{Q}\sigma\epsilon v\mathring{\eta}\sigma\epsilon\omega_{S}$   $\varkappa\acute{\omega}\mu\eta_{S}$   $K\alpha_{Q}\alpha v[\mathring{\iota}]\frac{31}{2}\delta\sigma_{S}$   $\pi_{Q}\tilde{\sigma}_{S}$   $\sigma_{Q}\tilde{\sigma}_{S}$ άργυρίου πεφαλαίου (τάλαντον) α (δραχμάς) ω 32 καὶ [άλλ]ης ἐπὶ ύποθήμη έλαιῶνος (ἀρουρῶν)  $\overline{\delta}$  περί Καρανίδα  $^{33}$  καὶ Κερκεσοῦγα έξ  $\overline{\delta}$ ν ἀπέδωπεν τῷ δ (ἔτει) Φαμενὼθ 34 ἀργυρίου πεφαλαίου (τάλαντον) α (δραχ- $\mu \dot{\alpha}_S$ )  $'\beta$   $^{35}\gamma i(\nu o \nu \tau \alpha i)$   $\tau \tilde{\eta}_S$   $\delta \pi o \vartheta \dot{\eta} \mu \eta_S$   $\kappa \epsilon \varphi \alpha \lambda(\alpha l o v)$   $(\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha l)$   $'\delta$   $\epsilon \dot{\pi} l$   $\tau \alpha \tilde{l}_S$   $\lambda o l$  35  $\pi(\alpha \tilde{\iota} s)$  (ἀρούραις)  $\beta^{36} \gamma \ell(\nu \nu \tau \alpha \iota)$  έ $\pi(\tilde{\iota} \tau \delta)$  αὐτ $\tilde{\iota} \delta$ ) ὑποθημ $(\tilde{\omega} \nu)$  μεφαλαίου (τάλαντα)  $\gamma$   $(δοαχμαὶ) 'α<math>\overline{v}$  <sup>37</sup> έπὶ ταῖς ἐπὶ τὸ αὐτὸ προκειμέναις ἐλαιῶνος (ἀρούραις) ι (τετάρτω) 38 καὶ δμοίως έδανείσατο δ αὐτὸς κατὰ διαγραφήν έν Χηνοβοσκίοις Μάρκου Λουγεινίου τοῦ καὶ Σαρα<sup>40</sup> πίωνος τραπέζης 40  $\dot{\alpha}$ ογ(vοίοv)(τάλαντοv)α(δοαχμας)ᾶ $\overline{v}$ γ(vονταi)ἐ $\pi$ (ὶτὸ αὐτὸ) ὀφεiλόμενα (τάλαντα) ['δ (δοαχμαί) β ω].

14/15 Kenyon (Lond. III p. 381) will statt Δομίτιος lieber Δόμνος ergänzt wissen. 32 f. vgl. Gradenwitz, Einführ. Vorwort p. XIV A. 1; aber auch unten Kap. V. In l. 33 ist zu ergänzen: ἐξ ὧν ἀπξ.

In l. 33 ist zu ergänzen: ἐξ ὧν ἀπέδωκεν τῷ δ (ἔτει) Φαμενὼθ ⟨(δραχμὰς ΄δ)⟩
ἀργυρίου κεφ. ταλ. α δραχμ. ΄β.; d. h. die
dritte Forderung (im ursprünglichen Betrag von 1 Talent 2000 Dr.) war zur Hälfte

(d. h. mit 4000 Dr.) bezahlt worden. Dadurch waren, worauf in Kap. V zurückzukommen ist, auch von den für sie verpfändeten 4 Aruren die Hälfte freigeworden, so daß nur noch 2 hafteten (1.35)

den, so daß nur noch 2 hafteten (l. 35).

36 ἐπὶ τὸ ἀὐτό = Alles in Allem. —
τῶν ἀποθημῶν Meyer; das τῶν ist nach
Kenyon, Lond. 3 p. 384 nicht vorhanden.
38 l. τῆς ἐν Χηνοβοσιίοις.

88. Bericht über verschiedene Verhandlungen in der vorigen Rechtssache.

— Etwas jünger als 87. — Alexandrien.

P. Cattaoui, Verso edd. Grenfell-Hunt, Arch. 3, 61—67, Nachtr. von Crönert, Stud. Pal. 4, 107.

Lit. P. M. Meyer, Arch. 91-105.

Die Vorgeschichte und der Inhalt dieses Stückes, sowie die Angabe der Mitteis-Wilcken, Chrestomathie. II.

mit ihm im Zusammenhang stehenden Papyri ist bei Meyer a. O. ersichtlich. Dasselbe ist eine Eingabe des Agrippinus an den in 87 bestellten Judex  $\Delta o\mu lvios$  (oder  $\Delta o\mu vos$ ; Anm. zu 87 l. 14/15), in welcher die Geschichte des in 87 vorliegenden Prozesses zu Tage tritt.

#### Col. I.

1 Ο πράτιστος διοικητής Ιουλιανός δ διέπων 2 τὰ πατὰ τὴν δικαι[0]δοσίαν ήθέλησεν σε 3 μεσείτην ήμων και κοιτήν γενέσσθαι περί ων έχομεν 6'Ιούλιος Άγοιππ[ια]ν[ό]ς δανιστής [έ]γένετο άνδρός ημέν της άντιτεταγμένης ἀρτίως Δρου δίλλας πατρός δε .. δεντίου Φιλίππου τού 2 του καί 10 ἀφήλικος ἀδελφοῦ αὐτοῦ [τι] 10 ἔτι ἀπὸ τοῦ ιγ (ἔτους) θεοῦ Αδριανοῦ, καὶ  $\dot{\omega}_S$  11 οὐκ ἀπελάμβανε τὰ ὀφειλόμενα ἐχοή $\frac{12}{2}$ σα<sup>το</sup> ἐπι περιόντος αὐτοῦ τοῖς νομίμοις  $^{13}$ μεσενγύου ἀντιπόντος. Μεταλλάξαν $^{14}$ τος δε α $\tilde{v}$  [το $\tilde{v}$ ] έξ ἀντι- $_{15}$  δικίας  $\dot{\eta}$  γυν $\dot{\eta}$  αὐτο $\tilde{v}$   $^{15}$  οὖσα  $\triangle$ ρουσ[i]λλα προδικοῦσα τῶν τούτου  $^{16}$  τέκνων Φιλίππου τε τοῦ έξ ἀντιδικίας 17 καὶ τ[ο]ῦ ἀφήλικος τότε οὐδέπω ὅν- $\lambda$ εσσθαι  $\dot{\epsilon}$ αυτ $\ddot{\eta}$   $\dot{v}$ π $\dot{o}$  το $\ddot{v}$   $^{22}$ 'Aπολιναρίου, βοηθο $\ddot{v}$ σα  $\dot{o}$  $\dot{\epsilon}$  καὶ το $\ddot{i}$ ς ἀφ $\dot{\eta}$  $\frac{23}{3}$ λιξι  $\llbracket \beta \llbracket . . 
brack$  . κληρονόμοις δηλονότι τοῦ  $\rrbracket^{24} \llbracket \pi . . . . . 
brack$  καὶ προφερομένη εἶναι αὐ-25 τούς 25 τοῦ πατρὸς κληρον[ό]μους, μεμφομένη 26 δὲ τοὺς κατασταθέντας  $\alpha \dot{v} \tau \tilde{\omega} v \tau \tilde{\eta}_S \delta_Q \varphi \alpha^{27} v \epsilon l \alpha_S \dot{\epsilon} \pi \iota [\tau_Q \delta] \pi o v_S \dot{v} \pi \dot{o} \tau o \tilde{v} \pi \alpha \tau_Q \dot{o}_S \alpha \dot{v} \tau \tilde{\omega} v^{-28} \dot{\alpha} \pi \dot{o} \delta \iota \alpha$ θήμης Γέμελλον καὶ Σεμποώνιον 29..... ὡς ἀμελήσαντας τῶν τοῖς ἀφή- $_{30}$   $^{30}$   $\lambda$ ιξι  $\delta$ ιαφ $[\varepsilon]$ οόντων. Kα $[\iota]$   $\mathring{\eta}$   $\vartheta$  έλησεν  $\delta$  'Aσκλ $\eta$  $\frac{31}{2}$ πιάδης $[\varepsilon]$  τοὺς έπιτ $[\mathfrak{o}]$  όπους παρείναι, τὸν δὲ 32 πατέρα μου μηδὲν [κ]ατὰ τῶν ὑπαρχόντων 33 οἰχον[ομεῖν] [μέχοι κοίσεως ενι ... <math>πο...]  $^{34}$  [άλλ... μέχο[ι κ]οίσεως35 περί τὰ γενόμενα] 35 [..... συνίδησιν έγένετο] 36 [[..... .....].......... 'Ανθέστιον]

#### Col. II.

¹ Γέμελλον ἐνέτυχεν ἡ Δοου[σίλ]λα ²'Ιουλίφ Μαξιμιανῷ τῷ γενομ[έ]νῷ ³ δικαιοδότη, καὶ [εκε] ἔγοαψεν ἐπιστο ἐλὴν Κερεάλι «στρατ[η]» γενομένῷ 5 στρα πηγῷ τῆς 'Ηρακλείδου μερίδος τοῦ 'Αρσινοείτου ἐπιλαβόντα [τοὺ]ς ὑπο μνηματισμοὺς αὐτοὺς ἐξετάσαι 8 καὶ ἀναπέμψαι τὰ ἐνφερόμ[εν]α πρόσιο 9 ωπα. ¹0 Καὶ μετὰ ταῦτα ὁ αὐτὸς Μαξιμι ¹1 ανὸς ὁμοίως καταστάσεως [ἐ]π' αὐτοῦ ¹² γενομένης τῆ Δρουσίλλα πρός τε τὸν ¹³ Γέμελλον καὶ [Σα-] 15 βεῖνον καὶ πρὸς τὸν ¹⁴ πατέρα μου, καὶ τῆς Δρουσ[ί]λλας μεμ ¹5 φομένης τοὺς ἐπιτρό[πο]υς ἀπέφη ¹6 νεν ὁ Μαξ[ι]μιανὸς . . . . [.] . ⟨οῦ⟩τῷς ¹¹ 'Γράψω τῷ τοῦ νομ[οῦ στρατηγ]ῷ ἵνα ¹8 τοῖς παιδίοις δύο ἐπί[τροποι] ἀποκατα-20 σταθῶσι εἴ τινες πρ[ο]σ . [.] . . [.] . αρουσι ²² τὰς ὑποθέ[σ]εις ἐπιγνο . . .

I 12 ἐπι l. ἔτι W.
13 l. ἀντειπόντος.
19 l. προσζιοῦσα πρὸς>? Crönert.

21 l. προῖκα π[ᾶσαν, ἢ]ν ὀφείλεσθαι ἑαυτῆ ⟨ἔλεγεν⟩? Crönert. [II 13. 28/29 l. Σεμπρώνιον Σαβεῖνου? W. nach [...] ......ν  $^{21}$  τοῦ τετελευτηκότος καὶ . [..]ειτ ..... ει  $^{22}$  κατ' ἐκεῖν[ο]ν τὸν χ[ρό]νον μεθ' ὃν  $^{23}$  τέθνηκ[ε]ν ἰς τὸν ὑμέτ[ερο]ν κίνδυνον  $^{24}$  ἀναφέρεσσθαι καὶ ὑμᾶς ἐνέχεσσθαι  $^{25}$  τῆ ζημία. Οἱ αὐτοὶ ἐπίτ[ρο]ποι ἐροῦσι  $^{26}$  καὶ  $^{25}$  πρὸς τὸν δανιστὴν .... α δὲ  $^{27}$  μὲν ἄλλ[α] πράγματα τὰ τε πρὸς τοὺς  $^{16}$  περος]  $^{28}$  ἐπιτρό[πους] καὶ τὸν ἡ[ανι]στὴν κ[α]ψέ $^{29}$ ξω ἵν[α] ἢ τὰ ὑμῶν ..... ... α  $^{30}$  μέχρ[ι] ἂν οὖ ἐξετασψῆ μ[έ]χρι προ $^{31}$  κρίματος ὁμοίως καὶ τε ...  $^{6}$  τοι  $^{32}$  εμενει ἃ δοκεῖ ὁ δαν[εισ]τὴς ἐξφ-

#### Col. III.

¹κονομηκέν⟨αι⟩, τ΄να ἐὰν μὲν ² ἀποδειχθῆ δανιστὴς εἶναι, ³μείνη αὐτῷ τὰ νόμιμα, ⁴ ἐὰν δὲ μὴ ἀποδειχθῆ καὶ ⁵ εἴ τι ἔλαβεν μὴ δεόντως ⁶ ἀπονο- 5 μήσας τοῦτο διπλοῦν ¬ἀποδῷ. Οἱ δὲ αὐτοὶ ἐπίτροποι ϐ ἐροῦσι καὶ πρὸς τὴν γυναῖκαν  $^9$ περὶ τῆς προικός. Χειροτονη $^{10}$ θήσονται δὲ ἐντὸς π ἡμε- 10 ρῶν  $^{11}$  ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ ⟨τοῦ⟩ νομοῦ, καὶ  $^{12}$ μετὰ τὴν χειροτονίαν ἐν-  $^{13}$ τὸς ε̄ ἡμερῶν ἀπαρτιοῦσιν  $^{14}$ τὰς δίκας.'' Χειροτονηθέν  $^{15}$ των οὖν ὑπὸ 15 τοῦ τοῦ νομοῦ  $^{16}$  στρατηγοῦ Ἰουλίου Γεμέλλου  $^{17}$ καὶ Λονγείνου Ἀπολινα-ρίου  $^{18}$  ἐγένετο καὶ ἐπὶ παροῦσι αὐτοῖς  $^{19}$ ὑπὸ τοῦ Μαξιμιανοῦ κατάστα-  $^{20}$ σις, καὶ ἀπολούθως τοῖς γεγο $^{21}$ νόσι αὐτοῦ ὑπομνηματισ $^{22}$ μοῖς ἐκρίθη  $^{20}$ τὸν τοῦ νομοῦ στρατηγὸν Γτοὺς ἐπιτρόπους]  $^{23}$  ἐξετάσαι πάντα τὸν τοῦ ὑπο $^{24}$ χρέου πόρον καὶ ἐν πόσοις ἐστὶ  $^{25}$ τὰ ὀφειλόμενα καὶ δηλῶσαι  $^{26}$ αὐτῷ. [καὶ . . . . . . μετα . . . ]  $^{25}$   $^{27}$  [. . . . . ] Τοῦ δὲ στρατηγοῦ δια $^{28}$ κούσαντος καὶ δόντος λογοθέ $^{29}$ τας οὺς εἴλαντο, Λρουσίλλας  $^{30}$ μὲν Ἦλκιμον γεγυμνασιαρχη $^{31}$ κότα τῆς τῶν 30 δὲ αλρινοειτῶν  $^{32}$ πόλεως, τοῦ [δὲ ἀγριππιανοῦ]  $^{33}$ πατρός μου Πτολεμαῖον

#### Col. IV.

Π 32 l. έ $\langle \mu \rangle$ μενεῖ? G.-H.

ΙΙ 6 l. οἰκονομήσας. — Man beachte die Verpflichtung zum Ersatz des Duplum.

ΙΙ 14 l. νέον ὄντος παὶ ἀγνοοῦντος. 34/35 [ἐγένετό μ[ε σ]τρατ[εύε]ιν]? Crödie Verpflichtung zum Ersatz des Duplum.

35

#### Col. V.

20 αράτιστος  $^{18}$  δικαιοδό $[\tau]$ ης α . . . . περὶ τῷ[v]  $^{19}$  γενημάτων ἔκρινεν  $^{20}$  Δύναται δὲ περὶ τούτου  $[ε]v^{21}$  τυχεῖν τῷ τοῦ νομ[00]  $^{22}$  στρατηγῷ . . . [..] . . ου  $^{25}$   $^{23}$  ή Δρουσίλλα. Ή μὲν λογοθεσία  $^{24}$  κατὰ τὰ κριθέντα εὐθέως  $^{25}$  ἀπαρτισθή[σ]εται, προνοήσει  $^{26}$  δὲ ᾿Απολινάριος δ τοῦ νομοῦ  $^{27}$  στρατηγὸς ἐντὸς ἡμερῶν  $^{28}$  λ τὴν λογοθεσίαν γενέσ[θαι],  $^{29}$  ὑπηρέτην [ε]ς τοῦτο ἀποτά[ξας]  $^{30}$  ἴνα μή  $[\tau]$ ε πλ[εο]ν παρέλκητα[ε].  $^{31}$ Μετὰ ταῦτα γενομένης [θ] παταστάσεως ἐπὶ [Φ]εντίου Μαξ[θ]ο]ν χ[ε]λιάρχου τοῦ ἐπὶ

#### Col. VI.

 $^1$ τῶν κεκρ[ι]μένων ἐπ[ι]γνοὺς  $^2$ τὰ κεκρι[μέ]να ἀνάγκασεν  $^3$  ἡμ[ᾶς . . . . ] . ᾳψησαι ἐν

V 14 κατ[..]ν l. καλ [τω]ν? Crönert. 15 Κελεφον l. Κεφεάλις, cf. II 4, G.-H. VI 1 Zu ἐπὶ τῶν κεκριμένων vgl. 1,89 1.2. 2 l. ἠνάγκασεν.

89. Bruchstück aus einer Verhandlung vor dem (delegierten) Strategen, eingeflochten in ein ὑπόμνημα. — Zeit des Antoninus Pius. — Faijûm.

BGU 613 ed. Viereck. Nachtr. von Mitteis, Wilcken, Gradenwitz in den Add. zu BGU II und III. Original von mir teilweise revidiert.

Lit.: Mitteis, Hermes 32, 649-651; Gradenwitz, Deutsche Lit. Zeit. 1900 p. 2464 und Einführung 6-24.

Dieser bisher als eine Crux betrachtete Papyrus dürfte durch die nachstehenden Textveränderungen verständlich werden; bei entsprechendem Zeitaufwand werden sich wohl auch die stark lädierten Zeilenanfänge noch vollständiger herstellen lassen. Die Urkunde zerfällt in folgende Abteilungen:

- 1. Hauptstück (l. 2—8). (Abschrift einer) Eingabe von Tiberinus an den Schwadronspräfekten Fabricianus, welcher den Nebentitel ἐπὶ τῶν κεκοιμένων führt und wohl mit der Überwachung der Urteilsvollstreckungen ständig betraut ist (vgl. 88 V 32—VI 1; Oxy. 237 VIII 3, wo freilich die Funktionen dieses Beamten nicht klar zu ersehen sind). Er soll kraft einer ὁπογραφή des Präfekten Volusius Maecianus ein Urteil vollstrecken.
- 2. Beilage 1, l. 9—24. Abschrift des  $i\pi \delta \mu \nu \eta \mu \alpha$  des Tiberinus an den Präfekten Volusius Maecianus, mit welchem er um Vollstreckung gebeten und obige  $i\pi \delta \tau \rho \gamma \rho \alpha \phi \dot{\eta}$  erwirkt hatte.
- 3. Beilage 2, l. 26—36. Abschrift der ἀπόφασις, welche ein Stratege Θεόδωρος in einer Verhandlung erteilt hatte, die auf Grund einer Delegation des Präfekten L. Munatius Felix vor ihm geführt worden war.

4. Beilage 3. Abschrift eines Bruchstücks des ὑπόμνημα an Munatius, welches zu der Delegation ad 3 geführt hatte. Diese dritte Beilage ist bisher als solche nicht erkannt, sondern für einen Teil einer Verhandlung, sei es vor Fabricianus, sei es vor dem Strategen gehalten worden. Diese Mißverständnisse sind entschuldbar aus dem doppelten Grunde, erstens daß Tiberinus in l. 6-8 bloß zwei Beilagen ankündigt, während er tatsächlich drei gibt, zweitens daß in 1.36 einige Worte ausgefallen sind. Es heißt dort nach Mitteilung der ἀπόφασις des Strategen: μέγρι τούτου καὶ τὸ ἀνῆκον μέρος τοῦ ὑπομνήματος: danach war schwer zu erkennen, daß nun noch eine dritte Beilage kommt. Daß aber tatsächlich eine solche vorliegt, folgt schon aus dem sonst sinnlosen καὶ vor τὸ ἀνῆκον μέρος; anderseits ist es sehr begreiflich, daß ein ὑπόμνημα noch beizulegen war; in der Verhandlung vor dem Strategen war nämlich (1. 27/28) ein solches, an den Präfekten Munatius gerichtetes 1), verlesen worden, und dieses ist es, das hier noch angehängt wird. Dadurch aber ergibt sich die von mir vollzogene Einschiebung in 1. 36/7: μέχοι τούτου (ή ἀπόφασις ἔστι δὲ) καὶ τὸ ἀνῆκον μέρος τοῦ δπομνήματος.

Um welches Protokoll handelt es sich dabei? Es ist jenes des Strategen Theodorus, das bereits in 26-36 ausgezogen ist, und die Sache erklärt sich so: das  $\delta\pi\delta\mu\nu\eta\mu\alpha$  an Munatius ist hier nicht nach dem Original wiedergegeben, sondern nach dem Strategenprotokoll, in welchem es als verlesene Urkunde einverleibt worden war; dabei hat nun unser Verfasser gleich noch den unmittelbar darauf folgenden Satz aus dem Protokoll aus irgend einem Grund mit abgeschrieben.

Meritorisch liegt folgendes vor. Es handelt es sich um zwei Erbschaften; eine nach Lucius Antistius Gemellus (cf. BGU 256, 6.31), welchen seine Freigelassenen, αί περὶ τὴν ἀθηνάριον (l. 30—32), beerbt haben wollten, und eine zweite nach seiner Großmutter. Daß letztere nicht alleiniger Gegenstand des Prozesses war (so Gradenwitz), scheint aus dem συνεμπέπλεπται l. 32 hervorzugehen, sowie aus l. 28 ἐπεὶ δὲ σήμερον καὶ ὁ Τιβερῖνος κατ-

<sup>1)</sup> Es wird in l. 28 ὑπόμνημα Μουνατίου genannt; der Genetiv ist hierbei sonderbar und m. E. nur so zu erklären, daß dabei an die von Munatius auf das ὑπόμνημα gesetzte ὑπογραφή gedacht ist. Daß ein wirkliches ὑπόμνημα (nicht etwa ein Verhandlungsprotokoll) gemeint ist, zeigt sein Inhalt, besonders das ἐπιδέδωμα l. 41.

<sup>2)</sup> Daß es dabei nicht heißt Θέων εἶπε hat nichts zu sagen; auch in Flor. 61, Lond. 3 p. 132 u. a. fehlt das εἶπε immer.

έστην ύπεο μαμμώων ύπαρχόντων.'. Alles Nähere der Frage über die Erbschaft des Gemellus bleibt unklar, insbesondere auch wer hier die Parteien waren; dagegen ist klar, daß der eben bezeichnete Tiberinus diese Erbschaft nicht verlangte, sondern lediglich forderte, daß aus derselben für ihn die 'μαμμῷα ὑπάρχοντα', d. h. der Nachlaß einer ihm und dem Gemellus gemeinsamen Großmutter ausgeschieden werde; er behauptet, daß G. diese nie beerbt hätte (l. 31/2) und sogar schon bei Lebzeiten verurteilt worden sei, ihm über dieses Vermögen Rechenschaft abzulegen, welche Pflicht jetzt auf seine Erben übergegangen sei (37-40).

L. Volusius Maecianus (l. 9) war Präfekt von 160—162 (Cantarelli, mem. dell' Acad. dei Lincei 1906 p. 96), und ist identisch mit dem bekannten Juristen (vgl. A. Stein, Arch. ep. Mitteil. aus Österr. 1906 p. 152). — M. Sempronius Liberalis (l. 40) ist der Präfekt der Zeit von 154-159, L. Munatius Felix jener von 150-153. Daraus ergibt sich die Reihenfolge. Den Beginn des Streits hatte das ὑπόμνημα an Munatius gebildet, später war eine ἀπόφασις des Liberalis erfolgt; sodann Verhandlung vor Theodorus, endlich neuerliche Eingabe an Maecianus.

 $^{1}$  ['A]vτίγρ $(\alpha \varphi \circ v)$  ἀνα $\varphi$ [ $\circ$ ]ρίου.  $^{2}$ [.....] Φαβρικιαν $\tilde{\varphi}$  ἐπάρχωι εἴλης καὶ ἐπὶ τῶν κεκριμέν(ων)  $^3$  [παρὰ Τιβε]ρίου Τιβερείνου οὐετρανοῦ. Ανέτινα βιβλ[ίδι]α τῷ λαμπροτάτῳ 4 [ἡγεμόνι] καὶ ἀνεπέμφθην ἐπὶ σὲ [καὶ] ἐπὶ  $5 \ \dot{v}\pi o \gamma [o] \alpha \phi [\tilde{\eta}_S] \ o [\tilde{v}] \tau \omega_S \ \dot{\epsilon} \gamma o \dot{v} \sigma \eta_S$  "Of  $\tau \alpha \tilde{v}_-^5 [\tau \alpha \ \dot{\epsilon} \pi \iota \delta \dot{o} v \tau \epsilon_S \ \tau] \dot{\alpha} \ \beta \iota \beta \lambda (i \delta \iota \alpha)$  $d o i \vartheta(\mu \tilde{\omega})$   $i \vartheta$  έντύχετε  $\Phi \alpha \beta o i πι αν <math>\tilde{\omega}$  [έ]πάοχ $\tilde{\omega}$  εἴλ $(\eta s)$  καὶ έπὶ τῶν  $^{6}$ [κεκοιμέν(ων) ..] . . . .  $\tilde{\phi}$  τὰ ἴσα ἐδόθη, δς τὰ κεκριμένα ἐγβιβάσι." Τὸ ἀντί- $\gamma_{Q}(\alpha q \sigma \sigma v)^{-7}[\ldots]\ldots[\ldots]$ . μαὶ ἀξιῶ ἀκουσθῆναι ὑπέταξα δὲ καὶ τὸ ἀνῆμον μέ<math>ρο(ς) της τοῦ  $^8$  [στρατηγοῦ ἀπο]φάσεως τὸ ἀντίγρα(φον), εν δ $\varepsilon \dot{v} \varepsilon o \gamma \varepsilon \tau \eta (\mu \dot{\varepsilon} v \circ \varsigma)$ .  $\Delta \iota \varepsilon v \tau \dot{v} [\chi] \varepsilon \iota$ . - "E  $\sigma \tau \iota$   $\delta \dot{\varepsilon}$   $\tau \circ \tilde{v}$   $\beta \iota \beta \lambda (\iota \delta \iota o v)$   $\tau \dot{o}$   $\theta \dot{\alpha} v [\tau] \iota$ - $\gamma[\varrho(\alpha\varphi\circ\nu)\cdot O\dot{v}\circ\lambda]\circ v\circ l\varphi M\alpha\iota \kappa\iota\alpha\nu\tilde{\varphi} \dot{\epsilon}\pi\dot{\alpha}\varrho\chi(\varphi) Al\gamma\dot{v}\pi[\tau\circ]v \pi\alpha\varrho\dot{\alpha} T\iota\beta\varepsilon\varrho lo(v)$ 10  $T\iota\beta\varepsilon[\varrho\ell]\nu\varrho\nu$  10  $0\dot{v}[\varepsilon\tau\varrho]\alpha\nu[\varrho\tilde{v}]$ .  $K[\alpha\tau\dot{\alpha}\ \tau\dot{\eta}\nu\ \ddot{\varepsilon}\mu\varphi\nu\tau\dot{\varrho}\nu\ \sigma\varrho\nu\ \varepsilon\dot{v}\mu\dot{\varepsilon}\nu\varepsilon\iota\alpha\nu\ \pi\varrho\varrho\dot{\eta}\varrho\varepsilon$ σαι είς πᾶν τὰ ἐπάξια 11 πρ....[..]...ξασθαι πρὸς τὰ ἤδη κεκριμένα  $\delta \pi(\hat{\epsilon}\varrho)$  τοῦ μὴ  $\tilde{\omega}\varrho[\alpha]_S$   $\delta \iota \pi \lambda \tilde{\alpha}_S$  κατατρίβεσθαι,  $^{12}$  καὶ αὐτόθ' οὖν πρὸς  $\langle \tau \circ \dot{\nu}_S \rangle$ τὰ ἤδη κεκριμένα μάτην παρ[ε]νοχλοῦντας,  $\langle \delta\iota' \rangle$  οὖ περ $\iota^{-13}$ τῶν ἀν $[τ]\iota^{-1}$ [δ] [δ]Δ[ιαδι]κα[σί]ας πεοί κληρονομίας μοι έν[σ]τάσης κατέστημεν έπὶ Θεο- $^{15}$  [δωρον]. [.]. [..]πέρας εἴληφεν καὶ προσκριθέν $\langle των \rangle$  μρ[ι] τῶν ὑπαρχόντων  $^{16}[\ldots]$ . [.]. [.]. μενης τῆς κληφονομίας κατὰ τ[α] κείμενά μοι δίκαια·  $\dot{\epsilon}$ πει $\frac{17}{2}$ [δ $\dot{\eta}$ ...]ε[..].α[...]ν περὶ τῶν αὐτῶν παλινδικοῦντ[[ων][ες καὶ μάτην 18 ἐπέδωκάν [σ]ο[ι] ἐμφοβοῦντές με διαστολικὸν ὑπόμνημα, παρα-

6/7 erg. dem Sinn nach τὸ ἀντίγραφον [ύποτέτακται] ο. ä.

12 αὐτόθ' ? (τοὺς), (δι') M. l. δι' δ? 13 σ[ο]ι Μ.

14 τ[υχεῖ]ν. Δ[ιαδι]κα[σί]ας Μ. 15 erg. etwa im Sinn von: ἐφ' οὖ τὸ πρᾶγμα πέρας εἶληφεν — προσπριθέν ⟨των⟩

17 erg. im Sinn von: ἐπειδὴ οὖν ἐνεμά-

λεσαν.

<sup>8</sup> στρατηγού Μ.; ἐπιστρατήγου Viereck, was ich jetzt (anders noch Hermes 32, 650) für unmöglich halte.

<sup>10</sup> εἰς πᾶν τὰ (statt εἰς πάντα Viereck) Vorschlag von Schubart. 11 Anfang von M.

τυχ(ων) 19 έπὶ τὴν [σὴν δ]ιάγνωσιν ἀξιῶ προσκυνῶν τὸ ιερώτατον βῆμα  $\overline{r}_{0}v \cdot 0 \cdot [\dots]^{20} \lambda_{l} \cdot \dots [\dots] \omega_{l} \quad \hat{\epsilon} \times \tau \tilde{\eta}_{S} \quad \hat{\alpha} \underline{\sigma} v \nu v \varrho (\tau(\sigma v)) \quad \hat{\epsilon} \pi \iota \sigma \tau \sigma \sigma \varphi \tilde{\eta}_{S} \quad \hat{\epsilon} l_{S} \quad \tau \sigma \tilde{v} \tau \sigma \sigma \sigma \varphi \tilde{\eta}_{S}$ μείναι αὐτοὺς 21 α . . . . [. . ]να νουθεσίας, ἀκοῦσαί μου πρὸς αὐτούς, ἤδη ποτὲ ἀποσπ $\tilde{\omega}^{22}$  [νται τ $\tilde{\eta}$ ]ς μα[τ'] έμο[ $\tilde{v}$ ] έπηρείας παρασύραντάς με εlς τὰ κοιτήρια, ἄνθοωπον <sup>23</sup> τ[ούτ]οις ύπηρε[τ]ήσαντα ταῖς στρατίαις ἀμέμπτως,  $\tilde{\iota}$ ν'  $\tilde{\omega}$   $\tilde{\upsilon}$ π $\tilde{\upsilon}$  σο $\tilde{\upsilon}$  εὐεργε $\frac{24}{2}$ τ $[\eta \mu$ ένος].  $\Delta [\iota]$ ευτύχει.  $T\iota$ βέριος  $T\iota$ βερε $\tilde{\iota}$ νος οὐετ-[Qαν[ος]] ἐπιδέδωκα.  $^{25}$  (Έτονς)  $[\ldots, Φαρμο]$ ῦθι  $\overline{\varepsilon}$ . Μέχρι τού-  $^{25}$ του τὸ [βι]βλείδιου. "Εστιν δὲ 26 κ[αὶ τῆς ἀποφάσε]ως τὸ ἀνῆκον μέρος. Θεόδωρος στρατηγὸς σκεψά  $\frac{27}{4}$ μεν[ος ε $\tilde{i}$ π(εν)]· "Ηδη καὶ έχθ $\hat{e}$ ς διαλαβ $\hat{o}$ υν ύπερεθέ $(\mu\eta\nu)$   $\mu$ εν τ $[\delta]$  πρᾶγ $\mu$ α έκ τοῦ ἀνα $\frac{28}{2}$ γ $\nu$ φορθέν $[\tau_0]$ ς ὑπο $\mu$ νή $\mu$ ατος Μουνατίου έπεὶ δὲ σήμερον καὶ δ Τιβερεῖνος  $^{29}$  κ[α]τέστη $\langle v \rangle$  [ύ]πὲρ μαμμφων δπαρχόντων, δν οὐ  $δεόντως ἐπικρατοῦ<math>\frac{30}{2}$ σι[ν αί] περ[λ] την 30'Αθηνάριον ως έκ διαθήκης κληρονόμοι γενόμεναι  $\langle au ilde{\omega} au 
angle au$  τοῦ  $^{31}$  θ . [  $\dots$ Άνθ ]ε[σ]τ[ί]ου Γεμέλλου πάτοων(ος) αὐτ(ῶν) ὑπαοχόντων τῶν μήπω φθα- $\delta^{2}$   $\sigma \alpha [v \tau \omega v] \epsilon [l] \epsilon \alpha \dot{v} \dot{\tau} \dot{v} v \epsilon [\epsilon l \sigma] \dot{\epsilon} l \partial \tilde{\imath} v \dot{\alpha} \dot{n} \dot{o} \tau \tilde{\eta} \epsilon \mu \eta \tau \rho \dot{o} \epsilon$ ,  $\sigma v \nu \epsilon \mu \pi \dot{\epsilon} \pi l \epsilon \mu \tau \alpha l \tau \epsilon$ τῶι  $^{33}$ ἀναγνωσθέντ[ι] ὑπομνήματι καὶ μαμμῷα ὑπάρχοντα, αἱ περὶ τὴ $\langle v \rangle$  $^{34}$ ' $^{34}$ ' $^{34}$ [ $^{6}$ ] $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6$ τε τῆς προσό δου, έξ οὖ τετελεύτηκεν δ 'Ανθέστιος Γέμελλος. 36'Εξῆλθεν  $\Delta[\iota]$   $\delta\sigma[\varkappa]$   $\delta\sigma[\sigma]$   $\Delta[\sigma]$   $\Delta[\sigma]$   $\Delta[\sigma]$   $\delta\pi\eta[\sigma]$   $\delta\eta[\sigma]$   $\delta\eta[\sigma$ έστι δὲ λαὶ τὸ ἀνῆκον <sup>37</sup> μέρο[ς τ]οῦ ὁπ[ο]μνήματος· Τυγχάνει δέ, κύριε, καὶ  $\delta \nu$  λέγουσι  $\pi \alpha \frac{38}{2}$ τέρα αὐτῷν εἶναι ἔτι  $\pi$ άλαι  $\delta \pi \delta$  ' $A\pi [o]$ λλιναρίου στρατηγήσαντος κατα <sup>39</sup> κο[ιθεὶς] λόγους μου τάξασθαι, ὅστις οὐκ ἔταξεν· κατὰ τοῦτο ἀξιῶ καὶ νῦν 40 το[ύ]τους τοὺ[ς] κληρονόμους λόγους μοι τάξασθαι. 40  $T\iota β έρις Tι βερῖνο(ς)$  41 ἐπιδέ[δ]ωκα. Θέων 'Aξι(οῖ)  $T\iota βερῖνος τῆ ἀποφάσι$ τοῦ κρατίστου  $\Lambda$ ιβεραλίου  $^{42}$ μεν . . [. .] .  $\varphi$ [. .]ι  $\Phi$ αρμοῦθι  $\bar{\xi}$ . 'Eξῆλθεν δ αὐ[τ]ὸς [ύ]πηρέτης.

19 i. f. l. oov st. 70v, aber die Spuren deuten nur auf letzteres.

20/21 Der Text ist noch revisionsbedürftig und derzeit nicht ganz verständlich.

22 [νται] Μ — 1. παρασύραντες. 31 9 . . . M.

36-42 Zum Text s. S. 101. — 'E $\xi \tilde{\eta} \lambda \vartheta \epsilon \nu$  l. 36 und 42 bedeutet: 'Er wurde beauftragt' (mit dem Vollzug der vorstehenden Maßregel).

39 l. μοι st. μου — κατά Μ. 42 Der 7. Pharmuthi gehört einem andern Jahr an als der 5. in 1. 25.

90. Verhandlung vor dem Statthalter wegen Rückstellung von Hypotheken. — 160—162 n. C. — Alexandrien (?).

P. Oxy. 3, 653 desc. edd. Grenfell-Hunt.

Die Zeitbestimmung dieses Protokolls ist durch die Präfektur des darin als Richter erscheinenden L. Volusius Maecianus (S. 102) gegeben; die wahrscheinliche Ortsbestimmung durch την Κανωπίτιν, denn dies muß ein Gut bei Kanopos sein, welches im alexandrinischen Konventssprengel liegt. Der Papyrus ist nach Angabe der Hgg. so beschädigt, daß dieselben sich auf Mitteilung der leserlichen Zeilen beschränkt haben, wodurch die Er-

kenntnis des vollen Zusammenhangs ausgeschlossen ist. Ich nehme folgenden Tatbestand an. Sempronius Orestinus ist Gläubiger des Julius Voltimus, welcher ihm für das Darlehn seine sämtlichen Grundstücke zu Hypotheken bestellt hatte (arg. vv. πάντα τὰ τούτου γωρία). Orestinus hatte gegen Voltimus wegen des Kapitals Klage erhoben und beim Judex pedaneus, dem χιλίαρχος Σεμπρώνιος Όνορᾶτος auch ein obsiegliches Urteil erwirkt, sodann auch Zwangsvollstreckung in die Hypotheken durch ἐμβαδεία (s. Kap. V) vollzogen. Doch war auf Andrängen anderer Gläubiger, unter denen auch eine πολωνεία figuriert, von Sempronius Honoratus der Verkauf derselben angeordnet worden; gewiß hatten letztere ein Pignus judicati, welches auch beim Bestand von Vorhypotheken realisiert wird (D. 42, 1, 15, 5). Nunmehr verlangt Voltimus, wie es scheint unter Anbietung des Kapitals ohne Zinsen, Herausgabe der Hypotheken; Orestinus verweigert sie, da er auch Zinsen verlangt. Es wird ihm repliziert, daß er sich für die Zinsen bereits aus den durch die ἐμβαδεία ihm zugekommenen Früchte der Grundstücke bezahlt gemacht habe, worauf er sich auf die Ausflucht verlegt, er besitze die Grundstücke überhaupt nicht und habe auch nie Früchte davon gezogen. Dies war angesichts der bewilligten ἐμβαδεία offenbar erlogen¹) und der Statthalter befiehlt ihm energisch, 'ob er wolle oder nicht' müsse er die Hypotheken hergeben; sonst werde er nicht bloß verurteilt, sondern auch gemaßregelt werden (δαρήσει). Er erklärt einen Judex (pedaneus) bestellen zu wollen, der die Κανωπῖτις (offenbar die wichtigste der umstrittenen Hypotheken) prüfen werde, damit weder der Gläubiger noch der Schuldner Schaden oder Vorteil habe. Dies kann, da die Hypotheken ja eben nicht dem Gläubiger verfallen, sondern von ihm zurückgestellt werden sollen, sich keinesfalls auf den Kapitalswert derselben beziehen, sondern wohl nur auf den Umfang der bezogenen Früchte: der Judex sollte also eruieren, wieviel Orestinus bereits aus der Hypothek herausgewirtschaftet hatte und soweit die Zinsen noch nicht vollständig gedeckt waren, auch deren Zahlung vorschreiben. umgekehrt jedenfalls einen die Zinsen überschreitenden Fruchtwert vom Kapital abziehen. — Daraufhin wird schließlich den Parteien erlaubt, einen Judex zu wählen.

Der von den Hgg. veröffentlichte Auszug des Papyrus enthält keine Zeilenzählung. Es sind daher in den folgenden Anmerkungen die Zeilen nach dem hier gegebenen Abdruck gezählt worden.

1 l. 1—2  ${}^{\prime}E[\tilde{\xi}]$   $\mathring{v}$ πομνημ(ατισμῶν) Λουπίου Οὐολουσίου Μα[ιπι]ανοῦ  ${}^{\prime}$   $[(\mathring{\epsilon}$ τους) κ.  ${}^{\prime}$ Αντω]νίνου Καί[σαρο]ς το $[\tilde{v}$  κυ]ρίου  $[\ldots]$  α . . . . ενε $[\ldots]$  3 . . . .  $[\ldots]$ ου  ${}^{\prime}$ Ιουλίου  ${}^{\prime}$ Ο[ψ]ολτίμου  $[\mathring{\epsilon}$ κ?] Παραιτονίω τοῦ καὶ  $\mathring{v}$ πακούσαν-

2 Statt ....  $\varepsilon v \in [...]$  vermute ich  $K\lambda \eta$ - 3  $[\varepsilon u ?]$  W.  $[\varepsilon v]$  GH. Im ersteren Fall  $\vartheta \varepsilon v \tau o \varsigma$ , darauf das Pränomen des Julius l.  $H\alpha \varrho \alpha \iota \tau o v lov$ . Voltimus.

<sup>1)</sup> Zwar beruft sich der Anwalt des Orestinus darauf, der χιλίαρχος habe den Verkauf der Hypotheken angeordnet (l. 16). Aber aus den späteren Äußerungen des Statthalters geht hervor, daß, selbst wenn dies richtig war, jedenfalls der Verkauf noch nicht stattgefunden hatte.

τος, παρ $[\delta]$ ντος Σεμπ[ρων[]ου 'Ορεστίνου [τ]οῦ Σεμπρων[ίου [Τ]αραντί- 4 νου . . . 1.9-10 . . . της κο[λω]νείας . . . [π][ρᾶγμα ην ένθάδε άγεσθαι. [τ]Ισιδώ [ου φή | τορος ύπερ Σεμπρ | ωνίου 'Ορεστίνου ἀπο | πριναμένου ἐπὶ ε Σεμπρωνίου Όνοράτου χιλιάρχου ήρησθαι τὸ πρᾶγμα καὶ κατακεκρίσθαι τ τὸν Οὐόλτιμον l. 14 . . . 'Ιουλίου Φίδου, γραμματέως . . . l. 18 ff. . . . 8 Όρεστίνου λέγοντος νομίμο[ι]ς κεχοῆσθαι, Μαικιανὸς εἶπεν Τὰ ν[όμιμα 9 ύπὸ πολλῶν ὑπὲο κ]έοδου[ς . . . .] φιλεῖ γείνεσθαι. Λέγεταί σοι περί 10 μεν τοῦ δανίου συνέστηκ[ε]ν ως ἔκρινεν ὁ χιλίαρχο<math>[ς] ...[. of δὲ τό- 11 κο]ι πολλώ πλ[ί]ονές είσιν ἢ τὸ δάνειον ἀπόλαβε τὸ δάνειον καὶ ἀπό-12 δος τὰς ὑποθήκας." Ἰσίδωρος εἶπεν· "[....]νη. [.....]. σι ἀπενεγκάμεθα 13 πάντα τὰ τούτου χωρία. δικαίως τοῦτο πρὸς ἡμᾶς λέγεται. Ἐντυχόντων 14  $\delta \dot{\epsilon}$  τινων [καὶ λεγ]όντων [καὶ τῆ] κολωνεία ὀφεί[λε] $\delta \vartheta$ αι καὶ  $\Phi_{i}$ [ $\delta$ ] $\delta v$  $[\delta]$ ανιστάς είναι, Όνορᾶτος ἐκέλευσεν αὐτὰ πραθῆναι." Μαικιανὸ $[\varsigma]$  εί $[\delta]$ πε]ν. "σὸ τὸ [δάνιον λ]αβὲ καὶ πεοὶ τῶν λοιπῶν μὴ φοόντιζε." 'Ισί- 17 δωρος είπεν· "και τοὺς τόκους ἀποδότω." Μαικιανὸς είπεν· "[ἐδέγο]υ 18 τας καρπ[..." Ἰ]σιδώρου λέγοντος μή κεκαρπῶσθαι, Μαικιανὸς εἶπεν 19 "Σὺ ἐνεβάδευσας. Εἴτε οὖν πάρεισιν οἱ ἀντίδικ[οι] εἴτε μὴ πάρεισι, δι- 20 καστήν λήμψονται δς παρακολουθών τῆι Όνοράτου κρίσει τὴν Κανωπῖ- 21 τιν έξετάσει ίνα μήτε δ δανιστή[ς έλαττ]ωθη μήτε δ χοεώστης, μηδέτερος 22 δε εν κερδει γενηται." 'Ορεστίνου πάλιν λέγοντος μη είναι παρ' εαυτώ 23. τὰ ὑπάοχον[α,] Μαικ[ι]ανὸς εἶπεν· "Θέ[λ]ων καὶ μὴ θέλων ἀποκαταστή- 24 σεις αὐτῷ. Όπεο ἐὰν μὴ ποιήσης, οὐ μόνον κατακοιθήσει ἀλλὰ καὶ 25 δαρήσ[ει...] μόν[ο]ν. Εί τινες δε άλλοι ενόχους εαυτοῖς νομίζουσιν εἶναι 26 τὰς ὑποθήκας αὐτοὶ ὄψονται [..... Έλεσθε τίνα βούλεσθε δι]καστην λα-27

5 τῆς κολωνείας bezieht sich auf die in Z. 15 als Gläubigerin des Voltimus genannte Kolonie. Das Folgende geht auf die Schuldklage gegen Voltimus wegen des Darlehens.

9 νομίμοις πεχεῆσθαι bedeutet die Pfandvollstreckung. — Τὰ ν[όμιμα ... ὑπὲρ] Μ.; ταν[...... G.-H. Gemeint ist, daß viele Gläubiger bloß zu Wucherzwecken exequieren.

11 [οἱ δὲ τόπο]ν M.; daß die Zinsen, soweit sie die Kapitalshöhe übersteigen würden, nicht weiter laufen, tritt in den Papyri oft hervor (Kap. V) und ist auch hier gemeint.

14 δικαίως sqq.: der Anwalt des Orestinus gibt zu, es sei wohl richtig, daß dieser alle Güter des Voltimus okkupiert habe. Aber diese seien von andern Gläubigern in Anspruch genommen und ihr Verkauf angeordnet worden. Daß diese Gläubiger exekutive Pfandrechte gehabt haben müssen — sonst wären sie ja gegen das Pfandrecht des Orestinus

nicht aufgekommen —, wurde bereits oben bemerkt (S. 104).

15 [καὶ τῆ] M.

15  $\Phi i[\delta]ov$ , wenn von GH richtig ergänzt, muß die in Z. 8 genannte Person sein. Was der Passus besagt, weiß man nicht.

18 [ἐδέχο]ν τας καρπ[.. M. Die Hgg. haben [σὐ τα] ύτας καρπ[οῦ, was gerade das Gegenteil der Meinung des Statthalters besagen würde. Dabei würde ich sehr gern τοὺς καρπ[ούς lesen, zumal die Hgg. in τάς das α als zweifelhaft bezeichnen. Aber Hunt erklärt auf Anfrage, daß er τούς am Original nicht verifiziert. Τὰς καρπ[ίας anderseits ist bedenklich; καρπεία ist sonst die abstrakte Nutznießung.

22  $[\hat{\epsilon}\lambda\alpha\tau\tau]\omega\vartheta\tilde{\eta}$  M.;  $[\kappa\alpha\varrho\pi]\omega\vartheta\tilde{\eta}$  GH.

26 εἴ τινες — ὄψονται: Hier ist an die Pignora in causa judicati capta (S. 104) gedacht.

 $27~^{\prime\prime}\text{Eleads}$  tiva boúleads M. nach 87 I 13.

28 βείν· Κοηπείνου λέγοντος "δυ έὰν σὰ δῷς," Μαικιανὸς εἶπεν· "δ χιλί-29 αρχος δυ μεταπέμπειν δικα[ιο] ὅμεν."

91. Verhandlung vor dem Idios Logos. — Zweite Hälfte des 2. Jahrh. — Alexandrien.

BGU 388 ed. Krebs. Mit Nachtr. von Hirschfeld, Gradenwitz, Deißmann, Viereck, Krebs und eigenen republiziert von \*Mommsen, Sav. Z. 16, 181—195 (= Jur. Schr. 1, 465—77). Daselbst auch einige hier nicht aufgenommene Textvorschläge.

Lit.: Mommsen a. O.; Mitteis, Hermes 30, 587—9; P. M. Meyer, Festschr. für Hirschfeld 153—4.

Über den Tatbestand s. die angef. Literatur. Daß der Verhandlungsleiter Πόστουμος der ἴδιος λόγος ist, zeigt Meyer a. O. an BGU 868. Demgemäß muß der Fiskus irgendwie am Nachlaß beteiligt gewesen sein (vgl. Col. II 10), da sonst die Kompetenz dieses Beamten nicht gegeben war. Der προσοδοποιὸς (cf. BGU 868, 3) in I 27, II 19 ist also nicht mit Mommsen für den a commentariis praef. Aegypti zu halten; m. E. (Hermes 588) ist er ein Beamter, der die Einführung bei Gericht vollzieht (cf. Philostr. vita soph. 2, 32 τὰς δίπας ἐσπαλῶν'; cf. D. 4, 4, 18, 1 'induci in auditorium'; C. Th. 1, 16, 7; Nov. 119 c. 4; Spangenberg, tab. p. 218); man vgl. den ptolemäischen εἰσαγωγεύς der Chrematisten. Ihn für den Advocatus fisci zu halten (Meyer 154), besteht m. E. kein Anlaß.

### Col. I.

¹[etwa 21 Buchst.] το [etwa 27 Buchst.] . . ²[etwa 19 Buchst. II]ο[σ]τον[μος. etwa 20 Buchst.] μοει ³ [etwa 18 Buchst.]ος μον [etwa 21 Buchst.] τη

¹ [etwa 18 Buchst.] εἶπεν · Ο . [etwa 18 Buchst.] νοις [. . .] πε ¹ [etwa 22
Buchst.] . Νικ . [.............]ων μ πε [............... έ]νθάδε σν

παρεῖ; Σ[μάραγδος εἶ]πεν · Κατῆλθον, ἵνα ΄ . [......................... ]ληρονομ[..] τὰ

οὐικήσιμα[.....] ινη, ἵν' ἐγὰ ὑπὲρ ἐδμαν [τοῦ καὶ τ]ῶν τέκνων μου δῶ.

Πόστονμ[ος] εἶπεν · Πρὸ δώδεκα ἐτῶν θ τῶν [ταβελ]λῶν γενομ[έν]ων νῦν

ιῶ ἐμνήσ[θη]ς περὶ εἰκοστῆς; Δύνασαι ¹ο οὖν, [λα]βὰν βενεφικιάριον, ἀναζητήσας ἀγαγεῖν τὸν Εὐτυχᾶν καὶ κομίσαι τὰς ταβέλλας. Σμά[ρ]αγδος εἶπεν · Ζητήσω αὐτόν. Μεθ' ὀλίγον ἐ½πελθόντος τοῦ Σμαράγδ[ο]ν καὶ κομίσαντος ταβέλλας τρεῖς καὶ εἰπόν ½πτ[ο]ς τὸν Εὐτυχᾶν μὴ εὐρηκέναι,
Πόστουμος εἶπεν · Πόθεν οὖν τ[ὰ]ς τα ¼βέλλα[ς ἔ]λαβες; Σμάραγδος εἶ-

15  $[\pi]$ εν Το παιδίον το παραφυλάσσον αὐ  $\frac{\pi}{15}$ τοῦ τὴν ζενίαν αἰτήσα $[\mathfrak{s}]$  ἔλαβον αὐτάς. Πόστουμος εἶπεν Ἐπηνέ $\frac{16}{16}$ χθ $[\mathfrak{g}]$ αν ταβέλλαι δύ $[\mathfrak{o}]$  ἐλευθερώσεων τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος δια  $\frac{17}{16}$ φόροις χρόνοις, καὶ διστάζω, εἰ τῆ τοῦ τετελευτηκότος χειρεὶ ἐγράφη.  $\frac{18}{16}$ Πῶς  $[\gamma$ ὰρ] δύναται δὶς τὸν αὐτὸν ἡλευθε $[\mathfrak{o}]$ φνέναι; Διὰ τοῦτο οὖν καὶ  $\frac{19}{16}$ περ $[\mathfrak{i}$  τῶ]ν ἄλλων ταβ $[\mathfrak{s}]$ λλῶν πασῶν ὑ $[\mathfrak{m}$ ση]-

10 βενεφικιάριος ist hier die 'Ordonnanz'. Vgl. Hirschfeld, Verw.-Beamte 399 A. 4.

15 l. ξενίαν. — Die Überstreichung von Πόστουμος soll den Namen hervorheben. S. auch Π 37. 43.

τεύω καὶ πολλά με κεινεῖ  $^{20}$  πι[στοῦ]ν ὅτι πρὸ πολλῶν ἐτῶν γραφεισῶ[ν]  $_{10}$ εἰνοστὴ οὐκ ἐδόθη καὶ ὅτι  $^{21}$ με[θ'] []κανὰ ἔτη ἀπο[γ]ραφόμενος ἐκεῖνο $[\varsigma]$ έπικοίσεως γεινομένης 22 δού[λο]υς αὐτοὺς ἀπεγο[ά]ψατο άλλὰ καὶ αὐτοὶ δμολογοῦσι μηδέποτε <sup>23</sup> έγν[ω] κέναι αύτοὺς έλευθέρους γενομένους καὶ ὅτι δ Γεμέλλος έδολοφο $\frac{24}{2}$ νήθη καὶ μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ αἱ  $[\tau]$ αβέλλαι ώς κατά χάοιν [αὐτοῦ] τοῖς <sup>25</sup> [δο]ύλοις ἐδόθησαν. Κ[αὶ] ἐκ[έλευσ | εν τὸν 25 δηλούμενον γεγοαφέναι 26 [τά]ς ταβέλλας νομικό [ν 'Ιούλιον τό]ν καί Σαραπίωνα προσα[χ] $\vartheta$ [ῆναι].  $^{27}$ [Δι]ογένης προσοδ[οποιὸς εἶπεν 'Εὰν] έξετάσης, εύρήσεις  $\delta[\iota\grave{\alpha}$  τῆς  $\gamma\epsilon]^{28}[\nu o]\mu\acute{\epsilon}\nu\eta\varsigma$  έπικρίσε $[\omega\varsigma \ldots \delta]$ ούλους  $\alpha \pi \circ \gamma \circ \alpha \varphi \not \in \nu [\tau \alpha \varsigma \dots]^{29} [\dots] \dots [\dots] \dots [\dots] \dots [\dots] \psi \varepsilon \tau \alpha \gamma \varepsilon \nu [\circ \mu \varepsilon \nu \dots \dots \dots \tau \alpha \beta] \varepsilon \lambda \lambda \widetilde{\omega} \nu.$ Kασιαν[ος εἶπεν·]  $^{30}$  [..]...[.] $\eta$ ς...τη[.........]...νος ὅλον σοι  $_{30}$   $\pi$ [....]  $^{31}$  [...]ει...η γὰο [........].α[.]η ἐπενεχθ[....]  $^{32}[\ldots \Pi au lpha \epsilon] u lpha \epsilon \delta \ldots [\ldots \ldots] \ldots$  os  $\tau \circ au$  στρατιώ $[ au \circ au \ldots]$   $^{33}[\ldots]$  $\ldots \eta$  έπεὶ γὰ $\varrho$  [....  $\varphi$ ος  $\mathring{\omega}$ ν  $\mathring{\delta}$   $\sigma$ [..... $\mathring{\upsilon}$   $\varphi$  ελόμενοι  $\mathring{\alpha}$   $\mathring{\upsilon}$  [τ . . . . 35  $\tau \dot{\alpha} s \tau \alpha \beta \dot{\epsilon} \lambda \lambda \alpha s \tau \dot{\eta} s \dot{\epsilon} \lambda \dot{\epsilon} v \vartheta \dot{\epsilon} o \dot{\omega} [\sigma \dot{\epsilon} \omega s]^{-36} [... \alpha v \tau \alpha \beta \dot{\epsilon} \lambda \lambda \alpha v [...]$  $\dot{\epsilon}$ λευθερωθέντος  $\tau$ [.....]  $^{37}$ [...  $\dot{\epsilon}$ ξαλ]ε $\dot{\epsilon}$ μαντες  $\dot{\epsilon}$ μ  $\dot{\tau}$  $\ddot{\omega}$ [ν .....  $\tau$ ]α $\dot{\epsilon}$ ελλ $\ddot{\omega}$ ν  $\dot{\tau}$  $\dot{\delta}$ ὄνομα $[\ldots]$  <sup>38</sup>  $[\ldots]$   $\ldots$  ήλλ $[\alpha]$ ξαν το πυ $[\ldots\ldots]$   $\ldots$  έπενέγκη δ Eὔμαιρ[ος] <sup>39</sup> [..]... ασμένης αὐτῆς ἐπι[...]... αι τῆς αὐτοῦ ταβέλλη[ς] $^{40}$  [...]του οὔσης καὶ ίμάτια δὲ έμ[οὶ?..].[..]δειξα τοῦ τετελευτηκότος  $^{40}$  $^{41}$  [....] εσμένην τὴν Πτολ[ε]μαΐδα [καὶ τὴν] μητέ[ο]α καὶ τὸν ἀδελφὸν  $^{42}$  [...] καὶ ἀξιῶ  $\dot{\varepsilon}$  . [...]η πλείονα  $\varepsilon$  [..].... τετελευτημότος ὑφείλαν- $^{43}$  [το . . .]το [ $\dot{v}$ ]των ἀνα[τ]  $\dot{\epsilon}$ θημα τὰ ἀνδ[οάποδα], μα[ $\dot{t}$ ] γὰο  $\dot{E}\dot{v}$ πορᾶς δοῦλος  $^{44}$  [....] . ἐκ [τ]ῆς οἰκ[lας] μετή[νεγ]κεν τὰ [ἀργυρώματ]α δοθέντα αὐτῷ  $^{45}$  [ $\dot{v}\pi\dot{o}$   $\dot{v}\eta\dot{s}$ ] Hτολεμαΐδος. Hτολε[μαΐς] εἶπεν·  $\Gamma$ οαφή ἐστιν τῶν ἀ[ογν]οω-  $_{45}$  $^{46}$  [μάτων], τὰ δὲ ἰμάτ[ια] ἐμά ἐστ[ιν' ὁ γὰ]ο τ[ετ]ελ[ευτ]ηκὼς ἐπίτροπος  $^{47}$ [....] καὶ συνκύ[ο]ον[τα....]...αὐτοῦ καθεξ[ο]μεν[.]

#### Col. II.

 $^{1}$  [etwa 10 Buchst.]  $\iota\mu o$  . [etwa 18 Buchst.]  $\nu$  . . . [etwa 33 Buchst.]  $^{2}$  [etwa 8 Buchst.]  $\eta$  . . . & $\kappa$  [etwa 18 Buchst.]  $\sigma$  . . . .  $\varrho\iota\alpha$  [etwa 15 Buchst.]  $\iota\nu$  [etwa 12 Buchst.]  $^3$ [.....]λεμον οιδ[.....Πόστον]μ[ο]ς εἶπεν· [......]ο... έκομι[σ....]  $^{4}[....]$  Σαραπ[ιά]ς. Πόσ[τουμος Σμα]ράγδω ε[πεν][Παρὰ τίνος] λαβὰν τοὺς [....] [ἤνεγ]χες ἄνφ. <math>Σ[μ]άραγδ[ος δ]εἶπεν] · Παρὰ τοῦ φροντιστοῦ [τοῦ Χα]ιρήμονος. Διο[γένης εἶπ]εν ·  $^{6}$  [...]πρόβατα εἶχεν δ τε[τελευτ]ηκ $\dot{\omega}$ ς ἐν ἀπογοαφ $\tilde{\eta}$  κ[αὶ ἄλλ|α  $\overline{\phi}$  ἀναπόγραφα κα[λ μόσ]χους τκαλ άλ[λ]α κτήνη, τελευτήσαν[το]ς δὲ α[τ]τοῦ εἰς έτέρας ἀγέλας μετήνεγκαν τὰ κτήνη. Πόστουμος 8 εἶ[πε |ν· 'Εγώ, ἃ δύνομαι ένθάδε εύρίσκειν, ζητῶ, περί δὲ τῶν ἐν Αἰγύπτω ἔγραψα πᾶσι τοῖς

<sup>28</sup> Ζυ έπικοίσεως und ἀπογοάφεσθαι s. Bd. I Kap. V. 42 Vielleicht μ]ἡ πλείονα έ[κ τ]ῶν τοῦ

Gradenwitz.

<sup>46</sup> ὁ γὰο Μ.

II 3 Oder statt Πόστού]μ[ο]ς: Πτολε]- $\mu[\alpha l]s?$ 

<sup>5 [</sup>ήνεγ]κες Μ. Ι. [ήνεγ]κας.

<sup>8</sup> Über die Unterscheidung zwischen Ägypten und Alexandreia s. Bd. I S. 8/9.

στοαθτηγοῖς, ΐνα τῆ αὐτῶν πίστει περὶ πάντων ἐξετάσωσιν. Διὰ τοῦτο 10 δὲ πολλάκις [ή]πειξα τὸν Σεμ 10 πρωνιανὸν ἀποδημῆσαι, ΐνα μηδὲν τῶν πεν "Ιν' είδης ὅτι καὶ ὁ στρατη[γὸ]ς ἤδη συνπράττι αὐτοῖς, ['Α]ρπάλου κατέστησεν. Πόστ[ov]μος ε $\tilde{l}$ πεν·  $\Omega$ ς  $^{13}$ ποοε $\tilde{l}$ πον,  $\delta$  στοατηγός, έάν τι πράττη, τῆ ιδία πίστει πράττει, καὶ ἐάν τι δυνηθῆτε ἐλλέγξαι <sup>14</sup> ὡς κακῶς (2te H. ώδε Εὐπορᾶς προσάγεται)

ύπ' αὐτοῦ διοικηθέν, ἐπεξελεύσομαι. Ποοσαχθέντος Εὐποοᾶ τοῦ ἐπιζητη-γυρώματα λαβων μετὰ 16 τελευτήν τοῦ Σεμπρωνίου καὶ ἀπὸ τῆς οἰκίας αὐτοῦ μεταγαγών. Πόστ[ου]μος εἶπεν· Τί<u>τ</u>νος δοῦλος εἶ; 'Απεκοείνατο· Τοῦ πατρὸς τῆς Πτολεμαϊδος. Εὔκαιρος εἶπεν $\cdot$  Καὶ αὐτὸς τοῦ  $^{18}$   $\Gamma$ εμέλλου ήν. Πτολεμαϊς είπεν 'Ο πατήρ μου ἀπὸ κληρονομίας αὐτὸν [ἔ]σχεν. Διογένης 19 προσοδοποιός εἶπεν 'Εκ τῆς κατ' οἰκίαν ἀπογραφῆς ἀποδείκνυ-20 ται, τίνος ἐστὶν δοῦλος. Πόσ 20 τουμος Ἐὐπορᾶ εἶπεν Το ἀληθὲς εἰπὲ περὶ ὧν οἶδας, τίς σοι τὰ ἀργυ[ρω]ματα ἔδωκεν.  $E\dot{v}^{21}$ πορᾶς εἶπεν "Ότε  $\epsilon$ σημάνθη, ὅτι  $\epsilon$ σφάγη [ $\Sigma$ ]εμπρώνιος, ἔκειτο ζώ[νια] τρία  $\epsilon$ ίς τὸ τρίκλι- $^{22}$ νον ἐπὶ τρίποδι καὶ φιάλη ἀργυρῆ καὶ σπον[δ]εῖ[ο]ν καὶ θυμιατήριον καὶ δίσ[κος μ]έγας εἰσελθόν 23 τες τινες πρὸς τὴν Πτολεμαϊδα ἔλεγον.  $^{2}$ Αρον ταῦτα ἐπ τοῦ μ[ε]σ[ου], μὴ δ ἐξηγητὴς  $^{24}$ εἰσελθὼν ἐπ' [ἀν]α[γ]ραφῆς αὐτὰ ποιήση. Βαστ άσ ασα αὐτὰ καὶ βαλοῦσα [εἰς σκο είνιον ἐπέ- $\tau \tilde{\eta}$  of laig. Me  $\tau \dot{\alpha}$  dè dé dé  $\delta \dot{\nu}$  o  $\dot{\eta} \mu \dot{\epsilon}^{26} [\varrho] \alpha [\varsigma]$   $\tau o \tilde{v}$  συνεισ $[\epsilon \lambda \vartheta \epsilon \tilde{\iota} \nu \ \tau o] \dot{v} \dot{\varsigma}$  άρχοντας εlς τη [ν οἰκία][ν καὶ ἀποστηναι αὐτ[....]ντος [ντος [ντος [ντος [ντος [ντον [ντ μ[εταστήσ]ασα τὸ σκοήνιον, ἡ [Πτολεμ]αϊς ἐπέδωκεν αὐτ[ὸ τῷ Αο]πάλφ καὶ πά $\frac{28}{2}$  $\lambda$ ιν αὐτὸ ἀ $\pi$ [έκουψεν]. Πόστουμος Πτ[ολεμαΐδι] εἶπεν "Ην έλε- $\gamma \varepsilon \varsigma \quad \gamma \varrho [\alpha \varphi \dot{\eta} \nu \quad \varepsilon \dot{\tilde{\iota}}] \nu \alpha \iota \quad \dot{\tau} \tilde{\omega} \nu \quad \dot{\alpha} \varrho \gamma \upsilon \frac{29}{2} [\varrho] \omega \mu \dot{\alpha} \tau \omega \nu \cdot [\ldots] \cdot 0 \dot{\sigma} \eta \varsigma \quad \delta \dot{\omega} \sigma \varepsilon \iota [\varsigma]$ 30 Προσαχθέ[ντος τε τοῦ ἐπιζη[τηθέντ]ος νομικοῦ 30 [Φ]λαονίου 'Ιονλ<math>[ίον]τοῦ καὶ] Σαραπίωνος [Πόστουμος] εἶπεν "Ηδεις Σεμπρώνιον; 'Απεκρείνα- $^{31}$  το  $^{\circ}$  Πολλο $\tilde{\imath}_S$  [έτεσι . . . .] $\tilde{\varphi}_{\pi}$ [. .] $\tilde{\mu}$ οι  $\tilde{\eta}_{\nu}$   $\pi$ [αὶ έγραψα α] $\tilde{\upsilon}$ τ $\tilde{\varphi}$   $\pi$ αὶ ταβέλλας  $[\vec{\epsilon}\lambda\epsilon\upsilon\vartheta\epsilon]$ ρώσεων καὶ δι $\frac{32}{2}\pi\lambda$ ώματα γά $[\mu\omega\nu]$  καὶ] ἔχω αὐτ $\tilde{\omega}\nu$  ἀντί $[\gamma\rho\alpha\phi\alpha]$ [Πό]στουμος

 $\llbracket \Pi$ τολεμα $\ddot{i} \varsigma ε \tilde{l} \pi ε v 
brace \dot{\epsilon} λευσε 
brace κομισθηναι <math> ^{33} τ \dot{\alpha} \varsigma τ α β \dot{\epsilon} λλα [\varsigma] τ \dot{\alpha} [\varsigma κει] μένας$ παρά Γεμέλ[λφ βιβ]λιοφύλακι, καὶ έπεὶ [ἔδωκε] αὐτῷ τὴν μίαν, 34 ἐπύθετο, εί γνώρι[μα] αὐτοῦ τὰ γράμματ[α· οὖ σ]υνκαταθεμένου [Πόστου]μος εἶ-ται;  $\ddot{I}$ ούλιος  $\delta$  καὶ  $\Sigma$ αρ $\left[\alpha$ πίων ε $\right]$  $\ddot{i}$ πεν $\cdot$  Διπλα $\tilde{i}$  έσθ $\cdot$   $\delta \frac{36}{5}$ τε γράφεσθαι εἰώθασι. Πόστουμος εἶπεν Εἰ, ὡς λέγεις, διπλαῖ ἐγράφη σα ν, πῶς οὔτε

<sup>18 [</sup>έ]σχεν Μ.; [έσ]χεν Μο. 23 Ζυ έξηγητής s. Bd. I S. 39.

<sup>25</sup> Statt [βαλα] νείον schlägt Deißmann vor [ough]velov.

 <sup>28</sup> γραφήν είναι Gradenwitz.
 29 Ζυ νομικοῦ s. S. 57 Anm.

<sup>31 [</sup>ἔτεσι γν]ώρ[ιμός] μοι ἤν? Gradenwitz.

δ αὐτὸς  $^{37}$ χρόνος ἐν αὐταῖς πρόσκειται, ἀλλ' οὐδὲ οἱ αὐτο[ὶ σ]φραγισταί; Κασιανὸς [εἶ]π[ε]ν 'Ως προεῖπόν  $^{38}$ σοι, ἡ Πτολεμαϊς, ΰφελομένη τὴν ταῖς ἀλ[ηθίν]αῖς τοῦ Εὐκαίρου ταβέλ[λαν τ]ῆ Αὕξωνος τοῦ τε $^{39}$ τελευτηκότος ἐνέγραψεν τὸ τούτου ὄνομα, ἐ[ν] ἦ πλαστογραφία περιμ[ένο]ν ἐστὶν τὸ ὄνομα  $^{40}$ [νῦ]ν περὶ ὅλην τὴν ταβέλλαν. Σερῆνος εἶπ[εν]· 'Ο Εὕκαιρος  $^{40}$  ἐρεῖ, τίς α[ἀτῷ τὴ]ν ταβέλλαν ἔδω $^{41}$ [κ]εν. Πόστουμος Εὐκα[ίρ]ῷ εἶπεν· Ήξει 'Αρπαλος καὶ ἐξετασθήσεται περὶ τούτου ἀκρειβέσ $^{42}$ [τ]ερον, καὶ Σεμπρωνίῷ εἶπεν· 'Οφείλεις ἤδη ἐξελθεῖν εἰς Αἰγυπτον, ἵνα ἐξετάσης περὶ πάν  $^{43}$ των τῶν τοῦ τετελευτηκότος. Σεμπρώνιος εἶπεν· 'Η Πτολεμαϊς μετὰ τὸν θάνατον πάντα

### Col. III.

¹ [etwa 15 Buchst.] . λμο [etwa 10 Buchst.] μαν [etwe 12 Buchst.] οσ [etwa 16 Buchst.] ² τω[......] ευσας αὐ[τ ......] ποιήσασθαι [δέδω-κε]ν πεφη[.... Πτο]λεμαϊς εἶ]πεν . Διὰ τ]ὴν δι[α] ⁴ θήκην [... Σεμπο]ώνιος Γεμέλλος [δέδωκε]ν αὐτῷ τινὰ [.....]α τροφὰς καὶ [ἰματισ]μόν. Πόσ- τουμο[ς Πτο]λεμαϊδι εἶπεν . Δ[....] ἀντίγραφον τῷ[ν ἐν τ]ῆ διαθήκη  $^5$  [έγγε]γραμμένων  $^6$ προσῆ[κόν] έστιν καὶ τῷν α[....]τῷν [έ]νθάδε . [....] τοῦ Γεμέλλου [γρα]φὴν γενέσθαι  $^7$ παρόντων ὑμῷν. Καὶ ἐκέλευσεν Σμάραγδον καὶ Εὔκαιρον εἰς τὴν τήρησιν παραδοθῆναι,  $^8$  τὸν δὲ νομικὸν Ἰούλιον τὸν Σαραπίωνα ἱκανὸν παρασχεῖν, τὰς δὲ ταβέλλας ἀριθμῷ  $^9$ πέντε οὔσας κατασημηνάμενος καὶ ποιήσας καὶ τὴν Πτολεμαϊδα σφοαγίσαι ἔδωκεν Γε $^{10}$ μέλλῷ βιβλιοφύλακι. 'Εξῆλθεν 'Αγαθοκλῆς ὑ[π]ηρέτης. 10

<sup>11</sup> Όμοίως τοῦ αὐτοῦ Ποστο[ύμ]ου τοῦ αὐτοῦ ἔτους Αθύο  $\bar{\epsilon}$ . <sup>12</sup> Λονγῖνος Σεμπρωνιανὸς ἐπίτροπος Σεμπρωνίου [Γ]εμέλλου ἀφήλικος προσελθών <sup>13</sup> εἶπεν 'Εν τῆ ἐπιστολῆ, ἦ ἔγραψας τῷ στρατηγῷ τοῦ ἐροινοείτου περὶ τῶν ἀνομασθέν <sup>14</sup> των ὑπὸ τῶν δούλων, οὐ προσεγράφη Σεμπρώνιος Αἰσχίνης ἀνομασθεὶς <sup>15</sup> ὡς πρόβατα ἐπείνου ἀποσπάσας. Περ[ὶ] κα[ὶ] αὐτοῦ ἀξιῶ 15 γραφῆναι, ἵν' ἐκπεμφθῆ. <sup>16</sup> Πόστουμος εἶπεν Γράψω.

38  $\tau \alpha \beta \dot{\epsilon} \lambda [\lambda \alpha \nu \tau] \tilde{\eta}$  Gradenwitz.

III 11 Beginn eines neuen Protokolles in derselben Sache.

# 92. Schlußstück einer Verhandlung vor dem Strategen. — 184 n. C. — Faijûm. BGU 361 Col. II l. 1—9 ed. Krebs. Original teilweise von mir revidiert.

Die Bestimmung des Verhandlungsleiters und das Datum ergibt sich aus Col. II 10 fg. Von Col. I nur dürftige Fragmente. — Der Strateg überweist die Verhandlung, als über seine Kompetenz gehend, an den διπαιοδότης. Er ist wohl vohl von diesem als Kommissar bestellt und nicht von den Parteien als Friedensrichter angerufen; sonst hätte die Bitte um eine Frist keinen Sinn. — Die Ergänzung von Col. I i. f. ist nur eine versuchsweise und ohne positiven Anhaltspunkt; nach Mitteilung von Schubart sind die erhaltenen Reste ganz unklar und das von Krebs als letzter Buchstabe angegebene  $\alpha$  nicht besonders wahrscheinlich.

### Col. I i. f.

 $^{1}$  [Post alia: ὑπηγόρευσεν ἀπόφασιν (?) ἡ καὶ ἀνε-]

### Col. II.

 $^1$  λήμφθη τοῖς ὑπομνήμας[ι˙ . .] . . ανται[.]ε  $^2$  οἱ διαδικαζόμενοι περὶ  $^{\dot{a}}$  $^{\dot{b}}$ [ν ε]χουσι π[ρὸ]ς  $^3$  ἀλλήλους εἰπεῖν ἐπὶ τοῦ [κρα]τ̞ἰ̞ς[του] δι $^4$ καιοδότου  $^5$  τοῦ πράγματο[ς] τοιούτου  $^5$  ὅντ̞ο̞ς ὁποῖον ἦλθ̞εν ἐπ᾽ ἐμέ. ᾿Αμφο[τ]έ $^6$ ρων ἀξιούντων προθεσμίαν λαβεῖν  $^7$  δ στρατηγὸς εἶπεν Μετὰ τὴν κατασπο- $^8$ ρὰν δύνασθε ἐπ᾽ αὐτοῦ π[ρο]σαντῆσαι.  $^9$ 'Ανέγνων.

Col. I i.f. Die Ergänzung hypothetisch nach BGU 592 II 3/4. Col. II 1 考] χουσι M. 4 τοιούτου Schub.; ἀλύτου Krebs. 5 ἐπ' ἐμέ Μ.

# 93. Verhandlung vor einem delegierten Richter über ein Fideikommiß. — Circa 250 n. C. — Antinoupolis.

P. Straßb. 41 ed. Preisigke + Lips. 32 ed. Mitteis. Das Straßburger Stück im Original von mir revidiert.

Lit.: Wenger, Gött. G. A. 1907, 301 fg.; Mitteis, Sav. Z. 29, 465 fg.; 30, 404 fg.; Sitz-Ber. 101 fg.; Wilcken, Arch. 5, 261 fg.

Gegenstand ein Prozeß über ein Fideikomiß, welches nach Wahl der belasteten Erbin Aurelia Aretus in 5/12 der Erbschaft oder zwei Talenten bestand; Legatarin und Klägerin ist Aurelia Demetria, die Tochter des (verstorbenen) Adoptivsohnes (Serenos) des Erblassers Aurelius Heron; Beklagte Aurelia Aretus (bekannt aus Lips. 9; 10; 32; Flor. 56; 58). In Gemäßheit des Testaments waren schon früher zur Sicherstellung des Vermächtnisses zwei Talente bei einem gewissen Kolluthos in Sequestration gegeben worden (Lips. 32, 10-11), auch war auf Ausfolgung dieses Depositums gegen die Aretus und den Sequester einmal Prozeß eingeleitet worden (l. c. 9-12 und Straßb. 15-18), für welchen der Präfekt Q. Annius Annianus den Epistrategen Klaudius Kleogenes delegiert hatte. — Die gegenwärtige Verhandlung findet vor einem nicht näher bekannten Hermanubis πρὸ βήματος statt; dieser kann entweder ein subdelegierter Strateg oder ein Epistratege und Nachfolger des Kl. Kleogenes sein. Ich habe in den Sitz-Ber. S. 103 angenommen, daß er ein unter dem Epistrategen stehender Beamter ist, hauptsächlich geleitet durch den Namen, der mir zu einem immerhin hohen Beamten nicht recht zu passen schien. Dazu möchte ich jetzt bemerken, daß dieses Argument doch nicht als entscheidend betrachtet werden darf. — Der Verlauf des Prozesses ist deshalb nicht ganz klar, weil zwischen Straßbg. 41 und Lips. 32 mindestens eine Kolumne fehlt (Preisigke 145). Im gegenwärtigen Termin wird vor allem darüber verhandelt, ob, wie die Beklagte beansprucht, Vertagung der Verhandlung zu erfolgen hat. Die Beklagte verlangt diese, weil sie 'die βιβλία nicht bei sich hat'. Unter diesen verstehe ich die ihr in dem früheren Stadium des Prozesses zugestellte παραγγελία, ohne welche sie über die Behauptungen der Klägerin nicht genügend informiert ist. Daß sie dieselbe nicht bei sich hat, ist auch

begreiflich; denn die Kläger haben sie zum gegenwärtigen Termine plötzlich zwangsweise vorführen lassen (Lips. 32 l. 14 arg. vb.  $\sigma \tau \rho \alpha \tau \iota \omega \tau \eta \varsigma$ ).

Der Name des Verhandlungsleiters Hermanubis wird in diesem Papyrus immer durch einen schrägen Strich hervorgehoben. Vgl. Anm. zu 84, 22.

 $^{1}$ ''E[τους . .]" Φαρμοῦθι κη΄ ἐν 'A[ν]τινόου πόλει ποὸ βήματος.  $^{2}$  Αμνουβ

μώνιος  $\delta$ ήτωρ ε $\tilde{l}\pi(\varepsilon)$ . 'Δημητ $[\rho]$ ία ή καὶ 'Α $[\theta$ ην]άριον συνεστώτος αὐτ $\tilde{\eta}$ Έρμείου ἐντυγχάνει, κελεῦσ[αι] κληθηναι 'Αρ[ητοῦν τὴν καλ] <sup>3</sup> Ήρωνοῦν.' Κληθείσης καὶ ὑπακουσάσης 'Αμμώνιος ὁήτωο εἶπ(εν): 'Έν τούτφ παρέστω Πείσων έξηγητεύσας καὶ Δίδυμος κ[αὶ ..... άν] $\frac{4}{2}$  $\vartheta$  οὖ Αμμώνιος καὶ 'Αμέριμνος και οι σύν αὐτοῖς.' Κληθέντων και Πείσωνος και Διδύμου ύπακουσάντων Άμμών[ιος οήτως εἶπ(εν). '....]  $^5$  λέγειν.' Αντωνῖνος  $_5$ δήτως εἶπ(εν): "Η 'Αρητοῦς τὰ βιβλία αὐτῆς ἐνθάδε οὐκ ἔχει." 'Ωριγένης νεώτερος δήτωρ ε $\tilde{l}\pi(\varepsilon \nu)$ ·  ${}^{\prime}4l$ τοῦμε $[\nu]$  δοθῆναι ήμ $\tilde{l}\nu$  ήμέραν πρ $\tilde{l}$ ος  $[\nu]$ σκευήν της δίκης.' 'Αμμώνιος φήτως εἶπεν: 'Οὐ δεῖ μοι βιβλίων εἰς τὴν παροῦσαν δίκην, δ γὰρ ἔλεγχος δεικνύ[σει . . . . . . . . ] <sup>7</sup>[ἔ]κ τε μαρτύρων καὶ τῶν πεπραγμένων αὐτῶν ὑπὸ τῆς ἀντιδίκου, ὥστε οὐκ ἂν ἔχοι αναθέσθαι την δίκη[ν εἰς ετέραν ημέραν]. <sup>8</sup> Περὶ δὲ οὖ δικάζομαι, διὰ βραχέων σε διδάξω. "Εδει μεν γαρ την δι' έναντίας, τηθίδα παθεστηκυΐαν καὶ τῆ τάξι μ[ητοὸς(?) τῆ ἡμετέρα] <sup>9</sup> ὑπάρχουσαν, εἰ καί τις ἠδίκει αὐτήν, έτι μαλλον δ[ι]αγωνίσασθαι και έκδικησαι τὰ της παιδός, ή δὲ μὴ τηροῦσα  $[\ldots\ldots\ldots$ τηθὶς]  $^{10}$  γάο ἐστιν καὶ ἀδελφὴ πατοός, περιγράφει καὶ  $^{10}$ άποσπ[α]. Τον δε τρόπον έρω "Ηρων Αντωνατος δ πάππος δ κατά πα-[τέ]οα [τῷ πατοὶ τῆς ἡμετέρας,] 11 ἡνίκα ἐτελεύτα, διαθήκας ἔγραψεν δωδεκάτου μέρους των ύπαρχόντων, την δε δι' ένα[ν]τίας, την θυγατέρα, ζγιο/ [κληφονόμον ἐποίησε, καὶ κατὰ] 12 τὰς διαθήκας παφόντων τῶν μαρτύρων d[ν]δρῶν dξιολόγων ἐπέσκηψεν, ώστε, ην[ί]κα dν η viδη, τοῦτ' ἔστιν [η]ημετέρα, γαμη $\mathfrak{d}$  $\tilde{\eta}$ ]  $^{13}$ ανδρί,  $\tilde{\eta}$  καταγράψαι την δι' έναντίας το γι[0] των [ ύπ ] αρχόντων ἢ ἀποδοῦναι αὐτῆ δύο τάλαντα. Καὶ οὐ μόνον ἐπέσ[κηψε ταῦτα, ἀλλὰ] 14 καὶ ἡνάγκασεν τὴν δι' ἐναντίας, παρακαταθέσ[θα]ι τὰ δύο τάλ α ντα παρά ποινῷ μεσείτη Κολλούθω, ἔστ' ἄν ἢ πα ταγράψη τὰ ὑπάρχον] $\frac{15}{15}$ τα, τοῦτ' ἔ[σ]τιν τὸ  $γιο^{\'}$ , ἢ ἀποδ $\tilde{φ}$  τὰ δύο τάλαντα.  $^{5}$ Ην μὲν δὴ τὰ  $_{15}$ δύο τάλαντα παρὰ τῷ Κολλούθφ. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀν[δρὶ ὡς ἡ ἡμετέρα] 16 [έγ | αμήθη, προσήει ἀξιοῦσα ώστε ἀπολαβεῖν ἢ τὰ ὑπ[ά]οχοντα ἢ τὰ δύο τάλαντα. 'Αγνωμονούσης τῆς δι' ἐναντία[ς . . . . . . . . . ] 17'Αννιανοῦ τῷ ἡγεμονεύσαντι ἡ ἡμετέρα βιβλίδ[ι]ον ἐπέδωκεν, ἐπητιαται περὶ τούτων αὐτῶν, ἀνεπέμφ[θη εἰς τὴν ἐπιστοα] 18 τηγίαν, δεῖ γὰο τὰ ἀληθῆ λέγειν,

ginal noch ti zu sehen.

11 u.ö.  $910 / 1_2 + 1_3 + 1_{12} = 11_{12}$ . Über diese Erbeinsetzung berichtet auch Lips. 10 II 13 fg.; dazu meine Bemerkung ebenda.

<sup>1 &#</sup>x27;A[vvi]voov P.; ich glaube am Ori-

<sup>5</sup> Über die Bedeutung der hier genannten  $\beta\iota\beta\lambda\iota\alpha$  Kontroverse zwischen Preisigke-Wilcken einerseits, mir anderseits; a. O.

<sup>19</sup> zu erg. irgend ein transitiv zu gebrauchendes Kompositum von  $\alpha\gamma\gamma\epsilon\lambda\lambda\omega$ : also ...  $\eta\gamma\gamma\epsilon\lambda\eta$  M.

προσηλθεν κατὰ τ $[\dot{\eta}]$  $\dot{\nu}$  ύπογραφ $\dot{\eta}$ ν τῆς  $\dot{\eta}$ γεμονίας τῷ ἐπιστρατήγ $\dot{\phi}$ , πα.  $[\ldots, 2^{19}, \ldots, 2^{19}, \delta$  Κολλοῦδο[s]. M[s]τὰ ταῦτα γέγονεν α[.]...[.]. τῷ ἀνδοὶ καὶ τῆ παιδί. "Οθεν μεταξύ γεγ[έ]νηται χρόν[ος πο- $^{20}$  λ $\dot{v}_S$  . . . . . . . . ]  $^{20}$  . . . α $\dot{v}_S$ εις. Πάρεισιν οί μεσεῖται. Αξιοῦμεν ἢ κατ $[\alpha$ γοαφ]ηναι τὸ γιο τῶν ὑπαοχόντων ἢ τὰ δύο τάλαντα [ἀποδοθηναι.'  $\Sigma$ αραπίων]  $^{21}[\delta]$ ήτωρ προσέθηκεν· "Η μεν ἀναπομπὴ τῆς δί[κης] γέγονεν δὲ ταῦτα καλῶς αὐ[τῆ] δ πατὴο διετάξατο ἀπ[ο]λαβεῖν, γέγονεν γὰο δύο  $\pi$ αίδων  $\llbracket \overset{\pi}{\mu} \mathring{\eta} \rrbracket r \mathring{\eta} \varrho$  " $H \varrho \omega \nu$  ' $A \nu \tau \omega \nu \tilde{\alpha} \tau \varrho \lbrack g$ ,  $\tau \varrho \tilde{\nu}$   $\tau \varepsilon \pi \alpha \tau \varrho \varrho s \rbrack$   $^{23} \llbracket \tau \tilde{\eta} s \rbrack$   $g \nu \nu \alpha \nu \varrho s \varrho \varrho - 1$ μένης καὶ τῆ[ς] ἀντιδίκ[ου, ἀ]ποθνήσκων δὲ καταλέλοιπεν ἐν ταῖς δ[ια- $\partial$  ήκαις τοῦ μὲν δωδεκάτου τῶν]  $^{24}$ [ὑπ]αρχύν[τ]ων μέρους κληρονόμον τὸν πατέρα τ $[\tilde{\eta}_S]$   $\tilde{\eta}$ μετέρας, τοῦ δὲ  $\tilde{\zeta}$   $2\mathbb{E}[\hat{\kappa}\hat{\kappa}\hat{\kappa}^{25}]$  [  $\hat{\kappa}\hat{\kappa}$  ]  $\hat{\sigma}\hat{\kappa}$ ,  $\hat{\kappa}\hat{\kappa}$   $\hat{\kappa}$   $\hat{\kappa}$   $\hat{\kappa}$   $\hat{\kappa}$  ]  $\hat{\kappa}$   $\hat{\kappa}$   $\hat{\kappa}$  ]  $\hat{\kappa}$   $\hat{\kappa}$  ]  $\hat{\kappa}$   $\hat{\kappa}$   $\hat{\kappa}$   $\hat{\kappa}$  ]  $\hat{\kappa}$   $\hat{\kappa}$  $\alpha \psi \tau [\tilde{\eta}] \psi [\pi \alpha \varrho \chi \psi \nu \tau] \omega \psi [\tau \tilde{\eta} \pi \alpha \iota \delta \iota], \mu \epsilon \tau \alpha \xi \psi \pi \alpha \varrho \alpha \kappa \tau \alpha]^{26} [\vartheta] \epsilon [\sigma \vartheta] \alpha \iota \pi \alpha \varrho \alpha \kappa \delta \lambda$ λούθω δύο τάλαντα, ἵν', εἰ α[ΰ]τῷ έχ[....]η ταῦτα ἀντὶ τῶν ὑπ[α]οχό[ν]των, έχοι.[....., ὥστε ἢ τὰ δύο] 27 [τάλαντα] ἢ τὸ γιο″ τῶν ὑπαρχόντων ἀ[π]ολαβεῖν [τ]ὴν παῖδα. Ταῦτα μέν ἐστι . [.] . . [.]ειν . . α- $\gamma$ οα $\varphi$ [.....]  $^{28}$  [παρὰ τῷ Κολλ]ού $\vartheta$  $\varphi$ . Καὶ ἐς ὅσον μέν ἐκεῖνος  $\pi$ ε $\varrho$ [ιῆν,  $\tilde{\eta}$ ]ν τὰ δίκαια  $\pi$  $\varrho$ ος τ $\tilde{\eta}$   $\pi$ [αιδί.....]  $\omega$ .[.....  $\dots \dots ag{29}$  [δύο ταλάντ]ων παρ' ἐκείνω κ[ατ]ακειμένων. Έπει[τα 30 [.... μὴ ἀκ] οειβῶς τὸ ποᾶγμ[α ε] ἰδότες. Μάρτυρ[ές είσ] ιν κληθέντες,  $\dot{\epsilon}\dot{\alpha}\nu$  δ'  $\dot{\epsilon}\dot{\xi}\eta\varrho\nu\varrho\iota$   $\dot{\gamma}\dot{\epsilon}\nu\omega\nu\tau\alpha\iota$ , [.].[.].[......]  $\pi\alpha\varrho\dot{\omega}\nu$ Πείσων, ἔ[σ]τιν δὲ καὶ Δίδυμ[ος, οἵτι]νες δύνανται ἐκείνους ἐλέγξαι. Ὁ Παᾶ[π]ις ἡμᾶς [....] αι μὴ ἀποδιδῷ. Τῆςμεν παιδὸς ἤδ[η γ]εγαμημένης κατὰ τὰς εὐχὰς τοῦ πάππου, τοῦ δὲ καιρο[ῦ κατεπείγοντος] <sup>33</sup>[.....ν τὰ [γο]αφέντα ὑπὸ τοῦ τε[λευτ]ήσαντος.'  $\Omega$ οιγένης ψε [ώ]τερος οή[τ]ωο ε[π[εν]] 'Ε[] έλει[ε] ......, ἄχουσον] $^{34}$  [τῆς ἡμετέρας τῆ έ]ξῆ[ς] δικ[ασ]ίμω, βιβλίων [γὰρ] χοείαν ἔχει.'  $\nearrow$  Έρμα-..... (Ende der Kolumne.)

Es fehlt mindestens eine Kolumne.

27 P. schreibt  $T\alpha \tilde{v}\tau \alpha$   $\mu \hat{\epsilon} v$   $\xi \sigma \tau \iota$   $\mu[o]\iota$ [λ]ε[γ]ειν, ὅσα γραφ[. Dies konnte ich am Original nicht finden. Ich vermute am Schluß ἀγράφ[ως]; vorher vielleicht — mit allem Vorbehalt — Ταῦτα μέν έστι μ[α]τα[μ]εί⟨με⟩να.

30 δ΄ ξξηρνοι Μ. = ξξαρνοι (cf. Gen.

28, 19). — siolly M.

32 z. A. ] $\alpha \iota$  M.; ]  $\iota$  Pr. 34 Oder  $\beta \iota \beta \iota \delta \iota \omega \nu$  [ $\delta \dot{\epsilon}$ ]? M. 35 Pr. hat:  $\epsilon l \pi(\epsilon)$   $\Delta \epsilon \dot{\epsilon}$  . [. .  $\tau$ ] $\tilde{\omega} \nu$   $\beta \iota$ - $\beta \iota l \omega \nu$ ; ich halte  $\delta$  und  $\omega$  für unrichtig. Möglich schien mir  $\epsilon l \pi(\epsilon)$  [X] $\varrho \epsilon l \varphi$  [ $\dot{\epsilon} \sigma$ ] $\tau l \nu$ βιβλίων. - διδάσκειν intransitiv = plädieren; cf. Lips. 40 II 14: παλῶς διδάσκει.

## P. Lips. 32.

 $^{1}$  [' $A\mu$ ]μώνιος δήτως εἶπ(εν)· '' $E\mu$ ε οὐδέποτε κατήχησεν.' / 'Eομανοῦβις 'Αρητοῦτι εἶπεν· 'Σήμερον τινα ἐδίδαξας;' ['Α |πεκρείνατο· 2 ' ['Ε |πὶ τοῦ προθμίου εύρήκασίν με.' / Έρμανοῦβις Πείσωνι εἶπεν· 'Ως πρεσβύτης καὶ πίστεως άξιος είπε α οίδας έν τῷ πρά γματ ι, μηδενὶ κεγαρισμένον ποιῶν.' Πεί[σ]ων εἶπ(ε). 'Ποὸ πολλοῦ χοόνου (γέγονα) μεταξὺ Κολλούθου τούτου τοῦ ὑποβληθέντος 4 [γέ]γονεν ἄγοαφος μεσειτία, οὐ μνη[μ]ονεύω δέ, τι έν τη μεσειτία έγένετο, ποεσβύτης άνθοωπός είμι, οὐκ ένιαυτὸς  $^{5}[\delta\iota]$ αγέγονεν οὐδὲ δύο οἰδὲ τοῖς.' / Έρμανοῦβις αὐτῷ εἶπ(εν). 'Οὐ μέ-  $^{5}$ μνησαι οὖν; 'Απεκοείνατο' 'Αὐ.' / Έρμανοῦβις Διδύμω εἶπ(ε). 6 'Καὶ σὺ τί λέγεις; 'Απευρείνατο 'Κάγὰ τὸ αὐ[τ]ὸ λέγω, πολὺς χρόνος διαγέγονεν, οὐ μέμνημαι.' 'Αμμώνιο[ς δ | ήτωο εἶπεν' ' 'Εν ὧ μέντοι ὡμολόγησαν μεσειτίαν γεγενησθαι, δμολογούσιν τὰς γενομένας συνθήκας.' Ωριγένης νεώ $au \epsilon oos = \delta \dot{\phi} \tau \omega \circ \epsilon \tilde{\iota} \pi(\epsilon)$  '  $\Delta \delta \circ \dot{\eta} \mu \tilde{\iota} \nu + \dot{\eta} \mu \dot{\epsilon} \circ \alpha \nu$ .'  $\Sigma \dot{\alpha} \circ \alpha \pi i [\omega \nu] = \delta \dot{\eta} \tau \omega \circ \epsilon \tilde{\iota} (\pi \epsilon \nu)$ . ''Αναγιγνώσκω πῶς ἡμεῖς μεταδεδώκαμεν.' 'Αν[α] Υνόντος οὕτως· <sup>9</sup>, Έξ ἐν**μελεύσεως το**ῦ **μοατίστου** ἐπισ[τ]οατήγου Κλαυδίου Κλεογένους ἐπαμολουθοῦντος Αὐοηλίου Πτολεμαίου ύπηρέτου <sup>10</sup> τῆς ἐπιτροπῆς Αὐοηλία Δη- <sup>10</sup> μητοία ή καὶ 'Ανουβάριον ἀστή μεταδίδωμι Αὐρηλίω Κολλούθω (καί) ώς χοημ(ατίζει) περί τ[α]λάντων δύο, 11 παρ' ὧ ἐστίν ἐν μεσεγγυήματι. ("Ετους) δ Α[ψ]τουράτορος Καίσαρος Μάρκου Άντωνίου Γορδιανοῦ Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς  $[\Sigma]$ εβαστοῦ Φαομοῦθι κη $^{\prime}$ .  $^{12}$  Αὐοήλιος Κολλοῦθος μετέλ $[\alpha]$ βον τὸ τούτου ἴσον δι' έμοῦ τοῦ υίοῦ Νεικαντινόου. ε" μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν Ωοιγένης νεώτε $\frac{13}{2}$ οο[ς] δ]ήτως εἶπεν· "Ημεῖν νῦν με[τα]δότω." / Έρμανοῦβις αὐτῷ εἶπ(ε): 'Μετάλαβε καὶ τῆ έξῆς δικασίμω ἀκούσομαι.' Καὶ ποοσέθημεν· 14 ''Εὰν κληθεῖσα ή γυνή μὴ ύπαμ[ο]ύση, ἀπο[φ]ανοῦμαι ώσεὰν κεινηθῶ.' Αμμώνιος ξήτως εἶ $\pi$ (ε)· 'Παρὰ στρατιώτη μεινά $\frac{15}{15}$ τωσαν, μό-  $\frac{15}{15}$  $[\gamma\iota]_S$  ή $[\chi]$ θησαν.' 'Aντ[ω]ν $[νο_S]$  [ω]νος ε[πεν· '' $[Γκανον διδόασιν.' <math>\sqrt{E}$ ομανοῦβις εἶπεν "Ικανὰ [παρ | ασγέτωσαν."

2 1. πορθμίου.

5 Av 1. ov.

9 fg. enthält die Ladung gegen den Sequester zu einem um einige Jahre früheren Termin; sie erfolgte ἐξ ἐγπελεύσεως des delegierten Epistrategen und ist Privatladung, aber unter Zuziehung eines Offizialis, also beurkundete Litis denunciatio. Der überlieferte Ladungsvermerk stand natürlich auf einem ausführlichen Ladungslibell. — Die Klagepartei will durch die Verlesung dieser Ladung dartun, daß die Beklagten bereits in einem viel früheren Zeitpunkt ordnungsmäßig geladen worden sind, und daher kein Grund für die Vertagung der Verhandlung (s. Einl.) gegeben sei. Der Vertreter der

Beklagten macht (l. 9) mit den Worten 'ἡμεῖν νῦν μεταδότω', wobei der Ton auf ήμετν liegt, darauf aufmerksam, daß jene Ladung nur an den Sequester Kolluthos erfolgt ist, nicht an die Aretus.

14 Kontumazandrohung. Wie das Weitere zeigt, ist Aretus zwangsweise vorgeführt und würde in Haft bleiben, wenn sie nicht Cautio (iudicatum solvi) stellte. Die Verhaftung kann allerdings nicht, wie sonst öfter (Einl. zu 71) wegen Zahlungsunfähigkeit erfolgt sein, denn an Geld fehlt es bei der Aretus nicht. Vielmehr hatte man sie wohl eines Betrugs mehr hatte man sie wohl eines Betrugs beschuldigt. Jetzt freilich will Hermanubis sie freilassen.

94. Vergleich, geschlossen in (oder nach?) einer friedensrichterlichen Verhandlung vor dem Strategen. — 3. Jahrh. n. C. — Hermupolis magna. Straßb. 20 ed. Preisigke. Nachtr. von Wilcken, Arch. 5, 258.

Daß die Verhandlung keinen gerichtlichen Charakter hat, ergibt sich, obwohl vielleicht (? vgl. l. 5 erg.) schon einmal ein Praefectus angerufen worden war, aus [...... (κατέστημεν?)] ἀγράφως l. 6; der Strateg hat also über seine Intervention nicht einmal ein Protokoll aufgenommen. Die Urkunde ist also kein gerichtlicher Vergleich, sondern privates Chirographum und gehört nur als Illustration zum 'nobile officium' des Strategen hierher; vgl. S. 34.

 $\hat{I}[A\dot{v}_{0}\dot{\eta}\lambda_{i}oi\dots\hat{I}]$   $\dot{\eta}$  καὶ  $E\dot{\tilde{v}}_{S}$   $II[\varepsilon]\dot{\lambda}$ αίου γενομένου  $[\beta]$ ου $\dot{\lambda}$ ευ-[τ]οῦ Ερμοῦ [π][δ[λ(εως)]  $^2$  [τῆς μεγάλης ἀρχαίας] καὶ σεμνοτάτης καὶ λαμπροτάτης είδυῖα γράμματα <sup>3</sup> [καὶ ......νίὸς] Αὐ[ρ]ηλίου Σιλβανοῦ τοῦ καὶ ἀγαθ(οῦ) Δαίμονος γυμνασιαρχ(ήσαντος) βουλ(ευτοῦ) τῆς  $\alpha(\mathring{v}\imath\tilde{\eta}_S)$  πόλ $(\varepsilon\omega_S)$   $^4$  [ἀλλήλοις  $\chi(\alpha \acute{v}\varepsilon\iota v)$ . Ἐπειδή έγκεκ]λήκαμεν ἀλλήλοις διὰ 5 βιβλιδίων παρά τε τῷ <sup>5</sup> [λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι(?) καὶ] παρὰ τοῖς ἀξιολογωτάτοις ἐνάρχοις στρατηγοῖς, οὐ μὴν 6 [ἀλλὰ καὶ ..... πα]ρὰ τοῖς αὐτοῖς στρατηγοῖς ἀγράφως πρὸς ἀλλήλους καὶ [μετὰ τὰ πρὸς ἀλλήλο]υς λεχθέντα ἐκέλευσαν ὁμοίως ἀγράφως διαιτη Ε[τικῆ ἀποφάσει πρὸς] ταῦτα  $\ldots] \lambda \lambda \varrho v \varsigma \ \, \upsilon \pi \grave{\epsilon} \varrho \ \, \dot{\eta} \mu \tilde{\omega} \nu \ \, \dot{\eta} \mu \tilde{\iota} \nu \ \, \mu \eta \dot{\varrho} \epsilon [\ldots] \varsigma \ \, \pi \alpha \varrho \, \dot{\epsilon} \, \, \dot{\alpha} [\lambda] \lambda \dot{\eta}^{-13} [\lambda o \iota \varsigma \, \cdot \, \ldots \, \ldots \, \ldots \, ]$  $[\cdot]$  .....  $[\cdot]$  . κεκοιμένου μηδὲ περὶ ἄλλ $[\circ v]$   $^{14}[τινὸς ......$ 15 έπὶ] τῷ μηδένα λόγον ἔχειν ἡμᾶς κατ' οὐ[δ]ένα <sup>15</sup> [τοόπον . . . . . . . . . . . . .  $\ldots$   $\alpha_S$   $\tau_i[\ldots\ldots$ (Hier bricht der Papyrus ab.)

9 Für ἔδοξεν ἡμᾶ]ς δίκας (W.) scheint  $\delta$ ίκας λέγειν von ἐκέλενσαν abhängen und kein Raum mehr. Nach obigem Text müßte καὶ in 1.10 gestrichen werden.

95. (Verwaltungsrechtliche) Verhandlung vor einem hohen Magistrat. — 4. Jahrh. n. C. — Hermupolis magna. (Vgl. S. 43 Z. 4.)

Lond. 3 Nr. 971 p. 128 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt, Class. Quarterly 1907, 332 und Wilcken, Arch. 4, 547. Lit.: Gelzer, Stud. 44. 52. 57. 60.

Es handelt sich allerdings, wie es scheint, um einen verwaltungsrechtlichen Prozeß, der aber für die Prozeßformen überhaupt lehrreich ist, indem er die Bestellung des Judex pedaneus in Übereinstimmung mit andern Stücken (Sitz.-Ber. 125) illustriert. Gegenstand: Beschwerde bei einem nicht näher genannten hohen Beamten (vermutlich dem Statthalter); eine Großgrundbesitzerin ( $\gamma vv\gamma \dot{\gamma}$  in l. 3) fühlt sich dadurch geschädigt, daß einer ihrer Gutsinspektoren ( $\beta o \eta \vartheta \delta \varsigma 6/7$ ), namens  $\Delta los (14)$ , vom  $\pi \varrho \delta \epsilon \delta \varrho o \varsigma (d. i.$ jedenfalls der Princeps Curiae, s. Wilcken Band 1 S. 79) zu einer Liturgie herangezogen worden ist, obwohl er nicht zur Kurie gehört (cf. l. 7. 10). Über diese oder eine damit zusammenhängende Frage wird auf Vorschlag der Beschwerdeführer der Praepositus pagi zum δικαστής bestellt. Vor den derzeitigen Anfangsworten von l. 1 müssen die einleitenden Formeln und der Name des sprechenden Parteienvertreters (ὑπὲρ Σαλλονστίας!) gestanden haben.

1 ύπεο Σαλλου[στίας (?)] 2 καὶ Ωρίωνος προνοητοῦ. Πολλὴν κατὰ τὸν Έρ[μο]πολίτην κέκτη(ν)ται γην κα[ι] τοσαύτην δσην [ca. 30 Buchst.] <sup>3</sup>συνελθόντες έπιδείξωσιν έαυ[το]ὺς κεκτῆσθ $[αι.] \mid Δεῖται τὴν ... [...] στ<math>[...]$ α καλ πολλών τών [ca. 30 B.] \*μηδεμονίας τινάς, οὶ προνοήσονται αὐτῆς. 'Αδύνατος γάο έστιν ή γυνή διὰ ἀσθένιαν τῆς φύσε ως ca. 15 B.] τελει. Ἐπέλευσας 5 οὖν καὶ πρότερον σὰ οὖμὸς δεσπότης, μηδαμῶς ἐφάπτ[ε]σ[θα]ί τινας τῶν ταύτης φοουτιστ $\tilde{\omega}[v]$ , έπειδ $[\dot{\eta}$  .....],  $^6$ μηδαμ $\tilde{\omega}_S$  έχουσα τοὺ $_S$  βοηθούς, δπόσους τὸ πληθος της οὐσίας ἀπαι[τ]εῖ. [Ό] τοίνυν πρώην πρό- $[\varepsilon]$   $\delta \rho_{0S}$   $\Pi_{\varepsilon}[\tau]$   $\varepsilon \rho_{\omega}[$   $\delta \psi_{\varepsilon}[\tau]$   $\delta \psi_{\varepsilon}[\tau]$ λεύοντι ούτε πατροβούλω καθεστηκότι. Διὰ τοῦτο δεῖται τῆς σῆς ἀρετῆς κάκεῖνος ἀφεῖσθαι [...κατὰ] <sup>8</sup>τὰ πρό[τ]ερον ὑπό σου ἀποφανθέντα μηδαμῶς ἐπηρεάζεσθαι. 9 (Der Magistrat): Εἰς τί αὐτῷ ὁ πρόεδρος ἐπεβούλευσεν; . ( ) 'Ηθέλησεν αὐτὸν ἐπιμελητὴν κοιθῆς γεί[νεσθαι].  $^{10}(Der Magistrat)$ : Τὸν  $_{10}$ μὴ βουλεύοντα; . ( ) · [Το]ν μὴ βουλεύοντα. 11 (Der Magistrat): Οὐ δυνήσεται. .( )· Τοὺς λοιποὺ[s] βοηθοὺς τὸ ἀνεπηρέαστον ἔχειν κέλευσον· 12(Der Magistrat): Ἐάν τινες ἐνοχλῆσαι ἐθελήσουσιν τοῖς γεωργοῦσιν ἢ βοηθοῦσιν περὶ τὴν  $\delta[\iota]$ οίκη[σιν, ....] <sup>13</sup> ἀλλὰ πρότερον ἐμοὶ ἐντεύξονται. Άπαγαγόντες γάο τινας της άναγκαίας διοικήσεως προστιμηθηναι έαυτοὺς ποι ήσουσιν (?) . . . . . . . ] 14 φορας. (Der Parteivertreter): Έτερον οὖν ὀνομασθῆναι ἀντὶ Δίου καὶ [τ]ὴν κατ' ἐκεί[ν]ου παυσθῆναι ἐνόχλησιν  $\pi$ οονόη[σον(?)]·  $^{15}$  (Der Magistrat): Eι τυγχάνει γεωογικ $\tilde{\omega}$   $\iota \sigma ...$ νηοημε...  $\alpha$ -  $_{15}$ οον ἢ ἄλλως δημόσιος καθέστηκεν καὶ φι [ (Der Parteivertreter): Πρὸς] 16 ἀρχὴν ἀνόμ[α]σται. Ὁ γὰρ μὴ βρυλεύων τοιαύτην λειτουργίαν ὑφίσ[τα]σθαι οὐ δύναται.  $\Gamma$ ῆν  $^{17}$  έκ πολλοῦ γεωργεῖ, ἐκ πατρὸς τὴν ἄδειαν παραλαβών, ἢ ἄ[λλ]ως ἐκληρονόμησεν ἐπεὶ τοίνυν καὶ ἀπὸ τῶν δριοδικτ[ῶν

1 Vor ὑπέρ ist der Name des Anwalts zu erwarten. Σαλλουστίας Μ. (-lov K.-B.); ein Frauenname ist durch γυνή l. 3 indiziert. 'Lelwe mag der Generalintendant der Frau sein, der sonst oft als φροντιστής (καλ κύφιος) bei Frauen genannt wird. Vielleicht war er an ihrem Besitz mitbeteiligt (ξαντούς κεκτῆσθαι 1. 3).

5 ἐπειδ[ἡ καταβλάπτεται ο. ä. (?) M.; ἐπεὶ δ[ὲ... G.-H.

7 πατρόβουλος: Sohn eines βουλευτής.

9 Vor ἠθέλησεν geben K.-B. ein durchstrichenes II. Wie W. Bd. I S. 86 A. 2 ausführt, ist ein lateinischer Buchstabe zu sehen. Es ist der abgekürzte Rednername. Ebenso auch in l. 10 und 11.

17 Wie έκ πατοδς την άδειαν παρα-λαβών zeigt, handelt es sich um emphyteutischen Boden. Vielleicht hängt damit auch die Erwähnung der dioinnois in l. 13 zusammen. Übrigens scheint hier nicht mehr bloß vom Besitz der Sallustia, son-dern von dem des Dios selbst die Rede zu sein.

<sup>6</sup>  $H\varepsilon[\tau]\varepsilon\varrho\mu[ov\vartheta\iota\varsigma$  K.-B. Die jetzige Ergänzung von M.-W.

......] 18 συντελεῖ δὲ καὶ σήμερον ὑπὲρ αὐτῆς, διὰ τοῦτο δεῖται τῆ[ς σῆ]ς ἀρετῆς καὶ τὴν γῆν παρ[αλ]αβε[t]ν καὶ τοὺς φόρους τ[] 19 (Der Magistrat): Τίνα βούλεται δικαστὴν. <.()> Τὸν πραιπόσιτον τοῦ πάγου καὶ ἀπαιτοῦντα τὰ δημ[όσια]. 20 (Der Magistrat): Ὁ [πρ]αιπόσιτος τοῦ πάγου μεταξὸ ἀὐτῶν [δ]ιαλήμψεται τοῦ δικαίου π[

96. Verhandlung vor dem Juridicus, betreffend eine Vermögensgemeinschaft. — Nach 350 n. C. — Alexandrien (?). (Vgl. S. 42 fg.)

P. Bouriant edd. Collinet-Jouguet, Arch. 1, 298—302 mit Zusatz von Wilcken S. 311 fg.

Lit.: Mitteis, Sitz.-Ber. 116.

Über den Inhalt des Papyrus vgl. den Kommentar der Hgg. a. O. 304 fg. Nach der Natur der zu teilenden Gegenstände, welche sämtlich Alimentencharakter haben (vgl. A. zu l. 5 fg.), hat man den Eindruck, daß etwa ein gemeinsames Legat (an Freigelassene?) vorliegt. Im Hinblick auf die Oratio divi Marci D. 2, 15, 8 pr. läßt sich daran denken, daß es sich um die behördliche Bestätigung eines Alimentenvergleichs handelt. Zwar steht keinesfalls ein Streit mit dem Alimentenschuldner in Frage, sondern die Teilung der Alimentenberechtigten untereinander; aber die Praxis hat auch eine solche der richterlichen Genehmigung unterworfen (D. 2, 15, 8, 15).

Auf Alexandrien als Verhandlungsort deutet III 8 fg.

Mit Unterstreichung bezeichnen die Hgg. unvollständige, aber sicher zu deutende Buchstaben.

### Col. I.

3 ἐντ[νχία]ν Μ.; ἐν[τολ]ήν (C.-J.) scheint mir unhaltbar. Vielmehr wird auf einen früheren Termin in derselben Sache angespielt, bei welchem Eustorgion eine Vollmacht für Horos zu den Akten erklärt hatte. Ὑποινήματα bedeutet dann das Protokoll des ersten Termins, nicht wie die Hgg. p. 308 meinen, ein besonderes Vollmachtenregister.

4 l. Nigriniano.

öfg. Streitgegenstände sind: ein Ge-

schäftsladen (ἀποθήμη); ein kleines Haus mit Hof (αὐλύδριον); eine δωρεά und ein ἄρτος. Letzterer könnte einer 'penus legata' im Sinn des römischen Rechts entsprechen, das αὐλύδριον der diaeta legata von D. 31, 42, 1. Die Bedeutung der δωρεά ist unklar; sollte eine donatio propter nuptias in Frage stehen, so wäre vielleicht die ganze Verhandlung auf eine Teilung des mütterlichen Nachlasses zu beziehen.

[ τοῦ ἄρτου, τετάρ]του δὲ δωρεᾶς καὶ ἀποθήκης, ἢ τὴν ἀποκατάστασιν ήμιν ποιήσασθαι τούτων ή τὸ άξιον στεγανόμιον ὅπεο ἀν παράσχοιεν έτερος, [... ἀρχιτέκτο] νος έπιθε (ω) ροῦντος περί τοῦ αὐλυδρίου τὸ παραρτ (ύ)διον όπερ καὶ [έ]κοῦσα ἀποδώσει (ν) συνέστηκεν. Nonna d(ixit): Εἰς τὸ μέρος Εὐστοργίου <sup>8</sup>[.....]υδισι [ἐδ]ώμ[αμεν τὸ τέταρτο[ν]. <sup>9</sup>[Fl(avius) Gennad]ius v(ir) p(erfectissimus) ju[ridic(us) Alex(andreae) d(ixit): 'Από | λου [Φόν] έστιν d[οχιτ] έπτον [α] έ] π[λ] π[ν] τόπων γενόμε [νο]ν δοκ[ιμ]ά[σα]ντα δοίσαι πό[σο]ν  $[\dot{o}]$ φείλ $\langle ε\iota \rangle$   $^{10}[\ldots \dot{v}π]$ έο τοῦ τ[ετάοτου 10] $\tau | \tilde{ov} \tau \varepsilon \alpha \tilde{v} \lambda v \delta \tilde{o} (\tilde{ov} \kappa \alpha) | \tau \tilde{\eta} \varepsilon \alpha | \pi \tilde{o} \delta \tilde{\eta} \kappa \eta \varepsilon | E \tilde{v} \sigma \tau \tilde{o} \varphi [i \omega] | N \tilde{o} \nu \nu \alpha | \sigma \tau \varepsilon \gamma \alpha v \delta \mu i \delta [\nu]$ auε . ]vρτηθη $[v\alpha]$ ι καὶ vοῦτο Vοννα $(v)^{-11}[\Omega v \omega v]$ ο ταύτης  $[\dot{v}$ εκδίκω πορ]ίσαι διὰ τὸ μάλ $\langle\iota
angle$ στα καὶ [Nόν]ναν τούτ $\varphi$  τ $ilde{\varphi}$  λόγ $\varphi$  συνδεδ $\varphi$ αμηκέναι καὶ  $[vπισ]χν⟨εῖ⟩σθαι ὅσον ἐὰν ξτερος μέλλοι <math>^{12}[....]$ ρέσειν, τ[οσοῦτον ἔν-]δον οἰκοῦσαν παρασχ[εῖ]ν, προνοουμένης εἰς τοῦτο τῆς τάξεως. [Genna-] dius d(ixit):  $T\alpha \tilde{v} \tau \alpha \mu \hat{\epsilon} \nu \pi [\epsilon \varrho] \ell \tau \tilde{v} \tilde{v} \alpha \ell \lambda \nu \delta \varrho \ell \tilde{o} v^{-13} [\kappa \alpha \kappa \epsilon \varrho] \ell \tau \tilde{\eta} \tilde{s} \alpha \kappa \tilde{s} \tilde{s} \eta \kappa \eta \tilde{s}$ είπ]εν ή ση καθοσίωσις εί[ς τὸ πο]όσωπον Νόννης άξ[ιοῦμε]ν δὲ καὶ [[τὸ]] περί τοῦ ἡμί[σεως] τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ τετάρτου τῆς δωρεᾶς 14[  $\alpha \dot{v} \tau [\ddot{\varphi} \ldots \tau \ddot{\varphi}] \dot{\epsilon} \nu \tau o \lambda \iota \iota \iota \alpha \varrho \iota [\varphi] \tau \ddot{\eta} \varsigma \sigma \upsilon \nu \eta [\gamma o \varrho o] \upsilon \mu \dot{\epsilon} \nu \eta \varsigma, \ \ddot{\iota} \pi \alpha \dot{\xi} \dot{\epsilon} \nu \tau o \lambda \ddot{\eta} \varsigma [\pi \alpha \varrho] \alpha$ σχεθείσης. 15 [Fl(avius) Gennadi]us v(ir) p(erfectissimus) juri[di(cus) 15 Alex(andrae) d(ixit):  $\tau$ ]ισιν καὶ περὶ τούτων [Νό]ννα; Nonna d(ixit): Έπὶ ἀντίδικον λαμβάν(ει)ν ξ...σιαν. Gennadius d(ixit): Ἐπειδή ἀμφιβάλλ(ει) <sup>16</sup> [...] μηδια [... έντ ] ολη δε άνεγνώσθη καὶ [γοα] μμα- $\tau \epsilon \tilde{\iota} [o] \nu$  αὐτης ἔχομεν δμολογούσης αὐτη φυλάττ $\langle \epsilon \iota \rangle \nu$   $[\tau]$ αῦτα  $[\tau \dot{\alpha}]$  κατά τὴν ἐντολὴν ἀποδότω. 17 [Fl(avius) Gennad lius v(ir) p(erfectissimus) ju-[ridic(us) Alex(andreae) d(ixit):  $\Gamma_0\alpha$ ] $\mu\mu\alpha\tau\epsilon\tilde{\iota}[\sigma]\nu$  ő  $\sigma\eta\epsilon$  έγ[ $\epsilon\iota$ ] $\nu$ , ἀνάγνωθι. Et rec(itavit): Aὐοηλί $\alpha$  [N]όννα θυγάτηο Hλί $\langle$ του $\rangle$ , δίπαι[ον] παίδων έχουσα  $A\dot{v}_{0}\eta[\lambda\dot{\iota}]\alpha^{-18}[\ldots]$   $\delta vv[\pi\alpha]_{0}\delta v\tau_{0}$   $\alpha a \tau[0\tilde{v}]$   $\dot{\alpha}v[\delta_{0}\delta_{0}]$ σου Αὐοηλίου Φέου 'Απολλωνίου χαίρειν. 'Ομολογοῦμ[εν] μεμισθώσθαι και παρειληφέναι παρά σου

### Col. II.

¹ μέρος τέταρτον  $\operatorname{ecc}(\operatorname{aetera})$ . [Or(ator)] Gennadius  $\operatorname{d}(\operatorname{ixit})$ :  $\Omega$ μο[λόγ]ηται καὶ τὸ ἀρτ $\langle \psi \rangle$ διου δι[α] $\varphi$ έρ $\langle \varepsilon \iota \rangle \nu$  ἐκείνη, λέγω δὴ τὸ ἤμισυ  $\langle \tau$ οῦ ἄρτου $\rangle$  καὶ τὸ τέταρτον τῆς δωρεᾶς ² καὶ ἀξιοῦμεν αὐτὴν ἀπολύειν ταῦτα αὐτὰ τὰ ἀρτ $\langle \psi \rangle \underline{\delta\iota}[\alpha]$  τῷ μέρ $\langle \varepsilon \iota \rangle$  τῷ ἡμετέρ $\varphi$ . [Cur]us  $\operatorname{d}(\operatorname{ixit})$ : Όμολογεῖ καὶ Εὐ-

7 ἀποδώσει⟨ν⟩ W. l. c. scheint sicher. 10 l. [σ]νσταθήναι? M. Es soll ein Zins festgestellt werden, den Nonna für die Alleinbenutzung zu zahlen hat. Er ist zu zahlen an Horos, den ἔκδικος, cf. II 6. Hier zeigt sich noch das Prinzip der indirekten Stellvertretung, was auffallend ist, da in Lips. 38 I 14 (vgl. meine Bem. dazu in der Einleitung) unter gleichen Verhältnissen schon direkte Vertretung gehandhabt wird. — Νόννα⟨ν⟩ Μ.; Νόννα C.-J.

12 Anfang: jedenfalls ein Wort im Sinn von 'bezahlen' zu erg.; ob [συνα]οέσειν?
11/12 δια τὸ sq. heißt: weil besonders auch Nonna mit diesem Arrangement einverstanden und bereit ist, für ihre Wohnung soviel zu zahlen, als ein Fremder geben würde. — προνοουμένης — τάξεως heißt: den Vollzug dieses Dekrets hat mein Bureau zu überwachen.

14 Anf. ob [prospo]  $\epsilon[\tilde{\imath}\nu]\alpha\iota$  M.? —  $\alpha\dot{v}\tau[\tilde{\varphi}]$  (sc.  $\tau\tilde{\varphi}$  (\$\text{N}\text{Q}\eq \psi\text{Q}\text{\psi}\text{\psi}\text{ \$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varphi\text{v}}\text{\$\varp

στόργιον έχειν ήμισυ μέρος άρτου "Ομολ[ο]γ(εῖ) δὲ καὶ τῆς δωρεᾶς μέοος τέταρτον καὶ ἀξιοῖ τὸ δικαστήριον ὁρίσα[ι], τίνι δέοι παρασχεθηναι [έξ] ὀνόματος ἐκείνου. <sup>4</sup> Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) juridic(us) Alex(andreae) d(ixit): 'Απόλουθόν έστιν πατά την παρασχεθείσαν έν-5 τολην ύπο Εύστοργίου "Ωρφ καὶ [ά]φ' ὧν ή 5 ἀνάγνωσις τῆς συνταχθείσης ύπὸ Νόννης δμολογίας ἐδίδαξεν καὶ τὸ ήμισυ μέρος [τ]οῦ ἄρτου καὶ τῆς 6 δωρεᾶς τὸ τέταρτον τῷ ἐκδίκι Εὐστοργίου Ώρφ παρά Νόννας ἀποκατασταθηναι. Gennadius d(ixit): Ταῦτα μὲν ή σὴ  $\frac{1}{2}$  καθοσίωσις ἀπεφήνατο, οίς και το ἔργον προσενεχθηναι άξιουμεν διὰ της τάξεως. Ἐπειδή δε και Διονύσιος εστημεν, άξιουμεν 8 αὐτὴν είπεῖν, τί βούλεται καὶ περί τούτου. Curus d(ixit): Διονύσιος μεν καὶ άδελφός έστιν διὰ δὲ τὸ μή έχειν παρακολουθήσεις <sup>9</sup>κουράτωρ αὐτῷ κατεστάθη, δ δὲ ἀδελφὸς Φιλάδελφος δς καὶ ἐν τῆ Αἰγύπτω ἐστὶν καὶ «οὐ» μετ' οὐ πολὸ ήξει τέως δὲ 10  $\delta$   $\pi \alpha \tilde{\imath}_{S}$   $\pi \alpha \tilde{\imath}_{S}$   $\pi \alpha \tilde{\imath}_{S}$   $\pi \tilde{\imath}_{S}$   $\pi \tilde{\imath}_{S}$   $\tilde{\imath}_{S}$   $\tilde{\imath}_{S}$ δείς φθόνος ἐστί[ν]. 11 Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) j[urid]ic(us) Alex(andreae) d(ixit): Τοῦτο δ(εῖ)ξο[ν]. Curus d(ixit): Κου[οάτοο]α έγει δς καὶ ἄπεστι[ν]. δ δὲ ἀντίδικος ὑπαν[απ]ζεί>σας τοῦτον 12 κατέσχεν βουλόμενος πάλιν έτέραν περιγραφήν έργέσασθαι κατά της βοηθο[υ]μένης. <sup>13</sup> Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) juridic(us) Alex(andreae) d(ixit): Ἐπειδή κουράτορος ἐμνημόνευσας, ἀνάγνωθι, ὅπως κουράτωρ <sup>14</sup> γεγένηται Φιλάδελφος Διονυσίου τοῦ παρόντος. Curus d(ixit): Ἐν τῆ 15 Αλγύπτω έστὶν ὁ κουράτωρ, ἡ δὲ ἀδελφὴ 15 χορηγεῖ μέρος τοῦ ἄρτου τῷ άδελφῶ καὶ οὐ κωλύει εἰσιόντα αὐτὸν καὶ οἰκοῦντα ἐν τῆ αὐλῆ. 16 Fl(avius) G[en]nadius v(ir) p(erfectissimus) juridic(us) Alex(andreae) d(ixit): Ό κουράτωρ ἀπαντήσας οὐ κωλυθήσεται τούτοις χρήσασθαι <sup>17</sup> τοῖς λόγοις, οξςπεο καὶ σὸ νῦν λέγεις, εἴ γε ἀληθῆ ἐστιν τὰ παρά σου εἰρημένα. C[u]rus d(ixit):  $^{18}$ "Ina  $\mu$ [ $\dot{\eta}$ ]  $\delta$   $\pi\alpha\tilde{\imath}$ 5  $\delta\pi\alpha$ 0 $\pi\alpha$ 0 $\epsilon$ 1 $\epsilon$ 5  $\delta\theta$ 2 $\epsilon$ 15  $\delta\pi\dot{\delta}$ 6  $\delta\pi\dot{\delta}$ 7  $\delta\pi\dot{\delta}$ 7  $\delta\pi\dot{\delta}$ 7  $\delta\pi\dot{\delta}$ 7  $\delta\pi\dot{\delta}$ 8  $\delta\pi\dot{\delta}$ 9  $\delta\pi\dot{\delta}$ 9 δοκοίη περιγραφήν τινα ύπομένειν — τοῦτο γὰρ σπουδάζει — μηδεμίαν 19 καινοτομίαν γίγνεσθαι ἀπόντος τ[οῦ] κουράτορος: έτοιμος γάρ έστιν ή άδελφή χορηγήσ(ει)ν Διονυσίω καὶ τὸ

### Col. III.

<sup>1</sup> μέρος τοῦ ἄρτου καὶ τὸ στεγανόμιον τὸ ἐπίβαλλον. <sup>2</sup> Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) juridic(us) Alex(andreae) d(ixit): Τέως καθ' ἃ ἐπηγγ⟨εί⟩λατο Νόννα σπουδασάτω τὴν χορηγίαν τοῦ τε ἡμίσεως ἄρτου, <sup>3</sup> ἔτι γε μὴν καὶ τοῦ στεγανομίου Διονυσί $\varphi$  ἀμέμπτως παρέχ[ειν]· εὶ γὰρ κἂν πρό[ς] τι βραχὺ τῆς χορηγίας <sup>4</sup> τούτων παραμελήσειεν, δυνήσεται πρόσοδον ποιησάμενος τ $\varphi$  δικαστηρί $\varphi$  Διονύσιος τῆς ὀ $\varphi$ ⟨ει⟩ ½λομένης αὐ-[τ] $\varphi$  ἐπικουρίας τυχ[ε] $\tilde{\imath}$ ν. Gennadius d(ixit): Πότ⟨ε⟩ προσάγιόν  $\varphi$ ησιν·

II 8 παραπολουθήσεις = Vernunft. — Der Schwachsinnige steht in Obhut seiner Schwester; cf. D. 32, 2. 32. 6.

12 1. έργάσασθαι.

19 μηδεμίαν καινοτομίαν γενέσθαι sq.: es soll (so lange der Kurator nicht da ist) nichts an den bestehenden Verhältnissen geändert werden.

ἡμ⟨εῖ⟩ς γὰρ οὐδὲ ⟨ί⟩σμεν  $^6$  ὅλως το[ιο]ῦτόν τι πεπραγμένον ὁποῖον διατχεί⟩νεται, πουράτορα ἐσχηκέναι τὸν καὶ ἐρρωμένον  $^7$ τὴν διάν[ο]ιαν καὶ [έ]στῶτα [κ]α[ὶ] ἀπαίτησιν ποιούμ[ε]νον τῶν αὐτω διαφερόντων. Cur[us d(ixit)]: Ἐπειδὴ ἐν τῷ  $^8$ Αρ[σ]ιν[οε]ί[τη] ἐστὶν ⟨εἰ⟩σω τεσσεράκοντα ἡμερῶν προσάγομεν ἐκ⟨εῖ⟩νον.  $^9$  Fl(avius) Gennadius v(ir) [p(erfectissimus)] juridic(us) Alex(andreae) d(ixit): Εἰ μὴ ⟨εί⟩σω τῶν τεσσεράκοντα ἡμερῶν τὸν λεγόμε[ν]ον εἶναι πουράτορα Διονυσίου  $^{10}$ προσαγάγοι Νόννα τῷ δι- 10 καστηρίω ἢ αὐτὸς δι' ἐαυτοῦ παρὼν ἐπιδ⟨εί⟩ξειεν έ[α]υτὸν πουράτορα σὺν νόμω  $^{11}$ αὐτοῦ γεγε[ν]ῆσθαι, ἐντευχθείη τε τὸ δικαστήριον αὖθ⟨ι⟩ς ὑπὸ Διονυσίου, τότε προ[ς]ταχθήσεται καὶ ἡ νομή  $^{12}$ ὑπὸ Νόν[ν]ας τοῦ ἡμίσεως τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ τετάρτου τῆς δω[ρ]εᾶς ἔτι γε μὴν καὶ τοῦ τετάρτου μέρους  $^{13}$ τοῦ τε αὐλυδρίου καὶ τῆς ἀποθήκης Διονυσίω ἀποκατασταθῆναι.

III 8-9 Eine 40tägige Reisefrist auch in BGU 5 II 14.

97. Verhandlung vor dem Praeses Thebaidis. — 390 n. C. — Hermupolis magna. (Vgl. S. 42 fg.)

Lips. 38 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 4, 469 fg.
Lit.: Wenger, Gött. G. A. 1907, 306; Wilcken a. O.; Mitteis, Sav. Z. 29, 471 A. 2; Sitz.-Ber. 116—121.

Der Gegenstand des Prozesses ist nicht zu erkennen. Über die in demselben vorkommende Prozeßvertretung s. oben S. 42a.

### Col. I.

¹[D(omino) N(ostro) Fl(avio) Valentiniano s]e[mp]er Aug(usto) IIII [et Fl(avio) N]eoterio v(iro) c(larissimo) Cons(ulibus) a(nte) [d(iem)] XII Kal(endas) Octobr(es) Hermupol(i) i[n] . [.] . . . . . [.] . ²[Praes(entibus) Melitio decurione Hermupolis] cum Nilammon[e] et Demetr[io] e[t] Ḥ[e-r]ode advocat[i]s, e diberso (H)atre[te] mandato de Matrona cum C[e]n-nuṭh[i]o et D[o]rotheo Sarapi[o]ni(s) et Curo Herode(s) advocatis ³[Nilammon(?) d(ixit): Ὑπλὲο Μελι]τίου βουλευτοῦ τῆς [Ἑ]ομ[ο]υ[πο]λιτῶν ἀν[τ]ι-δικος Ματρώνα. P[orot]ḥeu(s) [a]d(vocatus) d(ixit): ὙΕστηκεν ὁιὰ ἀτοῆτος κατ' ἐντολήν, ἢν εἰ κελεύσειας ἀναγνώσομαι. ⁴[Fl(avius) Asclepiades (H)esychius v(ir) c(larissimus) pre(ses)] Tebaei(dis) d(ixit): Ὑπατείας Τιμασίου καὶ Ποομώτ[ο]υ τῶν λαμποοτάτων Χοίακ λ. ⁵[Αὐο(ηλία) Μα- 5 τοώνα . . . . . . . . ] Αὐο(ηλία) Μα- 5 τοώνα . . . . . . . . . ] Αὐο(ηλία) Μα- 5 τοώνα . . . . . . . . ] Αὐο(ηλία) 'Ατοῆ[τ]ι. 'Εντέλλομαί σοι [καὶ ἐπιτο]έπω προςελ(δ)εῖν τῆ ἐξουσία τοῦ κυρίου μου

<sup>1</sup> Am Schluß der Zeile muß der Verhandlungsraum angegeben worden sein (in secretario, oder buleuterio, frontisterio o. ä.); aber ich kann nichts Bestimmtes erkennen.

<sup>2</sup> l. Herodis (Patronymikon).

<sup>5</sup> Anfang: Ich ergänze so, weil die Bezeichnung der Rechtssache zu Anfang der Verhandlung öfter mit ὑπέρ erfolgt; z. B. 95 l. 1, 96 l l. 2. ἀννίδιπος Ματρώνα ist dann stereotype Abkürzung. Etwa wie wir sagen Bardell contra Pickwick.

τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόν[ο]ς Φλ(αυίου) Σεπτιμίου Εὐτροπίου καὶ παραθέσθαι τὰ πρὸς  $^6$  [Μελίτιον τὸν βουλευτὴν τῆς Έρμουπολειτῶν(?)....]ιν καὶ πράσσειν, όσα κάμοὶ παρόντι έ[ξ]ε[σ]τιν. Ἡ έντολή κυρία κ[αί] λάμην ως πρόκ(ειται). Αὐρ(ήλιος) Παῦλος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς γράμματα  $\mu \dot{\eta} \in l \delta v i \eta \varsigma. + + {}^{7}[Fl(avius) Asclepiades (H)esychius v(ir) c(larissimus)]$ pr]e(ses) Tebaei(dis) d(ixit): Παρ[άσχετε] τὰς ἐγγύας [.....] τῆ ἐντολῆ· D[or]othe[u(s)] a]d(vocatus) d(ixit): Καπίτωνα παρακ[αλοῦ]μεν εἰσάγεσθαι έγγυησόμενον. <sup>8</sup>[Fl(avius) Asclepiades (H)esychius v(ir) c(larissimus) pre(ses)] Tebaei(dis) d(ixit): Καλείσθ[ω. N]ilammon ad(vocatus) [d(ixit):  $\ldots$   $[\varepsilon[..]v$  é $\sigma[\tau]\iota v$   $[\delta]$   $K\alpha\pi[\iota]\tau\omega v$   $\kappa\alpha\iota$   $[.]\pi[\ldots]\tau\alpha\ldots]\tau\alpha\ldots$ καὶ ἀτελής [τή]ν ήλικ[ία]ν· τοσοῦτον τοίνυν διδάσκομεν <sup>9</sup>[......  $\dots$  οὐ γὰο  $\dots$ ]  $\dots$  M[α]τοώ[ναν μόν]ην ἢτιασάμεθα, ἀλλὰ κα[ὶ 10 το ] ὑς ταύτη [ς ἀδελ] φούς. 10 [Fl(avius) Asclepiades (H) esychius v(ir) c(larissimus) pr]e(ses) Tebaei(dis) d(ixit): ['Εγγυάσθω(?) τὴν] παροῦσαν δί-[μην. N] ilammon ad(vocatus) [d(ixit): 'Ενάξο(?)] μεν πο[ος] τὴν παροῦ-circa 20 Buchstaben

έστάναι κα[ὶ πα]οακαλῶ κέλευσον τὰ π[οο]αποφανθέντα ἐκβιβάζ[εσ]θαι. <sup>12</sup> [Fl(avius) Asclepia des (H)esychius v(ir) c(larissimus) pre(ses) Teba [ei-(dis)] d(ixit): Καπίτων καλείσθω. C[i]tato et inducto Capitone 13 [Fl(avius Asclepliades (H)esychius v(ir) c(larissimus) pre(ses) Tebae[i(dis)] d(ixit): Έγγυ $\ddot{\alpha}$  δτι καταβαλεῖ τὰ κοιθησόμενα  $M\alpha[\tau]$ οώ $\langle \nu \rangle$ α ή την έντολην 'Ατοητι παρασχομένη; 14 [Cap]iton d(ixit): Ναί, έγγυσμαι στι τὰ κοιθησόμενα καταβαλεῖ. Demetriu(s) ad(vocatus) d(ixit): Ὁ ἀνὴο τῆς ἐναγομένης ποὸ τοῦ φοοντιστηρίου ἐστὶν κ[α]ὶ μελισάτω σου τὸ μεγαλεῖον. 15 Et cum dic(asterium?) 15 [ing(ressus) f(uisset)? Fl(avius) Asclepiad les (H)esychius v(ir) c(larissimus) pre(ses) Tebaei(dis) d(ixit): Πόθεν δομᾶτ[αι  $\tau$ ]α  $\mu$ έρη; D[o]roth[e]u(s) ad(vocatus) d(ixit):  $\Delta \pi$ ο  $\tau$ ης  $\Delta \nu \tau$ ι[ $\nu$ ]οέω $\nu$  έστ $\nu$ . 16 [Fl(avius) Asc]lepiades (H)esychiu(s) v(ir) c(larissimus) pre(ses) Tebaei(dis) d(ixit): Ἐπειδη Μελίτιος [δ] τὸν τῶν ἐναγόντων ἐπέχων τόπον ύπερτίθεται την  $^{17}$  [δί | μην, σκοπον έχων, τον έκδικον της έναγομένης τη

5/6 Zu der Vollmacht vgl. Lond. 2 p. 273, 6/7 (Wilcken); zu ὅσα — ἔξεστιν BGU 300, 8. — Am Ende die christlichen Kreuze.

6 st. παρόντι l. παρούση.
7 In der Lücke ein Wort im Sinn von

'entsprechend'.

8 fg. Es handelt sich darum, ob Capiton als Prozeßbürge tauglich ist (ἀτελης την ηλιμίων), und ob nicht auch die Brüder der Beklagten zur Verhandlung zu erscheinen haben. Letzterer Antrag wird

abgelehnt, auch Capito als Bürge angenommen.

14/15 Vgl. Marini, pap. diplom. 94 p. 146: Apparitor civ(itatis) Rav(enatis) dixit: Donus vir spectabilis ... prae foribus esse et petere ingredi. Quid jubetis? Magistratus dixerunt: Ingrediatur. Cumque ingressus fuisset sqq. Doch ist meine Ergänzung unsicher, zumal dicasterium als latinisiertes Wort sonst m. W. in den Papyri nicht vorkommt.

προσεδρία συντρῖψαι, ἐντεῦθεν ἤδη καὶ πρὸ ἐκδό 18 [σ]εως τῶν ὑπομνημάτων ἐκάτερα τὰ μέρη [.....]. [.... τ]ῷ πολιτ[ευ]ομένῷ τῆς ἀντινοέων σπουδῆ τῆς πολιτικῆς

### Col. II.

¹ τάξεως προσαχθήσεται. Cenuthiu(s) ad(vocatus) d(ixit): Εἴ τινας ² ἔχομεν παραγραφάς, κελευσάτω σου τὸ μεγαλεῖον αὐτὸν ταύτας σκοπεῖν. ³ Fl(avius) Aselepia[d]es (H)esychius v(ir) c(larissimus) pre(ses) Tebaei(dis) d(ixit): Αἱ ἐκ νόμων ⁴ ἀρμό[ξ]ουσαι δικαιο[λ]ογίαι καὶ π[αρ]αγραφαὶ έ[κα] ½ τέροι[ς το]ῖς μέ[ρ]εσι φυλαχθήσονται.

18 σπουδ $\tilde{\eta}$  — τά $\xi \epsilon \omega \varsigma$ : das Bureau der Prozesses an den Judex pedaneus zu ver-Stadtverwaltung hat die Überleitung des anlassen.

## 98. Richterspruch eines Bischofs. — 4. Jahrh. n. C. — Hermupolis (?)

Lips. 43 edd. Mitteis-Wilcken.

Lit.: s. die Einl. der Ausgabe und Wenger, Gött. G. A. 1907, 309-10.

Das älteste Original der Ausübung der Episcopalis audientia (vgl. die Einleitung der Ausgabe). — Über den hier auf die Einzelkirche angewendeten Ausdruck καθολική ἐκκλησία (l. 1) vgl. Crum in den Proceedings of the Soc. of bibl. archeol. 1905, 171/2.. — Eine ähnliche Ausübung kirchlicher Gerichtsbarkeit ist vielleicht in Oxy. 903, 15 gegeben (dazu Wenger, Wiener Eranos zum Grazer Philologentag 1909, 274). Der hier sententionierte Eid ist Reinigungseid. Einen andern Fall eines (schiedsgerichtlichen?) Eideserkenntnisses bietet Oxy. 893. Näheres über die prozeßgeschichtliche Bedeutung des Papyrus bei Mitteis, P. Lips. S. 147 fg.

2/3 1. ἐπιτιμώτατον.

3 l. διαίτης.
4 ἀειπαρθένου: Nonne? Thaner (zit. bei Wenger a. O.) bezieht es auf Zugehörigkeit zu einem Jungfrauenbund.

5 διαιτητικόν. 13 l. χριστιανικών.

18 Hinter μέρη ist ein Wort ausgefallen; erg. etwa διαιρείσθω.

99. Sentenz dreier Privatmänner in einem Privatprozeß. — Spätes 6.— 7. Jahrh. n. C. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. 6, 893 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wenger, in der Festg. z. 50. Philologentag (1909) S. 29 fg.; Mitteis, Sav. Z. 30, 400.

Der Charakter der vorliegenden Sentenz ist schwer zu bestimmen. Man denkt zunächst an ein schiedsgerichtliches Verfahren; doch wäre diese Annahme nicht gesichert, weil die drei richtenden ἀξιόπιστοι ἄνδοες auch Arbitri im Sinn des justinianischen Prozeßrechts (Bethmann-Hollweg, Ziv.-Proz. 3, 128) sein könnten. Das Ganze nennt sich Túnog (l. 1), d. h. eben Sententia. Die Sprache ist höchst ungelenk.

 $1 + T\tilde{\omega} \tau \dot{\omega} \pi \omega \tau \tilde{\omega} \nu \ d\xi_{l}\omega [.]\pi l \sigma \tau \omega \nu \ d\nu \delta_{l}\omega \nu \ \Pi \alpha \mu o \nu \delta_{l}\omega \nu \ \mu \epsilon l \xi (o \nu o s) [v] l (o \tilde{v}).$ σω[. o]v καὶ Πανῖρεν ἀπὸ μειζ(όνων) <sup>2</sup>[v]ί(οῦ) ['I]ωάννον καὶ Απολλὼἀπὸ μειζ(όνων) υί(οῦ) Φοιβάμμωνος ἀπὸ κώμης ᾿Απόλλωνος ὑπὲο Μάοκου βάπὸ μειζ(όνων) καὶ Μαρίνου στιπποπραγματευτῆ, ὥστε Μαρίνου έξουσίαν αὐτοῦ 4 ζητῆσαι τοῦ θε(ί)ου δοκου διὰ Σοφία θυγατοὶ τοῦ αὐτοῦ 5 Μάρκου ἀπὸ μειζ(όνων) 5 καὶ μετὰ τὴν ζητούμενον τοῦ θε⟨ί⟩ου δοκου  $\delta\iota\dot{\alpha}$   $\tau\tilde{\eta}$   $\alpha\dot{v}\tau\tilde{\eta}$   $\Sigma$ o $\varphi$ i $\varphi$   $\alpha[\dot{v}]\tau$ o $\tilde{v}$   $\delta\dot{\varepsilon}$  M $\alpha$  $\varrho$ ivov  $\delta$   $\delta\dot{v}$  $[\alpha]$   $\lambda$  $\delta$  $\gamma$ ov  $\delta$  $\tau\dot{\varepsilon}$  $\varrho$  olar $\delta$  $\eta$ ποτε δλον τὸ σύνολον πράγματος. Έγρά $\varphi(\eta)$  μη(vος)  $^7$  Παῦνι [u] $\vartheta$  δρα έκτη τοῦ ἡμέρας. Δῆλα δὲ πάλιν ἦ εἰ δὲ μὴ θελήσαι τοῦ αὐτοῦ  $^8$ Μαρίv[ov] ζητῆσαι τοῦ  $\vartheta$ ε $\langle l \rangle$ ου δοχου  $\vartheta$ ιὰ τῆ αὐτῆ  $\Sigma$ οφlα αὐτοῦ  $\vartheta$ ὲ Μαρίνου οὐδένα λόγον 9 [ὑπὲο οἱασ]δήποτε ὅλον τὸ σύνολον πράγμ(ατος) καὶ ἀπελλάχθην αὐτοῦ ὡς ἐψ τύπω.

3 1. στιπποπραγματευτοῦ ... Μαρίνω έξ. αὐτῷ είναι GH.

4 1. ζητῆσαι διὰ τοῦ ... Σοφίας θυγα-

5 Ι. τὸ ζητ . . . . τῆς αὐτῆς Σοφίας αὐτῷ Μαρίνω έσεσθαι GH. .

6 1. οἱονδήποτε GH.

7 l.  $\tilde{\omega}\varrho\alpha$  ...  $\tau\tilde{\eta}s$   $\tilde{\eta}\mu$ ...  $\vartheta s \lambda \tilde{\eta}\sigma s \iota$   $\delta$   $\alpha \tilde{v}$   $\tau \delta s$  GH.; l.  $\delta \tilde{\eta} \lambda \delta v$  M.;  $\tilde{\eta}$  M. ( $\tilde{\eta}$  GH.).

8 l.  $M\alpha \varrho \tilde{\iota}vos$  ...  $\delta \iota \tilde{\alpha}$   $\tau o \tilde{v}$  ...  $\tau \tilde{\eta} s$   $\alpha \tilde{v}\tau \tilde{\eta} s$   $\Sigma o \varphi \iota \alpha s$   $\alpha \tilde{v}\tau \tilde{\omega}$   $M\alpha \varrho \iota \iota v \varphi$   $\tilde{\varepsilon} \sigma s \sigma \vartheta \alpha \iota$  GH.

9 1. οίου δήποτε ... ἀπηλλάχθη GH.

## 5. PERSONALEXEKUTION.

100. Υπόμνημα (an den Statthalter oder ἐπιστράτηγος?) betreffend den Anspruch gegen den Gestellungsbürgen (?) eines (provisorisch?) aus der Schuldhaft Entlassenen. — 19/18 v. C. — Alexandrien. (Vgl. S. 44.) BGU 1138 ed. Schubart.

Lit.: Schubart, Arch. 5, 69 A. 1; Lewald, Personalex. 34/35, 38/39.

Nikanor hat auf Grund eines vollstreckbaren Titels den Papias wegen 1600 Drachmen in den Schuldturm setzen lassen; auf Veranlassung des Ischyrion hat der Kerkermeister den Papias entlassen. Später hat Nikanor - jedenfalls weil er weder befriedigt, noch auch der Schuldner in den Schuldturm zurückgebracht wurde - gegen den Ischyrion Klage erhoben, dieser ist aber anscheinend vom Judex pedaneus Kasios freigesprochen worden. Nikanor appelliert an den Magistrat. — Die Person des Δεύκιος ist

unbekannt. Daß er der Epistrateg ist, kann bei der Unsicherheit des Textes in l. 4, wo dieser Beamte genannt wird, noch nicht behauptet werden; doch zeigt der Papyrus, daß i. J. 19/18 die Epistrategie von Unterägypten schon bestand (lin. 4).

Daß Ischyrion sich für den Papias verbürgt hat, ist übrigens nicht ausdrücklich gesagt. Man kann jedoch, da er den Kerkermeister um dessen Entlassung gebeten hat (l. 16 fg.), ohne weiteres annehmen, daß diese nur gegen seine Bürgschaft erfolgt war. Vgl. Lond. 2 p. 6 (35) und Oxy. 259 (101).

 $^1$  [Λ]  $\varepsilon v$  $\varkappa$ (ί $\varphi$ )  $^2$  [π] αο $\grave{\alpha}$  N $\varepsilon$ ιν $\mathring{\alpha}$ νο( $\varrho$ os) τοῦ Σωσι $\vartheta$ έ(ου) τῶν ἀπὸ Ἐλβών-

 $\mathfrak{F}$ εω $(\varsigma)$ . Ἐκ τ $\tilde{\eta}(\varsigma)$   $^3$  [γε]νη $\mathfrak{F}$ είση $(\varsigma)$  μο $(\iota)$  ἀντικαστάσε $(\omega\varsigma)$  προς Ἰσχυρίων $(\alpha)$ 

ποοιχει  $\underline{\bullet}$  [ο] οφοο  $\underline{\bullet}$   $\underline{\bullet$ 

<sup>7</sup> [δ] έδωκας ἡμε(ῖν) κριτὴ(ν) Κασιο(ν), καὶ ἐκ τῶν ὑποδιχθέντων <sup>8</sup> ὑπ' ἐμο(ῦ) ἐπὶ το(ῦ) Κασιο(υ) ἐπὶ παρόντ(ος) καὶ το(ῦ) Ἰσχυρίωνος [ἐφάνη] <sup>9</sup> [[τ] ῷ Κασίωι] καὶ πάλιν ἐπὶ το(ῦ) Κασίο(υ) ἐξάρνο(υ) αὐτοῦ <sup>10</sup> γεινο- 10 μένο(υ) ἐπὶ τῷ μὴ παραδεδωκέναι τὸν Παπίαν <sup>11</sup> χάριν το(ῦ) διασείσματο(ς) ἐφάνη τῷ Κασίωι ὄντ(ι) ἐν $\frac{12}{2}$ ταῦψα, τὸν τῆ(ς) Σάιεως δεσμοφύλακ(α) καὶ ἐλένχο(μένου)

Χαιοήμονα  $^{13}$  καλέσαι, [καί] αὐτο(ῦ) ποος ἔλενχο(ν) τοῦ Ἰσχυοίω(νος), δ ἢδίκησεν,  $^{14}$  ἐμαοτύρησ(εν) δ δεσμοφύλαξ Χαιοήμω(ν) περὶ το(ῦ) παρα- $^{15}$  δεδόσθαι αὐτῷ τὸν Παπία(ν) πρὸς τὰ(ς) το(ῦ) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) ΄αχ,  $^{18}$   $^{16}$  καὶ μετὰ ταῦτα ἐλθόντ(α) τὸν Ἰσχυρίων(α) εἰρηκέναι  $^{17}$  αὐτῷ  $^{17}$  αὐτῷ  $^{18}$  τε μοι τὸν Παπία(ν) ἐκ τῆ(ς) φυλακῆ(ς) . . . . ἀξιῷ σε  $^{19}$  τὸν πάντ(ων) σωτῆ(ρα) καὶ ἀντιλ(ήμπτορα), ἐά[ν σ]οι φαίνη(ται), συν  $^{20}$ τάξαι καταστῆ(σαι) τὸν Κάσιο(ν) ἐπὶ σ[ὲ καὶ]  $^{20}$  ἐπιλαβόντ(α) παρ' αὐτ(οῦ)  $^{21}$  τὸν χεχωρημ(ότα) ἐπανανκά[σαι τὸ(ν) Ἰ]σχυ-διασείσματος

οίο(να) ἀποδοῦναί  $^{22}$ μο(ι) τὰς το(ῦ) ἀργ(νοίον) (δραχμὰς) άχ καὶ αὐτὸ(ν) ἐχιπλῆξαι καταξίως,  $^{23}$ ῖν' ὧι ἀντιλημμέ(νος).

3/4 Schubart denkt an προεχειροφόρο(vv) 13 verbinde: καλέσαι, καὶ ἐλεγχο(μένου) im Sinn von: Ich wandte mich an . . . αὐτοῦ πρὸς ἔλεγχον.

# 101. Bürgschaftsleistung für einen wegen Schulden Verhafteten. — 23 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 44 fg.)

P. Oxy. 259 l. 1—21 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. Wenger, Arch. 2, 46 A. 1. Lit.: Mitteis, Arch. 1, 352 fg.; Wenger, Rhist. Pap. Stud. 45 fg.; Arch. a. O.; Brassloff, z. Kenntnis des Volksr. 34 fg.; P. M. Meyer, Klio 6, 446/7.; Partsch, Griech. Bürgschaftsr. 1, 93. 283. 308, vgl. auch 228 s. 302 s; Lewald, Personalexek. im R. der Papyri (1910) 35 fg.

Sarapion ist wegen einer  $\sigma v \gamma \gamma \rho \alpha \phi \dot{\eta}$  in den städtischen Schuldturm abgeführt; zweifelhaft bleibt, ob dies als Exekution eines Urteils oder als Voll-

streckung einer Exekutivurkunde (Kap. V) aufzufassen ist. Theon hat, um seine Entlassung zu erwirken, im Phaophi beim Kerkermeister Bürgschaft geleistet, welche im Pachon noch um 30 Tage verlängert wird. Die Urkunde ist ein wichtiges Zeugnis für die eigentliche Bedeutung der griechischen Bürgschaft, wonach der Bürge sich den Hauptschuldner 'einhändigen' läßt und nun selbst über ihn Gewalt bekommt (Partsch); denn Theon verspricht, daß er den Sarapion nicht (mittlerweile) in ein anderes Gefängnis bringen wird (in l. 19 ist mit Wenger zu übersetzen: daß ich (ihn) nicht überführen werde).

Beachtenswert ist, daß die Verhaftung durch den διοινητικός ὑπηρέτης erfolgt ist (13/14), nicht durch den Gerichtsdiener. Da ersterer der Fiskalverwaltung untersteht, könnte man vermuten, daß diese an der Verhaftung beteiligt war, und daß die Verhaftung unter künstlicher Verknüpfung des Privatanspruchs mit einem solchen des Fiskus herbeigeführt worden war (vgl. Reichsrecht 527). Doch halte ich dies für unwahrscheinlich und weit näherliegend die Erklärung, daß bloß die Verwaltung des Schuldturmes der διοίνησις unterstellt war; letzteres wäre begreiflich, da er gerade für Fiskalschuldner besonders benutzt wurde (Ed. Tib. Jul. Alex. 18).

Der Rest des Papyrus (l. 22 fg.) enthält einen mit dieser Angelegenheit nicht zusammenhängenden Privatbrief.

¹'Αντίγοα(φον) χ[ειρογραφία]ς. ² Θέων Άμμω(νίου) Π[έρσης τ]ῆς ἐπιγονῆς ³ Αημητρίφ τῷ τεταγμένω πρὸς ⁴ τῆ τοῦ Διὸς φυλακῆ. Όμνύω Τισβέριον 5 Καίσαρα Νέον Σεβαστὸν Αὐτοκράτορα ⁶ εἶ μὴν κτήσεσθαι ἡμ[έ]ρας τριάκοντα ἢ ἐν αἶ⟨ς⟩ ἀ[πο]καταστήσω ὃν ἐνγεγύημαι ⁵ παρὰ σοῦ ἐκ [τ]ῆς τολιτικῆς φυλα[κ]ῆς ἢ τῷ Φαῷφι [το]ῦ ἐνεστῶτος ἔτους ¹ο Σαρα(πίωνα) Σαραπίω(νος) τὸν εἰσηγμένον [π]ρὸς [σ]ψν ¹¹ γρα(φὴν) ἰδιόγραφ[ον] ψελίου χρυσοῦ[ν] μνα[ι]ἡω(ν) ¹² δύο μαγιανοῦ εἰς λόγον Ἀλίνης τῆς ¹³ Διονυσίον ἀστῆς διὰ Βίλλου διοικητικ[οῦ] ¹⁴ ὑπηρέτ[ον]. Ἐὰν δὲ μὴ παριστῶ ἐν τα[ῖς] ¹⁵ προκειμέναις ἡμέρα⟨ι⟩ς ἐκτείσω τὰ ¹⁶ προκείμενα⟨ις⟩ τῶν χρυσίων μν[α-] ¹¹ ιἡων δύο ἀνυπερθέτως, μὴ ἔχοντός ¹δ μου ἐ⟨κ⟩ξουσίαν χρόνον ἔτερον 20 [κ]τή[σ]εσ ¹θαι μηδὲ μετάγει⟨ν⟩ ἐμαυτὸν εἰς ²ο ἐ[τ]έραν φυλακ[ή]ν. Εὐορκοῦντι μέν μ[οι] ²¹ εὖ εἰη, ἐπιορκο[ῦ]ντι δὲ τὰ ἐναν[τί]α. ²² (ἔτους) ϑ Τιβερίον Καίσαρος Σεβαστοῦ, Παχ(ὼν) κβ.

```
1 χ[ειφογφαφία]ς Wilcken; χ[ειφογφά-
φο]ψ G.-H.
6 l. ἦ μὴν und πτήσασθαι.
11 l. μναιαίων.
12 Zu μαγιανοῦ vgl. Wilcken, Arch.
4, 561.
```

# 102. Verordnung des Präfectus Aegypti betr. die Personalexekution. — 68 n. C. — Alexandrien. (Vgl. S. 44 fg.)

C. I. G. 3 Nr. 4957 l. 15—17. Republiziert von Bissing-Moritz, la grande inscr. grecque de Khargeh. Communication faite à l'Inst. de égypt. dans la séance du 11 janv. 1901.) Danach Dittenberger Or. 2, 669.

Lit.: Rudorff, Rhein. Mus. f. Philol. 2, 161 fg.; Revillout, les oblig. 205 fg.; Mitteis, Reichsrecht 448 fg. 527.  $^{1}$ Έπειδὴ ἔνιοι προφάσει τῶν δημοσίων καὶ ἀλλότρια δάνεια παραχωρούμενοι εἴς τε τὸ πρακτόρειόν τινας παρέδοσαν καὶ εἰς ἄλλας φυλακάς, ἃς καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο  $^{2}$  ἔγνων ἀναιρεθείσας, ἵνα αἱ πράξεις τῶν δανείων ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ὧσι καὶ μὴ $\langle v \rangle$  ἐκ τῶν σωμάτων, ἑπόμενος τῆ τοῦ θεοῦ Σεβαστοῦ βουλήσει κελεύω μηδένα τῆ τῶν δημοσίων προφά  $^{3}$  σει παραχωρεϊσθαι παρ' ἄλλων δάνεια, ἃ μὴ αὐτὸς ἐξ ἀρχῆς ἐδάνεισεν, μηδ' ὅλως κατακλείεσθαί τινας ἐλευθέρους εἰς φυλακὴν ἡντινοῦν, εἰ μὴ κακοῦργον, μηδ' εἰς τὸ πρακ $^{4}$ τόρειον, ἔξω τῶν ὀφειλόντων εἰς τὸν κυριακὸν λόγον.

103. Darlehnschuldschein mit ἀγώγιμος-Klausel und Verpfändung. — 13 v. C. — Alexandrien. (Vgl. S. 46.)

BGU 1147 ed. Schubart.

L. 18 fg. zeigt den Bestand eines διάγοαμμα über die Verzugszinsen; vgl. 104, 33; 105, 38 u.a. Sie betragen 24 Prozent. So auch Grenf. 2, 18; 21; 27. Die Urkundenform ist hier und in den folgenden Nummern (104—108) die der συγχώρησις; vgl. Kap. III S. 65 fg.

<sup>1</sup>Ποωτάρχωι τωι έπὶ τοῦ κοιτηρίου <sup>2</sup>παρὰ Διονυσίου τοῦ Διονυσίου καὶ παοὰ Εἰρήνης τῆς <sup>3</sup> Πατρόκλου Περσείνης μετὰ κυρίου τοῦ ἀδελ<sup>4</sup>φοῦ τοῦ Πατρόκλου τοῦ Άμμωνίου. Περὶ τῶν 5 διεσταμένων συνχωρεῖ ἡ Εί- 5 φήνη έχειν παρά <sup>6</sup>τοῦ Διονυσίου δάνειον διὰ χειρὸς έξ οϊκου ἀργυρ[ίου] 7 Πτολεμαικού δραχμάς έξακοσίας τόκων 8 τριφβόλων [τῆ]ς μνᾶς κατά τὸν  $μη=[να εκασ]τον, δ καὶ ἀποδώσιν εν μησὶν εξ <math>^{10}$  ἀπὸ Μεχείο τοῦ ἐνεστῶ $^{-10}$ τος επτακαιδ $[\varepsilon]^{11}$ [κ]άτου έτους Καίσαρος διδούσα τὸν μεν τό $^{12}$ κον κατά μηνα εὐτάμτως, τὸ δὲ  $με^{13}$  [φα]λαιον ἐν τῶι ἐσχάτωι <math>μηνὶ ἄνευ  $^{14}$  [π]α[ση]ς $\dot{v}$ περθέσε[ω]ς,  $\ddot{\eta}$  ε $\ddot{i}$ ναι  $[α\dot{v}$ τ $\dot{\eta}$ ν]  $^{15}[παραχ]$ ρ $\ddot{\eta}$ μα  $\dot{d}$ γωγίμην καὶ συνέχεσ $^{16}[\vartheta α]$ ι  $^{15}$ μέχοι τοῦ ἐπτεῖσαι τὸ μὲν δάνειον 17 σὺν ἡμιολία, τοὺς δὲ τόπους ἀπλοῦς 18 τοῦ δὲ ὑπερπεσόντος χρόνου τοὺς κα 19 τὰ τὸ διάγραμμα τόκους διδράχμους, 20 [τῆς πράξ]εως γινομένης τῶι Διονυσίωι 21 [ἔκ τε αὐτῆς] Εἰρήνης 20 καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόν $\frac{22}{2}$ [των αὐτῆ πά]ντων καθάπερ ἐγ δίκη $(\varsigma)$ ,  $\frac{23}{2}$  [ἔτι] δὲ καί ἐκ τῆς ὑπαοχούσης τῆ Ἰοήνη <sup>24</sup> δούλης Ἐρφτίου, καθ' ῆςπεο καὶ ἀνα-μερας ἀπογραφὴν καὶ μέ $\frac{27}{2}$ χρι τοῦ δι[ευλυ]τῆσαι παρέξεσθαι αὐτὴν  $^{28}$ [ἀνεξαλλο]τρίωτον καὶ ἀκαταχρημάτιστ(ον),  $^{29}$ [έὰν δὲ συ]μ $[β\~η$  δ]ιαδρᾶναι αὐτην η και παθεῖν  $^{30}$ [τι ἀν] $\vartheta$ [ρώ]πινον, και οὕτως εἶναι τὰ δάνειον καὶ  $_{30}$  $^{31}$  [τοὺς τό] μους ἀκίνδυνον παντὸς κιν $^{32}$  δύνου ἀκύρων οὐσῶν καὶ ὧν ἐὰν έπενένκη 33 πίστεων πασ[ῶν σκέπης πάση]ς καὶ α. προκ[..]

Undeutliche Reste von vier Zeilen.

23 Vgl. 1139, 26 fg.
26 Bei der Verpfändung der Sklavin ist dem Gläubiger auch die ἀπογραφή über das Eigentum an derselben ausgehändigt worden; ohne diese ἀπογραφή kann der Verpfänder sie nicht leicht (an einen Dritten) verkaufen, cf. Lips.4,15, so daß der Gläubiger in ihr eine Sicherung seines Pfandrechts hat.

29 Man beachte die Klausel, daß der Gläubiger bei Untergang des Pfandes seine Forderung nicht verlieren soll. Dazu Kap. V.

34 Zu πίστις hier und in den folgenden Urkunden vgl. Lewald a. O. 53 A. 3 und Zitt. — Σκέπη ist m. E. ein Privatpatronat; cf. Teb. 34, 12.

104. Darlehnsschuldschein mit άγώγιμος-Klausel. — 13 v. C. — Alexan-(Vgl. S. 46.) drien.

BGU 1055 ed. Schubart.

Lit.: Gradenwitz, Berl. phil. Wochenschr. 1906 Sp. 1357.

Kόλ(λημα) ist hier und in der folgenden Urkunde die Überschrift des Blattes. Die Hinzufügung der Ordnungszahl fehlt; denn diese Blätter sind nur Entwürfe. Vgl. Schubart, Arch. 5, 46 und Kap. III S. 66 A. 3.

 $^{1}K$ όλ $(\lambda\eta\mu\alpha)$ .  $^{2}Π$ οωτάρχωι  $^{3}$ παρ $\alpha$  Απολλωνίου τοῦ 'Ηρακλείδου  $^{4}$ καλ 5 παρά Άμμωνίου τοῦ Άνου 5βίωνος Πέρσου τῆς ἐπιγονῆς. 6Περί τῶν διεσταμένων συγτχωρεῖ δ Άμμώνιος ἔχιν παρὰ 8 τοῦ Απολλωνίου δάνηον 10 διὰ χιθοὸς έξ οἴκου ἀργυρίου Πτολε 10 μαικοῦ (δραχμάς) ξδ ἄτοκον, δ  $μαλ ἀπο <math>\frac{11}{2}δωσειν ἐν μησλν τοισ[λ]ν ἀ <math>\frac{12}{2}πλ$  ἕμτης τοῦ ἐνεστῶτος  $μη \frac{13}{2}νλ$ ος 15  $\Phi$ αρμοῦθι τοῦ ιζ (ἔτους) Καίσα $\frac{14}{2}$ ρος διδοὺς ἐπάναγκες καθ' έ $\frac{15}{2}$ κάστην ήμεραν έπὶ τοὺς τρε $[\tilde{\iota}_S]^{-16}$ μῆνας σταμμνὸν ὀκτοκαί $\frac{17}{4}$ δεκα κοτυρον γάλακ-20 τος βο 18 ήου ἀρεστοῦ μηδεμίαν 19 ἡμέραν ποιλὴν ποησάμενος, 20 ἐφ' ὧ καὶ  $\delta$   $Aπολλώνιος δπολογή<math>\frac{21}{2}$ σει την τοῦ σταμμνοῦ τιμην ές  $\frac{22}{2}$ το προκίμενον κεφάλαιον ὀβολοὺς <sup>23</sup> τέσσαρες μέχρει τοῦ πληρωθη <sup>24</sup> ναι τὸ δάνηον, ἢ ἐφ' υδ  $\tilde{\eta}_S$  έὰν  $\tilde{\eta}_\mu$ έρας  $^{25}$  ποιράνη  $\delta$   $A_{\mu\mu}$ ώνιος τὴν τοῦ  $^{26}$  γάλαπτος χορηγίαν εἶναι αὐ<sup>27</sup>τὸν παραχρῆμα ἀγώγιμου καὶ <sup>28</sup> συνέχεσθαι μέχρει τοῦ ἐκτεῖσαι, <sup>29</sup>μὴ 30 ἀναμίναντα τὸν μεμερισ $\frac{30}{2}$ μένον αὐτῷ χρόνον, τὸ δλον κεφά $\frac{31}{2}$ λαιον ἢ τὸ έν ὀφιλη θησόμενον 32 σὺν ημιολία, τοῦ δὲ ὑπερπεσόντος 33 [χ]οόνου τοὺς 35 κατὰ τὸ διάγραμμα <sup>34</sup> [τόκου]ς διδράχμους, τῆς πράξεως <sup>35</sup> γινομένης τῷ  $Aπολλωνίωι ἔκ τε <math>^{36}$ αὐτοῦ Aμμωνίου καὶ ἐκ τῶν v $^{37}$ παρχόντων αὐτῷ πάντων καθά $\frac{38}{6}$ περ έγ δίκης, ἀκύρων οὐσῶν καὶ  $\frac{39}{6}$ ων ἐαν ἐπενέγκη πίστεων 40 πασῶν <sup>40</sup> σκέπης πάσης. Τοῦτο δ' ἐστὶν τὸ <sup>41</sup> δάνειον ἐκτὸς έτέρων ὧν  $d \varphi \ell^{\frac{42}{2}}$ λει  $\delta$  αὐτὸς Aμμώνιος σὺν τ $\tilde{\eta}$  μη $\frac{43}{2}$ τοὶ αὐτο $\tilde{v}$  τ $\tilde{\varphi}$  Aπολλων $\ell \omega \iota$  κα $\vartheta'$ 45  $\dot{\epsilon}^{41}$   $\tau\dot{\epsilon}$  $\varrho\alpha\nu$  συγχώρησιν ἄλλων  $^{45}$ ἀργυ $(\varrho(ov)$  (δραχμῶν)  $\varrho$ , ὧν καὶ ἐκπεπλήοωται <sup>46</sup> τὸν τόκον ἕως τοῦ προκιμένου (2<sup>te</sup> H.) μηνὸς Φαρμοῦθι. ("Ετους)  $\iota \zeta \ K \alpha \ell \sigma \alpha \varrho(o \varsigma) \ \Phi \alpha \varrho[\mu o \tilde{v} \vartheta \iota] \ \bar{\varepsilon}.$ 

13 fg. Das Darlehn wird in Milch zurückgezahlt.

 16 l. σταμνὸν. 17 l. ποτυλών.

17/18 1. βοείου.

25 1. ποιλάνη.

29 l. ἀναμείναντα; gemeint ist die Klausel des Terminsverlustes, so auch 105 l. 33 u. ö. 31 Vgl. 1053, 35.

105. Darlehnschuldschein mit ἀγώγιμος-Klausel. — 13 v. C. — Alexandrien. (Vgl. S. 46.)

BCU 1053 ed. Schubart.

Col. I.

 $^{1}$   $K\acute{o}\lambda(\lambda\eta\mu\alpha)$ .  $^{2}$   $(2^{\text{te}}$  H.)  $\Pi\varrho\sigma\tau[\acute{\alpha}]\varrho[\chi\omega\iota]$   $^{3}\pi\alpha\varrho\grave{\alpha}$   $\Gamma\alpha lov$  'Iovhlov  $\Phi\iota\lambda lov$  $_5$  καὶ  $^4$  παρὰ Αυκαρίωνος τοῦ  $^2$ Απολλω $^5$ νίου καὶ Πτολεμαίου τοῦ Πτολε-6 μαίου ἀμφοτέρων Περσων της έπεγονης και της του 8 Λυκαρίωνος γυ-

Ι 7 1. ἐπιγονῆς.

ναικὸς Θεω $^{9}$ ταρίου τῆς  $^{2}$ Αχιλλέως  $Πε[ρ]\frac{10}{6}[σίνης]$  μετὰ πυρίου τοῦ  $^{11}$ ἀν-  $^{10}$ δρος.  $Περὶ τῶν <math>διε[στα]^{\frac{12}{2}}μένων συνχωροῦσιν <math>Λυνα^{\frac{13}{2}}ρίων ν[αὶ]$  Πτολεμαΐος καὶ 14 Θεφτάριον ἔχιν παρὰ τοῦ 15 Γαίου Ἰουλίου Φιλίου δάνηον 15 16 διὰ τῆς Κάστορος πολλυβισ 17 τικῆς τραπέζης ἀργυρί 18 ου Πτολεμαικοῦ (δραχμάς) τ ἄτο $\frac{19}{12}$ μον, δ καὶ ἀποδώσειν ἐν  $\frac{20}{12}$ μησὶν  $\overline{\iota}$  ἀπὸ νουμηνίας  $\frac{20}{12}$  $^{21} \Pi$ αχὰν τοῦ ἐνεστῶτος  $[\iota \xi \ ( \ref{erov}_{S})]^{-22} K$ αίσαρος διδόντες μα $^{23} \vartheta$ ' ἑμάστην ποιούμενοι, ταῦτα  $^{27}$ δὲ ποήσιν ἄνευ πάσης  $v[\pi ε ο] \frac{28}{2}$ θέσεως, ἢ έφ' ῆς ἐὰν ἡμέ $\frac{29}{2}$ ρας κοιλάνωσιν, εἶναι αὐ $\frac{30}{2}$ τοὺς παραχρῆμα ἀγωγί $\frac{31}{2}$ μοὺς καὶ συνέ- 80χεσθαι  $^{32}$   $\mu$ έχοι τοῦ ἐκτεῖσαι,  $\mu$  $[\dot{\eta}]$   $^{33}$  ἀναμίναντας τὸν  $\mu$ ε $\mu$ ε $\rho$ ισ $^{34}$   $\mu$ ένον αὐτοῖς χοόνον, τὸ 35 ὅλον κεφάλαιον ἢ τὸ ἐν ὀφιλῆ 36 δησόμενον σὺν ἡμιολία, 35 37 τοῦ δὲ ὑπερπεσόντος χρόν[ου] 38 τοὺς κατὰ τὸ διάγραμμα 89 τόκους διδράχμους τῆς  $^{40}$ πράξεως γινομένης τῷ  $^{41}$  Γαί $\varphi$  Ἰουλί $\varphi$  Φιλί $\varphi$  ἔκ τε τ $\tilde{\omega}$ ν 40  $^{42}$  τριῶν ἀλληλενγύων ὄντων  $^{43}$  εἰς ἔκτισιν καὶ ἐξ ένὸς κα $\lceil \wr \rceil$   $^{44}$  έξ ο $\tilde{\mathfrak{b}}$  ἐὰν αὐτῶν αίοῆ $[ται]^{-45}$  καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων  $^{46}$  αὐτοῖς πάντων καθάπ $[ερ]_{45}$  $^{47}$  έγ δίκης, ἕτι δὲ καὶ ἐκ το $[\tilde{v}]$   $^{48}$  ὑπάρχοντος τῷ  $\Lambda$ υκαρίω $^{49}$ νι ἐργαστηρίου ξυλοπο $\frac{50}{6}$  $\sqrt[6]{0}$ ιοῦ τοῦ ἄντος πρὸς τῷ  $\Sigma v \frac{51}{2}$ ρί $\wp$  ἐν τῆ Δωρίωνος κτή $\frac{52}{2}$ σι 50 καὶ μέχοι τοῦ δίκαια ποο-

Reste von 4 unleserlichen Zeilen.

### Col. II.

 $^{1}$  K $\acute{o}\lambda(\lambda\eta\mu\alpha)$ .  $^{2}$   $\pi\epsilon\varrho\lambda$   $\alpha\dot{\upsilon}\tau\dot{o}$   $\gamma\epsilon\nu\dot{\epsilon}\sigma\vartheta\alpha\imath$ ,  $\epsilon\bar{\imath}\nu\alpha\imath$   $\kappa\alpha\dot{\imath}$   $^{3}$   $o\ddot{\upsilon}\tau\omega\varsigma$   $\tau\dot{o}$   $\delta\dot{\alpha}\nu\eta\sigma\nu$   $\dot{\alpha}\kappa\dot{\imath}\nu$ δυνον παν $\pm$ τὸς κινδύνου, καὶ μὴ καταφεύ $\frac{5}{2}$ ξεσθαι ἐπὶ πίστης μηδὲ ἐφ' 5 $^{6}$ [ί]ερὸν μερον μηδὲ ἐφ' ἰκετικὸ[ν]  $^{7}$ ἀξίωμα μηδὲ ἐπὶ πρόσταγμ[α]  $^{8}$ φιλανθοώπων ἢ  $\langle \varepsilon \dot{v} \rangle \varepsilon$ ογασίας μη $\frac{9}{2}$ δε ἐπ' ἄσυλον τόπον μηδε ἐπὶ  $^{10}$  λαικὴν  $^{10}$ βοήθηαν μήδ' ἐπ' ἄλ $^{11}$ λην μηδεμίαν ἁπλῶς σκέπην,  $^{12}$ ἢ οἶς ἐὰν προσχρήσωνται, ἔστω 13 σαν ἄνυοα. Καὶ δ δὲ Γάιος Ἰούλι 14 ος Φίλιος συγχω-(2te H.) ἀκυρώσειν

οεῖ ας ανε  $\frac{15}{15}νηνεχαν$  εἰς αὐτὸν οἱ αὐτοὶ  $^{16}$  ψπόχοεοι διὰ τοῦ αὐτοῦ ποιτη-  $^{15}$  $^{17}$  oίου δανή $[\stackrel{\omega\nu}{o}]$  συνχωρήσεις δύ $\frac{18}{1}$ ο ἀνὰ ἀργ(vρίου) (δραχμὰς) οκ διὰ τὸ έκπεπλ[η] 19 οῶσθαι αὐτὸν ὑπ' αὐτῶν ταῖς 20 ἐπὶ τὸ αὐτὸ τοῦ ἀργυρίου 20 (δραγμας)  $\overline{5μ}$  21 δια χιρός καὶ μὴ ἐπελεύσεσ $\frac{22}{3}$ θαι ἐπ' αὐτοὺς περὶ τούτων  $^{23}$  πλην η $\langle v \rangle$  περ $\delta$  τῶν κατὰ την $^{24}$ δε την συγχώρησιν δραχμῶν  $^{25}$ τριακο-  $^{25}$ σίων.  $^{26}(2^{\text{to}} \text{ H.})$  ("Ετους) ιζ Καίσαρος Φαρμο $(\tilde{v}\partial \iota)$   $\tilde{\xi}$ .

- 33 l. μη ἀναμείναντας. Gemeint ist die Klausel des Terminsverlustes.
- 35 τὸ ἐν ὀφιλῆ θησόμενον: die (etwaige) Restschuld.
- 52 Hinter προ | in l. 53 vielleicht | θεῖναι, παρέξασθαι; so Schubart zu BGU 1147, 27.
- II 5 1. πίστεις.
  - 6 Die Bedeutung von µερον unbekannt.

8 Pap. έργασίας. Gemeint ist εὐεργεσίας; πρόσταγμα φιλ. ἢ εὐεργ. ist ein In-

dulgenzdekret.

10 λαική βοήθεια, Hilfe aus dem Volke, erinnert an Flor. 61 II 61, wo der Statthalter sagt 'χαρίζομαι δέ σε τοῖς ὅχλοις', und an die Begnadigung des Barnabas auf Wunsch des Volkes (Ev. Marc. 15, 15).

15 l. ἀνενήνοχαν.
18 ἀνά hat distributive Bedeutung.

106. Vertrag über Ratenzahlung eines Kaufpreises mit ἀγώγιμος-Klausel. - 19 v. C. - Alexandrien. (Vgl. S. 46.)

BGU 1146 ed. Schubart.

1 Αγαιώι τ οι έ πὶ του έν τη αυλή κριτηρίου 2 παρά Σπώσου του Αύππου καὶ παρά Πραβίωνος τοῦ Διδύμου καὶ Διονυσοδώρο υ] 3 τοῦ 'Ηρακλείδου και Απολλωνίου του Είρηναίου και 'Ηρακλείδου του Απολλωνίου <sup>4</sup> καὶ Σαραπίωνος τοῦ Δωρίωνος καὶ Ἡρακλείδου τοῦ Ἑρμονείκου 5 καὶ Α[.... τοῦ] <sup>5</sup> Σωτηρίχου καὶ Αμμωνίου τοῦ Έρμίου τῶν ὁκτὰι Περσών τῆς  $\hat{\epsilon}_{\pi}$  μουῆς.  $\Pi \epsilon$   $| \epsilon$   $\varrho \hat{\epsilon}$  τῆς έσταμένης τεληωθήναι ἀσφαλείας συνχωρούσιν οί περί τον Αραββίωνα αποδώσ ειν το Σποίσω ι ην δφείλουσιν αὐτῷ τει[μ]ην δης ἐώνηνται παρ αὐ[του] ρνρ[...] ἀρ[γνρίον]Η τολ[ε] α αι κου τάλαντον εν και δραχμάς τριςχειλίας έξα κοσίας όρδοή-10 πο ντα άτόκ ους έν δοσεσιν 10 ίσομερέσι | τέσσαρσι | διδόντες 4 θύο μέν πέν πτηι το | ε ενεστώτος δω | 11. δεκάτου | ε | τους τάς του άργυρίου δραχ | μ | άς [διεχει]λίας τετρακοσίας είκοσ[ι], 12 Τύβι πένπτη δμοίως δραχμάς διεχειλίας τετρακοσίας είκοσι, Με.13 χείο δ σ αύτως πένπτη διεχειλίας τετρακοσίας είκοσι, τὰς δὲ λοιπὰ[ς] 14 τοῦ ὅ λου κεφαλαίου Φαμενὼθ πένπτη τοῦ 11 αὐτοῦ δωδεκάτου έτους 15 δραχμίζε διεχειλίας τετρακοσίας εἴκοσι οὐδεμίαν δόσιν κοιλήν 16 ποιούμ ενοι, ταύτα δε ποήσειν άνευ κρίσεως και πάσης αντιλογίας. 17 [ε]ί δε μή, είναι αύτους αγωγίμους ή τον εσόμενον αυτων ένφανη 18 [καὶ συν εχεσθαι μέχρι τοῦ έκτισαι έφ' ης έαν δόσεως χοιλάνωσι παρα 19 χρημα το προχείμενον το του άργυρίου τάλαντον εν 20 τρις 20 | χειλίας | έξακοσίας δρθοήκοντα ή τὸ ένοφιληθησόμενον σύν ημιολ(ία) 21 τοῦ δὲ ἡ περπεσόντος χρόνου τοὺς κατά τὸ διάγραμμα τόκου ς διδιράχμους) 22 της πράξεω ς γεινομένης τωι Σπώσ ω εκ τε αύτων των σα...ν 28 αλληλεγγ ύων όντων είς έκτισιν και έξ ένος και έξ οδ έαν αυτον αίρηται 24 [καὶ έκ των] υπαργόντων αυτοίς πάντων καθάπερ έκ δίκης 25  $\alpha \frac{95}{2} |$  xúgor| oùgòr xa $\hat{a}$   $\hat{b}$ r é $\hat{a}$ r é $\hat{a}$ r é $\hat{a}$ r érenérxagu alguera aggàr gréan $\hat{a}$   $\hat{b}$ r é $\hat{a}$ r é $\hat{a}$ r érenérxagu alguera aggàr aggàr gréan $\hat{a}$ σής. Αξιού(μεν). 27 (Έτους) ιβ Καίσαρος Φαώσι κβ.

2 Σπῶσος = Sponsus? Schub,

8 l. pro[liodinns]? Schub.

107. Verpachtung einer Bäckerei mit dydyguog-Klausel. — 13 v. C. — Alexandrien. (Vgl. S. 46.)

BGU 1117 ed. Schubart.

1 Πρωτ αρ χροι 2 παρά Ειρην αίρυ του Σώτου και παρά Αρτεμιδ ωρου | 1 το | υ Διδύμου Πέρσου της έπιγουης και της τούτου 4 | γυ | ναιε κὸς Έρμιονης της Χαιρήμονος Περσείνης με τά δ κυβρίου του άνδρός. μεμισθώρθαι παρά του Είρηναου έπι χρόνο, τ] Συνχωρούσιν Αρτεμίδωρος κα[ί] Έρε [μι]ονη [έπι] μηνα[ς] δέκα έξ ἀπὸ Παχών του ένεστώτος [έπ]τακαιδεκάτου (έτους) Καίσαρος τὸ ὑπάρχου αὐτῷ έργ α στήριον κλιβάνιον έν τῷ Βῆτα έν τῆ Εὐδαίμον ο]ς 9 kelyo-

8 Zu Bira (ein Stadtteil von Alexandrien) vgl. Schubart, Arch. 5, 37, 59.

 $\tau \circ \tilde{v}$  'P [...] .  $\varrho \varepsilon \varsigma$ 

μένη δύμη πλησίον [του] υαμῶνος ἐκ τῆς Με $\frac{10}{10}$ [..]. τος κτήσεως σὺν τοῖς 10 ἐν αὐτῷ κλιβάν[οις δυ] $\frac{11}{10}$ [σί]ν τε καὶ κλιβανικοῖς σκεύεσσιν καὶ τηλ|ία|  $\mathfrak{F}$ [..]  $\mathfrak{F}$  φόρου τοῦ έσταμένου καθ' ἡμέραν ἐκάστ|ην| $\mathfrak{F}$ 13|ὀβ|ολῶν δύο,

οῦς καὶ τελέσι τῷ  $\llbracket E ρμιόνη \rrbracket$  τὴν ἡμ $\llbracket ε \rrbracket \frac{14}{4} \llbracket ρα \rrbracket ν$  ἐν τῆ ἡμέρα ἀνυπόλογον παντὸς ὑπολόγου  $^{15} \llbracket μ \rrbracket$ αὶ ἀνηλώματος τῶν ἐπισκευῶν τοῦ ἐργαστηρίου  $^{16} \llbracket μ \rrbracket$ αὶ δ . . . φν ἀντενβόλων καὶ ἀλενῶν στεγνώσε[ν]  $^{17} \llbracket ε \rrbracket$ τι δ[ε] καὶ τὸ

ύπλο τοῦ ἐργαστηρίου διδόμεν $[ov]^{-18}[έ]$ νοίπιον καὶ τὰ ὑπλρ τῆς ἐργασίας

ὄντων πρὸς πάντα τοὺ[s]  $^{19}$  μεμισθωμένους  $^{2}$ Αρτεμίδωρον καὶ  $^{20}$ Ερμιόνην,  $^{20}$ [o][0][0][o][o]άπὸ τοῦ νῦν ἀντέχεσθαι τῆς μισθώσεως 21 | μ | αὶ τὰ περιγινόμενα ἀποφέρεσθαι εἰς τὸ ἴδ[ι]ον μὴ  $^{22}$ [έ]ξόντος αὐτοῖς ἐγλ[ι |πεῖν τὴν μίσθωσιν ἐντὸς  $au \circ \tilde{v}^{-23} [\chi] \circ \delta v \circ v = \mu \eta \delta \tilde{\epsilon} + \tilde{\epsilon} d \pi \tilde{\epsilon} + \tilde{\epsilon} \tilde{v} = \tilde{\epsilon} \tilde{\epsilon} \tilde{\epsilon} + \tilde{\epsilon} \tilde{\epsilon} \tilde{\epsilon} + \tilde{\epsilon} \tilde{\epsilon} \tilde{\epsilon} = \tilde{\epsilon} \tilde{\epsilon} + \tilde{\epsilon} \tilde{\epsilon} = \tilde{\epsilon} \tilde{\epsilon} + \tilde{\epsilon} \tilde{\epsilon} = \tilde{$ έτερον ἐργαστήριον τῷ κλιβανή $\varphi$  ἐντὸ $[\varsigma au λ]$ έ $\frac{25}{2}[\vartheta \varrho]$  $\varphi$ ν κυκλό $\vartheta$ εν πέντε, 25 τοῦ δὲ χρόνου διελθόντο[s] παρα $\frac{26}{5}$ [δ]ώσει $^{\nu}$  τὸ ἐργαστήριον καθαρὸν ἀπό auε  $\sigma$ ί[ au]ου auα $[\grave{\iota}]$  ] [ auη]ς ἄλλης ἀκαθαρσίας σὺν τοῖς κατ' αὐτὸ  $[\sigma]$ κεύε $[\sigma]$ ί $[\sigma]$  $^{28}$   $\cancel{\mu}$   $^{28}$   $\cancel{\mu}$   $^{28}$   $\cancel{\mu}$   $^{28}$   $^{28}$   $\cancel{\mu}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$   $^{28}$  ένοιμίων καὶ τελῶν δμοίως καθαρό[v], [a]v  $\delta[e]$   $^{30}[τι]$  τούτ[ω]v παρα-  $^{30}[ε]$ βαίνωσιν, είναι αὐτοὺς π[αρ]αχρ $[\tilde{η}]$ μα  $^{31}[d\gamma]$ ωγίμ[ο]υς καὶ συνέχεσθαι  $\mu$ έχοι τοῦ έ $[\xi]$ ουδεν $\tilde{\eta}^{32}$ [σαι] χαὶ ἐκτελέσαι καὶ ἐκτεῖσαι τῷ Eλοηναίωι [κ]αὶ οὖ ἐὰν μὴ παραδῶ $^{σι}$  τὴν ἀξίαν καὶ τὸ  $^{35}[βλάβος]$  καὶ δαπανήματα  $^{35}$ καὶ ἐπίτιμον ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) φ κα[ὶ] <sup>36</sup>[τὸ ωρισμένον] πρόςτιμον,  $^{38}\left[\gamma \dot{\omega} \omega v \;\; \epsilon \dot{l} s \;\; \ddot{\epsilon} \kappa au \iota \sigma \iota 
ight] v \;\; \kappa \alpha [i] \;\; \dot{\epsilon} \dot{\xi} \;\; \dot{\epsilon} \dot{\nu} \dot{o} s \;\; \kappa \dot{\alpha} \dot{\iota} \;\; \dot{\epsilon} \dot{\alpha} v \;\; \left[ \alpha \dot{\upsilon} \tau \tilde{\omega} v 
ight] \;\; ^{39}\left[ \alpha \dot{l} \varrho \tilde{\eta} \tau \alpha \iota \;\; \kappa \alpha \dot{\iota} \right] \;\; \dot{\epsilon} \dot{\xi} \;\; \dot{\epsilon} \dot{\eta} \dot{\nu} \;\; \dot{\epsilon} \dot{\alpha} v \;\; \left[ \alpha \dot{\upsilon} \tau \tilde{\omega} v 
ight] \;\; ^{39}\left[ \alpha \dot{l} \varrho \tilde{\eta} \tau \alpha \iota \;\; \kappa \alpha \dot{\iota} \right] \;\; \dot{\epsilon} \dot{\eta} \dot{\nu} \;\; \dot{\epsilon} \dot{\alpha} \dot{\nu} \;\; \left[ \alpha \dot{\upsilon} \tau \tilde{\omega} v 
ight] \;\; ^{39}\left[ \alpha \dot{l} \varrho \tilde{\eta} \tau \alpha \iota \;\; \kappa \alpha \dot{\iota} \right] \;\; \dot{\epsilon} \dot{\eta} \dot{\nu} \;\; \dot{\epsilon} \dot{\eta} \;\; \dot{\epsilon} \dot{\eta} \dot{\nu} \;\; \dot{\epsilon} \dot{\eta} \;\; \dot{\epsilon}$ έκ τ συν υπαρχόντων αυτοίς πάντων 40 [καθάπερ έγ δίκ ης ἀκύρων οὐσων 40 καὶ ὧν ἐὰν ἐπε $\frac{41}{2}$  [νέγκωσι πίστ]εων πασῶν σκέπης πάσης  $\mu \eta \frac{42}{2} |\delta$  εν ἦσσον έξουσίας] οὔσης τῷ Eloη[ν]αlφ έὰν μὲν πα $\frac{43}{2}[οασυγγοάψωσι]$  μεθιστα[μένφ  $\alpha$ ] $\dot{v}$ το $[\tilde{\iota}_{S}^{v}]$   $\dot{\epsilon}v$ τ $[\dot{o}_{S}]$  <sup>44</sup> $[το\tilde{v}$  χρόνου . . . .

Weitere 11 Zeilen sind in sehr kleinen und verwischten Resten erhalten.

# 108. Vertrag mit einer Amme (συγγραφή τροφίτις) mit ἀγώγιμος-Klausel. — 13 v. C. — Alexandrien.

BGU 1106 ed. Schubart.

Ein Duplikat der Urkunde ist Inv. Nr. 205 des Fundes von Abusir-el-Mäläk; nach diesem ist hier l. 11—16 ergänzt.

 $^{1}$  (1 te H.) [Ποωτάρχω]ι τῶι ἐπὶ τοῦ κριτηρίου  $^{2}$  (2 te H.) [παρὰ] Μάρκου Καλλιδία κ[αὶ παρὰ]  $^{3}$  Θ[εοδ]ότης τῆς Δωσιθέου Mittels-Wilcken, Chrestomathie. II.

Περσεί[ν]ης με[τὰ κυρίου] 4κ[αὶ έ]γγύου τῶν κατὰ τήνδε τὴν συνχώ[ρη- $_5$  σιν |  $_5$  σημαινομένων τοῦ ἀνδρὸς Σώφρονος [τοῦ]  $_6$ [...]... άρχον [Σώφρονος Πέρ[σ|ρψ τῆ[ς ἐπι]][γονῆς] Περὶ τῶν διεσταμένων [συγχωρεῖ ἡ $\Theta_{\epsilon 0}$ ] $^{8}$ δότη έπὶ χρόνον μῆνας δέκα [ὀκτὰ ἀπὸ  $\Phi$ α] $^{9}$ μενὰ $^{9}$  τοῦ ἐνεστῶτος  $_{10}$  12  $\langle \ddot{e}rovg \rangle$   $K\alpha\ell [\sigma\alpha Qog rQo] \frac{10}{2} [\varphi\epsilon \dot{v}\sigma\epsilon i\nu \ \kappa\alpha \dot{v}] \partial \eta \dot{\lambda} \dot{\alpha}\sigma\epsilon i\nu \ \ddot{e}\xi\omega ] \pi\alpha \dot{Q}' \ \dot{\epsilon}\alpha \langle v \rangle \dot{\tau} \ddot{\eta}$ [πατὰ πόλιν]  $^{11}[τῷ ἰδίῳ αὐτῆς γάλαντι ναθαρῷ ναὶ ἀφθόρῳ]$   $^{12}[δ]$  ένπεχείοιπεν αὐτῆ ὁ Μᾶοπος ἀναίοετον] <sup>13</sup> [δουλικὸν παιδίον έαυτοῦ ὑπο-15 τίθιον Τύχην] 14 [λαμβάνουσα παο' αύ]τοῦ ματὰ μ[ῆνα εκαστον] 15 [μισθόν τοῦ τε γάλακτος καὶ τῆς τροφήκε σύν] 16 [έλκις ἀργυρίου (δραχμάς) η,  $\dot{\alpha}$ πέσχημεν δὲ  $\dot{\eta}$  Θεο] $\frac{17}{1}$ [δότη]  $\dot{\phi}$ ι' έγγύου [τ]οῦ  $\Sigma$ [ώ]φοονος παρὰ τοῦ M[άρκου]  $^{18}$ [διὰ χειρὸς έ]ξ οἴκου εἰς τοὺς προκιμένους μῆν[ας δέκα] 20 19 [ οκτὰ τ ] οοφῆα μηνῶν ἐννέα τὰς συναγο[ μένας] 20 [ δοαχμὰ]ς ξβδομήκοντα δύο, καὶ ἐὰν συνβῆ ἐντὸς  $[τού]^{21}[των]$  παθῖν τι ἀνθρώπινον τὸ παιδίον,  $\tau \dot{\eta} [v \Theta \epsilon o]^{22} [\delta \dot{\delta} \tau \eta v \dot{\alpha}] v \epsilon \dot{\lambda} o \mu \dot{\epsilon} v \eta v \dot{\epsilon} \tau \epsilon \rho o v \pi \alpha i \delta (o v \tau \rho o) [\phi \epsilon \dot{\nu} \sigma \epsilon i v]^{23} [u \alpha \dot{\lambda} \sigma \dot{\lambda}] \dot{\alpha}$ σειν καὶ παραστήσειν τῷ Μάρκ[ω ἐπὶ] ²4 [τῶν] ἴσων μηνῶν ἐννέα μηδὲν 25 τὸ καθόλου  $\lambda \alpha^{25} [\beta \tilde{o} \tilde{v} \tilde{o}] \alpha$  διὰ τὸ ἀθάνατον αὐτὴν ἐπιδεδέχθαι τρ $[\tilde{o}]^{26} [\phi \tilde{e} \tilde{v}]$ ει |ν, εὐτακτουμένην αὐτὴν τοῖς λο[ιποῖς] 27 [κατ]ὰ μῆνα τροφήοις ποιεῖσθαι τήν τε  $ξα\langle v\rangle$ τῆς  $^{28}$  [καὶ τοῦ] παιδίου προςήκουσαν ξπιμέληαν μὴ  $_{30}$   $^{29}$   $[\varphi\vartheta\iota\varrhoουσ]$ αν τὸ γάλα μηδ' ἀνδροκοιτοῦσαν μηδ' ἐ $\pi$ [ $\iota$ ] $\frac{_{30}}{_{10}}$ [κ] $\dot{\nu}$ ουσαν μηδ' ἕτερον παραθηλάζουσαν παιδί $\frac{31}{2}$ ου,  $\tilde{\alpha}$  τε έὰν λάβη  $\tilde{\eta}$  πιστευθ $\tilde{\eta}$  σ $\tilde{\omega}$ α συντηρήσιν 32 καὶ ἀποδώσειν ὅταν ἀπαιτῆται ἢ ἐκτίσειν τὴν 38 ἐκάστου ἀξίαν πλην συνφανοῦς ἀπωληας,  $\tilde{η}ς$  καὶ  $^{34}$  φανερᾶς γενηθείσ[ης ἀ]πολελύσθω, 35 καὶ μὴ ἐγλείπ[ειν] 35 τὴν τρ[ο]φήαν ἐντὸς τοῦ  $[\chi]$ ρόνου ε[αν δ]έ τι παραβαί 36 νη, είναι αὐτήν τε καὶ τὸν Σώφοον[α ἀ]γωγίμους 37 καὶ συνέχεσθαι μέχοει τοῦ ἐκτε[ῖσ]αι  $\ddot{\alpha}$  τε εἴλη $\frac{38}{3}$  $\varphi$ εν τ[οο] $\varphi$  $\ddot{\eta}$  $\alpha$  καὶ  $\ddot{\alpha}$  ἐκν λάβ $[\eta]$  σὺν ημ[ι]ολία καὶ τὰ <sup>39</sup> βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ἄλλας ἀργυ(ρίου) (δραχ- $40~\mu \alpha s)$   $\tau$   $\tau \eta s$   $^{40}$   $\tau o \alpha \xi [\varepsilon] \omega s$   $\gamma i \nu o \mu \dot{\varepsilon} \nu \eta s$   $\ddot{\varepsilon} \kappa$   $\tau \varepsilon$   $\dot{\varepsilon} \mu \phi o \tau \dot{\varepsilon} \rho \omega \nu$   $\ddot{o} \nu \tau \omega [\nu]$   $^{41}$   $\dot{\varepsilon} \lambda \lambda \eta \lambda \varepsilon \nu - \dot{\varepsilon} \nu \dot{\varepsilon}$ νύων εlς ἔκτισιν καl ἐξ ένρος καl ἐξ ο $\tilde{b}$  ἐ[αν]  $^{42}$ αὐτῶν αlοῆται καl ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς  $^{43}$ πάντων καθάπερ ἐγ δίκης ἀκύρ[ω]ν οὐσῶν καὶ 45  $^{44}$   $\tilde{\omega}v$   $\hat{\epsilon}[\alpha v$   $\hat{\epsilon}|\pi \epsilon v \hat{\epsilon} \gamma \kappa \omega \sigma i v$   $\pi (\sigma \tau \epsilon \omega v \pi \alpha \sigma [\tilde{\omega}|v$   $\sigma \kappa \hat{\epsilon} \pi [\eta_S]$   $^{45}$   $\pi \alpha \sigma \eta_S$ ,  $\tilde{\epsilon} \kappa \alpha \sigma \tau \alpha$   $\delta \hat{\epsilon}$   $\alpha \hat{v}$ τῆς ἐπιτελούσης μαὶ τ[ον]  $^{46}[M\~αοκο]ν$  Αἰμίλιον χορηγε $\~ιν$  αὐτ $\~η$  τὰ κατὰ μ $\tilde{\eta}$ [να]  $^{47}$ τρορ $\tilde{\eta}$ α έπl τοὺς λοιποὺς μ $\tilde{\eta}$ νας έννέα καl μ $\tilde{\eta}$  [α] $\frac{48}{8}$ ποσπάσιν τὸ παιδίον ἐντὸς τοῦ χρόνου ἢ μα[l αὐ] $\frac{49}{2}$ τὸν ἐκτίνιν τὸ ἴσον ἐπίτιμον, παρα-50 βαλε $[\tilde{\iota}$  δ $\tilde{\epsilon}]$  50  $\tilde{\eta}$  Θεοδότη πρὸς τὸν Μᾶρκον τοῦ μηνὸς  $\dots$  51 εκουσα κα $\tilde{\iota}$ τὸ παιδίον πρὸς τὸ ἐπιθεωρεῖσθαι 52 ὑπ' αὐτοῦ.

## Datum fehlt.

<sup>53</sup> Unten in großer, steifer Schrift, der Urkunde entgegengesetzt gerichtet; BEBAI[...

1 Ob Protarchos zu ergänzen ist, hängt vom Datum Z. 9 ab; hier ist iz kaum von n zu unterscheiden (jedoch spricht 205 mehr für iz als für n). Protarchos ist erst vom 16. Jahre an nachweisbar (Schubart).

<sup>25</sup> Zu ἀθάνατον ἐπιδεδέχθαι vgl. BGU 1058, 25; Straßb. 30, 6.

<sup>50</sup> Ende δίς oder τρίς (Schub.).

<sup>51</sup> l. ἄγουσα (Schub.).

### ANHANG I.

# ANZEIGEN AN DEN STRATEGEN ODER CENTURIO MIT BITTE UM EINTRAGUNG IN DEN KATAXQPIZMOZ.

109. Anzeige wegen Betrugs. — 137 n. C. — Faijûm.

Gen. 28 ed. Nicole. Nachtr. von Wessely, Wochenschr. f. klass. Phil. 1900 Sp. 429 und Wilcken, Arch. 3, 391. Lit.: Mitteis, Sitz.-Ber. 74.

Der Täter ist von bekannter Person, aber unbekannten Aufenthalts (vgl. S. 33 fg.).

 $^{1} [O \mathring{v} ε \mathring{v} ε \mathring{v} ] \tilde{e} \quad \mathring{u} \mathring{u} \quad \Sigma \alpha \varrho \alpha \pi l \omega [v] \iota^{2} [ \text{στρατηγ} \tilde{\varphi} ] \quad \mathring{A} \varrho \sigma \iota (\text{νοε} \acute{\iota} \tau \circ v) \quad \mathring{H} \varrho \alpha \iota (\text{λε} \acute{\iota} - \delta \circ v) \quad \mu \epsilon \varrho (\delta \circ s) \quad ^{3} \pi \alpha \varrho \mathring{\alpha} \quad \Sigma \tau \sigma \tau \eta \tau \iota \circ s \quad \tau \circ \tilde{v} \quad \Omega \varrho l \omega v (\circ s) \quad ^{4} \mu \alpha \mathring{\iota} \quad \Pi \alpha v \circ \check{\nu} \tau \iota \circ s \quad \tau \circ \tilde{v} \quad T \epsilon - \sigma \epsilon v \circ \vartheta \varphi \epsilon (\omega s) \quad ^{5} \tau \tilde{\varphi} \mathring{v} \quad \mathring{\alpha} \pi \mathring{\sigma} \quad \varkappa \omega \mu \eta \nu \quad \pi \varrho \circ \tilde{\omega} \quad \epsilon \tau \varrho [\epsilon] \psi \alpha \tau \circ \quad \mathring{\mu} \mu \tilde{\alpha} s \quad \mathring{\alpha} v \epsilon \lambda \vartheta \epsilon \tilde{\iota} v \quad \epsilon \mathring{\iota} s \quad \epsilon \mathring{\iota}$ 

1 Zum Strategennamen s. Grenf. 2, 45,
2 (Nicole).
6 π[έρνσιν] ἐλθῶν oder π[αρεισ]ελθὼν
(Nicole).
15 l. δοῦναι.

## 110. Anzeige von einem Einbruchsdiebstahl. — 2. Jahrh. n. C. — Tebtynis.

Teb. 2, 330 edd. Grenfell-Hunt.

Die Täter sind unbekannt (vgl. S. 33 fg.).

 $^{1}$  Βωλανῷ στρα(τηγῷ) Αρσι(νοίτου) Θεμίστ(ου) καὶ Πολ(έμωνος) μ[ε]-ριδ(ων)  $^{2}$  παρὰ Πτολεμαίου Πάτρωνος ἀπὸ κώ $^{3}$  μης [Τ]επτύνεως. Έμοῦ ἐν ἀποδημία  $^{4}$  ὅντος καὶ παραγενομένου εἰς τὴν κώ $^{5}$ μην εὖρον τὴν οἰκίαν  $^{5}$ μου σεσυλημέ $^{6}$ νην τ̞ε καὶ πάντα τὰ ἔνδον ἀποκείμε $^{7}$ να βεβασταγμ[έ]να. Όθεν οὐ δυνάμ[ε] $^{8}$ νος ἡσυχάζειν ἐπιδίδωμι καὶ ἀξιῶ  $^{9}$  ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι τάδε  $^{10}$ τὰ β[ι]βλίδια πρὸς τὸ φανέντος τινὸς  $^{11}$ αίτ[ίο]ν μένιν  $^{10}$ μοι τὸν λόγ[ο]ν. Διευτύχι.

## 111. Anzeige von einer Brandstiftung. — 192 n. C. — Faijûm.

BGU 651 ed. Wilcken. Lit.: Mitteis, Sitz.-Ber. S. 64-65.

Die Täter sind unbekannt (vgl. S. 33 fg.).

 $^{1}$  (1<sup>te</sup> H.) Οὐαλερίω Γερμανῷ (ἐκατοντάρχη)  $^{2}$  (2<sup>te</sup> H.) παρὰ [Σα]βείνου Ζωσίμου ἀπὸ τῆς μητ(ροπόλεως)  $^{3}$  καταγενομένου ἐν κώμη Καρανίδι.  $^{5}$   $^{4}$  Νυκτὶ τῆ φερούση εἰς τὴν  $^{1}$   $^{6}$  ἐνεπρήσ $^{5}$   $^{5}$  η μου ἄλων περὶ κώμην Πτολεμαί $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{$ 

10 πρὸς τοὺς φα 10 νησ[θιμενοναι] αἰτίους.  $(2^{\text{to}} \text{ H.})$  Σαβεῖνος  $^{11}$  ἐπε[ι]δέδωνα.  $^{12}(1^{\text{to}} \text{ H.})$  (Έτους)  $^{1/\beta}_{\lambda\beta}$  Λουκίου Αἰλίου Αὐρηλίου  $^{13}$  Κομμόδου Καίσαρος τοῦ κυρίου Παγὼν  $^{13}$ .

1 Die erste Hand hat natürlich später geschrieben als die zweite, da sie nur Adresse und Datum beifügt.

10 φανησομένους durch Korr. aus einer Verschreibung hergestellt; ebenso verschiedene andere Stellen.

### 112. Anzeige von einem Viehdiebstahl. — 193 n. C. — Faijûm.

BGU 1, 46 ed. Krebs. Nachtr. von Schubart, Arch. 5, 196.

Die Täter sind unbekannt (vgl. S. 33 fg.).

¹ Αρτεμιδώρ[ωι] στρατηγῶι ² Αρσινοίτου Ἡρακλείδου μερίδος ³ παρὰ 5 Σαμίου Σαραπίωνος τοῦ ⁴Νείλου ἀπὸ τῆς μητροπόλεως ⁵ γεουχῶν ἐν κώμη Νείλου πόλει ⁶ καὶ κτηνοτρόφος ἐν τῆ αὐτῆ ' Νυκτὶ τῆς κβ εἰς τὴν 10 πγ ὁ τοῦ ὅντος μηνὸς Παχών, κτη ὑνῶν ὅντων[ν πο]υ ἐν αὐλῆ ἡμ[ε] ¹0 τέρα, ἐβαστάχθη ἀπ' αὐτῶν ¹¹ ὅνους τέσσαρες τοὺς καλλίστους, ¹² λευκοὺς μὲν δύο, τοὺς δὲ ἄλλους ¹³ δύο μέλανας. Διὸ ἐπιδίδωμι ¹⁴ τόδε τὸ βιβλίδιον, 15 ἀξιῶν ἐν κα ¹¹ τάποις, ὅ ¹² πως, ἐμοῦ ¹⁶ μὲν ἀναξητοῦντος τούτους ¹² ἐν οἶς ἐὰν βούλωμαι τόποις, ὅ ¹² πως, ἐὰν εὐκαιρίας τύχω ¹٩ τοῦ εὐρεῖν, 20 ἀποσπάσω, ἵν' ὧ ²⁰ ὑπὸ σοῦ τοῦ κυρίου εὐεργετη ²¹ μένος καὶ βεβοηθημένος. ²² Διευτύχει. ²³ (Ἔτους) α Αὐτοκράτορος Καίσαρος ²⁴ Πουβλίου 25 Ἑλουίου Περτίνακος ²⁵ Σ[εβασ]τοῦ [Παχὼν] πδ. [(2te H.) ]αρ[

Verso: ]σεση(μείωμαι).

## 113. Anzeige wegen Feldbeschädigung. — 209 n. C. — Faijûm.

BGU 2 ed. Wilcken.

Da die Täter bekannt sind, ist dieser Anzeige wahrscheinlich ein Gesuch um Bestrafung derselben parallel gegangen. Vgl. Sitz.-Ber. 74.

 $^1$  Απολλοφάνι  $[\tau]$  $\tilde{\varphi}$  καὶ Σαραπαμμῶνι στρα $(\tau\eta\gamma\tilde{\varphi})$  Αρσι(vοΐτου) 'Hρ $(\alpha$ -κλείδου)  $^2$ μ $[\varepsilon]$ ρ $(\delta$ ος  $^3$ παρὰ 'Eριεῦτος Τατᾶτος ἀπὸ [u] $\dot{\omega}$ μης Σοκνο $^4$ πα(v)

Νήσου. Μετὰ τὸ ἐπιτελ[έσ]αι με τὰ προ $\frac{5}{2}$ σήκοντα ἔργα μέχρι κατασπορᾶς  $\frac{5}{2}$  σιτικῶν  $\frac{6}{2}$  ἐδαφῶν ὄντων περὶ τὴ[ν] αὐτὴν κώμην  $\frac{7}{2}$  ἐν τόπῳ Τωα(. .?) λεγομένῳ τῷ ἐνεστῶτι  $\frac{8}{2}$  ἔτει Αμοῦνις Κιαλὴ καὶ  $\frac{7}{2}$  ρος Ταθή(μιος?) καὶ  $\frac{9}{2}$  Πανεφρέμμις ἐπικαλούμενος Μῶρος  $\frac{10}{2}$  καὶ Πατρώνιος οἱ  $\frac{1}{2}$  καὶ οἱ σὺν  $\frac{10}{2}$  αὐτῆς κώμης ἐπελθόντες τοῖς  $\frac{12}{2}$  ἐσπαρμένοις ὑπ' ἐμοῦ ἐδάφεσι ὡς πρόκειται  $\frac{13}{2}$  ἄνωθεν ὑπέσχεισαν ὡς ἐκ τούτον οὐκ  $\frac{14}{2}$  λίγη μοι ζημία ἐπηκολούθησεν.  $\frac{7}{2}$ Οθεν  $\frac{15}{2}$  κατὰ τὸ ἀναγκαῖον ἐπιδίδωμι αὐτὸ τοῦτο  $\frac{15}{2}$  φα $\frac{16}{2}$  νερὸν πο[ιο]ῦν εἰς τὸ ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι τό $\frac{17}{2}$ δε τὸ βιβλείδιον πρὸς τὸ μένειν ἐμοὶ τὸν λόγον  $\frac{18}{2}$  πρὸς αὐτοὺς περ[ὶ τούτο]ν. Δι[εντ]ύχ(ει).  $\frac{19}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  Ετους) ιζ Λο(νκί)ον Σεπτιμ(ίο)ν Σεουήρ(ον) Εὐσ(εροῦς)  $\frac{1}{2}$  Σεβαστῶν καὶ Πουβλ(ίον) Σεπ(τιμίο)ν Γέτα Καίσ(αρος)  $\frac{21}{2}$  Σεβ(αστ)οῦ Τῦβι  $\frac{1}{2}$  Νοι  $\frac{1}{2}$  Γριν  $\frac{1}{2}$  Γεραστῶν καὶ Πουβλ(ίον) Σεπ(τιμίο)ν Γέτα Καίσ(αρος)  $\frac{1}{2}$  Σεβ(αστ)οῦ Τῦβι  $\frac{1}{2}$  Γριν  $\frac{1}{2}$  Γεραστῶν καὶ Πουβλ(ίον) Σεπ(τιμίο)ν Γέτα Καίσ(αρος)  $\frac{1}{2}$  Σεβ(αστ)οῦ Τῦβι  $\frac{1}{2}$  Γεραν  $\frac{1}{2}$  Γερα

1 Ι. Απολλοφάνη.

## 114. Anzeige wegen Einbruchsdiebstahls. — 216 n. C. — Faijûm. (S. 34.)

BGU 321 ed. Wilcken. Lit.: Mitteis, Sitz.-Ber. 65, 74.

Die Täter sind bekannt; dementsprechend erfolgt gleichzeitig Gesuch um polizeiliche Vorführung (BGU 322 unter 124). Ein Duplikat unserer Urkunde, von derselben 1. und 2. Hand geschrieben, ist BGU 7081 R.

 $^{1}$ Αὐοηλί $\varphi$  Διδύμ $\varphi$  στο $\alpha$ (τηγ $\tilde{\varphi}$ ) Άρσι(νοϊτ $\tilde{\omega}$ ν) Θεμ(ίστον) καὶ Πολ(έμωνος) μερίδων <sup>2</sup>παρά Αὐρηλίου Πακύσεως Τεσενούφεως ἱερέως <sup>3</sup>καὶ στολιστοῦ ἱεροῦ λογίμου κώμης Σοκνοπαί ου Νήσου τῆς Ἡρακλ(είδου) μερίδος. Έχω τόπον 5 έν οίκια της του νίου μου Αυρηλίου Τεσενού- 5  $^6$ φεως γυναικὸς ἐν ἐποικί $\varphi$  Πισᾶϊ τῆς Θε $\mu$ (ίστου)  $^7$ με $\varrho$ ίδος, ἐν  $\mathring{\phi}$  ἐστιν μου τὰ εἰς διατροφὴν <sup>8</sup> ἀποκείμενα σειτάρια. Πρώην οὖν εἰς <sup>9</sup>τὸν τόπον είζελθόντων τῶν οἰκείων 10 μου διὰ τὸ ἐμὲ ἐν Άλεξανδοεία εἶναι, 10 έφευ $\frac{11}{2}$ οέθη τὰ σειτάρια κεκουφισμένα, ή δὲ αlτία  $\frac{12}{2}$ τῆς κλοπῆς ἐφάνη τοῦ τόπου ὑπερώου ὄν $\frac{13}{12}$ τος ἐκ τοῦ ποδώματος διατρηθέντος τὴν  $^{14}$ κακουογίαν γεγονέναι. Διελεγχόμενοι δὲ 15 οἱ ἔνδον οἰκοῦντες ὡς ἐξ αὐτῶν 15 έπησείας <sup>16</sup> τοῦτο γεγένηται ὑπέσχοντο διά τε τοῦ τῆς <sup>17</sup> κώμης ἀρχεφόδου καὶ διὰ ἄλλων δώσειν <sup>18</sup> εἰς τὸν λόγον τῆς κλοπῆς πυροῦ ἀρτάβας <sup>19</sup> έπτά.  $^2$ Αλλ' ἐπεὶ τῆ μὲν ὑποσχέσει συνέ $^{20}$  θεντο, τῆ δὲ ἀποδόσει μέχοι νῦν οὐχ' 20  $\dot{v}^{21}$ πήντησαν, ἀναγκαίως τὴν ἐπίδοσιν τῶν  $^{22}$  βιβλιδίων ποιοῦμαι, ἄπερ άξι $\tilde{\omega}$  έν καταχω $\frac{23}{2}$ οισμ $\tilde{\omega}$  γενέσθαι εlς το μένειν μοι λόγον  $^{24}$ ποος τους ένκαλουμένους Πανούφιν Στο 25 τοήτεως και Πακύσιν Καννείτος. Διευ- 25 τύγει. <sup>26</sup>(2te H.) Αὐοηλίου Πακῦσις ἐπιδέδοκα. <sup>27</sup>(1te H.) ("Ετους) κδ Μάρπου Αὐοηλίου Σεουήρου Άντωνίνου <sup>28</sup> Παρθικοῦ Μεγίστου Βρεντανικοῦ Μεγίστου Γερμανικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ  $^{30}$  Φα(ρμοῦθι)  $\overline{\iota \beta}$ .

<sup>· 8</sup> l. σιτάρια. Ebenso 11. 26 l. Αὐρήλιος und ἐπιδέδωκα.

<sup>28</sup> Ι. Βριταννικοῦ.

115. Anzeige wegen vermuteten Mordes. — 216 n. C. — Tebtynis.

Teb. 333 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Mitteis, Sitz.-Ber. 65.

Die Eintragung in den καταχωρισμός wird nicht vom Centurio erbeten, sondern in einer Paralleleingabe an den στρατηγός (l.16—18). Vgl. S.34 A.2.

1 Αὐρηλίφ [Ί]ουλίφ Μαρκελλίνφ (έκατοντάρχη) 2 παρὰ Αὐρηλίας Τισάιτος μητρὸς 3 Ταέως προχρηματισάσης ἀπὸ 4 κώμης Τεπτύνεως τῆς 5 Πολέμω 5 νος μερίδος. Τοῦ πατρός μου, κύριε, 6 Καλαβάλεως κυνηγοῦ τυγχάνοντος 7 ἀποδημήσαντος σὺν τῷ ἀδελφῷ 8 μου Νείλῳ ἔτι ἀπὸ τῆς γ 10 τοῦ ὄντος 9 μηνὸς πρὸς κυνηγίαν λαγοῶν 10 μέχρι τούτ[ο]υ οὐκ ἐπανῆλθαν. Ύφορῶ 11 μαι οὖν μὴ ἔπαθάν τι ἀνθρώπινον. 12 Επιδίδωμι αὐτὸ τοῦτο φανερόν σοι 13 ποιοῦσα πρὸς τὸ ἐὰν ἦσάν τι παθόντες 14 ἀνθρώτιος πίτους. 15 [τ]νον μένιν [μ]οι τὸν λόγον 15 [π]ρὸς τοὺ[ς] φανησο[μέ]νους αἰτίους. 16 (2 to H.) [Τ]νγχάνω ἡ[ὲ τ]ούτων τὸ [ἴσον] ἐπιδοῦσα 17 κὲ τῷ στρα(τηγῷ) [Α]ὐρηλίφ Ἰδι. [.]ἀχω πρὸς 18 τὸ ἐν καταχ[ωρ]ισμῷ γενέ[σ]θαι. 19 (1 to H.) 20 [("Ετους)] κε Μάρκου Αὐρηλίου [Σ]εουήρου 20 ἀντωνείνου Καίσαρος το[ῦ] κυρίου Χύακ 21 κς.

17 l. καὶ st. κὲ.

20 1. Χοίακ.

### ANHANG II.

## GESUCHE UM POLIZEILICHEN (= FRIEDENSRICHTERLICHEN) SCHUTZ.

116. Gesuch um Rückverschaffung gestohlener Kamele. — Zeit des Commodus. — Faijûm. (Vgl. S. 34 fg.)

BGU 242 ed. Viereck. Nachtr. von Crönert, Stud. Pal. 4, 89; Wilcken, Arch. 4, 409. Original von mir revidiert.

Das Stück darf nicht wegen l. 19/20 zu den καταχωρισμός-Eingaben gestellt werden, denn es ist gleichzeitig Bitte um ἀκοῦσαι gestellt. — Der Beschuldigte scheint ein Steuereinnehmer zu sein; es wird ihm zur Last gelegt, ungerechtfertigte Steuern von Kamelen eingetrieben zu haben; auch hat er Naturalsteuern eingehoben, für welche der Petent hat Trägerdienste leisten müssen, ohne dafür bezahlt zu werden. Vielmehr wurde er für jede Beschwerde noch geprügelt.

 $^{1}$ [......  $\tau \tilde{\varphi}$ ] καὶ Πτολεμαί $\varphi$  στοα(τηγ $\tilde{\varphi}$ ) Αρσι(νοίτον) 'Η[ρακλ(είδον) μερίδος]  $^{2}$  π[α]ρ[α ..... Ζ]ωσίμου ἀπὸ τῆς μετρο[πόλεως κατα-]  $^{8}$  γε[ι]γ[ομένου ἐν κ]ώμη Καρανίδι. Ὁ ἐνα[......]  $^{4}$ ..[.....]ων καμη[λων] ἐκ βα[......]  $^{5}$  Αντώνι[ος] προσῆλθεν βουλό[με]νός με δ[......]  $^{6}$  ρειν, ὧν κέκτηται ἡ γυνή μου Αφροδίτη .[.........]  $^{7}$  καμήλω[ν] δύο καὶ μὴ ὑπακούσαντός μου [πλ]ηγαῖς πλίσ $^{8}$  ταις με [ἢκ]είσατο, ἔτει δὲ καὶ κατὰ τὴν ἐμὴ[ν] ἀπουσίαν  $^{9}$  τὸν τῆ[ς] γυναικός

<sup>.6</sup> Ob δ[ραχμὰς δύο cf. l. 10? M. 7 l. πλείσταις.

<sup>8 [</sup> $\mathring{\eta}$ μ]είσατο =  $\mathring{\eta}$ μίσατο Crönert; [έτ]είσατο Viereck. — 1. έτι st. έτει.

μου ϋίον Πολυδεύκην ἀτελῆ ὄντα 10 την ηλικίαν ἀπήτησεν δοαχμάς δύο 10  $\delta[\varsigma]$  διδομένων  $^{11}$  αὐτ $\tilde{\epsilon}$  ὑπὸ πάντων κατὰ κάμηλον.  $^{\prime\prime}$ Αμα καὶ σήμε $^{12}$ ρον αἰτοῦντός μου αὐτὸν φόλετρον ὑπὲρ ὧν ἀ $\frac{13}{4}$ πη[...] α [.] φν ἡμερῶν, dφ' δν dπήτησεν παρὰ  $^{14}$  π[άντ]φν [τῶν έ]χ πώμης, καθ' έκά[σ]την ἀρταβην  $δοα \frac{15}{2}χ[μᾶ]ν$  . [. . .], πάλειν ὕβοιν τὴν ἀνωτάτην μοι ἐποί  $\frac{16}{1}$ ησ[εν 15  $\mathring{\varepsilon}|\pi\alpha|\nu|\gamma[\varepsilon\iota]\lambda\dot{\alpha}\mu\varepsilon\nu\delta\varsigma\ \mu\iota\iota\ \kappa\alpha\dot{\iota}\ \mu\dot{\varepsilon}\chi\varrho\varepsilon\iota\ \tau\circ\tilde{\upsilon}\ \xi\tilde{\eta}\nu\ ^{17}\,\mathring{\varepsilon}\pi\varepsilon\iota\beta\upsilon\nu\lambda\varepsilon\tilde{\upsilon}[\sigma]\alpha\iota.\ E\dot{\upsilon}\lambda\alpha\beta\circ\dot{\upsilon}$ μενός τε μή ώς εἶπεν 18 καὶ ἔργω διαπράξηται, [μέχρι (?) κώ]μης Φαρβεί- $^{19}$   $\vartheta \omega \nu \ \tau \tilde{\eta}_S \delta \varepsilon \ \tau \tilde{\eta}_S \ \mu \varepsilon \varrho (\delta [o_S \ \tilde{\epsilon} \varphi \nu \gamma o \nu (?) \ \varkappa] \varphi i \ \tilde{\epsilon} \pi \varepsilon \iota [\delta] (\frac{20}{3} \delta \omega \mu \iota \ \tau \delta [\delta] \varepsilon \ \tau \delta \ \beta \iota \beta \lambda i - \frac{20}{20}$  $διο[ν καὶ ἀξιῶ ἐ]ν καταχω <math>^{21}[οισμῷ τοῦ]το γενέσθαι, ἀ[κ]οῦσαί <math>[τε μο]$ ῦ  $ποὸς αὐτὸν <math>^{-22}$  [ὅπως ἐπὶ το ] $\tilde{v}$  ὁητο $\tilde{v}$  ἀποδ[εί]ξω ἐν τ $\tilde{\eta}$  [...] . τη ἡμέρα  $^{23}[\ldots\ldots]$ ντα αὐτὸν πλείστους καμήλους, μεθ'  $^{3}$ ν  $^{24}[\ldots\ldots]$ ρους, έξ οδ φαίνεται αὐτοῦ ἡ κλοπή. Διευτ $(\dot{v}$ χει).  $^{25}[\ldots]_S$  Ζωσίμου ἐπειδ $[\dot{\epsilon}_{-25}]$ δω]κα.  $^{26}$  [("Ετους) . . Αὐοη]λίου Κομ[μόδου Αντωνεί]νου Κα(ί)σαρος τοῦ πυρίου Π[αχ]ων τα.

10 Nachtrag von M.; in der Ausgabe

fehlt die Zeile.

11-15 ein dunkler Passus, verbinde vielleicht: αἰτοῦντός μου αὐτὸν φόλετοον (= φόρετοον) δραχμῶν (Zahl) καθ᾽ ἐκάστην ἀρτάβην, ὑπὲρ ὧν ἀπίτησε sind m. Ε. die eingeforderten Naturalsteuern, an welchen der Petent hat tragen müssen, ohne be-nur besagen, daß der Petent tagelang hat

schleppen müssen. Doch kann das nur als Versuch einer Erklärung gelten — Statt  $\alpha \pi [\tilde{\eta} \chi \alpha \ \delta \iota] \dot{\alpha}$  schlägt mir W. in ansprechender Weise vor  $\alpha \pi \tilde{\eta} [\nu \ \tau \varepsilon \sigma \sigma] \dot{\alpha} [\varrho] \omega \nu$  im Hinblick auf die  $\dot{\alpha} \pi \sigma \nu \nu \dot{\alpha} \dot{\alpha}$  in 1. 8.

14  $\pi [\dot{\alpha} \nu \tau] \omega \nu \tau \tilde{\omega} \nu$  und  $\kappa \alpha \vartheta^{\prime}$  έκάστην M.

16 l. μέχοι.

17 Ι. ἐπιβουλεῦσαι.

19. 25 Ι. ἐπιδίδωμι, ἐπιδέδωκα.

21 erg. von W., Arch. 4, 409; cf. Teb.

303, 12, 332, 16.

22  $\xi \pi l \tau o \tilde{v} \delta \eta \tau o \tilde{v} = \text{am angeordneten}$ Verhandlungstermin; vgl. 53 l. 12, 123 l. 24 u. a.; Teb. 332, 16.

## 117. Beschwerde eines Ehemanns über seine Frau. — 30—35 n. C. — Oxyrhynchos. (S. 34 fg.)

Oxy. 282 edd. Grenfell-Hunt.

Der Ehemann (Tryphon) ist aus Oxy. 267 (s. Kap. VIII) und andern Papyri bekannt; s. Grenfell-Hunt in der Introd. zu Oxy. 267 und 58; 79.

1'A[λε]ξάνδοωι στοατηγῷ 2παοὰ Τούφωνος τοῦ Διο3νυσίου τῶν ἀπ'  $^{2}O\xi v_{0}\dot{v}\gamma^{4}[\gamma]\omega v_{0}\pi[\dot{\phi}]\lambda \epsilon \omega s.$   $\Sigma v_{0}v_{0}\dot{\phi}\omega^{5}[\sigma\alpha]_{0}\Delta \eta u[\eta]v_{0}\tilde{\phi}v_{1}$  ' $H_{0}\alpha u\lambda \epsilon l^{6}\Delta v_{0}$ ,  $u\alpha[l_{0}]$  $\dot{\epsilon}$ ]γ $\dot{\omega}$  μ $\dot{\epsilon}\nu$  ο $\dot{\bar{\nu}}\nu$   $\dot{\epsilon}^{7}$ πεχορήγησα αὐτῆ τὰ  $\dot{\epsilon}^{8}$ ξῆς καὶ  $\dot{\nu}$ π $\dot{\epsilon}$ ρ δ $\dot{\nu}$ ναμ $\dot{\nu}$ ν.  $^{9}$   $\dot{H}$  δ $\dot{\epsilon}$  $\dot{\alpha}$ λλότρια φρονήσα $\frac{10}{10}$ σα τῆς κοινῆς συμβιώ $\frac{11}{10}$ [σεως] κατὰ πέρ[α]ς έξῆ $\frac{12}{10}$ [λϑε] 10 καὶ ἀπηνή $\langle \gamma \rangle$ κα $\langle v \rangle$ το  $^{13}$ τὰ ἡμέτερα ὧν τὸ κα $^{14}$ θ' εν ὑπόκειται.  $\triangle$ ιὸ ἀξιῶ  $^{15}$  å $\chi$  [ $\vartheta$ ] $\eta$  $\nu$ αι ταύτην [ $\dot\epsilon$ ] $\pi$ l σ $\dot\epsilon$   $^{16}$  $\delta$ πως τύ $\chi$  $\eta$   $\tilde b$  $\nu$  προσή $^{17}$  $[<math>\pi$ ει] καl ἀποδ $ilde \phi$  15 μοι τὰ 18 ἡμέτερα. Τῶν μὲν γὰρ 19 ἄλλων τῶν ὄντων 20 μο[ι] πρ[ὸς] αὐτὴν 20  $\mathring{\alpha}\nu\vartheta \acute{\alpha} \underbrace{\delta}_{} \underbrace{\delta}_{} \underbrace{\delta}_{} \underbrace{1}_{} \mu\alpha[\iota] \varkappa\alpha[\iota\mathring{\alpha}]\nu\vartheta \acute{\varepsilon} \underbrace{\delta}_{} \mu\alpha\iota. \quad E\mathring{\upsilon}\tau\acute{\upsilon}\chi(\varepsilon\iota). \quad ^{22} \begin{bmatrix} "E\sigma\tau\iota \end{bmatrix} \, \delta\grave{\varepsilon}_{} \tau\tilde{\omega}\nu \, \, \mathring{\upsilon}\varphi\iota\varepsilon\iota\varrho\eta(\mu\acute{\varepsilon}\nu\omega\nu).$ <sup>28</sup>[....]φαιον ἄξιον (δραχμῶν) μ <sup>24</sup>.... Hier bricht der Papyrus ab.

118. Anzeige wegen unbefugter Eröffnung einer Kammer. — 108 n. C. — Faijûm. (S. 34.)

BGU 1036 ed. Zereteli. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 506.

Die Schwägerin des Petenten und ihr Mann haben sich durch den Schlosser unbefugt eine Kammer im Haus des Vaters der verstorbenen Frau des Petenten öffnen lassen, zu welcher er allein den Schlüssel hatte, und haben ihm gehörige Sachen weggenommen.

 $^{1}$  Λοκοη $[\tau \ell]$ ωι  $K[\varepsilon]$ οιάλει στοατηγῶι  $^{2}$ 'Αρσι $[\nu o l t o v)$  'Ηρακ $[\lambda \varepsilon \ell \delta o v]$  μεοίδο(ς) <sup>3</sup> παρά Τεσεάφεως νεωτ(έρου) Τεσεάφιος <sup>4</sup> τοῦ Πανεφρέμμεως τερεύς 5 ἀπὸ κώμης 5 Σοκνοπαίου Νήσου τῆς αὐτῆς μερίδος. 6 Τῆι πζ τοῦ διελ[η]λυθ(ότος) μηνὸς Τῦβι τοῦ ἐνεστῶτος ι [(ἔτους)] Αὐτοκ(ράτορος) Καίσαρος Nέρου $\alpha$   $^{8}$  Tρ[αια]νοῦ  $\Sigma$ [εβαστοῦ  $\Gamma$ ]ερμανιποῦ  $\Delta$ απιποῦ  $^{9}$  ἐτελεύτησε[ν] ή 10 γ ]υνή μου Σεγάθης 10 τῆς Στοτοήτιος. Έμ[ο]ῦ ἔχοντος κέλλαν 11 ἠσφα $λεισμένην ἐν οἰκία τοῦ πατρὸς <math>^{12}$ αὐτῆς οὖ τὰ ἐπ[..]. πάντα ἄπερ ἐστὶν  $^{13}$  Åργυ(ρ(ου) (δραχμάς) 'Αφπε καὶ χα[λ]κίνων (δραχμάς) [...] καὶ στολὴν  $^{15}$   $^{14}$  λεινοῦν καὶ δακτυλίδουα ἀργυρᾶ ίερευ $^{15}$ τικῶν δύο καὶ ποτήρια κασιδέρινα τρία  $^{16}$  καὶ  $\pi$ [οτήριο]ν χαλκοῦν καὶ έ[...]ν καὶ κα $^{17}$ .[..]..[....] . . έν κοσμαρί[ois .....] . . καὶ  $^{18}$  στατ $\tilde{\eta}$ ρ[as] ιδ [καὶ σ]τολ $\tilde{\eta}$ ν χρωματίν $[\eta \nu]$  $^{20}$   $^{19}$  [naì  $\tau$ à ἄλλα]  $\pi$ άν[ $\tau$ α] ὄντα ἐν  $\tau$ ῆι η[έλλ]ηι  $^{20}$  [.....] $\nu$  [....].  $[.]\tau\iota\ .\ [\ldots\ldots] \ [\ldots]^{-21} [\ldots\ldots\ldots] \eta \quad \tau \circ \tilde{v} \quad \mathring{\alpha} \delta \varepsilon [\lambda \varphi \circ \tilde{v}\ (?)] \quad \varphi[\ldots]$  $^{22}$   $\sigma[\ldots]$  'Απύγχεως καὶ ἡ τούτου  $[\gamma v]v$ ὴ Θενα $^{23}$ πῦγχι $[\varsigma]$  οὖσα τῆς γυναικός μου ἀδελφή γενα 24 μένων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐμοῦ ἀπὸ πάλαι ἔχον- $^{25}$   $^{25}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$ μης [.]πν.[...]  $αχαν μου <math>^{27}τ$ ην [κέ]λλαν διὰ τοῦ [τ]ης κώμης κλειδοποιοῦ  $^{28}$  καὶ συλήσαντες ὅσα  $[ \ddot{\epsilon} ]$ χωι ἐν τῆ κέλλαι καὶ  $^{29}$  τὰ προσκεί (μενα). 30 Διὸ ἀξιῶ ἀχθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ σὲ 30 ὅπως τύχω τῆς ἀ[πὸ] σοῦ δικαιωδωσίας. <sup>31</sup> Τεσεᾶφις ἐπιδέδωκα τὸ ἔνκλημα <sup>32</sup> καθώς πρόκ(ειται) ("Ετους) τ Αὐτ(οποάτορος) Καίσαρος Νέρουα 33 Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ <sup>34</sup> Μεγείο δ

4 1. ἱερέως. 15 Ι. κασσιτέρινα. 23/24 l. γενάμενοι?
 25 κλεῖδαν dialektisch für κλεῖδα.

119. Gesuch an den Epistrategen um Intervention in einem Streit über Grundstücke. — 145/6 n. C. — Hermupolis magna. (S. 35.)

Gen. 31 ed. Nicole. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 391. Lit.: Mitteis, Sitz-Ber. 80.

Die Konstruktion von 1. 9 an wird klar, wenn in 1. 15 ἀπελείφθη ('er blieb im Termin aus') ergänzt wird. Der mit ἐπεί beginnende und bis zu Ende reichende Satz besagt dann: 'da aber Dioskoros nach der Entscheidung, bei derselben Vermessenheit verbleibend und mich als Witwe verachtend, meine Güter unberechtigt an Bauern verpachtete und von einigen zum Teil den Zins des 9. Jahres empfing, von anderen freilich ich durch den Strategen bei den Pächtern die Arrestierung bis zum Urteil erwirkte, Dioskoros aber, trotz der durch den Strategiebüttel geschehenen Ladung zur Untersuchung zu kommen, ausblieb, bitte ich' usf. —  $K\varrho\iota\iota\eta$  und  $\varkappa\varrho\iota$  in l. 6 u. 9 sind abusiv gesetzt (Sitz.-Ber. a. O.).

 $^1$ Μινικίφ Κοςελλιανς τῷ κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ  $^2$ παρὰ Τετῆτος Τρύφωνος τῶν ἀπὸ Ἑρμοῦ πόλ(εως) τῆς μεγάλης.  $^3$  Διόσκορος Ἑρμαίου ἀνὴρ τῆς θυγατρός μου Τιεῦτος ἐκά στοτέ σοι κατ' ἐπιδημίαν παρενοχλῶν καὶ κα[τ]εν τυγχάνων μου ἀνεπέμφθη ὑπὸ σοῦ πρός μ[ε] ἐπὶ Διό σκορον ε Μουσαίου κριτὴν τῷ θ (ἔτει) 'Αντωνείνου Καίσαρος  $^7$ τοῦ κυρίου, δς διαλαβὼν περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων  $^8$  ἡμεῖν ἀπεφήνατο φυλάσσων ὅσα ἐθέμεθα ἀλλήλοις  $^9$  γράμματα. 'Επ[εὶ] δὲ μετὰ τὴν κρίσιν τῆ αὐτῆ αὐθαδία  $^{10}$  χρώμενος δ Διόσκορος καταφρονῶν μου τῆς χηρεί  $^{11}$ ας <τὰ ὑπάρ 10 χοντα μου ἀλόγως διεμίσθωσε γεωργοῖς  $^{12}$ καὶ τῶν μὲν ἐγ μέρ[ους] ἐκφόρια ἔλαβεν τοῦ θ (ἔτους), τῶν  $^{13}$  δὲ ἀποκατέσχον διὰ στρατηγοῦ παρὰ γεωργοῖς ἄχρι  $^{14}$  κρίσεως, παραγγελείς τε δ Διόσκορος διὰ στρατηγί[κ]οῦ  $^{15}$  μαχαιροφόρου ἡκειν ἐπὶ τὴν αὐτοῦ διάγν[ωσ]ι[ν ἀπελεί]  $^{16}$ φθη, ἀξιῶ σὲ  $^{15}$ τὸν εὐεργέτην, ἐάν σοι δόξη, ποιῆσαι τὰ δέον  $^{17}$ τα πρὸς αὐτὸν καὶ πέρας ἐπιθεῖναι τοῖς κ[ακουργήμασι]  $^{18}$  πρὸς τὸ μὴ ἔτι ὕστερόν με ἐπηρεάζεσθαι, ἵνᾳ ὧ εὐ[εργετη]  $^{19}$ [μ]ένη. Διευτύχει.

15 [ἀπελείφ]θη Μ.

# 120. Bitte um Rechtshilfe gegen widerspenstige Darlehnschuldner. — 146 n. C. — Faijûm. (S. 34.)

Gen. 6 ed. Nicole. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 381.

Von dem in l. 6 erwähnten χειφόγφαφον wird nicht gesagt, daß es δεδημοσιωμένον war (vgl. Kap. III); doch kam es in dem vorliegenden Polizeiverfahren auf juristische Genauigkeit auch nicht an. — Die Schlußworte (ἕνεκα τοῦ καὶ εἶναί με καμηλοτφόφον) spielen darauf an, daß Petent als Kameltreiber für staatliche Transporte herangezogen werde und darum besonderer Fürsorge bedürfe; solche Hinweise auf öffentliche Funktionen sind häufig.

<sup>1</sup> Μαξίμφ τῷ καὶ Νεάρχῷ στρα(τηγῷ) Αρσι(νοείτου) Ἡρακλ(είδου) μερί(δος) <sup>2</sup> παρὰ Στοτοήτιος τοῦ Στοτοήτιος ἀπο κώμης <sup>3</sup> Σοκνοπαίου Νήσου. Ὁ προγεγραμμένος μου <sup>4</sup>πατὴρ Στοτοῆτις, ὁπότε περιῆν, ἐξάν[εισε] <sup>5</sup> Στοτοήτι καὶ Πεκύσι ἀμφοτέροις Πακύσιος [κα] <sup>6</sup>τὰ χειρόγραφον γεγονὸς τῶ τῷ τή (ἔτει) Θεοῦ 'Αδριαν[οῦ] <sup>7</sup> [μη]νὶ 'Επεὶφ ἀργυρίου [δρ]αχμὰς χειλίας <sup>8</sup> πεντακοσίας. 'Αναστρ[α]φέντος δέ μου πε[ρὶ] <sup>9</sup> τὴν τούτων ἀπαίτησιν διὰ τ[ὸ] μή[τ]ε τόκο[υς] <sup>10</sup> μήτε ἐκ τ[οῦ] κεφαλαίου τι αὐτοὺς [κα]ταβε <sup>11</sup> βλη- 10 κέναι, ἕνεκα τοῦ τὸν ἕνα τῶν [δύ]ο χρεω[στῶν] <sup>12</sup> Στοτοῆτιν [τ]ετελευτη-κέναι καὶ τ[ὸ]ν Πεκῦ <sup>13</sup> σιν καταφρονεῖν μου τῆς ἡλικίας, ἐπὶ σὲ <sup>14</sup> κατέφυγον καὶ ἀξιῶ, ἐάν σοι δόξη, μεταπέ[μ] ψασθαι τὸν Πεκῦσιν, ἵνα δυ- 15 νηθῶ ἐκ τῆς <sup>16</sup> σῆς βοηθείας κομίσασθαι τὸ ἴδιον, καὶ [ἀπὸ] <sup>17</sup> αὐτῶν διατρέφεσθαι, ἕνεκα τοῦ κα[ὶ] εἶναί μ[ε] <sup>18</sup> καμηλοτρόφον. <sup>19</sup> ('Έτους) θ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου 'Αδριανοῦ <sup>20</sup> 'Αντωνείνου Σεβαστοῦ 20 Εὐσεβοῦς Παχὼν η'.

121. Eingabe an den Epistrategen wegen Vorenthaltung von Erbschaftsstücken. — 2. Jahrh. n. C. — Faijûm. (S. 35.)

BGU 168 ed. Krebs.

Lit.: Mitteis, Hermes 30, 580/1; Sitz.-Ber. 78.

Der Gesuchsteller, der Veteran Julius Apollinaris, kommt auch in BGU 542. 862 und Lond. 2, Nr. 178 p. 207 vor.

 $^{1}$  ['Av] $\tau$ ly $\varrho(\alpha\varphi\circ\nu)$  [ $\mathring{\alpha}\nu$ ] $\alpha\varphi\circ\varrho$ i $\circ$ [ $\upsilon$ . 'Io] $\upsilon$ λί $\varphi$  Καπιτ $\omega$ [λεί] $\nu\varphi$  τ $\tilde{\omega}$  κ $\varrho\alpha$ (τίστ $\varphi$ )  $\lceil \hat{\epsilon}\pi \rceil$ ιστρα $(\tau \dot{\eta} \gamma \omega)^{-2}$  παρὰ 'Ιου $[\lambda lo]$ υ Απολι $[\nu \alpha]$ ρlov οὐετρανοῦ προδίκου Απο- $\lambda i \nu \alpha o lov \times \alpha i^{-3} O \dot{v} \alpha \lambda \epsilon o i [ov \dots] o \alpha \nu o v [\dot{\alpha}] \phi \eta \lambda l [\times \omega] \nu A \nu \tau i \nu o \dot{\epsilon} \omega [\nu]. \Pi o \dot{\epsilon} \pi [\epsilon i]$ μέν σ[ο]ί, ἐπι 4 τρόπων μ[έγι]στε, πὰ[σι] ἀνθρώποις ἀπονῖμαι τὰ ἴδια, έξαι-5 οέτως δὲ <sup>5</sup> τοῖς ἀτελέσι ἔχουσι τὴν ἡλικίαν. Τὸ δὲ ποᾶγμα τοιοῦτόν ἐστιν:  $^6 \Theta \alpha [\tau] \circ \widetilde{\eta}_S \ [\dots] \otimes S \ \widetilde{\alpha} \pi \widetilde{\alpha} \ \widetilde{\kappa} \omega \omega \eta_S \ K \alpha \varepsilon \alpha v (\delta \circ_S \ [\tau] \widetilde{\eta}_S \ H \varepsilon \alpha \lambda \epsilon (\delta \circ [v] \ \mu \epsilon \varepsilon (\delta \circ [s] \ ))$ τοῦ Αρσ[ινοίτ]ου νομοῦ, προ[φερ]ομένη είναι ἀδελφή τοῦ [τ]ῶν 8 ἀφη[λ]ί- $\varkappa[\omega\nu \pi\dot{\alpha}]\pi\pi\omega\nu$ ,  $\dot{\varepsilon}[\nu]\varkappa\varrho[\alpha]\tau[\dot{\eta}\varsigma]$   $\dot{\varepsilon}\gamma\dot{\varepsilon}\nu\varepsilon\tau\sigma$   $\dot{\pi}[\dot{\alpha}]\nu\tau\omega\nu$   $\tau\tilde{\omega}\nu$   $[\dot{\alpha}]\nu\eta\varkappa\dot{\alpha}\nu\frac{9}{2}\tau\omega\nu$   $\tau\tilde{\omega}\tilde{\iota}[\varsigma]$ 10  $d\phi$ ] $\dot{\eta}\lambda\iota\xi\iota$   $\dot{\upsilon}\pi\alpha\varrho\chi\dot{\varrho}[\nu]\tau\omega\nu$  καὶ  $\delta\varrho\upsilon\lambda\iota[\nu]\tilde{\omega}\nu$   $\sigma\omega\mu\dot{\alpha}\tau\omega\nu$  καὶ  $\dot{\iota}^{0}$   $\tau\tilde{\eta}\varepsilon$  καταλιφθείσ $[\eta]\varepsilon$ ύπὸ τῶν γονέων αὐτῶν ἐνδομενίας 11 πλεί[στης? οἴσ]ης, πρ[ὸ]ς ἡ[ν καὶ άν τικατέσ την επί Αλλίου Εὐδαίμονος 12 τοῦ στοα τηγήσα [ν]τος, ος πα-ένδομενίαν καὶ 14 [τ]ῶν ὑπ[αρ]χόντ[ων] ἀντιλαβέσθαι με. Ἡ δὲ Θατοῆς 15  $\hat{\epsilon}$ πιγνο $\tilde{v}$   $\frac{15}{6}$ σα την  $[\tau o]\tilde{v}$  Εὐδαίμονος εξοδον σύνεργον λαβομένη Ἰούλιον 16 Οὐαλέριον, δε ἐπιγ[νο]ὺς τὴν τοῦ Εὐδαίμονος ἔξοδον οὐκ ἀ 17 πέδωκ[ε]ν την ἐνδομενίαν, οὐδὲ μην παρέδωκεν τὰ 18 ὑπάρ[χο]ντα, καὶ ἐκ τούτου έδέησέν με τη προτέρα <sup>19</sup>[σ]ου [έπιδ]ημία έντυχεῖν σοι διὰ βιβλειδίων, 20  $\tilde{\text{ols}}$  καὶ ὑπέγρα  $\frac{20}{2}$  [ψας, ἐντ]υχεῖν [μ]ε τῷ βασιλικῷ διαδεχομένῳ τὰ κατὰ  $^{21}$  [ $\tau \dot{\eta} \nu \ \sigma \tau \varrho$ ]  $\alpha \tau \eta \gamma \dot{\iota} \alpha \nu, \ \dot{\epsilon} \varphi' \ o\tilde{v} \ \kappa \alpha \dot{\iota} \ \dot{\alpha} \nu \tau \iota \kappa \alpha \tau \dot{\epsilon} [\sigma] \tau \eta \nu \ \tau \tilde{\eta} \ \dot{\lambda}^{-} \tau o\tilde{v} \ \delta \iota \epsilon \lambda \eta^{\frac{22}{2}} [\lambda \upsilon \vartheta \dot{\sigma} \tau o \varsigma]$ μηνὸς Αθύο ποὸς τὸν Οὐαλέριον καὶ ἀπεφήνατο 23 [οῦτως· Σ]ερῆνος δ βασιλικός διαδεχόμενος καὶ τὰ κατὰ 24 [τὴν σ]το(ατηγίαν) σκεψάμενος εἶπεν: 25 'Τὰ ὑφ' ἐκατέρου μέρους <sup>25</sup> [λεχθέν?]τα τοῖς ὑπομνήμασι ἀνελήμφθη. Αναπέμπω <sup>26</sup> [οὖν τὸ <math>π]οᾶγμα ἐπὶ τὸν κράτιστον ἐπιστράτηγον, <sup>27</sup> [τῶν ἀν]δοα $πόδων παρ' οἶς ἐστιν ὄντων. "Οθεν ἀξιῶς <math>^{28}$  [ἐάν σου τ] $\tilde{\eta}$  τύχ $\tilde{\eta}$  δόξ $[\tilde{\eta}]$ , διακοῦσαl μου πρὸς αὐτοὺς  $^{29}$  [ὅπωςδή]ποτε ἐκ τῆ[s σῆ]s εὐεργεσί[a]s30 δυνηθῶσι οἱ ἀφήλι $\frac{30}{30}$  [κες τῶ]ν ἰδίων ἀντιλαμβάνεσθαι, ἵν' [ὧ] ὑπὸ σοῦ

εὐεογετημένος. Διευτύχει.

20 βασιλιπῷ erg. γραμματεῖ (desgl. 23).

122. Polizeigesuch wegen Einbruchsdiebstahl und Injurie. — 175—180 n. C. — Soknopaiu Nesos. (S. 34.)

Gen. 3 ed Nicole. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 380.

 $^1$ Φο . . . ί $\varphi$  Ποώκλ $\varphi$  έκατοντάρχη  $^2$ παρὰ Παβοῦτος καὶ Άρπά[λ]ου ἀμ $^3$ φοτ[έ]οων Μέλανος ίερέως Νήσου  $^4$ Σοκ[ν]οπαίου. Ὁ προγεγραμμένος  $^5$ πα[τ $\eta$ ] $\varphi$  ήμ $\tilde{\omega}$ ν, κύριε, τελευτήσας  $^6$ έ $\varphi$ ' [ $\eta$ ]μεῖν καὶ Στοτοήτι καὶ Τανε-

 $\lambda$ ιφθί $\frac{9}{2}$ σα $[\nu]$  ενδομενίαν. Οὐδενὶ λόγφ  $\frac{10}{2}$ χοη[σά]μενος δ προγεγραμμέ $\frac{11}{2}$ νος 10 [Σ] τοτοήτις κατὰ ἀπουσίαν  $\dot{\epsilon}^{12}$  πελθών εἰς τὸν τόπον σὺν τῆ προ $^{18}$  γεγραμμένη Τανεφρ $[\delta]$ νι, οδ ἀπέκι $\frac{14}{4}$ τω ή ἐνδομενία, τῶν σφραγίδων ή $\frac{15}{4}$ μῶν  $\frac{15}{4}$ [x]οινῆ πάντων ἐπικιμένων,  $^{16}$ καὶ βαστάξαντες τὰς ἐπικι[μέ]νας  $^{17}[σ]$ φοα- $\gamma[\hat{\iota}]$ δες εἰσῆλθαν κα $[\hat{\iota}]$  πά $[\nu]$  τα ἃ  $[\kappa]$ ατεθέμεθα ὑφίλαντο. [H]μῶν  $[\sigma]$  $[\bar{\iota}]$ ν παραγενομένων  $\delta[\iota]$ ελέσθα $[\iota]^{-20}$  $[\"{o}$  τ]ε  $[\Sigma]$ τοθοῆτις τ $\~{\eta}$  έαυτο $\~{v}$  δυνάμι πε- 20  $[21]\pi v]\vartheta \dot{\omega} s$  έπεπήδησεν καὶ πλη $[22][\gamma \dot{\alpha} s]$  οὐ τὰς τυχούσας ἡμεῖν έπή $[23][\nu s \gamma u] s v$ . Όθεν άξιο[ῦ]μεν άχθηναι 24 [αὐτοὺς] ἐπὶ σ[ὲ] λόγον [δώσο]ντας περὶ ὧν <sup>25</sup> [ήμᾶ]ς διεπράξα[ντο]. Διευτύχει. 26 [ Έτους . . Α] ὐρηλίων Αντωνίνου 25 καὶ Κομμόδου 27 [τῶν] κυρίων Σεβαστῶν Oùt wy.

1 Ι. Πρόκλω.

4 fg. l. Τοῦ πατρὸς . . . . τελευτήσαντος. 13/14 l. ἀπέκειτο.

17 1. [σ]φραγ[ῖ]δας.

18 Ι. δφείλαντο.

20 1. Στοτοήτις.

22/33 1.  $\eta \mu \tilde{\imath} \nu$ .

22 Zu οὐ τὰς τυχούσας vgl. 31 V 2.

123. Beschwerde wegen Erpressung einer Schuldverschreibung. — 184 u. C. — Soknopaiu Nesos. (S. 34.)

Amh. 78 edd. Grenfell-Hunt.

<sup>1</sup> Αὐο | η | λίω Αντωνείνω (έκατοντάρχη) <sup>2</sup> παρά Στοτοήτιος Α[γ]χώφεως <sup>3</sup> ἀπὸ κώμης Σοκνοπαίου Νήσου. <sup>4</sup> Βίαν πάσχων έκάστοτε ὑπὸ <sup>5</sup> Εκύσεως 5 έπεκαλουμένου 6 Εύπορα τινος από της αυτης <sup>7</sup>κώμης όστις πο[λ]λά μεν καὶ  $^8$  ἄλλα εἰς με διαπραξάμενος  $^9$  ἔ[τι] καὶ τῆ συνγενίδι μου  $^{10}$ . [..]ιστου  $^{10}$ ποὸς γάμον συνελ $\frac{11}{2}$  $\vartheta$ [ $\grave{\alpha}$ ]ν ἐν τοῖς κοινοῖς ἡμῶν  $\frac{12}{2}$  $\mathring{v}$ [ $\pi$ ]άρχουσι παντοδαπῶς  $^{13}$ μ|ου| πλεονεκτ $\tilde{\iota}$  ἄνθρωπος  $^{14}$ ἀ[σ]θενής. Ἐπὶ τούτοις δὲ  $^{15}$ [καὶ έ]ν νω-  $_{15}$ θοία μου γενομένου 16 [έξ]εβιάσατο ώστε ἀσφάλιαν 17 γ[ο]απτήν αὐτῷ με ποιήσασ 18 θαι, έπανγειλάμενος εί μὴ 19 [πο]ιῶ είς τὸ ζῆν μοι ἐπιχειρή- $^{20}$  [ $\sigma \varepsilon \iota$ ] $\nu$ .  $To \iota \alpha \dot{\upsilon} \tau \eta \varsigma$  o [ $\tilde{\upsilon}$ ] $\nu$   $\alpha \dot{\upsilon} \vartheta \alpha \delta \iota \alpha \varsigma$   $^{21}$   $\dot{\varepsilon} \nu$   $\alpha \dot{\upsilon} \tau \tilde{\omega}$  o  $\ddot{\upsilon} \sigma \eta \varsigma$  o  $\dot{\upsilon}$   $\delta \upsilon \nu \dot{\alpha} \mu \varepsilon \nu o \varsigma$   $^{22}$  [ $\dot{\varepsilon} \nu$ ] - 20 καρτερείν ἐπιδίδωμι καὶ <sup>23</sup> [ἀξ]ιῶ ἀχθῆναι αὐτὸν εἰς τὸ δια <sup>24</sup>κουσθῆναι. 'Επὶ γὰο τοῦ όητοῦ <sup>25</sup> [μ]αὶ έτερα τούτων μίζονα ἀπο <sup>26</sup> δείξω. Διευτύχι. 25  $^{27}$  Έτους κε Mάρκ[o]υ Aὐρηλίου  $^{28}$ [Ko]μμόδου Aντωνείνου  $\Sigma$ εβαστ $[o\tilde{v}]$  $^{29} [E] \dot{v} \sigma \varepsilon eta o \tilde{v}_S \quad \Theta \dot{\omega} \vartheta \quad \lambda.$ 

13/14 1. ἀνθρώπου ἀ[σ]θενοῦς.

24 Zu ἐπὶ τοῦ ὁητοῦ vgl. 116 l. 22.

124. Gesuch um Polizeischutz wegen Einbruchdiebstahls. — 216 n. C. — Faijûm. (S. 34.)

BGU 322 edd. Krebs-Wilcken = P. Louvre 10356 ed. de Ricci, Festschr. f. Hirschfeld 104 fg.

Lit.: Mitteis. Sitz.-Ber. 65. 74.

Vgl. oben 114. Die beiden Stücke unterscheiden sich durch Adresse und Schlußpetit, während der sonstige Inhalt derselbe ist. Hierüber und über ähnliche Doppeleingaben s. meine Ausführungen a. a. O.

1 Αὐοηλίω Καλβεισίω Μαξίμω (έκατοντάοχη) 2 παρά Αὐοηλίου Πακύσεως Τεσενούφεως 3 ίερέως και στολιστού ίερου λογίμ[ου] κ[ώμης] 4 Σοκνο-5 παίου Nήσου τῆς Ἡρακλ(είδου) μερίδ[ος. "Εχ]ω <sup>5</sup> τόπον ἐν οἰκία τῆς τοῦυίοῦ μου Α[ὐοηλί|ου 6 Τεσενούφεως γυναικός έν έποι[κί]φ 7 Πισᾶι λεγο $u(\acute{\epsilon}v\omega)$   $\tau\tilde{\eta}_S$   $\Theta_{\epsilon}ul\sigma\tau\sigma\nu$   $\mu\epsilon\rho l\delta\sigma_S$ ,  $\acute{\epsilon}v$   $\overset{\circ}{\phi}$   $\acute{\epsilon}\sigma^8_{-}\tau\nu$   $\mu\sigma\nu$   $\tau\dot{\alpha}$   $\epsilon l_S$   $\delta\iota\alpha\tau\rho\sigma\dot{\rho}\dot{\gamma}\nu$   $\dot{\alpha}\sigma\sigma\kappa\epsilon l$ - $_{10}$  μενα  $^{9}$  σειτάρια.  $Πρώην οὖν εἰς τὸν τόπον εἰσελθόν<math>^{10}$ των τῶν οἰκείων μου διὰ τὸ ἐμὲ ἐν Ἀλε 11 ξανδοεία εἶναι ἐφευρέθη τὰ σειτάρια 12 κεκουφισμένα, ή δὲ αίτία τῆς κλοπῆς 13 ἐφάνη τοῦ τόπου ὑπερφου ὄντος ἐκ τοῦ 15 14 ποδώματος διατοηθέντος την κακουογί 15 αν γεγονέναι. Διελεγγ ό μενοι δὲ οἱ ἔνδον 16 οἰχοῦντες ὡς ἐξ αὐ[τῶ]ν ἐπηρείας τοῦ 17 το γεγένηται, ὑπέσχοντο διά τε τοῦ τῆς 18 κώμης ἀρχεφόδου [κ]αὶ διὰ ἄλλων δώσειν 19 εἰς 20 τὸν λόγον τῆς κ[λοπῆ]ς πυροῦ ἀρτάβας  $^{20}$  έπτά. Αλλ' ἐπεὶ τῆ μ[ὲν]  $\dot{v}$ ποσχέσει συν  $\frac{21}{\epsilon}$  έθεντο,  $\dot{\tau}$ η δ $\dot{\epsilon}$  ἀποδόσ $[\epsilon]$ ι μέχοι  $[\nu]$ ῦν οὐχ'  $\dot{v}$   $\frac{22}{\epsilon}$ πήντησαν, ἀναγκαίως τὴν ἐπὶ σὲ καταφυ 23 γὴν ποιοῦμαι καὶ ἀξιῶ ἀχθῆ[ναι] τοὺς ἐν-25 24 καλουμένους Πανούφιν Στοτοήτεως 25 καὶ Πακύσιν Καννείτο[ς π | οὸς  $\tau$ ò  $\lceil \vec{\epsilon} \rceil \chi \ \tau \tilde{\eta}_S \ \sigma \tilde{\eta} \lceil S \rceil^{-26} \vec{\epsilon} \xi$ ουσίας δυνηθηναί με ἀντὶ πλειόνων  $^{27} \tau$ ων κλεπέντων τὰ[ς σ]ταθείσ[ας] μου πυροῦ 28 ἀρτάβας έπτὰ ἀπολαβ[ετ]ν. 30 <sup>29</sup> (2<sup>to</sup> H.) Αὐοηλίου Πακῦσις ἐπιδέδοκα. <sup>30</sup> (1<sup>to</sup> H.) ("Ετους) πδ Μάρκου  $A\dot{v}$ οηλίου  $\Sigma$ εο[v]ήρου Aντων $[\ell]$ ν[ov] <sup>31</sup>  $\Pi$ αρθικοῦ Mεγίστου Bρεντανικοῦ Mεγίσ $[\tau]$ ου  $^{32}[\Gamma]$ ερμανικοῦ Mεγίστου Εὐσεβοῦς  $\Sigma$ εβαστοῦ  $^{33}$   $\Phi$ αρμοῦθι  $\iota \overline{\beta}$ .

9 1. σιτάρια.27 1. κλαπέντων.

29 l. Αὐρήλιος u. ἐπιδέδωκα. 31 Βριταννικοῦ.

125. Gesuch um Bestrafung wegen Injurie. — Trajanische Zeit. — Faijûm. BGU 36 ed. Krebs — BGU 436. Original von mir revidiert. (S. 34.)

Die Datierung zeigt BGU 908; vgl. Wilcken, Arch. 2, 137.

¹ Μεσσίφ Αὐδακι ἑκατοντ[άο]χ[η] ² παρὰ Στοτοήτιος τοῦ Απύ[γ]χεως ³ ἱερέως ἀπὸ κώμης Σοκνοπαίου ⁴ Νήσου. Στοτόητις ὁ καὶ Φανῆσις Στο- 5 τοήτιος καὶ οἱ ἀδελφοὶ 'Αρπαγάθης 6 καὶ 'Ωρος ὀφείλοντές μοι κατ' οὐδὲν ἢ ἐπιστρέφονται ἀποδῶναί μοι διαπλα νῶντες καὶ ὑπερτιθέμενοι, ἀλλ' ἔτι 10 9 καὶ ἐπήλθοσάν μοι καὶ ὕβριν οὐ τὴν ¹0 τυχοῦσαν συνετελέσαντο καὶ πληγὰς ¹¹ ἐπή[νε]γκαν καταρήξ[α]ντες καὶ ¹² δν εἶχον κιτῷνα, ἐπαγγελλόμενοι ¹³ [κ]αὶ τοῦ ζῆν με[τ]α[σ]τῆσαι · ['Ό]θ[εν ο]ὐ δυ ¼ νάμενος καθησυχάζειν ἀ[ξ]ιῶ 15 ἀχθῆ ¹¹5 ναι αὐτοὺς ἐπὶ σὲ πρὸς τὴν δέουσαν ¹¹6 ἐπέξοδον.

7 l. ἀποδοῦναι. 9/10 ὕβριν οὐ τὴν τυχοῦσαν = ungewöhnlicher Frevel; s. zu 31 V 2.

12 πιτώνα (= χιτώνα) Μ.

# 126. Gesuch um Bestrafung wegen Injurie. — 350 n. C. — Hermupolis magna. Amh. 141 edd. Grenfell-Hunt. (S. 30 und 34.)

Die Beschwerde ist an den Praepositus pagi gericht, welcher im 4. Jahrh. die Polizeigewalt über den Pagus inne hat.

 $1 \left[A\mathring{v}o\right]\eta \lambda \acute{\omega} \Delta \iota \left[o\kappa\lambda \varepsilon \widetilde{\iota} \ldots \right] \pi o \alpha \left[\iota \pi (o\sigma \acute{\iota} \tau \omega) \iota \beta \pi \acute{\alpha} \gamma o v\right]^{2} \nu o \mu o \widetilde{v} \left[E_{O}-i\sigma \widetilde{\iota} \tau \omega\right]$ μοπολεί]του <sup>3</sup> [πα]οὰ Αὐοηλία[ς Θαήσ]ιος Παθερμουθί[ο]υ ἀπ[ο <sup>4</sup>κώμ]ης Πεννη[. τοῦ] ὑπὸ σὲ πάγου. Ὁ δμο [γνήσ]ιός μου ἀδελφ[ὸς ..]σσος συνοι- 5  $\mathbf{x}$ [εῖ  $^{6}μοι]$   $\mathbf{x}αὶ$   $μηδεμιᾶ[ς ἀμ]φιζβητήσεως <math>^{7}[οὔσης]$   $\mathbf{π}ρὸς ἀλλήλ[ους έ]ξ$  $[\tau]$ υκόντων έπηλ $[\vartheta$ έν] μοι μετὰ της [συ]μβίου αὐτοῦ [Plas], καὶ [Plas]νεγκόντες είς τὸ ἔδαφος πληγαῖς 10 ἱκαναῖς με κατέκτι[να]ν γοόνθοις τε 10 καὶ λακτί 11 [σ]μασιν καθ' ὅλων τῶν σωμάτων ὡς καὶ 12 ἐπὶ τῶν ὄψεών μου τὰ οιδήματα φαίνεται, 13 ήμιθανῆ καταστήσαντες, οὐδὲν ἦττον 14 [κα]ὶ τὴν περί έμε έσθητα περιέσγεισαν.  $^{15}$  [O] $\vartheta$ [ε]v οὐ δυναμένη ἀφησυγάσαι γυνή  $^{15}$  $^{16}$  [å $\sigma$  $\vartheta$  $\varepsilon$ ]v $\dot{\eta}$ arphi καὶ χήarphiοα ἐπιδίδωμι τ $ilde{\eta}$  ἐπιεικείarphi  $^{17}$ [ $\sigma$ 0]v τά $\vartheta$  $\varepsilon$  τὰ βιβλία [ $\mu$ 0]vτοσούτο μαρτυραμένη 18 [κ]αὶ ἀξιούσα τῆς παρὰ σοῦ ἐκδικείας τυχεῖν. 19 Διευτύχει. 20 [Υ] πατείας Σεργίου καὶ Νιγοινιανοῦ τῶν 21 λαμπροτάτων 20  $\Phi$ [αρ]μοῦθι  $\iota$ β'. <sup>22</sup> Αὐρηλία Θαῆσις Παθερμουθίου ἐπιδέδωκα. <sup>23</sup>  $\Phi$ λ(αούιος) Αμμώνίος οὐετρανὸς ἀξιωθ(εὶς) ἔγραψα 24 ὑπ(ερ) αὐτῆς γράμματα μὴ εἰδυίης.

1 erg. nach Amh. 139; 140 (G.-H.). 7 1. έκ τυχόντων.

127. Anzeige an den νυκτοστράτηγος betreffend Mißhandlung unter Ehegatten nach Zusendung des libellus repudii. — 390 n. C. — Hermupolis. Lips. 39 edd. Mitteis-Wilcken.

 $^{1}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  γούστου τὸ  $\delta^{\prime\prime}$  2 καὶ  $\Phi$ [λαυίου N]εωτερίου [τοῦ] λαμπροτά[το]υ Χοίακ κζ. <sup>4</sup> τῆς λ|α]μπροτάτης <sup>5</sup> παρὰ Αὐρηλίας Δημητρίας Εὐγενίο[υ] ἀπὸ τῆς αὐτῆς 5 πόλεως. Έγοην 6 [τ]ούς [α]παξ πειραθέν[τ]ες έπιστο[εφεία]ς καὶ άρχοντος φόβου [τ]οῦ λοιποῦ τσω [φοο]νεῖν καὶ μ[η]κέτι κατὰ μηδενὸς ἀτόπημα διαπράξασθαι.  $^8$  Kάλ[α]νδος τοίνυν, τὰ [έ]ναντία τούτου μελετῶν, έξ ὧν  $\vec{\epsilon}\tau\acute{o}\lambda\mu[\eta\sigma]\epsilon\nu^{-9}\varkappa\alpha\tau'^{'}[\vec{\epsilon}]\muo[\tilde{v}^{'}\mu]\epsilon\tau\grave{\alpha}^{'}[\tau]\dot{\gamma}\nu^{'}[\tilde{\alpha}]\nuo\delta o\nu^{'}\tauo\tilde{v}^{'}\varkappa\nu\varrho[\ell]ov^{'}\muov^{'}\tauo\tilde{v}$  $κόμιτος, [μ]ε[τὰ] τὸ δο <math>\frac{10}{2}$ θὲν αὐτῷ  $\delta$ ιπούδιον  $[\mathring{v}]$ π' έμοῦ μετὰ  $[τ\mathring{\eta}]$ ν γε- 10v[o]μένην μεταξὺ διάλυσιν  $^{11}$ ε[iσέ]φοησεν ξαυτὸν εἰς τὴν ἐμὴν ξστίαν,  $[\dot{w}_S]$  $\dot{\xi}$ ν βαρβάροις παρ' οὐδ $\dot{\epsilon}$ ν  $^{12}$ [ήγε $\tilde{\epsilon}$ ]ται τὴν τῶν νόμ $\dot{\omega}$ ν ἐπιστρέ $\dot{\omega}$ ρε $[\iota \dot{\omega} \dot{\nu}]$  τύ $\dot{\psi}$ ας με [αν]ελεῶς, κλά<math>[σα]ς καλ  $^{13}χεῖράν μου ὡς καλ τὰ ὑπώπια ἔχω ἀφ' ὅλων$  $\tau \tilde{\omega} \nu \ \dot{\omega} \ . \ [\ldots]^{14} [\kappa \alpha i] \ \tau \tilde{\omega} \nu \ \pi \varrho \varrho \sigma [\ldots] \ \Delta \iota \dot{\alpha} \ \tau ] \circ \tilde{\nu} \tau o \ \dot{\epsilon} \pi \iota [\delta i \delta \omega \mu \iota \ \tau \tilde{\eta} \ \sigma \tilde{\eta}] \ \dot{\epsilon} \pi \iota \epsilon \iota$ κεία τὰς ἐμοῦ  $^{15}$  [...... δ]εομέ[νη .....] 15 Hier bricht der Papyrus ab.

6 l. πειραθέντας. Der Sinn des Satzes ist: Kalandos (l. 8) (gegen den seine hier klagende Frau schon einmal Beschwerde beim Comes — lin. 9 — erhoben haben

muß) sollte, da er einmal die Aufmerksamkeit (der Behörden) und die Autorität des ἀρχων kennen gelernt hatte, für die Zukunft vernünftig sein usf.

128. Gesuch an den ἔπαρχος εἴλης von Dionysias um Schutz im Erbrecht.

- Circa 340 n. C. - Faijûm. (S. 34.)

P. Lond. 2 Nr 406 (p. 281).

<sup>1</sup> [Φ]λαουίω Αβινναίω ἐπάρχω εἴλης <sup>2</sup> [στρατ]ιωτῶν κάστρων Διονυ-5 σιάδος. <sup>3</sup> Δέησις <sup>4</sup> [παρά] Αὐρηλίας Μαρίας θυγατρός Πεειήου <sup>5</sup> [τῶν ἀ]πὸ Έρμοῦ πόλεως

 $\langle x \dot{\omega} \mu \eta_S \rangle$ .  $T \ddot{\omega} v \gamma \dot{\omega} v \dot{\varepsilon} \dot{\omega} v \mu o v \tau \varepsilon \lambda \varepsilon v \tau \eta \frac{6}{3} [\sigma \dot{\alpha} v \tau] \dot{\omega} v \kappa \alpha \tau \dot{\varepsilon} \lambda \iota \psi \alpha v \tau \dot{\alpha} \tau \dot{\alpha} \dot{\alpha} v \tau$ θρώπια • 7 [δ δ' ά]δελφός μου 'Ωνῶφρις παντα ματε 8 [...] τα τινα ἐπώλη-καταναγκάσης αὐτὸν πάν $\frac{11}{2}$ [τ' ἐνε]νκέναι ὡς ποοεῖπα ἐξ ἴσου δια $\frac{12}{2}$ [μερι]σθηναι καὶ τούτο $\langle v \rangle$  τυχών εἰς ἀεὶ σοῦ  $^{13}$  [τη τύ]χη χάριτα  $\langle \sigma \sigma \iota \rangle$  δμ[ολο-15 γήσω]  $^{14}$  [κύρι]ε.  $^{15}$  ["Εσ]τιν δέ· (Hier bricht der Papyrus ab).

5 Έρμοῦ πόλεως ist Korrektur statt κώμης; der Name der κώμη ist infolgedessen gar nicht mehr geschrieben worden. — 1. γονέων. 6 1. ἀνθοώπι(ν)α?

8 1. ἀπώλεσεν.

11/12 δια[μερι]σθηναι M; δια[δικα]σθηναι Ken. L. etwa (πρὸς τὸ) έξ ἴσου διαμερισθήναι.

15 Hinter Forev dé folgte das Inventar

des Nachlasses.

Weitere beachtenswerte Stücke zu diesem Kapitel sind:

- 1. Das Ἱπόμνημα CPR 1 Nr. 233 v. J. 314 (anscheinend ein vorbereitender Schriftsatz, u. z. eine Replik gegen erhobene Einwendungen; gerichtet an einen hohen Beamten, und von ihm dem zur Entscheidung bereits delegierten πραιπόσιτος τοῦ πάγου zugestellt).
- 2. Reste von Verhandlungsprotokollen in BGU 706. 868. 893; P. Cairo, Arch. 3, 40; Chic. 29.

#### KAPITEL III.

## DIE URKUNDE.

## 1. ZU DEN DEMOTISCHEN URKUNDEN.

129. Griechische Übersetzung eines demotischen Kaufvertrags (Silberurkunde, vgl. Kap. VI 1) über λογεῖαι und λειτουργίαι an bestimmten Mumien (nach dem Erwerber Antigraphum Greyanum genannt). — 146 v. C. — Theben. (Vgl. S. 81 A. 4.)

Lond. 1 Nr. 3 p. 46 ed. Kenyon 1 p. 46—47 (Ed. princeps: Young, an account of some recent discoveries in hieroglyphical literature etc. London 1823). Nachtr. von Wilcken, GGA 1894, 724 fg.

Lit.: Kenyon in der Introd. — Peyron zu P. Tor. 1 p. 114 fg. und passim. — Otto, Priester und Tempel 2, 177 fg. Vgl. noch den verwandten P. Par. 5 mit der Erläuterung von Brunet de Presle.

Andere Übersetzungen von demotischen Kaufverträgen sind Leyd. P.; BGU 1002; Teb. 164; Wessely, Spec. tab. 6 Nr. 6; tab. 13 und 19; P. Rylands p. 169 fg.; Giss. 39.

Die neueste Übersetzung des demotischen Originals s. bei Spiegelberg, demot. Pap. zu Berlin (1902) S. 10 Tafel 17—18.

Der Inhalt dieses Papyrus ist folgender.

Drei zu der auch in Par. 5 erscheinenden Choachytenfamilie (den Stammbaum [nach Brugsch] s. das. p. 157) gehörige Brüder, Onnophris, Horos und Asos, haben Anteile an den λογεῖαι und λειτοιογίαι für gewisse Mumien in den Memnoneia (der Totenstadt) gegenüber von Theben; kraft gegenwärtigen Instruments verkauft Onnophris seinen Anteil an Horos. Von l. 15 ab wird auch vom Anteil des Asos gesprochen, jedoch in sehr unklarer Weise, vgl. dazu die Anm. von Kenyon zu l. 18. Wie die λογεῖαι und λειτουργίαι sich zueinander verhalten, wird von einem Demotiker nach dem demotischen Text als unklar bezeichnet: Spiegelberg l. c. und S. 16 A. 3, welcher schließlich meint, daß es sich um verschiedene Arten von Choachytenarbeiten handelt. Natürlich würde das Recht dazu nur wegen der damit verbundenen Gebühren verkauft. Nach Otto a. O. sollen λογεῖαι und λειτουργίαι verschiedene Arten von Sporteln sein. Diese Deutung stimmt zu den loγεῖαι besser als die Spiegelbergsche, aber sie vereinigt sich wieder nicht mit λειτουογίαι, das doch Dienstleistungen bezeichnet, weshalb Otto gezwungen ist, hier eine übertragene Bedeutung dieses Wortes vorauszusetzen. Sollte nicht einfach nach dem Wortsinn vorzugehen und λογεῖαι als Gebühren, λειτουργίαι als die diesen entsprechenden kultuellen Akte anzusehen sein? Daß auch die letzteren "verkauft" werden, hat nichts Auffallendes; wenn sie ein ertragsreiches Gewerbe bildeten, bildete das Recht zu ihrer Vornahme ein Besitzobjekt. Für diese Auslegung scheint mir Col. II 1. 40—42 zu sprechen; die Worte 'ἀνῆς τῶν λογενομένων ἀνθ' ἦς ποιοῦνται λειτουργίας' werden so am besten verständlich.

Über den eigentümlichen Stil der ägyptischen Kauf-Urkunde (ηὐδόκησάς με usf.) s. Kap. VI. — Über den Choachytenstand s. Anm. zu 31 I 21.

In 1. 37 fg. ist das  $\pi \tau \tilde{\omega} \mu \alpha$  (darüber S. 78 und 152 Anm. 25) beigesetzt. Dasselbe ist zu übersetzen wie folgt: Es hat bezahlt an die Bank in Diospolis (= Theben), deren Direktor Lysimachos ist — für  $5^{\circ}$  Enkyklionsteuer —, gemäß der Anweisung der Steuerpächter Asklepiades und Zminis, unterschrieben vom Kontrolleur Ptolemaios — Horos der Sohn des Horos — für den Kauf der Sporteln des Onnophris und Horos, die zie beziehen für die Leichname in Thynabunun usf. namens der von ihnen besorgten Liturgien und die er von Onnophris kaufte um 3 Kupfertalente — den Steuerbetrag mit 900 Drachmen, macht 900. Lysimachos, Trapezit.

Das Schema ist also: 1) Zahlstelle, 2) Art der Steuer, 3) Bezeichnung des Zahlungsauftrags, 4) Name des Zahlers, 5) Angabe des versteuerten Kontraktes, 6) Steuerbetrag.

#### Col. I.

1 Αντίγοαφ[ον συ]νγοαφης Αλγυπτίας μεθηρμηνε[υ]μένης Εκατά δύ-[ναμιν].' <sup>3</sup> Έτους λς [Άθύ]ο τη μετά τὰ κοινά. Τάδε λέγει χ[οα]χύτης  $^{4}$ τῶν [Διοσπόλεω]ς τῆς μεγάλη[ς] Όννῶφοις Ώρου [μ]ητρὸς  $^{5}$  Σενποή[ριος ώς (έτῶν)] μ εὐμεγέθης μελάγχοως κοιλ[ό]φθαλμος 6 ἀναφάλαν[τος] "Ωοωι  $^{\prime\prime}$ Ωρου μητ $[\rho]$ ὸς Σενποήρι $\langle o \rangle_{\rm S}$ . Ηὐδόκησάς με  $^{7}$ τῆς τιμ $[\tilde{\eta}_{\rm S}$  το]ῦ ἡμίσους τοῦ [τρί]του λογείας των κειμένων 8 νεκρων [έν] Θυναβουνοῦν έν τ[η Α]ιβύη τοῦ Περιθήβας 9 ἐν τοῖς Με[μνον]είοις, ὁμοίως καὶ ἡμίσους τοῦ τρίτου  $^{11}$  τέμνοις [καὶ πά]ντων, Χαποχοάτης Nεχθμώνθου σὰν τέκνοις  $^{12}$  καὶ πάντω[ν, A]οσιῆσις Nεχθμώνθον, δμοίως Πετεμεστο $\tilde{v}_S$   $^{18}$  Nεχθ[μώνθον], ώσαύτως Άρσιησις Ζμίνιος, δμοίως 14 Όσοροηρις [ Ωρου, δ]μοίως Σποτούς Χαπο-15 χώνσιος, ώσ[α]ύτως 15 ζώγλυφ[ος ά]φ' ὧν ἐπιβάλλει Άσῶτι Ώρου μητρὸς  $[\Sigma ε]$ νποήρι $\langle o \rangle_S$   $^{16}$ τῶι νεω[τέρωι] σου ἀδελφῶι τῶν αὐτῶν χοαχυτῶν τὸ ἡμισυ  $^{17}$ τοῦ προει[οημέν]ου τρίτου μέρους λειτουργ $(\iota)$ ῶν καὶ καρπειῶν καὶ  $^{18}$   $[\tau]$   $\tilde{\omega}\nu$   $\mathring{\alpha}\lambda\lambda$   $[\omega\nu$  ...  $\overset{\circ}{\alpha}$   $\mathring{\alpha}$   $]\pi\acute{\epsilon}\delta$ 0 $\tau$ 0  $\alpha \mathring{v}\tau \tilde{\omega}\iota$   $\mathring{\epsilon}\nu$   $\tau \tilde{\omega}\iota$   $\lambda$ 5  $(\ddot{\epsilon}\tau\epsilon\iota)$   $[A\vartheta]\dot{\nu}\varrho$   $\mathring{\epsilon}\pi l$   $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\acute{\epsilon}\omega\varsigma$ 20  $^{19}$  αἰωνοβίου [εἰς π]λήρωσιν τοῦ τρίτου καὶ τοῦ ἡμίσους καρπειῶν  $^{20}$ καὶ τῶν ἄλλω[v] νεκ]οῶν ἐν Θῦ Πατευτήμει σὺν τέκνοις καὶ  $^{21}$  πάντων [καὶ]ή]μίσους καοπειῶν ἐπιβαλλόντων μοι ἐν τοῖς 22 Πετεχώ[νσ]ιος γαλακτοφόρου καὶ τόπου Ασιῆτος καλουμένου 23 Φρεκαγήτο[υ] σύν τῶν ἐν αὐτῶι

<sup>3</sup> μετὰ τὰ ποινά: nach den üblichen Einleitungsformeln.

<sup>10—15</sup> folgt die Aufzählung der den Choachyten zustehenden Leichen.

νεκοῶν ἀφ' ὧν ἐπιβάλλει  $^{24}$ τῶι αὐτῶι  $A[\sigma]$ ῶτι τὸ ἥμισυ ἃ ἀπεδόμην αὐτῶι. Σά εἰσιν  $^{25}$ καὶ ἔχω αὐ[τ]ῶν παρὰ σοῦ τὴν τιμὴν κοὐθέν σοι ἐγ-  $^{25}$ καλῶ  $^{26}$ περὶ αὐτῶν [ἀ]πὸ τῆς σήμερον ἐὰν δέ τίς σοι ἐπέλθηι  $^{27}$ περὶ αὐτῶν, ἀποστήσω αὐτόν, ἐὰν δὲ μὴ ἀποστήσωι,  $^{28}$ ἀποστήσω ἐπάναγκον. Έγραψεν  $^{5}$ Ωρος Φαβῖτος ὁ παρὰ τῶν  $^{29}$ ἱερείων τ[οῦ] Αμουρασονθὴρ καὶ τῶν συννάων θεῶν μονο $^{30}$ γράφος μά[ρτυ]ρες Ἐριεὺς Φατρέους, Πετεαρ-  $^{30}$ πρῆς Πατευτήμιος,

### Col. II.

 $^{31}$  Πετεαρπ[o]χράτης  $[\Omega_Q]$ ου, Σναχομνεὺς Πετεύριος, Σναχομῆς  $^{32}$  Ψεναχών $[\sigma\iota]$ ος, Τοτ[o]ῆς Φίβιος, Πόρτης Απολλωνίου, Ζμῖνις  $^{33}$  Πετεμεστοῦτος, Πετευτῆμις Αρσιήσιος, Αμονορταῖσις  $^{34}$  Παχήμιος,  $\Omega_C$ ος Χιμναραῦτος, Αρμῆνις Ζβενδήτιος,  $^{35}$  Μαῆλις Μίρσιος, Αντ $[\iota]$ μαχος Αντιγένους, Πετοφῶις  $^{35}$  Φίβιος,  $^{36}$  Πανᾶς Πετοσίριος  $\gamma(\iota)$ νονται) μάρτυρες  $\iota$ ς.

 $^{87}$  Αντίγοαφον πτώματος. "Ετους λς Χοίαχ  $\overline{\vartheta}$  τ(έτακται) έπὶ τὴν έν Διὸς πό(λει)  $^{88}$  τράπεζαν, έφ'  $\tilde{\eta}_S$  Αυσίμαχος, (εἰκοστῆς) έγκυ(κλίου) κατὰ διαγραφ[ὴ]ν Ασκληπιάδου καὶ  $^{89}$  Ζμίνιος τελωνῶν, έφ' ἢν ὑπογρά(φει) Πτο-λεμαῖ[ος] ὁ ἀντιγρα(φεὺς), "Ωρος "Ωρου  $^{40}$  χοαχύτης ἀνῆς τῶν λογευομένων  $^{40}$  δι' αὐτῶν χάριν τῶν κειμένων  $^{41}$  νεκρῶν ἐν Θυναβουνοῦν ἐν τοῖς Μεμνο-νείοις τῆς Λιβύης  $^{42}$  τοῦ Περιθή(βας) τάφοις ἀνθ'  $\tilde{\eta}_S$  ποιοῦνται λειτουργίας ἃ ἐωνήσατο  $^{43}$ παρὰ 'Οννώφριος τοῦ 'Ώρου χαλκοῦ (ταλάντων) γ τέ(λος) < δραχμὰς> (ἐννακοσίας) (γίνεται)  $\cap$ .  $^{44}$  Λυσίμαχος τρα(πεζίτης).

43 Die Berechnung der έγκύκλιον-Steuer ist hier:  $^1\!/_{20}$  von 3 Talenten (Kupfer) = 18000 Drachmen, also 900 Drachmen.

# 130. "Evrev zig mit Bericht über eine Monographenurkunde. — 218 v. C. — Faijûm. (Vgl. S. 54 A. 1.)

P. Magd. 12 edd. Jouguet-Lefebvre.

Ein Pachtvertrag war geschlossen worden, und zwar wie ich nach dem Wort μονογοάφωι l. 5 bestimmt annehme (anders P. Meyer, Klio 6, 457), in demotischer Sprache und Form. Wegen vorgerückter Stunde war er von den Parteien nicht mehr gesiegelt worden. Die Verpächter wollten nunmehr die Urkunde, obwohl sie noch nachträglich durch mündliche Übereinkunft anerkannt worden war, nicht nachsiegeln, und verjagten den Pächter vom Grundstück. Es deutet das darauf hin, daß man bei ägyptischen Verträgen dem Mangel der Siegelung durch die Parteien Bedeutung beilegte; wahrscheinlich galt erst sie als Perfektion des Vertrags.

¹ [Βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν Πετῶυς (40 Buchst.)] ² Ἀδικοῦμαι ὑπὸ Ααχάρους κα[ὶ Ἀλ]εξάνδρου τοῦ υἱοῦ α[ὐ]τοῦ τῶν ἀπὸ τῆς [18 Buchst.]. ³ Συγγραψάμενο[ι] γάρ μοι συγγραφὴν μισθώσεως κατὰ τῶν κλήρων αὐτῶν ἐ[ν] τῶι Χοίαχ μηνὶ καὶ τῶν μαρτύρων ἐπιγρα φέντων, συνέβ[η], ὑπὸ τῆς χώρας ἐκκλεισθέντας, ἀσφ[ρά]γιστον τεθῆναι αὐτὴν παρὰ Ζωπύρωι τῶι ⁵ μονογράφωι. Μετὰ δὲ ταῦτα, ταξάμενοί μοι ἐπὶ Διονυσίου δώσειν εἰς •

σπέρμα πυρῶν (ἀρτάβας) ι[α], <sup>6</sup> έφ' ὧι ἀποδώσω αὐτοῖς ἡμιόλιον ἄμα τοῖς ἐκφορ[ί]οις, ἐμοῦ δὲ λαβόντος ια (ἀρτάβας) καὶ κατασπείραντος, παρήγαγόν με οὐ βουλόμενοι σφραγίσασθαι τὴν συγγραφήν. 'Εμοῦ δὲ ἐντυχόντος <sup>8</sup> κατ' αὐτῶν Στρατίωι τῶι ἐπιστάτηι οὐδένα λόγον ἐποιήσαντο, ἀλλὰ ἐγβεβλήκασί με <sup>9</sup> ἐκ τῶν κλήρων. Δέομαι οὖν σοῦ, βασιλεῦ, προστάξαι αὐτοὺς ἐπ[ὶ] Διοφάνην διακριθησομένους μοι καὶ ἐὰν ἦι <sup>11</sup> ἀληθῆ, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ἐγβαλεῖν με ἐκ τῶν κλήρων, ἕως δὲ τοῦ διέξοδον λαβε[ῖ]ν <sup>12</sup> τὴν κρίσιν, μὴ θερίζειν αὐτούς. Τούτου γὰρ γενομένου ἔσομαι, βασιλεῦ, τῆς παρὰ σοῦ βοηθείας <sup>13</sup> τετευχώς. Εὐτύχει.

 $2^{\text{te}}$  Hd. . . . .  $\delta \varrho$  .  $\alpha$  . . .  $\varphi \eta \lambda \iota$  . .  $\nu$  . . . .

Verso  $^{1}(''Ετους)$   $\delta'$  Δίου  $\gamma'$  Φαμενωθ κη'.  $^{2}Πετῶυς$  τ[οῦ] . . . . τος [πο(ος)]  $^{3}$   $Λα[χ]ἀρη[ν κ]α[ὶ λλέξα]ν[δ]ο[ον] <math>^{4}$  περὶ κλήρων.

8 λόγον W., Arch. 4, 51. — Die Beschwerde beim ἐπιστάτης (τῆς κάμης) Στράτιος war jedenfalls in der Form eines bloßen ὑπόμνημα (nicht einer ἔντενξις) gefaßt; übrigens ist diese Erwähnung

direkter Beschwerde beim Dorfvorsteher wichtig, weil derselbe nur selten als Beschwerdeinstanz erscheint; vgl. S. 13 Å. 4. Meist funktioniert er bloß im Auftrag des Strategen (S. 14).

## 2. SYNGRAPHOPHYLAX-URKUNDEN UND EZAMAPTYPOI EYTTPAФAI.

[Vgl. auch die gerichtliche Zeugenaussage eines Syngraphophylax in Petr. 3,24 (d), oben (28); ferner Amh. 30, 30 (Bd. I 9) und die Anm. dazu.]

131. Syngraphophylaxurkunde über ein Getreidedarlehen. — 285 v. C. — Hibeh. (Vgl. S. 53.)

Hib. 84 (a) edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Rubensohn zu P. Elef. p. 22; Lewald, Personalexekution im R. der Papyri 40 A. 3.

Die Urkunde hat Innen- und Außenschrift, u. z. erstere unverkürzt (oben S. 77). Über die Datierung s. Rubensohn a. O. — Man beachte, daß in 1. 10 von Personalexekution die Rede ist; dazu Lewald a. O.

 $^1$  [Βασιλεύοντος Πτολεμαίου (ἔτους)] μ ἐφ' ἱεφέως Μενελάου τοῦ Λάγου τῶι ε (ἔτει) μη  $^2$  [νὸς Δίο]υ. ᾿Απέδοτ[ο] Ἐπιμένης Αθηναϊος Τιμοκλεῖ Χαλκιδεῖ πυ $^3$  [οῶν ἀ]οτάβας τοιάκοντα, καὶ τὴν τιμὴν ἀπέχει Ἐπιμένης πα $^5$   $^4$  [οὰ Τι]μοκλέους ἄμα τῆι συνγραφῆι. ᾿Αποδότω δὲ Ἐπιμένης τὸ[ [ν  $^5$  σῖ]τον Τιμοκλεῖ ἐγ $^2$  νέων τῶν ἐπιόντων ἀπ' ἄλω ἐν μηνὶ Πα $^6$  νήμωι σῖτον καθαρὸν ἀπὸ πάντων μέτρωι τῶι χρι τῷι β[α]σιλικ[ῶι]  $^7$  ἐν κώμηι Περόηι, ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶι ἀποτεισάτω Ἐπι[μέ] $^8$  νης Τιμοκλεῖ τιμὴν τῆς ἀρτάβης ἑκάστης δραχμὰς  $^9$  [τέσ]σαρας, καὶ ἡ πρᾶξις ἔστω Τιμοκλεῖ ἐκ $^2$ κ $^2$ ν τῶν

<sup>1</sup> Λάγου τῶι Rubensohn, P. Eleph. p. 22.
5 und 21 l. ἀφ' ἄλω.

6 χοι ist Bezeichnung eines Maßes.

Vgl. die Anm. der Hg.

 $^{16}[B]$ ασι[λ]εύοντος Πτολ[εμ]αίου ἐφ' ἱερέως Μενελάου τοῦ Λάγ[ου]  $^{17}$ τῶ[ι] ε (ἔτει) μην[ὸς Δίου.] Απέδοτο Ἐπιμένης Αθηναῖος Τιμο $^{18}[$ κλε]ῖ Χαλκιδεῖ πυρ[ῶ]ν ἀρτάβας τριάκοντα καὶ τὴν τιμὴν  $^{19}[$ ἀπέχ]ει Ἐπι[μέ]νης παρὰ Τιμοκλέο[υς] ἄμα τῆι συνγραφῆι.  $^{20}[$ Αποδότ]ω δὲ Ἐπιμένης τὸν  $^{20}$  σῖτον Τιμοκλεῖ [ἐγ νέ]ω[ν τῶν  $^{21}$ ἐπ]ιόντων ἀ[π' ἄλω ἐ]ν μηνὶ Πανήμωι σῖτον καθαρὸν [ἀ]πὸ  $^{22}$ πά[ν]των [μ]έτ[ρω]ι τῶι χρι τῷι βασιλ[ικ]ῶι ἐν κ[ώ]μηι [Π]ερόηι,  $^{23}$ ἐὰν δ[ὲ] μὴ ἀποδῶι ἀποτεισάτω Ἐ[πι]μένης Τιμοκλεῖ  $^{24}[$ τιμὴν τῆς] ἀρτ[ά]βης ἐκάστης δραχμὰς τέσσαρας, καὶ ἡ  $^{25}[$ πρᾶξι]ς  $^{25}$  ἔστ[ω Τιμ]οκλεῖ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων τῶν Ἐπι $^{26}[$ μένους πράσσον]τι τρόπωι ὧι ὰν βούληται. Ἡ δὲ συνγρα[φὴ  $^{27}$  ἤδε κυρία ἔστω ὅ]ταν [ἐπιφέ]ρη Τιμοκλῆς ἢ ἄλλος τ[ις  $^{28}$ ὑπὲρ Τιμοκλέους πράσσων κα]τὰ τ[α]ῦτα. Μάρ-[τυ $^{29}$ ρες Ι....., Διονύσιος, Αριστόμαχος, Μελι.νοις,  $^{30}$  Στάσιππος,  $^{30}$  Κ..... Συνγραφοφύλαξ Διονύσιος Ηρακλέους]

Verso:

## 132. Syngraphophylaxurkunde über ein Getreidedarlehen. — 110 v. C. — Tenis. (Vgl. S. 53.)

P. Rein. Nr. 14 ed. Reinach. Lit.: Wilcken, Arch. 3, 523.

L. 1—2 enthalten die verkürzte Innenschrift (S. 78); sie ist, wie es in den Tenispapyri die Regel bildet (Reinach a. O. p. 47 unter f), von der Hand des Beamten der auf l. 38 die Registrierung vermerkt hat. Die Zeugensiegel auf dem Verso sind so geordnet, daß je das erste in jeder Linie einer der Parteien (beide Dionysios genannt) zugehörte, sodann das des Syngraphophylax Dionysios steht.

In den verlöschten Zeilen 32 fg. stand die ὑπογραφή des Schuldners.

Die Ordnungszahl der Handschriften ist hier — anders als in der Ausgabe — nicht nach der äußeren Reihenfolge, sondern nach dem Zeitpunkt der Niederschrift angesetzt worden. Infolgedessen ist die Außenschrift als 1<sup>te</sup> Hand bezeichnet; denn die Innenschrift ist nach Angabe des Hg. (S. 47 und 83) von derselben Hand wie das ἀναγέγραπται in l. 39, also erst nachträglich beigesetzt (vgl. oben S. 54). In der Ausgabe ist es auch irreführend, daß bei ἀναγέγραπται eine 5<sup>te</sup> Hand angegeben ist, während doch nur drei Hände vorliegen. Das Gesagte gilt auch für andere Urkunden aus Tenis, welche Darlehen betreffen und vor sechs Zeugen errichtet sind; vgl. Rein. 22. 23.

Die Außenschrift stammt übrigens von der Hand des σιγγοαφοφύλαξ.

Inhaltlich bezieht sich dieser, wie fast alle Tenispapyri, auf Angelegenheiten des Dionysios, Sohn des Kephalos und  $\Pi \acute{\epsilon} \rho \sigma \eta \varsigma \ \vec{\epsilon} \pi \iota \gamma o \nu \tilde{\eta} \varsigma$ , der als kleiner Pächter ( $\beta \alpha \sigma \iota \lambda \iota n \delta \varsigma \ \gamma \epsilon \omega \rho \gamma \delta \varsigma$ ) auf der königlichen Domäne wirtschaftete, daneben allerdings auch etwas eigenen Grundbesitz hatte, vgl. Rein. 18, 10. Über ihn und seine in den Tenispapyri auftretenden Angehörigen s. Reinach p. 20 fg.

Zu der Formel 'ἄνευ δίκης καὶ κοίσεως καὶ πάσης εὐοεσιλογίας' 1. 22-23 (ebenso in 133, 25-26) vgl. Einl. zu 62.

 $^{1}$  ( $2^{\text{te}}$  H.)  $^{\prime\prime}$ Ετους  $\eta$  Θῶυθ  $\overline{\iota \tau}$ . Δά(νειον) Διονυσίου Ασκληπιάδου  $\pi_{\mathcal{O}}(\delta_{\mathcal{O}})$  Διονύσιον (πυροῦ) (ἀρταβῶν) λ.  $^{2}$  Αποδό(τω) Παῦ(νι) τοῦ αὐ(τοῦ) (ἔτους)  $^{\prime\prime}$  ἐπίτιμον τῆς (ἀρτάβης) (δραχμαὶ) (τρισχιλίαι) καὶ εἰς τὸ βασ(ιλικὸν) . . . (δραχμαὶ) ξ.

1 (1te H.) Βασιλευόντων Κλεοπάτρας καὶ Πτολεμαίου θεῶν Φιλομητόρων <sup>2</sup> Σωτήρων, ἔτους ὀγδόου, ἐφ' ἱερέως τοῦ ὅντος ἐν Αλεξανδρείαι 3 Αλεξάνδοου καὶ θεῶν Σωτήρων καὶ θεῶν Αδελφῶν [καὶ θε]ῶ[ν] 4 Εὐερ-5 γετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων καὶ θεῶν Ἐπιφα[νῶν καὶ] <sup>5</sup> θεοῦ Εὐπάτορος καὶ θεοῦ Φιλομήτορος καὶ θεοῦ Νέου Φιλοπ[άτορος] 6 καὶ θεοῦ Εὐεργέτου καὶ θεῶν Φιλομητόρων Σωτήρων, [ἱεροῦ] <sup>7</sup>πώλου Ἰσιδος Μητρὸς θεῶν μεγάλης, στεφανηφόρου βασι[λίσσης] <sup>8</sup> Κλεοπάτρας θεᾶς Φιλομήτορος Σωτείρας Δικαιοσύνης Νικ[ηφόρου], θάθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος, 10 φωσφόρου βασιλίσσης Κλ[εοπάτρας] 10 θεᾶς Φιλομήτορος Σωτείρας Δικαιοσύνης Νικηφόρου, καν[ηφόρου] 11 Άρσινόης Φιλαδέλφου, ίερείας βασιλίσσης Kλεο $[\pi$ άτ $\phi$ ας  $\vartheta$ ε $\tilde{\alpha}$ ς  $\Phi$ ιλο $]^{12}$ μήτο $\phi$ ος  $\Sigma$ ωτεί $\phi$ ας  $\Delta$ ικαιοσύνης Nικη $\phi$ ό $\phi$ ου, ίερε[ίας Αρσινόης] 13 Φιλοπάτορος των όντων καὶ οὐσων ἐν Αλεξανδο[είαι, μηνὸς]  $^{14}$  Δίου έπτηπαιεικάδι, Θῶΰϑ έπτηπαιεικάδι, ἐν Τήν[ει τῆι καὶ]  $^{15}$  Άπώριος τοῦ Ἑρμοπολίτου. Ἐδάνεισεν Διονύσιος [Ασκληπιάδου]  $^{16}$  Πέρσης τῶν ἀπολλοφάνου καὶ Έξακόντος κατ[οί]κω[ν ἱππέων] 17 Διονυσίωι Kεφαλᾶτος Πέρσηι τῆς ἐπιγονῆς  $\pi[voo]$  $\tilde{v}$  [ἀρτά $\beta$ ας  $\tilde{u}$ ],  $^{18}$ ας ἐξιδίασται παρ' αὐτοῦ τόκων ἡμιολίων, ἀρτάβαις δ[έκα, καὶ τὰς] 19 πάσας πυροῦ 20 ἀρτάβας τριάκοντα ἀποδότω δ δ[εδανεισμένος] 20 Διονυσίωι ἐν μηνὶ Λωίωι, δς έστιν Παῦνι το [ῦ ὀγδόου ἔτους], <sup>21</sup> πυρὸν νέον καθαρὸν καὶ ἄδολον μέτοωι τ[ῶι πρὸς τὸ χαλκοῦν], 22 καθεσταμένας ἐπὶ τὸν κατὰ τὴν Ακώριος δο[μον, άνευ δίκης] 23 καὶ κοίσεως καὶ πάσης εύρησιλογίας έὰν δὲ μὴ [ἀποδῷ καθ' ὰ] 24 γέγραπται, ἀποτεισάτω δ δεδανεισμένος Δ[ιονυσίωι με τιμήν] <sup>25</sup> έκάστης ἀρτάβης χαλκοῦ δραχμὰς τρισχιλίας κ[αὶ εἰς τὸ βασιλικὸν] <sup>26</sup> [ερὰς ἀργυρίου τοῦ παλαιοῦ νομίσματος δραχ[μὰς έξήκοντα] <sup>27</sup> καὶ μηθεν ήσσον· ή δε πράξις έστω Διονυ[σίωι τοῦ πυροῦ καὶ] 28 των κατά την συγγραφην πάντων έκ τε [αὐτοῦ Διονυσίου] 29 τοῦ δεδανεισμένου καὶ

<sup>18</sup> ἐξιδίασται — er hat sich übereignen lassen — ist eine sehr treffende Bezeichnung für die Darlehensnahme.

<sup>21</sup> μέτρωι τῶι πρὸς τὸ χαλκοῦν: das

Maß soll dem ehernen (Normal-)Maß entsprechen.

<sup>\* 26</sup> Zu παλαιοῦ νομίσματος vgl. die Anm. des Hg. p. 85, 4.

ἐκ τῶν ὑπαρχ[όντων αὐτῶι πάντων] <sup>30</sup> καθάπερ ἐγ δίκης. Ἡ συγγραφὴ 30 ἤδε κυρία [ἔστω . Μάρτυρες] <sup>31</sup> [Διονύσιος Πτολεμα]ίου Μακε[δ]ὰν [ὑπ]η- [ρέτης τάγματος, ἀπολλώνιος τοῦ δεῖνος], <sup>32</sup> Δι[ονύσιος ἀ]πολλωνίου, Ἡρα- κ[λεί]δης Ἡρ[ώιδου(?), Ἑρμόφιλος ἀπολλωνίου(?),] <sup>33</sup> οὶ τέσσαρες Πέρσαι τῶν ἀπὸ Κλεοπ[άτρας, Πτολεμαῖος] <sup>34</sup> ἀναξαγόρου Μιλήσιος. Συγγραφο-φ[ύλαξ Διονύσιος Πτολεμαίου].

(3<sup>to</sup> H.) 3 fast verlöschte Zeilen: Darinnen noch ersichtlich [Διονύσιος] 35 Κεφαλᾶτος [Πέο]σης τῆ[ς ἐπιγονῆς].

1 to H. 38 Διονύσιος έχω κυρίαν

 $2^{\rm to}$  Η. Έτους η Θῶυθ κς [ἐν κώμη] Τήνει τοῦ Μωχί(του) ἀναγέ- $\gamma[\varrho\alpha\pi\tau\alpha\iota\ldots$ 

Verso:  $\Delta \acute{\alpha}(\textit{veiov})$   $\Delta \iota o \textit{v}[\textit{volov} ...$ 

35 Der Beisatz von dritter Hand ist wahrscheinlich eine  $\delta\pi o\gamma \rho\alpha\phi\eta'$  des Schuldners. Vgl. 133 l. 37.

## 133. Syngraphophylaxurkunde über ein Getreidedarlehen. — 108 v. C. — Tenis.

P. Rein. 20 ed. Th. Reinach.

Die Innenschrift ist vom Hg. nicht erbrochen worden. Über die daraufstehenden Siegel vgl. Rubensohn, P. Eleph. 8 A. 1.

In l. 37 ist die ὑπογραφή des Schuldners angehängt. In l. 39 ist vom Hg. die Empfangsbestätigung des Syngraphophylax ergänzt. Am Schluß erscheint der Vermerk der ἀναγραφή (vgl. S. 79 fg.).

Der Herausgeber hat nirgends eine Angabe über Verschiedenheit der Handschriften angemerkt. Doch ist nach dem, was er p. 47 ausführt, anzunehmen, daß auch hier dieselbe Differenz der Hände vorliegt wie in 132.

Beachtenswert ist, daß laut P. Rein. dem. 3 (p. 197 fg. der P. Rein.) unser Gläubiger genau die gleiche Qualität Weizen am selben Τag vor demselben γραφεῖον sich hat von zwei Frauen verschreiben lassen; wahrscheinlich lag hierin eine Bürgschaft für den Διονύσιος Κεφαλᾶτος unseres Papyrus, wofür noch der Umstand spricht, daß jene Frauen nachweislich seine Ehegattin und seine Mutter sind (s. den Stammbaum bei Reinach p. 23). Es wäre dann charakteristisch, daß diese auf die Hauptschuld nicht ausdrücklich Bezug nimmt, sondern in einer abstrakten Urkunde erfolgt. Vgl. Kap. V.

 $\Delta$ tovvolov  $\Delta$ tovvolov  $[\dots]$ 

 τορος κα[ι] θεοῦ Φιλομήτορος καὶ θεοῦ N[έου Φιλοπάτορος καὶ θεοῦ]  $^{6}$  Eὐ[εργέτο]υ κα[ι] θεῶν Φιλομητόρων  $\Sigma$ ωτή[ρων, [εροῦ πώλου "Ισιδος]

Φιλομήτο]οος Σωτ[είοα]ς Δικα[ιο]σύνη[ς Νικηφόρου, άθλοφόρου] 9 [Βερε-10 νίκης Εὐεο γέτιδος, φωσφόρου βασιλίσσης [Κλεοπάτρας θεᾶς Φιλο] 10 [μήτορος Σωτείο ας Δικαιοσύνης Ν[ι]κηφό[οου, κανηφόρου Αρσινόης] 11 [Φιλαδέλφου, σύνης Νικηφόρου, ἱερεί[ας Άρσινόης Φιλοπάτορος] 13 των άντων καὶ οὐσων έν Άλεξανδοείαι, μ[ηνὸς Αὐδυναίου ἐνάτη] 14 καὶ εἰκάδι, Ά[θὺ]ο ἐνάτη 15 καὶ εἰκάδι, ἐν  $K \varrho [\ldots]$  15 [τ] ῆι καὶ ἀκώ $[\varrho]$ ιος τοῦ Mωχίτου τόπου ν[ομοῦ δ' Ἑομοπολίτου.] 16 [ Ἐδάνεισεν Δι]ονύσιος Ασκληπιάδου Πέο σης τῶν Τούφωνος?] 17 καὶ Απολλω[νί]ου κατοίκων ἱππέων [Διονυσίωι Κεφαλᾶτος 18 Πέρσηι τῆς [ἐπ]ιγονῆς πυροῦ στερεοῦ ἀρτ[άβας τριάκοντα τρεῖς]  $^{20}$   $^{19}$   $\tau o (t \circ v)$ ,  $\overset{\circ}{\alpha}_S$   $\overset{\circ}{\epsilon}$   $\varkappa \tau \varepsilon \tau \alpha \mu (\varepsilon v \tau \alpha \iota \tau \alpha \varrho)$   $\alpha \overset{\circ}{v} \tau \circ v \overset{\circ}{\epsilon} [\xi \circ (\iota \varkappa \circ v \tau \circ \iota \varkappa \circ v) \uparrow \mu \iota \circ \lambda (\iota \omega v)]$   $^{20}$   $[\overset{\circ}{\alpha}]_{Q^-}$ [ταβῶν δέκα] εξ διμοίρου, τὸν δὲ πυρὸ[ν καὶ τὸν τόκον, τὰς πάσας] <sup>21</sup> ἀρτάβας π[εντ] ήποντα, ἀποδότω δ δεδ[ανεισμένος Διονυσίωι] <sup>22</sup> ἢ τοῖς  $\pi[\alpha \varrho' \ \alpha \dot{\upsilon}]$ το $\tilde{\upsilon}$  έν μηνl  $\Lambda \omega l \omega \iota \ \ddot{\upsilon}$ ς έστ $[\iota \nu \ \Pi \alpha \tilde{\upsilon} \nu \iota \ au \circ \tilde{\upsilon}$  ένεστ $\tilde{\omega}$ τος $]^{23}$   $\delta$ εκάτου  $[ἔτου]_S$ , πυρὸν νέον καθαρὸν [ἄδολον, μέτρωι τῶι]  $^{24}[πρὸ_S$  τὸ χαλκοῦ]ν 25 καὶ σκυτάλη δικαίαι, κα[ὶ καταστησάτω] 25 ἐπὶ τὸν κατὰ τὴν Ακώριος δομον τοῖς ἰδίο[ις ἀναλώμασι, ἄνευ] 26 δίκης καὶ κρίσεως καὶ πάσης κακοτεχν[ίας. έὰν δὲ μὴ ἀποδῷ] 27 καθὰ γέγραπται, ἀποτεισάτω τιμὴν ε[κάστης ἀρτάβης χαλκοῦ] 28 [δραχμάς τρισ?] χιλίας καὶ μηθεν ἦσσον. Ἡ [δε πρᾶξις ἔστω Διονυσίωι καὶ] <sup>29</sup> [τοῖς παρ' αὐτο]ῦ τοῦ πυροῦ καὶ τῶν κατὰ τ[ὴν συγγρα-30 φὴν πάντων] 30 [έκ τε αὐτοῦ τοῦ] δεδανεισμένου καὶ ἐκ τ[ῶν ὑπαρχόντων αὐτῶι] 31 [πάντων κα]θάπερ έγ δίκης ή συγγραφή [ήδε κυρία ἔστω πανταχῆ]  $^{32}$   $[ἐπιφερομένη] Μάρτυρες <math>^{\cdot}$  Διονύσιος  $^{\prime}$ Απο[λλωνίου, δ δεῖνα]  $^{88}$  [τοῦ $\delta \varepsilon \tilde{\imath} vos \ldots \gamma \varepsilon \delta os \Pi[\tau] o \lambda \varepsilon \mu \alpha iov, oi \tauo \varepsilon \tilde{\imath} s M \alpha [\varkappa \varepsilon \delta \acute{o} v \varepsilon s]^{-84} [\ldots 2 \varkappa \omega$ 35 οί]ται, Αριμμάς Διονυσίου Χαρισ[τήριος,] 35 [δ δεῖνα τοῦ δεῖνος Πέρ]σης, Αγήνωο Βαοκαίου Λακε[δαιμόνιος]. 36 Συγγοαφοφύλαξ Διονύσ[ιος]. 37 [ Διονύσιος Κεφαλᾶτ]ος Πέρσης τῆς ἐπιγο[νῆς ἔχω τὰς τοῦ πυροῦ] 38 [ἀρτάβας πεν]τήμοντα μαθότι πρ[όμειται μαὶ ποιήσω μαθὰ γέγραπται.] 39 [Διονύσιος ἔχω κυρίαν.]  $^{40}$  [ Έτους ι  $^{\prime}$ 4θ  $\dot{v}$ ο κθ  $\dot{\epsilon}$ ν κώμηι T] ήνει τῆι καὶ Ακώριος τοῦ Mωχ $\dot{\epsilon}$ (του) 40

134. Syngraphophylaxurkunde über Pachtung eines Grundstücks. — 101 v. C. — Tebtynis.

P. Tebtynis 1, 106 edd. Grenfell-Hunt.

Verso: *∆ιονν* . . [
. . . . . [

Das Pachtobjekt ist dasselbe wie in dem zwei Jahre älteren P. Teb. 105,

ἀν αγέγ (οαπται) διά ...

nur verpachtet hier der Eigentümer, dort ein Pächter in Afterpacht. Wie Wilcken (Arch. 3, 523) am Original festgestellt hat, ist in Teb. 105 die Innenschrift von der Hand des γραφεῖον-Beamten, die Außenschrift von anderer Hand früher geschrieben (S. 54). Für das gegenwärtige Stück liegen Angaben über Verschiedenheit der Handschriften nicht vor. Übrigens ist ein ἀναγραφή-Vermerk auf demselben mindestens nicht erhalten.

 $^{1}("Erovs) \ \iota\delta \ \Phi\alpha\tilde{\omega}\varphi\iota \ \iota\delta \ \tilde{\epsilon}\nu \ \Pi\tau [o(\lambda\epsilon\mu\alpha\ell\delta\iota)] \ E\dot{v}(\epsilon\varrho\gamma\dot{\epsilon}\tau\iota\delta\iota). \ \ \dot{E}\mu\ell\sigma(\vartheta\omega\sigma\epsilon)$  $M\lceil \acute{a}o\omega v \Delta \iota ovv(\sigma \iota ov) \rceil \Pi \tau o \lambda \varepsilon \mu \alpha \iota \omega \iota \Delta \pi o (\lambda \lambda \omega \nu \iota ov) \Pi \acute{e}(o\sigma \eta \iota) \tau (\widetilde{\eta}_S) \grave{e}\pi (\iota \gamma ov\widetilde{\eta}_S)$  $^{2}$   $\dot{\tau}$   $\dot{o}v$   $\dot{\epsilon}\alpha v(\tau o \tilde{v})$   $\langle \varkappa \lambda \tilde{\eta} \varrho o v$   $\dot{\tau}\dot{o}v$   $\ddot{o}v \tau \alpha \rangle$   $\dot{\epsilon}v$   $\tau \varrho \iota(\sigma l)$   $\sigma \varphi(\varrho)\alpha(\gamma \tilde{\iota}\sigma \iota)$   $\epsilon l_{S}$   $(\ddot{\epsilon}\tau \eta)$   $\gamma$ [12 Buchst.] . ενυ( ) δώ(σει) χα(λιοῦ) (τάλαντον) α ἀνα(πόδοτον).

3 Βασιλευόντων Πτο[λ]εμαίου τοῦ καὶ 'Αλεξάνδρου θεοῦ Φι[λομ]ήτορος καὶ βασιλίσσης Βερενίκης <sup>4</sup> θεάν Φιλάδελφον έτους τεσσαρεσκαιδεκάτου έφ' ιερέως 'Αλεξάνδρου και των άλλων 5 των γραφομένων έν 'Αλεξανδρεία 5 μηνὸς 'Απελλαίου 6 έν Πτολεμαίδι Εὐεργέ(τιδι) τοῦ Φαῶφι Άρσινοίτου νομοῦ. Ἐμίσθωσεν Μάρων Διονυσίου ΤΜακεδών τῶν κατοίκων ίππέων Πτ[ολ]εμαίωι τωι καὶ Πετεσούχωι Απολλωνίου 8 Πέρσης τῆς έπιγονης τὸν [έ]αυτοῦ κληρ[ο]ν τὸν ὄντα ἐν τρισ(ὶ) σφραγῖσι περὶ Κερκευσιθοιν της Πολέμωνος μερίδος, [ὧ]ν γείτονες της πρώτη[ς σ]φραγίδος νότου Μεστασύτμιος 10 βασιλική γῆι ἀνὰ μέσον ὅντος [γύ]ου βοροᾶ ἀπολ- 10 λωνίου κ[λη]ο[ο]ς λιβὸς καὶ ἀπηλιώτου 11 [διῶρυξ, τη]ς δὲ δευτέρας νό[του β ασιλικήι γηι ανά μέσον όντος ύδραγ ω γου βορρά Απολλωνίου 12 [κληρος λιβός ..... ἀπ]ηλιώτου διωρυξ ἀνὰ μέσον οὐσων νομων, της δὲ τοίτης 13 [νότου 17 Buchst., βο]ορα Πολέμωνος νεωτέρου αλήρος, λιβὸς γύης, ἀπηλιώτου 14 [21 Buchst. κλη]οος. Ἡ μίσθωσις ήδε είς ἔτηι τοία ἀπὸ τοῦ  $\dot{\epsilon}$ νεστ $\langle \tilde{\omega} \tau \rangle$ ος  $^{15}$   $[\iota \delta$   $\dot{\epsilon}$ τους  $\dot{\epsilon}$ μφορίου τοῦ παντὸς] κατ'  $\dot{\epsilon}$ τος  $\dot{\epsilon}$ μαστον  $\dot{\alpha}$ πο- 15 τάκτου πυροῦ ἀρταβῶν ὀγδοή $\frac{16}{16}$ [κοντα . . . . . ἄνευ σπέρματος] ἀκίνδυνον παντὸς κινδύνου καὶ ἀνυπόλογον <sup>17</sup> [πάσης φθορᾶς πλην τῆς ἐμβρό]χου καὶ ἀβρόχου ήτις ὰν γένηται ἐν τῆ γῆ ταύτηι 18 [17 Buchst.] δὲ γενομένης υπόλογος ἔστωι Μάρωνι ἐκ τῶν ἐκφορίων 19 [17 Buchst.] . ἕκαστον, έὰν δὲ ή ἐπάνωι ἢ ἡ ὑποκάτωι γῆι βοέχηι 20 [17 Buchst.] . . ο . . γεται τὰ 20 έμφόρια έμ πλήρους. Τὰ δ' ἔργα πάντα τῆς γῆς 21 [καὶ τοὺς καθή]κοντας χωματισμούς και ποτεισμούς έπιτελείτωι Πτολεμαΐος κα 22 [τ' έτος και άναπ]αυσάτωι κατ' έτος τὸ τρίτον μέρος τῆς γῆς χόρτωι ἢ ἀράκωι ἢ τήλει 23 [καὶ μὴ ἐξέσ]τωι αὐτῶι ἐγλιπεῖν τὴν μίσθωσιν ποὸ τοῦ γοόνου, δότωι  $\delta$ ' αὐτῶι  $^{24}$  [Μά $\varrho$ ων ἐν τ $\dot{}$ ]ῶι πεντεκαι $\delta$ εκάτ $\dot{}$ ω ἔτει εἰς τὰ ἔ $\varrho$ γα τῆς  $\dot{}$ ῆς ἀναπόδοτον χαλκοῦ  $^{25}$  [τάλαντον  $\tilde{\epsilon}$ ν]. Kαλ τοῦ χρόνου  $\delta$ ιελθόντος παρα-  $^{25}$ δειξάτωι ἃ καὶ παρείληφεν καθαρὰ 26 [ἀπὸ θρύου καλάμο]υ ἀγρώστεως τῆς

<sup>4</sup> l. θεᾶς Φιλαδέλφου. 5 Der Raum für das Tagesdatum war bei der (offenbar vor Abschluß des Kontrakts vorbereiteten) Niederschrift offen gelassen worden, und man hat bei Vollziehung des Vertrags vergessen, den Tag einzusetzen.

<sup>8 1.</sup> Πέρσηι.

<sup>15</sup> φόρος ἀπόταντος ist festgesetzter Zins, im Gegensatz zu Teilpacht.

<sup>16</sup> l. ἀπινδύνου . . . ἀνυπολόγου.
19 l. βρεχ(δ)ῆι oder βραχῆι?
22 ἀναπαυσάτωι sqq. bezieht sich auf die zeitweise Bepflanzung mit Brachpflanzen.

 $\langle \alpha \rangle$  ἄλλης δείσης, τά τε κατ' ἔτος ἐκφόρια ἀποδότωι <sup>27</sup> [Πτολεμαῖος Μάρωνι . . . . ἐν μηνὶ Π]αῦνι ἐν τῆ σημαινομένηι κώμη οὖ ἂν Μάρων <sup>28</sup> [συντάσσηι 15 Buchst. ]νποιουν καὶ λόγον μέτρωι τῶι πρὸς τὸ ἐν τῷ δρόμ $\varphi$  <sup>29</sup> [τοῦ ἐν αὐτῆι Σουχιείου. 'Εὰν δὲ μὴ ἀποδῶι ἢ ἄλλο τι παρα-] συγγραφῆ ἀποτεισά-

| 30 30 [τω Πτολεμαΐος | Μάοωνι         |            | μέρος τῆς γῆς<br> ς καὶ τῶν ἐκφορί- |
|----------------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| 31                   |                |            | J- , ,                              |
| $^{32}[\omega\nu]$   |                |            | $]v \tau \iota \mu \eta v$          |
| 33 [                 | . `            |            | ]ς είκοσι καί                       |
| Verso:               |                |            |                                     |
| 34 [Μ]άρωνος         | . [],          | Απολλωνίου | ⊿                                   |
| 35 35 [Πτο]λεμαίου   | <i>Κ</i> λ. [] |            | . ¢ ov                              |

135. Registrierungsvermerk auf einer Syngraphophylaxurkunde. — 210/9 v. C. — Krokodilopolis (Arsinoë). (Vgl. S. 54.)

Petr. 2, 47 l. 34—38 ed. Mahaffy. Zu l. 1—33 des Stücks Nachtr. von Wilcken, Gött. G. A. 1895 S. 164—5 und Smyly bei Fl. Petr. 3, 55 b (p. 161). Lit.: Wilcken a. O.; P. Meyer, Klio 6, 464.

Der vorhergehende Kontext (l. 1—33), der schlecht erhalten und am Protokolleingang abgebrochen ist, enthält eine Quittung über bereits eingeklagt gewesene Geldsummen. Außer den bereits oben namhaft gemachten Nachträgen ist zu l. 9 etwa [ὑπὲρ ὧν εἰσέδωκεν ἔντενξιν] zu ergänzen und l. 22 statt επιοντι zu lesen ἐπὶ οὖτινος [τῶν προγεγραμμάτων ο. ä. — Die hier abgedruckte Registrierung wird durch den gewesenen Schuldner veranlaßt, 'weil der Syngraphophylax (der also eigentlich dazu berufen wäre) in Alabastronpolis Liturgiedienste (im Pap. ergänzt) tun muß'.

 $^{36}$  ( $^{2^{te}}$  H.) Έχοηματίσθη ἀνενεχθὲν τὸ  $[ἀντι]^{37}$  γοαφον τοῦτο ἐν Κοο-κοδίλων  $[πόλει]^{38}$  (ἔτους)  $_{i}$   $_{i$ 

136. Υπογραφή zu einer συγγραφη έξαμάρτυρος. — 226 n. C. — Herakleopolis magna. (S. 55.)

BGU 989 ed. Viereck. Nachtr. von Schubart, Arch. 5, 205 A. 3. Lit. Mitteis, R. Priv. R. 1, 309 A. 70; Wilcken, Arch. 5, 204 fg.

Der Text der συγγραφη έξαμάρτυρος fehlt. Wie oben S. 64 A. 2 bemerkt ist, vermute ich, daß hier eine bloß auszugsweise Abschrift vorliegt, welche die βιβλιοθήκη (ἐγκτήσεων) einer der Parteien ausgefolgt hat. Sie begnügte sich dabei an der Spitze zu konstatieren, daß ein έξαμάρτυρον vorliege, und das Signalement (S. 75) des Schuldners anzugeben (l. 1—3); von l. 5 an gab sie die Kopie seiner ὁπογραφή, welche wenigstens zu gewissen Zwecken den Kontext ersetzen konnte, da sie die Bestimmungen des Kontrakts wiederholt; für einen strikten juristischen Beweis konnte sie freilich ohne den Kontext nicht genügen. — In l. 3 ist zwischen die Über-

schrift und die  $\delta\pi ογοαφή$  eine Originalunterschrift des  $\epsilon\pi\iota τηρητης$  συναλλαγμάτων gesetzt, welche vielleicht die Richtigkeit der Kopie bestätigen soll. — Eine abweichende Auffassung der Urkunde hat Wilcken, welcher a. O. annimmt, daß hier überhaupt nie ein Kontext verfaßt worden sei, sondern das Amt sich mit der Unterschrift der Partei begnügt habe. Man kann die Möglichkeit dessen nicht völlig ausschließen; denn da die Urkunde abgebrochen ist, könnten die Zeugenunterschriften, die in diesem Fall auf dem Stück gestanden haben müssen, dazu gedacht werden. Ich halte jedoch eine solche Praxis für wenig wahrscheinlich, da die  $\delta\pi ογοαφή$  begriffsmäßig einen Text voraussetzt. Die sogen. 'selbständigen'  $\delta\iota αγραφά$  (S. 69), bei denen ja allerdings das Schwergewicht auf die Unterschrift fällt, haben doch immerhin den Text der  $\delta\iota αγραφή$ ; die Unterschrift ist also hier nicht so beziehungslos, wie sie in unserem Fall sein müßte.

Eine gleich formulierte Urkunde ist nach Mitteilung von K. Wessely P. E. R. Inv. Nr. 1577 (Ausstellungs-Nr. 230).

Mit Unterstreichungen deutet der Hg. unvollständig erhaltene, aber sichere Buchstaben an.

137. Zusage einer ἀποχὴ ἑξαμάρτυρος. — 90 n. C. — Faijûm. (S. 56.) BGU 260 ed. Krebs. Nachtr. von Wilcken in den Nachtr. zu BGU I.

Lit.: Mitteis, R. Priv. R. 1, 309 A. 70; Wilcken, Arch. 5, 204 fg.

<sup>1</sup> Πετεσοῦχος Πτολεμαίου Αφοοδισί $[\phi]$  <sup>2</sup>. $[\dots]$ ως χαίρειν. Απέχωι παρά σου <sup>3</sup> ας ἄφιλές μοι ἐπ' ἐνυκήσι κατα <sup>4</sup> δημόσ[ιον] χρη $[\mu]$ α $[\tau]$ ισμον ἀργυ[0]ρίου δραχμας έξακοσίας καὶ <sup>6</sup> δπόδε ἐαν αίρ[0], ἐκδώσωι σου <sup>7</sup> έξαμάρ 5 τυρον ἀπ[0]χήν. Ή χὶρ  $[\eta]$ 8 δε κυρία ἔστωι πανταχ $[\eta]$ 1 επιφερωμένη ως ἐν δημω[0]σίωι κατακεχωρισμένηι. <sup>11</sup> Έτους ἐν[α]του Αὐτοκράτορος Καίσαρος 10 <sup>12</sup> Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ <sup>13</sup> μηνὸς  $[\Gamma$ ερμα $[\eta]$ νικοῦ  $[\eta]$ 9.

<sup>3 1.</sup> ἐνοικήσει. 6 1. ὁπότε. — 1. σοι.

<sup>10 1.</sup> κατακεχωρισμένη.

### 3. CHEIROGRAPHA.

138. Cheirographon über ein Depositum. — 136 v. C. — Aus der Thebais.

Grenf. 2, 17 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Partsch, griech. Bürgsch. 21, 152 A. 2; 213 A. 3; Pappulias, ἡ ἐμπράγματος ἀσφάλεια 1. 16 Text zu A. 27.

<sup>1</sup> Έτους λδ  $T[\tilde{v}]$ βι  $\overline{\vartheta}$ . Πατοῦς Πατοῦτος <sup>2</sup> Τακμώιτι Πατοῦτος χαίρειν. Όμολογῶ <sup>3</sup> ἔχειν παρὰ σοῦ κῶνον σιδηροῦν ἐν ὑπο  $\frac{4}{3}$  ἡκη, ἐφ'  $\widetilde{\phi}$  ἐάν με  $\frac{1}{5}$  ἀπαιτῆς καὶ μὴ  $\frac{5}{5}$  ἀποδιδῶ σοι ἀποτίσω σοι χαλκοῦ (τάλαντον) α 'B,  $\frac{6}{5}$  τιμὴν τοῦ προγεγραμμένου κώνου. <sup>7</sup> Έγγυος Θαῆσις πρεσβυτέρα Πόρτιτος  $\frac{8}{5}$  τῶν προκειμένων πάντων. Έγραψεν  $\frac{9}{4}$  ρύτων Παμφίλου ὑπὲρ  $\frac{10}{5}$  αὐτῶν διὰ τὸ φάσκειν  $\frac{10}{5}$  αὑτοὺς μὴ εἰδέναι γράμματα.  $\frac{11}{5}$  (Έτους) λδ  $T\tilde{v}$ βι  $\overline{\vartheta}$ .

3—4 ὁποθήπη ist hier im Sinn von παραματαθήπη gebraucht, also = Depositum. 5 = 1 Talent 2000 Drachmen.

139. Cheirographon über einen Lieferungskauf. — Ende des 2. Jahrh. v. C. — Tenis.

P. Rein. 30 ed. Th. Reinach.

¹ [Διονύσιος] Κεφαλᾶτος Πέρσης τῆς ἐπιγονῆ[ς τῶι δεῖνι] ² [.....ο]ν Μακεδόνι ἐκατοντάρχωι [τῆς . . . .] ³ [ἡγεμονίας] 'Ακωριτ[ῶν ]χ[αl]ρ[ειν. 5 Όμολογῶ] ⁴ [ἔχειν π]αρὰ σοῦ τιμὴν πυροῦ ἀρταβ[ῶν . . . . .] ἑ [ὰς ἀποδώ]σω σοι ἢ τοῖς παρὰ σοῦ ἐν τῶ[ι . . . . μηνὶ] ⁶ [τοῦ προκειμένου] ἔτους, πυρὸν στερεὸν νέον [καθαρὸν] ¹ [ἄδολον, μ]έτρωι τῶι ἐμῶι καὶ κα[ταστήσω] ϐ [ἐπὶ τὸν κα]τ[ὰ τ]ὴν 'Α[κώ]ρι[ος ὅρμον τοῖς ἰδίοις]  $^9$  [ἀνηλώ]μασι ἐὰν δὲ 10 [μ]ὴ ἀπ[ο]δ[ῶ καθότι πρόκειται, ἀπο]  $^{10}$ [τείσω] σοὶ ἢ τοῖς παρὰ σοῦ τιμὴν ἑκά[στης]  $^{11}$  [ἀρτάβης] χαλκοῦ δραχμὰς δισχιλ[ίας, τῆς]  $^{12}$  [πράξεω]ς οὕσης σοί τε καὶ τοῖς παρ[ὰ σοῦ ἐξ ἐμοῦ]  $^{13}$ [τε καὶ] ἐκ τῶν ὑπ[α]ρχόντ[ων ἐμοὶ 15 πάντων]  $^{14}$  [καθάπερ] ἐγ δίκης. ΄Η χεὶρ ἥδε κυρία [ἔστω]  $^{15}$  [πανταχῆ] ἐπιφερομένη(ι) καὶ [παντὶ τῶι ἐπιφέροντι.]

 $^{16}(2^{\mathrm{te}}\ \mathrm{H.})$   $^{17}[''E\tau ovs\ldots]$   $\Pi lpha \~v \iota \ [\ldots]$  έν κώ $(\mu \eta)$   $T \acute{\eta} \nu \epsilon \iota \ [ au \~o\~v\ M @ \chi \ell au \~ov]$ 

 $^{18} \left[ \dot{\alpha} \nu \alpha \gamma \dot{\epsilon} \right] \gamma \varrho (\alpha \pi \tau \alpha \iota) \ \delta \iota' \ A \pi \circ \lambda \lambda [\omega] \nu \iota' \circ v.$ 

140. Cheirographon über ein Getreidedarlehen. — Wahrscheinlich 114 v. C. — Herkunft unbekannt.

P. Amh. 2, 32 Verso edd. Grenfell-Hunt.

 $^{1}$  Φανίας Πρωτάρχου  $^{2}$  Πασικράτηι ἀΑπολλφνιί[ο]υ  $^{3}$  χαίρειν. Έχω παρὰ  $^{5}$  [σοῦ]  $^{4}$  πυρῶν ἀρτάβας τρεῖς  $^{5}$  (γίνεται) (πυρῶν) (ἀρτάβας) γ, ἃς ἀποδώσω σρο[ι]  $^{6}$  ἐν τῶι Παῦνι μηνὶ τοῦ  $^{7}$  τρίτου (ἔτους). Ἐὰν δὲ μὴ  $^{8}$  ἀποδῶ, ἀπο-  $^{10}$  τείσω σοι  $^{9}$  ἐν τῶι ἐχομένωι μην[ὶ]  $^{10}$  ἡμιόλιον.  $^{11}$  Έτους γ Τῦβι  $\overline{\imath\eta}$ .

Unten, in umgekehrter Schrift: Φανίας Πασιπράτηι χαίρειν ε.

141. Cheirographon über eine Verpachtung. — 112 v. C. — Tebtynis. P. Teb. 107 edd. Grenfell-Hunt.

¹ Πτολεμαῖος Μενίσκου Μεγχεῖ χαίρειν. Ὁμολογῶ ² μεμισθωκέναι σοι τὰς ὑπαρχούσας ἐν τῶι ³ κλήρωι μου χόρτου ἀρούρας δέκα [εἰς τὸ] ⁴ ἐσπ[αρμ]ένας εἰς τὸ  $\varsigma$  (ἔτος) ἐκφορίου ἑκάσ $\varsigma$ τη[ $\varsigma$ ] ἀρούρας πυροῦ πέντε,  $\varsigma$  ὥστ' εἶναι  $^6$  πυροῦ ἀρτάβας πεντήκοντα, καὶ συν $\varsigma$ χωρῶ τῆι μισθώσει καὶ βεβαιώσωι σ[οι]  $^8$  καὶ οἷς ἐὰν μισθώσης.  $^9$ Έρρωσο. ( $^8$ Ετους)  $\varsigma$   $^4$ Αθ[ὑρ..]

142. Cheirographon über ein Darlehen unter Römern. — 120 n. C. — Faijûm. (S. 56 bei A. 5—7.)

BGU 69 ed. Viereck. Nachtr. vom Hg., Wilcken und Krebs in den Nachtr. zu BGU I.

Das Chirographum ist — gegen die Regel — unterschrieben, vielleicht weil es allographisch ist. — Die Höhe der Zinsen ist nicht bezeichnet; also sind die landesüblichen gemeint.

<sup>1</sup>[Οὐαλέοιος] Λόγγος [ί]π[πεὺς] εἰλης 'Αποιανῆ[ς] ²τ[ύ]ο[μ]ης Τοανιανῆς 'Ιουλίφ 'Αγοιππιανῷ ³ ἱππεῖ εἴλης τῆς αὐτῆς, τύομης Οὐολου μνίου χαίοιν. 'Ομολογῷ ἔχιν παρά σου <sup>5</sup> χρῆσιν ἔντοκον ἀργυρίου σεβαστοῦ <sup>5</sup> <sup>6</sup> νομίζματος δραχμὰς ἑκατὸν τεσ σεράκοντα, ας καὶ ἀποδώσω σοι τῷ <sup>8</sup> ἔνγιστα δοθησομένῳ ὀψωνίῳ <sup>9</sup> ἀνυπερθέτως τῆς πράξεός σοι γινο <sup>10</sup> μένης 10 ἔκ τε ἐμοῦ τε κα[ί] ⟨τ⟩ῶν ὑπαρ <sup>11</sup> [χ]όντων μοι πάντων καθάπερ ἐγ <sup>12</sup> [δί]κης. Τὸ δὲ χειρόγραφον τοῦτο <sup>13</sup> [κύρ]ιον ἔστω πανταχῆ καὶ παντὶ <sup>14</sup> [τ]ῷ ἐ[πι]φέρο[ντ]ι ὡς ἐν δημοσίῳ <sup>15</sup> [μα]τακεχωρ[ι]σμένον, μενόντων 15 <sup>16</sup> [σοι] τῶν, ὧν ὀφείλω σοι, δραχμῶν <sup>17</sup> χειλίων Σεμπρώνιος Σαβῖνος ἱππεὺς <sup>18</sup> εἴλης τῆς αὐτῆς, τύρμης Οὐολουμνίου <sup>19</sup> ἔ[γ]ραψα ὑπὲρ α[ὐ]τοῦ ἐρωτηθὶς διὰ τὸ βρα <sup>20</sup> [δ]ύτερα αὐτὸν γράφιν, αὐτοῦ γράφοντος <sup>21</sup> [τὸ <sup>20</sup> δ]νομα. ("Ετους) δ 'Αδριανοῦ Καίσαρος <sup>22</sup> [το]ῦ κυρίου Πα[ῦνι] πη. (2<sup>te</sup> H.) Οὐα[λ]έρις Λόγγος <sup>23</sup> ὁ προγε[γραμ]μένος ἔ <sup>24</sup> λαβον καθὼς πρόκιται.

Verso (3<sup>te</sup> H.):  $X\iota \varrho \delta[\gamma] \varrho \alpha \varphi \circ \nu$   $O \dot{\upsilon} \alpha[\lambda] \epsilon \varrho [\iota \circ \upsilon]$   $\Lambda \delta \nu [\gamma \circ] \upsilon$ .

13 l.  $\pi\alpha\nu\tau l$   $[\tau]\tilde{\varphi}$  M. entsprechend der 16  $[\sigma\sigma\iota]$   $\tau\tilde{\omega}\nu$  M.;  $[\tau\sigma\dot{v}]\tau\omega\nu$  Viereck. gewöhnlichen Formel;  $[\tau\dot{\delta}\pi]\varphi$ . Viereck.

143. Cheirographon über ein Darlehen unter Römern. — 138 n. C. — Faijûm.

BGU 272 ed. Krebs. Nachtr. von Viereck und Wilcken in den Nachtr. zu BGU I. Der Schuldschein ist durchstrichen, also kassiert.

 $^1$  [......] Γάιος Λογγεῖνος οὐετρανὸς λεγιῶνος  $^2$  [δωδεκάτη]ς Κεραυνοφόρου Γαίφ Σεμπρωνίφ  $^3$  [.....]οὐετραν[ῷ] χαίρειν. Όμολογῶ ἔχειν  $^4$  [παρά σου κατ]ὰ το[ῦ]το τὸ χειρόγραφον παραχρῆμα  $^5$  [διὰ χειρὸς  $^6$  έξ] οἴκου ἀργυρίου δραχμὰς χειλίας  $^6$  [έκατὸν εἴκοσ]ι  $-\langle$  άρκ, τόκου δραχμαίου έκάστης  $^7$  [μνᾶς τὸν μῆ]να ἕκαστον, ὧν καὶ τὴν ἀπόδοσίν  $^8$  [σοι

ποιήσω έ]ν μηνὶ Χοίαχ τοῦ έν[εστ]ῶτος  ${}^{9}$ [β (ἔτους) Καίσαρος] Τίτου Αἰ10 λίου 'Αντωνείνου Σεβαστοῦ  ${}^{10}$ [Εὐσεβοῦς ἄ]νευ πάσης ὑπερθέσεως καὶ εὑρη  ${}^{11}$ [σιλογίας, 'μέ]νοντος τούτου λόγου ὑπὲρ ὧν ἄλ  ${}^{12}$ [λων ὀφείλω σ]οι κα[τὰ] χειρό[γρ]αφον δραχμῶν  ${}^{13}$ [.....]ων καὶ τόκων ἄνευ πάσης  ${}^{15}$  ὑπερ  ${}^{14}$ [θέσεως καὶ εὑρη]σιλογίας, γεινομένης σοι  ${}^{15}$ [τῆς πράξεως] ἔκ τε έμοῦ καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόν  ${}^{16}$ [των μοι ἀπάντ]ων. Τὸ δὲ χειρόγραφον τοῦτο δισ  ${}^{17}$ [σὸν γραφὲν κύρι]ον ἔστω ὡς ἐν δημοσίω κατα  ${}^{18}$ [κεχωρισμένο]ν. Έτους δευτέρου Αὐτοκράτορος  ${}^{19}$ [Καίσαρος Τίτου] Αἰλίου 'Αντωνείνου  ${}^{20}$  Σεβαστοῦ  ${}^{20}$ [Εὐσεβοῦς Τῦρί .]

Darunter 4 fast ganz verlöschte Zeilen von anderer Hand.

11 Ob σου τοῦ statt τούτου?

# 144. Chirographarischer Kauf über ein Kamel. — 144 n. C. — Soknopaiu Nesos. (S. 86.)

BGU 453 ed. Krebs. Nachtr. vom Hg. in den Nachtr. zu BGU II. Original von mir revidiert.

Am Schluß steht nicht, wie der Hg. las, ein (hier unmöglicher) ἀναγραφή-Vermerk, sondern, wie ich am Original sah, die Quittung über die Gebühr für die Wüstenwacht; dazu Preisigke, P. Straßb. 1 p. 50. Die Gebühr ist vermutlich bei der Einfuhr des Kamels nach Soknopaiu Nesos gezahlt worden; das Dorf lag in der Tat so, daß das Kamel durch die Wüste hingeführt werden mußte.

Daß ein ἀναγραφή ·Vermerk hier sachlich undenkbar ist, folgt daraus, daß in der Kaiserzeit, der das Stück angehört, die χειρόγραφα nicht mehr in der χώρα durch ἀναγραφή, sondern in Alexandrien durch δημοσίωσις registriert werden (S. 82 fg.).

 $^1H[.] \dots [...]$  το  $^3$  Αλεξάν $[\delta]$  ρου ἀπὸ πώμης  $^2$  Θερευούθεως τοῦ [H] ροσωπίτ[o]υ νομοῦ  $^3$  Αρπάλω [H] Παβοῦτο[g] ἀπὸ πώμης  $^4$  Σοπνοπ(αίου) [H] σου  $^5$  χαίρ[ειν. Όμ] ολογῶ πε $^5$  πραπέναι σοι ἐκ τῶν ὑπαρχόντων  $^6$  μοι παμήλων [αμηλ] ρον [αμηλ] ρον [αμηλ] ην [αμηλ] [α

 $^{19}(2^{\text{to}} \text{ H.})$  Tετελ(ώνηται)  $\delta\iota(\grave{\alpha})$  πύλ(ης) Σοκ[νο]π(αίου) Νήσο[υ] έρη- $^{20}$  μοφυλ(ακίας)  $^{\circ}$ Αρπαλος  $^{20}$  Παβοῦτος  $\mathring{v}ποτελ(...)$  κάμηλ(ον)  $\mathring{v}ηλ(ειαν)$  πυρλ  $^{\circ}$  κεχ(αραγμένην)  $\mathring{v}$ εξι $\mathring{\varphi}$   $^{21}$  μηρ $\mathring{\varphi}$  ἀραβι[κ $\mathring{\varpi}$ ς.] ( $^{\circ}$ Ετους) έπτα[και $\mathring{v}$ εκά]του  $^{\circ}$ Αν- $^{\circ}$  [τωνίνου]  $^{22}$ Καίσαρος τοῦ κυρίου  $^{\circ}$  Μεχελρ $[\cdot]$ :  $:\overline{\varphi}$ 

 $<sup>12 \</sup>sim 5 = γίνονται δραχμαί. — 1. σοι statt σε.$ 

<sup>13</sup> l. πάση βεβαιώσει. 19 Hergestellt von M.

145. Cheirographon über einen Grundstücksverkauf. — 322 oder 323 n. C. — Hermupolis.

CPR 1 Nr. 10 Col. I ed. Wessely. Nachtr. von Hunt, Gött. G. A. 1897, 460. Lit. (chronologische Fragen betreffend): Mommsen, Hermes 32, 545 fg.; Seeck, ebenda 36, 31; Collinet-Jouguet, Arch. 3, 341; Viereck, ebenda 4, 156 fg.

Der Papyrus besteht aus zwei gleichlautenden Kolumnen; er war zum Zerschneiden bestimmt, so daß jede Partei eine Ausfertigung bekommen sollte.

 $^1$  Παῆσις Bήμ[ιος μη]τρὸς Ταύριος ὡς (ἐτῶν) λ οὐλη <math>δακτύλω μικρωάριστερᾶς χειρός ἀπὸ κώμης Τερτενβύθεως τοῦ Έρμοπολίτου νομοῦ Αδελφιος 'Αδελφίου γυμ(νασιαρχήσαντι) βουλ(ευτῆ) 'Ερμοῦ πόλεως 2 τῆς λαμπροτάτ[ης χ]αίρειν. Όμολογῶ πεπρακέναι σοι ἀζπὸ⟩ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν α[π]αντα χρόνον τὰς ὑπαρχούσας μοι περὶ ⟨τὴν⟩ προκ(ειμένην) Τερτενβύθεως έκ τοῦ Ζένωνος κλήφου ἰδικ(οῦ) (ἀρούρας) ζ, δον γείτονες [νό-] του γύης, ἀπηλιώτου Βημις Μούϊτος, ἀπὸ της πρ(ὸς) βορρά Ἰβόϊτος Παήσιος ἀπ[ὸ Π]οηρή, λιβὸς διώρυγος Παμούνιος Ερμίνου ἀπὸ Πρερή, τὴν δὲ πρὸς ἀλλήλους συνπεφ Δωνημένην τιμην ἀργυρίου σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα είκοσι ~ ἀργυ ζα αὐτόθι ἀπέσχον παρὰ σοῦ ⟨τοῦ⟩ ἀνουμένου κατά τήνδε την δισσην έ $\langle \gamma \rangle$ γραφον άσφάλειαν διὰ χειρὸς έκ +  $^5$ πλήρους  $_5$ καὶ εἶναι περί σαὶ τὸν ἀνούμενον καὶ τοῖς παρὰ σοῦ τὴν τῶν πεπραμένων σοι ως πρόκ(ειται) κατοικικών άρουρών έπτὰ κυρίαν καὶ κράτησιν, χρωμένους καὶ οἰκονομοῦντας <sup>6</sup> παιοὶ αὐτῶν καθ' ὃν ἐὰν αίρῶνται τρόπον ἀπ[ὸ τοῦ] νῦν ἐπὶ τὸν ἀεὶ χρό[νο]ν, τῶν τούτων ζητουμένων ὑπὲο τῶν παρ ωγ ημένων χρόνων μέχρι τοῦ διεληλυθότος έτους της δεκάτης ίνδικτιώνος καὶ αὐτῆς ὄντων πρ[ὸς] σαὶ τὸν πωλοῦντα, τῶν δὲ ἀπὸ τοῦ ένεστῶτος έτους τῆς εὐτυχοῦς ένδεκάτης ἰνδικτιῶνος ἐπὶ τὸν έξῆς χρόνον ὄντων 8 πρός σαὶ τὸν ἀνούμ[ε]νον διὰ τὸ ἶναι σοὶ ἐμφόρια καὶ φόρους, τῆς βεβαιώσεως διὰ παντὸς πρὸς πᾶσαν βεβαίωσιν ἐξακολουθούσης μοί τῷ πωλοῦντι, καὶ μὴ ἐπελεύσεσθαί με θμηδ' ἄλλον ὑ[περ] ἐμοῦ έπὶ σαὶ τὸν ἀνούμενον μηδ' ἐπεὶ τοὺς παρὰ σοῦ περὶ μηδενὸς τῆσδε τῆς πράσεως τρόπω μηδενί έὰν δὲ ἐπ≪ει» έλθω ἢ μὴ βεβαιῶ, ἢ τ' ἔφοδος άκυρος, 10 ἔστω καὶ προσ[απο]τίσω ἢ ὁ ὑπὲρ ἐμοῦ ἐπελευσόμενος σοὶ τῷ 10 ώνουμένω ἢ τοῖς παρὰ σοῦ τά δε βλάβη καὶ δαπάνηματα καὶ ἐπιτίμου ώς ίδιον χοέος διπλην την τιμην και είς το 11 δημόσιον την [ίση]ν και μηδεν ήσσον ή πράσις πυρία ως εν δημοσίω ἀρχίω παταπιμένη $\langle v \rangle$ , ήν καὶ δισσήν σοι έξεδόμην. Ἐντεῦθεν εὐδοκῶ τῆ ἐσομένη δημοσιώσι, 12 πεοὶ δὲ τοῦ τα[ῦτα] οὕτως ὀρθῶς καὶ καλῶς γενέσθαι ἐπερωτηθ(εἰς) ώμολό-

<sup>1 1.</sup> Άδελφίω.

<sup>2</sup> προκ(ειμένην) Hunt, GGA 1897, 400. — Τερτενβύθεως, sc. κώμην.

<sup>3</sup> Über die Bedeutung von  $\gamma i \eta s$  (auch  $\gamma i i o s$ , Lips. 106, 16) vgl. Grenfell-Hunt, Teb. 1 p. 235; 2 p. 108; Crönert, Class. Rev. 1903 p. 194.

 $<sup>4 \</sup>sim = \gamma i v \epsilon \tau \alpha i$ . — Das Kreuz am Ende dient zur Ausfüllung der Zeile.

<sup>5</sup> σαὶ l. σὲ, so auch im Folgenden.

<sup>6</sup>  $\pi\alpha\iota\varrho l$  l.  $\pi\varepsilon\varrho l$ . 7/8  $\pi\alpha l$   $\alpha \dot{v}\dot{v}\tilde{\eta}_{S}$  = einschließlich. — l.  $\pi\varrho\dot{o}_{S}$ 

μὲ τον πωλ. und σοῦ τὰ ἐκφόρια. 10 δε l. τε.

<sup>11</sup> über εὐδοκῶ τῆ δημοσιώσι s. S. 83.

 $\gamma(\eta\sigma\alpha)$ . Υπατίας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Λικιννίου Σεβαστοῦ τὸ 5΄ καὶ Λικιννίου τοῦ Ἐπιφανεστάτου <sup>13</sup> Καίσαρος τὸ β΄,  $[\Pi]$ αῦνι δ΄. Παῆσις Βήκιος πέπρακα καὶ ἀπέσχον τὴν τιμὴν καὶ βεβαιώσω καὶ εὐδοκῶ τῆ ἐσομένη δημοσιώσι ὡς πρόκ(ειται). Φιβίων Ἑρμοπολ(ίτης) ἔγρα(ψα) <sup>14</sup> γρά(μματα) μὴ  $\langle \varepsilon i \rangle \delta(\delta \tau o g)$ .

146. Wechselseitiges Cheirographou über einen Tausch. — 213—217 n. C. — Hermupolis magna. (Vgl. S. 57.)

P. Flor. 47 Col. I ed. Vitelli.

Zwei Halbbrüder von Mutterseite tauschen: der eine, Hermodidymos, gibt einen von Vaterseite ererbten Magazinraum, der andere, Tithoetion, das von der gemeinsamen Mutter ererbte Sechstel eines Hauses, von dem sein Bruder bereits ein zweites Sechstel ererbt hatte. Dabei bekommt Tithoetion noch eine Aufzahlung von 200 Drachmen. Das Dokument soll als Spezimen für die Form: ἀλλήλοις χαίρειν dienen. Es war in vier Exemplaren ausgefertigt, für jede Partei zwei (vgl. Amh. 99). Die vorliegenden beiden auf einer Rolle vereinigten Exemplare, von denen nur das erste zum Abdruck gebracht ist, sind von Hermodidymos unterschrieben, waren also für Tithoetion bestimmt.

Das Datum zwischen 213—217 ergibt sich daraus, daß Caracalla als Alleinregent genannt ist.

1 [Αὐρήλιοι Έρμοδίδυμος 'Ανουβίωνος 'Αγα] δοῦ Δαίμονος τοῦ [καὶ Έπι]μάχου και Τιθοητίω [ν δ και] Σαρα2 [πάμμων Ερμίνου τοῦ και 'Αχιλλέ]ως ἀμφότεροι Ερμοπολεῖται ἀναγρα(φόμενοι) ἐπὶ φρο(νρίον) λιβὸς ἐκ μητοός <sup>3</sup> [Εὐδαιμονίδος τῆς καὶ Φίντυος Δημητοίο]υ ἀλλήλοις χαίοειν. Όμολογοῦμεν ἀντικατηλλαχέ [ναι πρὸς ἀλλήλους έντεῦθεν κυρίως καί] 5 ἀναφαιρέτως καὶ ἀμετανοήτως ἐπὶ τὸν ἄπαντα χρόνον  $^{5}$ [τὸν μὲν Αὐρήλιον Έρμοδίδυμον τ] ην συνχωρηθεῖσαν αὐτῷ κατ' ἔγγραπτον ἀσφάλειαν <sup>6</sup> [οίκησιν καὶ χρησιν τόπου καλουμένου Χ]ειμερινώνος έν Πυλώνι καὶ τοῦ έντὸς ταμιείου οἰκίας [πατρικής τοῦ Τιθοητίωνος ἐν Ερμοῦ πόλ]ει ἐπὶ πόλ $(\varepsilon \omega_S)$  ἀπηλ $(\iota \dot{\omega} au \sigma v)$  ἐν δύμη καλουμένη Kαλαθοπλόκ $\omega v^{-8}$  δυ ή κυ $\sigma \varepsilon au \omega$ καὶ ή οἴκησις ὑποστέλλ]ει τῷ α(ἀτῷ) Τιθοητίωνι, τὸν δὲ Τιθοητίωνα τὸν καὶ Σα<sup>9</sup>[ραπάμμωνα τὸ ὑπάρχον αὐτῷ ἕκτον] μέρος οἰκίας καὶ συνκυρόν-10 των και χοηστηρίων και άν. 10 [ηκόντων πάντων και εἰσόδων και έξό]δων  $\vec{\epsilon}\pi \vec{l}$  to  $[\tilde{v} \ \alpha(\vec{v}\tau\tilde{v}\tilde{v})]$   $\vec{d}\mu\phi\delta\delta\sigma v$  katántikov k $[\alpha\tau]\eta\nu\tau\eta\kappa\delta s$   $\epsilon ls$   $\alpha \vec{v}.^{11}[\tau \delta v \ \tau \delta v \ Ti$ θοητίωνα ἀπὸ κληφονομίας] τῆς κοινῆς μητρὸς κατὰ μετοχὴν ἄλλου εκτου μέρους 12 [τοῦ Ἑρμοδιδύμου· ἐντεῦθεν δὲ ἐκάτερο]ν ἀντιλαμβάνεσθαι καί χρᾶσθαι καὶ οἰκονομ $\langle \varepsilon \rangle$ ῖν καὶ διοι $\frac{13}{2}$ [κεῖν περὶ οὖ ἀντικατηλλάγη, ώς προδ εδήλωται, έπι τὸν απαντα χρόνον και βεβαιοῦντα διὰ παν 14 τὸς και ἀπέσχεν δ Έρμοδίδυμος πα οὰ τοῦ Τιθοητίωνος ὑπὲρ ἐκλογῆς ἀργ(υρίου) 15 (δραχμας) διακοσίας δια  $^{15}$  [χειρος καὶ οὐκ ἔξεσται οὐδενὶ ἡμῶν π]αραβῆ-

14 ἐκλογή, sonst die Wahl o. a., kann hier nur die Aufzahlung bedeuten.

ναι τήνδε τὴν ἀντικαταλλαγὴν ἀπὸ μηδενὸς  $^{16}$ [λόγου παρευρέσει μηδεμιᾳ ἐπὶ τὸν ἄπα]ντα χρόνον διὰ τὸ ἡμᾶς ἐπὶ τούτοις συντεθεῖσθαι. Ἡ  $^{17}$ [ἀντικαταλλαγὴ κυρία ἢν καὶ τετρασσ]ὴν ἐγράψαμεν, εἰς τὸ παρ' ἐκατέρφ μέρει εἶναι δισσήν.  $^{18}$ [("Ετους).. Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐ]ρηλίου Σευήρου ἀντωνίνου Παρθικοῦ Μεγίστου Βρεταννικοῦ  $^{19}$ [Μεγίστου Εὐσεβοῦς Σεβ]ἀστοῦ Τῦβι  $\overline{\imath}$ θ ( $^{2}$  H.) Αὐρηλίος Έρμοδίδυμος ἀνουβίωνος ἀντικα $^{20}$ [τήλλαχα καὶ εὐδοκῶ πᾶσι τοῖς προγεγραμμ]ένοις  $^{21}$ [( $^{2}$  H.) Αὐ- 20 ρήλιος Έρμοδίδυμος ἀνουβίωνος εὐδοκῶ] τῆ τῆς ἀσφαλίας δημοσιώσεως.

21 Ι. δημοσιώσει.

## 147. Byzantinisches Cheirographon, Miete zweier Zimmer. — 633 n. C. — Arsinoë. (Vgl. S. 87 fg.)

P. Lond. 1 Nr. 113, 6 b ed. (Wessely, Wien. Stud. 9, 244; sodann) Kenyon 1 p. 214 der Gesamtpublikation.

Das nachstehende Chirographum vom J. 633 läßt die meisten der auf S. 88 angegebenen Besonderheiten der byzantinischen Urkunde erkennen.

 $^1$ † Έν ὀνόματι τοῦ κυρίου καὶ δεσπ(ότου)  $^2$  Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ καὶ  $^3$  Σωτῆρος ἡμῶν, βασιλείας  $^4$  τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ φιλανθρ(ωποτάτου)  $^5$ ἡμῶν δεσπότου Φλ(αυίου) Ἡρακλείου  $^6$ τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτο-  $^5$  τράτορος ἔτους κη Μεσορὴ ιθ ζ ἰν(δικτιόνος) ἐν ᾿Αρ(σινόη).

8 Φλ(αυίφ) Γεροντίφ τῷ περιβλέπτω <sup>9</sup>κόμετι υίῷ τοῦ τῆς λαμπρᾶς  $^{10}$  μνήμης Κολλούθου ἀπὸ τῆς  $^{11}$ Αοσινοϊτῶν πόλεως Αὐοήλ $(\iota \circ \varsigma)$   $^{12}$  Γερόν- $^{10}$ τιος περιχύτης δημο(σίου) <sup>13</sup> βαλανίου ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως <sup>14</sup> υίὸς Φοιβάμμωνος οἰκῶν  $^{15}$ ἐπ' ἀμφόδου Μουϊαρίο(v) χ(αίρειν). Όμολογ $[\tilde{\omega}]$   $^{16}$  με-  $^{15}$ μι[σ]δῶσθαι παρὰ τῆς ὑμέτερας  $^{17}$  λαμπρότητος ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντ(ων) $^{18}$  αὐτ $\tilde{\eta}$  έπ $\tilde{\iota}$  τ $\tilde{\eta}$ [σδ] $\varepsilon$  τ $\tilde{\eta}$ ς πόλεως  $^{19}$  καλ τοῦ αὐτο[ $\tilde{v}$  ἀμ] $\varphi$ όδου ἔσωθεν  $^{20}$  τοῦ  $^{20}$ έκεῖθε ἐποικίου βλέπο $[v( au o_S)]^{-21}$ εἰς λίβα ἐν οἰκίᾳ ἀνεφγμέν $[\eta]^{-22}$ εἰς ἀπη- $\lambda$ ιώτην ἐν τῷ κλε . . .  $^{28}$ τόπους δύο ἀνεωγμένου $[\varsigma]$   $^{24}$  ἕνα μὲν ε $l\varsigma$  βοροᾶ, τὸν  $[\delta\grave{\epsilon}]^{25}$ ἄλλον  $\epsilon l_S$  ἀπηλιώτην  $\mu\epsilon [\tau']^{26}$ αὐτῶν τοῦ  $\delta\iota\langle n\alpha l\rangle$ ου  $\dot{\epsilon} \varphi'$  ὅσον  $^{25}$  $^{27}\chi \varrho \acute{o} v o v \quad \beta o \acute{v} \emph{l} [arepsilon \iota \quad \dot{lpha}\pi ] \grave{o} \quad au o \~{v} \quad ^{28}\pi lpha \varrho arepsilon \emph{l} \partial \acute{o} v [ au o arepsilon \mu \eta] v \grave{o} \varsigma \quad \Pi lpha \~{v} v \iota \quad ^{29} au \acute{e} \emph{l} arepsilon \iota \quad au \~{\eta} arepsilon$  $\pi$ [αρελθού]σης έκτης ιν(δικτιόνος)  $^{30}$  καὶ  $\pi$ αρασχ $\tilde{\omega}$  [σοι]  $\tilde{v}$ περ έ[ν]οικίου  $^{30}$  $^{31}$ αὐτῶν ἐνιαυσίως χουσίου  $^{32}$  νομισματίου ἥμισυ τέταοτον  $^{33}$  χο $^{/}$  ν $^{\circ}$  (δ  $\dot{\omega}$ ς [v]ομιτεύεται το $\tilde{v}$  $\frac{34}{2}$ τ' έστιν ὑπὲο [μὲν] ένὸς τόπου  $^{35}$ νομισματίου  $^{35}$ [το]ίτον καὶ ὑπὲο <sup>36</sup>τοῦ ἄλλου τό[π]ου νομισματίου <sup>37</sup>τοίτον δωδέκατον.  $^\circ H$   $\mu$ l $\sigma = \frac{38}{38}$  $\vartheta ω [\sigma]$ ις πυρία παὶ ἐπερ $(ωτη \vartheta ε$ ὶς) ωμ(ολόγησα).  $^{34}$  Αὐρήλιος  $\Gamma$ εούντιος 40 περιχύτης τοῦ δημοσίου βαλα[νί]ου 40 υίδς Φοιβάμμωνος στοιχεῖ 40

μ[οι]  $^{42}$  πάντα ὡς πρόκειται  $\dagger$   $^{43}$   $\dagger$  di emu Iustu  $\dagger$  δι' ἐμοῦ 'Ιούστου  $\dagger$  Verso:  $\dagger$  Μίσθ (ωσις) τόπων  $\beta$  ἐπ' ἀμφόδ (ου) Μο[υι]αρίου γενομέ (νη) ὑπὸ Αὐρ (ηλίου) Γεροντίου περιχύτ (ου) εἰς Φλ (άυιου) Γερόντιον τὸν περίβλ (επτον) κόμε (τα)  $\dagger$ 

l. 20 fg. Vgl. zu der Stelle Wessely a. O. 248.

- 148. Byzantinisches Cheirographon, Kauf der nächsten Heuernte zum Preis der Lieferzeit. 6.—7. Jahrh. n. C. Arsinoë.
  - P. Lond. Nr. 113, 6 c ed. (Wessely, Wien. Stud. 9 p. 250, sodann) Kenyon 1 p. 215 der Gesamtausgabe.

Die Urkunde zeigt in l. 41 das Zeichen χμγ. Vgl. dazu S. 89.

1 [† Έν ὀνόματι τοῦ κυρίου καὶ δεσπ(ότου) ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ]  $^2$  au0 $\tilde{v}$ 0  $\theta$ 2 $\tilde{v}$ 0 $\tilde{v}$ 1  $\theta$ 2 $\tilde{v}$ 1  $\theta$ 2 $\tilde{v}$ 2  $\theta$ 2 $\tilde{v}$ 3  $\theta$ 2 $\tilde{v}$ 4 $\tilde{v}$ 6 $\tilde{v}$ 6 $\tilde{v}$ 6  $\theta$ 2 $\tilde{v}$ 6 $\tilde{v}$ 6  $\theta$ 2 $\tilde{v}$ 6 $\tilde{v}$ 7 $\tilde{v}$ 6 $\tilde{v}$ 6 $\tilde{v}$ 7 $\tilde{v}$ 7 $\tilde{v}$ 6 $\tilde{v}$ 7 $\tilde{v$  $5 v \dot{\phi} \eta$ ).  $4 T \ddot{\omega}$  λαμπρο[τά]τω Γερον $\frac{5}{2}$ τίω χαρτουλ[αρ]ίω οὐσίας  $6 \Theta$ εοδοσίο[v $\tau_0$ ] $\tilde{v}$   $\dot{\epsilon}v\delta_0\dot{\xi}(\sigma r \acute{\alpha} \tau_0 v)$   $\tau_0 \sigma \tau_0 \alpha \tau_0 \lambda \acute{\alpha} \tau_0 v$   $\dot{\alpha}$ ] $\tau_0 \dot{\tau}_0 \dot{\tau}_$ 10 οήλιοι 'Αβοαάμιος υίὸς Λαῆν καὶ ['Α]μοῦν υίὸς  $^{10}$  Δ[ανὶ]τ ἀπὸ ἐποικίον  $^{11}$  K  $\alpha v \varepsilon \iota \sigma \tilde{\alpha} v \quad \tau \circ \tilde{v} \quad \Theta \varepsilon \circ \delta \circ \sigma (\iota \circ v) \frac{12}{2} \pi \circ \lambda \iota \tau \circ v \quad v \circ \mu \circ \tilde{v} \quad \chi (\alpha \iota \circ \varepsilon \iota v). \quad O \mu \circ \frac{13}{2} \lambda \circ \gamma \circ \tilde{v} \mu \varepsilon v$ 15 ἐσχηκέναι  $^{14}$  ἡμᾶς παρὰ τῆς σῆς λαμπρ(ότητος)  $^{15}$  διὰ χειρὸς εἰς ἰδίαν ἡμῶν  $^{16}$  χοείαν χουσίου νομ(ισμάτιον)  $^{17}$   $\ddot{\epsilon}$ ν  $\ddot{\eta}$ μισυ  $\dot{\omega}$ ς νομ(ιτεύεται)  $^{18}$  χο/ν $^{\circ}$  α(εν  $ν[όμισ]μα, <math>κε^{22}$ φ[άλαιον <math>δν] παρ' ημῖν  $^{23}εἰς$  τιμην χόρτον  $^{24}$ ξηροῦ  $^{25}$  κομητικοῦ  $^{25}$  πρωτοκόπου εὐαρ(έστου),  $^{26}$  τελείου δέματος, τῆ  $^{27}$  φαινομένη  $\mathfrak{s}_0$  τιμή ἀτο $\frac{28}{28}$ κε $\mathfrak{t}$ : την δὲ ἀπόδο $\frac{29}{29}$ σιν αὐτῶν ποιησόμε $\mathfrak{t}$ Θα)  $\mathfrak{s}_0$  αὐτῆ τῷ κα $\mathfrak{s}$ Οῷ $\mathfrak{s}$ Εκ τῶν  $^{31}$  σὸν ϑεῷ καρτῶν εἰσ $\frac{32}{2}$ ιούσης δεκάτης ἰν(δικτιόνος)  $^{33} ἐν$  τῷ ἐποικίφ35  $dva\mu \frac{34}{2}$   $\varphi\iota\beta\delta\lambda\omega\varsigma$   $\dot{\epsilon}\xi$   $\dot{v}\pi\alpha\varrho \frac{35}{2}\chi\delta v\tau\omega v$   $\dot{\eta}\mu\tilde{\omega}v$   $\frac{36}{2}\pi\dot{\alpha}v\tau\omega v$   $\kappa\alpha l$   $\dot{\epsilon}\pi\epsilon\varrho\varrho(\omega\tau\eta\vartheta\dot{\epsilon}v\tau\epsilon\varsigma)$ 37 ωμολ(ογήσαμεν). Αὐο(ήλιος 'Αβοαάμ[ιος] 38 υίδς Λαῆυ (καλ) '4μοῦν υίδς 40 39 Δανίτ οι προκ(είμενοι) στοιχεῖ 40 ήμῖν ώς πρόκ(ειται) †

<sup>41</sup> χμγ <sup>42</sup> † di emu . . . . .

Verso: \*'Αβρααμίου υἱοῦ Λαῆυ (καὶ) 'Αμοῦν υἱοῦ Δαυὶτ [χρ(υσίου νο(μισματίου)] α  $\dot{\omega}_S$  ν(ομιτεύεται) εἰς τὸν λαμπρ(ότατον) Γερόντιον χαρτουλάρ(ιον) †

## 4. YHOMNHMATA.

149. Υπόμνημα mit Angebot einer Grundstückspachtung. — 149 n. C. — Soknopaiu Nesos. (S. 57.)

P. Lond. 2 Nr. 314 (p. 189) ed. Kenyon.

Lit.: Rostowzew, Kolonat 163, 166.

Es handelt sich um Afterpachtung von γη δημοσία. — Man beachte, daß die Unterschrift hier gegen die sonstige Sitte des Altertums kein Resumé der Urkundserklärung enthält, sondern bloße, übrigens nicht eigenhändige Namen sunterschrift ist; das ist bei δπομνήματα häufig (BGU 237. 661; CPR 31. 38; Lond. 2 Nr. 216 [p. 186] u. ä.). Vgl. oben S. 58 A. 1. Außerdem ist bloß das Angebot unterschrieben, der Kontrakt also noch nicht perfekt, sonst würde die Bemerkung μεμίσθωμαι ως πρόκειται dastehen.

 $^{1} \Sigma \tau \sigma \tau \sigma \eta \tau \iota \quad \varkappa(\alpha \iota) \quad \Pi \alpha \varkappa \psi \sigma \iota \quad \mathring{\alpha} \mu \phi \sigma (\tau \acute{\epsilon} \phi \sigma \iota \varsigma) \quad {}^{2} 4 \pi \psi \gamma \chi \epsilon \omega \varsigma \quad \tau \sigma \tilde{\upsilon} \quad {}^{2} \Sigma \tau \sigma \tau \sigma \eta \tau \epsilon \omega \varsigma \\ {}^{3} \pi \alpha \varrho \grave{\alpha} \quad {}^{6} H \varrho \alpha [\varkappa \lambda \epsilon \iota] \delta \sigma \upsilon \quad {}^{6} \Omega \varrho \iota \omega \nu \sigma \varsigma \quad \tau \sigma \tilde{\upsilon} \quad \varkappa(\alpha \iota) \quad \Pi \alpha \pi \epsilon \iota \varrho \iota \partial \upsilon \quad {}^{4} \tau \sigma \tilde{\upsilon} \quad {}^{6} H \varrho \alpha [\varkappa \lambda] \epsilon \iota \delta \sigma \upsilon$ 

[...].  $\gamma_{\mathbf{0}}(\alpha\varphi\circ\mu\acute{\epsilon}v\circ v)$   $\acute{\epsilon}\pi'$   $\acute{\alpha}\mu\varphi\acute{\delta}(\circ v)$   $\Phi\alpha\iota\acute{\eta}\sigma\circ v$   $\Pi\acute{\epsilon}\varrho\sigma\circ(v)$   $^{5}\tau \widetilde{\eta}_{S}$   $\acute{\epsilon}\pi\iota\gamma\circ\nu\widetilde{\eta}_{S}$ .  $B\circ\acute{v}$ -  $_{5}$ λομαι μισθώσασθαι παρ' ύμῶν  $^6$ πρὸς μό[νο]νο ἐνεστὸς τρισκ<math>(αι)δέκατον ἔτος  $^{7}$ Αντωνείνου K(αi)σαρος τοῦ κυρίου, ἀφ' ὧν κ(αl) ψμεῖς $^8$ τυγχάνεται ἔχειν έν μισθώσι παρὰ τῶν ἀπὸ κώμης  $^9$  Σοκνοπαίου Nήσου έν μιᾶ σφο(αγίδι) περί

δημοσίας γης ἀρούρας έπτὰ 10 ἢ ώσας ἐὰν ὧσι ἐν μιζ σφρα(γῖδι) ἐκφορίου 10

Βανγιάδα

των όλων 11 του παντός ασπερμεί πυρού μέτρο έξαχοινίκ(φ) 12 άρταβων δεκατεσσάρων χωρίς ὧν κ(αὶ) ἐπιτε $\frac{13}{2}$ λέσω τὰ γεωργικὰ ἔργα π[άντ]α ὅσα καθήκει  $^{14}$  έκ τοῦ iδί[ου], σπείρων ἀρούρας μὲν πέντε πυρ $\tilde{\omega}$   $^{15}$ κ(αi) τὰς  $_{15}$  $\lambda$ [οιπὰς] ἀρ[ούρ]ας δύο ἀπὸ νότου ἀναπαυ $\frac{16}{4}$ μεσι γέ[νε]σι, τὰς δ $[\grave{\epsilon}]$  τοῦ έμφορίου πυρού ἀρ[τάβας] 17 δεκατέσσαρες ἀποδόσω ύμεῖν ἐφ' ἄἰῷ τῶν 18 έδαφων, πρὸς έμε όντος τοῦ δνηλατικοῦ 19 φορέτρου μέχρι ίερᾶς των ύπερ αὐτῶν <sup>20</sup> ἐκφορίων πάντων κ(αὶ) παντὸς εἴδους ὄντων <sup>21</sup> πρὸς ὑμᾶς τοὺς 20 περί τὸν Στοτοήτιν, ἐὰν φαί $\frac{22}{2}$ νηται μισθ $(\tilde{\omega}$ σαι)· γίτονες δὲ τῶν μισθονμένων  $^{23}$  ἀρουρῶν έπτὰ νότου  $\ddot{\alpha}$  ἔχει ἐν μισθ $(\dot{\omega}$ σει) Πτολλ $\ddot{\alpha}$ ς  $^{24}$  Σαταβοῦ-[τος], βοροᾶ 'Αλείνο(υ) σπειρόμενα ἐδάφη,  $^{25}λιβὸς$  πεδιακή δδὸς, ἀπηλ(ιώτου)  $_{25}$ διῶρυξ.  $^{26}$  Ήρακλείδης ώς (ἐτῶν) λε  $o(\mathring{v}λ\mathring{\eta})$  ἀφοῦι ἀριστ $(ερ\~{\alpha})$ .  $^{27}$  ("Ετους) ιγ Αὐτοκράτορος Κ(αί) σαρος Τίτου Αίλίου 28 Αδριανοῦ Αντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Φαῶφι κβ.

4 1. ἀναγοα(φομένου). Der Hg. hat [ἀπ]ογοαφομένου, was Verlesung oder Verschreibung sein muß. Vgl. S. 75/6.

8 l. τυγχάνετε.

10 σφραγίς wird schon lange als ein bestimmter Rayon der Gesamtflur (Gewann) aufgefaßt (vgl. Wilcken, Ostr. 1 p. 210 A. 1, Arch. 1 p. 152 A. 6; Erman, Arch. 1, 74 A. 1; Preisigke, P. Straßb. 1 p. 90-91; Eger, Grundbuchwesen 186 A.7; Crönert, Stud. Pal. 4, 91), und diese Bedeutung ist jetzt durch P. Bruxell. 1 (Musée Belge 8, 101 fg.) außer Zweifel gesetzt. Hier liegt jedoch eher die von Preisigke a. O. 91 A. 1 angenommene zweite Bedeutung (ein abmarkiertes Grundstück) vor.

15/16 l. ἀναπαυματι(ποῖς), vgl. Lips. 22, 12. Es sind Brachpflanzen gemeint.

19 μέχοι ἰερᾶς ist dunkel.

## 150. Υπόμνημα mit Angebot zu Afterpachtung von Grundstücken. 128 n. C. — Hermopolitanischer Gau. (Vgl. S. 57.)

P. Amh. 88 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Waszyński, Bodenpacht 1, 125. Lit.: Wilcken, Arch. 2, 131; 5, 253; Waszyński a. O. passim.

Das δπόμνημα ist vom Verpächter unterschrieben, also das dem Pächter ausgehändigte Exemplar des hiermit perfekt gewordenen Vertrags (so auch z. B. CPR 247; Straßb. 43; Gen. 10. 34. 66. 69; Lips. 19).

1 Εὐτυχίδη Σαραπίωνος 2 παρά Κάστορος Πανεχώτου τῶν ἀπὸ 3 κώμης 'Ακώρεως καταγεινομέ $\frac{4}{2}$ νωι εν κώμηι Mνάχει. Bούλομαι  $\frac{5}{2}$ μισθώσασθαι  $\frac{5}{2}$ παρά σοῦ ἐπ' ἔτη δύο ἀπὸ 6 τοῦ ἐνεστῶτος ιγ (ἔτους) Αδριανοῦ Καίσαρος  $^7$ τοῦ πυρίου ἀarphi΄ ὧν ἔχεις ἐν μισθώσει  $^8$ παρὰ  $\Sigma$ αραπίας Εὐδαιμονίδος ἐν τῶι  $^{9}$ πάσκωι περὶ Μνᾶχιν ἐν δυσὶ κοί $\frac{10}{10}$ ταις ἀρούρας ἐπτά, ὧν μιᾶς μὲν  $_{10}$ 

8 Statt Σαραπίας schlägt Wilcken, Arch. 2, 131 Οὐλπίας vor. 9 ποίτη wird im Hermopolitanischen

Gau anscheinend in dem Sinn verwendet, den sonst σφοαγίς hat (vgl. A. 10 zu 149). άρου  $\frac{11}{10}$ ρῶν τεσσάρων, έτέρας δὲ ἀρουρῶν  $\frac{12}{10}$ τριῶν, πάσας ἀποτάμτου ἐκφορίου  $\frac{13}{10}$ τῶν μὲν ἀρουρῶν τεσσάρων τοῦ  $\frac{14}{10}$  ιγ (ἔτους) Αδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου  $\frac{15}{10}$  έκάστης ἀρούρης πυροῦ ἀρταβῶν  $\frac{16}{10}$  έννέα, τοῦ δὲ έξῆς ιδ (ἔτους) έκάστης  $\frac{17}{10}$  ἀρ[0] ὑρης κριθῆς  $\langle$  ἀνοταβῶν έπτά, [α] τῶν  $\frac{18}{10}$  δὲ λοιπῶν ἀρουρῶν τριῶν ἐκφορίου  $\frac{19}{10}$  τοῦ μὲν ἐνεστῶτος ιγ (ἔτους) ἀνὰ κριθοῦ διτώ. Πάντα  $\frac{10}{10}$  δὲ εἰσιόντος  $\frac{21}{10}$  ι[δ (ἔτους)] ἀνὰ πυροῦ ἀρτάβας διτώ. Πάντα  $\frac{10}{10}$  δὲ [α] μετρήσω κατ' ἔτος ὑπὲρ σοῦ εἰς [α] τὸ δη[[α] μετρήσει καὶ δώσω [α] κατ' ἔτος μισθωτικοῦ δραχ(μὰς) τέσσαρας [α] καὶ παιδαρίοις τῶι μὲν ἐνεστῶτι (ἔτει) [α] πυροῦ (ἀρτάβης) ῆμισυ, τῷ δὲ εἰσιόντι [α] ἔτει [α] κριθῆζς (ἀρτάβης) ῆμισυ, τῶν δημοσίων κα[α] [α] τος [α] τον [α] τον

Auf dem Verso Schriftreste.

19 ἀνά hat distributive Bedeutung.

## 151. Υπόμνημα mit Angebot der Pachtung eines mit Getreide bepflanzten Palmengartens. 214 n. C. Faijûm. (Vgl. S. 57.)

CPR 1, 45 ed. Wessely.

Baumgärten, in denen gleichzeitig Getreide wächst, werden oft erwähnt, ebenso wie Felder, welche mit Bäumen bestanden sind. Erstere werden ὑποσπειρόμενοι, letztere σύμφυτοι genannt. Die Pachtung umfaßt hier beide Erträgnisse, die Datteln und das Getreide. Der Vertrag ist, wie die Unterschrift des Pächters beweist, perfekt geworden.

Für die Leistungen des Pächters werden hier die Ausdrücke ἐκφόριον und φόρος gebraucht. Ersteres zahlt er für das Getreide, letzteres für die Datteln. Diese Unterscheidung scheint, so viel ich sehen kann, keiner bestimmten Regel zu entsprechen. Zwar wird zwischen ἐκφόριον und φόρος im Sprachgebrauch öfter unterschieden; aber weniger nach dem Objekt als nach dem Inhalt der Leistung. In den Pachtverträgen der römischen Zeit ist φόρος, wie schon Grenfell-Hunt zu Teb. 377 l. 23—27 bemerken, meist der Geldzins, ἐκφόριον der Naturalzins. Freilich wird auch diese Unterscheidung keineswegs immer festgehalten. — Literatur über beide Begriffe s. bei Kornemann, Klio 8, 407 A. 1.

 εξ είς ένιαυτὸν ενα, τοὺς μὲν φοίθνικας ἀπὸ τῶν ἐπικειμένων τοῦ ένεστῶτος τρίτου 10 [κα] ελεοστοῦ ἔτους [έ] κπειπτόντων είς τὸ έξῆς [τέταρτον], 10  $^{11}$  tà  $\delta \dot{\epsilon}$  σπειρόμενα [εἰς τ]ὸ έξῆς τέταρτον [καὶ] εἰκοστ(ὸν)  $^{12}$  ἔτος, ἐκ- $\varphi[o\varrho]$ ίου τῶν σπειρομένων τ[...]ν ἀργ(ν)ρ(ίου) (δραχμῶν) <sup>18</sup> δέκ[α...], φόρου δὲ τῶν φοινείκων αὐτοῦ ἀργυρίου 14 δραχμαὶ έξήκοντα καὶ ἐξαιρέτων φοίνικος ξη  $\frac{15}{2}$  ξ  $\frac{15}{2}$   $\frac{15}{$ ...δύο [άν]υπολόγων καὶ ἀκι[νδ]ύνων, ἐπι 17 τελέσ[αι δ]ε τὰ ἔργα [πά]ντα οσα καθήκι έκ τοῦ ἰδίου <sup>18</sup>τοῖς δέουσι και[ρ]οῖς, [βλά]βος μηδέ εν ποιῶν· τὸν  $^{19}$  δὲ φόρον ἀπ[0]δώσω μηνὶ  $^{\prime}$ Αθὺρ δμοίως καὶ τὰ ἐξα $(\frac{20}{2})$ [ρ]ετα ἐν τῷ  $^{20}$ κτήματι· τὸ δὲ ἐκφόριον μηνὶ Παῦνι <sup>21</sup> ⟨ά⟩σφαλῶ[ς] μέτρω δρόμων τετραχοινείκω των 22 δημοσίων πάντων [....] άπλως όντων πρὸς 23 σὲ τὴν Αὐοηλίαν Σύραν τὴν καὶ Εἰσάριον ἐπικε<sup>24</sup>κλημένην Σευήραν, καὶ μετὰ τὸν χρόνον παρα $\frac{25}{6}$ δώσω τὰ μὲν σπειρόμενα ἀπὸ συνκομιδῆς,  $\frac{26}{6}$ τοὺς δὲ  $\frac{25}{6}$ φοίνικας κατωχευμένους ύποκάοπους, 27 ώσπ[ε]ο παρέλαβον. Αὐρήλιος Σερηνος (2te H.) 28 με μίσ θωμαι ώς πρόκ ει ται.

29 (Έτους) αγ Μάραου Αὐρηλίου Σεουήρου Άντωνείνου 30 Παρθιαοῦ 💷 Μεγ[ίστο]υ Βρετ[αννι]κοῦ Μεγίστου 31 Γερμανικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ Παῦνι 32 δ΄.

9 Übersetze: "Die Datteln (will ich pachten) von den hängenden (Früchten) des laufenden 23<sup>ten</sup> Jahres, welche ins folgende 24<sup>to</sup> Jahr hinüberreichen". 11 Übersetze: "Und die Aussaat, welche

übergreift ins folgende Jahr" (d. h. in die-

sem reif wird).

12  $\tau[\dot{\alpha}_S \tau_O]\tilde{v}$   $\dot{\alpha}_O\gamma$ .  $(\delta_O\alpha\chi\mu\dot{\alpha}_S)$  (Wessely) halte ich hier nicht für möglich.

14 von Wessely unrichtig übersetzt. Es heißt: als Präzipuum trockenes Dattel-Para Person als Prazipuum trockenes Dattelholz, in Scheiten drei Artaben und in Spänen (?) zwei Artaben. Daß ἐξαιρέτων nicht mit Wessely als Adjektiv ("auserlesene Stücke") zu fassen ist, sondern als Substantiv, zeigt die Wendung: τὰ ἐξαίρετα, l. 19. — Übrigens l. δραχμῶν st. δραχμαί.

### 5. AGORANOMEN- UND GRAPHEION-URKUNDEN.

152. Agoranomischer Grundstückskauf (einfaches Protokoll) mit πτωμα. — 113 v. C. — Pathyris.

Lond. 3 Nr. 1204 p. 10-11 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Wilcken-Grenfell-Hunt, Arch. 4, 529.

An diesem Papyrus läßt sich das folgende häufig wiederkehrende Schema feststellen.

- 1) l. 1—5 ist die (verkürzte) Innenschrift; der Papyrus war hier eingeschlagen und versiegelt (S. 77). Dabei ist diese von anderer Hand geschrieben als der Kontrakt selbst. Die Hgg. bezeichnen diesen als von "2ter Hand" herrührend, und ich habe daran nichts geändert, ohne damit über das zeitliche Verhältnis beider Schriften etwas ausdrücken zu wollen. An sich ist wahrscheinlich, daß die Innenschrift erst nachträglich beigefügt wurde; es steht dahin, von wem.
- 2) l. 6-24 sind das Protokoll des Agoranomen und von ihm mit 'Αμμώνιος κεχοημάτικα unterschrieben (S. 60—61).

3) l. 26—30 enthalten das  $\pi\tau\tilde{\omega}\mu\alpha$  (S. 78/9), d. h. die Bestätigung des königlichen Trapeziten Paniskos, daß der Käufer auf Anweisung des  $\tau\epsilon\lambda\dot{\omega}$ - $\nu\eta$ ;, welche vom Kontrolleur Paniskos (die Namensidentität mit dem Trapeziten ist nur zufällig) mit unterschrieben war, das  $\dot{\epsilon}\gamma\kappa\dot{\nu}\kappa\lambda\iota\sigma\nu$  bezahlt hat.

Dieses Protokoll sowie die folgenden (153-155) enthält bloß den obligatorischen Kaufvertrag ( $\mathring{\omega}v\mathring{\eta}$ ); die Auflassung hatte erst später zu erfolgen. Vgl. dazu Kap. VI. Daß bei solcher Konstellation das έγκύκλιον schon auf die  $\mathring{\omega}v\mathring{\eta}$  hin und noch vor der Auflassung gezahlt zu werden pflegt, ist S. 79 A. 2 erörtert worden.

Man beachte die Zweiseitigkeit der Erklärungen: ஃ $\pi$ έδοτο (der Verkäufer) — ἐ $\pi$ ρ΄ατο (der Käufer). Es liegt also ein "einfaches" Protokoll (im Gegensatz zu den objektiven Homologien) in dem auf S. 74 festgestellten Sinn vor.

Der verkaufte Hausanteil ist eine pars pro diviso, das Haus war nach der Grundfläche prismatisch geteilt. (Vgl. Weiß, Arch. 4, 334 fg.) Die Verkäuferinnen hatten ihren Anteil durch die in Lond. 3 p. 8/9 erhaltene elterliche Teilung erlangt. Den Stammbaum ihrer auch sonst in den Londoner Papyri vorkommenden Familie gibt Kenyon l. c. S. 6.

 $^1$  ("Ετους) ε Χοίαχ  $\overline{\eta}$ . 'Απέδοτο  $^2$  Ταελολοῦς καὶ Σιεπμοῦς  $^3$  καὶ Το-  $^5$  τοῆς ἥμισυ οἰκί $(\alpha_S)$   $^4$  πή $(\chi εω_S)$  (ἡμίσεως). 'Επρίατο Κοβαετῆσις  $^5$  χα $(\lambda$ κοῦ)  $(\tau α\lambda άντου)$  α.

#### Col. I.

Φιλομητόρων Σωτήρων <sup>7</sup> ἔτους ε ἐφ' ἱερείως βασιλέως Πτολεμαίου θεῶν Φιλομητόρων Σωτήρων <sup>7</sup> ἔτους ε ἐφ' ἱερείως βασιλέως Πτολεμαίου θεοῦ Φιλομήτορος Σωτῆρος 'Αλεξάνδρου καὶ θεῶν <sup>8</sup> Σωτήρων καὶ θεῶν 'Αδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων καὶ θεῶν <sup>9</sup> Ἐπιφανῶν καὶ θεοῦ Εὐπάτορος καὶ θεοῦ Φιλομήτορος καὶ θεοῦ Φιλοπάτορος Νέου καὶ 10 θεοῦ <sup>10</sup> Εὐεργέτου καὶ θεῶν Φιλομητόρων Σωτήρων ἱεροῦ πώλου "Τσιδος μεγάλης μητρὸς <sup>11</sup> θεῶν ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος κανηφόρου Αρσινόης Φιλαδέλφου ἱερείας <sup>12</sup> Αρσινόης Φιλοπάτορος τῶν ὄντων ἐν 'Αλεξανδρείαι <sup>13</sup> ἐν δὲ Πτολεμαϊδι τῆς Θηβαίδος ἐφ' ἱερείων καὶ ἱερισσῶν καὶ κανηφόρου τῶν ὄντων <sup>14</sup> καὶ οὐσῶν ἐν Πτολεμαϊδι τῆς Θηβαίδος μηνὸς <sup>15</sup> Χοίαχ η ἐν Παθύρει ἐφ' 'Ηλιοδώρου <sup>15</sup> ἀγορανόμου. 'Απέδοτο Ταελολοῦς Τοτοέους Περσίνη ὡς (ἐτῶν) λ ἐλάσσω μελίχρως μακροπρό <sup>16</sup> σωπος εὐθύριν καὶ Σιεπμοῦς Τοτοεόυς Περσίνη ὡς (ἐτῶν) κη μέση μελίχρως μακροπρό (όσωπος) εὐθύριν

#### Col. II.

 $^{17}$  μετὰ χυρίου τοῦ έαυτῶν συνγενοῦς  $^{\circ}$ Ωρου τοῦ  $^{\circ}$ Νεχούτου συνεπιχελεύοντος Τοτοῆτος τοῦ  $^{\circ}$ Πελαίου  $^{18}$  καὶ συνπωλουμένου τοῦ έαυτῶν πατρὸς ἡμισ $^{\circ}$ Ο $^{\circ}$ υ οἰκίας ωἰκοδομημένης καὶ ἐστεγασμένης καὶ τεθυ $^{19}$ ρωμένης

<sup>4</sup> Mit  $\pi \tilde{\eta} \chi v_S$  ist ein  $\pi$ . stepes  $\tilde{v}$  gemeint. S. zu l. 19.

<sup>17</sup> συνεπικελεύοντος bezieht sich auf die Übernahme der βεβαίωσις; vgl. 171 I 6. — l. συνεπ. καλ συνπωλ. Τοτ. κτλ.

τὴν οὖσαν ἐν τῷ ἀπὸ νότου μέρει τοῦ ἐν Παθύρει ὀχυρώματος πῆχυν στερεοῦ (ῆμισυν) οὖ μέτεστι  $^{20}$ τὸ ἄλλο (ῆμισυ) Πανοβχούνει Τοτοέους  $_{20}$  ἀδιαιρέτου· γείτονες τῆς ὅλης οἰκίας νότου οἰκία Αρπαήσιος  $^{21}$ καὶ τῶν ἀδελφῶν, βορρᾶ οἰκία Σιεπμοῦτος, ἀπηλιώτου ῥύμη βασιλική, λιβὸς τεῖχος τοῦ ὀχυρώματος  $^{22}$ ἢ οῖ ἀν ὧσι γείτονες πάντοθεν. Ἐπρίατο Κοβαετῆσις Φαγώνιος Περσίνη ὡς (ἐτῶν) μ μέση  $^{23}$ μελίχρως στρογγυλοπρόσωπος εὐθύριν χα(λκοῦ) (ταλάντου) α. Προπωληταὶ καὶ βεβαιωταὶ Ταελολοῦς καὶ  $^{24}$  Σιεπμοῦς καὶ Τοτοῆς οἱ ἀποδόμενοι, οῦς ἐδέξατο Κοβαετῆσις ἡ πριαμένη.  $^{25}$  μμώ(νιος) κεχρη(μάτικα).

 $^{26}(3^{16} \text{ H.})$  "Έτους ε Χοίαχ λ. Τέ(τακται) έπὶ τὴν έν Κοο(κοδίλων) πό(λει) τρά(πεξαν), έφ' ἦς Πανίσκος, (δέκατης) έγκυ(κλίου) κατὰ τὴν παρὰ Πανίσκου τοῦ τελώνου διαγρα(φὴν), ὑφ' ἢν  $^{27}$  ὑπογρά(φει) Πανίσκος δ ἀντιγρα(φεύς), Κβετῆσις Φαγώνιος μέρο $\langle v \rangle$ ς οἰκίας ἐν Παθύ(ρει), ἧς αἱ γειτνίαι δεδή(λωνται) διὰ τῆς συγγρα(φῆς), ωἰκοδο(μημένης) καὶ τεθυ(ρωμένης),  $^{28}$  «ἧς αἱ γειτνίαι δεδή(λωνται) διὰ τῆς συγγρα(φῆς), οἰκοδο(μημένης), ἢν ἢγόρα(σεν) παρὰ Ταελολοῦτος καὶ Σιεφμοῦτος τῶν Τοτοέους καὶ Τοτοέους τοῦ πατρὸς  $^{29}$  συνεπικελευομένου τῆι ἀνῆι χα(λκοῦ) (ταλάντου) α, τέλ(ος) οὖ ἀ(λλαγὴ) χ ψκ

Πανίσκος τοα(πεζίτης)

30

19 πῆχυς στεφεοῦ ist vermutlich das in Oxy. 669, 9 genannte Maß = 100 Quadratellen. — τὴν οὖσαν ist grammatisch verfehlt und in τῆς οὖσας zu verbessern.

fehlt und in τῆς οὔσης zu verbessern.
25 Hier beginnt das πτῶμα (S. 78).
Κοηςτιμίετε: Τέτακται Κβετῆσις δεκάτης έγκυκλίου (κατά ... διαγραφήν ...) μέρους οἰκίας ... ἣν ἠγόρασε ... τέλος οὖ ἀλλαγὴ χ ψκ, d. h. es hat gezahlt Kbetesis für

10% Verkehrssteuer, gemäß der Zahlungsanweisung... für einen Hausanteil..... den er gekauft hat... an Steuer 600 zuzüglich des Agio 720 (Kupferdrachmen).— Die Rechnung ist: Kaufpreis 1 Kupfertalent = 6000 Kupferdrachmen; davon 10%, macht 600 Kupferdrachmen, zu denen 20% hinzugeschlagen werden. Vgl. zu der Stelle die Anm. des Hg.

## 153. Agoranomischer Grundstückskauf (einfaches Protokoll) mit πτῶμα.— 108 v. C. — Pathyris. (Vgl. Einl. zu 129.)

P. Lond. 3 Nr. 881 (p. 12) edd. Kenyon-Bell.

Der Verkäufer besitzt  $^{1}/_{4}$  von 25 Aruren  $\gamma\tilde{\eta}$   $\mathring{\eta}\pi\epsilon\iota\varrho o_{\mathcal{S}}=6^{1}/_{4}$  Aururen; davon verkauft er  $^{1}/_{5}$  — macht  $1^{1}/_{4}$  Aruren —. Der  $^{1}/_{4}$  Anteil des Verkäufers war, da dessen Nachbarn angegeben werden, eine pars pro diviso; das davon verkaufte  $^{1}/_{5}$  sollte jedenfalls auch reell abgeteilt werden, da sein Flächenmaß fixiert wird, doch scheint die Parzellierung erst für die Zukunft vorbehalten zu sein. —  $\Gamma\tilde{\eta}$   $\mathring{\eta}\pi\epsilon\iota\varrho o_{\mathcal{S}}$ , das Festland, bezieht sich darauf, daß Pathyris auch eine in den Urkunden öfter erwähnte Landzunge  $(\tau\alpha\iota\iota\nu l\alpha)$   $\Pi\alpha$   $^{1}\nu\varrho \epsilon\omega g$  umschließt (P. Grenf. 34, 5; Lips. 1, 5 u. a.). —  $\chi\acute{\alpha}\lambda\alpha\sigma\mu\alpha$  erklärte Spiegelberg, Arch. 4, 169 als Ackerrain; neuerdings deutet er es (bei P. Meyer, PGiss. Bd. 1 Heft 2 p. 11) nach Giss. 36, 17 als das Analogon eines in demotischen Kaufverträgen vorkommenden Wortes, welches bei ungefähren Quantitätsangaben den "Spielraum" nach oben oder unten be-

zeichnet. — Die Käufer gehören zu der auch in 152 (s. die Einl. dazu) vertretenen Familie; vgl. Kenyon, P. Lond. 3 p. 6.

### Col. I.

9 (2te H.) Βασιλευόντων Κλεοπάτρας καὶ βασιλέως Πτολεμαίου θεῶν Φιλομητόρων Σωτήρων 10 έτους θ έφ' ιερείως Πτολεμαίου θεού Φιλομή-10 τορος Σωτήρος 'Αλεξάνδρου 11 και θεων Σωτήρων και θεων 'Αδελφων και θεῶν Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων 12 καὶ θεῶν Ἐπιφανῶν καὶ θεοῦ Εὐπάτορος και θεοῦ Φιλομήτορος και θεοῦ Φιλοπάτορος Νέου 13 και θεοῦ Εὐεργέτου καὶ θεῶν Φιλομητόρων Σωτήρων ίεροῦ πώλου "Ισιδος μεγάλης μητρός 14 θεων αθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργετίδος κανηφόρου 'Αρσινόης 15 Φιλαδέλφου ἱερείας Άρσινόης 15 Φιλοπάτορος τῶν ὄντων ἐν Άλεξανδρείαι, 16 έν δὲ Πτολεμαίδι τῆς Θηβαίδος έφ' ιερείων και ιερισσών και κανηφόρου τῶν ὄντων 17 καὶ οὐσῶν μηνὸς Μεχείο πη ἐν Παθύρει ἐπὶ Σώσου ἀγορανόμου. 18 Απέδοτο Πμοίς Θοτορταίου Πέρσης τῶν προσγράφων ὡς (ἐτῶν) μ μέσος μελίχοως <sup>19</sup>τετανὸς μακοοπρόσωπος εὐθύοιν τὴν ὑπάοχουσαν αὐτῷ 20 πέμπτην μερίδα 20 ἀπὸ τετάρτης μερίδος τῆς ὅλης γῆς ἠπ(είρου) σιτοφόρου έν τῷ περὶ Παθύριν πεδίᾳ (ἄρουραν) (τέταρτον) 21 καὶ τοῦ ἐπιβάλλοντος χαλάσματος ἀπὸ (ἀρουρῶν) κε καλουμένη(ς) Τελῶνος. Γείτονες τῆς 22 μεοίδος νότου γη καὶ ἀμπελὼν Ταθώτιος, βοροά γη Πατούτος τοῦ "Ωρου καὶ τῶν ἀδελφῶν, <sup>23</sup> ἀπηλιώτου ἀμπελὼν Κάνωπος καὶ τῶν ἀδελφῶν, λιβὸς διῶουξ ἢ οι ἀν ὧσι ἐάν τι ἄλλο 24 χάλασμα μετὰ τὴν (ἄοουοαν) αΗ κυοιεύσουσι

### Col. II.

Κοβαεθήσις καὶ <sup>25</sup> γείτονες πάντοθεν. Ἐπρίατο Πετεαρσεμθεὺς <sup>26</sup> καὶ Πετεσοῦχος καὶ Φαγῶνις καὶ Ψεννῆσις τῶν <sup>27</sup> Πανοβχούνιος χα(λκοῦ) (ταλάντων) γ. Προπωλητὴς καὶ βεβαι <sup>28</sup> ωτὴς Πμοὶς ὁ ἀποδόμενος, ὃν ἐδέξατο Πετεαρ <sup>29</sup> σεμ-

30 θεὺς καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ πριάμενοι.  $^{30}$ Ερμί $(\alpha_S)$  ὁ παρὰ  $\Sigma \omega(\sigma o v)$  κεχρη- $(\mu \alpha \tau i \kappa \alpha)$ .

 $3 \epsilon' \mu \epsilon \rho \sigma = \frac{1}{5}$ .

4  $\frac{1}{\sigma}$  μέρος =  $\frac{1}{4}$ .
21 ἀπὸ (ἀρουρῶν) κε ist verstellt und gehört, denke ich, vor καὶ τοῦ . . χαλάσματος l. 21.

23 η οῖ αν — γείτονες besagt: oder welche Nachbarn immer angrenzen sollten, falls die Verkäufer mit der verkauften 1½ Arure noch ein anderes Stück (das dann mitverkauft ist) besitzen sollten.

## 154. Agoranomischer Grundstückskauf (einfaches Protokoll) mit πτωμα. — 101 v. C. — Pathyris.

Lond. 3 Nr. 882 p. 13 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Wilcken-Grenfell-Hunt, Arch. 4, 458.

Lit.: Wilcken, Arch. 4, 458.

Es liegt der Verkauf eines ideellen Drittels an zwei Feldern vor. Das zweite derselben bildet in Lips. 2 schon wieder den Gegenstand eines Kaufvertrages zwischen anderen Personen, so daß es in rascher Zirkulation gestanden hat. Über die Berechnung im  $\pi \tau \tilde{\omega} \mu \alpha$  s. Anm. 25 zu 152.

 $^{1}$  ("Ετους) ις τοῦ καὶ ιγ Φαμε(νὼθ) ιβ.  $^{2}$  'Ωνὴ Θαμού(νιος) Πετεαρσεμθ(έως)  $^{3}$  γ' (μέρους?) ἀπὸ γῆς ἐμφόρου  $^{4}$  ἐν σφρα(γῖσι) β, μιᾶς (ἀρουροῦν) β (ἡμίσεως),  $^{5}$  τῆς δ' ἄλλη(ς) (ἀρούρας) α, ὧν αὶ γει(τνίαι)  $^{6}$  δη(λοῦν-  $^{5}$  ται), χα(λκοῦ) (ταλάντου) α. Βεβαι(ώτρια)  $\langle \hat{\eta} \rangle$  ἀπο(διδομένη.)

### Col. I.

7 (2te H.) Βασιλευόντων βασιλίσσης Κλεοπάτοας θεᾶς Εὐεογέτιδος καὶ βασιλέως Πτολεμαίου τοῦ και Άλεξάνδρου θεοῦ Φιλομήτορος 8 έτους ις τοῦ καὶ ιγ ἐφ' Γερέων καὶ Γερειῶν καὶ κανηφόρου τῶν ὄντων καὶ οὐσῶν μηνὸς Φαμενὼθ ιβ ἐν Διοσπόλει τῆι μικοᾶι τῆς θ Θηβαίδος ἐφ' 'Ηρακλείδου ἀγορανόμου. 10 ἀπέδοτο Θαμοῦνις Πατοῦτος Διοπολίτις ὡς (ἐτῶν) 10 λγ μέση μελίχοους στρογγυλοπρόσωπος ἔνσιμος ήσυχῆι 11 οὐλὴ μετώπωι έν δεξιων ύπὸ τοίχα μετά πυρίου τοῦ ξαυτής άνδρὸς Χεσθώτου τοῦ Πελαίου Διοπολίτου 12 ώς (ἐτῶν) λε μέσου μελιχούου τετανοῦ μακοοπροσώπου εὐθύρινος οὐλὴ πήχει ἀριστερῶι τὸ ὑπάρχον αὐτῆι τρίτον 13 μέρος ἀπὸ γης έμφόρου άδιαιρέτου έν τωι Παθυρίτηι έν σφραγίσι δυσί, μιας μέν άρουρῶν δύο ἡμίσους, ὧν 14 γείτονες νότου γῆ Ἰβιοβόσκων, βοροᾶ Φατρέους μητρός Σεβτίτιος, ἀπηλιώτου γη Αήτος, λιβός περίχωμα, της 15 δ' άλλης ἀρούρας μιᾶς, ης γείτονες νότου Σλήπιος βορρά Πανάτος γη 15 ἀπηλιώτου πλωτὸς ποταμός, 16 λιβὸς 'Αραμῆτος γῆ ἢ οί ἀν ὧσιν γείτονες πάντοθεν. Έπρίατο Πετεαρσεμθεύς Νεχούθου τῶν ἐκ τοῦ Παθυρίτου 17 ως έτων μ μέσος μελίχοως τετανός μακοοποόσωπος εὐθύοιν ως ἀριστερόν τετοημένον χαλκοῦ (ταλάντου) ένός βεβαιώτοια τῶν 18 κατὰ τὴν ἀνὴν Θαμοῦνις ή ἀποδομένη, ην ἐδέξατο ὁ πριάμενος. 19 Πείσαργος ὁ παρ' Ἡρακλείδου κεχοη(μάτικα).  $^{20}$  ("Ετους) ις τοῦ καὶ ιγ  $\Phi$ αμενώθ ι $\bar{\beta}$ .

#### Col. II.

(3 to H.) Έτους ις τοῦ καὶ ιγ Φαρμοῦθι α. Τέτ(ακται) ε(ἰς) τὴν (δεκάτην) τοῦ ἐγκυ(κλίου) διὰ Πανίσκου  $^{23}$  τελώνου Πετεαρσεμθεὺς Νεχούτου γῆς ἢπ(εἰρου) μέρους τρίτου  $^{23}$  ἐν σφρα(γῖσι) δυσί, μιᾶς (ἀρουρῶν) β (ἡμίσους), ἄλλης (ἀρούρας) α, γ(ίνονται) γ (ἡμισυ), τὸ ἐπιβάλλον ἐν πεδίωι  $^{24}$  Παθύρεως ἡν ἢγόρασεν παρὰ Θαμούνιος τῆς Πατοῦτος  $^{25}$  χαλκοῦ  $^{25}$  (ταλάντου) α τέλος χ.  $^{26}$  Πανίσκος τρα(πεζίτης) ψκ

<sup>3</sup> Das auf dem Papyrus hinter  $\gamma'$  stehende Zeichen scheint Sigle für  $\mu \acute{\epsilon} \varrho o_S$  zu sein.

<sup>10</sup> ἔνσιμος ἡσυχῆι findet sich auch in Leyd. N Col. II 7 (dazu Leemans); ἡσυχῆι hat diminutive Bedeutung. Also "etwas stumpfnasig".

155. Agoranomischer Grundstückskauf (einfaches Protokoll) mit πτωμα.
— 107 v. C. — Pathyris.

P. Grenf. 1, 36 ed. Grenfell.

Das Stück wird hier nur deswegen abgedruckt, um einige Verbesserungen der Lesung mitzuteilen, durch welche es seine derzeit anomale Gestalt verliert. Diese ist nämlich bedingt durch das vom Hg. gebotene ἀναγ(έγραπται) in l. 10, da wir bei agoranomischen Protokollen dieses Wort nie finden, die Beurkundungsklausel hier vielmehr auf δ δεῖνα κεχρημάτικα lautet. An sich wäre ja ἀναγέγραπται nach dem oben S.82 A.2 Gesagten nicht unpassend; doch ist es wichtig, auch bezüglich bloßer Stiläußerlichkeiten die Überlieferung rein zu erhalten. Außerdem fehlt in der Editio princeps die sonst durchaus übliche Nennung des Agoranomen im Eingang der Urkunde. Durch die hier gegebenen Verbesserungen wird das Stück auf den normalen Typus zurückgeführt. Die jetzige Gestalt beruht bezüglich l. 10 auf einer Revision des Originals durch Wilcken, bezüglich l. 1—3 auf einer von Kenyon auf meine Bitte freundlichst unternommene Nachprüfung. Bemerkt wird, daß damit nur Teilrevisionen gegeben sind und eine definitive Herstellung des stark zerstörten Papyrus der Zukunft vorbehalten bleiben muß.

```
Βα[σιλευόντων Κλεοπάτρας θεᾶ]ς Εὐε[ογέτιδος καὶ βασι]λέως Πτολε-
          μαίου [έ]πικαλουμένου Άλ[εξάνδοου τοῦ υίοῦ θεῶν Φιλομητόρων]
   \mathring{\epsilon}τ[ov_S \ldots \tauo\~v καὶ \ldots \acute{\epsilon}φ'] [ερ[έων καὶ [ερει]\~ων καὶ κανηφό-
          [\varrho o]v [\tau]ων ὄντων καὶ οὐσω[ν μηνὸς . . . . . . ἐν Παθύρει ἐπὶ . . .
           \dots \tau o \tilde{v}
   παρ[ά] Πανίσ[κου ἀγορανόμου]. Απέ[δοτο . . . . . . . δ κα]ὶ Πετοσίρις
           Παώτος Πέρσης της έ[πιγονης
   \lceil \dots \rceil \circ \psi \lceil \lambda \dot{\eta} \rceil \iota \ \ \text{ton} \ \ \delta \varepsilon \xi \circ \nu \ \ \ \pi \acute{o} \delta \alpha \ \ \ \tau \grave{o} \langle \nu \rangle \ \ \dot{\nu} \pi \acute{a} \circ \gamma \circ \nu \ \ \alpha \dot{\nu} \lceil \tau \tilde{\omega} \iota \rceil
 [.....] \eta or \partial \nu [ \tilde{\partial} or \gamma eltones
   [...] \tau o v[....] \alpha i o v[....]
   Πατ[οῦ]τος ἱς [....]νησ[....] Προπωλητης καὶ βεβαιωτης
          [τῶν κατὰ τὴν ἀνὴν]
   Πετ[οσ]ῖρις δ ἀ[ποδόμενο]ς, δ[ν ἐδέξατο] Πακοῖ<math>βις δ πο[ι]άμενος. [...
           . . . δ παρά Πανίσκου κεχρη(μάτικα)].
10 ^{\prime\prime}Ετου[\varsigma \iota \alpha \mid M \varepsilon [\chi(\varepsilon \iota \varrho)] \bar{\alpha}. [T \acute{\varepsilon} (\tau \alpha \varkappa \tau \alpha \iota) \ \varepsilon \iota \varsigma \ \tau \dot{\eta} \nu \ (\delta \varepsilon \varkappa \dot{\alpha} \tau \eta \nu) \ \tau]οῦ \dot{\varepsilon} \nu \varkappa \upsilon (\varkappa \iota \iota \iota \upsilon)
           διὰ ἀπολλω(νίου) Παποῖβις Πατο[ῦτος]
   [\dots \dots ] \mathring{\eta}[v \mathring{\eta} \gamma \delta \varrho \alpha (\sigma \epsilon v)? κατά?] \sigma v v \gamma \varrho \alpha (\varphi \acute{\eta} v) \dots \pi \alpha \varrho \acute{\alpha}
           Πετ οσίοιος
   χαλκοῦ (ταλάντων) β, τ[έλος] ΔΣ.
                                                               A\pi o\lambda\lambda \dot{\omega}(v \iota o_S) [\tau o\alpha(\pi \varepsilon \xi i \tau \eta_S)].
```

3 Nach Mitteilung von Kenyon finden hörigen Fragment die Buchstaben πανισ, sich auf einem zu diesem Papyrus ge- die hier zu Πανίσ[nov ergänzt werden.

## 156. Agoranomische Homologie über Auflassung (auf Grund eines Kaufs?) — 109 v. C. — Krokodilopolis im Pathyritischen Gau.

P. Grenf. 1, 27 ed. Grenfell. Nachtr. von Wilcken, Arch. 2, 388.

Man nimmt gewöhnlich an (so Wilcken a. O.; Bry, Essai sur la vente dans les papyrus 1909 p. 83 A. 1; 273 A. 1; Eger, Grundbuchwesen 102), daß es sich hier um Auflassung auf Grund eines Kaufs handelt, und das findet eine starke Stütze an dem von Wilcken a. O. nach BGU 995 IV teilweise hergestellten  $\pi \tau \tilde{\omega} \mu \alpha$  Col. II 10, wo  $\tilde{\omega} r \tilde{\eta}[g]$  zu stehen scheint; obwohl es auffällig ist, daß — gegen die sonstige Regel — in der Auflassung die Kaufs-Causa mit keinem Wort berührt ist. Wenn es sieh wirklich um einen Kauf handelt, so ist es eigentümlich, daß das  $\tilde{\epsilon} \gamma \kappa \tilde{\nu} \kappa \lambda \iota \nu r$  hier erst nach der Auflassung bezahlt wird, während dies sonst vorher zu geschehen pflegt (S. 79 A. 2). — Ungewöhnlich ist auch, daß zu dem agoranomischen Protokoll noch zwei Zeugen (II 7 fg.) hinzugezogen werden; vgl. S. 61 A. 3.

Έτους η Μεχείο τα, δμο(λογία) παραχωρήσεως Σεβτίτιος Νααμσήσει τη έαυ(της) θυγατρί γης (άρούρας) (ημίσους).

#### Col. I.

1 Βασιλευόντων Κλεοπάτρας και βασιλέως Πτολεμαίου θεών Φιλομητόρων Σωτήρων έτους η, έφ' ερεως του όντος έν Αλεξανδρείαι Αλεξάνδρου εκαί θεών Σωτήρων και θεών Αδελφών και θεών Εὐεργετών και θεών Φιλοπατόρων και θεών Έπισανών και θεού Εθπάτορος και θεοῦ Φιλομήτορος <sup>3</sup> καὶ θεοῦ Φιλοπάτορος νέου καὶ θεοῦ Εὐεργέτου καὶ θεών Φιλομητόρων Σωτήρων, Γερού πώλου Ίσιδος μεγάλης μητρός θεών, άθλοφόρου Βερενίκης \* Εὐεργέτιδος, κανηφόρου Αρσινόης Φιλαδέλφου, ίερείας Αρσινόης Φιλοπάτορος, των ούσων έν Αλεξανδρείαι, έν δε Πτολεμαΐδι της Θηβαΐδος 5 έφ' ιερέων και ιερειών και κανηφόρου των δυτων 5 καὶ οὐσων, μηνὸς Μεγείο τα έν Κροκοδίλων πόλει του Παθυρίτου έπὶ Σώσου άγορανόμου. 6 Ομολογεί Σεβτίτις Άρσιήσιος Περ(σίνη) ώς (έτων) ξ μέση μελίχοως μακοοπρόσωπος εὐθύρ(ιν) φακοί προσώπωι (μέσωι), μετά κυ(ρίου) τοῦ ξαυτής υίοῦ <sup>7</sup>πρεσβυτέρου Φατρέους τοῦ Χεσθώτου Πέρ(σου) ώς (έτων) μ μέσου μελαγχρόου υποκλάστου μακροπροσώπου ευθυρ(ίνου) άσημου) καθ' ην δμολογεί \* παρακεχωρηκέναι τηι εαυτήι θυγατρί Νααμσήσει Σπεμμίνιος Περ(σίνηι) ως (έτων) με μέση μελίχοως πλατυπρόσωπος εὐθύριν θοὐλή μετώπωι μετά πυρίου Εὐνόμου τοῦ Παστεάστος Πέρ(σου) ώς (έτων) λε μέσου μελιχούου υποκλάστου μακροπροσώπου εύθυρ(ίνου) οὐ(λή) με(τώπωι) (μέσωι) 10 ἀπὸ τῆ[ς ὑπαρχο]ύσης αὐ|τῆι τ]ῆς ἡπείρου 10 σ[ιτο]φόρου έν τῶι ἀπο[...]α πεδίωι Παθύρε ω]ς ἀπὸ (ἀρουρῶν) ε (ἡμίσους) ἀρού[ρ]ας ήμισυ,

### Col. II.

¹ ὧν γείτονες πάντων νότου καὶ βορρᾶ γῆ Καλίβιος καὶ Κήθιος, ἀπηλιώτου γῆ Π[ατ]οῦτος τοῦ Φίβιος καὶ τῶν ἀδελ[φῶν], ² λιβὸς περίχωμα, ἢ οἱ ἀν ὧσιν γείτονες πάντοθεν· καὶ μὴ εἰσελεύσεσθαι μήτ' αὐτὴν Σεβτίτιν μηδ' ἄλλον μηδέν α τῶν] <sup>8</sup>παρ' αὐτῆς ἐπὶ τὴν Νααμσῆσιν μηδ' ἐπ' ἄλλον μηδένα τῶν παρ' αὐτῆς, ἣς δ' [ἀν] ἐπέλθηι, ἡ εἰ [σο]δος ἄπυρος ἔστωι, [καὶ] <sup>4</sup> ἀποτεισάτωι ὁ ἐπελθὼν ἐπὶ τοῦ παραχρῆμα χαλκοῦ (τάλαντα) ι, καὶ ἱερὰς βασιλεῦσι ἀργ(υρίον) (δραχμὰς) Σ, ἐφ' ὧι [σὐ]κ ἐξέσται αὐτῆι <sup>5</sup> οἰκονομίαν ποιεῖσθαι κατὰ τοῦ (ἡμίσους) (ἀρούρας)· ἢν δ' ἀν ποιήσηται ἄκυρον εἶναι, καὶ μ[η]θὲν ἦσσον ⟨ἐπάναγκον⟩ α[ὐ]τῆι ἔστωι ποι[εῖν] <sup>6</sup> κατὰ τὰ προγεγραμμένα. <sup>7</sup> Μάρτυρες τούτων Πακοῖρις Θοτορταίον, ἱερεὺς Σούχον θεοῦ μεγίστο[υ] καὶ ἀφροδίτ[η]ς, ὡς (ἐτῶν) μ μέ(σος) με(λάγχρως) τετ[ανὸς] <sup>8</sup> μακροπρόσωπος εὐθύρ(ιν) ἄσημος, καὶ Πατῆς Νεχούτου Πέρ(σης) τῶν ἐκ Παθύ(ρεως) ὡ[ς] ἐτῶν) λε μέσος μελίχρως ὑπόκλαστος [μακρο] <sup>9</sup>πρόσωπος εὐθύρ(ιν) οὐ(λὴ) μετώπωι. <sup>10</sup> [ετους] ἡ Μεχεὶρ ι[α· Τέτακται] ἐπὶ τὴν ἐν Π[αθύ(ρει) τρά(πεζαν) ἐφ' ἢς Πατ]σεοῦς θέ[μα ι ἐγκυ(κλίου) Νααμσ]ῆσις ἀνῆ[ς(?)] <sup>11</sup> [

δραχ]μὰς χ[

157. Agoranomische Homologie über Kauf (?) eines Maulbeerbaumes. — 137 v. C. — Pathyris.

P. Grenf. 2, 16 edd. Grenfell-Hunt.

Der Vertrag ist insofern eine wahre Rarität, als er einen der überaus seltenen Fälle (Kap. VI) eines Mobiliarkaufs ohne Bestätigung der Barzahlung bildet. Doch scheint sie schon erfolgt gewesen zu sein und zwar an einen der Verkäufer; denn dieser soll dem andern seine Hälfte binnen 7 Monaten auszahlen. Bis dahin hatte er sie wohl als Darlehen. Mit Rücksicht auf letztere Verabredung kann man sogar die Frage aufwerfen, ob es sich hier nicht überhaupt bloß um eine nachträgliche Transaktion zwischen den beiden Verkäufern untereinander handelt, an welcher der Käufer gar nicht mehr teilnimmt. Doch spricht das ὀφειλήσειν mehr dafür, daß die Verabredung der Verkäufer gerade im Augenblick des Verkaufs stattgefunden hat; sonst würde ja die Verpflichtung des Patous schon bestehen und mußte mit ὀφείλειν ausgedrückt sein. — Übrigens handelt es sich wohl nicht um einen gefällten Baum, sondern um einen stehenden.

1"Ετους λδ Φαῶφι τα ἐν Παθύρει ἐπὶ Διοσκόρ[ου] ἀγορα(νόμου).

2 Εκόντες συνεγράψαν(το). Όμολογει Πατοῦς Πατοῦτος <sup>8</sup> καὶ Τακμηοῦς
5 Πατοῦτος πεπρακέναι <sup>4</sup> τὴν ὑπάρχουσαν αὐτοῖς συκάμινον <sup>5</sup> Ζμενοῦτι Ψεμμάνθου χα(λκοῦ) (ταλάντου) α' Δ, ἕκαστος <sup>6</sup> (δραχμῶν) 'Ε, τὸν δὲ Πατοῦν ὀφειλήσειν <sup>7</sup> [Τακμηοῦ]τι 'Ε, ἃ πα[ρα]δώσειν <sup>8</sup> ἐν μηνὶ Παχὰν τοῦ αὐτοῦ (ἔτους). 'Εὰν δὲ μὴ <sup>9</sup> ἀποδῶι, ἀποτεισάτω ἡμιόλιον παραχρῆμα.

Verso: Πατοῦτος καλ Τακμηοῦς.

158. Agoranomische Homologie über kaufweise Auflassung von Grundstückseigentum. — 238 n. C. — Herakleopolis.

CPR 1, 6 ed. Wessely. Nachtr. von Hunt, Gött. G. A. 1897, 459; außerdem ist eine freundlich überlassene, mit Gestattung des Hg. gemachte Revision von Zereteli benutzt.

Über den juristischen Charakter der Auflassungshomologien s. Kap. VI. Haryotes läßt hier dem Ammonios die ihm zustehende Hälfte von  $4^1/_4$  Aruren Katökenland (Kap. IV) auf, welche ihnen früher gemeinsam gehört haben. Daß die Gemeinschaft eine Communio pro indiviso gewesen sei, folgt aus den Worten:  $\tau \tilde{\omega} \nu \ \tilde{\omega} \lambda \omega \nu \ \gamma \epsilon l \tau o \nu \epsilon \varsigma$  l. 10 nicht mit Notwendigkeit; denn es kann innerhalb des so bestimmten Gesamtgrundstücks wieder eine Teilung vorlegen haben, und dafür spricht sogar, daß der verkaufte Teil nach Aruren angegeben wird.

Über die πρωτοπραξία des Fiskus (l. 21) vgl. Mitteis, Röm. Privatr. 1, 371 fg. Die Klausel δ δὲ χρηματισμὸς ἐτελειώθη κινδύνω αὐτῶν, deren Bedeutung noch nicht feststeht, kann bedeuten, daß der Staat für den Übergang des Eigentums trotz der (jedenfalls beabsichtigten) Eintragung im Grundbuch keine Garantie übernimmt, oder auch, daß eine κατοχή des Grundstücks, welche der Fiskus erwirkt hat, insbesondere auch die Inanspruchnahme des Grundstücks für rückständige Grundsteuer bestehen bleibt. Vgl. Mitteis, Leipz. Sitz.-Ber. 1910, 262.

1 [ Ετους τ]ετάρ [του Α] ὐτοκο [άτ]ορος Καίσαρος Γα[ίο]υ 'Ιο]υλίου Οὐήοου Μαξιμείνου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς  $^2$ [Σεβαστ]οῦ έ $\varphi$ ' ἱερέ $\omega$ ν τῶν ὅντ $\omega$ ν έν Άλεξ[αν]δοεία καὶ τῶν ἄλλων τῶν γοαφομένων κοινῶν 3 [μηνὸς] Ξανθι [κο] ε Μεχείο ἐνάτη δι' ἐπιτη[οη]τοῦ ἀγορανομίας μερῶν τοπαρχίας ἀγήμ[ατος 4 τοῦ ὑπὲ]ο Μέμφιν Ἡρα[κλεο]πολείτου. Ὁμολογεῖ Αὐρήλιος  $^{\iota}$ Αρυώτης Nεμεσίωνος μητρὸς Θεν $^{5}[\ldots\ldots$ ο]ς ἀπὸ πώμης N[έας] Tι-  $_{5}$ βύκεως ως έτων τριάκοντα όκτω οὐλη μετώπω παρακε-[χωρη]κέναι Αὐρηλίω Ά[μμ]ωνίω τῷ καὶ Απολλωνίω ἀστῷ καὶ ὡς χρηματίζει ὁήτορι ἀπὸ τῶν [ὑπαοχ]όντων αὐτῆ πεοὶ κώμην 'Ωτειρινεῶτος Θεοδώρου κλήρου «ἀπ[ὸ» κ]ατοικ⟨ικ⟩ῶν ἀρουρῶν <sup>8</sup>[τεσσάρω]ν τετάρ[τ]ου, λοιπῶν ὄντων πρὸς τὸν παραχωρούμενον Άμμώνιον τὸν καὶ [Απολλώνιο]ν κατὰ τὸ ή μισυ μέρος, τὸ λοιπὸν καὶ ἐπιβάλλον τῶι Αρνώτη ήμισυ μέρος, δ  $^{10}$  [egtin doon] oas die dyddon two blon y [elt] ones kadws adrol  $\sin \eta \gamma$ 6-  $^{10}$ οευσαν νότου Λεωνίδου 11 [τοῦ καὶ Α]μμωνιανοῦ [γυμ]νασιαρχησάντος,  $βοροᾶ 'Ατοῆτος 'Ατοῆτο[ς καὶ] ἄλλων, ἀπηλι[ώτον <math>^{12}$  Διο]ν[ν]σιάδ[ος  $\vartheta$ ]νγατοὸς Ἡοακλείδου τοῦ καὶ Σαραπίωνος ἔξηγητ[εύσ]αντος λιβὸς δδὸ[ς] 13 [άνὰ] μέσον το[ύτ]ων, <τὸ δὲ συμπεφωνημένον> ποὸς ἀλλήλους παραχωρητικόν άπαν, [δ έ]στιν άργυρίου 14 [Σεβαστ]οῦ νομίσματος δραχμαὶ έξακοσίαι προσομολογεῖ δ παραχωρῶν Αρνώτης  $^{15}$  [ἀπεσχηκέ]ναι τὴν αὐτὴν  $_{15}$ τιμήν πας' Άμμωνίου του και Απολλωνίου έκ πλήρους διά χειρος έξ 16 [οίκου, κ]αὶ παρέξεται αὐτῷ ταύτας καθαρὰς ἀπό τε οὐσιακῆς καὶ βασι- $\lambda$ ικῆς γῆς καὶ πά $\frac{17}{6}$ [σης καταγο]αφῆς παντ[ος] εἴδους καὶ ἀπό τε ἄλλων παραχωρήσεων ἢ έτέρων οἰ[κονο-] 18 [μιῶν καὶ ἀπὸ παντ]ὸς [τοῦ] ἐπελευσομένου ἢ ἐμποιησομένου ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν [ἀεὶ] 19 [χρόνον], βε[βαιοῖ

<sup>3</sup> zu ἀγήματος vgl. Grenfell-Hunt zu Hib. 101, 2—3 (s. auch P. M. Meyer, Heerwesen d. Ptol. u. Römer 142 A. 515).

<sup>6</sup> Zu ἀστῷ vgl. Schubart, Arch. 5, 111 bei A. 2. 7 l. αὐτῷ. 8 λοιπῷν verschrieben für κοινῷν?

δὲ πάσ]η βεβαιώσει ζης ἐνέχεσθαι αὐτὸν παρα[βάντα] τῷ ὡρισ[μένωι]
20 <sup>20</sup> κατ[ὰ τῷ]ν [παρασυν]γραφούντων ἐπιτείμω καὶ μηδ[ὲν ἦσσον τὰ δι]ωμολο <sup>21</sup>[γημένα κύρι]α εἶναι ὁ δ[ὲ χρηματισ]μὸς ἐ[τελ]ειώθη κινδύνφ
[αὐτῶν πρωτοπο]αξίας <sup>22</sup>[οὔσης τῷ δημοσί]ῳ, [περὶ δὲ τοῦ] ταῦτα [ὀρθῶς
κ]αὶ καλῶς γεγεν[ῆσθαι <sup>23</sup> ἐπερω]τηθέντες ὡ <sup>24</sup>[μολόγησαν. Ἡ παραχώρησις]
κυρία. Folgen Reste der ὑπογραφή.

19 Zu τῷ ὡρισμένφ . . ἐπιτείμφ vgl. S. 77.

159. Grapheionsurkunde (Homologie) über einen Grundstückskauf. — 51/53 n. C. — Soknopaiou Nesos.

C. P. Rain. 1, 4 ed. Wessely. Nachtr. von Hunt, Gött. G. Anz. 1897, 459 und Zereteli (s. zu 158).

Die Urkunde bezeichnet sich selbst als ἀντίγραφον und zwar fällt sie in die Kategorie der ἀντίγραφα ἐπεσπεμμένα; denn die Unterschriften sind gleichfalls nur kopiert (S. 64 A. 1).

1 Αντίγοαφον οἰκονομίας. ('Ετους) δωδεκάτου Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαοος <sup>2</sup> Σεβαστοῦ Γεομανικοῦ Αὐτοκράτορος μηνὸ[ς] Καισαρείου ιδ ἐν Ἡρακλεία 3 τῆς Θεμίστου μερίδος τοῦ Αρσινοείτου νομοῦ. Όμολογεῖ Ταᾶπις Ώρου (έτων) λα 4 οὐλη ποδὶ ὑπὲρ δεξιᾶς μετὰ κυρίου τοῦ έαυτης υίοῦ Ώρου τοῦ 5 Πανοπέως (ἐτῶν) κς δοὐλή πήχι ἀριστερᾶς Αρτεμιδώρωι Αρτεμιδώρου (ἐτῶν) πα οὐλη ὀφούϊ ἀριστερᾶ <sup>6</sup> πεπρακέναι την δμολογοῦσαν Τααῖπιν και τοὺς παο' αὐτῆς τῷ Αρτεμιδώρωι τό ζν δπάρχον ζτα αὐτῆ πατρικόν πέμπτον μέρος ψιλοῦ τόπου σύν ταῖς 8 ἀδελφαῖς κοινὸν καὶ ἀδια(l) οετον έν τῆ Σοκζο νοπαίου Νήσου της Ἡρακλείδου μερίδ(ος) θάπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν 10 άπαντα χρόνον καὶ τὰ συνκύροντα πάντα, ὧν τὰ μέτρα <sup>10</sup> καὶ τὰς γειτνίας διὰ τῶν προκτητικῶν τέτακται, ἐπ' ἀμφοτέρων δὲ τῶν πή 11 χη μίαν ἢ ὅσων έὰν ὧσι κοινὸν καὶ ἀδιαίρετον, ὧν γείτονος τοῦ ψιλοῦ 12 νότου κοπρεία τῆς κώμης, βοροά Καλαπίτου τοῦ 'Οννώφοεος οἰκί(α), λιβὸς Ταάπιζο)ς 13 οίκια καὶ αὐλή, ἀπηλιώτου δύμη βασιλική (καὶ) ἀπέχει(ν) τὴν δμολογοῦσαν 14 Τααῖπιν καὶ ὁ ταύτης νίὸς τρος τοῦ Πανόπεος παρά τοῦ Αρτε-15 μιδώρου την 15 ζσυν κεχωρημένην, τιμην απαν έκ πλήρους παραχοημα δια χειοὸς έξ οἴκου καὶ 16 βεβαιώσειν τοὺς δμολογοῦντας πάση <βεβαιώσει> καὶ τοὺς ἐνγενους αὐτῶν πάντων τῷ Αο. 17 τεμιδώρωι ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἄπαντα χοόνον πάση βεβαιώσει καθότι ποο 18 γέγραπ «π »ται διὰ παντὸς καὶ παρέξεσθαι ἀνέπαφα κ(αὶ) ἀνεχύραστα καὶ ἀνεπι $(σ)^{19}$ δάνιστα καὶ

6 τοὺς παρ' αὐτῆς bedeutet die Wirksamkeit des Verkaufs für die Rechtsnachfolger.

8 1. Νήσφ.

10 προκτητικά (Hunt) sind die Kaufbriefe von den Vorbesitzern; vgl. CPR 187, 6; Oxy. 104, 13; Lips. 4, 17. Ἐπ' ἀμφοτέρων — μίαν heißt: nach beiden Richtungen (also im Quadrat) eine Elle. Hinter

δὲ τῶν ist das Hauptwort ausgefallen. l. αὶ γειτνίαι.

11 1. γείτονες.

14 1. τὸν - νἱὸν Ωοον.

16 ἐγγενεῖς (so Wessely) wäre das Richtige; den Fehler des Pap. gibt Hunt a. O. an. — 1. πάντας

18 Ι. ἀνενεχύραστα.

καθαρὰ ἀπὸ δημοσίων τελεσμάτων πάντων μέχρι τῆς ἐνεστώ 20 σης ἡμέρας 20 έπὶ τὸν ἄπαντα χοόνον ἀπό δε ἰδιωτικῶν καὶ πάσης ἐνποιήσεως <sup>21</sup> καὶ μηδένα κωλύοντα τὸν ἡγορακότα Αρτεμίδωρον μηδὲ τοὺς παρ' αὐτοῦ κυοιεύον 22 τας των πεπραμένων είσοδεύοντας καὶ έξοδεύοντας καὶ ἀποφέρεσθαι καὶ 23 χρώμενον αὐτοῖς ὡς ἐὰν βούληται ὁ Αρτεμίδωρος καὶ ὑποτιθέντος καὶ έξαλλο 24 τριοῦντος καὶ οἰκονομοῦντος περὶ αὐτῶν κατὰ τὰ προγεγοαμμένα μηδὲ αὐ 25 τοὺς <τοὺς > δμολογοῦντας Τααῖπις καὶ δ ταύτης υίὸς 25 **Όρος μη ένχαλεῖν μηδὲ έγχαλέσαι 26 τρόπωι μηδενὶ ἢ ος δ' ἄν τις αὐτῶν**  $\pi$ αραβη, Tααὶπις καὶ ὁ ταύτης νίὸς ἢ οί  $\pi$ αρ' αὐτῶν,  $\chi$ ω $\frac{27}{2}$ ρὶς τοῦ τὰ διομολογημένα <πύρια εἶναι> προσαποτεισάτω τὰ βλάβη καὶ δαπανήμα<τα> διπλᾶ καὶ  $\dot{\epsilon}^{23}$ πὶ τάδε ἀργ(vρίου) (δραχμάς)  $\varphi$  καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ίσας καὶ μηδεν ἦσσον τὰ διομολογημένα 29 μένειν κύοια. Ὑπογοαφεὺς τῶν δμολογού(ντων) Ζώιλος Λεωνίδου (ἐτῶν) μ οὐλ $(\grave{\eta})$  ἄσημ $\langle ος \rangle$   $^{30}$  καθὼς  $^{30}$ ποόκ(ειται). Άντίγοαφον ύπογοαφης. Τααϊπις μετά κυοίου τοῦ έαυτης <sup>31</sup> υίὸς <sup>7</sup>Ωρος τοῦ Πανούπεως δμολ(ογῶ) πεπρακ(έναι) Άρτεμιδώρωι Άρτε- $\mu$ ιδώ $\varrho$ ου  $^{32}$ τὸ vπά $\varrho$ χ(ον)  $\mu$ οι πέμπτον  $μέ<math>\varrho$ ο(ε) πατρικὸν ψειλ $(ο\tilde{v})$  τόπου  $[σὺ]ν ταῖς ἀδελφαῖς μου κοινὸν καὶ ἀ<math>\frac{33}{2}διαίρετον κα[ὶ τ]ὰ συνκύροντα$  $\pi$ άντ $(\alpha)$  ἐν τῆ Σοκ $(\alpha)$ νο $[\pi$ αί]ου  $\langle N$ ή $\rangle$ σου τῆς Ἡρακ $(\lambda$ είδου) μερ $(\delta(\alpha))$  ὧν γείτονες  $^{34}$ νό(του) όμοῦ το $[\tilde{v}]$ , ψιλ $(o\tilde{v})$  τόπου τὰς κοπρέας τῆς κ $[\dot{\omega}]$ μης,  $βορο(\tilde{\alpha})$  Καλαπ[ίτου ο] lκ(ία) λιβο(ς) Τααῖπις οἰκ(ία)  $^{35} ἀπηλ(ιώτου)$  δύμη  $^{35}$ βασιλ(ική) καὶ ἀπέχ(ω) τὴν συμπ[εφωνημ(ένην) τιμή[ν] πᾶσαν ἐκ πλ(ήρους) καὶ ρεραιώσ(ω) μηδ' έγκαλ(ω) ως [π]ρόκ(ειται)  $^{36}Εγραψεν$  ψπεραὐτοῦ Ζώιλ(ος) Δεωνίδου.

Am linken Rands vertikal laufend: <sup>87</sup> Αντίγοαφον χαοάγματος. ("Ετους) [ι] β Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος <sup>38</sup> μηνὸς Καισαρεί(ου) ιδ. Αναγ(έγραπται) διὰ τοῦ ἐν Ἡρακλεία γραφείου.

20 1. ἀπό τε.

22/23 1. ἀποφερομένους και χρωμένους.

24 l. zweimal -τας statt -τος.

24/25 αὐτοὺς Haplographie für αὐτοὺς ζτοὺς).

25 l. Τααῖπιν καὶ τὸν νίὸν Ὠρον μηδ'. Schluß unsicher (Hunt).

27/28 1. διωμολογημένα (zweimal).

31 1. νίοῦ "Ωρον.

33  $N\eta\sigma\sigma v = N\eta\sigma\varphi$  irt dialektisch und häufig. 34 l.  $\dot{\eta}$  νοπρία.

160. Grapheionsurkunde (Homologie) über den Kauf eines Esels. — 142 n. C. — Fayûm.

P. Lond. 2 Nr. 303 (p. 195) ed. Kenyon.

Die Urkunde ist von einer Hand, also Kopie; s. Einl. zu 159.

¹ 'Εντέτακ(ται) διὰ τοῦ ἐν 'Ηρακλ(εία) γρα(φείου). ² 'Έτους πέμπτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος ³ Τίτου Αλλίου 'Αδριανοῦ Άντωνίνου ⁴ Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς Καισαρείου ⁵ ιξ Μασορὴ τξ ἐν 'Ηρακλεία τῆς Θε μίστου του του Αροινοείτου του του Τυρμοῦ. 'Ομολογεῖ Διόσκορος Κάσ \*\* τορος τοῦ 'Ηρακλείδου ἀπὸ ἀμφό  $^{9}$ δου Χηνοβοσκιῶν πρότων ὡς (ἐτῶν) λη  $^{10}$ οὐλὴ ὑπὲρ μῆλον 10

<sup>9</sup> l. πρώτων und vgl. Lond. 2 p. 67 l. 8 mit der Anm. des Hg.

ἀριστερὸν Στοτο 11 ήτει Ώρου τοῦ Τεσενούφεως ἀπὸ 12 κώμης Σοκνοπαίου νήσου ὡς (ἐτῶν) κ 18 οὐλὴ μετόπφ μέσφ πεπρακέ 14 ναι αὐτῷ τὸν ὁμολο-15 γοῦντα τὸν 15 ὑπάρχοντα αὐτῷ ὄνον ἄροενα 16 τέλει[ο]ν λευκομυόχρουν τοῦτον 17 τοιοῦτον ἀναπόριφον χωρίς πηροῦ 18 καὶ ἀπέχιν τὸν ὁμολογοῦντα 20 19 παρὰ τοῦ Στοτοήτιος τὴν συμπε 20 φωνημένην αὐτοῦ τειμὴν ἐκ 21 πλή-ρους ἀργυρίου κεφαλαίου δρα 22 χμὰς έκατὸν τεσεράκοντα 28 ὀκτὼ παρα-25 χρῆμα διὰ χειρὸς 24 καὶ βεβαιώσι πάση βεβαιώσι. 25 Διόσκορος [Κ] άστορος πέπρακα 26 τῷ Στοτοή[τ]ει τὸν προκίμενον 27 ὄνον καὶ ἀπέχω τὴν τειμὴν 30 28 ἀργυρίου δραχμὰς έκατὸν τεσ 29 σεράκοντα ὀκτὼ καὶ βεβαιώσω 30 καθὼς πρόκιται. "Αλκιμος γρα(μματεὺς) [τ]οῦ π[ροκ(ιμένου)] 31 γρα(φείου) ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ φαμένου μὴ 82 εἰδέναι γράμματα.

13 l. μετώπφ.
17 ἀναπόριφον χωρίς πηροῦ: der Esel darf nicht zurückgegeben werden, außer wenn er lahmt. Vgl. Kap. VI.

## 161. Grapheionsurkunde (Homologie) über ein Darlehen. — 139 n. C. — Karanis.

BGU 472 Col. I ed. Krebs. Lit.: Gradenwitz, Arch. 2, 113.

Vgl. dazu die (diagraphische) Quittung auf Col. II.

#### Col. I.

1 Αναγέγο(απται) διὰ γοα(φείου) Καρανίδος.

<sup>2</sup>"Ετους δευτέρου Αὐτοκράτορος Καισαρος Τίτου <sup>3</sup> Αἰλιου Άδριανοῦ Αντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς <sup>4</sup> μηνὸς Καισαρίου τριακάδι ἐν Καρανίδι τῆς <sup>5</sup> Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Άρσινοείτου νομοῦ. <sup>6</sup> Ὁμολογεῖ Οὐαλερία Διοδώρα ὡς ἐτῶν τεσσαρά κουτα πέντε, φακὸς παρ' ὀφρὰν ἀριστεράν, <sup>8</sup> οὐλὴ γαστροκνημία δεξιῷ μετὰ κυρίου τοῦ <sup>9</sup> ἀνδρὸς Λιμναίου τοῦ Πε10 θέως ὡς ἐτῶν πεν <sup>10</sup> τήκοντα, οὐλὴ ἀντικνημίω δεξιῷ, Τασουχα <sup>11</sup> ρίω Πτολεμαίου, ὡς ἐτῶν τριάκοντα . . . . <sup>12</sup> ἀσήμω μετὰ κυρίου τοῦ συγγενοῦς Πασίωνος <sup>13</sup> τοῦ Σωκράτους, ὡς ἐτῶν εἴκοσι ὀκτώ, οὐλὴ μετώ <sup>14</sup> πω μέσω, <sup>15</sup> ἔχειν παρ' αὐτῆς διὰ χιρὸς ἐξ οἴκου ἀργυ <sup>15</sup> ρίου δραχμὰς τετρακοσίας ὀκτώ, ὧν καὶ τὴψ ἀ[πόδο] <sup>16</sup> σιν ἐ[π]άναγκον ποιήσασθ[αι τὴ]ν ὁμολογοῦραν [ἕως? . . . . ] <sup>17</sup> [το]ῦ [ἰσιόν]τος τρίτου ἔτο[υς Αντ]ωνίνου Καίσαρος τοῦ <sup>18</sup> [κυρίου . . . . . . . . ] . πεσθαι ἀπὸ τρ[ῦ .] . [ . ]χου Hier bricht der Papyrus ab.

# 162. Grapheionsurkunde (Homologie). Quittung über eine bezahlte Schuld. 171 n. C. — Neilupolis.

Lond. 3 Nr. 918 p. 171 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt, Arch. 4, 553.  $^{1}{}^{"}Eτο[v]_{S} \quad \delta \omega \delta \varepsilon \varkappa \acute{a}[τον \quad A\mathring{v}] τονράτορος \quad ^{2}K[αlσ]αρος \quad Mά[ρχον \quad A\mathring{v}η] \lambda lov \quad ^{3}A[ντ]ωνίν[ον \quad Σεβαστοῦ \quad A]ρμεν[ιακοῦ] \quad ^{4}Mηδικ[οῦ \quad Παρθικοῦ \quad Μεγι ^{5}Aθνο \quad \overline{\vartheta} \quad \delta ιὰ \quad γραφείον \quad [Nείλ]ον \quad πόλεω[ς] \quad ^{6}τῆς \quad Hρακλείδον \quad μερίδ[ος]$ 

 $\tau$ ]οῦ Αρσι $\tau$ ν[ο]είτ[ο]ν νομοῦ. Όμολογεῖ Πακῦ $\frac{8}{2}$ σις Πακ[ν]σεως το $[\tilde{v}]$   $\Pi$ ]α- $[\varkappa]$ ύσεως  $^9$ ἀπὸ κώμης N[[λ(ου) πόλ(εως)] τῆς  $^{\iota}H[ρα] \frac{10}{2}$ κλ(είδου) μερίδ(ος)  $^{\iota}$  $\dot{\omega}_{S}$  (ἐτῶν) [..... οὐλη ...]  $^{11}$  [γόνα]τι Παον[ῆτι ......]  $^{12}$  [....]το[.]ιοι  $\lceil \dots \dots \hat{\alpha} \pi \acute{\epsilon} \chi \epsilon \imath \nu \rceil^{-13} \pi \lceil \alpha \varrho \acute{\circ} \alpha \mathring{\upsilon} \tau \rceil \varrho \tilde{\upsilon} \tau \grave{\circ} \lceil \nu \delta \mu \varrho \lambda \varrho \rceil \gamma \varrho \tilde{\upsilon} \nu \tau \varrho^{-14} \pi \alpha \varrho \alpha \lceil \chi \rceil \varrho \tilde{\eta} \mu \alpha \delta \lceil \iota \grave{\alpha} \rvert$ χ]ειρός ἀργυρίου 15 κεφαλαίου δραχμάς έκατον 16 δεκαδύο ἃς ἄφειλεν δ Πα- 15 ουῆτ $\iota$ ς  $^{17}$ τ $\ddot{\varphi}$  τοῦ Πακύσε $\omega$ ς πατρ $\dot{\varphi}$ ς ἀδελ $^{18}$  $\varphi$  $\ddot{\varphi}$  Αρπαγά $\vartheta$ η τετελευτηκό $^{19}$ τ $\iota$ έπ' αὐτῷ κληρονόμῷ <sup>20</sup> καθ' [δ]μολογείαν τελειωθεῖσαν <sup>21</sup>τῷ έκκαιδεκάτῷ 20 ἔτει θεοῦ  $^{22}$  Αἰλίου Αντωνί[v]ου  $\eta v$  και  $\phi \eta \frac{23}{2}$ σιν  $\pi [\alpha]$ οαπεπτωκέναι ἀκύ $o\alpha[\varsigma]^{-24}$ οὔσης  $\langle \epsilon \alpha v \tau \tilde{\omega} \tau \varepsilon \rangle$  καὶ παντὶ τ $\tilde{\omega}$  ἐπι $\phi \epsilon oo[v]^{-25}$ τι καὶ μηδ $\epsilon v$  τον δμο- 25  $λογοῦ[ν]^{26}$ τα έγκαλεῖν περὶ  $[\mathring{b}ν \mathring{a}]πέχει \mathring{b}ς$   $^{27}πρ[ό]κιται ένγράπτου <math>\mathring{\eta}$ ἀγοάφου <sup>28</sup> ποάγματος ἀπὸ τῶν ἔμπο[ο]σ<sup>29</sup> ϑεν χοόνων μέχοι τῆς ἐνεσ[τώ]- $^{30}$  σης ήμέρας τρόπ $\varphi$  μηδεν $^{1}$  έ $\mathring{\alpha}$ ν  $^{31}$ δέ τις ἐπέλθη ἐπ'  $\mathring{\alpha}$ ντ $\mathring{\varphi}$ , ἄμ[νρον $^{(?)}]$   $_{30}$ 32 αὐτὸν ἀποστή[σειν.]

22/23 Zu φη σly παραπεπτωκέναι verweisen G.-H. auf BGU 214, 15.

163. Grapheionsurkunde (Homologie) Quittung über ein zurückgegebenes Depositum. — 109 n. C. — Ptolemais Euergetis (Arsinoë).

BGU 196 ed. Viereck. Nachtr. vom Hg., von Hunt und Wilcken in den Nachtr. zu BGU I und II.

Die Errichtung durch das γραφείον ist durch l. 19 bewiesen (oben S. 62). Der Papyrus ist wichtig als eines der a. a. O. angeführten Stücke, welche aus sich selbst heraus den notariellen Charakter der das Notariat nicht nennenden συγγραφαί beweisen.

 $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $N \epsilon \mathbf{q}$  ov  $\tilde{\alpha}$  [  $T \epsilon \mathbf{q} \alpha \mathbf{u} \alpha \mathbf{v}$  or  $\Sigma \epsilon \mathbf{p} \alpha \mathbf{d} \mathbf{v}$  for  $\Gamma \epsilon \mathbf{q} \alpha \mathbf{u} \mathbf{v}$  in  $\tilde{\alpha}$ ]  $\delta \mu [\eta] \mathbf{v} \delta s$   $\Sigma \epsilon \beta \alpha \mathbf{d} \tau [\mathbf{o} \tilde{\alpha} \cdot ...]$   $\delta \mathbf{v}$ Πτολεμα[ίδι Εὐεργ]έτ[ιδι τοῦ] <sup>4</sup> Αρ[σ]ινοίτου ν[ο]μ[οῦ Ἡρ]ακ[λ(είδου) μ[ε- $\varrho(\delta \circ \varsigma.] \quad \mathcal{O} \mu \circ \frac{5}{4} \lambda \circ [\gamma] \epsilon \tilde{\iota} \quad [\Theta \epsilon \nu] \alpha \pi [\tilde{\upsilon} \gamma] \chi [\iota \varsigma] \quad Z \omega \sigma \ell [\mu \circ \upsilon \quad \mu \epsilon \tau \dot{\alpha} \quad \varkappa \upsilon \varrho \ell \circ \upsilon] \quad {}^{\prime} I \circ \upsilon \lambda \ell \circ [\upsilon] \quad {}^{5}$  $^6$ τοῦ Πεθέως ὡς (ἐτῶν) [..] οὐλ(ἡ) κατα[....].....]... $μλ[ο] \tilde{v}τι Mάο [ων] ος ως (ἐτῶν) λγ[....]..ε. <sup>8</sup> καὶ Θεομού<math>θι$  Πτο- $[λε]μαίου ἐπικ<math>[εκλ(ημένη) . ] . τα . [. . ως (ἐτῶν)] κη <math>^9$ οὐλη μετώπω ἐγ δεξιῶν καὶ πή[χει δε]ξιῷ, έκα $\frac{10}{2}$ τέρα μετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρός, τ $[\tilde{\eta}]$  μ]ὲν 10 'Ηρακλοῦ $\frac{11}{2}$ τι Χράτου τοῦ Περπήσιος ὡς (ἐτῶν) [.]η οὐλ(ὴ) μεσοφρύ[ι],  $^{12}$   $au ilde{\eta}$   $\delta \epsilon$   $\Theta \epsilon 
ho \mu o \dot{v} \partial \iota$   $\Delta \iota \delta \dot{v} \mu o v$   $\tau o ilde{v}$   $[\ldots]$  .  $\dot{\omega}_S$   $(\dot{\epsilon} au ilde{w} v)$   $\lambda \epsilon^{-13}$   $o \dot{v} \lambda (\dot{\eta})$   $\dot{\alpha} v \tau \iota v v \eta$ - $\mu(\ell \bar{\omega})$   $\delta \epsilon [\xi] \ell \bar{\omega}$ , ἀπέχειν  $[\tau] \dot{\gamma} \nu$  Θενα $\frac{14}{2}$ πύγχειν παρ' αὐτῶν παραχρῆ $\mu [\alpha \ \delta \ell]$ ὰ τῆς 15 Αχιλλέως τραπέζης Αγοράς ζω αλτίων ἀργυρίου 16 δραχμάς τετραπο- 15 σίας  $d\varphi[ειλ]ηθείσας$   $^{17}αὐτῆ$  ψπὸ τῆς Ἡρακλοῦτος καὶ Θερμοῦθις  $^{18}$ καθ' δμολογίαν παραθήκης τ[ελ]ειωθείσαν  $^{19}$ διὰ τοῦ αὐτοῦ γραφείου τῶι ιβ (ἔτει) [Αὐτοκ]οάτορος 20 Καίσαρος τοῦ κυρ[ίο]υ μηνὶ Μεχείο [.]ε, ἢν καὶ 20

<sup>4</sup> Zu l. 4 vgl. Grenfell-Hunt, P. Teb. 1, 410 Anm. 1; Plaumann, Ptolemais 72 Anm. 1.

<sup>5</sup> Über die Nationalität der Parteien vgl. Weiß, Arch. 4, 85. 9 l. ἐκ δεξιῶν. 17 l. Θερμούθιος.

 $^{21}$  ἀναδεδόσθαι ταῖς περὶ τὴν 'Ηρακ[λ]οῦν εἰς ἀθέ $^{22}$ τησιν καὶ ἀκύρωσιν καὶ μὴ [ἐ]πελεύ[σε]σθαι μή $^{23}$ τε αὐτὴν Θεναπῦγχιν μηδὲ τοὺς παρ' αὐτῆς  $^{25}$   $^{24}$  ἐπὶ τὴν 'Ηρακλοῦν καὶ Θερμοῦθιν μηδὲ ἐπὶ ὁπο $^{25}$ τέραν αὐτῶν μηδ' ἐπὶ τοὺς παρ' αὐτῶν μήτε  $^{26}$  περὶ ὧν ἀπέχει, ὡς πρόκειται, δραχμῶν τετρα- $^{27}$  κοσίων μηδὲ περὶ ἄλλου μηδε[νὸ]ς τοῦ καθόλου  $^{28}$  ἁπλῶς πράγματος μηδ' ὀφειλήματος μηδὲ  $^{29}$  παντὸς συναλλάγματος ἐνγράπτου μηδ' ἀγράφου  $^{30}$  ἀπὸ τῶν ἔμπροσθεν χρόνων μέχρι τῆς ἐνεστώ $^{31}$ σης ἡμέρας τρόπω μηδενί. 'Υπο[γ]ραφεῖς τῆς  $^{32}$  μὲν Θεναπῦγχις καὶ τοῦ κυρίου 'Ιου[λ]ίο(υ) Ζώτλος  $^{33}$  Διδύμου ὡς (ἐτῶν) νε οὐλ(ὴ) ρίνὶ μέση, τ[ῶν] δ' ἄλλ[ω]ν . . . . . .  $^{34}$  Θέωνος ὡς (ἐτῶν) λᾱ ἄσημ[ο]ς.

32 Ι. Θεναπύγχεως.

# 164. Einfaches Protokoll über ein Getreidedarlehen. — 104 v. C. — Hermupolis.

Rein. 26 ed. Th. Reinach.

Das Urkundamt ist nicht genannt. Vgl. S. 61 fg.

1"Ετους ιδ τοῦ καὶ ια, Χοίαχ  $\bar{s}$ , ἐν  $Ερμ[ο] <math>\bar{v}$  πόλει 2τῆς Θηβαίδος. 'Εδ[ά]νεισεν Πασίων <sup>3</sup>ος καὶ Πασις Πετε[ν]εφώτου Πέρσης, <sup>4</sup> έκατόνταρχος 5 τ $\tilde{\omega}[\nu]$  τ $\tilde{\eta}_S$  Aσκληπιάδου  $^5$  ήγεμονίας Aκωρ $[\iota]$ τ $\tilde{\omega}\nu$ , Aιονυσίωι τ $\tilde{\omega}\iota$  καὶ  $^6$  ΠλήνειKεφαλᾶτο[s], Πέρσηι τῆs ἐπιγονῆs, <sup>7</sup>καὶ τῆι τούτου γυν[αι]κὶ Ἰσιδώραι τῆι καὶ 8 Τάσιτι Έρμοφίλου τ[ο]ῦ καὶ Παχοῖτος καὶ τῆι 9 τοῦ προγεγραμ-10  $\mu \dot{\epsilon}[\nu]$ ου Διονυσίου  $\mu\eta\tau$ οὶ  $^{10}$  Σαραπιάδι  $\tau$ ῆι καὶ Σεναβέλλει Ήλιοδώρου  $\tau$ οῦ 11 καὶ Ἐριέως, ἀμφοτέραις Περσίναις, μετὰ 12 κυρίου αὐτοῦ Διονυ[σ]ίου τοῦ καὶ συνδεδα $\frac{13}{2}$ νεισμένου, πυροῦ στε(ρεοῦ) ἀρτάβας πεντήκοντα  $^{14}$  ας 15 μεμέτ[ο]ηνται πα[ο'] αὐτοῦ ἄμα τῆι συγγοαφῆι <sup>15</sup> ταύτηι ἀναφεοομένηι, τόκων ἡαιολίων, 16 πυρων ἀρτάβαις εἴκοι έπ τά τὸν δὲ πυρὸν 17 καὶ τὸν τόχον, τὰς  $\pi[\alpha]$ σας  $[\pi]$ υροῦ στερεοῦ  $^{18}$ ἀρτάβας ὀγ[δοή]χοντα  $\mu[$ ίαν], ἀχο- $_{25}$  δότωσαν  $^{19}$ οἱ δεδανεισμένοι Πασίων[ι] ἢ [τ]οῖς παρ αὐτοῦ  $^{20}$ έμ μηνὶ  $A\omega[i]\omega i$   $\delta s$   $\dot{\epsilon}\delta \tau i \nu$   $H[\alpha \tilde{\nu} \nu i \ \tau o \tilde{\nu}]$   $\pi o o n \epsilon i \frac{21}{2} \mu \dot{\epsilon} \nu o \nu$   $\ddot{\epsilon}[\tau]o v s$   $\ddot{\alpha} \nu \epsilon \nu$   $\delta l n \eta s$   $n \alpha l$ μοίσε $\omega_S$  <sup>23</sup> μαὶ πάσης κακοτεχνίας,  $\pi[v]$ ρον νέον στε $(\varrho$ εον) <sup>13</sup> καθα $(\varrho$ ον) άδολ(ον), μέτοφ τῶι πρὸς τὸ χα(λκοῦν), καὶ κατα $\frac{24}{2}$ στησάτωσαν ἐπὶ τὸ[ν]25 κατὰ τὴν Ακώριος 25 δρμον τοῖς [ί]δίοις αὐτ[ῶ]ν ἀνηλώμασι Πασίωνι  $^{26}$   $\mathring{\eta}$   $\tau o \tilde{\iota} g$   $\pi a \varrho'$   $\alpha \mathring{v} (\tau o \tilde{v})$ .  $\dot{\epsilon} \grave{\alpha} \nu$   $\delta \grave{\epsilon}$   $[\mu \grave{\eta}$   $\mathring{\alpha} \pi ] o \delta \tilde{\omega} \sigma \iota$   $\kappa \alpha \vartheta \grave{\alpha}$   $\gamma \acute{\epsilon} \gamma \varrho \alpha \frac{27}{\pi} \pi \tau \alpha \iota$ ,  $\mathring{\alpha} \pi o [\tau] \dot{\epsilon} \iota$ σάτωσ $[\alpha \nu]$  οἱ δεδανεισμένοι  $^{28}$  Πασίωνι ἢ τοῖς παρ' αὐ(τοῦ) τ $[\iota \mu]$ ὴ $\nu$  (ἐκάστης) (ἀρτάβης) (χαλκοῦ) (δραχμὰς) [τρισ]χι<sup>29</sup>λίας καὶ ἡ πρᾶξις ἔστ<math>[ω]τῶν  $^{31}$ δεδανεισμένων κα[l] έξ ένός καl έξ δποτέgου  $^{32}$ οδ  $\ddot{a}$ ν αὐτ $\ddot{a}$ ν αlο $\ddot{\eta}$ ται [x]αὶ ἐx τῶν ὑπαρχ(όντων) αὐτοῖς  $^{33}$ πάντων καθάπερ ἐγ δίκης ἔγγυοι 85 ἀλλή(λων) 84 τοῦ πυροῦ ἢ τῆς προγε $[\gamma]$ ραμμένης τιμῆς εἰς  $^{\dot{3}5}$  ἔκτεισιν αὐτοὶ οί καὶ  $\delta[\varepsilon]$ δανεισμένοι· ή συ $\gamma^{36}$ γραφή ήδε κυρία ἔστ $[\varpi]$ .

13 Zu πυροῦ στερεοῦ vgl. Reinach in PRein. p. 35.

 $Verso: {}^{1}\Delta \acute{\alpha}(\nu \epsilon \iota o \nu) \quad \Pi \alpha \sigma \acute{\iota} \omega \nu o \varsigma \quad \tau o \widetilde{\upsilon} \quad \kappa \alpha \grave{\iota} \quad \Pi \acute{\alpha} \sigma \iota \tau o \varsigma \quad {}^{2}\pi \varrho(\grave{\upsilon}\varsigma) \quad \Delta \iota o \nu \acute{\upsilon} \sigma \iota o \nu$   $\tau [\grave{\upsilon}] \nu \quad \kappa \alpha \grave{\iota} \quad \Pi \grave{\iota} \widetilde{\eta} \nu [\iota \nu] \quad {}^{3} \dots \dots \quad (\pi \nu \varrho o \widetilde{\upsilon}) \quad \sigma \tau (\epsilon \varrho \epsilon o \widetilde{\upsilon}) \dots$ 

165. Homologie über Pachtung einer Mühle. — 17 n. C. — Oxyrhynchos. P. Oxy. 2, 278 edd. Grenfell-Hunt.

Daß das Datum am Ende steht, ist eine Besonderheit der notariellen Miet- und Pachtverträge aus Oxyrhynchos, deren Erklärung unbekannt ist. — Das Urkundamt ist nicht genannt, ja nicht einmal der Ort der Ausstellung; vgl. S. 61 fg. Es wird also (vgl. A. 4 zu S. 61 i. f. [p. 62]) Amtsexemplar sein und zwar aus dem τόμος συγκολλήσιμος (nicht aus dem εἰρόμενον). Denn es trägt eine Originalunterschrift, die sich in den εἰρόμενα nicht finden kann. Die Indorsataufschrift steht dieser Annahme nicht entgegen; sie kann vor der Einklebung in den τόμος gemacht sein.

 $^{1}$ 'Eu[l $\sigma$  $\vartheta$  $\omega$  $\sigma$  $\varepsilon$  $\nu$  'I $\sigma$ l $\vartheta$  $\omega$  $\varrho$  $\omega$ ]s 'I $\sigma$ l $\vartheta$  $\omega$  $\varrho$  $\omega$  $^{2}$  'H $\varrho$  $\alpha$ [n $\lambda$  $\varepsilon$ l $\omega$  $\Sigma$  $\omega$  $\tau$ ] $\eta$  $\varrho$ [ί $\chi$  $\sigma$  $\upsilon$  $\Pi$ ] $\varepsilon$  $\varrho$ [ $\sigma$ ] $\eta$ .  $\tau\tilde{\eta}_S \ \dot{\epsilon}[\pi\iota] \frac{3}{2} \gamma o \nu [\tilde{\eta}_S \ \dot{\epsilon}\varkappa \ \tau\tilde{\omega}\nu] \ \dot{\upsilon}\pi[\alpha\varrho] \chi [\acute{o}] \nu \tau\omega\nu \ \alpha\dot{\upsilon}\tau\tilde{\omega}\iota \ ^4\mu\dot{\upsilon}\lambda[\omega\nu \ \mu\dot{\upsilon}\lambda\varrho]\nu \ \dot{\epsilon}\nu[\alpha]$  $\tau[\epsilon]$ λει[o]ν Θηβαει $\frac{5}{2}$ μὸν  $[\epsilon]$ απὸ τοῦ  $\epsilon]$ νεστ $[\epsilon]$ τος μηνὸς Μεχεὶο  $\frac{6}{2}$ μέχ[οι 5 Μεσορ]ή έπαγομένων πέμπτης τοῦ α[ὐτοῦ ἐνεσ]τῶτος τρίτου ἔ[τ]ους  $^8$   $Tιβ[ερίου | K | αί[σα]οος | Σεβαστοῦ, ἐνοικίου <math>^8$ τοῦ ἐσταμέ[ν | ου πρὸς ἀλλή- $\lambda o v s^{-10} \dot{v} \pi \dot{\epsilon}[\varrho]$  τοῦ σημ $[\alpha \iota] v o \mu \dot{\epsilon} v o v$  μύλου  $\dot{\epsilon} u \dot{\alpha} \sigma \tau o v$   $^{11} \mu [\eta v \dot{\sigma}] s$   $\dot{\alpha} \varrho \gamma [v \varrho \dot{\iota}] o v$  10 δοαχμὰς δύο τοιώβολ(ον).  $^{12}$   $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{\prime}$ Ισι]δώ $\varrho$ [ω]ι τὸ κατὰ  $[\mu]$  $\tilde{\eta}$ να το $\tilde{v}$   $\mu\dot{v}$ λου  $^{14}$  ἐνο $\langle l \rangle$ κιον ἄν $[\varepsilon v]$  πάσης  $[\tilde{v}]$ π $\varepsilon \varrho$ θέσ[ε]ως. 15 Aμίνδυνος δε δ μύλ[ος] καὶ τὸ ἐνοίκιον  $^{16}$ παν[τὸ]ς κίν $^{-15}$ δύνου, καὶ μετὰ τὸν χοόνον <sup>17</sup> ἀπ[οκα]ταστησάτωι δ μάνης τὸν μύλον  $^{18}$   $\dot{\nu}$   $\dot{\nu}$   $\dot{\eta}$   $\dot{\nu}$   $\dot{\eta}$   $\dot{\nu}$   $\dot{\nu}$   $\dot{\eta}$   $\dot{\nu}$   $\delta \omega o \circ \delta v$   $O = \frac{20}{5} \xi v \circ v \gamma \chi \omega v$   $\pi [\delta] \lambda \varepsilon \iota$ ,  $\eta = \tau \eta v = \epsilon \sigma \tau \alpha \mu \epsilon v \eta v = \frac{21}{5} \tau \circ v \tau \circ v = \tau [\iota] \mu \eta [v] = \frac{20}{5}$ ἀογυρίου δραχμὰς έκατόν, 22 έκαστου δὲ μ[η]νὸς οὖ ἐὰν μὴ ἀποδῶι, 23 τὸ  $\dot{\epsilon}$ νο $\langle i \rangle$ κιον με $\vartheta'$  ήμιολίας, τῆς πρά $\frac{24}{5}$ ξεως [ο|ὕσης [τ|ῶι Ἰσιδώρωι ἔκ τε τοῦ  $^{25}$  μεμισθωμένου κα[l] ἐκ τῶν ὑπαρ $^{26}$ χόντων αὐτῶι πάντων, καθάπερ  $^{25}$ <sup>27</sup> έγ δίκης. Κυρία ή μ[ίσ]θωσις πανταχῆι <sup>28</sup> έπιφερομένηι. <sup>29</sup> ("Ετους) γ  $T\iota \beta \epsilon \varrho \acute{o} v \ K α \acute{o} α \varrho o \varsigma \ \Sigma \epsilon \beta \alpha \sigma \tau o \widetilde{v}, \ M \epsilon \chi (\epsilon \iota) \varrho \ \overline{\alpha}. \ (2^{\rm te} {\rm H.})^{-30} \acute{e} H \varrho \acute{a} [\kappa \lambda \epsilon] \iota o \varsigma \ \Sigma \omega \tau \eta$ - 30 οίχου μεμίσθωμαι <sup>31</sup> τὸν μύλον ξως ἐπαγομένων <sup>32</sup> πέμπτης, καὶ ἀποδώσω τὸ  $\kappa \alpha \frac{33}{3}$ τὰ  $\kappa \alpha \frac{33}{3}$ τὰ  $\kappa \alpha \frac{34}{3}$ τὰ  $μύ \frac{35}{35} λον ψιῆ ἢ τὴν τ <math>[ού\langle του\rangle]$  τειμὴν  $\frac{36}{35} δοα [χ]μὰς ἐκατό [ν], καθότι πρό-<math>\frac{35}{35}$  $^{37}$  κειται. Διονύσιος Διον[v]σίου  $^{38}$  γέγραφα ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ ε $\hat{\iota}^{39}$  δότος γοάμμα (τα). 40 ("Ετους) γ Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ, Μεχε[ί]ο α.

Verso:  $(1^{\text{te}} \text{ H.})$  ''Ετους  $\gamma$   $T[\iota]$ βερίου Καίσαρ[o]ς Σεβαστοῦ, Mεχ(ε l ρ)  $\bar{\alpha}$ . M[i]σ $[\vartheta(ωσις)]$  'Ισιδώ[ρ]ο(υ)  $\pi[ρὸ]$ ς 'H[ρ]άκλ[ειο]ν.

166. Υπογραφή zu einem notariellen Getreidedarlehen. — 9 n. C. — Faijûm.

P. Fay. 89 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Wilcken, Arch. 5, 205 A. 3. Mitteis-Wilcken, Chrestomathie. II. Über den Charakter dies Stücks vgl. S. 64 A. 2. Es ist, wie Bell mir nach gefälliger neuerlicher Untersuchung des Papyrus mitteilt, sicher kein Wechsel der Hände vorhanden (auch die Ausgabe deutet keinen an); also ist das Stück sicher ein amtlich erteiltes ἀντίγραφον ἐπεσκεμμένον (S. 64 A. 1) aus dem Archiv, kein Original. — Über die verschiedenen Formen der Datierung (l. 2 vgl. mit l. 6) s. die Einl. der Hgg. Die Datierung nach der Καίσαρος πράτησις findet sich auch in der (nicht publizierten) ersten Kolumne von Teb. 382, s. G.-H. in der Einl. zu Teb. 382. Es ist die alexandrinische Kaiserära; Kubitschek bei Pauly-Wissowa 1, 316 fg.

Zwischen 1. 6 und 7 breiter freigelassener Raum. Dazu s. S. 64 A. 2. Die Urkunde ist durchstrichen, also kassiert.

1"Έτους ὀγδόου καὶ τριακοστοῦ τῆς ² Καίσαρος κρατήσεως θεοῦ υἰοῦ, 
5 μηνὸς ἀρτεμισίου ἕκτη Φαμε⁴νὼθ ἕκτη, ἐν Πηλουσίφ τῆς Θε⁵μίστου 
μερίδος τοῦ νομοῦ. 6"Ετους λη Καίσαρος, Φαμενὼ(θ) 5, ἀναγέ(γραπται) 
ἐν Πη(λουσίου) γρα(φείφ) . . οξί ). 7Πεθεὺς Πάτρωνος Πέρσης τῆς ἐπι10 γονῆς δομολογῶι ἔχειν παρὰ ἀκουσιλάου τοῦ 10 Θέωνος παραχρῆμα [. . .] . ης 
λαχανω 11 σπέρμου νέου καθαρ[οῦ] ἀδόλου ἀρταβῶν 12 δύο ἡμίσους καὶ 
κριθῆς ἀρταβῶν ἕξ 13 ἡμίσους, πάντα δὲ ἀποδώσω ἐν μηνὶ 14 Παῦνι τοῦ 
15 ἐνεστῶτος ὀγδόου καὶ τριακοσ 15 τοῦ ἔτους Καίσαρος ἐν Πηλουσίφ μέτρωι 
16 τετάρτωι. Ἐὰν δὲ μὴ [ἀποδ]ῶ ἐκτίσω 17 τοῦ μὲν λαχανωσπέρμου ἐκάστης 
ἀρταβῶν 18 ἀρτάβας 《ἀρταβας» δέκα τῆς δὲ κριθῆς ἀρ 19 τάβας . . . . . . . . .

6 Oder (διὰ τοῦ) ἐν Π. γρα(φείον)? 10 In der Lücke erwartet man ein Wort wie χρῆσιν, wovon die beiden ἀρταβῶν in l. 12/13 abhängen müßten. 10/11 l. λαχανοσπέρμον, so auch l. 17. 17 l. ἀρτάβης für ἀρταβῶν. 18 Die Konventionalstrafe ist von exzessiver Höhe, findet aber ein Seitenstück in Faj. 11 (14) l. 30 (G.-H.).

### 6. ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ-URKUNDEN.

167. Συγχώρησις über einen Verwahrungsvertrag, adressiert an den 'Αρχισικαστής. — 144 n. C. — Alexandreia.

BGU 729 ed. Wilcken.

Lit.: Wilcken, Hermes 22, 4 fg.; Braßloff, Sav. Z. 21, 380; Gradenwitz, Einführ. 93, sowie die in Kap. XI zu den Verwahrungsverträgen Zitt.

Wahrscheinlich liegt verschleierte Mitgiftsbestellung für die unerlaubte Soldatenehe vor, vgl. Kap. V und VIII.

Über den νόμος τῶν παραθηκῶν s. Kap. XI.

Zum Titel des 'Αρχιδικαστής vgl. Otto, Priester und Tempel 1, 166 fg.

¹Διονυσίφ Δε[ί]ου γενομένου στρατηγοῦ τῆς πόλεως ²υίφ, νεωκόρφ τοῦ μεγάλου Σαράπιδος, τῶν ἐν τῷ Μουσείφ ³σειτουμένων ἀτελῶν [ερεῖ ἀρχιδικαστῆ καὶ πρὸς τῆ ἐπι±μελεία τῶν χρηματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίων ⁵παρὰ Πετρωνί[α]ς Σαραπιάδος μ[ετὰ κ]υρίου τοῦ ἀδελέφοῦ Γαίου Πετρων[ίο]υ Μαρκέλλου καὶ παρὰ Γαίου 'Ιου' λπολιναρίου στρατιώτου

σπείρης πρώτης  $Aπα_{-}^{8}$ μηνῶν έκα[τοντα]οχίας Ἰουλια[ν]οῦ. Συνχωρεῖ  $^{9}$  δ Γάιος Ἰούλιος ¾[πολι]νάρι[ος εἰληφε]ναι παρὰ τῆς  $^{10}$  Πετρωνίας Σαρα-  $_{10}$  [πιά]δος παραθήκην ἀκίνδυν[ο]ν  $^{11}$  παντὸς κινδύν[ο]ν ἱμάτια γυν[αι]κεῖα συντετειμη $^{12}$  μένα ἀργυρίου δραχμῶν τριακοσίων καὶ χρυσᾶ κοσ $^{13}$  μάρια ἐν εἴδεσι ἐπὶ τὸ αὐτὸ τετάρτων τριάκοντα  $^{14}$  δύο ἄπερ φυλάξει παρ' έαυτῆ καὶ ἀποκαταστήσει  $^{15}$  αὐτῆ ὁπότε ἐὰν ἀπαιτῆται ἀνυπερθέτως ἢ ἐκ-  $_{15}$  τεί $^{16}$ σει κατὰ τὸν τῶν παραθηκῶν νόμον, γεινομέ $^{17}$ νης τῆ Πετρωνία Σαραπιάδι τῆς πράξεως ἐκ τῶν  $^{18}$ τοῦ Γαίου Ἰουλίου Ἀπολιναρίου ὑπαρ-χόντων πάν $^{19}$ των καθάπ[ε]ο ἐγ δίκης. ᾿Αξιο(ῦμεν). Ἔτους ὀγδόου Αὐτο-κράτορο(ς)  $^{20}$  Καίσαρος Τίτου Αἰλίου ἹΑδριανοῦ [Αντ]ωνίνου Σεβαστοῦ  $^{20}$  Εὐσεβοῦς Φαῶφι [--]

 $(2^{\text{te}} \text{ H.}) \dots [..] \dots$ 

22 enthält vielleicht den Registrierungsvermerk, vgl. Oxy. 268, 20.

168. Συγχώρησις über ein Darlehen, adressiert an den Vorsteher des κριτήριον. — 5 v. C. — Alexandrien.

BGU 1145 ed. Schubart.

Die Schuldner sollen ἀλληλέγγνοι, d.h. Korrealschuldner sein; vgl. S. 113 fg. — Über die Bedeutung des ἀγώγιμος s. Kap. II S. 46. Aus den Worten τοὺς δὲ τόπους . . τοῦ ὑπερπεσόντος χρόνου τοὺς κατὰ τὸ διάγραμμα διδράχμους ergibt sich, daß damals gesetzliche Verzugszinsen in der Höhe von 24 % vorgeschrieben waren; vgl. 103 fg. In der Schlußklausel l. 17/18 sind die πίστεις vermutlich amtliche Bestätigungen über Exekutionsprivilegien; σκέπη ist ein "Patrocinium", d. h. Deckung des Schuldners durch einen einflußreichen Schutzherrn (vielleicht auch ein Asyl). Ein Beispiel solcher σκέπη gibt Teb. 34, 12. Vgl. 103, 33 und Anm. dazu.

 $^1$  [Ποωτάο]χωι τῶι ἐπὶ τοῦ [ποιτηρίου]  $^2$  παρὰ ἀχιλλέως τοῦ Θ[έωνος 'Αλθαιέως καὶ παρὰ Λύκας τῆς]  $^3$  Ζωίλου [Π] ξρσείνης μετὰ κ[υρίου τοῦ ἀνδρὸς] Διο[νυσίου τοῦ Πτολε μαίου Πέρσου τῆς ἐπιγονῆς [καὶ] αὐτοῦ Διονυσίου. Συν[χωροῦ]  $^5$  σιν Λύκα καὶ Διονύσιος ἔχειν παρὰ τοῦ 'Αχιλ-  $^5$  λέως ἡάνειον ἡι[ὰ]  $^6$  χειρὸς ἐξ οἴκου ἀργυρίου Πτολεμαικοῦ δραχμὰς τριακοσίας  $^7$  δέκα [ἐφ'] οῷ ἡώσειν τ[ό]κ[ο]ν ὀβολοὺς ὀκτὰι τῆς μνᾶς ἑκάστης  $^8$  κατὰ μῆνα ἀπὸ 'Αθὺρ τοῦ ἐνεστῶτος ἕκτου [καὶ εἰκοστοῦ (ἔτους)]  $^9$  Καίσαρος, τὸ δὲ κεφάλαιον ἀποδώσει[ν ἐ]ν μησὶν τρι[σ]ὶν ἀπὸ τοῦ αὐ[τοῦ]  $^{10}$  μηνὸς ἄνευ πάσης ὑπερθέσεως ἢ εἶναι [αὐτ]οὺς παρα[χρῆ]μα ἀγωρί-  $^{11}$  [μο]υς ἢ τὸν ἐσόμενον αὐτῷν [ἐμ]φ[αν]ῆ καὶ [συνέχε]σθαι [μέχρι τοῦ]  $^{12}$  ἐκτῖσαι τὸ μὲν δάνειον σὺν ἡμιολία, τοὺς δὲ τόκρους ἀπλ[οῦς],  $^{13}$  τοῦ δὲ ὑπερπεσόντος χρόνου τοὺς κατὰ τὸ διάγραμμα διδράχμους  $^{14}$  γειν[ο]μένης τῆς πράξε[ως] τῷ 'Αχιλλεῖ ἔκ τε τῶν ὑποχρέ  $^{15}$  [ων] ὄντων ἀλληλεν[γύ]ων  $^{15}$  εἰς ἔχτεισιν καὶ έξ εν[ὸ]ς οὖ ἐὰν αὐ[τῶν]  $^{16}$  [αίρ]ῆ[ται] καὶ ἐκ τῶν ὑπαρ-

<sup>2 &#</sup>x27;Aλθαιέως ist Demotikon; Schubart, 13 διδοάχμους: sc. τόκους Arch. 5, 95.

χόν[των] αὐτοῖς [πάντων καθάπ]εο έγ δίκης <sup>17</sup> ἀκύρων οὐσῶν [καὶ ὧν ἐὰν] ἐπε[νέγκωσι] πίστεων πασ $[\~ων]$  <sup>18</sup> σκέπης πάσης. '4ξιοῖ (μεν).

 $^{19}(2^{\text{te}} \text{ H.}) ^{\prime} A \chi [\iota \lambda \lambda \varepsilon \dot{v}_S \text{ } \sigma v v \chi] \omega \varrho [\tilde{\omega} \text{ } \kappa \alpha \tau \dot{\alpha} \text{ } \tau \dot{\alpha}] \text{ } \pi [\varrho o] \gamma \varepsilon \gamma \varrho \alpha \mu \frac{20}{} \mu \acute{\epsilon} v \alpha.$ 

 $^{21}(3^{\text{te}} \text{ H.})$  Λύκα καὶ Διονύσιος συνχωρῶ  $^{22}[$ κατὰ τὰ προγεγραμμένα.] Διονύσιο $^{23}$ ς ἐπιγέγραμμαι τῆς μη . . .  $^{24}$  αἰας κύριος καὶ γέγραφα περὶ  $^{25}[$ αὐ]τῆς γράμματα μὴ ἰδύης.

Darunter mehrere ganz verwischte Zeilen, die in entgegengesetzter

Richtung geschrieben sind.

## 169. Συγχώρησις mit Decharge für einen gewesenen Vormund. — 14 v. C. — Alexandrien.

BGU 1113 ed. Schubart.

Die Urkunde ist an den bekannten Πρώταρχος (δ ἐπὶ τοῦ κριτηρίου) adressiert. Anomal ist es, daß sie das Datum an der Spitze hat; die συγχώρησεις haben es sonst stets am Schluß (S. 66).

Zu der Urkunde, welche namentlich wegen des in l. 24 überlieferten Begriffs des 'τὸ περὶ τῶν συγχωρήσεων πείμενον πρόστιμον' (S. 67 und 77) wichtig ist, existiert ein Duplikat, welches einige zunächst zweifelhafte Lesungen bestätigt.

Es handelt sich um römische Bürger. M. Cottius Atticus und Canulejus waren tutores testamentarii des L. Pomponius L. f. gewesen; später hatte Canulejus abdiziert und Cottius die Alleinvormundschaft behalten. Jetzt wird ihm eine Generaldecharge erteilt. L. Pomponius war also jedenfalls mündig geworden; einen Minorennitätskurator zieht er jedoch zu dem Akt nicht zu.

Der Papyrus widerlegt die Meinung, daß es bei einer testamentarischen Vormundschaft keine Abdicatio a tutela gibt (Rudorff, Vormundsch. 1, 311).

Zu beachten ist, daß Cottius nicht bloß für sich, sondern auch für Canulejus, dessen Vormundschaft schon längst beendet ist, Liberation empfängt. Dieselbe ist, soweit es sich um Ansprüche gegen den letzteren handelt, ipso jure nicht wirksam, kann jedoch eine Exceptio begründen, soweit Canulejus, wenn belangt, an Cottius Regreß nehmen könnte.

¹ ("Ετους) ις Καίσαρ[ο]ς Τῦβ[ι.] ς. ² Πρωτά[οχ]ωι ³ παρὰ Λ[ουκίου Πομπωνίο]υ Λουκίου υξο[ῦ 'Ρού]φου φυλῆς Πολλία καὶ παρὰ ⁴ [Μ]άρκου 5 Κριτίου 'Αιτικοῦ. 'Επεὶ ὁ τοῦ Λουκ[ί]ου Πομπωνίου πατὴρ ⁵ Λούκιος Πομπώνιος δι' ἦς ἔθετο τελευτῷν 'Ρωμαικῆς διαθή 6κης ἀπέλιπεν τὸν Μᾶρκου Κόττιον 'Αιτικὸυ καὶ ἔτι Καυρλήιον ¹ τοῦ έαυτοῦ υξοῦ Λ[ο]υκίου Πομπωνίου τοῦ καὶ προκιμένου ἐπ[ι]τρόπους, 8 ἐν δὲ τῷ [μετα]ξὺ τοῦ Κανοληίο[υ ἀπε]ιρημένου τὴν ἐπιτροπείαν θκατὰ τὸ συνσφραγισθ[ὲ]ν ¹ο δίπλ[ωμα ὁ Μ]ᾶρ[κο]ς Κόττιος 'Αττικὸς ἐπε 10 τρόπευσεν τοῦ Λουκίου, τὰ

<sup>8</sup> μεταξὸ gesichert durch das Duplikat, ebenso ἀπειρημένου.

<sup>9</sup> δίπλωμα ges. durch das Duplikat. — Was das συνσφοαγισθέν δίπλωμα war, läßt sich nicht bestimmt sagen.

νῦν συγχωρεῖ [Λ]ούκιος Πομπώνι[ο]ς  $^{11}$ μὴ ἐπελεύσεσθαι μήτε αὐτος μηδ' ἄλλος ὑπὲρ αὐτοῦ μηδεὶς  $^{12}$  ἐπὶ τὸν Μᾶρκον Κόττιον 'Αττικὸν ἢ τὸν Κανολήιον .. ος .. αι αὐτὸν  $^{13}$  μήτε περὶ τῆς ἐπιτροπε[ί]ας ἢ [τῶν ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Λουκίο]υ  $^{14}$  Πομπωνίου ἀπολελειμμένων καθ' δντινοῦν τρόπον μηδὲ  $^{15}$  περὶ ἄλλου μηδενὸς ἁπλῶς ὀφιλήματος ἢ ἀπαιτήμα[τ]ος [ἢ δια]γρα-  $^{15}$  φῶν  $^{16}$  ἢ λόγων ἢ ἐνγράπτου ἢ ἀγράφου πράγματος ἀπὸ τῶ[ν] ἔμπρ[οσ]θεν  $^{17}$  χρόνων μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας παρευρέσει μηδεμιᾶ διὰ τὸ  $^{18}$  ἀπεσχηκέναι αὐτὸν Λούκιον Πομπώνιον παρὰ τοῦ Μάρκου Κ[ο]ττίου  $^{19}$  'Αττικοῦ |πά|ντα ὅσα ποτ' ἔσχεν [ὁ πατὴ |ο ἐν τῆι ο κήσει ἢ χωρὶς τοῦ  $^{20}$  κύρια  $^{20}$  εἶναι τὰ συνκεχωρημένα τὴν δ' ἐσομένην παρὰ ταῦτὶ καὶ προσεκτί  $^{22}$  νειν αὐτὸν καθ' ὁ ἐὰν ἐνκαλῆ αὐτῶι Μάρκωι τὰ τε βλάβη καὶ δαπανή  $^{23}$  ματα καὶ ὡς ἰδιον χρέος ἀργυρ[ίο]ν δραχ[μὰ]ς χι[λ]ι[α]ς [καὶ] συνέχ[εσθαι τοῖς τε βλάβ|εσιν  $^{24}$  καὶ τῶι περὶ τῶν συνχωρήσεων κειμένωι π[ρο]στίμω[ι. 'Αξ]ιρῆμεν  $^{24}$  καὶ τῶι περὶ τῶν συνχωρήσεων κειμένωι π[ρο]στίμω[ι. 'Αξ]ιρῆμεν  $^{24}$  καὶ τῶι περὶ τῶν συνχωρήσεων κειμένωι π[ρο]στίμω[ι. 'Αξ]ιρῆμεν  $^{24}$  καὶ τῶι περὶ τῶν συνχωρήσεων κειμένωι π[ρο]στίμω[ι.

 $(2^{\text{to}} \text{ H.})^{-25} \Lambda \text{ούμει}[\text{og}] Πομπών \langle \iota \rangle \text{og} \Lambda \text{ουμείου}$   $\psi ! [\grave{o}|\mathring{s}]^{-26} P \text{οῦφog}$  Πόλιος 25 συνχωρῶ κατὰ  $[\tau \grave{\alpha}]^{-27} \pi \text{οργεγρανμένα}.$ 

(3<sup>to</sup> H.) <sup>28</sup> Μᾶφκος Κόττιος 'Αττικός συνχωρῷ κατὰ τὰ π[φογεγ]ομμμένα 26 l. Πόλλιος = φυλῆς Πολλία cf. l. 3. 27 l. προγεγομμένα.

## 170. Συγχώρησις über Miete einer Amme. — 13 v. C. — Alexandreia.

BGU 1058 ed. Schubart. Nachtr. von Schubart in BGU 4 p. 161. Lit.: Gradenwitz, Berl. phil. Wochenschr. 1906 Sp. 1357.

Zu der für die Geschichte der συγχώρησις wichtigen Formel 'περὶ τῶν διεσταμένων' (l. 6) vgl. Schubart, Arch. 5, 49 fg. Von Interesse ist die Verabredung, daß, wenn der Säugling stirbt, die Amme einen anderen annehmen muß, διὰ τὸ ἀθάνατον ἐπιδεδέχθαι τροφεύειν; vgl. dazu BGU 1108, 11 fg. (in etwas anderer Anwendung); Straßb. 30; Flor. 16; Mitteis, Sav. Z. 28, 468; Wenger, Festg. f. E. J. Bekker 81. — Parallelstücke: BGU 1107—1112.

 $(2^{\text{to}} \, \text{H.})$   $^{1} Ποωτάρχωι$   $^{2} παρὰ$   $\Sigma$ ίλλιξος τοῦ [Πτολε]μαίου Φιλομητορήο[v] καὶ  $^{3} παρὰ$  τῆς [τούτο]v μητρὸς Φιλωτέρας τῆς  $^{4} Θεοδώρ[ου$  Περ]σ[είν]ης μετὰ κυρίου τοῦ ἀν $^{5} δρὸς$  Π[τολεμαίου τ]οῦ Σίλλιδος Φιλομητο $^{6}$ ρήου.  $^{5} Π[ερὶ τῶν διεσ]ταμένων συνχωρεῖ <math>^{7}$  ἡ Φιλω $[τέρα παρ]έξεσθαι τὴν ἑατῆς δού <math>^{8}$ λην Zωρίμη[v] ἐπὶ χρόνον ἔτη δύο ἀπὸ Φαρ $^{9}$ μοῦθι [τοῦ ἐνεσ]τῶτος  $^{1}$ ς [έτους) [ερὶ καισαρος τροφε[<math>[v]] [ερὶ καιρίνος αναρ] [εριρίνο] <math>[εριρίνο] [εριρίνο] [ερι

<sup>7</sup> l. ἐαυτῆς.
11 Σκίλλις oder Σιλιλλις oder Σινλλις kann gelesen werden (Schub.).

<sup>12</sup> l.  $\ell\alpha\nu r o \tilde{v}$ . — l.  $\ell\nu r o r l r \vartheta \iota o \nu$ .
17 — ist das Zahlzeichen für 200.

θεν <sup>18</sup> ἀπέσχημεν ή Φιλωτέρα παρὰ τοῦ Σίλλιδος <sup>19</sup> διὰ χ[ιρὸς] έξ οἴκου. 20 Καὶ ἐὰν συνβῆ τὸ δηλούμενον 20 παιδίον 'Α . . . ματιον παθεῖν δι ἀνθοώπινον  $^{21}$  έντὸς τῶν δύο ἐτῶν, ἐπάναγκες τὴν  $Φιλω^{22}$ τέραν [ἀ]νελ[ο]μένηνετερον παιδίον παρα[σ] 23 χέσθαι την [δο]ύλην τροφεύουσαν καὶ παραστη- $^{25}$   $^{24}$  σαι πᾶσαν [έφ]  $\ddot{\delta}$  έὰν  $\langle \ddot{a}v \rangle$  έληται ὄντων  $\ddot{\delta}$ λω[v] έτ $\ddot{\omega}$ [v]  $^{25}$   $\dot{\phi}$ ύο μηθέ[v]τ]ο καθόλου λαβούσα διὰ το ἀθά 26 νατον αὐτὴν ἐπιδεδέχθαι τροφεύεν,  $\dot{\alpha}\pi\dot{\alpha}$   $^{27}$   $\delta\dot{\epsilon}$   $\tau$   $0\ddot{v}$   $v\ddot{v}v$   $\pi\alpha\rho\alpha\sigma\chi\dot{\epsilon}\sigma\vartheta\alpha\iota$   $\tau\dot{\eta}v$   $\delta$   $0\dot{v}\lambda\eta v$   $\pi$   $0\iota$  0v  $\frac{28}{2}$   $\mu\dot{\epsilon}v\eta v$   $\tau\dot{\eta}v$   $\tau\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}\alpha\tau\ddot{\eta}\dot{\epsilon}$  $_{30}$  καὶ τοῦ παιδίου προσ $\frac{29}{2}$ ήκουσαν ἐπιμέληαν μὴ φθίρουσαν τὸ γάλα  $^{30}$ μήδ' ανδροκοιτοῦσαν μηδὲ ἐπικυοῦσαν <sup>31</sup> μήδ' ἔτερον παραθηράζουσαν παιδίον,  $\ddot{\alpha}$  τε  $^{32}$  έ $\dot{\alpha}$ ν λάβη ἢ πιστευθῆ τῶν τούτου, σῶν συν $^{33}$ τηρήσειν καὶ ἀποδώ-35 σειν δταν ἀπαιτη $\frac{34}{1}$ ται η ἐκτίσιν την ἑκάστου ἀξίαν πλην συμ $\frac{35}{1}$ φανοῦς ἀπωλήας,  $\tilde{\eta}_S$  καὶ φανερ $\tilde{\alpha}_S$  γενη $\frac{36}{3}$ θείσης ἀπολελύσθαι, καὶ μὴ ἐγλ[ι]βῖν τὴν 37 τροφήαν έντος τοῦ χρόνου, έὰν δέ τι τού 38 των παραβαίνη έκτίνιν αὐτην 40  $\delta$  εξληφεν  $^{39}$  τῶν τροφήων κεφάλαιον σὺν ἡμιολία  $^{40}$  καὶ τὰ βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ἄλλο 41 ἐπίτιμον ἀργυ(ρίου) (δραχμάς) φ καὶ τὸ ὡρισμένον πρόσ $\frac{42}{2}$ τιμον τῆς πράξεως γινομένης τῷ  $\Sigma$ ίλ $\frac{43}{2}$ λιδι ἔκ τε αὐτῆς  $\Phi$ ιλωτέρας 45 καὶ ἐκ τῶν  $^{44}$  ὑπαρχόντων αὐτῆ πάντων καθάπερ ἐγ  $^{45}$  δίκης ἀκύρων οὐσῶν καὶ ὧν ἐὰν ἐ $\frac{46}{6}$ πενέγκη πίστεων πασῶν σκέπης πά $\frac{47}{6}$ σης, μένειν δὲ κυρίαν καὶ βεβαίαν  $^{48}$   $\mathring{\eta}$ ν ἀνενήνοχεν  $\mathring{\eta}$  Φιλωτέρα τ $\mathring{\omega}$   $\Sigma$ ίλ $^{49}$ λιδι συνχώρη-50 σιν περί δουλικοῦ παιδίου  $^{50}$  συντ $[\rho]$ όφου.  $^{51}$  (Έτους) ιζ Καίσαρος  $\Phi$ αρμοῦθι δ.

20 l. τι.
 24 nicht ἀνέληται. — ὅλων fraglich,
 auch ὅσων scheint möglich.
 26 l. τροφεύειν.

31 l. παραθηλάζουσαν W., Arch. 3, 511.

 $32 \ \sigma\tilde{\omega}\nu = \sigma\tilde{\omega}o\nu.$ 

36 l. έκλιπεῖν.

50 συντρόφου sehr unsicher (Schub.).

## 7. ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ.

171. Homologie über einen Sklavenkauf mit darauffolgender unselbständiger σιαγραφή. — 293 n.C. — Hermupolis.

Lips. 4 + 5 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 4, 459. Lit.: Preisigke, Girowesen 459.

Die sich heute gegenseitig ergänzenden Papyri Lips. 4 und 5 waren ursprünglich zwei gleichlautende Exemplare von Kauf mit unselbständiger Diagraphe. Heute enthält Nr. 4 nur die Homologie; der in Nr. 5 miterhaltene Rest ist abgerissen. Nr. 5 enthält noch in Col. I ein Fragment des Kaufs und in Col. II die  $\delta\pi\alpha\gamma\rho\alpha\phi\eta$  zur  $\delta\iota\alpha\gamma\rho\alpha\phi\eta$  sowie einen freien Raum für diese letztere. Diese selbst hatte man noch nicht ausgefertigt; es ist für sie der obere Teil der zweiten Columne freigelassen. Augenscheinlich hatten die Parteien den Kontrakt soweit vorbereitet, daß bei Auszahlung des Geldes durch die Bank diese nur noch die (bereits in bianco unterzeichnete)  $\delta\iota\alpha\gamma\rho\alpha\phi\eta$  hineinzuschreiben brauchte, worauf jeder Partei ein Vertragsexemplar ausgehändigt wurde. Genauer gesagt: der Verkäufer wird jetzt der Käuferin

ein Exemplar eingehändigt haben. Denn das γραφεΐον wird sich um die Zahlung nicht gekümmert, sondern die zur Auszahlung vorbereiteten Parteiexemplare dem Verkäufer übergeben haben, der sich mit der Käuferin zur Bank begab und ihr dort nach Zahlung die quittierte Urkunde ausfolgte.

Über den Gegensatz zwischen der ὑπογραφή auf unserer unselbständigen Kauf-διαγραφή und jener auf der selbständigen in 172 vgl. S. 70.

Da laut I 30 die Käuferin bereits das ἐγκύκλιον bezahlt hat, ist dieser Urkunde vermutlich bereits ein "Verkaufsprotokoll" (Kap. VI und S. 79 A. 2) von bloß obligatorischer Natur vorausgegangen. Durch dieses war bereits die Steuerpflicht erzeugt worden; die Steuer wurde nun noch vor der Eigentumsübertragung, welche unser Kontrakt ausspricht, bezahlt.

Zu Nr. 5 hat die Leipziger Sammlung noch ein stark fragmentiertes Duplikat, Inv. Nr. 275.

Lips. Nr. 5 Col. I ist von anderer Hand geschrieben als Col. II. Nach dem in Anm. 8/9 zu Col. II Bemerkten ist Col. II noch vor Col. I hergestellt; also vermutlich nicht beim Grapheion, sondern bei der Bank.

1 ['Επὶ τῆς τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκ]λητιανοῦ Σεβαστοῦ [τ]ο ε [κα]ὶ Μαξιμιανοῦ [Σε]βαστοῦ τὸ δ ὑπατί[ας.] 2 [Ἐτους δεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρ]ος Γαίου Αὐοηλίου Οὐαλερίου Δι[ο]κλητιανοῦ κ[αὶ ἔ]τους ἐνάτου Αὐτοκράτορος Καί[σ]α[ρο]ς Μάρκου <sup>3</sup> [Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Γερμα]νικῶν Μεγίστων Σαρματικῶν Μεγίστων καὶ ἔτους δευτέρου Φλαυίου Οὐαλερίου Κωνστ[αντί] [ ου καὶ Γαίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ] Ἐπιφανεστάτων Καισάρων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν μηνὸς Δίου Θῶθ' τν έν Έρμ[οῦ πόλει] <sup>5</sup>[τῆ μεγάλη ἀρχαία καὶ σεμνοτάτη] καὶ λαμπροτάτη. Όμο- 5 λογεῖ Αὐοήλιος Κάστωο [δ κα]ὶ Εὐδαίμων βουλ(ευτής) τῆζς λαμπροτάτης '4ντινό[ου] 6 [πόλεως ...... μετὰ συνβεβαι]ωτοῦ πειστικελευστοῦ τοῦ καὶ ἐγγυωμένου τ[ήν]δε τὴν ποᾶσιν καὶ πάσας τ[ὰς ἐγ]γεγοαμμένα[ς δια] [στολάς Αὐο(ηλίου) Έρμαπόλλωνος τοῦ καὶ Δ|ιοσκόρ[ο]υ Διδύμου Εομοπολείτου ἀναγοαφομ[έ]νου ἐπ' ἀμφόδου φοουρίου ἀπηλιώτου ὡς (ἐτῶν) [..] \* [Αὐοηλία Κυοιλλοῦτι Ἱέρακος ἀπὸ τῆς α(ὐτῆς) Ἑρ]μοῦ πόλεως ἀναγοαφομένη έ[πὶ τ]οῦ α(ὐτοῦ) ἀμ[φόδου] χωρί[ς μ]υρίου χρηματι-λίου) Έρμείου τοῦ [μ]αλ Κρο[νίου έξ | ηγ(ητεύσαντος) εὐθηνιάρχου βουλ(ευτοῦ) ἀπ[ο]δεδι[γμένου] 10 [γυμνασιάρχου τῆς α(ἀτῆς) Έρμοῦ πόλεω]ς 10 πεπρακέναι τὸν δμολογοῦντα Κ[άστορα] τὸν καὶ Εὐδαίμονα τῆ Κυριλλοῦτι . [....]  $^{11}$  [..... χτητικὴν δούλην δ]νόματι Στεφάνηνέπικεκλημένην  $[\Sigma \tau \varepsilon]$ φανοῦν ἢ καὶ τίνει ὀνόματι καλεῖται  $[\mathring{\eta}]$  κλη $]^{12}[\vartheta \mathring{\eta} \sigma \varepsilon$ ται γένει Κοητικήν εὐθύοινα οὐλή]ν ἔχουσ[α]ν ἀνωτέρω ἀστραγάλου

bedeutet wohl die vom Verkäufer selbst angekaufte (cf. l. 12) Sklavin, im Gegensatz zu der im Haus geborenen. Oder ist es die "Arbeitssklavin"?

Col. I 6 Man beachte die Häufung der Ausdrücke für die Bürgschaft. Vgl. Partsch, Griech. Bürgsch.-R. 1, 343. 11 [πτητικήν] nach Col. II lin. 6. Es

 $\tau \tilde{\omega} \vartheta''$  καὶ  $\eta''$  καὶ  $\alpha''$  (ἔτει)] Ἐπεὶφ παρὰ Ὠριγένους τοῦ καὶ  $\Sigma \omega \varphi \varrho \tilde{\alpha} [\dots]$ . ] ωνος Κοηνατιου (sic) συνβεβαιοῦντο[ς] <sup>14</sup> [αὐτῷ Αὐο(ηλίου) ......15 τη γενομένη είς αὐτὸν 15 [τὸν Κάστορα παρ' αὐτοῦ τοῦ Ώριγένους ἀσφα- $\lambda \varepsilon l \alpha \eta \gamma \pi \varepsilon \rho [\dot{\alpha}] \sigma \phi \dot{\alpha} \lambda \varepsilon \iota \alpha \nu \mu \varepsilon \tau \dot{\alpha} \kappa \dot{\alpha} \iota \tau \eta \varsigma \dot{\alpha} [\pi \circ \gamma \circ \alpha] \phi [\tilde{\eta}] \varsigma \kappa \dot{\alpha} \iota \dot{\alpha} \nu \alpha \kappa \circ \varepsilon \iota \sigma \varepsilon \dot{\eta} \varsigma$  $\pi \varepsilon \pi [oiη \tau \alpha \iota]^{-16} [2$  Nom. propria ......  $\tau ] \tilde{\omega}$   $\varkappa [\alpha] l$ 'Ιππί $\alpha$  τοῖς ἀξι[ο] $\lambda [ο]$ γω[τά]τοις [ϵ]ν[ά]οχοις ὑπομνημ(ατογράφοις) μετὰ Κάστορι προκτητικής  $\mathring{\alpha}[\sigma]\varphi\alpha[\lambda]$ εί $\mathring{\alpha}[\sigma]$ ς  $\mathring{\alpha}[\mathring{\eta}]$ ς  $\mathring{\alpha}(\mathring{v}\mathring{\tau}\mathring{\eta})$   $[\delta o\mathring{v}]\lambda \eta g$   $\mathring{\alpha}v\acute{\epsilon}\delta \omega \kappa \epsilon v$   $\delta$  $d[\pi \circ \delta \phi \mu \epsilon \nu \circ \varsigma]^{-18} [K άστωρ τῆ ἀνουμένη Κυριλλοῦτι αὐ]τὴν καὶ τὴν ἀπὸ$ τούτων ἀσφάλειαν κα[ὶ β]εβαίωσειν, ἥνπεο δούλη[ν] ὀψό.19 [ματι Στεφανοῦν ..... παρέδωκε τῆ] ώνουμένη Κυριλλοῦτι ταύ[τ]ην τοιαύτην  $20 \left[\mathring{a}\right] \nu \alpha \pi \delta \varrho \iota \varphi \circ \nu \quad \mathring{\epsilon} \varkappa \tau \delta \varsigma \quad \circ \mathring{\delta} \sigma \alpha \nu \quad \left[ \iota \varepsilon \varrho \right] \tilde{\alpha} \varsigma \quad \nu \delta \left[ \sigma \circ \upsilon \right] \quad ^{20} \left[ \varkappa \alpha \iota \right] \quad \mathring{\epsilon} \pi \alpha \varphi \tilde{\eta} \varsigma, \quad \tau \dot{\eta} \nu \quad \delta \dot{\epsilon} \quad \pi \varrho \delta \varsigma$ άλλήλους συνπεφων ημένην τιμήν ἀρ[γ]ψρ[ίου και]νοῦ  $[\Sigma]$ εβαστῶ[ν] νο- $K \alpha \sigma [\tau] \omega \varphi = [\pi \alpha] \varphi \alpha - \tau \eta \varsigma - \pi \varphi \iota [\alpha] \mu \varepsilon \nu \eta [\varsigma] - K \nu \varphi \iota \lambda \lambda \delta \tilde{\nu} \tau \sigma \varsigma - \kappa \alpha \tau \alpha - \delta [\iota] \alpha \nu \varphi \alpha \varphi [\dot{\eta} \nu]$  $^{22}$  [ $au ilde{\eta}$ S  $\dot{\epsilon}
u$   $\dot{\epsilon}$   $\dot{$  $\alpha$ ] $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{\eta}$  $\dot{v}$   $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$ αὐτῆ δούλης ὀνόμ[α]τι Στεφανοῦτος ὡς πρόκειται καὶ τῶν [τ]αύτης 24[έγ- $\gamma$ όνων ἐπὶ τὸ ἀεὶ χυρίαν κ]αὶ χράτησιν χρωμένο[v]ς καὶ οἰκ[o]ν[o]μο[v]-25 τας ύπεο αὐτῶν καθ' δν ε[ά]ν αἰο[ῶνται] <sup>25</sup> [τοόπον ἐπὶ τὸν ἄπαντα] χρόνον τῆς βεβαιώσεως διὰ πα[ντὸ]ς πρὸς πᾶσαν βεβαίωσειν έξακολο[νθούσης] <sup>26</sup> [τῷ τε πωλοῦντι Κάστορι καὶ τῷ συνβε]βαιωτῆ 'Ερμαπόλλωνι καὶ μὴ ἐπελεύσεσθαι αὐτὸν μηδ' ἄλλον ὑπὲρ αὐ[τ]οῦ 27 [ἐπὶ τὴν ἀνουμένην μηδ' ἐπὶ τοὺς π]αρ' αὐτῆς περὶ μηδενὸς τῆσδ[ε] τῆ[ς] πράσ[ε]ωςτρόπφ μηδενί, έὰν δὲ [έ]πέλθη 28 [ἢ μὴ βεβαιώση, ἥ τ' ἔφοδος ἄκυρος έστ]ω καὶ προσαποτίσει ἢ ὁ ὑπὲρ αὐ[τ]οῦ ἐπ[ελ]ε[υσό]με[ν]ος τῆ ἀνουμένη η [τ]οῖς παρ' 29 [αὐτῆς τά τε βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ἐ]πιτίμο[υ] ὡς 30 εἴδιον χοέος διπλην  $[\tau]$ ην τι $[\mu\eta]$ ν  $[\kappa\alpha]$ ί εἰς τὸ δημόσιον την ἴσην  $^{30}$  $[\kappa\alpha]$ ί μηδεν ήσσον ή ποᾶσις κυρία έστω, έ τάξατο δε ή ώνουμένη τῷ τε έγγυ- $\mathbf{x}$ λεί $\mathbf{\varphi}$   $[\mathbf{x}\alpha]$ λ  $\mathbf{t}$  $\tilde{\eta}$  ἀγορανομία τὰ ὀφιλό $[\mu]$ εν $[\alpha \dots]$   $^{31}$  $[\pi$ ερλ  $\mathbf{\delta}$  $\hat{\mathbf{c}}$  τοῦ ταῦτα ούτως όρθως και καλ ως γενέσθαι έπερώτησέν τε ή ώνο [υμ]ένη Κυριλλούς ώμολόγησε[ν δ ἀποδόμε] 32 [νος Κάστως.] (2te H.) [Αὐρήλιος Κάστως δ

12 Ι. έωνηται.

14 l. Σωσικοσμίου (Phylenangabe).

15 ἀνάκρισις ist nach Preisigke ein Paß der Sklavin; aber die Worte ής πε-ποίηται stimmen dazu nicht recht. Ich denke eher an eine Verkaufserlaubnis. ἀπογραφή ist das Besitzbekenntnis über die Sklavin, das der Verkäufer bei seinem Erwerb der Behörde überreicht hatte und welches jedenfalls eine Bestätigung derselben über diese Meldung enthielt. Vgl. Anm. zu 103, 26. Als kompetente Behörde erscheinen hier die ὑπομνηματογράφοι, was noch der Klarstellung bedarf. — Vgl. noch Lond. 2 p. 317 l. 7 und 18.

 $21 \sim = \gamma \bar{l} \nu \epsilon \tau \alpha \iota$ .

30 Es wird außer dem έγκύκλιον noch der Agoranomie eine Gebühr gezahlt. L. έγκυκλίω.

κ|αὶ Εὐδαίμων βουλ(ευτὴς) πέπρακα τὴν προκι[μένην δ]ούλην ὀνόματι Στεφάνην  $^{33}$ [έπικεκλημένην Στεφανοῦν καὶ β]εβαιώσω ώ[ς π]ρόκειται. (3<sup>to</sup> H.) 'Αυρήλ[ιος 'Ερμαπ]όλλων $\langle \circ \circ \rangle$  δ κ[α]ὶ  $\Delta$ [ιόσ] $^{34}$ [κορος  $\Delta$ ιδύμον έγγ]υῶμαι καὶ συν[βεβαιῶ ώ]ς πρόκει[τ]α[ι].

## Col. II (= Lips. 5).

10 cm freier Raum (vgl. die Einleitung).

(2to H.) 'Επὶ τῆς τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλ[ητια]νοῖ Σεβαστοῦ τὸ ε// καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστοῦ τὸ  $\delta^{//}$  ὑπατίας.  $^2$  Αὐοήλιος Κά $[\sigma]$ τωο  $\delta$  καὶ Εὐδαίμ ω |ν βουλε [υτής τ | ης λα [μπ | οοτάτης 'Αντινόου πόλεως μετὰ συμβεβαιωτοῦ πιστεικελευστοῦ τοῦ [κα]  $\dot{\epsilon}[\gamma\gamma]$ νωμ $[\dot{\epsilon}]$ νου τὴν πο $\dot{\alpha}$  $\frac{3}{2}$ σιν καὶ συμβεβαι οῦντ | ος τὰς ἐγγεγ | οα | μμέν | ας δι | ασ | τ | ολ | ὰς Αὐ | ο (ηλίου) Ερμαπόλλωνος τοῦ καὶ Διοσκόρου Διδύμου Ερμοπολίτου [ά]ν[αγρα(φομένου) ἐπ' άμφό δου φρουρίου 4 άπηλιώτου έπηκολούθη [κ | α τῆδε τῆ δι [αγρα]φῆ καὶ ἀνείρημαι παρὰ Αὐρ(ηλίας) Κυριλλοῦτος Ἱέρακος ἀπὸ τῆς αὐτῆς Ἑρμοῦ  $\pi[\delta|\lambda \epsilon \omega_S|\alpha|\nu]\alpha \gamma \varrho \alpha (\varphi \circ \mu \epsilon \nu \eta_S) \epsilon \pi' \alpha \mu \varphi \delta \delta \circ v^5 \tau \circ \tilde{v} \alpha \tilde{v} \tau [\circ] \tilde{v} \chi \omega \varrho l_S \kappa \nu \varrho \ell \circ v \chi \varrho \eta_{-5}$ (ματιζούσης) τέχ[ν | ων δικ | αίω σ | υνεστῶ | το | ς αὐτῆ τοῦ ἀνδο | ός ] αὐτῆς Αὐο(ηλίου) Έρμειου τοῦ καὶ Κρονίου ἐξη[γητ]ε[ύσα | γ[τος] εὐθηνιάρχ[ο] υ 6 [β]ουλευτοῖ ἀποδεδιγμένου γυμνασιάρχου τ[ῆ]ς α[ὐτ]ῆς 'Ερμοῦ πόλεως  $\dot{v}$ π $\dot{\epsilon}$  $\phi$  τιμῆς  $\ddot{\eta}$ ς ἀπεδόμην αὐτ $\ddot{\eta}$  κτητικῆς δούλ $[\eta$ ς ὀνόματι  $\Sigma$ τε] $\phi$ [άν] $\eta$ ς 7 έπικεκλημένης  $\Sigma$ [τ]εφανοῦ[τος] ἢ καὶ τίν[ι] ὀνό[μα]τι κ[α]λεῖται ἢ κληθήσεται, γένει Κοητικής, ως (έτων) κ εὐθυρίνου οὐ[λ]ὴν [έ]χούσης ἀνω-[τ]έρω ἀστρα εγάλου δεξιοῦ π[ο]δός, ήνπερ αὐτῆ παρέδω[κ]α ταύτην τοιαύτην ἀναπόριφον έκτὸς οὖσαν [ερᾶς νόσου καὶ [έ|παφῆς [ά|κολ[ού]θως  $\tau \tilde{\eta}$   $\dot{\alpha} | \nu \epsilon | \nu \epsilon \frac{9}{2} \chi [\vartheta | \eta \sigma o \mu \dot{\epsilon} \nu \eta | \delta \iota | \dot{\alpha} | \tau o | \tilde{v} | \dot{\epsilon} \nu \dot{\epsilon} \rho u o \tilde{v} | \tau \dot{\alpha} \epsilon \iota \gamma \rho \alpha \phi \epsilon l o \nu \delta \mu o \lambda o \gamma \dot{\alpha} | \tau \tilde{\eta} \epsilon$ πράσεως ἀργ[υ|ρίου καινοῦ Σεβασ[τ]ῶν νομίσματος τάλαντα δέκα πέντε  $^{10}$ /ἀργ  $\gamma$  τε έκ πλήρους καὶ έπερωτηθ(εὶς) ωμολόγ(ησα). ("Ετους)  $\psi$  Αὐτο-  $_{10}$ ποάτορος Καίσαρος Γα[ί]ου Α[ὐρη |λί[ο]υ Οὐαλ[ερίου] Διοπλητιανοῖ 11 παὶ [(ἔτους)] δ// Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μά[ρ]κου Αὐρη[λ]ίου Οὐαλερίου  $M\alpha\xi\iota\mu\iota\alpha|\nu|$ οῦ  $\Gamma$  $[\epsilon\varrho[\mu]\alpha\nu\iota\kappa\tilde{\omega}\nu]$   $M\epsilon\gamma$ ίστων  $\Sigma\alpha[\varrho]$  $[\mu\alpha\tau\iota\kappa\tilde{\omega}\nu]$   $M\epsilon[\gamma]$ ίστων  $[\kappa\alpha]$  $(\ddot{\epsilon}\tau o v \varsigma) \beta^{//-12} \Phi \lambda [\alpha v (ov O] \dot{v} \alpha \lambda \epsilon \rho (ov K \omega v \sigma [\tau] \alpha v \tau (ov \kappa \alpha) \Gamma \alpha \lambda \epsilon [\rho] (ov O \dot{v} \alpha \lambda \epsilon - v \sigma)$  $\mathbf{Q}$ ίου Μαξιμιανο $[\tilde{v}]$  Έπι $\mathbf{Q}$ ανε $[\mathbf{\sigma}]$ τάτων Και $[\mathbf{\sigma}]$ ά $\mathbf{Q}$ ων Εὐσε $\mathbf{B}$ ῶν  $\mathbf{E}[$ ὐτ]υχῶν  $[\Sigma|$ εβ[αστῶ|ν][Θῶν]∂ιγ.  $^{13}(2^{te}]$  H.)  $A \dot{v}$ ο $\dot{\eta}[\lambda]\iota[o_S]$   $K \dot{\alpha}[στ]$ ω $\varrho$   $\delta$  καὶ  $E \dot{v}$ δαίμων βουλ(ευτής) πέπρακα την προκειμένην δούλην δ[ν]όματι Στεφάνην  $[μαὶ \stackrel{.}{\alpha}πέσ]χον τὰ τῆς <math>^{14}$ τι[μ]ῆς  $[\stackrel{.}{\alpha}]$ [ρ[ρυοίο][νομίσματος τάλαντα δέμαπέντε ἐκ πλ[ή]ρους ὡς <math>[π]ρ[όκειτ|αι. (3<sup>to</sup> H.) Αὐρ(ήλιος) Ερμαπ[όλ]λων $^{15}$  δ καὶ Διόσκορος Διδύμου έγγυ $\tilde{\omega}$ μ[αι κ]αὶ συν $βεβαι\tilde{\omega}$  καὶ ἐπερ(ωτηθεί $_{S})$   $_{15}$  $\delta\mu[\sigma] = \frac{16}{\lambda} \lambda[\delta] \gamma(\eta\sigma\alpha).$ 

Col. II 4 l. ἀνήφημαι.
6 Inv. Nr. 275 hat statt πτητικής: olκητικής (= olκετικής?).
8/9 Das ἀνενεχθησομένη zeigt, daß Col. II

sogar vor Col. I geschrieben ist, wenngleich erst am selben Tage. 15 l. ὧμολόγησα.

172. Diagraphischer Kaufvertrag (selbständige σιαγραφή) mit ἀπογραφή an die βιβλιοφύλακες. — 256 n. C. — Hermupolis.

Lips. 3 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 4, 459.

Lit.: Mitteis, Sav. Z. 27, 350; 28, 382; Wenger, Gött. G. A. 1907, 289-93; Eger, Grundbuchrecht 120 fg.

Der Anfang des Papyrus, die Zeilenanfänge von Col. I enthaltend, ist nach der Publikation des Hauptstücks von Eger in der Gießener Sammlung aufgefunden worden und befindet sich jetzt in Leipzig. In der Editio princeps ist er konjektural ergänzt; im nachfolgenden Abdruck sind die (geringfügigen) Abweichungen, welche das Original ergeben hat, aufgenommen.

Die der Καυf-διαγραφή in Col. II angeschlossene ἀπογραφή an die βιβλιοφύλακες ἐγκτήσεων und deren Unterschriften beziehen sich auf die grundbücherliche Eintragung des Kaufs; s. das Einzelne in Kap. IV.

Man beachte, daß die  $\hat{v}\pi o\gamma \rho\alpha\phi\acute{\eta}$  dieser selbständigen  $\delta\iota\alpha\gamma\rho\alpha\phi\acute{\eta}$  die vollständigen Garantiekauseln enthält; vgl. S. 70.

#### Col. I.

1 (1te H.) "Ετους τετάρτου Αὐτο πρατόρων Καισάρων Πουπλίου Δικιννίου Οὐαλεριανοῦ καὶ Πουπλίου Λικιννίου Οὐ]αλερια[νοῦ Γαλλιηνοῖ Εὐσεβῶ]ν Εὐτυχῶν καὶ [Πουπλίου Λικιν]νίου Κορ[νηλίου Ο]ὐαλεριανοῦ τοῦ lερωτάτου Καίσαρος  $\Sigma$ εβαστῶν Χοίακ $\overline{\varkappa_5}$ .  $\Delta ιαγ[ρα(φὴ) δ] μὰ τῆς <math>^2$  έν Έρμοῦ πό[λει τραπέζης. Αὐρηλ(ία) Τεσνεὺς 'Αχιλλέως "Ηρωνος Έρμοπ(ο)- $\lambda(\varepsilon \tilde{\imath} \tau \iota \varsigma)$   $\dot{\alpha} \nu \alpha \gamma \varrho \alpha(\varphi \varrho u \dot{\varepsilon} \nu \eta) \dot{\varepsilon} \eta^{2} \dot{\alpha} \mu \varphi(\delta \delta \varrho \upsilon) \eta \delta \lambda \varepsilon \omega \varsigma \lambda \iota \beta \dot{\varrho} \varsigma \sigma \upsilon \mu \eta \alpha \varrho \delta \upsilon \tau \tilde{\eta}$  $A\dot{v}_{0}\eta[\lambda(iov) \Delta\eta u\eta\tau_{0}(iov)]$   $\tauo\tilde{v}$  καὶ  $Ko_{0}v\eta\lambda\tilde{\alpha}$  ἀπ[ὸ τ]ῆς [α] $\dot{v}[\tau]$ ῆς πόλ(εως)  $A\dot{v}$  $o\eta\lambda(\dot{\iota}\dot{a})$   $^{\prime}A$  $o\tau[\varepsilon\mu]\iota\delta\dot{\omega}[o\alpha]$   $\Pi[o\lambda\upsilon\delta\varepsilon\dot{\upsilon}no\upsilon\varsigma]$   $\gamma\varepsilon\nuo\mu\dot{\varepsilon}\nuo\upsilon$   $\betao\upsilon\lambda\varepsilon\upsilon\tauo\bar{\upsilon}$   $\tau\bar{\eta}\varsigma$   $\alpha\dot{\upsilon}\tau\bar{\eta}\varsigma$ πόλ(εως) ἀναγοα(φομένη) έπὶ τοῦ αὐτοῦ ³ἀμφόδου εί[δυίη γοάμματα χωρίς κυρίου χρηματιζούση τέκνων δικαίω κατά τὰ Ῥωμαίων ἔθη συμπαρόντ]os αὐτῆ Αὐοη[λ(ίου) Κοποέου Κοον]ηλᾶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως πεποα[κ(έναι) έα υτη την υπάρχουσαν αυτη δλόκληρον οίκιαν και αυλην και τὰ χρηστήρια καὶ ἀνήκοντα <sup>4</sup> πάντα καὶ εἰσόδους κ[αὶ ἐξόδους ἐν Ἑομοῦ πόλει τῆς συμπεφωνημένης τιμής ἀργ(νοίου) δραχμῶν πε ντακοσίων [ην καί] αὐτόθι άπέσχεν παρά τῆς ώνουμένης κατά τήνδε τὴν [δ]ιαγραφ[ὴν] καὶ εἶναι οίκίας καὶ αὐλης κυρείαν καὶ κράτησιν καὶ χρασθαι καὶ οἰκονομεῖν περί α | ὐτῆς καθ' ὂν έὰν αί [οῶ | νται τρόπον ἐπὶ τὸν ἄπαντα χρόνον σὺν ταῖς ύποκει[μ]έναις γειτνίαις καὶ διαστολαῖς πάσαις καὶ ἐπερωτηθ(εῖσα) ώμο- $\lambda \acute{o} \gamma (\eta \sigma \varepsilon \nu)$ . (2te H.)  $A \mathring{v} o \dot{\eta} \lambda \iota o \varsigma = \Delta \eta \mu \dot{\eta} - \tau o \iota o \varsigma = \beta o \upsilon \lambda (\varepsilon \upsilon \tau \dot{\eta} \varsigma) = \tau o \alpha \pi \varepsilon \zeta \dot{\iota} \tau \eta \varsigma = \sigma \varepsilon \sigma \eta - \tau o \iota \sigma \sigma \delta \eta = 0$ (μείωμαι).

 $^{7}$  (3to H.) Αὐρηλία 'Αρτεμιδώρ[α Πολυδεύκους γενομένου βουλευτοῦ Έρμοῦ πόλεως τῆς μεγάλης] καὶ λαμπρᾶς κ[αὶ] σεμνοτάτης ἀναγρα(φομένη) έ[π'] ἀμφόδου πόλεως λιβὸς εἰδυῖα γράμματα χωρὶς κυρίου χρηματίζουσα τέκνων δικαίω κατὰ τὰ 'Ρωμαίων '' ἔθη συμπαρόντος Αὐ[ρηλίου] Κοπρέου Κορνηλᾶ ἀπὸ τῆς α(ἀτῆς)] π[όλ]εως ἐπηκ[ολούθηκα] τῆδε τῆ

[δια]γρα $(φ\tilde{η})$  καὶ πέπρακα ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἀεὶ χρόνον ΑὐρηλίφΤεσνεῦτι 'Αχιλλέως 'Ήρωνος μητρὸς Εὖτος Διονυσίου ἀπὸ τῆς αὐτῆς πό- $\lambda \varepsilon \omega_S \stackrel{9}{\sim} \dot{\alpha} \nu \alpha \gamma \varrho \alpha (\varphi \circ \mu \dot{\varepsilon} \nu \eta) \stackrel{?}{\sim} \dot{\epsilon} \pi i \quad \tau \circ \tilde{v} \quad \alpha (\dot{v} \tau \circ \tilde{v}) \stackrel{?}{\sim} \dot{\alpha} \mu [\varphi \circ \delta] \circ v \quad \sigma v \mu \pi \alpha \varrho \circ \nu \tau \circ s \quad \alpha \dot{v} \tau [\tilde{\eta}]$  $A\dot{v}_Q(\eta\lambda iov)$  ΔημητQio[v τοῦ καὶ Κο $Qv\eta\lambda \tilde{a}$  ἀπ] $\dot{o}$  τῆς α $(\dot{v}$ τῆς) πόλεως τ $\dot{\eta}v$ ύπάρχουσάν μοι δλόκληρον [ο]ίκιαν καὶ αὐλὴν καὶ τὰ χρη[στ]ήρια καὶ άνήκοντα πάντα καὶ εἰσόδους καὶ ἐξόδους ἐν Ἑομοῦ πόλει ἐπὶ τοῦ 10 αὐτοῦ πόλεως λιβός. Γείτονες τῆς οἰκίας καλουμένης Πκολᾶ [ἀπη- 10 λ(ιώτου)) ολκία Διοσκόρου, λιβός και νότου ολκία υίων Ίναροουτος κλειδοποιοῦ, ὑφ' ἢν καμάρα βάλλουσα εἰς τὴν ἐκ νότου δημοσίαν δύμην, δι'  $\tilde{\eta}_S$  παμ $\lceil lpha \rceil$ ο $\lceil lpha \rceil$ ς εἴσοδος καὶ έξοδος  $^{11}$ τ $\tilde{\eta}_S$  πιποασκομένης οἰκίας, βορο $\tilde{lpha}$ Ήρακλέωνος καὶ ἄλλων, τὴν δὲ [πρὸ]ς ἀλλ[ήλους σ]υμπεφωνημένην τιμὴν άργυρίου δραχμάς πεντακοσίας ~ άργ (φ αὐτόθι ἀπέσχον παρά τῆς ἀνουμένης κατὰ τήνδε τὴν διαγρα(φὴν) καὶ εἶναι περὶ  $^{12}$  αὐτὴν τὴν ώνου[μέ-]νην καὶ τοὺς παρ' αὐτῆς τὴν τῆς πεπραμέ[νης οἰκίας καὶ αὐλῆς κυ]ρείαν και κράτησιν χρωμένους και οικονομούντας περί αὐτῆς καθ' δυ έὰν αίοῶνται τρόπον ἐπὶ τὸν ἄπαντα χρόνον, τῆ[ς] βεβαιώσεως διὰ παντὸς πρὸς πᾶσαν <sup>13</sup> βεβαίωσιν έξακολουθούσης μοι τῆ πωλούση καὶ μὴ ἐπελεύ[σεσθαί με μηδ' άλλο υς ύπεο έμου έπι την ώνουμένην μηδ' έπι τούς παο' αὐτῆς περ[ί] μηδενὸς τῆσδε τῆς πράσ[εω]ς τρόπω μη[δ]ενί· ἐὰν δὲ ἐπ[έ]λθω  $\mathring{\eta}$   $\mathring{\mu}\mathring{\eta}$   $\mathring{\beta}[arepsilonetalpha\iota]\tilde{\omega}$ ,  $\mathring{\eta}$  [arepsilon'  $\mathring{arepsilon}[odo]_S$   $\H{\alpha}$   $\H{\alpha}$  $\o$   $\H{\alpha}$  $\o$  έμου έπελευσόμενος τη ἀνουμένη ἢ [τοῖς παρ' αὐτῆς] τά τε β[λ]άβη καὶ δαπανήματα καὶ ἐπιτίμου ὡς ἴδιον χρέος διπλῆν τὴν τιμὴν καὶ εἰς τὸ δημόσιον την ίσην καὶ μηδὲν ήσσον ή πρᾶσις κυρία, π[ε]ρὶ δὲ τ[ο]ῦ ταῦτα 15 ούτως δοθῶς και καλῶς γείνεσθαι ἐπερωτηθεῖσα ὡμολ(όγησα). ("Ετους) 15 δ [Αὐτοκρατόρ]ων Καισάρων Πουπλίου Δικιννίου Οὐαλεριανοῦ καὶ Πουπλίου Λικιννίου Οὐαλεριανοῦ Γαλλιηνοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν καὶ Πουπλίου  $\Lambda$ ικιννίου Kορ[v]η $\lambda$ [ίου] Oὐα $\lambda$ εριανοῦ  $^{16}$ τοῦ ερωτάτου Kαίσαρος  $\Sigma$ ε $\beta$ αστῶν Χοίακ.  $(4^{\text{te}} \text{ H.})$  Αὐρη $[\lambda]$ ί $\langle \alpha \rangle$  'Αρτεμιδώρ $[\alpha$  Πολυδεύκ]ους πέπρακα καὶ ἀπέσχον τὴν τιμὴν καὶ βεβεώσω ὡς πρόκειται. (5te H.) Αὐρήλιος Κοποέας Κοονηλᾶ συμπάρ $\langle \iota \rangle$ ειμει αὐτῆ  $^{17}$ ( $^{17}$ ( $^{17}$ ) Αὐρηλία Τεσνεὺς[A]χιλλέως  $Hoων[ος ή προκ(ειμένη)] έξωδίασα ώς πρόκειται. (<math>6^{te}$  H.)  $A\dot{v}$ οήλ(ιος) [Δημήτοιος δ καί] Κοονηλᾶς Διονυσίου συμπάριμαι αὐτῆ καί ἔγοα(ψα) ὑπὲο αὐτῆς μὴ εἰδυίης γοάμματα. 18 (7to Η.) Αὐο(ήλιος) Ἰσίδωρος δ καὶ ..... τοῦ προκειμ(ένου) οίποπ(έδου) τιμῆς δοαχ(μῶν) πενταποσίων Χοίακ δευτέρα καὶ εἰκάδι.

#### Col. II.

Κορνηλίου Οὐαλεριανοῦ Σεβαστῶν, σ[υνευδοκούσης] 6 Αὐρ(ηλίας) 'Αρτεμιδώρας Πολυδεύκους γενο(μένου) βουλευτοῦ [Ερμοῦ πόλεως χωρίς κ]υτοίου χοημ(ατιζούσης) τέκνων δικαίω ἀναγοα(φομένης) ἐπ' ἀμφόδ(ου) πόλεως ἀπηλ(ιώτου) εί $[\delta(viης)$  γοά(μματα)]  $^8$  συνπαρόντος  $A\dot{v}$ ο(ηλίου) Κοπρέου  $[\Delta]$ ημητρίου, ην  $[\dot{\eta}\gamma\dot{\phi}\rho\alpha\sigma\alpha \pi\alpha\rho']$   $\alpha\dot{v}^{\underline{9}}\tau\tilde{\eta}_{S}$   $\pi[\alpha]\tau\dot{\alpha}$   $[\delta]\iota\alpha\gamma\rho\alpha(\phi\dot{\eta}\nu)$  $\delta\iota\grave{\alpha} \quad \tau \tilde{\eta} s \quad \dot{\epsilon} \nu \quad E o \mu [o | \tilde{v} \quad \pi o [\lambda] \epsilon [\iota] \quad \tau o \alpha (\pi \epsilon \xi \eta s) \quad [\grave{\alpha} | \pi [\grave{o}] \quad \tau o \tilde{v} \quad [\check{\epsilon} \nu \epsilon \sigma \tau] \tilde{\omega} [\tau o s \quad \check{\epsilon} \tau o v s]$  $_{10}$   $^{10}$  καὶ μηνὸς ὑπάοχουσαν αὐτῆ ὁλόκληρ[o]ν [o]ἰκίαν καλουμέν[ην [o]κολᾶ 11 καὶ αὐλὴν καὶ τὰ χοηστήρια καὶ ἀνήκοντα πάντα καὶ [εἰσόδους καὶ ἐξό-] 12 δους ἐν Ἑρμοῦ πόλει ἐπ' ἀμφόδου πόλεως λιβὸς ἀκολ[ούθως τῆ δια-]  $\gamma ο \alpha(\phi \tilde{\eta})^{-13} \dot{\omega}_S$  περιέχει,  $\tilde{\eta}_S$  τὸ ἀντίγρα $(\phi o v)$   $\dot{v}$ μῖν ἐν ἐκτάκτ $\phi$  ἐπήνεγκα κ $[\alpha]$ δμνύ | ω 14 την των κυρίων Οὐαλεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ καὶ Κορνηλ[ίου Καισάρων] 16 Πουπλίου Λικιννίου Οὐαλεριανοῦ καὶ Πουπλίου Λικιννίου Ο[ὐαλεριανοῦ] 17 Γαλλιηνοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν καὶ Πουπλίου Λικινν[ίο]υ Κορ[νηλίου] 18 Οὐαλεριανοῦ τοῦ Ιερωτάτου Καίσαρος Σεβαστῶν Χοίακ κ[5]. (6) to 11.)  $A\dot{v}\varrho(\eta\lambda l\alpha) = T[\varepsilon\sigma]v\varepsilon[\dot{v}]s^{-19}A_{\chi l}\lambda\lambda\dot{\varepsilon}\omega s = \dot{\varepsilon}\pi\iota\delta\dot{\varepsilon}\delta\omega\kappa\alpha = \kappa\alpha\dot{\iota} = \dot{\omega}\mu\sigma\sigma\alpha = \tau[\dot{\varrho}]v$ δοκον. (6te H.) Αὐο(ήλιος) Δημήτ(οιος) δ κ(αὶ) Κοο[νηλᾶ]ς συμπ[άριμαι]  $_{20}$  . αὐτῆ.  $^{20}(4^{\mathrm{te}}\ \mathrm{H.})$  Αὐοηλία ᾿Αρτεμιδώρα Πολυδεύκους ε[ὐδο]κῷ.  $^{21}(.)^{\mathrm{te}}\ \mathrm{H.})$ Αὐοήλιος Κοποέας Κοονηλᾶζς» συμπάρειμει αὐτῆ. 22 (8to H.) Αὐοήλιος Εὐτυχίδης δ κα(ὶ) Σαραπίων βουλ(ευτης) βιβλιοφύλ(αξ) δ[ι]ὰ 23 Ἡρακλέους γοα(μματέως). Μετά τὸ πεποακέν αι . . . . . | ερωι τῷ καὶ 24 'Ανουβίωνι ἐπὶ  $\tau \circ \tilde{v} \quad \alpha(\tilde{v} \tau \circ \tilde{v}) \quad \pi \circ \lambda \epsilon \omega_{\tilde{s}} \quad \lambda \iota \beta [\tilde{o}_{\tilde{s}} \quad \dots \quad \dots] \quad [\dots \quad \dots] \quad [\dots \quad \dots] \quad {}^{2\delta} \quad \dots \quad \tilde{v} \pi (\tilde{\epsilon}_{\tilde{s}}) \quad \tilde{d} \pi \circ \gamma \circ \alpha - \tilde{d} \sigma \circ \gamma \circ \alpha - \tilde{d}$ δλοκλή(φου)  $(\varphi \tilde{\eta}_S)$  olulas καὶ αὐλ $(\tilde{\eta}_S)$  οὐ διακει $(\mu \acute{\epsilon} \nu \ldots)$  ἐν ὀνό $(\mu \alpha \tau \iota)$  τῆς ἀποδο $(\mu \acute{\epsilon} \nu \eta_S)$ 

Col. II 8 1. Κορνηλά statt Δημητρίου; vgl. I 16, II 21.

13 ἐν ἐπτάπτφ = auf besonderem Blatt (W.); cf. BGU 12, 19.

## 173. Unselbständige Bank - διαγραφή zu einem Darlehen mit Hypothezierung. — 141 n. C. — Tebtynis.

P. Teb. 389 edd. Grenfell-Hunt.

Der Hinweis auf die über das Darlehen errichtete δμολογία ist in l. 17 bis 19 enthalten. Διὰ τῆς βιβλιοθήμης in l. 19 bedeutet, daß diese δμολογία mit Bewilligung der βιβλιοφύλαπες έγπτήσεων errichtet war. Diese Bewilligung war erforderlich, weil ein Grundbuchsobjekt verpfändet wurde; vgl. Kap. IV. — Die Unterschrift des Schuldners ist auf unserer διαγραφή noch nicht beigesetzt (vgl. Einl. zu 174). Übrigens ist zu bemerken, daß sie sich nicht διαγραφή nennt, sondern 'κατὰ διεγβολήν' (1. 3); s. dazu oben S. 70.

1"Ετους τετάρτου Αὐτοπράτορο[ς] Καίσαρος Τίτου 2 Αλλίου Αδριανοῦ Αντωνείνου Σεβαστοῦ 3Εὐσεβοῦς Φαρμοῦθι κζ, κατὰ διεγβολὴν 4 τῆς Σα-μετὰ κυρίου  $^6$ τ[o]ῦ συγγενοῦς Απίωνος τοῦ Απίωνος [τα]μύσθα [τε] νους τοῦ Ωριγέν[ο]υς μετὰ πυρίου  $^8$ τοῦ υἰοῦ Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου χρῆσιν  $^9$  ἀργυρίου πεφαλαίου δραχμὰς τρισχειλίας  $^{10}$  πεν[ταποσίας, / (δραχ-  $^{10}$  μαὶ)  $^1$ Γ] $^9$ , εἰς ἐνιαυτὸν [ἕ]να  $^{11}$  [ἀπ]ὸ τοῦ ἐνεσ[τ]ῶτος μηνὸς Παχὼν τόπων  $^{12}$  [δ]ρα[χ |μιαί[ων έ]πάστη μνᾶ πατὰ μῆνα,  $^{13}$  ἢς παὶ ἀπ[οδώσειν έ]ν μηνὶ Φαρμοῦθι  $^{14}$ τοῦ εἰσι[όντος ε ἔτου]ς [Ά]ντωνίν[ου] Καίσαρος τοῦ [πυ]ρίου  $^{15}$  [σ]ὴν ταῖς συναγομέναις τόπου αὐτῶν δραχμαῖς  $^{16}$  τετραπ[ο]σίαις εἴκοσι,  $^{15}$  ἀπολούθως  $^{5}$  [π]ε  $^{17}$ ποίητ[α]ι Ταμήσ[θα] πεφαλαίου διπαίου γραφείσ[[αις]]η  $^{18}$  ὑπαλλαγῆ δι[ὰ] τῆς βιβλιοθήπης.

## 174. Selbständige Bank-σιαγοαφή über ein Darlehen. — 167 n. C. — Arsinoë.

Lond. 2 Nr. 336 (p. 221) ed. Kenyon.

Lit.: Gradenwitz, Arch. 2, 112; Festg. für R. Koch S. 260 fg.

Die Unterschrift des Schuldners fehlt hier, obwohl die  $\delta\iota\alpha\gamma\varrho\alpha\varphi\dot{\eta}$  durchstrichen, also annulliert ist. Dazu Gradenwitz, Arch. a. O.

1"Ετους εβδόμου Αὐτοκράτυρος Καίσαρος 2 Μάρκου Αὐρηλίου Άντωνείνου Σεβαστοῦ 3'Αρμενιαμοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου καὶ Αὐτοκράτορος 4 Καίσαρος Λουκίου Αὐοηλίου Οὐήρου Σεβαστοῦ 'Αρμενιακοῦ 5 Μη- 5 δικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου Φαμενωθ κβ διὰ 6 τῆς Διδύμου τραπέζης Φρέμει. Φαρίων Διδά Στο τοήτι Στοτοήτεως τοῦ Στοτοήτεως ως (ἐτῶν) ν  $o\dot{v}\lambda(\dot{\eta})$  \*  $\dot{a}v\tau l \chi_l \varrho_l$   $\dot{a}\varrho_l \bar{e}\tau \epsilon_l \varrho_l$   $\dot{e}$   $\dot{a}\lambda \pi \alpha \epsilon l \tau(\iota)$  'E $\varrho_l \epsilon_l \varrho_l$   $\dot{e}$   $\dot$ (ἐτῶν) με οὐλ(ὴ) ἀντικυημίω δεξιῶ καὶ Πεκύσι 10 Στοτοήτεως τοῦ Στοτοή- 10 τεως ως (ἐτῶν) με οὐλ(ή) ὀφούει 11 δεξιᾶ και Αοπαγάθη Σαταβοῦτος τοῖ Σαταβοῦτος 12 ως (ἐτῶν) μζ οὐλ(ὴ) δεινὶ μέση καὶ Σαταβοῦτι Σαταβοῦτος  $^{13}$  τοῦ  $\Sigma$ αταβοῦτος ὡς (ἐτῶν) λ $\beta$  οὐλ(ἢ) γόνατι δεξιῷ ἀμ $^{14}$ φότεροι ἱερεῖς  $\vartheta$ εοῦ κώμης Σοκνοπαίου Nήσου  $^{15}$ τ[οῖς] πέντε ἀλλήλων ἐγγύοις εἰς ἔκ-  $_{15}$ τισιν ἔχειν  $^{16}$  α $[\vec{v}]$ τοὺς παρὰ τοῦ Φαρίωνος χρῆσιν κεφαλαίου  $^{17}$  ἀ[ργ]υρίου  $\delta 
ho$ αχμὰς τετραχοσίας < v τόχον  $^{18} \delta [
ho 
ho]$ χμιαίου τῆ μνᾶ τὸν μῆνα ἕχαστον  $\ddot{a}_S$  19 και ἀποδώσουσι ἐν μηνὶ Μεσορὴ τοῦ ἐνεσ $\frac{20}{20}$ τῶτος ἔτους ἀνυπερθέ-20τως γεινομένης τῷ 21 Φαρίωνι τῆς πράξεως ἔκ τε τῶν προγεγραμμ(ένων)  $^{22}$   $\mathring{\eta}$   $\mathring{\epsilon}$  $\xi$   $\mathring{\circ}$  $\mathring{v}$   $\mathring{\circ}$  $\mathring{\circ}$  $\mathring{\circ}$   $\mathring{\epsilon}$  $\mathring{\circ}$  $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring{\circ}$   $\mathring$ καθάπερ ἐκ δίκης  $^{24}$  χωρὶς ἄλλων ὧν ὀφείλουσι καθ' ἃς ἔχει αὐ $\frac{25}{2}$ τῶν ἐν-  $\frac{25}{2}$ γοάπτους ἀ[σ|φαλ[εία]ς.

17 < ist die Sigle für δραχμή.

# 175. Selbständige Bank-σιαγραφή über ein Darlehen. — 131 n. C. — Faijûm.

BGU 70 ed. Viereck. Nachtr. vom Hg., Krebs, Wilcken und Jernstedt in den Nachtr. zu BGU I und II.

Die Unterschrift der Schuldnerin fehlt.

 $^{1}$ Απὸ τῆς Παλαμήδους  $^{2}$ τοῦ Ὁννώφοεως τοαπέ $^{3}$ ξης Διονυσιάδος ἔτους  $^{4}$ πεντεκαιδεκάτου Αὐτοκράτορος  $^{5}$  Καίσαρος Τοαιανοῦ Άδοιανοῦ  $^{6}$  Σεβασ-  $^{5}$ 

 $\tau \circ \tilde{v}$  Μεγείο  $\varkappa \bar{\eta}$ . Δημητο $\tilde{\tau} \circ \tilde{v}$ ς Στοτοήτιος το $\tilde{v}$  Δωρίων $\frac{8}{2}$ ος μετά χυρίου 10 τοῦ συγγενοῦς 9 Μυσθαρίωνος τοῦ Χαιρή 10 μωνος τοῦ Άγχορίμφεως, 11 τῆι  $\alpha \dot{v} \tau \tilde{\eta}_{S}$  [ $\mu$ ] $\eta \tau o i$   $T \alpha \mu \dot{v} \sigma \frac{12}{2} \vartheta \alpha$   $\nu \varepsilon \omega \tau [\varepsilon] o \alpha$   $\tau o \tilde{v}$   $II \tau o \lambda \lambda [i] \delta o s$   $^{18} \mu \varepsilon \tau \dot{\alpha}$   $\nu v o l o v$   $\tau o \tilde{v}$ 15  $dv\delta o \delta c \sum \tau o^{-14} \tau o \eta \tau i o c \int \tau o \tilde{v} \Delta \omega o l \omega v o c \tilde{\epsilon} \chi i v^{-15} \tau \eta v \mu \eta \tau [\epsilon] o a v \int \tau d u v \sigma \delta a v$  $^{16}\pi\alpha\rho\dot{\alpha}$   $\tau\tilde{\eta}[s$   $\vartheta]v\gamma\alpha\tau\rho[\dot{\delta}s]$   $\Delta\eta\mu\eta\frac{17}{17}\tau\rho\rho\tilde{v}\tau\rho s$   $\chi\rho\tilde{\eta}\sigma\iota\nu$   $\dot{\alpha}\rho\gamma\nu\rho\delta\sigma\nu$   $[\kappa\epsilon]\phi\alpha\frac{18}{18}\lambda\alpha\dot{\epsilon}\sigma\nu$ 20 δραχμάς έκατὸν ε[ί]κο[σι], 19 άς καὶ ἀποδώσι ή Ταμύσθα [τ] η 20 Δημη- $\tau_{00}\tilde{v}\tau_{l}$   $\tau_{00}\tilde{v}$   $\tau_{00}\tilde{v}$ νοῦ Καίσαρος τοῦ κυρ[ίου] 23 ἀνυπερθέτως χωρίς ἄ[λλων] 24 ὧν ὀφείλει 25  $\hat{\eta}$   $T\alpha\mu[\vec{v}\sigma\vartheta]\alpha\dots^{25}\tau\tilde{\eta}$   $\Delta\eta\mu\eta\tau\varrho\circ\tilde{v}\tau\iota.$ 

176. Selbständige Bank-σιαγραφή über einen Mobiliarkauf. — 166 n. C. - Soknopaiu Nesos.

Lond. 2 n. 333 p. 199 ed. Kenyon.

Vgl. über den Mobiliarkauf im allgemeinen Kap. VI. — Die Urkunde ist nicht unterschrieben.

<sup>1</sup> Αντίγοα (φον) πράσ[εω]ς. ("Ετους) ζ Αὐτοκράτορος Καίσαρος <sup>2</sup> Μάρκου  $A\dot{v}_{Q}\eta[\lambda\ell]$ ov  $Av\tau\omega\nu\dot{v}$ ov  $\Sigma_{\varepsilon}\beta\alpha\sigma\tau$ o $\tilde{v}$   $^{3}$ nal  $A\dot{v}$ τονράτο $[\varrho]$ os Kα $\ell\sigma$ Q $\varrho$ os Aovn $\ell\sigma$  $^{2}$ 5 Αὐοηλίου  $^4$ Οὐήρου  $\Sigma$ εβαστοῦ  $\Phi$ αῶφι  $\overline{\iota\delta}$  διὰ τῆς  $^5$ Διοξένου τοῦ καὶ  $\Sigma$ αρα- $\pi$ ίωνος τρα $\pi$ (έζης) στοᾶς  $^6$  Αθηνᾶς. Τανεφρέμμις Στοτοήτεως  $^7$  το $[\tilde{v}]$  Αρπαγάθου και αι ταύτες θυγατέρες 8 Ταουῆτις και Θασῆτος και Έριέως αι  $10 \ [\tau] 0 \tilde{\iota}[\varsigma]$   $^9 A οπαγάθου τοῦ Σαταβοῦτος ἀπὸ κώμης <math>^{10} Σοκνοπαίω Νήσου$ έκατέρα μετά κυρίου ή μέν 11 Τανεφρέμμις [κ]αὶ Ταουήτις τοῦ τῆς Ταν- $[εφοε]^{\frac{12}{2}}$ μμεως ἀδελφοῦ Στοτοήτις,  $\dot{\eta}$  δὲ Θα $[εης]^{-13}$ τοῦ ἀνδρὸς Πακύσεως τῆς Θανεφρέμμεως υίῷ τῶν 16 δὲ περὶ τὴν Ταυῆτιν δμοπατρίωι καὶ δ[μο]- $^{17}$ μητοίωι ἀδελφῷ Παβοῦ[τι .....]ολ()[...]αι  $^{18}[.....$ πεποακέ]ναι τὸν 20  $\Pi[\alpha\beta\circ\tilde{v}]\nu$   $\tau\alpha\tilde{v}$   $\pi\epsilon\varrho\dot{v}$   $^{19}\tau\dot{\eta}\nu$   $T\alpha\nu\epsilon\varphi\varrho\dot{\epsilon}\mu\mu\nu$   $\dot{v}$   $\dot{v}$ κοινὸν  $\pi[οὸς]$  αὐτὰς  $^{21}$ κατὰ τὸ λοιπὸν δίμυρον μέρος καμήλω[v]  $^{22}$ δύ[o] $25^{24}$  τοιούτων ἀναπορρίφου ἃς  $\mathbf{x}[\alpha]$   $\mathbf{x}[\alpha] = \frac{25}{2}$   $\mathbf{p}$ έλα $\mathbf{p}$ αν  $\mathbf{x}[\alpha]$   $\mathbf{x}[\alpha]$   $\mathbf{y}[\alpha]$ καὶ  $^{26}$  ἀπέχει ὁ Παβοῦς τὴν συνπεφωνη $^{27}$ μένην τειμὴ[ν ἀ]ον(υοίου) δοαχμὰς τε τρακο  $\frac{28}{28}$  σίας /< v καὶ βεβαιώσι πάσι βεβα ιώσι].

 ταύτης. 8 1. Θασής και Έριεὺς.

17 .... ομ]ο<sup>λ</sup> (Ken.) ist hier nicht möglich; eher könnte .... π]ολ(είτη), d.h. Angehöriger irgend einer Stadt dagestanden haben.

20 π[ρὸς] Μ.

22 1. Φηἷειῶν, λευποχοόας.28 1. πάση.

177. Selbständige Bank-σιαγραφή über einen Mobiliarkauf. — 157—8 n. C.

— Soknopaiu Nesos.

Lond. 2 Nr. 320 p. 198 ed. Kenvon. Lit.: Gradenwitz, Arch. 2, 110.

<sup>1</sup> ["Ετο]υς πρώτου κα(ὶ) εἰκοστοῦ <sup>2</sup> [Αὐτο]κράτορος Καίσαρος <sup>3</sup> Τί[του] 5 Αλλίου Άδριανοῦ 4 Άν[τ | ωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς 5 [.....] Διὰ της Λιοξένου το(ῦ) Σαραπ(ίωνος)  $^{6}$  [τρα(πέζης)] . . . . . . . . . Σαταβοῦς Σατα-  $^{7}$  [βοῦ |το(ς) ἀπὸ κ(ώμης) Σοκνοπ(αίου) Νήσου  $^{8}$  | Σαταβοῦ |τι Λομάχιος ἀπὸ τὴς αὐτ(ῆς) κ(ώμης)  $^{9}$  |οὐλὴ ὁ |φρύι δεξιἄ πεπρακέναι  $^{10}$  | αὐτὸν τῷ | Σατα- 10 βοῦτι ἀφ' ὧν ἀπεγρά  $^{11}$  | ψατο τῶι | κ (ἔτει) καμήλων τριῶν  $^{12}$  |π |ώλ|ων δ |ύο κάμηλον θήλειαν  $^{13}$  | . . . . | · . . ην ταύτην τοιαύτην  $^{14}$  ἀναπ| όριφον | ἢν καὶ παρέλαβε  $^{15}$  Σα|τ |αβ| οῦς κα|ὶ ἀπογράψεται τῆ ἐσομένη  $^{16}$  |τοῦ ἐν- 15 εσ |τῶτ| ος | ἔτους ἀπογραφῆ καὶ ἀπέχει  $^{17}$  δ | Σαταβο |ῦς |τὴν | συμπεφωνημένην  $^{18}$  τ | ι |μὴν | ἀργν |ρίον δραχμὰς ὀκτακοσίας  $^{19}$  | . . . . καὶ βεβ |αιώσι πάση βεβαίωσι.

6  $|\tau \varrho \alpha(\pi \ell \xi \eta s)|$  ...... M.;  $[\sigma \tau o \alpha s]$   $\mathcal{H} \eta \nu \alpha s \quad \tau \varrho$  o  $\mathcal{H}$  Ken. Indessen ist  $\sigma^{\mu}$   $[= \delta \mu (\sigma \lambda \sigma \gamma \epsilon t)]$  schon von Gradenwitz a. O. bezweifelt worden und steht nach einer mir vom Hg. freundlichst zugesendeten Abzeichnung sicher nicht da. Auch das

q von τq) wird jetzt von diesem nicht aufrecht erhalten. Da τραπέζης meist unmittelbar hinter dem Namen des Inhabers steht, habe ich es dort eingeschaltet; vgl. auch Lond. 2 p. 199 l. 5 (176). Ob in der Lücke στοᾶς Ἀθηνᾶς gelesen werden kann?

# 178. Bank-σιαγραφή, Quittung über ein Darlehen. — 103 n. C. — Faijûm(?).

BGU 415 ed. Viereck.

Lit.: Mitteis, Sav. Z. 19, 220 fg.

Auf die Herkunft aus dem Faijûm deuten die daselbst häufigen Personennamen. — Dieses Stück ist dadurch merkwürdig, daß hier gar nicht die Bank an den Gläubiger gezahlt hatte, sondern die Schuldner selbst, u. zw. an den Vaters des Gläubigers. Die von diesem schon vier Monate vor unserer  $\delta\iota\alpha\gamma\rho\alpha\varphi\dot{\eta}$  ausgestellte chirographarische Quittung ist in 1. 20 fg. erwähnt und in BGU 44 erhalten. Wahrscheinlich hat der Vater schließlich das von ihm in Empfang genommene Geld namens der Schuldner auf das Bankkonto seines Sohnes eingezahlt.

2 BGU 44, die l. 22 erwähnte ἀποχή, stämmt aus dem 5. Jahre des Trajan.

5 ff. Zu den Namen vgl. BGU 44, 1-7

und die Nachträge und Berichtigungen dazu (Viereck).

15 / =  $(\gamma l \nu o \nu \tau \alpha l)$   $(\delta o \alpha \chi \mu \alpha l)$ .

 $^{22}$  πατὴρ  $^{7}$ Ηρων ἐτέρας ἀποχ[ῆς].  $^{23}$   $_{\circ}$  ( $^{2}$ te H.)  $^{2}$ Αμμώ[νι]ος  $^{7}$ Ηρωνος ἀπέχω  $^{25}$  παρὰ [τῶ]ν  $^{24}$  προγεγρ[α]μμέν[ω]ν τὰς τοῦ ἀργυρίου  $^{25}$  δραχμὰς τετρακοσίας τεσσαράκοντα,  $^{26}$  ἃς ἔδωκάν μοι κατὰ διαγρα(φὴν) τ[ῆς  $^{27}$  τραπέζης  $^{27}$ Αγορᾶς  $^{29}$  ἐνκαλῶ περὶ μ[ηδ]ενὸς ἀπλῶ[ς πράγ $^{30}$  ματος μέχρι τῆς [ἐ]νεστώσης ἡμέρας  $^{31}$  ἀκύρου οὕσης ῆς ἐξέδοτο αὐτοῖς  $^{32}$  δ προγεγραμμ[ένος] μου πατὴρ ἐν $^{33}$ γ[ρά]φου ἀποχῆς, κ[αθὼς] π[ρόκ]ιται.

## 8. ΑΝΑΓΡΑΦΗ, ARCHIVWESEN UND ΔΗΜΟΣΙΩΣΙΣ.

a) 'Αναγφαφή und πτωμα.

(Vgl. auch die πτώματα in 152-155.)

179. Πτωμα zu einem demotischen Ammenmietvertrag (vgl. S. 78 A. 1).
— 231 v. C. — Tebtynis.

Teb. 279 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken, Arch. 5, 231.

Parallelstücke sind S. 80 A. 2 angeführt. Wir haben, wie S. 78 A. 3 gesagt, hier die älteste, bis zum zweiten Jahrh. v. Chr. übliche Form des πτῶμα.

 $^1$  ("Ετους) ις Φαμενὼ(ϑ) κ. Πέπτωκεν εἰς κιβωτὸν τὸ συνάλλαγμα  $^2$ ἐν Τεβτύνει τοῦ Αρσινοίτου νομοῦ δι' Αντικράτους τοῦ  $^3$ παρὰ Αρμοδίου τροφοῦ εἰς ἔτη τρία, ἢν ἔγνωκεν (?)  $^4$  Σποννῆσις "Ωρου Φανήσει Νεχθύριος.

3 ἔγνωκεν von W. a. O. bezweifelt.

180. Πτῶμα zu einer demotischen Hypothezierungsurkunde. — 116 v. C. — Hermonthis.

Lond. 3 n. 1201 p. 4 ed. Kenyon.

Hier liegt die endgültige Formel des  $\pi \tau \tilde{\omega} \mu \alpha$  (im Gegensatz zu der in 179 ersichtlichen) vor.

1"Ετους κ Μεσορή κς. Τέτακται έπὶ τὴν ἐν Ἑομώνθει τοάπεζαν ἐφ' ης Απολλώνιος εἰκοστῆς ἐγκυκλίου κατὰ τὴν παρὰ Πλουτιάδου καὶ Ἑομο-

Ζμῖνις ὁ παρὰ δώρου τῶν πρὸς τῆι ἀνῆι διαγραφὴν ὑφ' ἣν ὑπογράφει Διὸνύσιος δ

Παποίβιος τοῦ παρὰ

βασιλικὸς γραμματεὺς "Ετη Πσόρτιτος <sup>2</sup> ὑποθήκης γῆς ἠπείρου (ἀρουρῶν) ι τῆς οὔσης ἐν Ταρκύτει, ἦς αἱ γειτνίαι δεδήλωνται διὰ τῆς προκειμένης συγγραφῆς, ἢν ὑποτέθειται αὐτῆι Άρσιῆσις Κερκάριος πρὸς χα(λκοῦ) (τάλαντα) β ᾶω τέλος οὖ ἀλλαγὴ διακοσίας ἑβδομήκοντα 5 / Σος. <sup>3</sup> ἀπολλώνιος τρα(πεζίτης).

1 l. ὑπογράφει Ζμῖνις ὁ παρὰ Πακοίβιος τοῦ παρὰ Διονυσίου τοῦ  $β^{0\~ν}$   $γ^{έως}$ . ἀνή ist hier die Pachtung (der königlichen Bank); ὁ πρὸς τῆι ἀνῆι also der Bankpächter. 2 Zwischen  $\beta$  und  $\tilde{\alpha}\omega$  denke eingeschaltet:  $E := \delta \varrho \alpha \chi \mu \dot{\alpha} \varsigma$ ). — Über οδ  $\dot{\alpha} \lambda \lambda \alpha \gamma \dot{\gamma}$  vgl. A. 25 zu 152. —  $\Sigma o \varsigma = 276.$ 

# 181. 'Αναγοαφή - Vermerk und griechische ὑπογοαφή zu einem demotischen Kaufvertrag. — 11 n. C. — Faijûm (Psinachis).

Lond. 2 Nr. 262 p. 177 ed. Kenyon. Nachtr. von \*Wessely, Specimina tab. 1a+1b; Wilcken und Grenfell-Hunt in den Add. zu Lond. 3 p. 385.

Die nachfolgende  $\hat{\nu}\pi o\gamma \rho\alpha\phi\hat{\eta}$  zum demotischen Text, welche das Stück trägt, ist wohl im  $\gamma\rho\alpha\phi\epsilon\tilde{\iota}o\nu$  anläßlich der  $\hat{\iota}\nu\alpha\gamma\rho\alpha\phi\hat{\eta}$  hergestellt worden. Vgl. noch die Zusammenstellung registrierter Kaufverträge bei Griffith, P. Ryland 3 p. 118 fg.; 168 fg. Die  $\hat{\nu}\pi o\gamma\rho\alpha\phi\hat{\eta}$  ist eine freie Wiedergabe des Gesamtinhalts des Vertrags, d. h. sie zieht den Inhalt der im demotischen Original getrennten "Silberurkunde" und "Urkunde des Fernseins" in eins zusammen und enthält darum vielleicht einen Ansatz zur einheitlichen griechischen Kaufurkunde der Kaiserzeit (s. Kap. VI). — Von der im Paniskosbrief erwähnten Übersetzung (S. 81) ist sie natürlich wohl zu unterscheiden.

Übrigens ist in dem eben zitierten Paniskosbrief nicht gesagt, daß jene Übersetzung (εἰκονισμός) des demotischen Textes ins Griechische auf alle Exemplare der demotischen Urkunde geschrieben wird. Auf die für die Parteien bestimmten Exemplare wird nur die ὑπογραφή des γραφεῖον gekommen sein, d. h. der ἀναγραφή-Vermerk, und wirklich findet sich auf den meisten demotischen Kontrakten nur dieser. Die vollständige Übersetzung mag nur auf das beim Amt verbleibende Exemplar gesetzt worden sein. Vielleicht trifft das Gleiche auch für unsere ὁπογραφή zu.

1"Ετους ένὸς καὶ τεσσερακοστοῦ  $K\alpha[i]$ σαρος Αθὺρ τετράδι καὶ εἰκάδι. Αναγέ(γραπται) ἐψ  $\Psi[i]$ ν[άχει τῆς Θεμ(ίστου)] μερί[ $\delta(o_S)$ ] πρᾶσ( $i_S$ ) καὶ ἀπο (στασίου) οἰκία( $i_S$ ) καὶ προυησίου καὶ αἰθρίο( $i_S$ ) καὶ  $i_S$ [τῶ( $i_S$ ) καὶ προυησίου καὶ αἰθρίο( $i_S$ ) καὶ  $i_S$ [τῶ( $i_S$ ) καὶ τῶ( $i_S$ ) συνκ(υρόντων) πάν[των] ἐν τῆ Σοκνοπαίο( $i_S$ ) Νή(σωι) Αρ(σινοείτου) Ἡρακλείδ( $i_S$ ) μερίδ( $i_S$ ) ὰς ποεῖται Χαι[ρήμων]  $i_S$ "Ηρώιδ[ου] μη(τρὸς) Θάσιτ[ο]ς προφήτης Σαταβοῦτι Ἐριρψήμιος μητρὸ( $i_S$ ) Σαταβοῦτος ἔ[τι] δ[ὲ καὶ] ἡ Χαιρήμονος γυνὴ Τομσαῖις Χαιρήμονος μητρ[ὸς Ταμεσθασ]ύθμιος.

3 Χαιοήμων 'Ηοφόδου μητοὸς Θ[άσι]τος ποοφήτης καὶ ἡ γυνὴ Θεμσά[ις Χ]αιοήμονος μητ[οὸς Ταμεσθασύθμιο]ς ὁμο[λογοῦ]μεν Χαιοήμων μ[ὲ]ν πεπραχέναι Σαταβοῦτι 'Εριοψήμ[ιος] τῆς Σαταβοῦτι τὴν ὑπάρχουσάμ μοι οἰκίαν καὶ ⁴ προνήσιον ἐκ τοῦ πρὸς βορρᾶ μέρους καὶ αἰθρ[ιο]ν καὶ τὸν προσώντα ψειλὸν τ[ό]πον [ἐκ τοῦ π]οὸς νότον μέρους καὶ τῶν συνκυρόντων πάντων ἐν τῆι Σοκνοπαίου Νήσω τῆς 'Ηρακλείδου μερίδος ὅσων πότ' ἐστιν ⁵ μέτρων ἐπὶ≪ς» τοῖς οὖσι πᾶσι 'γε[ίτ]ονες νότου περίμετρον κώμης, 5 βορᾶ 'Ωρου τοῦ 'Ωρου [οἰκί]α, λιβὸς καὶ ἀπηλιώτου ρύμαι βα[σιλ]ικαί, καὶ [ἀπε]χω τὴν συνκε[χωρημέ]νην τειμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους παραχρῆμα <sup>6</sup>διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ βεβαιώσω πάση βεβαιώσει ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον, Θεμσάις δ[ὲ εὐδοκῶ] τῆι πράσει καὶ μὴ ἐπελεύσεσθαι καθότι προγέγραπται. Χαιρήμων ὁ προγεγραμμένος προφήτης καὶ [ἀρχ]ιστολιστὴς <sup>†</sup> Σούγου

<sup>3 1.</sup> τῆς Σαταβοῦτος?

θεοῦ μεγάλου μεγάλου γέγοαφα ὑπὲο αὐτῆς διὰ τὸ μὴ εἰδέναι αὐτὴν γοάμματα καὶ εἶμι ἐτῶν τεσσαράκοντα τοιῶν, [οὐλὴ μ]ετώιπω μέσφ, ἔστιν δὲ Θεμσάις ἐτῶν τεσσαράκοντα ἄσημος.

182. Ersuchschreiben an den Agoranomen um Beurkundung einer Hypothezierung. — 79 n. C. — Oxyrhynchos.

Oxy. 2, 243 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Mitteis, Arch. 1, 194; Wenger, Stellvertretung 80; Koschaker, Sav. Z. 28, 292 A. 1; Eger, z. Grundbuchsw. der Papyri 82; Lewald, Grundbuchsw. 66; Preisigke, Girowesen 307 fg.

Dieser Papyrus ist, sowie die verwandten Oxy. 241. 242. 327-340 desce., wozu noch Oxy. 48-50 zu vergleichen sind, schon von jeher eine Crux gewesen. Wer ist Chairemon, der den Agoranomen zum ἀναγράφειν (1. 3) einer συγγραφή — womit das γρημάτιζειν l. 44 offenbar gleichbedeutend ist - auffordert? Bisher hat man ihn als den Pächter des eynúnlion betrachtet, dem der Vertrag von den Parteien zur Steuerbemessung angemeldet worden ist; er würde also den Agoranomen zum Vollzug ermächtigen, aber unter der stillschweigenden Voraussetzung, daß die (von ihm schon bemessene) Steuer bis dahin bezahlt ist. Darauf hätten dann die Parteien die Zahlung der Steuer vollzogen: wirklich steht am Fuß die Quittung des Trapeziten. Man stößt aber dabei auf die Schwierigkeit, daß der gleiche Vorgang, den wir hier für die Hypothezierung finden, auch bei Kaufverträgen beobachtet wird (Oxy. 242; 327 fg.). Bei diesen aber hat man es sonst anders gemacht; die Bezahlung des ἐγκύκλιον wird auf der agoranomischen ἀνή, d. h. der Urkunde über den obligatorischen Kauf (Kap. VI) nachträglich quittiert. Diese selbst ist von vorgängiger Steuerzahlung nicht abhängig, sondern erst die καταγραφή, d.h. die Auflassung. In unserer Urkundengruppe dagegen scheint schon die ἀνή durch die vorherige Steuerentrichtung bedingt zu sein.

Indessen ist dieses Bedenken, an dem auch ich mich lange gestoßen habe, jetzt für mich entfallen durch die Beobachtung, daß Oxy. 242; 327 fg. obiger Regel gar nicht widersprechen. Der Schein des Widerspruchs wird nur dadurch erzeugt, daß Grenfell-Hunt in Oxy. 242 — dem einzigen ganz abgedruckten Auftrag zur Errichtung einer Kaufurkunde - in l. 2 fälschlich ergänzt haben 'ἀνάγραψον ἀνήν', was man ja wirklich nur auf die Errichtung des obligatorischen Kaufs beziehen konnte. Nun habe ich aber beobachtet, daß in den von G.-H. bloß beschriebenen Parallelstücken Oxy. 327 fg. für den Kauf stets κατάγραψον angegeben wird (nur bei andern Rechtsgeschäften heißt es: ἀνάγραψον) und natürlich ist ersteres auch in Oxy. 242 zu ergänzen, vgl. S. 82 A. 2. Dann liegt aber hier überall bereits der Auftrag zur Errichtung der Auflassungsurkunde vor. Denn καταγράφειν bedeutet gerade diese. Die ἀνή ist offenbar schon längst fertig und hat gerade als Basis der Steuerbemessung gedient. Es ist also alles in Ordnung. Sowohl beim Kauf wie bei der Verpfändung kommt es zur Steuerzahlung vor der Errichtung der dinglichen Verfügung, aber auch nicht früher, d. h. nicht schon (beim Kauf) vor der bloßen ŵvý.

Unhaltbar dagegen erscheint mir die Auffassung, welche jüngst Preisigke a. O. aufgestellt hat, es liege ein ἐπίσταλμα des Grundbuchamtes an den Agoranomen (Kap. IV) vor. Das würde zwar an sich ansprechend sein; es steht aber dem die Benennung des Ausstellers entgegen. Preisigke hält die Chairemon, Caecilius Clemens, Claudius Antoninus usf., die uns in Nr. 241 fg. begegnen, für Vertreter der βιβλιοφύλαπες. Es wäre sehr merkwürdig, daß diese hier immer Vertreter hätten und nie selbst schreiben würden, und würde der Vertreter zweier Beamten in Nr. 243 sich einfach 'δ συνεσταμένος ὁπὸ Κλαυδίου ἀντωνίνου' nennen? Auch sehen die oxyrhynchitischen ἐπιστάλματα, wie Preisigke selbst bemerkt, sonst ganz anders aus: sie werden als kurze ὑπογραφή unter die ποσσαγγελία (Kap. IV) gesetzt.

Betreffs der Terminologie bestätigen diese Stücke, daß ἀναγοάφειν nicht bloß, wie die Hg. annehmen, nachträgliches Registrieren einer fertigen Urkunde bedeutet. Vielmehr soll der Agoranom selbst beurkunden. Das sieht man am deutlichsten aus Nr. 241: hier heißt es ἀνάγοαψον δανείον συγγοαφήν Θώνιος ὑποθήκης τοίτου μέρους οἰκίας ... οὖ ὑπέθετο αὐτῷ ὁ ... ἀδελφὸς κατὰ χιρόγραφον. Es soll also ein χειρόγραφον in eine Notariatsurkunde umgeschrieben werden.

1 Χαιρήμων Χαιρήμωνος Μαρωνεύς δ συνεσ2ταμένος ύπο Κ[λα]υδίου Αυτονίνου τῷ ἀγ(ο)οανό μῷ χαίρειν. Αν [άγ]οαψαι συνγραφης ὑποθήμης 4 Διδύμου τοῦ Σαραπίωνος τοῦ Διδύμου μητρὸς 5 Χαριτίοῦ τος τῆς Πετ- 5 οσίου τῶν ἀπ' Ὀξυρύγχων 6 πόλεως, [τ]ῶν ὑπαρχόντων τῷ ὑποτιθεμένφ Διονυ $\frac{1}{2}$ σί $\varphi$  τ $\varphi$  πα[i] 2μόι Φανίου τοῦ παὶ 2μόιτου Φανίου  $^{8}$ μητ $\varphi$ [ $\delta$ ] $\varphi$  $Z_{\eta\nu\alpha\varrho}[i]$ ου τῆς  $\Delta\iota$ ονυσίου τῶν ἀπὸ τῆς  $^9$ αὐτ[ῆς πό] $\lambdaεως$  καὶ μεμερισμέ- $\nu\omega\nu$  αὐτ $\tilde{c}$  ὑπὸ τ $\tilde{\eta}_S$   $^{10}$   $\mu\eta[\tau]$ ρὸς  $Z[\eta\nu]$ αρί $[\sigma]v$ , ὁπότε περι $\tilde{\eta}_V$ , δι'  $\tilde{\eta}_S$  έθετ $\omega$  10  $\pi$ ερὶ  $^{11}$ μα $[\tau]$ α $\vartheta$ έσ[εω]ς διὰ τοῦ ἐν τῆ αὐτῆ πόλει μνημονίου  $^{12}$ τῷ Mεχεὶο μηνὶ τοῦ δεκάτου ἔτους Νέοωνος <sup>18</sup>[δ]μ[ολ]ογίας, ἀπὸ τῆς ὑπαοχούσης αὐτῆ ἐπὶ τοῦ πρὸς 14 Ὀξυρύγχων πόλει Σαραπίου ἐπ' ἀμφόδου Ἑρμαίου  $[0i]^{15}$ μίας ἐν  $[\tilde{\eta}]$  πύργος δίστεγος καὶ προπυλὼν  $^{16}$ καὶ ἐξώδι[ον κ]αὶ ἔθριον  $_{15}$ καὶ καμά[οα κ]αὶ τῆς προσ $\frac{17}{2}$ ούσης τῷ πύργφ ἐκ τοῦ ἀπὸ βορ $\langle φ \rangle$  α μέρους αὐλῆς  $^{18}$  ἐν  $\tilde{\eta}$  φοέαο λίθινον καὶ ψιλῶν τόπων, ποότερον  $^{19}$  Ἡρακλείδου τοῦ Φιλοξένου καὶ Πτολέμας τῆς ἀξί 20 νιος, ἐκ [το]ῦ ἀπὸ βοροᾶ μέρους 20 ἀρξαμένου ἀπὸ τῆς  $^{21}$  βορ $\langle \varphi \rangle$ ινῆ $[\varsigma]$  γω[vlας τοῦ προπυλῶνος ἐπὶ νότον, βοροᾶ  $^{22} ἐπὶ$  νότον [ἐξ] ἀμφοτέρων τῶν ⟨⟨των⟩⟩ μερῶν πηχῶν  $^{23}[δέ|χ[α]$ ξ]ξ,  $λιβδς ἐπ' ἀπηλιότην δμοίως ἐξ ἀμφο<math>\frac{24}{3}$ τέρ[ων] τῶν μερῶν πηχῶν τριάποντα δύο,  $\ddot{\omega}$ στ' ε $\tilde{l}$   $\frac{25}{25}$ να[ι] ἐπὶ τὸ αὐτὰ ἐμβ[άτ]ου πήχε[ι]ς φεντακοσίους 25  $^{26}$  [ $\delta \dot{\epsilon}$ ]  $^{12}$   $^{12}$   $^{12}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$   $^$ ολης τῆς ἐκ τοῦ ἀπὸ 'βορ $\langle \varrho \rangle$ ᾶ μέρους  $^{28}$ τ[o]ῦ πύργου αὐλῆς ἐν ἡ τὸ

<sup>3</sup> l. συγγοαφήν. 7 l. Άμόιτος. 10 l. ἔθετο; cf. 37.

<sup>10 1.</sup> έθετο; cf. 37. 11 statt καταθέσ[εω]ς vermutet Koschaker a. O. καταλείψεως nach Oxy. 637.

<sup>16</sup> l. αἴθριον.

<sup>25</sup> l. τὸ αὐτό, so auch in 34. — l. πεντακοσίους.

<sup>26 1.</sup> τούτους.

φρέαρ, μέτρα και ταύτης 29 βορρά έπι νότον έξ [άμ]φοτέρων των μερών 30 πήγεις 30 είκοσι τέσσαρος, λιβός έ[π'] άπηλιότην δμοίως έξ άμφο 31 τέρων τῶν μερῶν πήχεις ενδεκα, ὅστ' εἶναι 32 καὶ τῆς αὐλῆς ἐμβάτου πήχεις διακοσίους εξή $\frac{33}{2}$ κ[ο]ντα τέσσαρος, σύν τοῖς καὶ εἰς τούτους συνεμ $\frac{34}{2}$ πε-35 σουμένοις φορτίοις πᾶσι, ώστ' εἶναι ἐπὶ τὸ αὐτὰ 35 ἐμβάτου πήχεις ἐπ- $\langle \tau \rangle$ ακοσίους έβδομήκοντα έξ,  $^{36}$  π[ά]ντα δὲ ἀκολούθως τῆ δηλουμένη δμολο 37 γεία . ὧν ύπέθετω αὐτῷ ὁ προγεγραμμένος Διονύσι 38 og ὁ καὶ Αμόις πρὸς ἀργυρίου καιφαλέου δραχμὰς <sup>39</sup> χιλίας τριακοσίας τόκου δραχμιαίου 40 εκάστης 40 μνᾶς τοῦ μηνὸς εκάστου ἐπὶ χοόνον μῆνας δέκα 41 δύο ἀπὸ τοῦ εἰσιόντος μηνὸς Φαρμοῦθι, ὧν τιμή 42 ὡς τῶν δ (δραχμῶν) Ζω χα(λκοῦ) (τάλαντα) qζ' Γ. "Ερρω(σο). ("Ετους) ια Αὐτοκράτορος 48 Καίσαρος  $O\dot{v}$ εσ $[\pi\alpha]$ σιανο $\tilde{v}$  Σεβαστο $\tilde{v}$ , Φαμενώ $\vartheta$ . 44 (2to H.) Χαιρή $(\mu\omega\nu)$ · χρη $(\mu\acute{\alpha}\tau\iota$ - $_{45}$  σον).  $^{45}(3^{\text{te}} \text{ H.})$  Θέων καὶ οἱ μέτοχ(οι) τοα(πεζῖται) τῷ ἀγο(οανόμφ) χαί-(οειν).  $^{46}$  Τέταμ(ται) τ $\tilde{\eta}$   $\overline{\eta}$  τον Φαμε(νωθ) ένμ(νηλίου) Δίδυμος  $^{47}$  Σαρα- $\pi(lωνος)$  καθ'  $\dot{\eta}(ν)$  ἔχει διαγοα $(φ\dot{\eta}ν)$  χαλ $(κο\tilde{v})$  πρὸς ἀργ $(\dot{v}ριον)$  <sup>48</sup>(τάλαντον)  $\alpha$   $^{\prime}E\psi$ .  $(4^{\text{te}} \text{ H.})$  Θέων σεση $(\mu$ είω $\mu$ αι)  $\chi[\alpha]$ λχ $(ο\tilde{v})$  πρὸς  $^{49}$ ἀρ $[\gamma(\acute{v}$ ριον)] (τάλαντον) [α] Έψ.

30 l. τέσοαφες, in 33 τέσσαφας. 37 l. ὑπέθετο. Diese Verpfändung war jedenfalls chirographarisch erfolgt; so auch in Oxy. 241, 31. 38 l. κεφαλαίου.

44 Χαιρήμων ist Nominativ; übersetze: Ich, Ch. (schreibe): Beurkunde. Es liegt also Subskriptio vor.

47 Über den Sinn des  $\pi \tau \tilde{\omega} \mu \alpha$  s. A. 25 zu 152. Die Steuer beträgt 2 %.

## b) Archivwesen.

183. Pachtangebot auf ein γραφείον mit Erwähnung von συγκολλήσιμος, εἰρόμενον und ἀναγραφή. — 46 n. C. — Soknopaiu Nesos.

Grenfell 2, 41 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Mahaffy und Wilcken in des letzteren Gr. Ostraka 1, 587 und von Wilcken und Smyly, Arch. 4, 462; 5, 282. Lit.: Wilcken aa. OO. und Ostraka 1, 219. 587 fg.; Preisigke, Girowesen 411. 439.

Dieser wichtige, aber in barbarischer Orthographie geschriebene Papyrus ist erst durch die Vorschläge von Wilcken, Arch. 5, 282 verständlich geworden. Es liegt danach ein Pachtangebot auf ein γραφείον vor. Solche wurden wohl wegen der damit verbundenen Notariatsgebühren verpachtet. und hier scheint der Pächter einen Antrag auf Afterverpachtung zu erhalten. Dies letztere wird deutlich durch einen weiteren Vorschlag, welchen ich zu 1.26 mache. Dieser Passus, wo die Ausgabe hat: 'έταρίσματα μισθ(ούμενοι)', wurde auf eine Hetärensteuer bezogen (so die Hgg. und Wilcken, Ostr. 1, 219). Daß das niemanden befriedigen kann, ist klar (s. jetzt Wilcken, Arch. 5, 281/2), namentlich nach dem jetzt hergestellten sonstigen Text. Ich lese έτάρις ματαμισθ $(\tilde{ov})$  = έτέροις μεταμισθ $(\tilde{ov})$  und dazu schlägt Wilcken vor, die vorhergehenden Worte der Ausgabe εξο και α του 5 L οι als Verlesung anzusehen für έξουσίας ούσης σοι, was sehr einleuchtend ist Dann liegt einfach die Erlaubnis der weiteren Afterverpachtung vor.

Der Afterpächter verpflichtet sich nun, abgesehen von der Zahlung des Pachtzinses samt Sporteln (l. 10 fg.) in l. 16 zu Folgendem, was den Inhalt der Notariatsgebahrung ausmacht:

- a) Alle vier Monate die von ihm errichteten Urkunden und zwar in einer Sammelrolle der aneinander zu klebenden Originalien (τόμος συγκολλήσιμος) und eine Abschriftenrolle (εἰρόμενον), dazu auch eine Übersichtsliste (ἀναγοαφή) abzuliefern.
- b) Für die Übernahme dieser Akten je 8 Drachmen Sporteln zu bezahlen.

  1 [Τῷ δεῖνι τοῦ δεῖνος] ² .... ἀ[σχ]φορμένου τὰ κρα³[φείον .....]ου Σοκνοπαίου νήσου ....... ⁴παρὰ [Τεσε]νούφι[ος τοῦ] Τε[σ]ενούφιος. Ἐπιχορη⁵τί[σης] μοῦ τῷ κρατήω, ἦς προεῖχαν κάμης ⁶[Σοκνοπαίο]υ τ νή[σο]υ τῆς Ἡρακλείτου μερίδος τεἰς τὸ ἐνεστὸς ἐβδόμου ἔτους Τιβερίου εκλέσι⟨ν⟩ φόρου ¹ο τοῦ παντὸς φ[..] καθηκοσι καὶ προσδια ¹¹ γραφομένους 10 καὶ συμβολικὺς ἀργυρίου ¹² δραχμὰς διακουσίας ἀκτωήκοντα ¹³ ἀκτὰι καὶ σπο[ν]τῆς Φαμενὰθ οἴνου κεράμια ¹⁴ δύωι, τῶν τε προσδιαγράψο κατὰ μῆνα ¹⁵ ἐμ μῆνα τοῦ αὐδοῦ (ἔτους) ἀεὶ τῆ πέμπτη καὶ εἰ ¹⁶ κάτη καὶ κατα- 15 χορίζω σου διὰ τετράμη ¹τ να παντος του δι' ἐμοῦ οἰκονομηθησο ¹8 μένους χρηματισμοὺς ἐν τόμου συνκολ ¹9 λοσίμου καὶ εἰρομένι ἐνὶ καὶ ἀναγρα ²0 φῆ 20 μιῷ καὶ δόσο σου καταχορισμὸν ²¹ βυβλίων δραχμὰς ὀκτὰι καὶ δόσο σου εξιάχρον, ἐὰν φέναι ἐπιχορῆσ⟨αι⟩ ²³ ἐπὶ τος προκειμένος πᾶσι. Εὐτύχει.

 $^{24}(2^{te} \text{ H.})$  ...... ἐπὶ ταῖς προκ(ειμέναις) ἀργυ(ρίου)  $^{25}$ διακο- $_{25}$  σίαις ὀγδοήκοντα ὀκτώι, κὰ τῶν  $^{26}$  ἄλλων, έξουσίας οὔσης σοι έτάρις ματαμισθ(οῦν) καμιτ .. γ() παντὶ χρόνωι. ("Ετους) ζ Τιβερίου  $^{28}$  Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ  $^{29}$  Αὐτοκράτορο[ς μη]νὶ Σεβαστῷ ιδ.

- 2/3 l. ἀσχολουμένφ τὸ γραφεῖον (Verwalter des G.).
- 4/5 l. Ἐπιχωρηθείσης, wenn mir verpachtet wird.
- 5 l. μοι τοῦ γραφείου; προείχου (der Mann hatte schon bisher die Pachtung).
  - 9 1. τελέσειν.
  - 10 l. ώς καθήπει?

- 11 l. προσδιαγραφομένων και συμβολιπών = für Zuschläge und Vertragssteuern.
- 13 l.  $\sigma\pi\sigma\nu\delta\eta_S$ , eine nicht näher bekannte Gebühr.
  - 16 καταχωρίσω (=-ιῶ) σοι; τετραμήνου.
  - 17 Ι. πάντας τούς.
  - 18 τόμφ.
  - 19 συγκολλησίμω και εἰρομένω.
  - 22 φαίνεται έπιχωρησ(αι).
- 184. Υπογραφή zu einem τόμος συγκολλήσιμος mit Erwähnung von εἰρόμενον und ἀναγραφή durch einen Beamten. 208 n. C. Westliche Toparchie des Oxyrhynchitischen Gaues. (Vgl. S. 63 fg.) P. Ausonia 3 II 137 fg. ed. Vitelli. Nachtr. von Wilcken und Grenfell, Arch. 5, 281.

Der Beamte unterschreibt unter das συγκολλήσιμου, daß es von ihm eingeliefert ist (womit er die Verantwortung übernimmt) und fügt hinzu, daß er auch das entsprechende εἰρόμενου samt ἀναγραφή abgeliefert hat. Übrigens erfolgt hier die Ablieferung wohl an das γραφεῖου selbst, obwohl es nicht ausdrücklich gesagt ist; denn die συγκολλήσιμου blieben bei diesem

(S. 63). Eἰρόμενον und ἀναγραφή gingen später natürlich in die Gaubibliothek; aber gesagt ist auch dies nicht. — Da der Abliefernde sich als συσταθεὶς πρὸς τῷ γραφεί $\omega$  bezeichnet, ist er ein Hilfsbeamter (oder Pächter, vgl. 183), der seinem Chef die Akten abgibt.

10 fg. Die Worte τῷ γὰρ μτλ klingen derzeit beziehungslos. Der Text würde prägnanter, wenn man annehmen dürfte, daß χρη $\overline{\mu}$  in 1.8 Haplographie für χρ $\overline{\eta}\overline{\mu}$  ist und daß vor  $\alpha$  ein  $\varkappa$  fehlt. Das hieße χρημ(ατισμοῦ) ἡμ(ερῶν)  $\langle \varkappa \rangle \alpha$ : der

Band umfaßt die Akten von 21 Tagen des Mesore: denn an 9 Tagen hat keine Beurkundung stattgefunden.

18-20 Der Name des Geta wie ge-

wöhnlich durchstrichen.

185. Abschrift der ὑπογραφή zu einer σιαγραφή τραπέζης über ein Darlehen, erteilt aus der χωρική βιβλιοθήκη. — 182/3 n. C. — Hermupolis magna. (Vgl. S. 72 und dazu S. 63 A. 1.)

Flor. 46 ed. Vitelli. Nachtr. von Mitteis in den Addenda zu Flor. 1 p. XII und Wilcken, Arch. 4, 432.

Der Papyrus zeigt uns, wie die Parteien, wenn [sie ihre Urkunden brauchen, sich davon aus dem Archiv Abschriften holen; sie haben dieselben oft nicht in eigener Verwahrung. Xωρικὴ β. ist wohl identisch mit βιβλιο-θήμη ἐγκτήσεων.

Das Darlehen ist mit dem in Flor. 48, 5 (= Giss. 33) erwähnten aus dem 19. Jahr des Commodus nicht identisch, wie der Hg. in der Einl. annimmt, da in l. 17 nicht wie er las  $n\vartheta$ , sondern  $n\gamma$  (Erovg) steht.

1 Έκλημψις ἐκ τῆς ἐν τῷ πουτανείῷ χωρικ(ῆς) βιβλ(ιοθήκης). 2 Εὐδαιμονὶς ἡ καὶ Φίντυς Δημητρίου Εὐδαίμονος βμητρὸς Ἀφροδεισἰας ...
... ος Λέοντος Έρμοπολ(εῖτις) 4 ἀνα[γρα(φομένη)] ἐκ' ἀμφόδου [πόλ(εως)

5 ἀπη]λ(ιώτου) ἀγράμματο[ς με]τὰ δκυρίο[υ] τοῦ ἐμαυτ[ῆ]ς ἀνδρ[ὸς Ἑρμείνο]υ τοῦ καὶ Αχ[ιλλέ] ως [ἐπηκ]ολ[ούθηκα τῆδε τῆ δ]ιαγ[ραφῆ] καὶ ἔσχ[ηκα π]αρὰ τοῦ ἀδελφο[ῦ μου Απολλωνίου τοῦ καὶ] εὐδ[αίμον] ος
τῶν αὐτῶν γ[ονέων χρηματίζοντος ὀνόματος] τοῦ ἀφήλικ] ος αὐ[τ]οῦ
το υἰοῦ Ἑρμοῦ [μητρὸς τῆς δεῖνος] τοῦ δεῖνος] Εὐδαίμονος χρ[ῆσιν ἀργυρίου κεφα] το κάλαν]τον εν (γίνεται) ἀργυρίου ξια δεδανεισμένον ὀνό] ματίσος τοῦ] ἀφήλικος τρίκου τρει[ωβολείου ἐκάστης μνᾶς] το κατά

11 / ist Sigle für τάλαντον; der Hg. Recht an, daß das Wort hier nur durch nimmt bei Ausfüllung der Lücke mit die Sigle geschrieben war.

[μῆν]ὰ ἔκαστον ἐπὶ μῆν[ας . . . . . . . . ] <sup>14</sup> ὁ καὶ [ἀποδ]ἀρει αὐτῷ σὺν τοῖς ἐπισυν[αχθησομέ] <sup>15</sup> νοις [τριωβο]λεί (το οις τόποις ψειλοῖς τ . . . . . . . 15 . . . . . . . . . <sup>16</sup> ἐκάρ[της μ] νᾶς ἀπὸ τοῦ ὄντος μην[ὸς Με]χεὶρ τ[ο]ῦ [ἐνε-] <sup>17</sup> στῶτ[ος] κη (ἔτους) Αὐρηλίου Κομμόδ[ου] Αντων[ίνου Καί] <sup>18</sup> σαρο[ς το]ῷ Κυρίου ἀνυπερθέτως [τῆς πράξεως] <sup>19</sup> αὐτῷ [οὔ]σης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν [ὑ]παρχ[όντων] <sup>20</sup> μοι π[άν]των καθάπερ ἐκ δίκης, κυρίφν μ[ενόν-] 20 <sup>21</sup> των [ὧν] ἔχομεν ἐγώ τε καὶ δ ἀδελφός μ[ου] <sup>22</sup> Απ[ολ]λώνιος δ καὶ Εὐ-δαίμων ἄλλ[ων] <sup>23</sup> γραμ[μ]άτων ὡς περιέχει. "Ε[τους κη] <sup>24</sup> Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκο[υ Αὐρηλίου] <sup>25</sup> Κο[μμό]δου Αντωνίνου Εὐσεβοῦ[ς Εὐ- 25 τυχοῦς] <sup>26</sup> Σε[βαστο]ῦ Αρμηνια[ποῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ] <sup>27</sup> Σ[αρμα]τικοῦ Γερμα[ν]ικοῦ [Βρεταννικοῦ Μεγίστου] <sup>28</sup> Μεχεὶρ α. Εὐδαιμονὶς ἡ καὶ [Φίντυς Δημη] <sup>29</sup> τρίου ἔσχον τὸ τοῦ ἀργυρίου [τάλαντον] <sup>30</sup> καὶ ἀποδώσω 30 σὺ[ν] τόποις ὡς [πρόκειται. Ἑρ] <sup>31</sup> μεῖν[ο]ς ὁ καὶ Αχιλλεὺς Αχιλλ[έως ἐπιγέ] <sup>32</sup> γραμ[μ]αι τῆς γυναικός μου κύρ[ι]ος. Απολλώ <sup>33</sup>νιος ὁ [κ]αὶ Εὐ-δαίμων ἐξωδί[ασα] ὡς πρόκιται.

186. Fragment einer ἀναγραφη (?) συμβολαίων eines Notariats. — Zeit des Antoninus Pius. — Faijûm. (Vgl. S. 64).

Flor. 51 ed. Vitelli.

Die Auszüge dieser ἀναγραφή sind ziemlich breit gefaßt, so daß man versucht ist, an ein εἰρόμενον, welches vollständige Kopien enthält (S. 63), zu denken. Andererseits müßte ein solches doch die Kopie der Unterschriften enthalten, von denen hier keine Spur zu sehen ist; auch würde man nach Analogie des εἰρόμενον τραπεζιτικόν in Lond. 3 p. 156 fg. bei jedem Stück die Wiederholung des Datums erwarten, die kaum ganz verschwunden sein könnte. Immerhin ist mir die Diagnose nicht unzweifelhaft.

Daß es sich um notarielle Urkunden handelt, zeigen die Reste, die sich überall nur auf den Homologiestil ergänzen lassen. Die Ergänzungen gibt Vitelli in der Ausgabe. Hier habe ich mit a), b) usf. die Stücke voneinander abgegrenzt.

] ἀργυρίου δραχμὰς έκατὸν κ(αὶ) εἰς τὸ[
a)
] Ἀμμωνίω Πνεφερῶτος τοῦ Πετσο . [
ἐνια]υ[τ]ὸν ἕνα«ν» καὶ μῆνας εξ ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης
ἡ[μέρας

]μερον ἀπὸ τῆς τοῦ Ἀμμωνίου οἰκίας [
σ]ωματικῆς ἀσθ[ενεί]ας κατ' ἔτος ἡμερῶν π[εντ
] ἀργυρων δραχμὰς εἰκοσιτέσσαρες, ἐὰν δέ τις τούτων
π[αραβῆ?

b) ]ὀκτὰ οὐλή πήχι ἀριστερῶι Μάρκφ Σεμπρωνίφ [

1 Rest einer stipulierten Konventionalstrafe und Fiskalmult (καὶ εἰς τὸ [δημόσιον sqq.). — Erg.: [— ἐπίτιμον] ἀργ. δρ. ἐκατὸν καὶ εἰς τὸ [δημόσιον τὰς ἴσας καὶ μηδὲν ἦσσον τὰ διωμολογημένα κτλ. Vit. 2—6 Die Kontraktsart nicht zu erkennen. 2 [ Όμολογεῖ ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος ἀπὸ ἀμφόδον (s. κώμης) x, ὡς ἐτῶν x, οὐλὴ κτλ.] 'Αμμωνίφ Πνεφερῶτος κτλ. Vit. 7—10 Darlehen.

7 fg. Erg.: ['Ομολογεῖ ὁ δεῖνα κτλ., ὡς ἐτῶν .....]οκτώ, οὐλὴ πήχ(ε)ι ἀριστε-

25

παραγρημα διὰ χιρὸς έξ οἴκου ἀργυρίου δραχμὰς [  $\exists \ddot{\epsilon} \tau o v \in A v \tau \otimes v v v o v v \in K(\alpha l) \sigma \alpha g o g \tau o \tilde{v} v v g l o v, \dot{\epsilon} \dot{\alpha} v \dot{\delta} \dot{\epsilon} u \dot{\eta}$ ά ποδοῖ ] τε τοῦ δμολογοῦντος κ(αὶ) ἐκ τῶν ὑπαρ[χ]όντων αὐ[τῷ 10 ε] ύσημος δφθαλμον άριστερον Γαίφ Σεμπρωνίφ [ c) β]οῦν μείαν σιτόχοουν ταύτην τοιαύτην ἀναπόριφον [ ]ς τειμήν πᾶσαν έκ πλήφους ἀργυρ[ί]ου δραχμάς [ βεβ]αιώσει Υπογοαφεὺ[σ]ς... []μέσω κ(αί) Σισόεις ώς έτων είκοσιεννέα οὐλή άντ[ι d) 15 ]ς οι τέσσαρες Μύσθου τοῦ Μύσθου μετὰ κυρίου [τῆς ]ι διειρησθαι πρός έαυτούς [ἀπ]ὸ τοῦ νῦν ἐπὶ [τ]ὸν ἄπαντα γρόνον ] και ἀποδει καὶ έξ ής πεποίηνται ποὸς έαυτοὺς έξ ε[ὐδοκοῦντος α ντῶ μέρος ἀπὸ τῆς αὐλῆς οὐσης πηχῶν ἐνβαδικ [ῶν ] έπλ βορρά κ(αλ) τὸν Σισόειν δμοίως είς τὸ κ(αλ) αὐτῷ 20 ἐπιβάλ [λον μέρος ]οριν δμοίως είς τὸ κ(αὶ) αὐτοῖς ἐπιβάλλον μέρος τῆ[ ην θύραν εκαστον δε αὐτῶν ἀντέχεσθαι οδ ἐπανίρητα[ι πα]οαβή έκτίσει δ παραβάς τῷ ἐνμένοντι ἐπίτιμον α[

πα]οαβῆ ἐκτίσει ὁ παοαβὰς τῷ ἐνμένοντι ἐπίτιμον α[
οὐλὴ] μετώπῷ μέσῷ κ(αὶ) Πακῦσις ἀδελφὸς ὡς ἐτῶν έξ[ήκοντα...
] οὐλὴ ἀντικνημείᾳ δεξιῷ κ(αὶ) Φανομγεὺς ἀδελφὸς [
ὡς ἐτῶν] τεσσεράκοντα οὐλὴ μήλῷ ἀριστερῶι κ(αὶ) Σώτας [
]υτου Σαταβοῦτος ὡς ἐτῶν πεντήκοντα πέντε [

οῶι, Μάρκο Σεμπρωνίω [...... ἔχειν παρ' αὐτοῦ τὸν ὁμολογοῦντα] παραχρῆμα διὰ χ⟨ε⟩ιρὸς ἐξ οἴκου ἀργυρίου δραχμὰς [x, ἐπὶ μῆνας x κτλ., τόκου ....., ὧν καὶ τὴν ἀπόδοσιν ποιήσεται ἐν μηνὶ x τοῦ ἐνεστῶτος ⟨ε. εἰσιόντος⟩ x] ἔτους 'Αντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου. ἐὰν δὲ μὴ ἀ[ποδοῖ κτλ. γινομένης τῷ δανειστῆ τῆς πράξεως ἔκ] τε τοῦ ὁμολογοῦντος καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐ[τῷ πάντων, καθάπερ ἐκ δίκης κτλ. Vit.

#### 11-14 Kauf einer Kuh.

11 fg. [ Όμολογεῖ ὁ δεῖνα κτλ. ὡς ἐτῶν κ — ε]ἔσημος ὀφθαλμὸν ἀριστερὸν Γαΐω Σεμπρωνίᾳ [— κτλ. πεπρακέναι αὐτῷ τὴν ὑπάρχουσαν τῷ ὁμολογοῦντι β]οῦν μ[ε]ίαν σιτόχρουν ταὐτην τοιαὐτην ἀναπόριφον [καὶ ἀπέχειν τὸν ὁμολογοῦντα τὴν συμπεφωνημένην πρὸς ἀλλήλου]ς <? > τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους ἀργυρίου δραχμὰς [κ, καὶ βεβαιώσειν τὸν ὁμολογοῦντα τὰ κατὰ τὴν πρᾶσιν ταύτην διὰ παντὸς πάση βεβ]αιώσει. Ὑπογραφεὺς κ. Vit. — εἴσημος Vitelli, Arch. 4, 43.

15-25 Teilungsübereinkommen.

15 fg. Erg.: [Ομολογοῦσιν ὁ δεῖνα ὡς ἐτῶν α οὐλὴ μετόπως?] μέσω καὶ Σισόεις ὡς ἐτῶν εἰκοσιεννέα οὐλὴ ἀντ[ικνημίω ⟨ε. ἀντίχειρι⟩ δεξιῷ ⟨ε. ἀριστερῷ⟩ καὶ ὁ δεῖνα ὡς ἐτῶν α οὐλὴ ⟨ε. ἄσημος⟩ κτλ. καὶ ...ορις ὡς ἐτῶν α οὐλὴ κτλ.]ς, οἱ τέσσαρες Μύσθου τοῦ Μύσθου, μετὰ κυρίου [τῆς ...όριος τοῦ συγγενοῦς αὐτῆς ...οὐλὴ κτλ.], διειρῆσθαι πρὸς ἐαυτοὺς ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἄπαντα [χρόνον ...] και αποδει ⟨ε. κατ' ἀπόδειξιν⟩; καὶ ἐξ ῆς πεποίηνται πρὸς ἐαυτοὺς ἐξ ε[ὐδοκοῦντος συμφώνου διαιρέσεως ἐπανειρῆσθαι τὸν μὲν δεῖνα εἰς τὸ ἐπιβάλλον α]ὐτῷ μέρος ἀπὸ σῆς αὐλῆς οὕσης πηχῶν ἐνβαδικ[ῶν α ...]οριν ὁμοίως κτλ. ⟨1. 22⟩ ἔκαστον δὲ αὐτῶν ἀντέχεσθαι ⟨τρι. ΒGU 234, 18⟩ οῦ ἐπαν(ε)ἰρητα[ι — καὶ μηδὲν τούτων παραβῆναι ⟨ε. καὶ τοῖς διωμολογημένοις ἐνμένειν ο. ἃ.) ἐὰν δὲ τις πα]ραβῆ, ἐκτίσει ὁ παραβὰς τῷ ἐνμένοντι ἐπίτιμον ἀ[ρηνοίου δραχμὰς α καὶ μηδὲν ῆσσον τὰ διωμολογημένα μεῖναι ὡς πρόκειται ο. ἃ.]. Vitelli.

187. Fragment einer von dem Trapeziten der βιβλιοθήμη έγμνήσεων eingereichten ἀναγραφή. — 2. Jahrh. n. C. — Faijûm.

P. Flor. 24, 11—19 ed. Vitelli.

Parallelstück für die γραφεῖα in 186. Von den Urkunden ist, wie man leicht sieht, nur ein Summarium mitgeteilt; vollständige Abschriften enthielten nur die εἰρόμενα. Von einem εἰρόμενον τραπεζιτικόν oder συγκολλήσωμος ist ein außergewöhnlich umfangreiches Exemplar in Lond. 3 p. 156 bis 167 überliefert, welches wegen seiner Größe hier nicht wiedergegeben werden kann. — Daß es sich in unserem Stück um eine trapezitische ἀναγραφή handelt, zeigt der Stil. Ein ähnliches Fragment enthält Flor. 25.

Unser Fragment enthält nur die Zeilenanfänge auf der linken Seite; es muß rechts ziemlich viel fehlen. Jedes einzelne Summarium umfaßt nur zwei Zeilen. Im ganzen sind 36 Zeilen erhalten, von denen hier nur 19 abgedruckt werden.

Die einzelnen Stücke der Liste sind von mir durch Buchstaben am Rand (a, b, ...) voneinander abgehoben werden. Die griechischen Buchstaben am Rand sind Original und bedeuten das Datum.

διὰ τῆς ἐν (Ortsangabe) τοῦ δεῖνος (Firma) τοαπέζης χοηματισθέντα (ο. ä) ὑποτέτανται.

 $[\overline{\alpha}, \ldots, \Sigma \alpha]$ οαπίωνος μετά κυρ[ίου τοῦ δεῖνος τῷ δεῖν[έχειν αὐτόν παρά τῆς

s .....δ]ωρας φερνήν έφ' έαυτῆ ἀργυ[ρίου ....

b) .....]ρους Σαβίνου μετὰ πυρίου τοῦ συνγεψ[οῦς .....] συνειστήκ(ε)ι ἀγράφως καὶ έξεῖναι έμ[ατέρω αὐτῶν

c) Πτ]ολεμαῖος Αφποκφατίωνος Άφαβίων[ι? ἐπὶ σπορᾶ χόρτου εἰς κοπὴν καὶ ξηφασ[ίαν ...

e)  $\overline{\beta}$ . Αρποκρατίων Ἰσχυρίωνος Εὐδαίμον $[\iota \ldots \check{\epsilon}$ χειν αὐτὸν  $\mathring{\alpha}$ φ'  $\mathring{\eta}$ ς  $\mathring{\alpha}$ φείλ $(\varepsilon)$ ι φερν $\mathring{\eta}$ ς  $\mathring{\epsilon}$ πὶ τ $\mathring{\eta}$  θυγατ $[\rho]$  . . . . .

f) Αγαθός Δαίμων δ καὶ Εὐδαίμων Εὐ[

3 Τὰ τῷ κτλ.: "Die Beurkundungen

vom Monat Tybi".

4 erg. etwa: ἀρτεμιδώρα Σα]ραπίωνος μετὰ πυρ[ίου τοῦ δεῖνος τῷ δεῖνι ἔχειν αὐτὸν παρὰ τῆς ἀρτεμιδ]ώρας πτλ., so richtig Vitelli. Daran, daß in den Eingängen der einzelnen Auszüge Datum und Nennung der Bank fehlt, sieht man auch, daß kein εἰρόμενον vorliegt; vgl. zum Gegensatz die Datierungen in Lond. 3 p. 156 fg.

6/7 Hier ist von einer Ehescheidung

die Rede; erg. etwa Πτολλα]οοῦς Σαβίνου μ. κ. τ. συνγεν[οῦς . . τῷ δεῖνι ἔχειν αὐτὸν ἀργυρίου δραχμὰς . . καὶ συνῆρσθαι τὴν πρὸς ἀλλήλους συμβίωσιν ῆτις αὐτοῖς] πτλ. καὶ ἐξεῖναι ἑκ[ατέρφ αὐτῶν ἀρμόζεσθαι ῷ ἐὰν βούληται γάμφ (vgl. etwa Lips. 27).

7/8 Ein Pachtvertrag; erg. etwa l. 7: [τοῦ δεῖνος μεμισθωκέναι τὸν ἀραβίωνα τῷ Πτολεμαίω Pachtobjekt] ἐπὶ σπορῷ κτλ. [καὶ ἔχειν αὐτὸν (Pachtzins).

10/11 Darlehen usf.

- g)  $\Delta \varepsilon \tilde{\iota} \circ \varsigma M \acute{\alpha} \circ \omega v \circ \varsigma \lq H \circ \alpha \tilde{\iota} \delta \iota \tau \tilde{\eta}$  καὶ  $\Sigma [\varepsilon] \circ \circ \alpha \tau \circ \tilde{\iota} \iota \iota [- \check{\varepsilon} \chi \varepsilon \iota v \ \alpha \check{v} \tau \check{\eta} v \ \pi \alpha \circ \check{\alpha} \ \tau \circ \tilde{v}$   $\Delta \varepsilon \acute{\iota} \circ v \ \mathring{\alpha} \circ \gamma (v \circ \iota \circ v) \ (\delta \circ \alpha \chi \mu \grave{\alpha} \varsigma) \ \tau \varepsilon \sigma \sigma \alpha \circ \check{\alpha} \star \sigma v \tau \alpha \ \kappa \alpha \wr \ \chi \circ \sigma \circ \tilde{\iota}$

## c) Δημοσίωσις.

188. Edikte des Praefectus Aegypti Titus Flavius Titianus betreffend die Registrierung in der 'Αδριανὴ βιβλιοθήκη und dem Navaĩov. — 12 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 84 fg.).

Oxy. 1, 34 edd. Grenfell - Hunt. Nachtr. von v. Wilamowitz. GGA 1898, 687; Wilcken, Arch. 1, 124.

Lit.: Mitteis, Hermes 34, 91 fg.; Koschaker, Sav. Z. 29, 17; Preisigke, P. Straßb. 2, 108 fg.; Girowesen 284, 483.

Das Edikt enthält, wie es scheint, eine Neuordnung, welche durch die damals erfolgte Neueinrichtung der ʿΑδοιανὴ βιβλιοθήκη bedingt war. Wesentliche Elemente dieser Ordnung haben natürlich schon früher bestanden (vgl. I 17).

Der Sinn von I 1—4, welche mit einer verlorenen Kolumne zusammenhängen, bleibt ungewiß. I 5—7 beziehen sich auf die Pflicht der Finanzbehörden, die Finanzrechnungen im τριαποντάπλεινον zu hinterlegen; über letzteren Begriff s. Wilamowitz a. O., vgl. auch Wilhelm, Beitr. z. griech. Inschriftenkunde (1909) S. 265. — Die darauffolgenden Anordnungen I 7 bis II 13 beziehen sich auf Privaturkunden über Rechtsgeschäfte; obwohl als Gegenstände der beiden Bibliotheken sonst nur χειρόγραφα erscheinen (vgl. oben S. 84 fg.), wird man wohl auch die συγχωρήσεις als unter das Edikt fallend betrachten dürfen.

Dabei wird zunächst den Beamten des καταλογεῖον eine Instruktion erteilt. Diese unterscheidet zwei Arten von Katalogeionsbeamteu, die ἀπολογισταὶ γραμματεῖς und die εἰκονισταὶ. Erstere stellen von dem Urkundeninhalt nur kurze Auszüge her; diese umfaßten 1) die Namen der Parteien und Urkundschreiber; 2) den ἀριθμὸς τῶν οἰκονομιῶν, womit vielleicht (cf. II 1) die Ordnungszahlen des Bandes und Blattes im Urkundenarchiv gemeint sind; 3) den wesentlichen Inhalt der Urkunde; diese Auszüge wurden vermutlich in Listen zusammengereiht in den Bibliotheken hinterlegt und scheinen den ἀναγραφαί in der χώρα zu entsprechen. Die εἰκονισταί können, wie der Gegensatz erfordert, nur eigentliche Kopisten sein; sie stellen also zu den τόμοι συγκολλήσιμοι (I 13), welche jedenfalls die Originale umfaßten, noch vollständige Kopien her; außerdem haben sie es bei den Originalen (und Kopien?) zu adnotieren, wenn im Original eine sinnverändernde Rasur oder Einschiebung steht. Auch sollen in den τόμοι (der Originale und Kopien) die Blätter¹) numeriert und mit den Namen der

<sup>1)</sup> D. h. jedenfalls: die einzelnen σελίδες der Rollen; denn nur solche, nicht Bände im heutigen Sinn sind mit den τόμοι gemeint.

Parteien ausgezeichnet sein. Schließlich werden die τόμοι in die beiden Bibliotheken abgeliefert; vermutlich kamen dabei die τόμοι συγκολλήσιμοι, d. h. die Originalien, in die Άδριανή βιβλιοθήκη, die Kopien in das Ναναΐον.

Dasselbe Verfahren wird sodann, II 2-5, auch den Beamten  $\mathring{\epsilon}\pi l \, \iota \tilde{\eta}\varsigma$  διαλο,  $\tilde{\eta}\varsigma$  τοῦ ἀρχιδιαστοῦ' (S. 84) vorgeschrieben; die Registrierung soll alle fünf Tage erfolgen.

Endlich wird dem Vorsteher des  $N\alpha\nu\alpha\hat{\iota}o\nu$  verboten, den Parteien Ausfertigungen  $(\hat{\epsilon}\kappa\delta\delta\sigma\iota\mu\alpha)$  der Urkunden zu erteilen oder nachträgliche amtliche Kopien zu geben (S. 64 A. 1) oder sonst über die von ihm verwahrten Urkunden zu verfügen, ohne besonderen Auftrag des Vorstandes der Hadrianischen Bibliothek.

Es ist ersichtlich, daß diese Manipulationen das vollkommene Analogon zur ländlichen Praxis sind; auch dort fanden wir τόμοι συγκολλήσιμοι, εἰρόμενα und ἀναγραφαί — Originalienrollen, Abschriftenrollen und Auszüge.

Die Originalien werden natürlich, wenn es sich um die Registrierung von χειρόγραφα handelt, von den Parteien selbst verfaßt und fertig eingereicht. Auch kann es vorkommen (es scheint sogar das Korrektere zu sein), daß diese auch eine zweite Ausfertigung davon einreichen (BGU 578, 17: δισσὸν χειρόγραφον), in welchem Fall die Tätigkeit der εἰκονισταί sich vereinfacht.

Der bisher besprochene Teil des Edikts ist bloße interne Dienstinstruktion. Aber es ist ein wahres und publiziertes (II 16) Edikt, und enthält am Schluß (II 10 fg.) tatsächlich auch ein Gebot an die Bevölkerung, nämlich das des καταχωρίζειν είς άμφοτέρας τὰς βιβλιοθήκας. Dabei liegt der Ton weniger auf ἀμφοτέρας — denn daß jede der beiden Bibliotheken ihr Teil bekam, war schon durch die vorangehenden Normen gesichert — als auf dem καταχωρίζειν in der 'Αδριανή oder, praktisch genommen, auf der Präsentation beim καταλογεῖον oder οἱ ἀπὸ τῆς διαλογῆς, welche erst das Weitere veranlassen. Man sieht denn auch aus dem tadelnden Nachtragsedikt, daß die enchorische Bevölkerung ihre Urkunden 'πανταγοῦ μᾶλλον' hinterlegte, als in Alexandrien. Das mag freilich Übertreibung sein, zumal wir in den Papyri der älteren Zeit nie eine Spur finden, daß γειρόγραφα oder private συγγραφαί έξαμάρτυροι — denn nur um solche kann es sich auf dem Lande handeln, da die notariellen Urkunden ja doch nie nach Alexandrien gehört haben -- in ein ländliches Archiv kamen; aber vorgekommen muß es eben doch sein.

### Col. I.

 $^1$  ο[...]βι. [.....]αρεστ[.......]νων π[...]η[..]φ[..]α[.]  $^2$ βαρὸ δὲ [τοῖς ἀπ]οτάχτοις πρα[γματευ]ομένοις ὑπο[γρά]φομαι κα[τ']  $^3$  ἀμεριμνί[α]ς τόπον τῷ εἰς τὸ Ναναῖον [ε]ἰωθότι τελεῖσθαι κα[ὶ] ἐς τὴν  $^4$  ἐτέραν διδόναι βιβλιοθ[ή]κη[ν]... τάχιστον..... δὲ ἐπιτηρηταὶ κατα $^5$ χωριζέτωσ[αν τηρ[ὑ]ς τῆς προσόδου λόγους [εὶ]ς... κ [τρια]κοντάκλεινον διὰ  $^6$  πέντε ἡμεροῦν, [ο]ὐ μόνον ἵνα ἡ πρόσοδος φανερὰ γένηται ἀλ $^2$  ἵνα καὶ  $^7$ αὕτη ἡ

Ι 5 τριακοντάκλεινον Wilamowitz.

ἀσφάλεια ταῖς ἄλλαις προσῆν. Οἱ μέχρι νῦν ἐν τῷ καταλογείῳ δἀπολο[γ]ισταὶ γραμματεῖς καλ[ού]με[ν]οι κατὰ τὸ παλαι[ὸν] ἔθος ἐγλογιζέσ10 θθωσαν τὰ συναλλάγματα περιλαμβάνοντ[ες] τά τε τῶν νομογράφων 10 καὶ
τὰ τῶν σ[υνα]λλασσόντων ὀνόματα καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν οἰκονο 11 μιῶν
καὶ [τὰ εἴ]δη τῶν συνβ[ο]λαίων καὶ καταχωρ[ι]ζέτωσαν ἐν ἀμφο 12 [τέρα]ις
ταῖς β[ι]βλ[ιο]θήκαις. Ο[ἱ καλ]ούμενοι εἰκονισταὶ ὅταν τὸν τόμον 13 [τῶν
πρ]οσαγορευομένων [συνκολ]λησίμων πρὸς καταχωρισμὸν ἀνε 14 τ̄[άζ]ωσι,
15 παρασημιούσθ[ωσαν εἴ πο]υ ἀπαλήλειπται ἢ ἐπιγέγραπταί τι 15 δ [ετέ]ρως
ἔχει καὶ ἀντίγρ[αφον γεν]όμενον ἐν ε[νὶ] χάρτη καταχωριζέτωσαν 16 ε[ἰς
τὰς] δύο βιβλιοθήκας, [κελεύ]ω γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλης Αἰγύπτον γείνεσ17 θ[αι τὸ ἐ]π' Ἀρσ[ι]νοειτῶν καὶ [....]πο[λ]ειτῶν..νῦν φυλασσόμενον.
ΠροσCol. II.

¹ ϑήσου[σι] δὲ καὶ τῶν κολλημάτων ἀριθμὸν καὶ ² τὰ ὀνόματα τῷ[ν] συναλλαξάντων. Ποιείτωσαν ³ τὸ αὐτὸ κα[ὶ] οἱ καλούμενοι ἐπὶ τῆς διαλογῆς τῶν ⁴ κατὰ καιρὸν ἀρχιδικαστῶν [γρα]μματεῖς καὶ τὰς ⁵ πενθημέρους καταχωριζέτ[ω]σ[α]ν. Ὁ ἐπιτηρητὴ[ς] ⁶ τοῦ Ναναίου μ[ήτ]ε τὰ ἐκδόσιμα διδότω μήτε ἐπ[ι] ਰκέψασθαι ἐπιτ[ρ]επέτω μήτ[ε ἄ]λλο $\langle v \rangle$  οἰκονομείτω, 8 πρὶν αὐτῆ ἐπιστέλλη[τ]αι ὑπὸ [το]ῦ τῆς 'Αδριανῆς βιβλι[ο] θήκης ἐπιτηρητοῦ, ἐπεὶ το ὑπεύθυνός ἐστιν ὡς παρα 10 λογίσασθαί τι βουληθεὶς τῶν δεόντων. Κατα τὰ χωριζέτωσαν οὖν εἰς ἀμφοτέρας τὰς βιβλιοθήκας 1² τὰ συναλλάγματα οἱ μὲν ἐν τῆ πόλει πραγματευό μενο[ι] ἀπὸ Φαρμοῦθι νεομηνίας, οἱ δὲ ἐν 15 Αἰγύπτω 14 ὁμοίως ἀπὸ Παχών. 15 ('Έτους) ια Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιαν[ο]ῦ  $^{16}$  'Αδριανοῦ Σεβαστοῦ, Φαμενὼθ  $^{2}$  π̄ς. Προτεθήτω.

### Col. III.

<sup>1</sup> Τίτος Φλάουιος Τιτιανὸς ἔπαρχος Αἰγύπτου ² λέγει· ³ Οὐκ ἔλαθέ με ὅτι οἱ ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου νομικοί, ⁴ ἄδειαν έαυτοῖς ὧν ἀμαρτάνουσι ἔσε- σθ[α]ι νο μίζοντες, πανταχοῦ μᾶλλον καταχωρ[ί]ζουσι <sup>6</sup> τὰς ἀσφαλείας ἢ ἐν Αδριανῆ βιβλιοθήκη, <sup>7</sup> διὰ τοῦτο κατασκευασθείσης μάλιστα [ὅ]πως <sup>8</sup> μηδὲν τῶν παρὰ τὸ προσῆκον πρασσομένων <sup>9</sup> ἀγνοῆται. Τούτους τε οὖν κελεύω καὶ <sup>10</sup> τοὺς πολειτικοὺς πάντας τὰ ἀκόλουθα τοῖ[ς] <sup>11</sup> προστεταγμένοις ποιεῖν, εἰδύτας ὅ[τι] τοὺς <sup>12</sup> παραβάντας καὶ τοὺ[ς] διὰ ἀπειθίαν κ[ακ]ῶς <sup>13</sup> ἀφορμὴν ζητοῦντας ἀμαρτημάτω[ν] <sup>14</sup> τειμωρήσομαι. Προτεθήτω.

9 Zu νομογράφων vgl. S. 57 Anm.
15 [ἐτέ]οως Μ. statt [ἀπύ]οως (G.-Η.). Letzteres paßt nicht; denn ob ein nachträglicher Zusatz ungültig ist, kann man nicht wissen. Nur das läßt sich beurteilen, ob er eine Veränderung des Sinnes bedeutet, darum [ἐτέ]οως; ganz harmlose, grammatische Verbesserungen sollen dadurch ausgeschlossen sein. — ἐν ἔ[νὶ] χάρτη Wilcken, Arch. 1, 125; Gerhard zit. bei Gradenwitz, Festschr. f. Koch 266. Das gibt auch einen guten Sinn: das

ἀντίγοαφον soll auf einem einzigen Blatt geschrieben sein, weil bei der Verteilung auf mehrere nachträgliche Einschiebung oder Wegnahme eines Blattes möglich gewesen wäre.

II 1 l.  $\langle \tau \dot{o} v \rangle \tau \tilde{\omega} v$ .

6 Zu ἐκδόσιμα vgl. S. 85 A. 1.

III 2 Der Sinn von vounol ist bestritten; ich glaube mit G.-H. und Koschaker, daß es tabelliones bedeutet.

12 x[ax] ~ W., Arch. 1, 125.

 $^{15}$  (Έτους) τα Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ  $^{16}$  Άδριανοῦ Σεβαστοῦ,  $^{15}$  Μεσορὴ  $^{15}$ .

#### Col. IV.

 $(2^{\text{te}} \text{ H.})$  <sup>1</sup> Απολλώνιος  $\Omega$ οίωνι τῷ τιμιωτάτῷ <sup>2</sup> χαίοειν. <sup>8</sup> Ίνα μηδέν σε λανθάνη ὧν ὁ κοάτιστος <sup>4</sup> πεοὶ τῆς Αδρ[ια]νῆς βιβλιοθήκης τῆ πξ <sup>5</sup> τοῦ το Μεσορὴ δ[ιὰ] προγράμματος προσέτα ξε, αὐτὸ τὸ πρόγραμμα ἐκγραψάμενος <sup>7</sup> ὑπέταξα τῆ [ἐ]πιστολῆ.  $E_{QQ}(\sigma_0)$ .  $E_{QQ}(\sigma_0)$  δ.  $E_{QQ}(\sigma_0)$  δ.  $E_{QQ}(\sigma_0)$ 

189. Gesuch um σημοσίωσις eines χειφόγφαφον. — 240 n. C. — Hermupolis. (Vgl. S. 84 fg.)

Lips. 10 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 4, 463.

Lit.: s. die Einl. des Herausgebers; Gradenwitz, Berl. Festg. für Koch (1903) 269 fg.; Grenfell-Hunt, Introd. zu Oxy. 719; Koschaker, Sav. Z. 29, 7 fg.; Preisigke, P. Straß. p. 108 fg.; Manigk, Sav. Z. 30, 282. Parallelstücke Oxy. 719; BGU 455, vgl. auch 970, 20/21. 983, 10. Vgl. ferner BGU 239. 578 u. a. in Kap. V angeführte 'διαστολιμά', wo es sich jedoch überall bereits um Geltendmachung des Rechts aus dem Schuldschein handelt.

Der Papyrus gehört in die in verschiedene Museen zerstreute Gruppe der Papyri der  $A\dot{v}\varrho\eta\lambda\iota\alpha$  ' $A\varrho\eta\tau\upsilon\tilde{v}g$   $\eta$   $\kappa\alpha\iota$  ' $H\varrho\omega\nu\upsilon\tilde{v}g$  (cf. vor allem Lips. 9; Flor. 46. 48; Straßb. 41), deren Stammbaum und Verwandte Vitelli zu Flor. 46 gegeben hat. Über die pfandrechtlichen Fragen, welche in demselben zutage treten, wird in Kap. V gesprochen werden; bes. wichtig ist er als Vorläufer des pignus Gordianum, s. meine Einl. in der Ausgabe S. 37. — Hier kommt er als Spezimen für die  $\delta\eta\mu\upsilon\sigma\iota\omega$  der  $\chi\epsilon\iota\varrho\delta\gamma\varrho\alpha$  in Betracht; man beachte, daß die Registrierung erst im J. 240 angesucht wird, während der Handschein schon vom J. 178 datiert.

#### Col. I.

γυρίου τάλαντον ξν [καὶ] δραχ(μὰς) δισχειλίας / ζ α καὶ ξβ, δ καὶ  $α \frac{10}{2}$  [ποδώσω σοι εἴσω μηνῶν δέ]κα ἀπὸ τοῦ ὄντος μηνὸς Μεσορὴ τοῦ 10 [ἐνε]στῶτ[ο]ς ιη (ἔτους) Μάρκου Αὐρηλίου α11 [Αντωνείνου καὶ Λουκ]ίου

Ί 2 1. προειμένης.

<sup>4</sup> Άρχιστρατείφ τῷ καὶ Άλθαιεῖ bezeichnet Phyle und Demos.

Αὐρηλίου Κομμόδ[ο]υ Καισάρων τῶ[ν Κ]υρίων ἀνυπερθέτως, πρὸ[ς] δὲ τὴν  $^{12}$ [τοῦ προκ(ειμένου) κεφαλαίου ἀ]σ઼[φά]λει[α]ν ὑπαλλάσσω σοι κατὰ τόδε τ[ὸ χε]ιρόγραφον τὸ ὑπάρχον μ[οι] ἥμι $^{3}$ [συ μέρος τῶν ὑπογεγρ]αμμένων [κατοι]κικῶν [ἀ]ρουρῶν  $[\overline{\mu}\overline{\alpha}]$  ξ', ὅ ἐστιν (ἀρουρῶν) κ $[\overline{\eta}$ 

Es folgt die Beschreibung des Pfandgrundstücks (stark fragmentiert).

### Col. II.

 $^1$   $\dot{\omega}$ οισμένη ποοθεσμία καὶ βεβαιώσω πάση βεβαιώσει ἀπό τ $\dot{\epsilon}$   $[\delta]$ ημοσί $\dot{\omega}$ ν  $^{2}$  [xal]  $i\delta$ ιωτικῶν καὶ ἀπὸ πάντων ἀπλῶς. Ἡ ὑπαλλαγὴ κυρία ὡς ἐν δημοσ[ί] ω 3 [άρ] χείω κατακεχωρισμένη, ήν καὶ τρισσήν σοι προηκάμην καθα-[a] [a] [a]5 τόρων Καισάρων <sup>5</sup> [Μάρ]κου Αὐρηλίου Άντωνίνου καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κομμόδου  $\Sigma$ εβαστῶν  $^6$   $\Lambda$ [ομε]νιακῶν Mηδικῶν  $\Pi$ αοθικῶν  $\Gamma$ εομανικῶν Σαρματικών Μεγίστων 7 Μ[εσορ]ή τε. Ερμάμμων Σαραπάμμωνος έγραψα τὸ σῶμα. Σαραποῦς Παυσείριος εξσχον τὰ τοῦ ἀργυρίου τάλαντον ξυ καὶ δραχμὰς δισχειλίας καὶ ἀποδ[ώσ]ω <sup>9</sup>σ[ο]ι [κα]ὶ ὑπήλλαξα καὶ παρέξω 10 κατὰ μισθοκαρπείαν ώς πρόκειται.  $\Sigma[\alpha \varrho \alpha] \frac{10}{\pi} \pi[i \omega] v$  Παυσείριος έπιγέγραμμαι της άδελφης μου κύριος καὶ ἔγραψα ὑπ[ερ] αὐ 11 τη [ς] μη εἰδυίης γοάμματα. Ταύτης ούσης καὶ μετηλλαχότος τοῦ πατρός [μ]ου 12 [Αὐοη-]  $\lambda$ ίου "Ηρωνος ἐπὶ κληρονόμοις ἀφ' ἦς ἀπέλειπεν διαθήκης φωμαι  $\frac{13}{8}$ κ $[\tilde{\eta}]_S$ τῷ ε (ἔτει) θεοῦ Σευουήρου Αλεξάνδρου Μεχείρ, τῆ καὶ νομίμως λυθείση τῷ 14. [(ἔτει) δμ]οίως μηνὶ Μεχείο, ἐμοί τε τῆ θυγατοὶ αὐτοῦ ἐκ μέρους 15  $\eta\mu$ ίσους  $^{15}\tau \varrho[i\tau]$ ου δωδεκάτου,  $\tau \tilde{\omega}$  δὲ θετ $\tilde{\omega}$  νί $\tilde{\omega}$  αὐτο $\tilde{v}$  Μά $\varrho$ κ $\tilde{\omega}$  Αὐ $\varrho$ ηλί $\varrho$  $\Sigma$ ερήνω Ἰσιδώ $\frac{16}{2}$ ρο[v] έ]α τοῦ λοιποῦ μέρους δωδεκάτου, καὶ ἔκτοτε ἀντιποιησαμένης [μ]ου 17 τ[οῦ] κατ' έμὲ μέρους ήμίσους το[ί]του δωδεκάτου  $\tilde{\tau\eta_S} \ \tilde{\tau\omega} \nu \ \pi_Q \text{oneime} \tilde{\nu} \tilde{\nu} [\omega] \nu^{-18} [\tilde{\alpha}_Q] o [\upsilon_Q] \tilde{\omega} \nu \ \text{nal to0 } \pi_Q \alpha \delta \epsilon \text{loov } [\varkappa] \alpha \varrho \pi \epsilon \text{las dvtl}$ τῶν τοῦ κεφαλαίου τόκων 19 κα[τὰ τ]ὸν προδεδηλωμένον [δρ]ον βούλομαι 20 ἀπὸ τῆς τρισσῆς ἀσφαλεί[ας] 20 μο[να]χὴν ἐν δημοσίφ γεν[έσθα]ι διδοῦσα τ $\tilde{\eta}$  πόλει τάς τε δ $\varrho$ ι[σ] $\vartheta$ είσας ὑπ $\dot{ε}$  $\varrho$   $^{21}$ μοναχοῖ (δ $\varrho$ αχμάς) ιβ καὶ τὰ τοῖ

II 3/4 zu χωρίς ἀλίφαδος sq. vgl. Nr. I 14; Wilchen, Arch. 1, 125; Erman, Mél. Nicole 120.

15 θετδς viός ist der Adoptivsohn. Daß man solche auf den kleinsten Bruch-

teil (eine Uncia) einsetzt, habe ich Lips. p. 43 betont (a. A. Arangio-Ruiz bull. 18, 320). Auf unsere Erbeinsetzung weist auch Straßb. 41, 11 (93) hin. τειμήματος τέλη καὶ ἀξιῶ ἀναλαβόντας αὐτ[ὴν],  $^{22}$  ὑπογεγραμμένην ὑπὸ τοῦ διεπεσταλμένου ὑπὶ ἐμοῦ Αὐρηλίου Ἡρωνος  $^{23}$  π[ερὶ το]ῦ εἶναι τὴν ὑπὶ αὐτὴν ὑπογραφὴν ἰδιόγραφον τοῦ ὑπὲρ [τῆ]ς  $^{24}$  Σαρ[αποῦτ]ος γράψαντος κυρίου ἐπιγραψαμένου ἀδελφοῦ αὐτῆς Σαραπίω $^{25}$ ν[ος, συν]καταχωρίσαι  $^{25}$  αὐτὴν τῷδε τῷ ὑπομνήματ[ι] εἰ[ς] τὴν Αδριανὴν  $^{26}$ β[ι]βλ[ιοθή]κην, τὸ δὲ ἴσον ὑπόμνημα καὶ εἰς τὴν τοῦ Ναναίου πρὸς τὸ  $^{27}$ μένειν [μοι τὰ] ἀπὸ αὐτῆς δίκαια ὡς ἀπὸ δημοσίου χρηματισμοῦ,  $^{28}$ μένοντός [μ]οι [το]ῦ λόγου περὶ ὧν ἄλλων ὀφείλει [τ]ῷ πατρί μου ἡ αὐτ[ἡ]  $^{29}$ ὑπόχρεως [Σαραπο]ῦς κατὰ χειρόγραφον ἐπὶ τοῦ κὰ (ἔτους) Θεοῦ Κομμόδου  $^{30}$  Φαρμοῦθι ἀρ $^{-30}$  γ[υρίο]υ δραχ(μῶν) τετρακισχειλίων καὶ ἴσων ἀντὶ πλειόνων  $^{31}$  τόκων διὶ ο[ὑ] προσεγράφη μὴ πρότερον περιλύσω τὴν προκειμ[έ]νην  $^{32}$ μισθοκαρπίαν εὶ μὴ καὶ τὰ κατὰ τὸ χειρόγραφον ἀποδοῖ. Οἱ πρὸς  $^{33}$ τῆ διαλογῆ τῆς πόλεως Διέγρα(ψεν) Αὐρηλ(ίου) Σαραπάμμωνος χρημ(ατίζοντος).  $^{34}$  [Έτους) δ/ Μάρκου ἀντωνίου Γορδιανοῦ Καίσαρος τοῦ Κυρίου Χοίακὶ πη.

190. Bestellung eines Vertreters zum Vollzug der σημοσίωσις eines χειρόγραφον über eine Schenkung. — 244—248 n.C. — Große Oase. Grenf. 2, 71 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Crönert bei Wessely, Stud. 4, 88. Lit.: Wenger, Stellvertretung 106 fg.; Koschaker, Sav. Z. 29, 5 fg.

Der Text ist das Protokoll einer öffentlichen vor dem Notar (in Grenf. 2, 70, 24 χρηματιστής genannt) im προαστείον von Hibis errichteten Urkunde über einen Auftrag zur δημοσίωσις in Alexandrien. Aur. Marianus soll im Auftrag der Brüder Petosiris und Petechon dorthin reisen und ein ihnen von ihrem Vater ausgestelltes Schenkungs-Chirographum registrieren lassen. Eigentümlich ist der Stil des Protokolls; er entspricht dem diagraphischen: Πετοσίρις καὶ Πετεχὼν . . . Μαριανῷ . . . ἀποσυνεστη[κέναι αὐτό]ν , ohne ὁμολογεῖ. Den Infinitiv habe ich hergestellt statt des ἀποσυνεστή[σαμεν] der Herausgeber, im Hinblick auf das [αὐτό]ν (das nicht mit Crönert a. O. in das übrigens um nichts bessere σαυτόν zu verändern ist). Allerdings aber steht in Nr. 69 (vom selben Notariat) das gewöhnliche ὁμολογεῖ¹), so daß man vielleicht weniger an einen konstanten Stil dieses Notariats als an eine bloße Auslassung zu denken hat.

#### Col. I.

I 5 Über den Text s. die Einl.

<sup>1)</sup> Auch in Nr. 70, 3, wo gleichfalls der Infinitiv ἀ[ναφέρ]ειν steht, könnte man l. 3 statt [Αὐρήλιος] ergänzen Όμολογεῖ oder προσφωνεῖ].

μένης αὐτοῖς, ής [ἐσ]τιν ἀντίγοαφον. 8Πετεχών Πετοσίοιος Κατθμέρσιος μητοὸ[ς .]συ[ .]αταρίας νεμροθτάφης ἀπὸ Ἱβ[ι]τῶν πόλεως Πετοσίοι (os)  $_{10}$   $\Pi$ etex $\tilde{\omega}$ vtos  $\mu\eta\tau$ gos  $\Sigma$ ev $\alpha$  $^{10}$ vo $\dot{\omega}$ gios  $\pi$  $\alpha l$   $\Pi$ [et]ex $\tilde{\omega}$ v $\tau$ l  $\alpha$  $\delta$ e[ $\lambda$ ] $\phi$  $\tilde{\omega}$   $\mu\eta\tau$ gos [Τ] ιμούθιος ἀπὸ τῆς αὐτῆς 11 υίοῖς μου χαίσειν. Όμολογῶ χαρίζεσθαι ύμῖν χάριτι αἰωνία καὶ ἀνα 12 φαιρέτο εὐνοίας χάριν καὶ φιλοστοργίας ἀπὸ τοῦ νῦν μέχοι παντὸς 18 έξ ίσου μέρους πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου

Das Weitere bis Col. II 6 stark zerstört.

## Col. II 6 fg.

 $^6$ Ποοσ $^7$ ομολογοῦσιν δὲ καὶ οἱ ποοκίμενοι νἱοὶ Πετοσῖοι $\langle \varsigma \rangle$  κ[αὶ] Πετεχων εὐδο εκεῖν πᾶσι τοῖς ἐνκεγραμμένοις καὶ μὴ μετελεύσεσθαι αὐτοὺς <sup>9</sup>περὶ 10 μηδενός άπλῶς, μηδε έξέστω ήμιν προσενεγκίν γράμματα 10 έξ δυόματος τοῦ πατρὸς ήμῶν κατὰ τῶν ὑπαρχόντων. Ἐὰν 11 δέ τις ἐξ ἡμῶν ἐπενέγκη, τοῦτο ἄκηρον εἶναι καὶ ἐκβόλημον καὶ 12 μηδεμίαν ἰσχὺν ἔχιν, διὰ τὸ ἐπὶ το [ύ]τοις πυνηγεσισθαι. ή χάρις 13 πυρία ήτις δισσή γραφίσα έστω βεβέα ώς έν δημοσ[ίω] κατακεχω 14 οισμένη, καὶ ἐπερωτηθέντες ἀνθωμολογήσαμεν 15  $\pi$ ερὶ  $\tau$ [ο] $\tilde{v}$   $\tau$ α $\tilde{v}$ θ'  $^{15}$  οὕτως ὀρθῶς καὶ καλῶς γεγηνῆσθαι. "Εγραψα τὸ σῶμα  $\tilde{v}$ Αὐοήλιος 16 Βασιλίδης δ καὶ Σαραπιόδωρος έρωτηθείς, ἔτους δευ[τέ]ρου Θῶθ τβ. 17 Αὐρήλιος Άμμώνιος Άλεξάνδρου παρανέγνων. Πετεχών Πετοσίοιος  $^{18}$  δ προκίμενος τέθ[ει]με την προκιμένην χάριτα έφ' [o] $\hat{i}[s]$  πεοιέχει πᾶσι. <sup>19</sup> Έγο αψα ύ πεο αὐτοῦ Αὐοήλιος Ἱέραξ Διονυσίδ [o]υ έρωτηθείς. 20 20 Πετοσίοις Πετεχώντος δ προκίμενος εὐδοκώ καθώς πρόκιται. 21"Εγραψα ύπεο αὐτοῦ Αὐοήλιος Ψενπλαεύς Οὐακβοικίου ἐρωτηθείς. 22 Πετεχων Πετεχῶντος δ προκίμενος εὐδοκῶ καθὼ[ς] πρόκιται. "Εγραψα 23 ὑπὲρ αὐτοῦ Αὐρήλιος Πετεχών Ψάιτος έρωτηθείς. Αὐρήλιος Πλουτογέ 24 νης μαρτυρώ. 25 Αὐοήλιος Ἀπίων Σαραπίων Σαραπίων [μα]ρτυρώ. <sup>25</sup> Όπερ χειρόγραφον μοναχὸν αύτῷ ἀναδεδωκέναι πρὸς δημοσίωσιν 26 δημοσιώσας ἐνόπιν αὐτοῖς την συνήθη δημοσίωσιν αύτοῦ πεπλη<sup>27</sup>οωμένου τοῦ συμπεφωμημένου έφοτίου καὶ τέλους προσφω[v]ε $\tilde{\iota}$   $\langle \delta \rangle$  28 ἀποσυσταθείς εὐδοκε $\tilde{\iota}$ ν, καὶ ἐπερωτηθέντες ωμολόγησαν. Αὐοήλιος 29 Εὐφράτης ἀπελεύθερος παρανέγνων. Πε-30 τοσίοις καὶ Πετεχών οἱ προ 30 κίμενοι ἀποσυνεστήσαμεν ώς πρόκιται. "Εγοαψα ὑπὲο αὐτῶν  $A\dot{v}$ [οήλιο]ς  $^{31}$  Ανουβᾶς ὁ καὶ  $\Pi$ οω[. . . .]ς ἐρωθείς.  $A\dot{v}_{0}\dot{\eta}\lambda \log [\ldots] ov \ \epsilon \dot{v}\delta ox[\tilde{\omega}].$  " $A \sigma \log \delta [x\alpha l\ldots]^{32} [\ldots] s \ \epsilon [\dot{v}]\delta ox \tilde{\omega} \ \tau \tilde{\omega} [\delta \epsilon]$ 

II 11 l. ἄκυςου, ἐκβόλιμου Μ.
12 κυνηγεσισθαι ist sinnlos und auch durch die Verweisung der Hgg. auf I 15, wonach κυνηγικοί τόποι in der Schenkung inbegriffen waren, kaum zu erklären. Ob Verschreibung für συντετεῖσθαι?

24 l. Σαραπίωνος? Oder Dittographie? 25 fg. Der Text ist in Ordnung und nicht mit Crönert u. a. zu ändern. Es werden zwei δημοσιώσεις unterschieden: die zukünftige des χειρόγραφον in Alexandrien und die συνήθης δ., die die Vollmacht zum Gegenstand hat und in der Aufnahme des gegenwärtigen Notariatsakts besteht; sie macht ihn zu einem συστατικός δημόσιος χρηματισμός l. 32—33; vgl. Anm 32. — In l 25 scheint αὐτῷ (Crön.) besser als αὐτῷ (G.-H.).
27 l. ἐφοδίου. — ⟨δ⟩ M.

31 1. έρωτηθείς.

τφ]δε συσ[τ]ατικ $\tilde{φ}$   $αψ[τ \tilde{φ}ν δ]ημοσίφ [.]νασ[.... <math>^{33}$ [....]... oς [..... χ] $ρημ[ατισμ\tilde{φ}$ . Hier wird der Papyrus unleserlich.

32 συστατικός χρηματισμός heißt nicht Vollmachtsurkunde, hat also mit dem ἀποσυνεστηκέναι 1. 5 nichts zu tun, wie der Vergleich mit Grenf. 2, 69, 20; 70, 4 zeigt. (A. A. Wenger, Stellvertretung 205.) Συστατικός, an das römische Constitutum

debiti erinnernd, ist in Grenf. 2, 69, l. 20 vgl. mit l. 15 eine öffentliche Urkunde, die ein bereits vorhandenes Cheirographon bekräftigt. Ob diese spezielle Bedeutung auch hier zutrifft, sieht man nicht. — l.  $\tau \tilde{\omega} \delta \varepsilon \tau \tilde{\omega}$ .

191. Präsentation eines γειφόγφαφον bei einer Registerbehörde in der Großen Oase. — 270 n. C. — Hibis (Große Oase).

Grenf. 2, 70 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Crönert, Wessely, Stud. 4, 88; Naber, Arch. 3, 19 und Wilcken, Arch. 3, 124. Lit.: Naber, Arch. 1, 320; Preisigke, P. Straßb. 1 p. 34.

Die Urkunde ist ein Protokoll des χοηματιστής von Hibis, dessen Amtslokal ἐμτὸς τῶν προαστίων (l. 3 und 190 l. 2/3) lag. Der Inhaber eines Cheirographon über eine Schenkung präsentiert dieselbe (ἀναφέρει), wobei ein Protokoll aufgenommen und das Cheirographon diesem einverleibt wird. Dies geschieht im J. 270 (die richtige Datierung — gegen 269 bei den Hgg. — gibt Preisigke a.O.), während die einverleibte Urkunde selbst (im Original erhalten als Grenf. 2, 68) vom Jahr 247 stammt. Der ganze Vorgang ist singulär, da wir sonst bei Cheirographa aus dieser Zeit nur die δημοσίωσις in Alexandrien kennen und diese auch bei Urkunden aus der großen Oase bezeugt ist (Grenf. 2, 71). Seine Bedeutung muß daher dahingestellt bleiben. Auffallend ist auch, daß nicht, wie bei der δημοσίωσις stets nachweisbar ist, die Echtheit des Schuldscheines vom Präsentanten eidlich beteuert wird. — Sehr unwahrscheinlich ist die Annahme (die freilich alle Schwierigkeiten beheben würde), daß der Aussteller des Cheirographon bei dem Vorgang mitwirkte; denn es fehlt jede Erwähnung dieses Umstandes im Protokoll.

1"Ετους τρίτου Αὐτοκράτορ[ος Καίσ]αρος Γ[αίου Α]ὐρηλίου [Οὐα-βαλλάθου . . . . . .]  $^2$  καὶ ἔτους β" Αὐτοκράτορ[ος Καίσ]αρος Μάρ[κου] Αὐρηλίου [Κλαυδίου . . . . . . .  $^3$  Εὐσερῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Μεσορὴ κη ἐκτὸς τῶ[ν προα]στίω[ν. . . . . . . .]  $^4$  Πετεχὼν [νὶ]ὸς Τμάρσι[ος νεκρ]οτάφος ἀ[πὸ Κ]ὐσεως ἀ[ναφέρ]ειν διὰ [συστ]α[τ]ι[κοῦ]  $^5$  χρηματισμοῦ  $^5$  τὴν γεν[ομέ]νην αὐτῷ [χ]άριν ἦς ἐ[στὶν ἀν]τίγραφ[ον. Π]ετοσῖρις  $^6$  Πετοσίριος νεκροτάφος [τῆ]ς Ἱβιτῶν [πόλε]ως Πε[τεχῶ]ντι νίῷ Τ[μάρ]σιος  $^7$  νεκροτάφφ ἀπὸ Κύσεως χαίρειν. Όμολογῶ χαρί[ξεσθαι] σοὶ χάριτ[ι ἀ]ναφεραί $^8$ τῷ καὶ ἀμετανοήτῳ εὐνοίας ἕνεκεν [κ]αὶ ἧς ἐνέ[δειξα]ς εἰς ἐμ[ὲ ἀ]πὸ τῆς  $^9$  ὑπαρχούσης μοι κηδείας νεκροταφικῆς ἐν Κύ[σει μετ]ὰ καὶ τῶν κωμῶν  $^{10}$  τῆς αὐτῆς Κύσεως μ[έ]ρ[ο]ς τέταρτον ἀπὸ τοῦ νῦν [μέχρι] παν- 10 τός καὶ οὐ $^{11}$ κ ἐξέσται μοι οὔτε ἄλλῷ τ[ινὶ] τῶν ἐμῶν μετελθε[ῖν σε π]ερὶ

4 i.f. Ob δμολογεῖ resp.  $\pi$ ροσφωνεῖ (l. 20) zu erg. oder Aἐρήλιος, ist zweifelhaft. S. Einl. zu 190. — Wenn  $[\sigma v \sigma \tau] \alpha [\tau] \iota [\varkappa o \tilde{v}]$ 

richtig ergänzt ist, ist es mit 69, 20; 71, 32 zu vergleichen.

7 1. ἀναφαιρέτω.

τῆσδ[ε τ]ῆς δό $\frac{12}{2}$ σεως διὰ τὸ οὕτως μοι δεδ[ό]χ[θαι]. Ἡ δὲ χάρις αὕτη δπ[λῆγραφ]εῖσα κυρία ἔστω  $^{13}$  καὶ βεβαία ως ἐν δημοσίφ κατακεχωρισμένη, [καὶ ἐ]περωτηθεὶς  $^{14}$  ωμολόγησα ἐπὶ τοῦ διε[ληλ]υθότος πέμπτου  $^{15}$  ἔτους [Μάρκω]ν Ἰουλ[ίω]ν  $^{15}$  Χοίακ. Αὐρήλιος Κλαύδιος Ψεναμμούνιος π[αρανέγν]ων. Π[ετο]σῖρις  $^{16}$  δ προκείμενος ἐχαρισάμην ως πρόκειται [καὶ ἐπ]ερωτη[θεὶς ωμο] $^{17}$ λόγησα.  $^{8}$ Εγραψα ὑπὲρ αὐ[τ]οῦ Αὐρήλιος Φιλεῖνος [δ καὶ Θε]όγνωσ[τος] ἐρω $^{18}$ τηθείς. Αὐρήλιος Φιλοσάραπις Ἀπολλ[ω]νίου μαρ[τυρῶ]. Αὐρήλιος [Ἀμ]μώ $^{19}$ νιος Ψάϊτος μαρτυρῶ. ( $^{16}$  H.) Έως τούτο το $^{16}$ ν τὸ χειρόγ[ρα]φον ὧ εὐ[δ]οκῶν  $^{20}$ δ προκείμενος προσφωνεῖ καὶ ἐπερωτηθε[ὶς] ωμολόγησεν.  $^{21}$  ( $^{16}$  H.) Πετεχών νίὸς Τμάρσιος δ προκείμεν  $^{16}$ ν ἀνήνεγκα ως  $^{22}$ πρόκειται.  $^{8}$ Εγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ Αὐρήλιος [Ἀ]μοῦνις  $^{16}$ Νοεί $^{23}$ ριος ἐρωτηθείς.  $^{24}$ ( $^{16}$  H.) Αὐρήλιος Ἰσοκράτης Μάγνου χρηματιστής κ[εχ]ρημάτικα.

 ${
m Verso:}\,\,\,[\Pi$ ετ]οσί $\dot{\varrho}$ ιος  $[\Pi$ ετ]εχ $\tilde{\omega}$ ντι ἀπόμτη $(\sigma$ ις)(?).

26 statt ἀπόκτη(σις) proponiert Crönert ἀπὸ Κύσ(εως) cf. l. 4.

#### KAPITEL IV.

### DAS GRUNDBUCH.

#### 1. DAS ΔΙΑΣΤΡΩΜΑ UND SEIN INHALT.

192. Edikt des Praefectus Aegypti M. Mettius Rufus über die σιαστρώματα der βιβλιοθήκη έγκτήσεων. — 89 n. C. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. 2, 237 VIII l. 27-43 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Dieselbe fällt bei der grundlegenden Bedeutung dieses Edikts mit der in der Einleitung zu diesem Kapitel genannten beinahe zusammen. Spezielle Erläuterung: Mitteis, Arch. 1, 183 fg.; de Ruggiero, Bull. dell'ist. di dir. Rom. 13, 61 fg. Lateinische Übersetzung: Bonfante, bull. 13, 41 fg.; Eph. ep. 7.

Das Edikt, welches in dem großen sog. Dionysiapapyrus, Oxy. 237, unter anderen Verordnungen und Entscheidungen mit angeführt wird, hat uns die Kenntnis der Einrichtungen des Grundbuchs zum erstenmal eröffnet. Seinen Anlaß bildet der Umstand, daß der Strateg des oxyrhynchitischen Gaues die in den dortigen διαστρώματα eingerissene Unordnung dem Statthalter anzeigte. Darum verfügt dieser eine allgemeine Revision (S. 105) der Grundbücher, und bestimmt zu diesem Zweck, daß alle πτήτορες ihren Besitz binnen sechs Monaten zur βιβλιοθήπη ἐγπτήσεων apographieren sollen (General-ἀπογραφή). Unter den πτήτορες verstehen dabei die meisten Ausleger die Grundbesitzer (so auch neuestens Rostowzew 406 gegen die abweichende Annahme von Preisigke, Girowesen 376, der alle Besitzer unbeweglicher und beweglicher Sachen darunter subsumieren will). — Über die in l. 34 fg. vorgeschriebenen  $\pi\alpha\rho\alphaθέσεις$  der Frauen und Kinder vgl. Kap. VIII und IX.

Das Edikt enthält natürlich keineswegs eine Neuordnung; die Einrichtungen, mit denen es rechnet, sind längst vorhanden, und es hat darum einen rein monitorischen Charakter.

Zweifelhaft kann sein, ob die Generalrevision des Grundbuchs in unserm Edikt für ganz Ägypten angeordnet wird oder bloß für den  $O\xi v\varrho v\gamma \chi l\tau \eta s$   $vo\mu \delta s$ , in welchem die Defekte sich fühlbar gemacht haben (für letzteres Preisigke, Girowesen 374). Jedoch ist die historische Bedeutung desselben von der Entscheidung dieser Frage unabhängig. Denn die Einrichtungen, die es voraussetzt, sind nachweislich auch außerhalb des Oxyrhynchites vorhanden. Auch General- $\partial no \gamma \varrho \alpha \varphi \alpha l$  haben außerhalb desselben stattgefunden.

M. Mettius Rufus war Präfekt von 89 ab. Er ist auch bei Suet. Domit. 4 genannt.

27 Μᾶοκος Μέττι 28 ος Ροῦφος ἔπαοχος Αἰγύπτου λέγει Κλαύδιος "Αρειος δ τοῦ 'Οξυρυγχείτου στρατηγός [έ]δήλωσέν μοι μήτε τὰ ἰ[δι]ωτικὰ μ[ήτε τὰ δημ]όσια 29 ποάγματα τὴν καθήκουσαν λαμβάνειν διοίκησιν διὰ τὸ ἐκ πολλῶν χρόνων μὴ καθ' ζυ ἔδει τρόπον ἀκονομῆσθαι τὰ ἐν τῆ τῶν 30 έν 30 πτήσεων βιβλιοθήκη δια σ τοώματα, καίτοι πολλάκις κοιθέν ύπὸ τῶν ποὸ ἐμοῦ ἐπάργων τῆς δεούσης αὐτὰ τυχεῖν ἐπανορθώ 31 σεως ὅπερ οὐ καλῶς ἐνδέχεται εἰ μὴ ἄνωθεν γένοιτο ἀντίγοαφα. Κελεύω οὖν πάντας τούς κτήτορας έντὸς μηνῶν εξ ἀπογρά 32 ψασθαι την ίδίαν κτησιν είς την τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκην καὶ τοὺς δανειστὰς ὰς ἐὰν ἔχωσι ὑποθήκας καὶ τοὺς ἄλλους <sup>33</sup> ὅσα ἐὰν ἔχωσι δίκαια, τὴν δὲ ἀπογοαφὴν ποιείσθωσαν δηλοῦντες πόθεν ξααστος τῶν ὑπαρχόντων καταβέβηκεν εἰς αὑτοὺς 34 ἡ κτῆσ(ε)ις. Παρατιθέτωσαν δε καὶ αι γυναϊκες ταις υποστάσεσι των άνες δρών, έὰν κατά τινα ἐπιχώριον νόμον κρατεῖται τὰ ὑπάρ 35 χοντα, δμοίως δὲ καὶ τὰ τέκνα ταῖς τῶν γονέων οἶς ἡ μὲν χρῆσζεδις διὰ δημοσίων τετήρηται χρηματισμῶν, ή δὲ κτῆ $\frac{36}{36}$ σις μετὰ θάνατον τοῖς τέκνοις κεκράτηται, ΐνα οί συναλλάσσοντες μή κατ' ἄγγοιαν ένεδοεύονται. Παραγγέλλω δὲ καὶ τοῖς συναλλα 37 γματογοάφοις καὶ τοῖς μνήμοσι μηδὲν δίχα ἐπιστάλματος τοῦ βιβλιοφυλακ[ίου τελειῶσαι, γνοῦσιν ὡς οὐκ ὄφελος τὸ] τοιοῦτο άλλὰ καὶ 38 αὐτοὶ ὡς παρὰ τὰ προστεταγμένα ποιήσοντες δίκην ύπομενοῦσι τὴν προσήμουσαν. Ἐὰν δ' εἰσὶν ἐν τῆ βιβλιοθήκη τῶν ἐπά-39νω χρόνων ἀπογραφαί, μετὰ πάσης ἀκρειβείας φυλασσέσθωσαν, δμοίως 40 δε και τα διαστρώματα, ϊν' εί τις γένοιτο ζήτησις είς 40 ύστερον περί των  $\mu\dot{\eta}$  δεόντως ἀπογοαψαμένων έξ ἐκείνων ἐλεγχδῶσι. ["Ινα] δ' [ο] $\ddot{v}$ ν β[εβ αία τε καὶ εἰς ἄπαν διαμένη τῶν διασ $\frac{41}{2}$ τοωμάτων ἡ χοῆσ(ε)ις ποὸς τὸ μὴ πάλιν ἀπογοαφῆς δεηθῆναι, παραγγέλλω τοῖς β[ι]βλιοφύλαξι διὰ πενταετίας ἐπανανεοῦσθαι 42 τὰ διαστρώματα μεταφερομένης είς τὰ καινο-

30 έγμτήσεων hält Preisigke, Girow. 283 A. 1 für interpoliert, weil seiner Meinung nach die βιβλ. έγατ. in Oxyrhynchos erst seit 131 von der βιβλ. δημοσίων λόγων als spezielles Ressort abgezweigt worden ist (vgl. S. 94). Aber, dies selbst als richtig vorausgesetzt, wird dadurch an der sachlichen Bedeutung des Erlasses nichts ge-

34/6 noareîtai ist hier zweimal, aber nicht genau im gleichen Sinn gebraucht. Denn in den Worten τοῖς τέμνοις μεμφάτηται ist die durch Ehevertrag der Eltern begründete Verfangenschaft ihres Vermögens zugunsten der Kinder, s. Kap. VIII und IX, bei κρατεῖται l. 34 dagegen die Dotalhypothek gemeint. Vgl. Mitteis, Arch. 1, 188 A. 1; Weiß, pfandr Unters. 1, 91 fg. Von letzterer ist nur fraglich, ob sie Legalhypothek ist oder ob der Präfekt mit den Worten κατά τινα ἐπιγάριον νόμον κρατεῖται hloß meint daß das Landes. μον πρατεῖται bloß meint, daß das Landes-

recht eine durch den Ehevertrag etwa geschaffene Generalhypothek vom Ver-mögen des Mannes für die Dotalforderung als gültig anerkennt (vgl. oben S. 96 A. 2). Revillout, Rév. égypt. 1, 122 u. s. spricht viel von einer dem ägyptischen Recht be-kannten Legalhypothek; aber einen Be-weis für eine solche habe ich bisher in seinen Schriften nicht gefunden und muß mich bei meiner Inkompetenz in demotischen Urkunden jeder Stellungnahme enthalten. — Sonst bedeutet nρατεῖν auch den Besitz im Gegensatz zum Eigentum (πυριεύειν).

36 ενα — ένεδοεύονται; hier klingt der Gedanke der publica fides an. Inwiefern er zu Ende gedacht gewesen ist, bleibt fraglich. Vgl. S. 106 fg.
36/7 Ob mit συναλλαγματογράφοι im Gegensatz zu μνήμονες (dazu S. 66) Privat-

notare gemeint sind, ist zweifelhaft (vgl. S. 56 A. 7.).

ποιούμενα τῆς τελευταίας έκάστου ὀνόματος ὑποστάσεως κατὰ κώμην καὶ κα $\frac{43}{2}$ τ' εἶδος. ("Ετους)  $\vartheta$  Δομειτιανο $[\tilde{v}]$ , μηνὸς Δομιτ $\langle\!\langle \tau \rangle\!\rangle$ ιανοῦ  $\overline{\delta}$ .

- 193. Ein Blatt aus dem σιάστρωμα der Stadt Oxyrhynchos. 89 bis 97 n. C. Oxyrhynchos. (Vgl. S. 96 fg.; 102.)
  - P. Oxy. 274 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wessely im Anzeiger der philhist. Kl. der Wiener Akad. 1901 XV; Eger, Grundbuchwesen 161 A. 2—3.
    Lit.: Mitteis, Arch. 1, 198 fg.; Wessely a. O.; Naber im liber gratul. in hon. Herwerdeni p. 155; Eger a. O. 159 fg.; Preisigke, Girowesen 492 fg.

Es liegt ein Stück aus dem Personalfolium über den Besitz eines gewissen Sarapion vor.

Die Überschrift des Blattes 'μετηνέχθη' bedeutet entweder, daß die nachstehenden Eintragungen aus dem vorliegenden διάστρωμα bereits in ein neues umgeschrieben worden sind und das gegenwärtige Blatt infolge der Neuanlegung des Grundbuchs, welche Mettius Rufus damals vorgeschrieben hatte, veraltet ist; oder umgekehrt, es liegt ein neues Blatt vor, auf dem vermerkt ist, daß die Eintragungen aus dem alten übertragen sind. 1) Eine Parallele zu unserm μετηνέχθη geben in BGU 1072 (195) I 2 die Worte: 'τὸ πρὸ τούτον διάστρωμα'.

Sodann finden wir zunächst Eintragungen von einer zweiten Hand in l. 2—19 und 26—28. Hierbei war hinter l. 19 geflissentlich freier Raum belassen worden, weil Nachtragseintragungen zu erwarten standen. Eingetragen wird 1) (2—7) das Eigentum an einem "andern" Haus und Hof—also befinden wir uns nicht mehr am Anfang des Foliums—; 2) (8—19) eine Hypothek, die Sarapion am Haus irgend eines Dios hatte: die Hypothek wird also auch beim Folium des Gläubigers gebucht (S. 102 A. 1); 3) (26—28) das Miteigentum an einer Grabstätte.

Zu der Eintragung der Hypothek hat eine dritte Hand am 28. August 93 notiert, daß Sarapion das τέλος ἀνανεώσεως bezahlt hat; eine vierte, genau ein Jahr später, die Bezahlung des τέλος ἐπικαταβολῆς, eine fünfte, am 11. Januar 97 die durch Sarapion vollzogene ἐμβαδεία in die Hypothek. Über all dieses s. Kap. V; hier nur soviel, daß danach Sarapion an der Hypothek im Exekutionsweg den Eigentumszuschlag und die Besitzeinweisung erlangt hatte.

Auf die Hypothek beziehen sich wohl auch die Marginaleintragungen l. 31—38 und 39—52. Ihr Sinn ist wegen unvollständiger Erhaltung nicht sicher (Vermutungen von Eger s. unten in den Anmerkungen). Die Vermerke in 29—30 und 53—55 gehören wohl zu der Eintragung betreffend die Grabstätte; der Sinn des zweiten bleibt unklar. Der erste dagegen zeigt, wie auch in l. 7, 20, 22 ersichtlich ist, daß die Bezahlung der ἐγνύκλιον-

<sup>1)</sup> Die zweite Auffassung war bis jetzt üblich; die erste schlägt Preisigke a. O. vor. Für sie spricht, daß  $\mu \epsilon \tau \eta \nu \epsilon \chi \vartheta \eta$  von anderer Hand ist als die älteste Eintragung; gegen sie, daß das alte Blatt dann noch Eintragungen vom Jahre 97 enthielte, die Grundbuchrevision also die von Mettius Rufus im J. 89/90 vorgeschriebene fünfjährige Frist weit überschritten hätte.

Steuer für jeden dinglichen Erwerb oder sonstigen Rechtsakt im Grundbuch vermerkt wird. Ebenso ist der Erwerbsgrund der Rechte überall angegeben.

(1<sup>te</sup> H.) Mετηνέχ $\partial$ η.

(2to H.) Καὶ ἐπὶ τοῦ α(ἀτοῦ) ἀμφόδου ἐτέραν οἰκίαν καὶ αὐλὴ(ν) ἃ ἦν τὸ πρὶν ψιλὸς τόπος, ἀφ' οὖ πατρικὸν μὲν τὸ ῆμισυ, πρὸς ὧι κεκλήρωται ἐκ τῆς πρὸς τὴν

5 πρὸς πατρὸς α(ἀτοῦ) θείαν Δημητροῦν Σαραπίωνος διαιρέσεως πλείω πήχεις ἐννέα τέταρτον ὄγδοον, ὧν καὶ τὸ τέλος ἔταξαν.

 $K\alpha l \ [\ldots]$  ἔχει ἐπl τοῦ  $\alpha(\mathring{v}$ τοῦ) ἀμφόδο[v] ἐν ὑποθήμηι  $\Delta lov$  τοῦ Πτολλlωvos  $\ldots$   $[\ldots]$ ον μη(τρος) Θερμοῦτο(s) τῆs

10 Σαραπίωνος ολιίαν ἐν ἦι π ..... λον καλ αἰθριον καλ αὐλή, ἀπολούθως αἶς ἔγραψε [τ]ῷ αὐτῶι Σαραπίωνι [αὐτός τε] καλ ἡ γυνὴ αὐτοῦ Διονυσία [.....]. τοῦ .[..]ᾳ[..]ϣνος μη(τρὸς) Σαραεῦτος τῆς Ἡρακλ[είδου] δανείου συνγραφαῖς τρισί διὰ τοῦ ἐν τῆι α(ὐτῆ) π[ό]λει

τι μνημο(νείου), μιᾶι μὲν τῶι ζ (ἔτει) Δομιτιανοῦ τοῦ κυρίου μη(νὶ) Κασαρείωι, τὴν δὲ ἐτέραν τῶι διελθ(όντι) η (ἔτει) το . . . . μ $\eta(\nu$ ί)

 $\Phi\alpha\tilde{\omega}\varphi\iota, \tau\dot{\eta}[\nu] \delta\dot{\varepsilon} \tau \varrho\iota\tau[\eta]\nu \tau\tilde{\omega}[\iota] \alpha(\dot{v}\tau\tilde{\varphi}) \delta\iota\varepsilon\lambda\vartheta(\dot{v}\tau\iota) (\dot{\varepsilon}\tau\varepsilon\iota) \mu[\eta(\nu\dot{t})$   $M\varepsilon\chi]\varepsilon\iota\varrho,$ 

τὰ δὲ προκείμενα αὐτοῦ πατρικ[ὰ δ]ηλωθέν[τα] ὑπάρχοντα κατήντ(ησεν) εἰς α(ὐτὸν) μετὰ τὴν τ[ο]ῦ πατ(ρὸς) τελευ[τήν.]

(3to H.) 100  $I\beta$  (έτους) έπαγο(μένων)  $\bar{\epsilon}$ , δι' ένκυκλ(ίου) δ α(ὐτὸς) γε...( )  $\Sigma \alpha \rho \alpha \pi i \omega \nu \ \tau \dot{\epsilon} \tau \alpha \kappa \tau \alpha \iota \ \tau \dot{\epsilon} [\lambda o_{\varsigma}] \ \dot{\alpha} \nu \alpha \nu \dot{\epsilon} \dot{\omega} [\sigma] \dot{\epsilon} \omega \dot{\varsigma}$ 

τῆς προκειμένης ὑποθήκης.

 $(4^{\text{te}} \text{ H.}) \qquad \overline{I_{\mathcal{V}}} \quad (\mathring{\varepsilon}\tau o v_{\mathcal{S}}), \quad \mathring{\varepsilon}\pi \alpha \gamma o(\mu \acute{\varepsilon}\nu \omega \nu) \quad \overline{\varepsilon}, \quad \delta \iota' \quad \mathring{\varepsilon}\nu \varkappa v \varkappa \lambda (lov) \quad \varkappa o(\lambda \lambda \acute{\eta}\mu \alpha \tau o_{\mathcal{S}}?) \quad \overline{\gamma} \quad \delta \iota' \quad \mathcal{L}\alpha \circ \alpha \iota' \omega \nu \quad \tau \acute{\varepsilon}\tau \alpha \varkappa \tau (\alpha \iota) \quad \tau [\acute{\varepsilon}] \lambda o_{\mathcal{S}} \quad \mathring{\varepsilon}\pi \iota \varkappa \alpha \tau \alpha \beta o \lambda (\tilde{\eta}_{\mathcal{S}}) \quad \tau \tilde{\eta}_{\mathcal{S}} \quad \mathring{v}\pi o \vartheta \acute{\eta} \varkappa \eta_{\mathcal{S}}.$ 

 $\overline{A}$  (έτους) Nερου $\widetilde{a}$  τοῦ κυρίου, Tῦ $\beta$ ι  $\overline{\iota}$ ε,  $\delta$   $\Sigma$ αραπίων  $\delta$  και  $\Delta$ ιογένης ἐπήνεγκ(ε)  $[ \dot{\epsilon}$ μ $\beta$ α $\delta$ εύ- $] <math>\neg$ 

25 σεως άδειαν κατά τῆς προκ(ειμένης) ύποθή[κ]ης.

(2to H.) ὑ Τπάρχει δὲ αὐτῶι ἐπὶ τοῦ ἀπὸ λιβὸς μ[.....]
ὄρους ἡμισυ μέρος τάφου κ[ο]ινωνι[κοῦ πρὸς τὴν]
αὐτὴν πρὸς πατρὸς α(ὐτοῦ) θείαν Δη[μ]ητρ[οῦν.]

(5<sup>to</sup> H.) A (ἔτους) Nερουᾶ τοῦ κυρίου, Xοίακ  $\overline{k}$ , δι' ἐνκ(υκλίου) δ α(ὐτὸς)  $\Sigma$ αρα[πίων τέτακτ(αι) τέλος]

30 τάφου [καὶ] ψιλῶν τόπων ὄντων ἐν τῷ κονικ( ) ἐποι[κίφ
........]

12/13 erg. vielleicht  $[\tau o \tilde{v} \ \delta \epsilon \tilde{i} v o \varsigma] \ \tau o \tilde{v}$  27  $\check{o} \varrho o v \varsigma$ : das Grab lag also, wie oft, am felsigen Wüstenrand, G.-H. ad h.l.

```
Am linken Rand, neben l. 9—13:
(6^{te} \text{ H.}) \qquad [\dots ] \dots \dots \Delta \ell[o]v
[\tau o \tilde{v} \quad \Pi] \tau o \lambda \lambda \ell \omega v o s \quad \delta v \tau o s
[\dots] \omega \quad \delta \eta(\cdot) \quad \delta \iota \alpha \text{ 'He}[\alpha] \ell \delta \varrho s
[\tau \tilde{\eta} s] \quad \Pi \alpha v \sigma \ell \varrho \iota o s \quad \delta \mu o \rho v \eta(\sigma \ell \alpha s)
\text{55} \quad [\alpha \delta \epsilon \lambda] \varphi \tilde{\eta} s \quad \rho v v \alpha \iota u \delta s \quad \alpha \dot{v} \tau o \tilde{v}
[\Delta \iota o v] v \sigma \ell \alpha s \quad \dot{\alpha} v \alpha \rho \varrho \alpha(\varphi o \mu \dot{\epsilon} v \eta s) \quad \dot{\epsilon} \dot{\alpha} \quad \dot{\alpha} \mu \varphi \delta \delta(o v)
[\dots] \cdot \dot{\epsilon}(\cdot) \quad \pi \alpha(\cdot) \quad \varrho \delta(\cdot) \quad o \ell u \ell \alpha v \quad u \alpha \dot{\ell}
```

[αὐλή]ν καὶ αἴθοιον.

(Am Rand neben l. 14—23):
(7te H.)  $A(\tilde{\epsilon}\tau o v \varsigma) N \epsilon \rho o v \tilde{\kappa} \tau o v \kappa (v \rho l o v)$ ,
40  $\mu \eta(v \delta \varsigma) K \alpha \iota \sigma (\alpha \rho \epsilon l o v) \tilde{\epsilon} \pi \alpha \gamma o (\mu \epsilon - v \omega v) \tilde{\epsilon}$ ,
διὰ ἀγο(ρανόμων)  $\mu \eta \tau (\rho o \pi \delta \lambda \epsilon \omega \varsigma)$ δ Σαραπίω(ν) δ καὶ Διογ(ένης)
ἐντέτα(κται) πωλήσ(ας)

(Am Rand neben 1. 29—30):
(7<sup>te</sup> H.) (?) Παρετέθ(η)
τοῖς πράκτ(ορσι)

τοῖς ποάκτ(ορσι) 55 ...μ() ἀπογο(αφ ).

31 fg. Eger a. O. vermutet hier die Eintragung des erfolgten Eigentumserwerbs an der Hypothek, ohne jedoch zu verkennen, daß diese möglicherweise schon mit der eingetragenen Bezahlung das τέλος ἐπικαταβολῆς implizite gegeben war.

33 z. A.: G.-H. ergänzen  $[\mathring{\epsilon}\nu \quad \tau]\tilde{\varphi} \quad \delta\eta$ - $(\mu o \sigma \iota \varphi)$ , was mir unverständlich ist.

37 z.A. wahrscheinlich  $[i\pi]\pi \acute{\epsilon}(\omega \nu)$   $\pi \alpha (\varrho$ -

......
ἀπελευθέοφ
'Ηοακλείδ(ου) το(ῦ) Διογ(ένους)
τ[ο(ῦ)] καὶ 'Ηοακλείδ(ου)

το μητ(ρὸς) Ταυσίριος
τῆ(ς) κ(αὶ) Θαλλοῦ(τος) εἰς
ἀἰλο() ἀπο.. () ὁμ(οίως) ἐξ ἴσου.

 $\varepsilon \mu \beta o \lambda \tilde{\eta} S$ ), ein bekanntes Stadtviertel von Oxyrhynchos (G.-H.).

44/45 Eger a. O. proponiert  $[\tau]\hat{\eta}(v)$   $\hat{\eta}\mu\iota$ - $\sigma(\varepsilon\iota\alpha v)$  olni $\alpha(\varepsilon)$   $n(\alpha l)$   $\alpha l\vartheta \varrho(lov)$  nal  $\alpha \vartheta \lambda(\tilde{\eta}\varepsilon)$ unter Hinweis auf l. 10/11. Er denkt bei
40 fg. an einen Verkauf des (ins Eigentum des Sarapion übergegangenen, s. die
Einl.) hypotheziert gewesenen Hauses durch
Sarapion.

52 Ob ἀπογρα(φομένων) κοι(νῶς) ἐξ ἴσου

Eger?

# 194. Auszug aus dem σιάστρωμα von Soknopaiu Nesos. — Nach 148 n. C. — Soknopaiu Nesos. (Vgl. S. 102.)

BGU 959 ed. Wilcken. Nachtr. von Lewald a. O. 17, 25; Eger a. O. 142; 157 A. 5; vgl. auch schon Wilcken, Arch. 3, 509.

Dieser Papyrus ist wertvoll, weil er uns die Ordnung der Besitzer im διάστρωμα nach Buchstabenrubriken und Blättern zeigt (oben S. 102). In l. 7 ist der Erwerbstitel des eingetragenen Besitzers mit angegeben; Lewald will hier ergänzen [ἐπρίατο ἥμισ]v μέρος. Auch der Anschaffungspreis wird genannt.

Das Stück gehörte nicht dem Original des διάστρωμα an, sondern ist, wie die Überschrift zeigt, eine amtliche Abschrift aus demselben.

Hier bricht der Papyrus ab.

3  $\Im\eta\lambda(\epsilon\iota\alpha)$  steht, wie der Hg. bemerkt, weil ' $E\varrho\iota\epsilon\dot{\nu}_S$  auch als Männername vorkommt.

7 [ἐπρίατο ῆμισ]ο μέρος Lewald; [ἀπεγράψατ]ο Eger. Vielleicht ἀπ(εγράψατο) ῆμισυ μέρος? Μ.

11 τῆ αὐτῆ ἡμέρα: die Verkäuferin hat erst am selben Tag ihrerseits die ἀπο-

γοαφή ihres eigenen Erwerbs eingereicht. Offenbar um die Legitimation zur vollen buchmäßigen Überschreibung zu erlangen. Das außerbücherliche Eigentum hatte sie vermutlich schon längere Zeit gehabt; aber die ἀπογραφή macht sie erst, als sie weiterverkauft (vgl. S. 100 A. 1).

## 195. Blatt aus einem σιάστρωμα; Bezugnahme auf ein älteres σιάστρωμα (1. 3). — 125—129 n. C. — Herkunft unbekannt.

BGU 1072 Recto Col. I ed. Viereck. Nachtr. von Mitteis, Sav. Z. 28, 388 A. 2; Wilcken, Arch. 4, 563.

Hier ist eine Generalhypothek über das gegenwärtige und zukünftige Vermögen auf dem Blatt des Pfandschuldners eingetragen, u. zw. zugunsten der Dotalforderung seiner Frau. Dazu vgl. Oxy. 237 VIII 34 und oben S. 96 A. 2. Zu l. 3/4 (διὰ ἀγορανόμου) s. oben S. 101. — Das übergeschriebene λ ist die Ordnungsnummer des κόλλημα. Die Unterschriften in l. 10—12 rühren von dem eintragenden Beamten her. — Eine stark zerstörte Col. II bezieht sich auf ein Pfandrecht (arg. vb. περίλυσιν l. 3).

Col. I.

 $^2$  Σανσνεὺς μητ $[\varrho]$ ὸς [ ] 'Ορσαῖτος τῆς Πετεσούχου.  $^3$ 'Η διὰ τοῦ πρὸ τούτου διαστρώματος τῆ α Παχὼ(v)  $^4$  τοῦ ἐνάτου ἔτους Θεοῦ Αδριατοῦ διὰ ἀ $[\gamma]$ ορα[2νόμου παρά $(\vartheta$ εσις): Συγγραφὴν ἔθετο γυναικὶ  $^6$ 'Ηροῦτι Παστωῦ[τ]ος Πετεσούχου μητρὸς Θεν[1ηρακλεία[5] ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης, δι' ἦς [8 ὑπαλλάσσει πρὸς τὴν ἑαυτῆς φερνὴν πάντα [9 ὅσα ἔχει καὶ ὅσα [10 ἄλλα ἐὰν ἐπικτήσηται. [10 [2 te [1]1. [1 [2 te [1]2 [2 [2 [3 ]3 [4 ]4 [5 [5 ]5 [6 [6 ]6 [7 [7 ]7 [9 [9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 [9 ]9 [9 [9 ]9

196. Auskunftserteilung durch die βιβλιοφύλακες έγκτήσεων über das Vermögen eines Inquisiten. — 307 v. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 94.) P. Lips. Inv. Nr. 508, transskribiert von Mitteis.

Ein Promotus legionis ist vom Dux (offenbar wegen seiner Amtsführung) in Untersuchung gezogen worden; der Proc. rei privatae hat dem ἔναρχος

πούτανις und einem zweiten Ratsherrn von Oxyrhynchos den Auftrag gegeben, das Vermögen des Inquisiten zugunsten der staatlichen Entschädigungsansprüche sicherzustellen. Diese haben sich dieserhalb an die βιβλιοφύλαπες έγητήσεων gewendet, jedenfalls zu dem Zweck, daß diese bezüglich der Besitztümer des Inquisiten in der βιβλιοθήκη und dem διάστρωμα die κατογή (Beschlagnahme) zugunsten des Fiskus eintragen. Doch ergibt sich, daß jener kein Vermögen besitzt und auf dem διάστρωμα gar nicht vorkommt.

Über das hier in Rede stehende Institut der κατοχή für den Fiskus vgl. BGU 8 II 4 fg.; 619 I 4 fg.; 742 I (zur Lesung Eger a. O. 74) und II; 891 II; 919, 27; Flor. 2, 202-8; Ed. Tib. Jul. 1, 23; Mitteis, Röm. Priv.-R. 1, 373 fg.

Der Papyrus ist namentlich deshalb wichtig, weil er das derzeit jüngste Zeugnis über die βιβλιοθήκη enthält und zeigt, daß sie nicht sofort mit Einführung der diokletianischen Reformen untergegangen ist.

Außerdem lehrt die Urkunde, daß damals in Oxyrhynchos mehr als zwei βιβλιοφύλαπες funktioniert haben; arg. l. 5 'οί σὺν ἐμοὶ βιβλιοφύλαπες'. Vgl. S. 93 A. 3.

1 [Αὐοηλίοις . . . . . τῷ] καὶ Σερήνω ἐνάρχω πουτάνι καὶ Ἀμ[μωvεl(?)vφ vεl(?)vφ vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vεl(?)vel(?)vεl(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vel(?)vλευταῖς <sup>3</sup>τῆς [λαμπρο]τ(άτης) 'Οξυρυνχ[ιτ]ῶν πόλεως <sup>4</sup> Αὐρή[λι]οι Εὐδαίμων δ καὶ Ἑλλάδιος γυμ(νασιαρχήσας) βουλ(ευτής), τής αὐτῆς πόλεως 5 κ[αὶ οί| σύν έμοὶ βιβλιοφύλακες τοῦ αὐτοῦ νομοῦ τοῖς φιλτάτοις χαίρειν. 5 6'Επεστείλατε ήμεῖν κεκελευκέναι Οὐαλέριον Αστέριον ἐπίτροπον <sup>8</sup>[π]ριουάτης Αλγύπτου τὰ ὑπάρχοντα Θεοθώρου ἐξάρχου προμώ Ετου λεγεῶνος τοίτης, ἀποφάσει ὑποβληθέντος τοῦ διασημοτάτ. [ου δ]ουκός, ἐκδικηθῆναι τοῖς τοῦ ταμείου λογισμοῖς. Όθεν 10 είς έξέτασιν χωρήσαντες διὰ τῶν κατακει- 10 μένων [ἐν τοῖς]  $^{11}$ βιβλιοφυλαχίοις βιβλίων δηλοῦμεν τὸν Θεόθωρον  $^{12}$ μηδεν α.[...]οον κεκτησθαι μηδ' όλως διεστοώσθαι 13 διὰ τῶν ἐν τοῖς ἀρχείοις βιβλίων.  $^{14}$  ( $^{2\text{te}}$  H.)  $^{2}$ Ερρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι φίλτατοι.  $^{15}$  ( $^{1\text{te}}$  H.)  $^{4}$ Υπατεί $^{6}$   $^{15}$ τῶν δεσποτῶν ἡμῶν  $\lceil O\dot{v}lpha
ceil$ λερίου Λικιννιανοῦ  $^{16}$  Λικιννίου Σεβαστοῦ καὶ Φλαυίου  $O[\mathring{v}]$ αλερίου Kωνσταντίνου  $^{17}$ ...αμ [.] πρὸ  $\mathfrak{s}'$  Nωνῶ $\mathring{v}$   $^{\prime}$ Iου[.  $\ell$ ω] $\mathring{v}$   $^{18}$ [...].

5 oil σὺν ἐμοὶ Wilcken.

7 Zu [π]ριουάτης (Wilcken) vgl. BGU 927 l. 6 (Bd. I [178]), wo W. jetzt statt [Δημη]τρίου ἄτης liest: πριουάτης. — Über den Procurator rei privatae vgl. Hirschfeld, Verw.-Beamte 20. 44. 358.

8 Über den ἔξαρχος λεγεῶνος vgl. Marquardt-Dessau-Domaszewski, R. Verw. 2², 459. — προμώτος bedeutet vermutlich (vgl.

Hirschfeld a. O. 443 A. 1) einen Legionspräfekten erster Klasse. S. auch Bd. I-Kap. IV. 9 Θθεν Wilcken.

12 Zweifelhaft, ob μηδένα [πό]οον, wofür die Lücke zu groß ist. Hinter α halte ich ξ für möglich. Doch gibt άξ[ιθέω] ου ö. ä. keinen guten Sinn.
17 πρὸ 5΄ Νωνῶν Ἰον[.]ίων Wilcken.

197. Darlehensquittung mit Erwähnung der Löschung der Hypothek in der βιβλιοθήμη έγμτήσεων. — Etwa 203 n. C. — Ptolemais Euergetis (Arsinoë). (Vgl. S. 96.)

P. Lond. 2 Nr. 348 (p. 215) ed. Kenyon. Nachtr. von Gradenwitz, Einführ. 196; Arch. 2, 100 Anm.; Grenfell-Hunt, Class. Rev. 12, 434 ff.; Wilcken, Arch. 3, 245.

["Ετους ενδεκάτου(?)] Αὐτοκρατόρων Καισάρων Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήσου Εὐσεβοῦς Πεοτίνακος 2 [Αραβικοῦ Αδιαβηνι]κοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου καὶ Μάοκου Αὐοηλίου Αντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν <sup>3</sup> [καὶ Πουβλίου Σεπ]τιμίου Γέτα Καίσαρος Σεβαστοῦ μηνὸς λεμαίδι Εὐερ[(γέτιδι)] 4 [τοῦ Αρσινοίτου νομ]οῦ. Όμολογεῖ "Ηρων Διοσκό-5 ρου πεποσμητευκώς βουλευτής τῆς αὐτῆς Αρσι(νοιτῶν) 5 [πόλεως ἀναγρα-] φόμενος έπ' αμφόδου Μακεδόνων ως έτων έξήκοντα ένος οὐλὴ ἴχνι πο- $\delta[\delta_S \ldots]^{-6}$  [Λουκί $\varphi$  Σεπτιμί $[\varphi$  Αὐοηλί $\varphi$  Πτολεμαί $\varphi$  τ $\tilde{\varphi}$  καὶ Άμμωνί $\varphi$  $\tau$ ῶν  $\epsilon$ ερονιμῶν καὶ ἀτελῶν, ὡς δὲ πρὸ τῆς  $Pω^{\tau}[\mu\alpha \ddot{\imath}\kappa(\tilde{\eta}\varsigma)]$  πολιτείας χρημα τήσαντι Πτολεμαίω τ [ κ κ α λ λμμωνίω Νίννου του και Ανουβίωνος υίοῦ "Ηρωγος ἀγορανο(μήσαντος) 8 [τῆς αὐτῆς πό]λεως ὡς ἐτῶν εἰκοσ[ι τεσ] σάρων οὐλη μήλω δεξιῷ ἀπέχειν τὸν Ἡρωνα παρὰ το [ῦ <sup>9</sup> Λουκίου Σεπτιμίου Αὐοηλί]ου Πτολεμαίου τοῦ καὶ Άμμωνίου κατὰ τήνδε τὴν δμο-10 λογίαν διὰ χ[ει]οὸς ἀργυρίου δραχμὰς 10 [χιλίας ὀκτακοσίας] ὧν δραχμὰς μεν χιλίας έπτακοσίας οὔσας ἴσας ὧν ὤφιλεν αὐτῷ κατὰ δημόσιον 11 [χοηματισμόν τελιωθέ] γτα διὰ τοῦ αὐτοῦ τῆς μητροπόλεως γραφείου τῷ διεληλυθότι δεκάτ $\varphi$  ἔτι μηνὶ  $^{12}$ [Monatsname έ $\varphi$ ' ὑποθήκη τ] $\tilde{\eta}$  ὑπαρχούση αὐτῷ ἐν τῆ μητροπόλει ἐπ' ἀμφόδου Κιλίκων οἰκίᾳ διπυργία ἐν  $\tilde{h}$   $^{13}$ [... .... τὰς δὲ λοι πὰς δοαχμὰς έκατὸν ούσας λοιπὰς τόκων αὐτῶν ἀπὸ τῆς θέσεως [..]. εν τε  $^{14}$ [....] δ[ιὰ] τῆς τῶν [έγη]τήσεων βιβλιοθήνης τὴν 15 τῆς ὑποθήμης λύσμν [.... καὶ μὴ]  $^{15}$  [ἐπελεύσεσθαι μήτε] αὐτὸν  $\langle$ τὸν $\rangle$ "Ηρωνα μήδε [τ]ούς παρ' αὐτοῦ ἐπεὶ τὸν Λούκιον Σεπτίμιον Αὐρ[ήλιον] 16 [Πτολεμαΐον τὸν καὶ Άμμώνι]ον μήδε έπεὶ τοὺς παο' αὐτοῦ μήτε πεοὶ ων ἀπέχει ἐπὶ τὸ αὐτὸ [δοα]χμῶν 17 [χιλίων οκτακοσίων μήδε ἄλλου μη-] δενὸς άπλῶς πράγματος μ[ήτε] έτέρου δφειλήμ[ατο]ς 18 [μήτε περί παντὸς συναλλάγματο]ς ένγράπτου μήδε άγράφου [άπὸ τῶν ἔμ]προ[σθ]εν χρόν[ων] μέχοι 19 [τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας τρόπω μηδ]ενί.

198. Anmerkung der persönlichen Steuerfreiheit des Eigentümers bei seinem Grundstück. — 275 n. C. — Oxyrhynchos.

BGU 1073 ed. Vierek.

Lit.: Viereck-Wilcken, Arch. 4, 563 fg.; Viereck, Klio 8, 414 fg.; vgl. auch P. M. Meyer, Berl. Phil. Wochenschr. 1907 Sp. 554.

Die Steuerfreit des Apollodidymos beruht auf seiner Ernennung zum Mitglied der ίερὰ μουσική περιπολιστική Αὐρηλιανή οἰκουμενική μεγάλη σύνοδος, welche aus BGU 1074 erhellt.

<sup>1</sup> ἐνδεκάτου? nach l. 11 i. f. (Ken.). 3 hinter unvos freier Raum für das Datum.

<sup>6</sup> ἀτελῶν G.-H. 7 l. χοηματίσαντι. 11 l. έτει.

<sup>13</sup> z. E. ist ein Zeitwort im Sinn von [ἐτελείωσ]έν τε zu erg.; doch ist letzteres vermutlich für den Raum zu lang.

14 z. A. [ὁ Ἦρων?]

15 und 16 l. μήτε und ἐπί.

 $^{1}A(ντίγοαφον.) ^{2}Oξυουγχι[τ] ων τη[s] λαμποᾶς καὶ λαμποοτάτης πόλ(εως)$   $^{3} η κο(ατίστη) βουλη δι[α] Αὐοηλίου Εὐπόρου τοῦ κ(αὶ) Αγαθοῦ Δαί±μονος γενομένου κοσμητοῦ ἐξηγητοῦ ὑπομνημα τογρά(φου) τη[s] λαμποοτάτης 5 πόλ(εως) τῶν Αλεξ(ανδρέων) πραγ(ματικοῦ?) <math>^{6}$  καὶ ὡς χρημα(τίζει) βουλευτοῦ ἐνάρχου πουτάνεως  $^{7}$  βιβλιοφύλαξι ἐνκτήσεων τοῖς φιλ(τάτοις) χαίρειν.  $^{8}$  Δίκαια ἡμῖν παρέθετο ἑαυτοῦ ἠρτημένα  $^{9}$  καθολικῶν νόμων Αὐρήλιος Απολλοδίδυ  $^{10}$ μος Πλουτίωνος περὶ τοῦ καταλ[ε]λέχθαι  $^{11}$  αὐτὸν εἰς 10 τὸν σύλλογον τῆς ἑερᾶς συνόδου  $^{12}$  καὶ κατὰ τὰ εἰθισμένα προσκυνήσαντες  $^{13}$ τὰ ἡεῖα ἔτι μᾶλλον ταῦτα αὐτῷ ἐβεβαιώ  $^{14}$  σαμεν. Ἐπεὶ οὖν ἀκόλουθον ἔγνωμεν εἶ  $^{15}$ ναι ταῦτα φανερ(ως) ἀγενέγκαι ὑμῖν, ἵν' εἰδη  $^{16}$ τε την ὑπάρ  $^{15}$ χουσαν αὐτῷ ἐκ τῶν  $^{17}$ νόμων ἀτελίαν καὶ τὴν δέουσαν πα  $^{18}$ ράθεσιν ποιήσησθε τῷ ὀνόματι αὐ  $^{19}$ τοῦ, ἐπιστέλλεται ὑμῖν, φίλτατοι.  $^{20}$ Ερρωσθαι  $^{20}$  ὑμᾶς εὕχομαι, φίλ(τατοι).  $^{21}$  (Έτους) ε΄ τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐοηλιανοῦ  $^{22}$ Σεβαστοῦ Μεχείρ.

13 l. Φεΐα.
20 Über die Zählung der aurelianischen
Regierungsjahre s. Preisigke, P. Straßb. 1
p. 33.

199. Gesuch um Anmerkung eines persönlichen Anspruchs. — Nicht vor 246 n. C. — Hermupolis.

Lond. 3 Nr. 1157 (p. 111) Col. III edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Mitteis, Sav. Z. 28, 381; Grenfell-Hunt-Wilcken, Arch. 4, 539.

Lit.: Außer den Genannten: Cuq, Nouv. Rév. hist. 1908, 285 fg.; Koschaker, Sav. Z. 29, 34 A.1; Lewald 72; Eger 63 fg.

Diese Eingabe ist nicht in unveränderter Fassung überliefert, sondern, wie τινὰ παρά τινος l. 1, τοσάσδε l. 5 zeigt, eine das Individuelle weglassende, also formularmäßig überarbeitete Kopie. Vgl. über ähnliche Stücke und deren zweifelhafte Deutung Mitteis, Sav. Z. 31, 392. Sonderbar ist aber, daß ein solches Stück mit zwei guten Originalien (Col. I und II) auf demselben Papyrus vereinigt ist. Letztere ermöglichen übrigens die ungefähre Datierung.

Der Verf. des Originals hatte ein Chirographum, vielleicht eine Exekutivurkunde gegen seinen Schuldner, in der Hand, fürchtet jedoch, daß vor deren Geltendmachung in Alexandrien andere am Grundstück des Schuldners Rechte erwerben könnten.

Er bittet darum, seinen persönlichen Anspruch im Grundbuch zu vermerken. Welche Wirkung mit der Anmerkung verbunden sein sollte, ist nicht gesagt; ein Veräußerungsverbot ist nicht erbeten. Wahrscheinlich soll jedoch bewirkt werden, daß, falls der Schuldner in Konkurs kommt, von der Anmerkung ab jeder, der von ihm erwarb, als bösgläubig im Sinn der Alienatio in fraudem creditorum gelten sollte. Darauf weist 1. 2/3. Vgl. Mitteis a. O. Zu dem in 1. 4 zitierten Reskript von Severus und Caracalla vgl. das verwandte (kaum identische) Reskript derselben Kaiser in D. 42, 8, 10, 1.

An wen die Eingabe ursprünglich gerichtet war, sehen wir nicht. Daß es der Praefectus Aegypti selbst ist, halte ich jetzt für unwahrscheinlich und glaube mit Eger, daß sie sich an den στρατηγός gerichtet hat. Gegen den Präfekten spricht schon das Datum der Erledigung — Φαῶφι —, denn im Phaophi ist, wie wir jetzt wissen, in Memphis kein Konvent, nach Alexandrien war aber der Gesuchsteller eben nicht gekommen (l. 7). Auch verkehren die Zentralbehörden mit den βιβλιοφύλαπες nicht direkt, sondern nur durch Vermittlung des Strategen (s. Einl. zu 207). — Daß dieser provisorische Verfügungen trifft, ist auch sonst bezeugt.

Τοού Νεανίσκου 1.16 ist ein Dorf im Hermopolites (BGU 553 B. III 13: 556 II 7 u. a.).

Achillion und Melas in l. 14 sind wohl die βιβλιοφύλακες. Übrigens ist der Schlußpassus schwer verständlich; während l. 12/13 deutlich die Erledigung der Eingabe enthalten.

¹ Τινὰ παρὰ τινος. ² Τῶν νόμων κελευόντων, μηδε[ν] ἐπὶ βλάβη ³τῶν δανιστών ἀπολοτοιούσται, μάλιστα θεών 4 Σεουήρου και Αντωνίνου τούτο 5 ἐπιβεβ(αι) ωσάντων 5 δια ίεροῦ αὐτῶν γνώμ[ο]νος, ἐδάνισά τινι ἀργύριον (δραχμάς) ποσ[άςδε]  $^6$ κατὰ χιρόγρ(αφ)ον καὶ ἐπ(ε)ὶ ὑφορ $\tilde{ω}$ μαι νῦν, μὴ εξαλοτοιώσοι τα υπάρχοντα αυτού, πρίμ μή κατελθείν είς Αλεξάνδο [ειαν]  $^8$  καὶ τοῖς νόμοις χρήσασθ $[\alpha]$ ι, ἀξιῶ κελεῦσ $\langle\!\langle ε\tau \rangle\!\rangle$ αι  $[\![επεσ]\!]$  τοῖς τῶν  $^9$ αὐτόθι 10  $\beta \iota \beta \lambda \iota \circ \varphi \dot{v} \lambda [\alpha \xi \iota]$ ,  $\pi \alpha \varrho \alpha \vartheta \xi \tilde{\iota} \nu \alpha \iota [\nu \pi \circ \sigma] [\tau \circ \nu] \tau \tilde{\varphi} \lambda \eta [\dots]^{10} \alpha \dot{v} \tau \tilde{v} \delta \iota$ καιόν μου [.....]ου ἀπὸ τοῦ καταλαγίου τὰ ι[...] 11 ἀποπληρώσω.

 $^{12}$  Oί τῶν ἐνπτή[σεων] βιβλιοφύλαπες ἀπόλουθα τῆ ἀξ<math>[ιώσει]  $^{18}ποᾶξαι$ φροντίσωσι].

 $^{14}A\dot{v}_0\eta\lambda\iota$ οι  $^{2}A\chi\iota\lambda\lambda\iota[\omega v]$  καὶ Μέλας  $^{2}A\varphi_0$ οδισίου  $^{15}$  έπειστολής Θεοδώ $_0$ ον περὶ προσδόσεφς  $^{16}$  Τοο $\dot{v}$  Νεανίσκου Φφφφ $\dot{v}$  α ἀντίγραφον  $^{17}$  Φα $\ddot{w}$ φ $\dot{v}$  $\dot{v}$ 

- 1 l. τινί.
- 3 1. ἀπαλλοτριοῦσθαι.
- 5 l. ἀργυρίου und τοσάσδε (= so und soviel).
  - 6 1. έξαλλοτριώση.
  - 7 1. πρίν με.
- 8 [επες]: der Schreiber wollte ἐπιστα-

9 Ob ⟨πολ⟩λή[ματι] (Grundbuchsblatt) M., oder λη[φθέντι.. W.? 10 l. παταλογείου. — Ob [ἄχρις] οῦ M.? Der Schreiber denkt an die Geltendmachung seiner Exekutivurkunde, bei welcher das καταλογεῖον (behufs δημοσίωσις) mitwirkt (Kap. V).

199 a. Hinweis auf gutgläubigen Erwerb im Streit zwischen zwei Pfandgläubigern. — 1. Jahrh. n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 110.) Lit.: Mitteis, Sav. Z. 31, 391.

Fragmentarisches δπόμνημα an nicht genannte Beamte. Soweit sich der Tatbestand noch erkennen läßt, ist es folgender. Der Gesuchsteller hat auf den Hausbesitz zweier ihm verschuldeten Brüder auf Grund eines Pfandrechts die ἐνεχυρασία erwirkt und wollte eben den Pfandzuschlag (προσβολή) erwirken, als der Vater der Schuldner sich an jene Beamten wendete, um diese Pfandvollstreckung zu verhindern. Hierbei berief auch er sich auf ein ihm zustehendes Pfandrecht (ὅτι ὑπόκειται αὐτῷ), von dem er behauptete, es ohne Kenntnis der mit dem Gesuchsteller getroffenen Vereinbarungen erworben zu haben. Anscheinend gab er also zu, daß dieser selbst ein Pfandrecht hatte und behauptete nur, daß dasselbe ihn als gutgläubigen Erwerber eines wenngleich jüngeren Pfandrechts nichts angehe. Es ist möglich, daß er sich dabei noch darauf stützte, sein Pfandrecht sei in der βιβλιοθήμη εγκτήσεων eingetragen, das des Gegners nicht, und daß er sich also auf den Schutz des gutgläubigen Bucherwerbers berief. Aber natürlich kann das aus dem ganz fragmentarischen Stück nicht mit irgendwelcher Sicherheit gefolgert werden; die Bibliothek wird ja nicht erwähnt. Als sicher wird man nur das ansehen können, daß der Gesuchsteller kein eingetragenes Pfandrecht hatte. Er wird es also wohl durch schlichtes Chirographum ohne Eintragung erworben haben.

Über ἐνεχυρασία und προσβολή s. Kap. V.

Spuren von einer Zeile.

¹δι' ὑμ[ῶν ..]φ[ τῶν ὑ½ποχοξ[ω]ν μου Θέωνο[ς καὶ Πεκύσιος ἀμμωνίου, τοῦ μὲν ³Θέων[ο]ς ἡμίσους οἰκ[ιας] μονοστέγου κα[ὶ αὐ]λ[ῆς τοῦ δὲ ⁴Πεκύ[σι]ος ὀγδόου μέρο[υ]ς ἐτέρας οἰκίας καὶ αὐλῶν καὶ αἰ½θρίου, [ἐ]φ' ἦς (l. αἶς) ἄλλαις τὸ π[ε]ρὶ τῆς ἐνεχυρασίας ὑπόμνημα ⁶περ[ι- 5 εῖχε]ν διαστολαῖς. Ἐξ οὖ καὶ ἐξεχομένου μου τῆς ¹τῶ[ν] ἠνεχυρασμένων προσβολῆς προσέπεσέν μοι [ε.] ³τὸν τῶν ὑποχρέων πατέρα ἀμμώνιον ἀμμωνίου  $^9$  ἐπιδεδω[κε]ναι ὑμῖν ὑπόμνημα ἀφ' οὖ ἔδοξεν δυνή $^{10}$  σασθαι  $^{10}$  ἐμποδισθῆναί μου τὴν πρᾶξιν, δι' οὖ ματαίως  $^{11}$  είστορεῖ περί τε τοῦ ἀγνοεῖν α[ὐ]τὸν τὴν τῶν ἐμοὶ γε[γε]νη $^{12}$ [μένων] ἀσφαλιῶν θέσιν καὶ ὅτι ὑπόκειται αὐτῶι [ 30 Buchst.]εφ[..... Abgebrochen.

# 2. VORAUSSETZUNGEN DER EINTRAGUNG; ΠΡΟΣΑΓΓΕΛΙΑ UND ΕΠΙΣΤΑΛΜΑ.

200. Προσαγγελία zu einem Grundstücksverkauf. — 224 n. C. — Faijûm.

P. E. R. Inv. Nr. 1436, transskrib. von Wessely, publiziert von Hartel, Über die griech. Pap. Erzherzog Rainer 64/5.

Lit.: Wilcken, Ostr. 1, 463; Eger 79 fg.

Diese προσαγγελία zeichnet sich durch ihre große Vollständigkeit aus; es werden die Erwerbstitel der Vorbesitzer auf dreißig Jahre zurück angegeben. Dagegen ist die Person, an welche veräußert werden soll, gegen die sonstige Regel nicht namhaft gemacht.

(An der Spitze ein Vermerk von 1<sup>ter</sup> Hand.)

Ἡοάκλειος ὁ καὶ Λιβεοᾶλις έξηγητεύσας βουλευτής βιβλιοφύλαξ σεσημείωμαι Τῦβι λ.

 $^{1}(2^{\text{te}} \text{ H.}) \text{ Aὐρηλίω τῷ καὶ Λιβερά} ^{2} \text{λι ἐξηγ(ητεύσαντι) βιβλ(ιοφύλακι)} _{\textbf{έγ[κ]}} τή(σεων) \text{ 'Hρακλ(εοπολίτου) } ^{3} παρὰ Μάρκου Αὐρηλίου 'Όρσεως } ^{4} [\text{Pω-}]$ 

· 1 Der Spitzvermerk ist nicht identisch mit dem ἐπίσταλμα, sondern bloß ein Aktenvermerk.

5 μαlo(v). Βούλομαι έξοιχονομῆσ $[\alpha\iota]$   $^5$  ην γην ἀπεγοα $(\psi$ άμην) ἀπὸ ὀνό $(\mu\alpha$ τος) τοῦ δμογνησίο(υ) μου ἀδελ(φοῦ) Ἰουλίου Μάοκου Πτολεμαίου τετελ(ευτηκότος) ἀτέκ(νου) 8 καὶ ἀδιαθ(έτου) ἐπ' ἐμοὶ μόνφ κληφο(νόμφ),  $10^{9}$   $\mathring{\eta}$ ν παρακεχώ(ρηται) κατὰ δη(μόσιον) χρη(ματισμὸν)  $^{10}$  τετελεσμ(ένον) τ $\mathring{\mathbf{o}}$ ιβ (ἔτει) Θεῶν Σεουήρου καὶ 11 Άντωνίνου Φαρμοῦθι δι' ἐπιτηρητ(ῶν)  $^{12}$  ἀγορα(vομίας) περὶ Τέκμει, οὖ τὸ δίκ(αιον) ἀπεγρά(ψατο)  $^{13}$ τῷ ἐνεστῶ(τι)1  $\tilde{\epsilon}$ τει  $T\tilde{v}$  $\beta$ ι παρά Aσκα  $\frac{14}{4}$ ταρίου ἀπελευθ(έρας)  $\Psi$ οσ . . . τος  $\frac{15}{6}$  ἀπὸ κώ(μης)Ταέμσεως, <math>ην καὶ αὐ  $^{16}$ τη παρακεχώ(ρηται) τ $\tilde{φ}$  ε (ἔτει) Θεοῦ  $^{17}$  Σεουήρου $\Theta \tilde{\omega} \vartheta \delta \iota' \dot{\epsilon} \pi \iota \tau \eta \varrho \eta \tau (\tilde{\omega} \nu)$  18  $\dot{\alpha} \gamma \varrho \varrho \alpha (\nu \varrho \mu \ell \alpha \varsigma) \pi \varepsilon \varrho \iota \pi \delta \lambda (\iota \nu) \dot{\nu} \pi \delta \Sigma \varrho \nu \eta \varrho \iota \varrho \varsigma$  'Oe-20 19 σενῶνος μητ(ρὸς) Θαήσεως ἀπὸ 20 κώμης . οασω, ἢν ἀπεγράψα(το) τῷ γ  $(\ddot{\varepsilon}\tau\varepsilon\iota)^{-21}\dot{\alpha}\pi\dot{\delta}$   $\dot{\delta}v\dot{\delta}(\mu\alpha\tau\sigma\varsigma)$   $\mu\eta\tau(\varrho\dot{\delta}\varsigma)$   $[\alpha\dot{v}\tau\tilde{\eta}\varsigma]$   $\Theta\alpha\dot{\eta}\sigma\iota\sigma\varsigma^{-22}\mu\eta\tau(\varrho\dot{\delta}\varsigma)$   $\Sigma\sigma\dot{\eta}\rho\iota\sigma\varsigma$ [τετέλ(ευτηκυίης) ἀτέ | κ(νου)  $^{23}$  άδιαθέτ(ου) έπ' αὐτῆ μό[νη κληφο(νόμφ)],25  $^{24}$   $\eta \nu \pi \alpha \rho \alpha \kappa \epsilon \chi \acute{\omega} (\rho \eta \tau \alpha \iota) \left[ \dots \tau \acute{\omega} \right] ^{25} \iota \epsilon \left( \it{\'e} \tau \epsilon \iota \right) \Theta \epsilon o \~{v} Alllov A \nu \tau \omega \nu i \nu o v$  $^{26}$  δι' ἀγορα(νομίας) περὶ Τέκμει ὑπὸ ἀφύ $\gamma$  $^{27}$ χιος ἀλεξᾶτος μητ(ρὸς) . ραauος  $^{28}$ ἀπὸ auωဴ(auης) auς auοκίνauεως, ἢν ἀπε $^{29}$ γοά(auατο) ἀ(auο) τῆς auάμμης 30 Θενπολ $\frac{30}{30}$ λού $\vartheta(ov)$  Αχιλλέως Αλεξάνδρου  $^{31}$ μητ(oo) Θαήσιος περί .....  $^{32}$  . . En to  $\tilde{v}$  Oeoduń [tov?]  $^{33}$  and nώ (mhs) Bued,  $\tilde{\eta}$   $\langle v \rangle$  nar [exist]  $\eta$  dev  $^{34}$   $\tilde{\eta}$ 35 Θενχολλοῦθος .. 35 ..... καὶ ἐπὶ τῷ προγε(γραμμένφ) 36 καταχωρισ(μῷ)  $\delta \varepsilon \delta \dot{\eta} \lambda (\omega \tau \alpha \iota)$  τὴν  $\dot{A}$ σκα $^{37}$  τάριον διεστρῶσθαι  $^{38}$ καὶ διακ $(\varepsilon \tilde{\iota} \sigma \vartheta \alpha \iota)$  ἐν ὀνό- $(\mu\alpha)\tau(\iota)$   $\alpha\dot{v}\tau(\ddot{\eta}_S)$   $\sigma v\mu\varphi\dot{\omega}v(\omega_S)$ . <sup>39</sup>  $\Delta\iota\dot{o}$   $\dot{\epsilon}\pi\iota\delta(\iota\delta\omega\mu\iota)$   $\tau\dot{o}\delta\epsilon$   $\tau\dot{o}$   $\dot{v}\pi\dot{o}(\mu\nu\eta\mu\alpha)$   $\ddot{o}\pi\omega_S$ 40  $\dot{\epsilon}$ πι $\frac{40}{2}$ σταλ $\ddot{\eta}$   $\dot{\epsilon}$ πιτηρ $(\eta)$ τ $(α\ddot{\iota}_S)$   $\dot{\alpha}$ γορα $(νομία_S)$   $\dot{\alpha}$ γήματ $(o_S)$   $\frac{41}{41}$ τελιο $\ddot{v}$ ν τον χρη-(ματισμόν) ως πρόκ(ειται). 42 ("Ετους) γ Αὐτοκράτορος Καίσαρος 43 Μάρκου 45 Αὐοηλίου Σεουήρου 44 Άλεξάνδρου Εὐσεβοῦς Εὐτυγοῦς 45 «Εὐτυχοῦς» Σεβαστοῦ Τῦβι λ

Folgen Unterschrift und die Anfangsworte des ἐπίσταλμα.

12 Ich ziehe im Gegensatz zu Wilcken und Eger die Auflösung ἀπεγρά(ψατο) der andern: ἀπεγρα(ψάμην) vor, obwohl der verstorbene Bruder des Ὁροις danach die ἀπογραφή erst 18 Jahre nach dem Ankauf gemacht hat.

18 l. ἀπό st. ὑπό?

20 Mit ἀπεγράψατο ist die ἀπογραφή gemeint, welche die Σουῆρις kraft der Erbschaft nach ihrer Mutter Thaesis gemacht hatte.

24 Subjekt zu παρακεχώρηται ist die

Thaesis.

28 Subjekt zu ἀπεγράψατο ist Αφύγχις.

### 201. Προσαγγελία betreffend einen Grundstücksverkauf. — Etwa 129 n.C.

— Faijûm. (S. 97 fg.)

P. Faj. 31 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Preisigke, Girowesen 304.

Das Alter des Papyrus wird durch die auch sonst vorkommenden βιβλιοφύλακες Διονύσιος und Θέων ungefähr bestimmt; s. die Introd. der Hgg.

 $^{1}(1^{\text{to}} \text{ H})$  [. . .]μρ[. .] σεσ[ $\eta(\mu\epsilon i\omega\mu\alpha\iota)$   $\iota$  .] (ἔτους), Μεσ[ $o(\varrho\eta)$ .  $^{2}(2^{\text{to}} \text{ H.})$  [Δ]ιονυσίωι καὶ Θέωνι γε[ $\gamma v(\mu\nu\alpha\sigma\iota\alpha\varrho\chi\eta\kappa\delta\sigma\iota)$   $^{3}$   $\beta\iota\beta\lambda(\iota o\varphiύ\lambda\alpha\xi\iota)$  ένκτήσεω( $\nu$ )  $^{5}$  Λοσι( $\nu o i \tau o v$ )  $^{4}$  παρὰ Απίας τῆς Ἡρᾶτ[o s το] $\tilde{v}$   $^{5}$  Ηρακλᾶτος ἀπὸ κώμης

1 ist nicht das ἐπίσταλμα, sondern ein Amtsvermerk; vgl. 200 l. 1 und 204 l. 1.

<sup>6</sup> Θεαδελφείας Θεμίστου μερίδος, μετὰ <sup>7</sup> κυρίου τοῦ τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς Τανε $\frac{8}{4}$ φερῶτος υίοῦ Τεῶτος τοῦ Σαμβᾶ.  $\frac{9}{4}$ φ' οὖ ἔχωι ἐν ἀπογραφῆι ἡμίσους  $\frac{10}{4}$ δεκάτου μέρους  $\frac{8}{4}$ μέρους ποινοῦ καὶ  $\frac{11}{4}$ ἀδιαιρέτου οἰκίας καὶ 10 αὐλῆς πρότερο(ν)  $\frac{12}{4}$ Θέωνος τοῦ καὶ Σωκράτους τοῦ "Ηρωνο(ς)  $\frac{13}{4}$  καὶ ὅλου οἴκου ἐν συνοικ(ίᾳ) ἐν τῆι προκειμένη  $\frac{14}{4}$  κώμη Θεαδελφεία βούλομαι έξοι- $\frac{15}{4}$  κονομῆσαι πέμπτον μέρος ὅλης  $\frac{16}{4}$ τῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ τοῦ ὅλου  $\frac{15}{4}$  οἴκου Σωκράτηι Διδᾶ τοῦ Σαμβᾶ  $\frac{16}{4}$  ἀπὸ Βιθυνῶν Ἰσίωνος πρωταπογίραψομένη)  $\frac{19}{4}$ τιμῆς ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) διακοσίων. Διὸ προσ $\frac{20}{4}$ αγγέλ- $\frac{20}{4}$ λωι ὅπως ἐπισταλῆι τῷ τὸ  $\frac{21}{4}$ γραφεῖον Θεαδελφείας συνχρημα $\frac{22}{4}$ [τίζ]ειν μοι ὡς καθήχει.

Zu 18 s. Eger 80 A. 5.

20 1. τῷ ⟨ἀσχολουμένω⟩ τὸ γραφ. ο. ä.

202. Προσαγγελία zu einem Grundstücksverkauf. — Etwas nach 72 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 97 fg.)

BGU 184 ed. Viereck. Nachtr. von Hunt und Wilcken in den Nachtr. zu BGU I.

Der untere Rand des Pap., auf dem die erbetene Verfügung der Bibliophylakes gestanden haben wird, ist abgebrochen.

1 Zur Überschrift Πώλ(ησις), welche im Bibliophylakion beigefügt ist, vgl. o. ä. Lond. 3 p. 116 (Nr. 903), 5:  $πωλ\tilde{ω}$ .

203. Προσαγγελία mit ἐπίσταλμα betreffend eine Grundstücksverpfändung.
— 108 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 97 fg.; 112.)

P. Oxy. 3, 483 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Crönert in Stud. pal. 4, 93.

Der Papyrus wird, obwohl auf ein Katökengrundstück bezüglich, hierher gestellt, weil er auch das ἐπίσταλμα der βιβλιοφύλαπες enthält; so auch BGU

379 (219). Anspielung auf dieses bei Verpfändung auch in Flor. 1 A. 11; Straßb. 52, 12.

. . . . . <sup>1</sup>[18 Buchst.] μητο[ο]ς Το[......] <sup>2</sup>[12 Buchst.].[.].. διὰ τοῦ  $\epsilon$ α[v]το $\tilde{v}$  .  $[\ldots$   $^3$  . . . . . . . ] i ερέως Διὸς καὶ "Ηρας κα[i . . . .  $^4$  . . . .  $5 \ldots T$ ά]ς  $\delta \pi \alpha \varrho \chi o \iota \sigma \alpha \varsigma \omega \iota \omega [\mu \eta \nu \ldots 5 \ldots \tau \tilde{\eta}] \varsigma$  ἀπηλ $[\iota \omega \tau o \upsilon \tau o - \iota \omega ]$  $\pi$ ]α $[\varrho]$ χίας ἐκ τοῦ Zην $[οδώ \varrho o v ^6 . . . . .] v . . [. . .]$ σει κλή $[\varrho]$ ν κατο $[\iota]$ κι[κ]. . . . . . ]

Spuren von 5 Zeilen, darin etwa zu ergänzen: [βούλομαι ὑπαλλάξαι τῶ δεῖνι πρὸς ἀργυρίου δραχμὰς x, ἐπὶ τῷ τὴν ἀπόδοσιν τῶν προκειμέ-

νων ἀργυρίου δραχμῶν .....].

 $^{12}$  τοιάκο[v]τα πο[i]ήσασ[v]α[i] έ[ω]ς πέ[ω] πτ[u]ς [επαγομε] [ω] [ω] [ω] $K\alpha\iota\sigma\alpha\rho\epsilon\iota' \circ v$   $\tau\circ\tilde{v}$   $\delta\epsilon[v\tau]\dot{\epsilon}\rho\circ v$   $[\kappa\alpha\iota]$   $\epsilon\iota\kappa\circ\sigma]^{14}\tau[\circ]\tilde{v}$   $\xi\tau[\circ]vs$   $T\rho\alpha\iota\alpha v\circ\tilde{v}$   $K[\alpha\iota]$ 15  $\sigma$  | αρος τοῦ κυρεί<math>[ συ, τόκου<math>] |  $^{15}$  δραχμιαίου μνᾶς κατὰ μ<math>[ ηνα ἀπὸ<math>] |  $^{16}$  τοῦέξης μηνός Φαρμοῦθι ον καὶ διορθ[ώσομαι] 17 έ]η[ί] συνκλ[εισ]μῷ έκάστης δωδεκα[μήνου. Διὸ]  $^{18} ἐπιδίδ[ο]μι [τ]ὸ ὑπόμν[η]μα ὅπως σῷ ἐπισ[τείλης]$  $20^{-19}$  τοῖς τῆς μητροπόλεως ἀγορανόμο[ις οὖσι δ $\grave{e}]^{-20}$  καὶ μνήμοσι τελειῶσαι τὸν χοημα[τισμὸν] 21 ώς καθήκει, καὶ [ό]μνύω θεοὺς Σεβα[στοὺς] 22 καὶ την Αύτοκράτορος Καίσαρος Νερον[α] 23 Τραιανού Σεβαστού Γερμανικού 25 Δακι[κοῦ]  $^{24}$  τύχην καὶ τοὺς πατρώους θεοὺς εἶναι  $^{25}$  τὰς προκ[ειμ]ένας  $\dot{\alpha}$ οούρας εἰδίας μου κα[ὶ]  $^{26}$ καθαρὰς ἀ[πὸ π]άσης κατοχῆ[ς] δημ[ο]σίας τ[ε]  $^{27}$  καὶ  $l\delta\iota o\delta\iota [\~{\kappa\eta_S}]$  εls τὴν ἐνεστῶσαν ἡμέρα[v.  $^{28}"Eτου_S]$  ένδεκάτου Αὐτοεν κράτορος Kαίσαρος  $^{29}$  Nερου $\tilde{\alpha}$  Tραιανο $\tilde{v}$   $\Sigma$ ε $\beta$ αστο $\tilde{v}$   $\Gamma$ [ε] $\rho$ [ $\mu$ α] $\nu$ ικο $\tilde{v}$   $^{30}$   $\Delta$ αμι[μοῦ] Φαμενὰϑ Σεβαστῆ.  $(2^{to} H.)$   $Aχιλλᾶς <math>^{31}$  Διδύμου ἐπεδέδωκα καὶ όμώμοκ[α] τον όρκον.

32 (3to H.) Σαραπίων δ σὺν Θέωνι βυβλιοφύλ(αξ) ἀγορανό(μοις)  $^{33}$  μητ(00)πόλ $(\varepsilon \omega_S)$  χα $(i0\varepsilon \iota \nu)$ . Έχει Αχιλλᾶς ἐν ἀπογοαφῆ τὰς ἀ00ος  $^{34}$ οας 35 έξ, διὸ ἐπιτελεῖτε ὡς καθήκ(ει). "Ετους «ενδε»  $^{35}$  ένδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νερουά 36 Τραιανού Σεβαστού Γερμανικού Δακικού 37 Φαμε-

 $\nu \dot{\omega} \vartheta \varkappa \vartheta$ .

7/11 versuchweise erg. M. 18 1. ἐπιδίδ[ω]μι.

27 1. ίδιωτι [κης]. 31 Ι. έπιδέδωνα.

25 1. ιδίας.

204. Προσαγγελία (betreffend einen Sklaven?). — 128 n. C. — Faijûm. (S. 95 A. 1.)

P. Lond. 2 Nr. 299 p. 151 ed. Kenyon. Nachtr. von Wessely, Denkschr. d. Wien. Akad. 47 IV 31 und Preisigke, Girowesen 285/6.

Lit.: Grenfell-Hunt, Class. Rev. 1898, 435; Lewald 11 A. 7; 37; Eger 28; Preisigke a. O.

Ob es sich um einen Sklaven handelt, ist nicht unzweifelhaft, vgl. S. 95.

 $^{1}$   $^{2}$  $A\pi o\lambda(\lambda \acute{\omega} v \iota o \varsigma)$   $\sigma \epsilon \sigma \eta(\mu \epsilon \acute{\iota} \omega \mu \alpha \iota)$   $\iota \gamma$   $(\ddot{\epsilon} \tau o v \varsigma)$   $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$ Φαῶφι κθ. 3 Διονυσίωι καὶ Θέωνι 4 γεγυ(μνασιαρχηκόσι) βιβλιο(φύλαξιν) ἐνκ(τήσεων) ἀρσι(νοείτου)  $^5$  παρὰ 'Ηρώδου τοῦ καὶ Πετε 'νεφρήους νεω-  $^5$  τέρου τοῦ Πετε 'νεφ[ρή]ους τοῦ Χαιρήμονος  $^8$  ἱερέως Σούχου θοοῦ μεγά-λου  $^9$  μεγάλου καὶ τῶν συννάων  $^{10}$  θεῶν καὶ τῆς) δμοπατρίου καὶ  $^{11}$  δμο·  $^{10}$  μητρίου ἀδελφῆς οὔσης  $^{12}$  καὶ γυναικὸς Μαρ.....  $^{13}$  ἱερείας τῶν αὐτῶν θεῶν ...  $^{14}$  ἀναγραφόμενος ἐπ' ἀμφόδο(υ)  $^{15}$  Βουταφίου. 'Ον ἀπεγραψά-  $^{15}$  μ[ε]  $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{1$ 

17 δ[οῦλ(ον) Wessely; ἄροε]να Preisigke. 18 ἐλ[ενθερῶ]σαι? B. Keil bei Preisigke 305 A. 3. Dann würde die Freilassung von Sklaven auf dem Besitzblatt vermerkt, was auch unbedingt notwendig war, wenn diese überhaupt auf demselben standen

# 205. Versprechen der Eigentumsübertragung auf Grund eines bestehenden Kaufvertrags. — 114/5 n. C. — Faijûm.

BGU 50 ed. Viereck. Nachtr. vom Hg. und Wilcken in den Nachtr. zn BGU I. Lit.: Mitteis, Hermes 30, 603; Rabel, Sav. Z. 28, 360/1.

Der Kauf ist chirographarisch, die καταγραφή soll durch notarielle Homologie erfolgen. Da diese nicht möglich ist, weil dem Ἐπίσταλμα der Bibliophylakes noch grundbuchsmäßige Hindernisse (oben S. 98) entgegenstehen, hat der Verkäufer um eine Frist zur Bereinigung des Grundbuchs ge beten

1[.] ... Αρποκρατίωνος Θεναπύγχι τεῖ  $^2$  Σαμβᾶτος μετὰ κυρίου τοῦ συγγενοῦς  $^3$ [.....]ου Νεμεσίωνος χαίρειν. Ἐπὶ πέ $^4$ πρακα τῷ πατρί σου Σαμβᾶτι Πειει $^5$ [οῦ]τι κατὰ χιρόγραφον δεδημοσιωμέ $^6$ [νου ....]μέρος  $^5$  ἐλαιωνοπαραδίσου περὶ  $^7$  Καρανίδα $\ll$ ν $¾ ἀρούρης μιᾶς, βουλομένης <math>^8$  σου καταγραφῆναι τοῦτο κατὰ δημο $^9$ σί[ο]υς [χρημ]ατ[ισ]μούς, ἢρώτησά σαι συνχ $^{10}$  ωρῆσέ μοι πρ<0>θεσμίαν έως τῆς τρια $^{11}$ κά[δ]ος τοῦ Φαμενὼθ τοῦ ἐν- 10 εστῶτος  $^{12}$  δ[κτ]ωκαιδεκάτου ἔτους Τραιανοῦ Καίσαρος  $^{13}$ το[ῦ κ]υρίου, ἐν & μηνὶ ἐπανακκον παρέξαι  $^{14}$ με τὴν βιβλιοθήκην καθαρὰν καὶ  $^{15}$ τὰ ἄλλα  $^{15}$  ἀρχῖα. Αὐτόθεν διμολογῶ κατὰ τ $^{16}$ ότε [τ]ὸ χιρόγραφον ἐνμένιν τῆ δηλου $^{17}$ μέν[η] προθεσμία<ν $> καὶ πυήσιν πάντα τὰ <math>^{18}$ πρ[οκί]μενα. Τὸ δὲ χιρόγραφον τοῦτο κύριον  $^{19}$ [ἔστ]ωι πανταχῆ ἐπιφερόμενον [ώ]ς ἐν  $^{20}$ [δη]μο-  $^{20}$  σίφ κατακεχορισμένον. Ἐτους  $^{21}$  δκτωκαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος  $^{22}$  Νερουᾶ Τραιανοῦ Αρίστου Σεβαστοῦ  $^{23}$  Γερμανικοῦ Δακικοῦ. Τῦβι τριακάδι.

Verso: ]ποοζοβθεσμίαζνβ φυνικῶνος Θεναπῦνχις.

Darüber, verkehrt, 3 unleserliche Zeilen.

1 τεῖ Ι. τῆι.

3 έπι 1. έπει.

9 l. σε. 10 συγχωρῆσαι.

13 l. ἐπάναγιον. 15 Ἄλλα ἀρχεῖα muß nicht notwendig fehlerhaft sein (so Naber, Arch. 1, 320 A. 8), da der weite Ausdruck ἀρχεῖα die βιβλιο-

Mitteis-Wilcken, Chrestomathie. II.

16 l. τόδε. 17 l. ποιήσειν.

17 1. ποιησειν. 20 1. κατακεχωρισμένον. Verso 1. φοινικώνος. 206. Eintragung auf Grund eines Chirographum. — 119 n. C. — Aus dem νομὸς Απολλωνοπολίτης Έπτακωμίας. (Vgl. S. 98; 110.)

P. Gieß. 8 ed. Eger (Ed. princ. Eger, Grundbuchwesen 68). Lit.: Eger, Grundbuchwesen 69 fg., 87 fg.; Mitteis, Leipz. Sitz.-Ber. 1910, 258 fg.

Psenpachumis hat von Apollonios ψιλοί τόποι durch Chirographum gekauft. Er erfährt nachträglich, daß ein gewisser Petosiris ein von demselben

Apollonios ausgestelltes Verkaufschirographum über dieselben Grundstücke der Bibliothek apographiert hat und sie weiter verkaufen will. Darum bittet er um Inhibierung des Verkaufs, bis über die Prioritätsfrage entschieden ist. Das Gesuch ist nach Annahme des Hg. in Analogie der Gießener Stücke als an den Strategen gerichtet anzusehen, dessen Kompetenz zu einstweiligen Verfügungen auch in 199 (s. Einl. dazu) angenommen wurde; vgl. auch S. 29.

Der Papyrus zeigt zunächst, daß ἀπογραφαί auch auf Grund chirographarischen Erwerbs möglich waren, während man sie bisher nur auf Grund von δημόσιοι χοηματισμοί für zulässig ansah (S. 98). Ob das χειρόγραφον des Petosiris nicht wenigstens ein δεδημοσιωμένον (S. 84 fg.) war, ist unbekannt. Klar ist ferner, daß Psenpachumis, der seinen Erwerbstitel jedenfalls für einen dinglichen hält, glaubt, wenngleich bloßer außerbücherlicher Erwerber, doch gegen Petosiris durchdringen zu können. Andererseits aber fürchtet er sich vor dessen bücherlichem Nachmann. Daraus wird man zunächst schließen dürfen, daß unter gewissen Voraussetzungen der Bucherwerber (hier der Nachmann des Petosiris) dem außerbücherlichen vorging. Welches diese Voraussetzungen waren, könnten wir nur dann sagen, wenn wir wüßten, warum Psenpachumis doch wenigstens gegen Petosiris aufzukommen hoffte, der doch auch eingetragen war. War es, weil er diesen für bösgläubig (in bezug auf den außerbücherlichen Erwerb) hielt, so fiele das Gewicht auf die bona fides des Erwerbers. Vielleicht aber betrachtete er den Erwerbstitel des Petosiris als gefälscht; dann wäre wenigstens nicht notwendig (wenngleich immer noch möglich), den Schutz des Bucherwerbs gegen den außerbücherlichen als durch bona fides bedingt zu denken.

Jedenfalls aber soll die Verfügung des Strategen wie eine Grundbuchssperre zugunsten des Psenpachumis wirken.

 $^1(1^{\mathrm{te}}\ \mathrm{H.})\ \alpha[\ldots]$   $\omega \nu i$   $\mathrm{i}$   $\mathrm{g}$   $\mathrm{i}$   $\mathrm{f}$   $\mathrm{h.}$   $\mathrm{f}$   $\mathrm{g}$   $\mathrm{h.}$   $\mathrm{g}$   $\mathrm{h.}$   $\mathrm{h.}$   $\mathrm{g}$   $\mathrm{h.}$   $\mathrm{g}$   $\mathrm{h.}$   $μαὶ τὴ[ν συμ] <math>φωνηθεῖ \langle σ \rangle αν τιμὴν <math>^3 τ\ddot{φ} Aπολλφνίφ ἀρ[ιθ] μήσας ἔσχεν τὴν$ 5 πρ $\tilde{\alpha}^4$ σιν κατά χειρόγραφον αὐτοῦ ἰδιόγραφον ἐπ'  $\tilde{\alpha}^5$ νόματος τοῦ Αρποκρ $\tilde{\alpha}$ . Έπεὶ δὲ σήμερον <sup>6</sup>μεταλαμβάνω Πετοσῖοίν τινα Παχομψάιτος <sup>7</sup>ἀπογεγράφθαι είς την των ένκτησεων <sup>8</sup> βιβλιοθήκην αντίγραφον χειρογράφου <sup>9</sup> ώς 10 γενόμενον αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Απολλωνι[.]. 10 πράσεως τῶν αὐτῶν τόπων ἐπὶ μηνὸς 11 Θῷθ τοῦ αὐτοῦ γ (ἔτους) καὶ βούλεσθαι τούτους 12 μεταπωλησαι, ἀναγκαίως ποοῆλθον 13 διὰ τοῦδε τοῦ ἀναφορίου ἀξιῶν ἐπισχε 14 δηναι

<sup>5</sup> Άρποκρᾶς ist der in l. 19 genannte

Sohn des Ψενπαχούμις, der als sein Stellvertreter kontrahiert hat. 6 zu μεταλαμβάνω vgl. 31 II 2 u. Anm. dazu.

τὴν ποᾶσιν μέχοι ἂν περὶ τούτου  $^{15}$  κριψῶμεν, ἵν' ὧ [β]εβοηθημένος.  $_{15}$   $^{16}$  Διευτύχει.  $^{17}$  ( $^{2\text{to}}$ ? H.) ("Ετους)  $\underline{\gamma}$  Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Αδριανοῦ  $^{18}$  Σεβαστοῦ Φαρμοῦθι δ.  $^{19}$  ( $^{3\text{to}}$ ? H.) [Ψε]νπαχοῦμις Αρτβῶτος διὰ Αρποκρᾶ υἱοῦ  $^{20}$  ἐπ[ι]δέδωκα [ώ]ς πρόκειται.

207. Schreiben des ἀρχισικαστής an den Strategen wegen Durchführung einer bücherlichen Eintragung. — 135 n. C. — Faijûm.

 $\operatorname{BGU}$ 73 ed. Viereck. Nachtr. von Wilamowitz und Wilcken in den Nachtr. zu  $\operatorname{BGU}$ I.

Lit.: Lewald a. O. 70 fg.; Eger a. O. 116 A. 1, vgl. 66/7.

Die Auslegung dieses Stückes ist zweifelhaft, und es wird darum nur mit Vorbehalt an dieser Stelle eingereiht.

Man kann es so auffassen, daß Julius Agrippianus (über dessen Persönlichkeit s. Arch. 3, 94 A. 2) beim Archidikastes mit jemand einen Vertrag in Form der συγχώρησις beim ἀρχιδικαστής geschlossen und nun letzteren gebeten hatte, den Inhalt dieses Vertrags intabulieren zu lassen; von anderer Seite (Lewald) ist daran gedacht worden, daß der Archidikastes hier wie auch sonst öfter (Kap.V) in einem Vollstreckungsverfahren funktioniert und ein Amtsauftrag von ihm vorliegt, durch welchen er im Vollstreckungsweg eine Vollstreckungsmaßnahme eintragen läßt.

Für das erstere würde sich eine ziemlich sichere Paralle in BGU 825 finden, welches (fragmentierte) Stück wohl an den ἀρχιδικαστής gerichtet ist und Intabulierung einer συγχώρησις zum Zweck hat (s. daselbst l. 13 fg., wo etwa zu lesen ist 14 fg.: [τοῖς] τῶν [ε]γνιτήσεων . . . βιβλιοφύλαξι ἀ[ξιῶ] ⟨προσταχθῆναι⟩, ἐπιλαβοῦσι τὸν πε[ρl τ]ῆς ἐγδό[σε]ως [ἐπεσκεμμένον? χρη-] ματι[σμὸν ποιήσασθαι τὰ τῆς παραθέσεως ὡς καθήκει]).

Für das letztere (zu welchem etwa BGU 832 zu vergleichen) sprechen in unserer Urkunde die Worte 1.9 fg.:  $\hat{\epsilon}\hat{\alpha}\nu$   $\tau\hat{\alpha}$   $\delta\iota'$   $\alpha\hat{\nu}\tau o\tilde{\nu}$   $\delta\epsilon\delta\eta\lambda\omega\mu\acute{\epsilon}\nu\alpha$   $\hat{\alpha}\lambda\eta\vartheta\tilde{\eta}$ , die keinen Sinn geben, wenn man sie auf eine Vertragsurkunde bezieht, wohl aber bei einem Exekutionsgesuch auf Grund einer Exekutivurkunde. Sie würden bedeuten, daß die Vollstreckung nur zu vollziehen ist, wenn der Judikatsanspruch noch besteht (vgl. Kap. V) und der Buchstand es erlaubt, d. h. der Exekut eingetragen ist. Freilich bleibt bei dieser Auffassung das Bedenken, daß sonst die Exekutionsdekrete vom Statthalter ausgehen; der Archidikastes besorgt nur die Zustellung und pflegt dabei das Dekret des Statthalters zu zitieren.

Zu beachten ist, daß der ἀρχιδικαστής mit den βιβλιοφύλακες nicht direkt, sondern nur durch Vermittlung des Strategen als des obersten Gaubeamten verkehrt.

 $^1$ Κλαύδιος Φιλόξενος νεωπόρος τοῦ μεγάλου  $^2$  Σαράπι[δ]ος γεν[ό]μεν[ο]ς ἔπαρχος σπεί  $^3$ ρης πρώτης Δαμα[σκ]ηνῶν, τῶ[ν] ἐν  $^4$  τῶι Μουσείωι σειτουμένων ἀτελῶν  $^5$ είερεὺς παὶ ἀρχιδιπαστης Αρχίαι  $^6$ σ[τρα]τηγῶι Αρ-  $_5$  σινοείτου τῶι  $^7$ [τιμι]ωτάτω[ι] [χ]αίρειν.  $^8$  Βι[βλί]διον Ἰουλίου Αγριππιανοῦ ση  $^9$ μειωσάμενος ἔπεμψά σοι ἐὰν  $^{10}$ οὖν τὰ δι' αὐτοῦ δεδηλωμένα  $_{10}$ 

<sup>11</sup> ἀληθῆ ἦ καὶ μηδὲν ἐμποδίζη, <sup>12</sup> εὖ ποιήσεις ἐπιστείλας τοῖς τῶν <sup>13</sup>[ἐ]γ<sup>15</sup> κ[τ]ή[σε]ων τοῦ ὑπό σοι νομοῦ <sup>14</sup> [β]ιβλιοφύλαξιν ἐπιλαβοῦσι τὸν <sup>15</sup> χρ[η]ματισμ[ὸ]ν ἐπε[σ]κε[μ]μένον <sup>16</sup> π[οιήσασθ]αι τὰ τῆς παραθέσεως ὡς <sup>17</sup>κ[α]θήκει. (2<sup>16</sup> H.) Ἐρρῶσθαί σε εὐχομαι, τιμιώτ(ατε). <sup>18</sup> (3<sup>16</sup> H.) ("Ετους) ιθ
Αὐτοκράτορος Καίραρος Τραιανοῦ Αδριανοῦ Σεβαστοῦ Παῦνι κς.

### 3. REGULÄRE AIIOTPAФAI ÜBER EIGENTUMSERWERB.

Vor allem vergleiche man hier P. Lips. 3 (abgedruckt oben Nr. 172, Kaufvertrag mit angeschlossener  $\partial \pi o \gamma \varrho \alpha \varphi \acute{\eta}$ ). Dieser Papyrus hat den Vorzug, außer der  $\partial \pi o \gamma \varrho \alpha \varphi \acute{\eta}$ , welcher er eigentlich dient, noch deren Beilage, den Kauf, zu umschließen, während in den übrigen Fällen dieser mit der  $\partial \pi o \gamma \varrho \alpha \varphi \acute{\eta}$  nicht auf derselben Rolle gestanden hat, sondern separat beigelegt worden ist. Dem P. Lips. 3 gleicht der (jedoch fragmentierte) P. Teb. 472 dese.

208. ' $A\pi o\gamma \varrho a\varphi \acute{\eta}$  auf Grund eines Kaufs. — 127 n.C. — Tebtynis. (Vgl. S. 99.)

P. Teb. 323 edd. Grenfell-Hunt.

Am Schluß eine kurze Subskription der βιβλιοφύλαπες, vgl. S. 100. In l. 1 steht ein Kanzleivermerk.

 $^{1}$  (1<sup>te</sup> H.) M[o]σχί(ων) σεση(μείωμαι) ια (ἔτους) Τοαιανοῦ A[δοιανοῦ]  $^{2}$ [Σεβασ]τοῦ [μ]η(νὸς) Καισαρείο(ν) κζ.

5  $^3(2^{\text{to}} \text{ H.})$  'Ισίωνι [καὶ] " $\Omega[\varrho]$ ωι κ[εκο]σ(μητευκόσι) γεγυμ(νασιαρχηκόσι)  $\beta[\iota\beta\lambda\iota o]^{4}$   $\Phi[\dot{\iota}\lambda(\alpha\xi\iota\nu)]$  ένκ[τ]ήσε(ων) Αρσι(νοίτου)  $^5[\pi]$ αρὰ Εὐτύχου το[ῦ κ(αὶ)] 'Ηρακλείδ(ου) Μαρσ[ισούχ(ου)]  $^6$  τ[ῶ]ν ἀπὸ κώμης Τεπτύνεως τῆς Πολέμω(νος)  $^7$  μερίδος. Απογράφομαι [π]ρ[ώ]τως ἢν  $^8$  [ἠ]γόρασα τῆι ἐνειστώσηι ἡμέρα  $^9$  παρὰ Ταορσενούφεως τῆς Πάσ[ι]τος  $^{10}$  τοῦ Αρμιύσιος τῶν ἀπὸ [τ]ῆς αὐτ[ῆ]ς  $^{11}$  κ[ώ]μ[η]ς μετὰ κυρίου τοῦ ἐαυτῆς  $^{12}$  κ[α]τὰ μητέρα ἀνεψιοῦ Όρσεως  $^{13}$  Έ[ρ]μοῦ τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῆι [..]τ(ρικὴν)  $^{14}$  [οἰ]κίαν καὶ αὐλὴν ἐν τῆ[ι] κώμηι καθαρὰ[ν]  $^{15}$  ἀπὸ ὀφιλῆς ὑποθήκης καὶ παντὸς  $^{16}$  [δι]ενγυήματος. Διὸ ἐπιδίδωμει  $^{17}$  τὴν [ἀ]πογραφήν, τιμῆς ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) διακοσίω(ν).

 $^{18}(1^{\text{to}} \text{ H.})$  Πρώ $[\tau(\omega_S)]$  καταμεχώριστ $(\alpha\iota)$ .

1 Die erste Hand hat natürlich später geschrieben als die zweite.

12 Zu πρώτως s. S. 101. 13 [πα]τρικήν oder [μη]τρικήν.

209. Άπογραφή auf Grund von Intestaterbschaft. — 226 n.C. — Hermopolis magna. (Vgl. S. 100 A. 1.)

P. Lond. 3 Nr. 940 (p. 117/8) edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Wilcken, Arch. 4, 542. Lit.: Lewald S. 28; 41; 49 fg.; Eger S. 147.

In diesem Stück sowie in 211 ist die Subskription der Bibliophylakes eine ausführliche; dazu noch P. Oxy. 715 (212). Die Bemerkung der Biblio-

phylakes, daß der Erblasser μηδεν λοιπογραφεῖται' (vgl. Lond. 3 p. 121), d. h. daß im Grundbuch keine Rückstände desselben angemerkt sind, bezieht sich jedenfalls darauf, daß bei Fiskalschuldnern der Fiskus eine κατοχή ihrer Grundstücke zu bewirken pflegte (Mitteis, Röm. Priv.-R. 1, 370 fg.). Der Erblasser war also in irgendeinem Haftungsverhältnis zum Fiskus gestanden, worauf auch Lond. 3 p. 149, 8 hindeutet. Doch war im Kataster auch angemerkt, daß dasselbe ohne Rückstand erloschen war. — Zum ganzen Stücke vgl. Lond. 3 p. 29/30 und 148, wo es sich überall um dieselbe Familie handelt; aus letzterem Stück sieht man auch, daß der der ἀπογραφή zugrunde liegende Erbfall schon im Jahr 211 (spätestens) eingetreten war, die ἀπογραφή also sehr unpünktlich erfolgt.

 $^1$ Βιβλ(ιοφύλαξιν) ἐνκτήσεων Ἑομοπολ(είτου)  $^2$ παρὰ Αὐρηλίων Ἑρμείνου τοῦ καὶ Μώρου καὶ  $^3$ Θεογνώστου τοῦ καὶ Μώρου ἀμφοτέρων Ἑρο-  $^4$ μαίου τοῦ καὶ Παθώτου Αχιλλέως μητρὸς  $^5$ Σουεροῦτος Ἑρμοπολ(ειτῶν)  $^5$  ἀναγρα(φομένων) ἐπ' ἀμφόδου πόλεως ἀπηλ(ιώτου).  $^6$  Απογραφόμεθα εἰς τὸ ἐνεστὸς  $^5$  (ἔτος) Μάρκου Αὐρηλίου  $^7$  Σεουήρου Αλεξάνδρου Καίσαρος τοῦ κυρίου  $^8$  ἀπὸ κληρονομίας τοῦ πατραδέλφου ἡμῶν  $^9$  Ἑρμείνου Αχιλλέως ἀνα(γραφομένου) ἐπὶ πόλ(εως) ἀπηλ(ιώτου) τετε  $^{10}$ λευτηκότος ἀτέκ- 10 νου καὶ ἀδιαθέτου ἐπί τε  $^{11}$  ἡμῖν καὶ ἑτέρφ ἀδελφῷ Ἱσιδώρφ τῶν αὐτῶν  $^{12}$ γονέων μόνοις κληρονόμοις τὸ καθ' ἡμᾶς  $^{13}$  δίμοιρον μέρ[ο]ς ὁλοκλήρου οἰκίας καὶ αὐλῆς  $^{14}$  καὶ χρηστηρίων καὶ ἀνηκόντων πάν  $^{15}$ των ἐν Ἑρμο-  $^{15}$ πόλ(ει) ἐπ' ἀμφόδου φρουρίου λιβὸς  $^{16}$  διὸ ἀναφέρομεν καὶ ὀμνύομεν τὴν Μ[ά]ρκου  $^{17}$  Αὐρηλίου Σεουήρου Αλεξάνδρου Καίσαρος τοῦ  $^{18}$  Κυρίου τύχην οὕτως ἔχειν. (Έτους)  $^5$  Αὐτοκράτορος  $^{19}$  Καίσαρος Μάρκου Αὐρη-λίου Σεουήρου Αλεξάνδρου Σεβαστοῦ Αθὸρ  $^7$ .

(2<sup>to</sup> H.) Αὐρήλιος <sup>21</sup> Αρτεμίδωρος βουλ(ευτής) βιβλ(ιοφύλαξ) διὰ Α(ὐ-ρηλίου) Σαραπάμμωνος γ(ραμματέως). Παραπειμ(ένου) <sup>22</sup>τῷ ὀνόμ(ατι) τοῦ πατραδέλφου ὑμῶν, μηδὲν αὐτὸν τὸ σύνολον <sup>23</sup> λοιπογραφεῖσθαι, καὶ ἀδήλου ὅντος, εἰ ὑμεῖν διαφέρει ἡ κληρονο <sup>24</sup> μία αὐτοῦ, ἔσχον ἴσον.

### 210. ἀπογραφή einer Hypothek. — 220 n. C. — Hermupolis magna.

P. Lips. 8 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 559; 4, 461; Grenfell-Hunt zu Teb. 263 l. 4.

Zu diesem Stück vgl. 211, wo die hier von Aur. Tithoëtion selbst fatierte Forderung nach dessen Tode von seinen Kindern als Erbstück fatiert wird. — Zu l. 6 vgl. Kap. X.

 $\Sigma \alpha o [\tilde{\alpha} \ \Omega o \epsilon] t rov \ e [rov \ alt \eta \vartheta \'ev] ro [s \ \dot{v} \pi' \ a\dot{v} r \tilde{\eta}] s \ ual \ \acute{\epsilon} \pi \iota \tau o a \pi \acute{\epsilon} v \tau (o s) \ \dot{v} \pi \dot{o}$  $A\dot{v}$ οηλίου Kάστορος τοῦ καὶ  $\Theta[\alpha]$ υμ $[\alpha]$ στ[οῦ] ἐν[ά]ο $\frac{1}{2}$ [χου ἐξη]γη[τοῦ]βον[λ(ευτοῦ) τ]ης α(ἀτης) [Εομοῦ] πόλεως δίκαιον ὧν ὑπήλλαξέν μοι κατὰ $\delta\iota\alpha\gamma\varrho\alpha(\varphi\dot{\eta}\nu)$   $[\dot{\epsilon}]\pi[\dot{\iota}$   $\tau]\varrho\dot{v}$   $\alpha(\dot{\upsilon}\tau\varrho\dot{v})$   $\delta$   $(\ddot{\epsilon}\tau\varrho\upsilon)$   $^{8}[\tau\varrho\dot{v}$   $\mu\nu\varrho\dot{\iota}\varrho\dot{v}]$   $\pi\epsilon\varrho\dot{\iota}$   $\tau\dot{\eta}\nu$   $\alpha(\dot{\upsilon}-\dot{\upsilon})$ τὴν) Μοιοῶν ἐκ τοῦ Διονυσίου καὶ Διοκλέου(ς) κλήρων κατο[ι]κικῶν  $_{10}$  δευτέρας  $\chi$ [οί] $\tau(\eta \varsigma)$  ἄρουρα [ $\mu$ ία]  $^{10}$ [ $\pi$ ρὸς ἃς δ] $\varphi$ εί[ $\lambda$ ]ει  $\mu$ οι κατὰ τὴν α( $\dot{v}$ την) διαγρα(φην) καιφαλαίου καὶ τόκου δραχμιαίου δραχμάς δυτα 11 [κοσίας τε]σσεράκοντα είς ἀπόδοσιν Θῶθ τοῦ ἰσιόντος ε (ἔτους) ἐφ' οἶς ἄλλοις ἡ διαγραφή έσ $\frac{12}{2}$ [τιν,  $\tilde{\eta}$ ς τὸ] ἀντίγρα(φον) ἐν ἐκτάκτφ ὑμεῖν ἐκήνε[γ]κα. Δι' δ  $\dot{\alpha}$ ναφέρ[ω] καὶ  $\dot{\alpha}$ μνύω τὴν'  $^{13}[M\acute{\alpha}$ ρκου  $^{\prime}$ Αν]τωνίνου Καίσαρο[ς το] $\tilde{v}$  κυρίου τύχην οὕτως ἔχειν. ("Ετους) δ  $^{14}$  [Αὐτοκράτορος K]α[ℓ]σαρος Mάρκ[ο]v $_{15}$   $A\dot{v}o\eta\lambda[i]ov$   $^{\prime}Av au\omega ivov$   $E\dot{v}\sigmaarepsiloneta[o] ilde{v}_S$   $E\dot{v} au v\chi[o] ilde{v}_S$   $^{15}$   $[\Sigmaarepsilonetaau\sigma auo ilde{v}]$   $A\dot{\phi}[o]\iotalpha[v]o ilde{v}$ ιθ. (3te H.) Αὐρήλιος Τιθοητίων [δ] καὶ Σαραπάμμων ἐπιδέδω[κ]α καὶ αμοσ[α] <sup>16</sup> [τὸν δοκον]. (4<sup>te</sup> H.) Αὐοηλία Κολλαῦχις Θαήσιος εὐδοκᾶζς». $A\dot{v}$ οήλιος  $\Sigma$ αρᾶς  $\Omega$ οίτου  $\delta$  ἐπι $\frac{17}{2}$ [τραπεὶς ἐπ]ιγέγραμμαι αὐτῆς  $\varkappa\dot{v}$ ος καὶ ἔγοαψα ὑπὲο αὐτῆς μὴ ἰδυίης 18 [γοάμμα]τα.

9  $\pi o l \tau \eta$  ist der Rayon in der Flur, zelle eines nicht zusammenhängenden ähnlich wie  $\sigma \varphi \varrho \alpha \gamma l s$ , oder auch die Par- Grundstückes. S. Anm. zu 150 l. 9.

# 211. Άπογραφή der in 210 einbekannten Hypothek durch die Erben des Gläubigers. — 233 n. C. — Hermopolis magna.

P. Lips. 9 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 559; 4, 461. Lit.: Wenger, Gött. G. A. 1907, 297.

 $^{1}B\iotaeta\lambda(\iota \circ \phi \circ \lambda lpha \xi \iota v)$   $\dot{\epsilon}\gamma(\varkappa \tau \eta \sigma \epsilon \omega v)$   $\dot{\epsilon}E \circ \mu(\circ)[\pi(\circ)]\lambda(\epsilon \iota \tau \circ v)$   $^{2}\pi \alpha \circ \dot{\alpha}$   $\dot{A}\dot{v}\circ \eta[\lambda \iota \omega]v$ Αχιλ[λ]έως τοῦ καὶ Σαπρίωνος κ[αὶ "Η]ρωνος κα[ὶ] Εὐδαιμονίδος τῆς καὶ  $E\tilde{v}^3 au o_S au \omega au \omega \omega au d\phi \eta \lambda ( \kappa \omega v au \kappa d \delta \omega v au ( \eta \lambda ( o v ) ) au T [\iota] \phi \eta [ au \omega v o_S au] o v$ καὶ Σαραπάμμωνος Έρμιου [τ]οῦ καὶ 4'Αχιλλέως μητρὸς Α[τ]ρηλίας 'Αρη-5 τοῦ[τ]ο[s] τῆ[s] κα[λ H]οωνοῦτος Hοωνος ἀστῆς Eομοπολει5τῶν ἀναγοα-(φομένων) έπ' ἀμφόδου φοουρίου λιβὸς διὰ τῆ[ς] π[ρ]οκειμένης ἡμῶν μητοὸς Aὐοη $[\lambda]$ [las]  $^6$  [Hοωτοῦτος τῆ[s] καὶ] [Aοη[vοῦτος οἴσης καὶ ἐπακο- $\lambda [o]v \partial \eta \tau \varrho i \alpha g$  συνεστώτο[g] αὐτ $\tilde{\eta}$   $A\dot{v}[\varrho]\eta \lambda lov$  <sup>7</sup>  $E \varrho \mu i ov$  τον καὶ  $[A\mu] \epsilon [\varrho l\mu$ - $\nu]ov Avov\beta i \omega vos [n]a i \Leftrightarrow [non]ua[n]i[s] \varepsilon i. Anoyo a \phi i u \varepsilon d a \varepsilon i s \tau i \varepsilon v \varepsilon \sigma \tau i [s]$ μυρίου ποινῶς έξ ἴσου κατὰ τὸ τ[ρ]ίτον  $δℓ^9$ καιον τῶν ὀφε[ιλο]μέν[ων] ύπὸ Αὐοηλίας Κολλαύ[χιος Θαήσ]ιος Κολλούχιος ἀπὸ κώμης Μοιοῶν 10 10 μετὰ κυρίου Σα[ο]ᾶ Ώρειτος ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώ[μης το]ῦ α[lτ]ηθέντος ὑπ' αὐτῆς καὶ ἐπιτραπέν $\frac{11}{11}$ τος ὑπὸ [Α]ὐρηλίου [Κ]άστορος τοῦ καὶ Θαν- $\mu[\alpha\sigma\tau]$ οῦ  $[\dot{\epsilon}\xi]\eta[\gamma]\eta\tau\epsilon\dot{\nu}\sigma\alpha\nu\tau$ ος βουλευτοῦ τῆς  $[\alpha]\dot{\nu}\tau$ ῆς  $^{12}\dot{\epsilon}E$ ομοῦ πόλεως τῷ  $\pi$ ροδεδηλωμέν $\varphi$  [ή $\mu$ ] $\tilde{\omega}$ [ $\nu$ ]  $\pi$  $\varphi$ [ $\tau$ ρ $\lambda$ ] T $\iota$ θοητίων $\iota$   $\tau$  $\tilde{\omega}$  καλ  $\Sigma$ αρ[απά] $\mu$  $\frac{13}{2}$  $\mu$ ων $\iota$ 

<sup>6 1.</sup> Ἡρωνοῦτος, ἀρητοῦτος.

τ[οῦ] αὐτοῦ ἀμ[φ]όδου φοουρίου λιβ[ὸς με[τ]ηλλαχότι ἐφ' ἡμῖν μόνοις μληρ[ο]ν[όμοι]ς <sup>14</sup> μαθ' ἢν ἔθετο [ [ [ ομαικὴν διαθή[κ] ] ην [τὴν καὶ . . . . ]μεθ ]ερμηνευθεῖσαν τῷ α (Ε'τει) τῆς ε[ψτυ]χεστάτης  $^{15}$ ταύτης αὐτοκρατορείας  $_{15}$ Μεσορή κατά διαγρα(φήν) τ[ελειωθεί]σαν διά τῆς ἐν Ἑρμοῦ πόλει Μισθωτῶν 16 τραπέζης τῷ μετὰ τὸ κε (ἔτος) Θεοῦ Σεουήρου Αντωνίνου Μεγάλου  $\delta$  (έτει) μηνὶ Αδριανῶ κε $\frac{17}{2}$ φαλαίου  $\sigma[\dot{v}]v$  τόκω δραχμιαίω εἰς ἀπόδοσιν  $\Theta[\tilde{\omega}v]\vartheta$ ' τοῦ έξῆς ε (ἔτους) ἀργυρίου δραχμῶν δατα  $\frac{18}{2}$  ποσίων τεσσερ[ά] ποντα έπὶ ὑπαλλάγματι ματὰ τὴν αὐτὴν διαγραφὴν αἶς ἐδήλωσεν 19 υπάρχειν αὐτῆ περί Μοιρῶν ἐκ τοῦ Διονυσίου καὶ Διοκλέους κλήρων κατοικ[ι]καῖς 20 ἀρούρα[ις τ]ρι[σίν] οὔσαις ἐν δυσὶ κοίται|ς, ὧν μιᾶς κ]οί- 20 της ἄρ[ο]υρ[α]ι δύο, έτέρας ή λοιπή ἄρ[ο]υρα 21 μία ἀπολούθως τῆ δια- $\gamma \rho \alpha \phi \tilde{\eta}$   $\tilde{\eta}_S$  τὸ ἀντίγο  $[\alpha] \phi$ ον ἐγλημφθὲν ἐπεσκεμμένο  $[\nu]$  ἀ]πὸ τοῦ  $^{22}$  κατακε[ι]μένου έν [τ]αῖς παρ' ὑμῖν ἐγκτήσε[σι]ν [εί]οομ[ε]νου τραπεζειτικοῦ  $v\tilde{v}[v \ \dot{\epsilon}]\pi\eta^{23}v\dot{\epsilon}$ γκαμ $[\epsilon v \ \dot{v}]$ μ $[\tilde{\iota}v \ \sigma]\dot{v}v \ \tau\tilde{\omega} \ \tau\tilde{\eta}$ ς διαθήκης ἀντι $[\gamma]$ οάφ $\omega \ \epsilon[\dot{\iota}\varsigma \ \tau\tilde{o}]$ την παράθεσιν γενέσθ[αι] 24 και δμινόομ[εν την] Μάρκου Αυρηλίου Σεου-("Ετους) ιβ Αὐτοκράτορος Καίσα[ρος Μ]άρκου Αὐ[ρηλ]ίου Σεουήρου 'Αλεξάνδο[ο]ν <sup>26</sup> Εὐσεβοῦς Εὐτ[ν]γοῦς Σεβαστοῦ Παγὼν ιη. (2<sup>te</sup> H.) Αὐοήλιοιζς Άχιλλεὺς δ κ[α]ὶ Σαποίων 27 καὶ "Ηρων καὶ Εὐδεμονεὶς ή καὶ Εὐς ἀφήλικες διὰ τῆς μητοὸς 28 Αὐοηλίας 'Αρητοῦτος τῆς καὶ 'Ηρωνοῦτος έπεδεδώκαμεν καὶ ἀμό.29 σαμεν τὸν ὅρκον. Αὐρήλιος Ἑρμία[ς δ] καὶ  $^{2}$ Αμέριμνο $[\varsigma]$  καὶ ώς χρηματίζω  $^{30}$  συνέστην αὐτῆ καὶ ἔγραψα ὑπὲ[ρ αὐτ]ῆς  $_{30}$  $[\mu\dot{\eta}]$  εἰδυίης γοάμ $[\mu\alpha]$ τα.  $(3^{\text{te}} \text{ H.})$  Αὐοήλιος  $^{31}$  Σομεῖνος βουλ $(\epsilon \nu \tau \dot{\eta} \varsigma)$ βιβλιοφύλ(αξ) διὰ Aὐοηλίου Σ[...] τοῦ καὶ Εομίου γοαμματ(έως). Τῶν ἀπογραφομένων  $^{32}$   $\times$  ἀφη[λίκ]ων τριῶν οὐ διακειμ(ένων) ἐν ὀνόμ(ατι) τῆς ὑποχοέου [καὶ κ]υρίων ὄντ[ω]ν τῶν διὰ τῆς διαθήκης τοῦ 33 κατρὸς  $\dot{v}$ μῶν (korrigiert)  $\delta \eta \lambda o[v]$ μένων πάντων ... [.....]... τῆς  $\delta \iota \alpha \gamma o \alpha(\phi \tilde{\eta} \varsigma)$ έγλημψει πρωτοπ(ραξίας) 34 × φυλ(ασσομένης) τῶι φίσκω καὶ οἶς ἄλλοις δέον έστιν ἔσχον ἴσον. >>> 35 >>>>>>> 35

16 Man beachte die in der Jahreszählung hervortretende Damnatio memoriae, betreffend die Regierungen des Macrianus und Heliogabalus. S. meine Bem. in P. Lips. p. 34.

19 1. ἐκ τῶν.

21 Zum ἀντίγο, ἐπεσκεμμένον vgl. S. 64 A. 1 und S. 72. 22 zu elgóuevov s. S. 63.

30 fg. Die Kreuze sollen die  $\dot{v}\pi$ oye $\alpha$ g $\dot{\phi}\dot{\eta}$  gegen Zusätze schützen.

32 fg. Vgl. P. Straßb. 34 l. 25, BGU 919, 27 und über die πρωτοπραξία im allgemeinen Mitteis. Röm. Priv.-R. 1, 371 fg.

212. Άπογοαφή auf Grund von Intestaterbschaft. — 131 n. C. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. 4, 715 edd. Grenfell-Hunt.

 $^1$  Ήοᾶι καὶ  $^1$ Οριγένει γεγυμ(νασιαρχηκόσι) βιβλιοφύλακι ἐνκτή(σεων)  $^1$ Ηρμ $^1$ Ενλεοπ(ολίτου)  $^3$  παρὰ Γοργίου καὶ Γαλέστου ἀμφοτέρων  $^4$  Πολέμωνος

1 Ι. βιβλιοφύλαξι.

5 τοῦ Γοργίου μητρὸς Διονυσιά δος τῆς Γαλέστου τῶν ἀπὸ κώμης 6 Τοεμίσεως. Άπογοαφόμεθα ιδίωι <sup>7</sup> κινδύνωι κοινῶς έξ ίσου είς τὸ ένε σ δος ιε (ἔτος) Άδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου 9 κατὰ τὰ κελευσθέντα τὰ έλη-10  $\lambda v \vartheta$ ότ $(\alpha)$  10 εlς  $\eta u \tilde{\alpha}$ ς  $\dot{\alpha}$ πο  $\dot{\alpha}$ νόματος τοῦ μετηλ 11  $\lambda \alpha$ χότος  $\eta u \tilde{\alpha}$ ν πατρος  $\Pi$ ολέμωνος 12 Γοργίου μητρός Ταποντώτος ἀπὸ 18 τῆς αὐτῆς Τοεμίσεως, τὸ  $_{15}$   $\dot{\epsilon}\pi\iota\beta\acute{\alpha}\lambda\lambda\lceil\sigma v\rceil$   $^{14}$   $\alpha\dot{v}\tau\tilde{\omega}\iota$   $\dot{\epsilon}v$   $\tau\tilde{\eta}\iota$   $\alpha\dot{v}\tau\tilde{\eta}$   $To\epsilon\mu\dot{\iota}\sigma\epsilon\iota$   $\tau\dot{\varrho}\dot{\iota}\tau\sigma v$   $^{15}$   $\mu\epsilon\dot{\varrho}\sigma\varsigma$   $\sigma\dot{\iota}\kappa\dot{\iota}\alpha\varsigma$   $\kappa\dot{\alpha}\iota$   $\tau\dot{\delta}$ έπιβάλλον αὐτῶι 16 μέρος ψιλοῦ τόπου, καὶ πρότερον 17 τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Έλένης Γοργίου 18 μητρός τῆς αὐτῆς Ταποντῶτος 19 κατὰ διαθήκην τὴν 20 καὶ λυθεῖσαν 20 τῶι ιβ (ἔτει) Αδοιανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου 21 περὶ κώμην 'Ιβίωνα Παχνοῦβιν ἐκ τοῦ 22 Ζωίλου καὶ Νουμηνίου κλήρου γῆς 23 κατοικικής ήμισυ τέταρτον 24 όγδουν καὶ περὶ Ψελεμαχ( ) ἐκ τοῦ Μενίπ- $_{25}$   $^{25}$   $\pi ov$  ual ' $A \rho \tau \epsilon \mu \iota \delta \omega \rho ov$   $u \lambda (\eta \rho ov)$   $\gamma \tilde{\eta}_S$   $u \alpha \tau o \iota u [\iota] \chi \tilde{\eta} [s]$   $^{26}$   $\omega \rho o \upsilon \rho \eta_S$   $\tau \epsilon \tau \alpha \rho \tau o v$ . Καὶ ὀμνύομεν 27 τὴν Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ 28 Άδριανοῦ Σεβαστοῦ τύχ(ην) καὶ τοὺ $\langle \varsigma \rangle$  πατρ $\phi$ ο $(v\varsigma)$  <sup>29</sup> θεοὺς έξ  $\psi$ γ(είας) καὶ ἐπ' ἀλη- $_{30}$   $\vartheta(\varepsilon (\alpha \varsigma)$   $\dot{\varepsilon}$   $\pi i \vartheta \varepsilon \vartheta \omega x (\dot{\varepsilon} \nu \alpha i)$   $\tau \dot{\eta} \nu$   $^{30}$   $\pi \varrho o x i \mu \dot{\varepsilon} \nu \eta (\nu)$   $\dot{\alpha} \pi o \nu \varrho \alpha \varphi \dot{\eta} (\nu)$   $\nu \alpha \dot{\epsilon}$   $\mu \eta \vartheta \dot{\epsilon} \nu$   $\vartheta \iota \varepsilon \psi \varepsilon \tilde{\nu}$ - $\sigma \vartheta(\alpha \iota)^{-31} \ddot{\eta}$  ἔνοχοι εἴημεν τῶι ὅρκωι. ("Ετους) ιε  $^{32} A \dot{v}$ τοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ 33 Αδριανοῦ Σεβαστοῦ μηνὸς Καισαρείου ἐπ[αγο(μένων) ε.]  $^{34}\,(2^{\rm te}\,\,{
m H.})$  Γοργίας δ προγεγραμμένος έπιδ $[\it \epsilon\delta\varpi]^{35}$ κα.

 $(3^{\text{te}} \text{ H.})$  ' $H_0\tilde{\alpha}_S$  γεγυ(μνασιαρχηκώς) διὰ ' $I\pi\pi$ οδ( ) γραμμ(ατέως) συσταθ(έντος)  $^{36}$  κ[α]τακεχώ(ρικα) ἀδιακ(ρίτως?) κινδ(ύνφ) τῶν ἀπογρα(φομένων) μηδενὸς  $^{37}$  [δ]ημοσίου ἢ ἰδιωτικο(ῦ) καταβλαπ(τομένου). ' $E\pi$ αγο(μένων) ε.

36 Zu  $\mu\eta\delta\epsilon\nu\delta\epsilon$  ntl. vgl. P. Straßb. 31 + 32, Col. V l. 16/17 (Arch. 4, 124); C. J. 9, 25, 1 i. f.

άδιακ(είτως) — die Auflösung ist sehr wahrscheinlich — wird eher mit Wilcken, Arch. 4, 253 (cf. 129) als "citra causae cognitionem" zu fassen sein, wie mit G.-H. als "ungeteilt". Vgl. noch Mitteis, Leipz. Sitz.-Ber. 1910 S. 262.

### 4. ÜBERWACHUNG DES GRUNDBUCHS DURCH DIE BIΒΛΙΟΦΥΛΑΚΕΣ UND GENERAL-ΑΠΟΓΡΑΦΑΙ.

213. Verordnung einer Behörde über die Beseitigung der μετέωροι οίκονομίαι. — 72 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 99.)

P. Oxy. 2, 238 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Naber, Arch. 1, 315 fg. Lit.: Mitteis, Arch. 1, 193 fg.

Die μετέωροι οἰπονομίαι in l. 1/2 sind, wie ich a. O. ausgeführt habe, nicht etwa mit den Hgg. als vollzogene Vertragsurkunden mit irgendwie (z. B. durch beigefügte Bedingungen) suspendierter Wirkung zu denken. Sondern der Sachverhalt wird sein, daß die βιβλιοφύλακες bereits auf die προσαγγελία der Parteien hin das ἐπίσταλμα zur Kontraktserrichtung erteilt hatten, die zu erwartende ἀπογραφή des projektierten Geschäfts jedoch übermäßig lang ausblieb. Zu einer solchen Verzögerung konnten die Parteien alle möglichen Gründe haben; es konnte ja sein, daß sie von dem

projektierten Vertrag wieder abgingen, oder daß sie die ἐγκύκλιον-Steuer, die ja schon vor der Verbücherung bezahlt sein mußte (vgl. zu l. 16/17 auch S. 78), nicht sofort erlegen wollten. Andererseits wäre es begreiflich, daß die Buchbehörde nicht jahrelang unvollzogene ἐπιστάλματα ausstehen lassen mochte, sondern solche nach bestimmter Frist für erloschen erklärte. Ich vermute darum, daß hier den Parteien ein Ultimatum zur Erstattung der ἀπογοαφή gesetzt werden soll.

Die verordnende Behörde sind wahrscheinlich die βιβλιοφύλαπες selbst. In l. 14/15 verlangen sie, daß ihnen auch irgendeine Eintragung in den καταλογισμοί vorgelegt wird. Dies bezieht sich bloß auf den Fall, daß das ἐπίσταλμα für ein Katökengrundstück erteilt worden ist; denn dann ist (vgl. S. 112) noch vor der Eintragung in die βιβλ. έγκτήσεων auch jene in die καταλοχισμοί erforderlich. Hinter καταλοχισμῶν schlage ich — mit Reserve - vor: ἐ[πιγραφάς], da die Umschreibung in den Katökengrundbüchern μετεπιγραφή genannt wird (S. 112).

Zum Ausdruck μετέωρος οἰκονομία vgl. auch Oxy. 117, 4/5, wo in einem Privatbrief von ἀπαρτίζειν τὸ ἐν τῆ βιβλιοθήκη μετεωρίδι(ο)ν die Rede ist, was zu unserm Papyrus genau paßt.

1 Τούς ἔχοντας μετεώρους 2 οἰκονομίας ἔν τε τῶι 3 ἀγορανομίωι καὶ  $μνημο 4νείωι καὶ γοαφίωι έν τῶι <math>^5$  διεληλυθότι τετάρτωι ἔτει  $^6$  Αὐτοκρά-  $^5$ τορος Καίσαρος  $^7$ Οὐεσπασιανοῦ  $\Sigma$ εβαστοῦ  $^8$ προσέρχεσθαι τοῖς  $^9$ ἀγορανόμοις καὶ τε[λειοῦν] 10 ταύτας έντὸς [τῆς ...] 11 τοῦ ένεστῶτ[ος] 12 μηνὸς 10 Σεβαστοῦ [...]  $^{13}$  καὶ ἀφείλοντα[ς ἐπι(?)] $^{14}$ φέρειν [τὰς διὰ(?)] καταλο- $^{15}$  χισμῶν έ $\lceil \dots \rceil$   $^{16}$  καὶ ἐνκυκλί $\lceil ου$  πτώ $\rceil$   $^{17}$ ματα ἔτι καὶ νῦ $\lceil v$  (?)  $^{15}$ έπι 18 φέρειν η ότι τοῖς α....

Hier bricht der Papyrus ab.

13 [ $\ell\pi\iota$ -] erg. M. Oder [ $\ell\alpha\iota$ -]? 15  $\ell\pi\iota$ 17 ( $\ell\pi\iota$ 18 M.

17 Ob satt  $v\tilde{v}[v\ldots]$   $\sigma v[v W.?]$ 18 ἀ[σχολουμένοις] Naber a. O. 316 A. 4.

214. Απογραφή in Befolgung des Befehls zu einer General-ἀπογραφή. — Nach 59/60 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 105 fg.)

BGU 112 ed. Wilcken. Nachtr. von Hunt und Preisigke in den Nachtr. zu BGU II und III.

 $1'A[v\tau]i[\gamma]\varrho\alpha\varphi \circ v \quad [\alpha\pi]\circ \gamma\varrho\alpha[\varphi]\tilde{\eta}\varsigma. \quad 2'A\mu\mu\omega\nui\varphi \quad [\kappa\alpha] \quad \dots][\omega\iota \quad \gamma[v\mu]v\alpha$  $\lceil \sigma \iota \alpha \varrho \rceil \chi ( \eta \sigma \alpha \sigma \iota ) \quad ^{3} \beta \iota \beta \lambda \iota \circ \varphi \psi \lambda \alpha \xi \iota \quad \lceil \tau \widetilde{\eta}_{S} \quad \dot{\varepsilon} \rceil \psi \quad ^{\prime} A \varrho \sigma \iota \nu \circ \varepsilon \iota \lceil \tau (\widetilde{\varpi} \nu) \quad \pi \circ \lambda (\varepsilon \iota) \rceil \quad ^{4} \delta \eta \mu \circ \sigma \iota \alpha \varsigma$  $\beta\iota\beta[\,\lambda\iota\partial\dot{\gamma}\varkappa]\eta\varsigma^{-5}\,\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}\,\,\Pi\alpha\sigma\dot{\delta}\xi\varepsilon\omega\varsigma\,\,\tauo[\,\tilde{v}\,]\,\,\,\Pi\alpha\dot{\gamma}\sigma\iotaо\varsigma\,\,\tauo\tilde{v}\,\,\,Mv\dot{\delta}(\varsigma)^{-6}\,\dot{\iota}\varepsilon\varrho\dot{\varepsilon}\omega\varsigma\,\,\tau\tilde{\omega}\nu_{-5}$  $\mathring{a}[\pi \mathring{o}]$  Καρανίδος τῆς Ἡρ $(\alpha$ κλείδου)  $^{7}$ μερίδος. Κατὰ τὰ ὑπ $\mathring{o}$  τοῦ κρατίστου 8 ήγεμόνος Λευκίου Ίουλίου Οὐηστείνου 9 προστεταγμένα ἀπογράφομαι είς 10 την ένεστωσαν ημέραν τὰ ὑπάρχοντά 11 μοι ὄντα παθαρὰ ἀπό τε ὀφιλης 10 καὶ  $^{12}$   $\psi[\pi]$ οθήκης καὶ παντὸς διεγγυήματος  $^{13}$  ἐν τῆ ποοκειμένηι κώμηι πατρικὸν 14 τρίτον μέρος οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ ψειλοὺς 15 τόπους βίκων 15 δύο ημίσους, ους ήγόρα 16 σα παρά Μεσοήριος του Νεκφερώτος 17 τωι ε

#### 5. GESUCHE UM ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ.

215. Gesuch um παράθεσις des Eigentumerwerbs. — 259 n. C. — Faijûm.

P. Gen. 44 ed. Nicole. Nachtr. von Mitteis, Aus den griech. Papyrusurkunden (Leipzig 1900) 46 A. 42; Wilcken, Arch. 1, 554; 3, 397.

Lit.: Außer den Genannten Lewald 52 fg.; Eger 131 fg.; Rabel, Verfügungsbeschr. des Verpfänders 62; P. M. Meyer zu P. Hamb. 14—16. 1)

Aurelia X hat von Aurelius Rufus ein Grundstück gekauft: dieser war nicht ἀπογεγοαμμένος. Letzteres ist zwar nicht ausdrücklich gesagt, kann aber im Zusammenhalt mit den übrigen gleichartigen Papyri als der Sinn von διακειμένου κατά παράθεσιν ... ἐπ' ὀνόματος τοῦ ὑποχειρίου ..... Δογγεινᾶ ἀφήλικος mit Sicherheit bezeichnet werden. Dieses bedeutet nämlich: Rufus hatte seinerseits früher vom ἀφῆλιξ Λογγεινᾶς gekauft, dabei aber auch nur παράθεσις des Kaufs erlangt, nicht ἀπογραφή erstattet. Welches Hindernis der ἀπογραφή entgegenstand, können wir jetzt unter Zuhilfenahme der Hamburger Papyri Nr. 15 l. 15 und Nr. 16 leicht erkennen; die erstere Stelle zeigt nämlich, daß in unserm Papyrus l. 24 zu lesen ist: τῶν δραγμῶν [γωοουσων τη ενεστώσ]η ημέρα συν άλλοις είς απόδοσιν Λουκίω Ανθεστίω... δανιστῆ. Es lag also auf dem gekauften Grundstück ein Pfandrecht, dessen Inhaber gerade erst mit dem Kaufgeld bezahlt wird. Es ist kaum zu bezweifeln, daß gerade dieses Pfandrecht bisher die ἀπογοαρή verhindert hatte. Und das bedeutet, daß, wie man schon längst vermutet hat, vorhandene Pfandrechte die Veräußerung des Pfandobjekts hinderten. Der obligatorische Verkauf zwar konnte natürlich vor sich gehen; aber der Käufer erlangte keine ἀπογραφή, sondern nur eine παράθεσις seiner Rechte, eine Art Vormerkung.

Wie im bisherigen vorausgesetzt ist, hatte das Pfandrecht schon damals bestanden als der jetzige Verkäufer, Rufus, kaufte. Aπογεγραμμένος war der ἀφῆλιξ; auf dessen Eigentum lastete das Pfandrecht. Daher hatte Rufus von ihm zwar kaufen, aber nur eine παράθεσις erlangen können. Warum Rufus nicht schon selbst den Gläubiger abbezahlte, wissen wir nicht; möglicherweise war damals die Forderung noch nicht fällig. Jedenfalls überträgt er jetzt seine παράθεσις-Stellung der Aurelia X, und diese zahlt dem Gläubiger. Daß sie nicht sofort ἀπογραφή macht, sondern um παράθεσις bittet, ist begreiflich, weil die Löschung des Pfandrechts doch noch ein separates Verfahren voraussetzt.

<sup>1)</sup> Die Ausführungen des letztgenannten Gelehrten sowie die Texte der bezeichneten Hamburger Papyri konnte ich infolge freundlicher Überlassung der Korrekturbogen durch den Autor noch benutzen.

 $^{1}$  (1te H.) [Αὐρήλιος 'Αντω]νεῖνος δ καὶ Δι[οννσό]δωρος σεση(μείωμαι)  $\zeta$  (ἔτει) τῶν  $^2$  [κυ $\varrho$ ίων ἡμ $\tilde{\omega}$ ]ν Oὐαλε $\varrho$ ιαν $\tilde{\omega}$ |ν καὶ  $\Gamma$ ]αλλιηνο $\tilde{\nu}$  Σε $\theta$ αστ $\tilde{\omega}$ ν <sup>3</sup>Μεσορή 5.

 $^{4}$  (2te H.) [Αὐρηλί $\varphi$  Σύρ $\varphi$  τ $\varphi$  καὶ Σα]οαπίωνι κοσμ(ητεύσαντι) βου- $\lambda(\varepsilon v \tau \tilde{\eta})$  βιβλιοφύ $\lambda(\alpha \kappa \iota)$  Αρσι $(v o \varepsilon i \tau o v)$   $^5 [\pi \alpha \rho \dot{\alpha}$  Αὐρη $\lambda(\iota \alpha \varsigma)$  . . ] $\lambda \iota \dot{\alpha} \varsigma$   $\tau \tilde{\eta} \varsigma$   $\kappa \dot{\alpha} \dot{\alpha}$  5 Θαισαρίου Δημητρίου τοῦ καὶ  $Aντω_{-}^{6}[νείνου ....]$ ου ἀρχιερατεύσαντος τῆς Αρσινοϊτῶν πόλεως [.....] [ου τόπων μετὰ φροντιστοῦ τοῦ άδελφοῦ <sup>8</sup>[..... τοῦ καὶ] Άντωνείνου. Ἡγόρασα κατὰ δημόσιον χρημα- $^9$  [τισμὸν διὰ τοῦ ἀ]οχείου ἐνθάδε τῆ ἐνεστώση ἡμέοᾳ ἐν τῆ  $^{10}$ [.....] 10 Σεμνεπτυνίου και τοῦ Εὐτυχίδου λεγομένου 11 [..... έκκαι]δέκατον μέρος,  $\ddot{0}$  έστιν ἀπὸ ήμίσους έκκαιδε $\frac{12}{2}$  [κατο. μερο . . οἰκ]ίας καὶ έτέρας οἰκίας διπυργίας παλαιᾶς καὶ αἰ<u>ιις</u>[θρίου, τούτων τῶν] τόπων πάντων συνην $\langle v \rangle$ ωμένων ἀλλήλοις  $^{14}[\ldots\ldots \tau]$ ειμῆς ἀργυρίου δραχμῶν χειλίων πεντακο  $\frac{15}{6}$  [σίων ..... παρ]α Αὐρηλίου 'Ρούφο[ν] 'Ισίωνος τοῦ  $\frac{15}{6}$ Παπιρίου ἀγο $\frac{16}{16}$ [ρανομ(ήσαντος) καὶ ώς χρηματ]ίζει, διακειμένο[v] κ]ατὰ  $\pi$ αράθεσ $\lceil \iota \rceil \nu$  διὰ σοῦ έπὶ  $^{17} \lceil \tau$ οῦ ..... ἔτους $\rceil$  μηνὸς  $\Phi$ αῶφι έπ'  $\lceil ο \nu \rceil$ οματος τοῦ ὑποχειρίου 18 [........... Α]ογγεινᾶ τοῦ καὶ Άμμωνίου δωμι είς 20 [τὸ τὴν παράθεσιν γ]ενέσθαι ἀκολούθως ὧ παρεθέμην ἀντι- 20  $\gamma \circ \alpha \stackrel{21}{=} [ \varphi \varphi \quad \tau \circ \tilde{v} \quad \chi \circ \eta (\mu \alpha \tau \iota \sigma \kappa \circ \tilde{v}).$   $O ] \pi \circ \tau \alpha \nu \quad \gamma \dot{\alpha} \circ \quad \tau \dot{\eta} \nu \quad \dot{\alpha} \pi \circ \gamma \circ \alpha \varphi \dot{\eta} \nu \quad \alpha \dot{\sigma} \tau \circ \tilde{v} \quad \pi \circ \iota \tilde{\omega} - \iota \tilde{\omega}$ μαι 22 [ἀποδείξω ως ὑπάρχει] καί έστι καθαρον μηδενεί κρατούμενον, εί δὲ  $\varphi \alpha^{23}$  [νείη έτέρ $\varphi$  προσήμον  $\mathring{\eta}$  π]ροκατεσχημένον διὰ τοῦ βιβλιο $\varphi$ υλακείου  $^{24}$  [ $\mu\dot{\eta}$   $\ddot{\epsilon}$  $\sigma$  $\epsilon\sigma$  $\vartheta$  $\alpha i$   $\dot{\epsilon}$  $\mu\pi$  $\delta$  $\delta$ io $\nu$   $\dot{\epsilon}$  $\chi$ ]  $\tau\tilde{\eta}$  $\epsilon$  $\delta$  $\epsilon$   $\tau\tilde{\eta}$  $\epsilon$   $\pi\alpha$  $\varrho$  $\alpha\vartheta$  $\dot{\epsilon}$  $\sigma$  $\epsilon$  $\omega$  $\epsilon$  $\delta$  $\varrho$  $\alpha$  $\chi$  $\mu$  $\tilde{\omega}$  $\nu$   $^{25}$  [ $\chi$  $\omega$ -  $^{25}$ οουσων τη ενεστώση ημέρα συν άλλαις είς απόδοσιν Λουκίω Ανθεστίω  $26 \left[ \dots \dots 2 \right]$ ντινοεῖ δανιστ $\tilde{\eta}$  ἀπολούθως  $\tilde{\eta}$  παρεθέμην αὐ $\frac{27}{2} \left[ \tau$ οῦ dποχ]ηρ.  $^{28}$  [ $(2^{\text{te}} \text{ H.})$  Αὐρήλ]ιος Σύρος δ καὶ Σαραπίων κοσ(μητεύσας) βουλ(ευτής) διὰ ἐμοῦ Αὐοηλίου 29 [Αντωνείνου τοῦ καὶ Δ]ιονυσοδώρου γοα(μματέως) αποσυσταθέντος κατεχώ(ρισα) ζ (ἔτους) 30 [τῶν κυρίων ἡμῶν 80 Ο δαλεριανών και Γαλληνού Σεβαστών 31 Μεσορή 5.

10 fg. Die Beschreibung des Kaufobjekts ist nicht sicher herzustellen; zweifelhaft ist mir, ob in l. 11 zu ergänzen ist έπηαιδέ πατον μέρος (Nic.) oder έπηαιδε-[πάτου μέρους.

16 διαπειμένο v (so schon Eger) nicht διαπείμενο[v; es hängt ab von  $Po\acute{v}$ φον. Vgl. 211 l. 32.

17 ὑποχείοιος könnte eine unter einer Potestas stehende Person sein; ob aber patria potestas gemeint ist, läßt sich bezweifeln, weil ein filius familias kein Vermögen hat. Eher ist an vormundschaft-

liche Gewalt zu denken.

22 καί ἐστι καθαφόν sq. muß auf Grund der P. Hamb. als von ἀποδείξω, ὡς ab-hängig verstanden werden: d. h. bei der ἀπογραφή wird der Käufer zeigen, daß das Pfandrecht gelöscht ist. Bisher, d. h. so lange wir nicht wußten, daß ein solches vorhanden war und eben das Hindernis der ἀπογραφή bildete, konnte man die Worte auch als Hauptsatz verstehen. μηδενί πρατούμενον = niemandem verhaftet.

216. Gesuch um παράθεσις des Eigentumserwerbs. — 186 n. C. — Faijûm. BGU 243 ed. Viereck. Nachtr. von Wilcken und Gradenwitz in den Nachtr. zu BGU I und III; Grenfell-Hunt zu Oxy. 4 p. 182 A. 1; Lewald a. O. 53. Lit. s. zu 215; Mitteis, Hermes 30, 604.

Der Gesuchsteller hat von einem Haus, von dem er bereits ein Viertel besaß, noch eine Hälfte dazu gekauft, und zwar wohl von einem Verwandten oder gar Bruder; wie aus τοῦ καὶ αὐτοῦ μητρικόν l. 8 hervorgeht, hatte auch er selbst sein Viertel von seiner Mutter geerbt. Die Mutter des Verkäufers hieß Tasucharion. Der Verkäufer war aber noch nicht ἀπογεγραμμένος; warum, ist nicht ersichtlich. Möglich ist, daß er die ἀπογραφή einfach aus Nachlässigkeit versäumt hatte; wir würden dann den denkbar einfachsten Fall eines veräußernden μὴ ἀπογεγραμμένος vor uns haben, nämlich den, daß der wirklich Berechtigte es nur versäumt hat, sich durch ἀπογραφή bei der βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων zur vollwirksamen Überschreibung zu legitimieren. Wie immer dem sei, jedenfalls kann derzeit nur παράθεσις erfolgen.

1/2 erg. etwa  $[\mathring{\eta}\gamma \acute{o} \alpha \sigma \alpha \ldots .... \acute{o} i \dot{\alpha} \tau o \tilde{v}]$  8 Ob  $\langle \mathring{\alpha}\pi \grave{o} \rangle$  Τασονχαφίον Μ.?  $\mathring{\epsilon}v\vartheta \acute{\alpha}[\delta s \gamma \varrho \alpha \varphi \epsilon i o v \, Datum]; vgl. Gen. 44, 6/7.$ 

### 217. Gesuch um παράθεσις. — Frühes 2. Jahrh. n. C. — Faijûm.

P. Chic. 2 in Classic. Philol. 1 p. 168 ed. Goodspeed.

Der Papyrus ist so fragmentarisch, daß der Gegenstand der παράθεσις nicht zu erkennen ist. Außerdem nimmt der Hg. hinter διακειμένων mit Recht eine Lücke an. Διακειμένων wird vielleicht am besten als Apposition zu dem (im Plural zu denkenden, vgl. τῶν προκειμένων l. 4) Kaufobjekt (etwa ἀρουρῶν) verstanden werden; dann wäre zu ergänzen: μὴ διακειμένων ζεν ὀνόματι τοῦ ἀποδομένου. Διὸ ἐπιδίδωμι πρὸς).

 $^1$ κ]αὶ μ .. [.....] .. [ca. 16 Buchst.]  $^2$ νων ἀλλ . [. . . ἐ]ν τῆ προκειμένη κώ[μη Αφρο]  $^3$  δειτοπόλει κοινὸν καὶ ἀδιαίρετον πρὸς ἐ[μὲ κατὰ]  $^4$ τὸ λοιτον ήμισυ μέρος τῶν προκειμένων τε[ι]  $^5$ μῆς ἀργυρίου δραχμῶν τετρακοσίων μὴ διακε[ι]  $^6$ μένων < > τὸ τὴν παράθεσιν γενέσθαι ἀκολούθως  $^7$ τῷ ἐπισταλέντι ἐπὶ σφραγισμῶν χρηματισμῷ. T[ὴν]  $^8$  δὲ παράθεσιν ποιοῦμαι μηδενὸς προκατεσχημένου  $^9$ δημοσίῳ ἢ [ί]διωτικῷ τινι λόγῳ διὰ τοῦ βιβλιο-

φυλ(ακείου)· εἰ  $^{10}$  δὲ φανείη έτέοω ποοσῆκον ἢ ποοκατεσχημένον,  $^{11}$  μὴ  $_{10}$  ἔσεσθ[αι] ἐμπόδιον ἐκ τῆσδε τῆς παραθέσεως.

218. Παράθεσις eines vertragsmäßigen Veräußerungsverbots. — 166 n. C.
— Tebtynis. (Vgl. S. 105.)

P. Teb. 2, 318 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Lewald 37 fg.; Eger 136 fg.; Rabel, Verfügungsbeschränkungen des Verpfänders 58 fg.; de Ruggiero, il divieto d'alienazione del pegno, passim.

Fragmentiertes Gesuch eines Darlehnsgläubigers, vermutlich an die  $\beta\iota\beta\lambda\iotaοφύλανες$  έγντήσεων gerichtet, um Eintragung einer Anmerkung dessen, daß die Schuldner sich verpflichtet haben ihr Grundstück bis zur Rückzahlung nicht zu veräußern. Von Verpfändung ist jedoch nichts gesagt. Darum darf man sie aus dem Veräußerungsverbot nicht ohne weiteres erschließen wollen; anders steht es in Oxy. 507, wo zwar auch auf das Veräußerungsverhot der Ton gelegt, daneben aber doch aus den Worten 'διὰ τὸ ὑπέγγνον εἶναι' der Verpfändungswille zu erschließen scheint. Unmöglich ist es allerdings nicht, daß die Verabredung der Nichtveräußerung die Begründung eines ὑπάλλαγμα-Pfandes bedeutet. Wie immer dem sei, jedenfalls hat es den Anschein, daß das vertragsmäßige Veräußerungsverbot als Hindernis künftiger Veräußerung betrachtet wird, also dinglich wirkt. Vgl. dazu oben S. 105).

Über die Klausel εἰ δὲ φανεῖαν κτλ. in 1. 22 s. S. 108.

<sup>1</sup>[ 12 Buchst. ]εδ[ 14 Buchst. ἀναγ]ο[αφομένης ἐπὶ ἀμφόδου <sup>2</sup>[Μα]κεδόνων μετὰ κυρ[ίου τοῦ κατὰ] μητέρα θείου  $[\ldots, ]$ ο $[\ldots]$ .  $[\ldots]$ .  $[\tau]$ οῦ  $\Sigma$ ο[v]χᾶ. Ἐπεὶ εὐχοήστ[ησ]α κατὰ δημοσίας δμ[ολογ]είας δύο γεγο $\frac{4}{2}[vv]$ είας διὰ γραφείου Τεπτύ νε ]ως τῷ δευτέρω ἔτει Άντ [ων ]είνου καὶ Οὐήρου  $^5$ [τ] $\tilde{\omega}$ ν κυρί $\omega$ ν  $\Sigma$ εβαστ $\tilde{\omega}$ ν κα[τ $\tilde{\alpha}$  μ] $\hat{\epsilon}$ ν μίαν μην $\hat{\epsilon}$  Μεχε $\hat{\epsilon}$ ο τ[ε]τρά $\hat{\delta}$ ι  $\Sigma$ ερήν $\hat{\omega}$   $_5$ [καὶ] 6 Διδύμω ἀμφοτέροις "Ηρωνο[ς] τοῦ Σουχᾶ μητρὸς Σαραποῦτος ἀπε- $\lambda \varepsilon v = [\vartheta] \varepsilon \varrho \alpha S = \Theta \varepsilon v \xi \varphi [\ell] \lambda \alpha S = d\pi \varphi [\delta] \delta \varrho v = \Sigma v \varrho \iota \alpha x \eta S = d\varrho v v \varrho \ell \varrho v = \kappa \varepsilon \varphi \alpha \lambda \alpha \ell \varrho v$  $\delta \rho \alpha \chi \mu \dot{\alpha}[s]^{-8} \pi \epsilon \nu \tau \alpha \pi \sigma \sigma i \alpha s \left[ \epsilon \right] \xi \dot{\gamma} \pi \sigma \nu \tau \alpha \sigma \delta [\iota'] \xi \dot{\beta} s \delta \mu \sigma \delta \rho \nu \epsilon i \alpha s \epsilon \delta \dot{\gamma} \delta \sigma \sigma \alpha \nu \phi \nu \delta \dot{\alpha} \xi \iota \nu$  $^9$ μοι ἀνεξαλ[λοτοί]ωτα καὶ ἀκαταχοημάτ[ι]στα μέχοι τῆς τοῦ κεφαλαί $^{10}$ [ο]υ  $^{10}$ ἀποδόσεω[ς] τὸ ὑπάρχον αὐτοῖς κο[ι]νῶς δίμοιρον μέρος κλήρου 11 [κ]ατοικικοῦ ἀρ[ουρ]ῶν τριῶν ἡμίσους ἐν δυσ[οφαγῖσι περ[νώμην ] [τῦνι]ν[κα[τὰ δ]ὲ τὴν ετέραν μηνὶ Παχὼν νεομηνία μόνο τῶι 13 [ποογ]εγοαμ- $\mu[\epsilon]\nu\varphi$   $\Sigma_{\epsilon}\varphi\dot{\gamma}\nu\varphi$   $\ddot{\alpha}[\lambda]\lambda\alpha_S$   $\dot{\alpha}_{\varphi}\gamma\nu_{\varphi}\ell_{\varphi}\nu$   $\nu_{\epsilon}[\varphi]\alpha\lambda\alpha[\ell_{\varphi}]\nu$   $\delta_{\varphi}\alpha\chi_{\mu}\dot{\alpha}_{S}^{-14}[\ldots]\alpha\kappa_{\varphi}\sigma\ell_{\varphi}S$   $\delta\nu$  $\tilde{\eta}_S$  καὶ αὐτὸς ἐδήλωσεν φυλάξιν  $\mu[o_i]$  ἀνεξαλλο $[\tau \varrho (\frac{15}{2} \omega \tau] \alpha$  καὶ ἀκατ $[\alpha] \chi \varrho \eta$ - 15 μάτισ[τα τ]ο ὑπάρχον αὐτῷ δί[μοιρο]ν μέρος ἐκ το[ῦ 16 ἀπο] βορρᾶ μέρους ἀρουρῶ[ν εξ] τετάρτου οὐσῶν τρ[ίτο]υ μ[έ]ρους ἐχ [τοῦ <sup>17</sup> ἀπὸ] βορρᾶ μερ[ο]ψε ἀρουρων [δε]καόκτω ἡμίσους [πε]ρὶ τὴν αὐτ[ὴν  $^{18}$ κώ]μην Τεπ- $\tilde{\tau}\tilde{v}\nu\iota\nu$   $\tilde{\epsilon}\nu$   $[\tilde{\tau}\tilde{\eta}$   $\lambda]\epsilon\gamma\circ\mu\dot{\epsilon}\nu\eta$   $\Sigma\tau\alpha\sigma\iota\varkappa[\lambda\dot{\epsilon}\circ]\upsilon\varsigma$   $\delta\iota\alpha\varkappa$ .  $[\ldots, \varphi\circ^{\underline{19}}\beta\circ\upsilon]\mu\dot{\epsilon}\nu\eta$   $\delta[\dot{\epsilon}]$   $\mu\dot{\eta}$  $\lambda$ άθω [κατὰ] τὸ εἴς με δίκαι[ον] οἰκονομεί $\frac{20}{20}$ [ας κα]τὰ τῷ[ν πρ]οκειμέν[ων] 20 dοουρ $\tilde{\omega}$ ν έπιδίδ $[\omega]$ μι εἰς τὸ τὴ $[v]^{21}$ παράθεσιν γεν]έσθαι δ $[\ldots]$ . τῆς

<sup>8</sup> l. φυλάξειν, so auch l. 14.

τ[ά]ξεως κ[ατο]χίμων τ[...  $^{22}$ .....]ν. εἰ δὲ φ[ανεῖαν ἐτέρ]φ προσή[κο]νσαι ἢ προκ[α]τ[ε  $^{23}$ σχημέναι] ἡι[ὰ] τοῦ βιβλιο[φυλ]ακείου μὴ ἔσεσ[ϑαι] ἐμπόδι[ο]ν ἐχ [τῆσ $^{24}$ δε τῆς] π[αρ]αθέσεως ἀκ[ο]λούθως οἶς  $^{25}$  παρεθ[έ]μην ἀντ[ιγρ]ά[φοις  $^{25}$ ....].. [....]μων. (2<sup>te</sup> H.) . [....]. γρα(μματεὺς) κ[ατ]εχώ(ρισα).  $^{26}$  (Έτους) ἔκτου ἀντων [ίνο]ν καὶ  $^{26}$  [Οὐήρου τῶν κυρίων  $^{26}$  βάστῷν Μεχεἰρ α.

#### 6. DΙΕ ΚΑΤΑΛΟΧΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ.

219. Προσαγγελία an die βιβλιοφύλακες τῆς σημοσίας βιβλιοθήκης betr. ein Katökengrundstück. — 67 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 111.)

BGU 379 ed. Krebs. Nachtr. von Hunt und Wilcken in den Nachtr. zu BGU II. Lit.: Mitteis, Hermes 30, 602; Wilcken, Ostr. 1, 462 A. 1; 463; 485; Lewald 26 fg.; Eger 79 fg.

Parallelstücke (d. h. Katökenboden betr.): Lond. 2 p. 151/3; Oxy. 483; Fay. 154. Darüber, daß das Gesuch an die βιβλιοφύλαπες τῆς δημοσίας βιβλιοθήπης (nicht ἐγπτήσεων) adressiert ist, s. S. 94.

 $^{1}$   $\Lambda v$  . . . . . . . .

δενός πρατουμένης τελείσθω ώς παθήπει.

 $^{23}\,(3^{\rm te}\,\,{\rm H.})$  ("Ετους) ιγ Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος  $^{24}\,{\it \Sigma}$ εβαστοῦ Γερ- $_{25}\,\mu$ ανικοῦ Αὐτοκράτορος  $^{25}\,{\it H}$ αῦνι $\gamma.$ 

1. 20 ergänze etwa τῷ ⟨ἀσχολουμένῳ⟩.
 23 l. πεποίηνται ⟨προσαγγελίαν⟩.

- 220. Homologie (vor dem γραφεῖον) über Kauf und Auflassung eines Katökengrundstücks. 83/4 n. C. Faijûm.
  - C. P. R. 1, ed. Wessely. Nachtr. von Mitteis, Sav. Z. 19, 247 A. 1; Preisigke, Girowesen 316 A. 2; Wilcken angef. ebenda 423 A. 1; die Ergebnisse einer Revision des Originals durch Zereteli sind nach brieflicher Mitteilung benutzt.

Lit.: Lewald 62 A. 5; Eger 41 A. 1; Preisigke a. O. 315; 499. Vgl. noch P. M. Meyer, Heerwesen der Ptol. u. Röm. 108; Naber, Arch. 1, 319; Waszyński, Bodenpacht 86; Rostowzew, Zur Gesch. des Kolonats 92; 144; 146; 181; 185 A. 2.

Gegenstand des Verkaufs sind drei Aruren Katökenland, welche einstmals (1.6) einem gewissen Ptolemaios gehört hatten  $^1$ ), aber, vermutlich weil dieser als  $\mu\iota\sigma\vartheta\omega\tau\eta\varsigma$  τινων οὖσιῶν (1.6), d. h. als Pächter von Ländereien des kaiserlichen Patrimoniums (Mitteis, Röm. Priv.-R. 1, 354 fg.) Schuldner des Patrimoniums geworden war, vom procurator (patrimonii, wie zu vermuten ist) Claudius Blastus im Exekutionsweg der jetzigen Verkäuferin Ptolemais zugeschlagen worden waren.  $^2$ ) Diese verkauft sie jetzt weiter an Maron.

Dieser scheint sich das Kaufgeld von M. Valerius Proclus ausgeliehen zu haben; die Zahlung wird nämlich so bewerkstelligt, daß dieser, der bei den Banken des Herakleides und des Isidoros Guthaben hat, den Kaufpreis auf die Banken anweist. Dafür stellt ihm Maron, auf dessen Rechnung er zahlt (ἐν τοῦ τοῦ Μάρωνος λόγου l. 13) ein χειρόγραφου aus. So wenigstens kann der Passus in l. 13 verstanden werden.

Worauf es hier zunächst ankommt, ist jedoch l. 11. Die Verkäuferin erklärt 'έπιτετελεκέναι τὰς είς τὸν Μάρωνα διὰ τοῦ κατοικικοῦ λογιστηρίου . . . οἰκονομίας ὡς καθήκει', cf. l. 22. Es ist also die Umschreibung im Katökengrundbuch erforderlich gewesen. Nach dem Wortlaut wäre diese Umschreibung bei der Errichtung des Vertrags schon vollzogen (ἐπιτετελεπέναι l. 11; γεγονυῖαι l. 22). Da nun das Katökenamt die Umschreibung sicher nur auf der Grundlage eines fertigen Kaufvertrags vornahm (vgl. Oxy. 1, 45 [222] 1. 7/8), so käme man fast zu der Annahme, daß der Kaufvertrag hier zweimal errichtet worden ist; so auch wirklich jetzt Preisigke 501 fg. Widerlegen läßt sich das nicht; doch glaube ich, daß man zu der Annahme eines so komplizierten Verfahrens vorläufig noch nicht gezwungen ist und das 'ἐπιτετελεκέναι' und 'γεγονυῖαι' proleptisch fassen darf. D.h. die vorliegende Urkunde ist errichtet, noch ehe die Parteien an das Katökengrundbuch herangetreten sind; auf Grundlage derselben vollzieht dieses dann die uerεπιγοαφή (wobei es natürlich ein Exemplar derselben zurückbehält) und sodann kann auch die ἀπογραφή an die βιβλιοφύλακες ἐγκτήσεων auf Grund der übrigen Exemplare der Urkunde und der Bestätigung über die μετεπιγραφή erfolgen. Dabei sagen die Leute ἐπιτετελεπέναι im Perfektum, weil zur Zeit, wo die Veräußerung durch die projektierte Vorlage an die Bibliothek die Vollendung erhält, die μετεπιγραφή in den καταλογισμοί wirklich schon vollzogen sein wird.

<sup>1)</sup> Sie werden in den Büchern des οὐσιακὸς λόγος als πρότερον Πτολεμαίον bezeichnet (l. 6); eine interessante Anwendung dieser Praxis zeigt das Testament in D. 32, 38, 3.

<sup>2)</sup> Der Procurator patrimonii realisiert die Forderungen seines Ressorts im Verwaltungsweg nach Analogie der Fiskalforderungen (röm. Priv.-R. 1, 369), und zwar auch an Privat- und Katökenland. Die Annahme von Preisigke a. O. 501, daß die drei Aruren selbst zum οὐσιαπὸς λόγος gehört hätten, ist daher grundlos.

Ein stilistisch verwandtes Stück ist BGU 883, das sich nach dem unsrigen vielfach ergänzen läßt.

Γεομανικοῦ μ[ηνὸς .... 2'Ο] μολογ[εῖ Πτολεμαΐς] Πτολεμαίου ὡς ἐ[τῶν τοι]άχοντα εξ μέση (ι) μελ[ί] χρως ἄση[μος μ]ετὰ χυρίου τοῦ έαυτῆς ἀνδρὸς Πτολεμαίου τοῦ Απολλωνίου ώς έτων τριάκοντα <sup>3</sup>[μ]έσου μ[ελίχοω οὐλή  $\mu$  |ήλωι δεξιῶι καὶ M[ᾶρκ]ος Oἀαλέριος  $\Pi$ ρόκλ[ος] ἀπολύσι $\mu$ ος ἀπὸ στ[ρ]ατείας ως έτων τεσσαράκοντα έπτὰ μέσος μελίχρως οὐλή (ι) γαστροκνημία δεξι $\tilde{\alpha}^{-4}$  Μάρωνι Μάρων $[og \ \tilde{\omega}_S]$  έτων πεντήμοντα μέσωι μελίχοωι οὐλη $\langle \iota \rangle$ όφοῦι ἀριστερᾶ λαία ἡ μὲν Πτολεμαΐς παρακεχωρηκέναι τῶι Μάρωνι ὥστε η καὶ ἐκγόνοις αὐτοῦ καὶ τοῖς <sup>5</sup> παρ' αὐτῶν εἰς μ[ετεπ]ιγραφὴν ἀπὸ τῆς προγεγραμμένης ήμέρας έπὶ τὸν ᾶπαντα χρόνον τὰς ὑπαρχούσας αὐτῆι Πτολεμαϊδι άγοραστάς έκ προκηρύξεος Κλαυδίου Βλάστου γενομένου 6 [έπιτρόπου] τοῦ μυρίο[υ] Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γεομανικοῦ πρότ[ερο]ν Πτολεμαίου τοῦ Ακουσιλάου γενομένου μισθωτοῦ τινων οὐσιῶν περὶ ἀρσινόην τῆς Ἡρα $\frac{1}{2}$ [κλ]είδο[v] μερίδος κλήροv] κατοικικοῦ ἀρούρας [τ]ρεῖς ἢ ὅ[σαι ἐὰ]ν ὧσι [καὶ] τὰ συνκοίροντα π[άν]τα έν δυσί σφοαγίσι, ὧν γείτονες καθώς δ παραχωρούμενος Μάρων ύπηγόρευσεν τῆς 8 [μ] εν πρ[ώτης σφραγί]δος ή έστιν ἀρουρῶν δύο νότ[ου] Αρήας της "Ηρωνος κληρος, βορρά Μύστ ου "Η ρωνος του 'Ηρώδου κληοος, λιβὸς πεδιακή «ι» όδός, ἀπηλιώτου διῶρυξ, εἰς ἡν ἐκχεῖται 9 | δ ] κλῆοος, [τῆς δὲ δευτ]έρας σφραγεῖδος ή ἐστιν τῆς λοιπ[ῆς] ἀρούρης μιᾶς νότου πεδιακή (ι) δδός, βοροά Αφ[ρ]οδισίας κλήρος, λιβός διώρυξ, δι' ής 10 ποτίζεται δ κλήφος, ἀπηλιώτου διῶρυξ εἰς 10 [ ἡν ἐκ]χεῖ[ται δ κλήφος], τὴν  $\delta \hat{\epsilon}$  παραχώρησιν πεποιῆσθαι τ $[\hat{\gamma} \nu \ \Pi]$ τολεμαί $\delta$ α τῶι Μάρωνι σὺν τοῖς τοῦ [ένεστ] ῶτος ἔτους έμφορίοις καὶ σπέρμασι ἀκολούθως τῆ τοῦ - γεωργοῦ μισθώσι καὶ <sup>11</sup> [ἐπιτε]τελε[κέναι τὴν] Πτολεμαίδα τὰς εἰς τὸν Μάρωνα [διὰ τ]οῦ κατοικικοῦ λογιστηρίου τῶν παρα[κε]χωρημένων ἀρουρῶν τριῶν οἰκονομίας ώς καθήκει καὶ ἀπέχειν τὴν αὐτὴν 12 Πτολεμαϊδ[α παρὰ τοῦ Μ]άρωνος τὸ διεσταλμένον παραχ[ωρ]ητικὸν άργυρικὸν κεφάλαιον άργυοίο[υ δ]οαχμάς ένακοσίας, ἀφ' ὧν παρὰ μέν τοῦ Μάρκου Οὐαλερίου Πούκλου έκ τοῦ 18 [τοῦ] Μάρω[νος λόγου] κατὰ χειρόγραφον καὶ κατὰ διαγο[αφήν] της 'Ηρακλείδου κολλυβιστικής τραπέζ[ης] Ταμείω(ν) ἀργυρίου δραχμάς πεντακοσίας, [τάς] δε λοιπάς άργυρίου δραχμάς 14 [τε]τρακοσία[ς ...]ει[ν δι]ὰ τῆς Ἰσιδώρου τραπέζης θεμ[ένου συμ]βολαιων καὶ βεβαιώσειν

tung über die Zahlung ausgestellt, welche hier bezeichnet sei. Ich bin mehr geneigt, die Worte auf die Zahlungsanweisung zu beziehen, die Proclus der Ptolemais auf die Bank ausgestellt haben muß; dazu führt mich bes. l. 30/31, wo δεμένους steht, das leichter aus δεμένου als aus δεμένη entstehen konnte. Doch gebe ich zu, daß die Sache zweifelhaft ist.

<sup>8</sup>  $\pi\varrho[\acute{\omega}\tau\eta_S \text{ Zereteli; } [\mu\iota\tilde{\alpha}_S] \text{ Wessely.}$  9  $\delta\varepsilon\nu\tau]\acute{\epsilon}\varrho\alpha_S \text{ Zereteli; } \acute{\epsilon}\tau]\acute{\epsilon}\varrho\alpha_S \text{ Wessely.}$  10  $\acute{\delta} ~\iota\lambda\hat{\eta}\varrhoo_S$  Zereteli.

<sup>13</sup> Ταμείων gehört zur Firma der Bank.
14 ...]ει[ν Zereteli; ἔχ]ειν Wessely. —
συμβολαιων 1. συμβόλαιον nach l. 31. —
σεμ[ένον] Μ.; σεμ[ένων] W., ist unhaltbar;
σεμ[ένης] Preisigke. Letzterer meint, die
Ptolemais habe dem Proclus eine Quit-

αὐτήν τε Πτολεμαίδα καὶ τοὺς παρ' αὐτῆς τῶι Μάρωνι καὶ τοῖς παρ' αὐτοῦ τὰ παρακεχω 15 ρημένα δ[ιὰ παν]τὸς πάση βεβαιώσει ἃ καὶ παρ[έξε- 15 ται] ἀνέπαφα καὶ ἀνενεχύραστα καὶ ἀνεπιδάνιστα καὶ καθαρὰ ἀπὸ παντὸς όφειλήματος από μεν δημοσίων τελεσμάτων 16 πάντων καί [έπιγοαφων πα]σῶν καὶ ἀρταβιῶν καὶ ναυβίων καὶ ἀριθμητικῶν καὶ ἐπιβολῆς κώμης καὶ κατακριμάτων πάντων καὶ παντὸς εἴδους ἀπὸ τῶν ἔνπροσθεν χρόνων μέχοι τοῦ 17 διεληλυθότος δ[ευτέρου έ]τους καὶ αὐτοῦ τοῦ δευτέρου έτους Αυτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανού Σεβαστού Γερμανικού ἀπὸ δὲ ίδιωτικῶν καὶ πάσης ἐνποιήσεως ἐπὶ τὸν ἄπαντα χρόνον καὶ 18 μηδένα κωλοίοντα [Μάο]ωνα μηδέ τοὺς παρ' αὐτοῦ κυριεύοντας αὐτῶν καὶ τὰ έξ αὐτῶν περιγεινόμενα ἀποφερομένους καὶ είσοδεύοντας καὶ έξοδεύοντας καὶ ποτίζοντας καὶ ἐκχέον 19 τας διά τε τῶν πρό[τερον ὄ]ντων δείθρων καῖ ὑδραγωγῶν καὶ όδῶν καθὼς ἄνωθεν εἴθιστο καὶ μεσειτεύοντας καὶ παραχωροῦντας έτέροις καὶ διοικοῦντας περὶ αὐτῶν ὡς ἐὰν <sup>20</sup> [βούλω]νται καὶ πρ[ὸς τὸν 20 λοιπου χρόνου μή]δ[ε] την Πτολεμαίδα μήδε τους παρ' αὐτῆς [έν]καλεῖν μήδε διαμφισβητήσειν μήδ' έπελεύσεσθαι τρόπωι μηδενί, ὅτι δ' αν τούτων παραβηι 21 [ή Πτολεμ]αίς, ἀποτίσ[ει τῷ Μάρωνι παρ]αχρημα δ ὑπείληφεν παραχωρητικόν ἀργυρικόν κεφάλαιον μεθ' ήμιολίας καὶ τὰ βλάβη καὶ δαπανήματα διπλά καὶ ἐπίτιμον ἄλλας ἀργυρίου <sup>22</sup> [δραχ]μὰς πεντακ[οσίας καὶ εἰς τ]ὸ δημόσιον [τὰ]ς ἴσας καὶ μηδὲν ἦσσον ή τε δμολογία ήδε καὶ αἱ γεγονυῖαι διὰ τῶν καταλοχισμῶν οἰκονομίαι κύοιαι ἔστωσαν έπὶ τὸν ἄπαντα χοόνον <sup>23</sup>[...]εχηι, ὁ δὲ Μᾶο[πος Οὐαλέο]ιος Ποόκλος εὐδοκεῖν τῆ παραχωρήσει καὶ μη ἐπελεύσεσθαι τρόπωι μηδενί. Ὑπογρα-(φεύς) Μ( ) Μάρωνος Ακουστίων Ακουσιλάου ώς έτων τοιάκοντα πέντε οὐλη (ε) ἀντιχειρίαι ἀριστερᾶι. (2te H.) 24 [Πτολεμ]αίς Πτολεμα[ίου με]τὰ αυρίου τοῦ ἀνδρὸς Πτολεμαίου τοῦ Απολλωνίου ὀμολογῶ«ι» παρακεχωοηκέναι Μάρων(ι) Μάρωνος ἐπὶ τὸν ἄπαντα χρόνον [τὰς] ὑπαρχού 25 [σας 25 μοι] ἀγοραστὰς [έκ προ]κηρύξεως [Τι]βερίου Κλαυδίου Βλάστου γενομένου έπιτρόπου τοῦ Κυρίου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομετιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ πρότε 26 ρου Πτολ εμαίου τοῦ Ακουσιλάου γενα μέ νου μισθωτοῦ τινων οὐσιῶν περί Αρσινόην τῆς Ἡρακλείδου μερίδος κλήρου κατοικικοῦ ἀρούρας τρεῖς ἢ ὅσαι ἐὰν ὧσι <sup>27</sup> [καὶ τὰ σ]υνκύροντα πάντα ἐν δυσὶ σφοαγίτσηι ὧν αι γειτνίαι καθώς δ παραχωρούμενος Μάρων ὑπηγόρευσε πρόκινται καὶ ἐπιτέτελεκα τὰς διὰ τοῦ κατοικιζου»κοῦ 28 [λο]γιστηρίου οἰκονομίαν ως καθήκει σύν τοῖς τοῦ ένεστῶτος τρίτου ἔτους ἐκφορίοις καὶ σπέρμασι ἀπολούθως τη τοῦ γεωργοῦ μισθώσει παὶ ἀπέχειν παρὰ τοῦ Μάρ-29 ωνος τὸ πα[ραχ]ωρητικὸν κεφάλαιον ἀργυρίου δραχμὰς ἐνακοσίας ἀφ' δύν παρά μεν τοῦ Μάρκου ἐκ τοῦ τοῦ Μάρωνος λόγου κατά χειρόγραφον καὶ διαγρα 30 φὴν διὰ τῆς Ἡ[ρακ]λείδου τραπέζης Ταμείων δραχμάς πεντα- 30

<sup>16 [</sup>ἐπιγοαφῶν πα]σῶν Zereteli; [ἑτέοων εί]σῶν Wessely. 17 καὶ αὐτοῦ == einschließlich.

Mitteis-Wilcken, Chrestomathie. IL

<sup>20 1.</sup> μήτε. 18 Ι. πωλύοντα. 21 ἀποτίσ[ει W.; ἀποτίσ[εται Wessely. 28 1. οἰπονομίας.

ποσίας, τὰς δὲ λοιπὰς ἀργυρ(ί)ου δραχμὰς τετραποσίας διὰ τῆς Εἰσιδώρου τραπέζης θεμένου (ς) 31 συμβόλ αιον και παρέξεσθαι βέβαια έν πάση κρίσ ει καὶ καθαρά ἀ[πὸ] δημοσίων τελεσμάτων καὶ ἐπι[γρ]αφῶν πασῶν καὶ ἀρταβιῶν καὶ ναυβίων καὶ ἀριθμητικοῦ  $^{32}$  [κ |αὶ έ[πιβ |ολῆς κ |ώμης καὶ κατακοιμάτ ων πάντων και παντός είδους από των ένπροσθεν χρόνων μέχρι τοῦ διεληλυθότος δευτέρου έτους καὶ αὐτοῦ τοῦ δευτέρου 83 [έ]του(ς) Δ| ομ]ετ| ιαν |οῦ | τοῦ κυρίου, ἀπό τε Ιδι |ωτικών καὶ πάσης ἐνποιήσεως ἐπὶ τὸν ἄπαντα χούνον καθώς πρόκειται. Πτολεμαῖος ἔγραψα καὶ ὑπὲρ τῆς γυναικός μου βοαδέα <sup>34</sup> γοαφούσης. (3te H.) Πτο[λεμαίς Πτολε]μαίου παρακεχώρηκα τὰς τοῦ κλήρου ἀλούρας (Ι. ἀρούρας) τοῖς καὶ ἀπέχω τὴν 35 85 τι μην ἀργυ[οίου δραχμάς] ἐνακωσίας καθώς πρόκιτε κὲ βεβεώσω. (4to Η.) Μάρκος 'Ουαλέρις 36 | Πρόκλος εὐδ | οκῶ ἐπὶ πᾶσι τοῖς προκιμένοις. (5te H.) Μάρων Μάρωνος 37 παρακεχ ώρημαι τὰς τοῦ κλήρου κατοικ μικοῦ ἀρούρ(ας) τρεῖς [πρὸς τὰ]ς ἀργυ(ρίου) (δραχμάς) ἐνακοσίας καθώς πρόκει(ται). "Εγραψα ύπερ αὐτοῦ Ακουστίων Ακουσιλάου μη είδ(ότος) γράμμ(ατα). <sup>38</sup> ( $6^{to}$  H.) Aναγέγοα(πται) δ[ιὰ τοῦ] ἐν Ψ..ι γοα(φείου).

Verso: Reste zweier roter Stempel, bei denen noch die Worte [ $A\dot{v}$ - $\tau$ |oxoárogos und  $\Delta o\mu$ [ $\iota\tau\iota\alpha\nuo\tilde{v}$ ] zu erkennen sind, und andere Schriftspuren.

30 vgl. zu l. 14. durch die Ausstellung der PER" Taf. IX 38 Nach dem Faksimile im "Führer (hinter S. 68) hergest. von W.

## 221. Schenkung von Katökenland mit Ermächtigung zum μετεπιγράφεσθαι. — 95 n. C. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. 2, 273 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von den Hgg. in Oxy. 4 p. 263 und von Wilcken (Anm. zu l. 8).

Lit.: Mitteis, Arch. 1, 192; Eger 41; Preisigke, Girowesen 508, 509.

Julia Herakla schenkt ihrer Tochter ein Katökengrundstück mit der Ermächtigung, die Umschreibung im Katökengrundbuch einseitig herbeizuführen; es liegt also eine Art "Aufsandungsurkunde" vor. Eine Parallele dazu in BGU 1127, 35 fg.

Der Schenkungsvertrag wird übrigens nicht mit der Tochter selbst geschlossen, welche noch unmündig ist (l. 13/14), sondern mit einem unbekannten Theon, vielleicht dem Verlobten des Mädehens.

Die Annahme Preisigkes, daß die Urkunde überhaupt keinen Vertrag enthält, sondern an den Vorsteher des Katökengrundbuchs gerichtet sei und dieser die Ermächtigung der Tochter bekannt gübe, halte ich für ausgeschlossen, schon darum, weil dann der Stil der  $\mathring{v}\pi o\mu v \acute{\eta}\mu \alpha \tau \alpha$  (S. 57) beobachtet sein müßte, während eine Vertragshomologie gegeben ist, und auch weil der in l. 4 genannte Adressat  $\Theta \acute{e}\omega \nu$  keinen Amtstitel führt.

Die Herakla schließt die Schenkung unter Assistenz des Lucius Ofilius, den ihr der Präfekt G. Septimius Vegetus (s. Einl. zu 80) zum Tutor mulieris bestellt hat. Was die  $\gamma \epsilon \nu o \mu \dot{\epsilon} \nu \eta \ \tau \alpha \beta \dot{\epsilon} \lambda \lambda \alpha$  in l. 7 bedeutet, weiß ich nicht.

1"Ετους τέσσαρεσκαιδεκάτου (ι) Αὐτοκράτορος Καίσ[αρος] 2 Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ, μηνὸς  $[\Pi]$ αῦν $[\iota]$   $^8(2^{\text{te}} \text{ H.})$   $\bar{\lambda}$   $(1^{\text{te}} \text{ H.})$  έν 'Οξυρύγχων πόλει της Θηβαίδ[ο]ς. 4'Ομολογεί Ἰουλί[α Ἡ]οακ[λ]α μ[ε|τὰ πυρίου τοῦ δεδ[ομ] ένου  $^5$  αὐτῆ κατὰ τὰ [ Ρω |μαίων ἔθη ὑπὸ Γαίου  $\Sigma$ ε[πτ |μμ| ίο |υ  $_5$  $^{6}O[\vec{v}] \epsilon \gamma \dot{\epsilon} [\tau] ov \ \tau o\tilde{v} \ [\vec{\eta}\gamma] \epsilon \mu o \nu \dot{\epsilon} \dot{v} \sigma \alpha \nu \tau o \varsigma \ \dot{\alpha} \kappa [o l o] \dot{v} \partial \omega \varsigma \ ^{7} \tau \tilde{\eta} \ \gamma \epsilon \nu [o] \mu \dot{\epsilon} [\nu] \eta \ \tau \alpha \beta \dot{\epsilon} \lambda \lambda \eta$ Λουκίου 'Οφελλίου Λουκί\" ου [Οὐ]φετείνα 'Ανθ[ε]στίου Θέωνι Νικίππου  $^9$ τοῦ Nικίππου  $\Phi$ υλαξιθαλασσεί $\varphi$  τ $\tilde{\varphi}$  καὶ  $^2$ Αλθ $\langle$ αι $\rangle$ εῖ  $^{10}$  ἐν ἀγυι $\tilde{\varphi}$  συνκεχ $\varphi$ -  $_{10}$ οηκέναι τῆ ξαυτῆς θυγατοί 11 Γαία τῆ και Σαραπιάδι Παυσανίου τοῦ καί Διονυ 12 σίου Αστυάναντος τοῦ Τούφωνος Φυλαξιθαλασ 13 σείου τοῦ καί  $^{\epsilon}$ Ηρακλείου οὐδέπω οὕση ἐν ἡλι $^{14}$ κία ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον ματά χάριν 15 άναφαίρετου άπὸ τῶν ὑπαρχουσῶν αὐτῆ 16 περί Σερῦφιν τῆς 15 ποὸς λίβα τοπαρχίας ἐκ τοῦ <sup>17</sup> Νεικάνδρου κλήρου ἀρουρῶν δέκα πέντε  $^{18}$  έξ  $\mathring{\eta}_S$  έὰν αἱρῆται τούτων κεφαλῆς κα[τοι]  $^{19}$ κικῆς  $\gamma \mathring{\eta}_S$  ἀρούρας πέντε,  $\ddot{a}_S$  καὶ ἐξέσ $[ται]^{-20}$ τ $\tilde{\eta}$  Γαία τ $\tilde{\eta}$  καὶ Σαραπιάδι ἀπὸ τ $\tilde{\eta}$ σδε  $[τ\tilde{\eta}_S$  δμο $]^{21}$ λο-  $_{20}$ γίας δι' έαυτης μετεπιγοάφεσθαι [διὰ τῶν] 22 [κ] αταλοχισμῶν, μη προσδεη- $\mathfrak{F}$ ε[ $l\sigma\eta$   $\tau\tilde{\eta}$ ς|  $^{23}\tau\tilde{\eta}$ ς  $\mu\eta\tau$ ρος 'Iουλ $l\alpha$ ς 'Ηρακλ $\tilde{\alpha}$ ς  $\sigma v|$ |νεπιγρα|  $^{24}$  $\psi\tilde{\eta}$ ς. Κρατε $\tilde{\iota}$ ν οὖν και κυριεύειν τ[ην Γαίαν] 25 την και Σαραπιάδα σύν έγγόνοις κ[αι 25 

8 Οὐφετείνα W. = (tribu) Ufentina. 9 Φυλαξιθ. τ. κ. Άλθ. ist Phylen- und Demosbezeichnung.

222. Mitteilung der Verwalter der καταλοχισμοί an den Agoranomen von der in jenen vollzogenen Umschreibung eines Katökengrundstücks. — 95 n. C. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. 1, 45 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. der Hgg. in Oxy. 2 p. 319. Lit.: Mitteis bei Lewald 62 A. 5 und Eger 41 A. 1; Preisigke, Girowesen 503.

Der Sinn der Zuschrift scheint mir der zu sein: Es hat die Tapotamon dem Diogenes ein Katökengrundstück (natürlich nach vorauszusetzendem ἐπίσταλμα der βιβλιοφύλακες) durch eine notarielle Homologie (l. 7/8) aufgelassen. Sodann ist die Umschreibung (μετεπιγοαφή, S. 112) in den καταλοχισμοί erfolgt, welche jener in der βιβλιοθήκη vorausgehen mußte. Davon benachrichtigen die Katökengrundbuchsverwalter den Agoranomen; wahrscheinlich zu dem Zweck, damit er die Anzeige an die βιβλιοφύλακες erstattet. Wie Eger 143 bemerkt, hat es nämlich den Anschein, daß im ersten und zu Anfang des zweiten Jahrh. die Besitzwechselanzeige an die Bibliothek in Oxyrhynchos durch die Agoranomen erstattet wurde.

Preisigke a.O. nimmt auch hier an, daß der hier erwähnten Homologie, welche die Grundlage der  $\mu$ etenigoa $\phi$  $\hat{\eta}$  in den καταλοχισμοί gebildet hatte, noch eine zweite nachzufolgen hatte, welche für die Bibliothek bestimmt war; dazu vgl. Einl. zu 220.

 $^{1}$ Φανίας καὶ Ἡρακλᾶ[ς] καὶ Διογένης ὁ καὶ Ἑρμ(αἴος)  $^{2}$ οἱ ἀσχολούμ(ενοι) τοὺς καταλοχ(ισμοὺς) τοῖς ἀγορανό(μοις)  $^{3}$ χαίρειν. Διογένους τοῦ

5 Πτολεμαίου <sup>4</sup> παρακεχωρημένου παρὰ Ταποτά μωνος τῆς Πτολεμαίου τοῦ Κολύλιδ(ος), <sup>6</sup> μετὰ κυρίου τοῦ θυγατριδοῦς Πλουτάρχ(ου) <sup>7</sup> τοῦ Πλουτάρχου τοῦ Πλουτάρχου, καθ' δμο(λογίαν) <sup>8</sup> γεγουνῖαν τῆ ἐνεστώση ἡμέρα τὴν <sup>9</sup> ὑπάρχουσαν αὐτῆ περὶ κώμην Κορῶβ(ιν) <sup>10</sup> ἐκ τοῦ Μενοιτίου κλήρου κατοικιῆς <sup>11</sup> γῆς σειτοφόρου σπορίμου ἐξ ὀρθογω(νίου) <sup>12</sup> ἄρουραν μίαν ῆμισυ τρίτον δωδέ πατον, διὸ γράφομεν ὑμεῖν ἵν' εἰδῆτε. <sup>14</sup> Ερ15 ρω(σθε). <sup>15</sup> (ἔτους) ιδ Αὐτοκράτορος Καίσαρος <sup>16</sup> Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ, μη(νὸς) <sup>17</sup> Καισαρείου ἐπαγομ(ένων) ς.

 $^{18}(2^{\text{to}}\text{ H.})$  'Hοακλ $(\tilde{\alpha}_S)$  σεση(μείωμαι) ἄρουραν μίαν  $^{19}$  ήμισυ τρίτον δω- $_{20}$  δέκατον,  $^{20}/$  ] $_{-}$ α(γ'ν $^{i}$  $\bar{\rho}$ . Χρ(όνο $_{S})$  δ α $\mathring{v}$ (τό $_{S})$ .

6 1. θυγατριδού.

13 Das  $\delta\iota\delta$  entspricht grammatisch dem  $\delta\vartheta\varepsilon\nu$  in 17 l. 7.

223. Auftrag zur μεταπ(αράθεσις) im Katökengrundbuch. — 84 n. C. — Hermupolis magna.

P. Flor. 92 ed. Vitelli. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 538; Eger a. O. 41 A. 3 (vgl. 134).

Lit.: Gradenwitz, Sav. Z. 27, 329; Mitteis, ebenda 347; ferner die zu 247 zitierten.

Das Stück hängt mit Flor. 86 (247) zusammen; das dort erwähnte, von der Didyme verpfändete Grundstück wird hier als Pfand auf das Folium der Sarapias überschrieben. Und zwar enthält unser Papyrus, da es sich um ein Katökengrundstück handelt, den Auftrag der Verwalter der καταλοχισμοί κατοίκων an die Grundbuchsführer (γοαμματεῖς) die Umschreibung zu vollziehen, wenn der Grundbuchstand es erlaubt (ἐὰν παρακῶνται, 1. 3).

Warum ich (gegen die herrschende Ansicht) nur Überschreibung zu Pfandrecht, nicht zu Eigentum annehme, ist in der Einl. zu 247 gesagt. Das von mir nicht verkannte Bedenken, daß dieselbe nicht gleich bei der ersten Hypothezierung erfolgt (vgl. die Daten in 247,5 mit dem in 223,8), scheint mir geringer, als die der herrschenden Ansicht entgegenstehenden.

1' Hρακλείδης Tαρουτιλλίου Nεοκόσμιος  $\delta$  κ(αὶ)  $\Phi$ ιλομητ(όρειος)  $^2$   $\delta$  ἀσχολ(ούμενος) τοὺς καταλοχισμοὺς τοῦ 'Ερμοπ(ολείτου) 'Ερμαίωι κ(αὶ) μετόχ(οις)  $^3$  γραμ(ματεῦσι) χ(αίρειν). 'Εὰν παρακῶντ(αι)  $\delta$ ιὰ τῶν κατα- $\delta$  λοχισμῶν  $^4$  Διδύμη τῆ κ(αὶ) Σοήρει Aμμωνίο(υ) περὶ  $\Phi$ ινχανέπτωυ  $^5$  ἐκ το(ῦ) Διονυσίου  $\langle$ κλήρου $\rangle$  ἄρουραι  $\delta$ εκαὶξ τέταρτον, γ( $\delta$ νονται) (ἄρουραι)  $\delta$ ις',  $\delta$  μεταπ(αράθετε) Σαρ[α]πιάδι τῆ κ(αὶ) Χενεώτε(ι) 'Ερμαίου 'Ερμοπ(ολείτιδι)  $\delta$  ἀπὸ τ.. χρο( ). ' $\delta$ π(ὶς ὧν?) λαβόντ(ες) τὰς καθηκ(ούσας) οἰκονομί(ας) οἰκονομ(ήσατε)  $\delta$  ὡς καθήκει. ( $\delta$ Ετους) τρίτου  $\delta$ Αὐτοκράτορος  $\delta$   $\delta$  Κ(αί)σαρος  $\delta$ ομιτιανοῦ  $\delta$ Εεβαστοῦ Γερμανικοῦ  $\delta$  αμενὼθ  $\delta$   $\delta$ 0  $\delta$ 1 ....[....

7 Pap.  $\dot{v}\pi' = \dot{v}\pi(\epsilon \varrho \ \tilde{\omega}\nu? W.)$ . Das vorhergehende liest Vitelli  $\dot{\alpha}\pi\dot{o}\ \tau o\tilde{v}\ \alpha(\dot{v}\tau o\tilde{v})\ \chi\varrho\dot{o}-vov;$  Eger liest:  $\dot{\alpha}\pi\dot{o}\ \dot{v}\pi\epsilon\varrho\chi\varrho o(v\dot{\iota}\alpha\varsigma\ \dot{v}\pi(\alpha\varrho-\chi o\dot{v}\sigma\alpha\varsigma))$  [letzteres statt  $\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho\ \tilde{\omega}\nu)$ ]. Die Richtigkeit letzteren Vorschlags ist mir zweifelhaft, schon aus dem sachlichen Grund, weil in Flor. 86 diese Hypothek

noch gegen die Verpfänderin geltend gemacht wird (s. Einl. zu 247); auch paläographisch halte ich die Lesung für bedenklich. Vitellis Auflösung scheitert m. E. daran, daß sie ein vorhergehendes Datum voraussetzen würde.

#### KAPITEL V.

# SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND PFANDRECHT.

## 1. FINGIERTE DARLEHEN.

224. "Eντευξις auf Rückgabe einer fiktiven συγγφαφή σανείου. — 221 v. C. — Faijûm. (Vgl. S. 117.)

P. Magd. 14 edd. Jouguet-Lefèbvre. Nachtr. von Wilcken, Arch. 4, 52. Lit.: P. M. Meyer, Klio 6, 439; Rabel, Sav. Z. 28, 326.

Der noch unmündige Sopolis ist von einer Dirne, namens Demo, bestimmt worden, ihr eine συγγραφή δανείου über 1000 Drachmen auszustellen; sein Vater fordert nunmehr, daß dieselbe ihm zurückgegeben werde. Offenbar (l. 8—10) steht er auf dem Standpunkt, daß das Darlehen nur fingiert und nie eine Valuta gegeben worden ist, was der Sachlage nach auch die größte Wahrscheinlichkeit für sich hat. Die Schuldurkunde ist ein Analogon der fingierten Schuldbriefe, gegen deren Ausstellung man von der Maitresse des Verres Protektion erhalten konnte (Cic. in Verr. 2, 1, 52, 137; Mitteis, Zeitschr. f. Priv.- u. öff. R. 17, 21), wenn man nicht in der Lage oder geneigt war, sie pränumerando zu honorieren.

Die Eingabe entspricht prozessualisch dem Schema der übrigen ἐντεύξεις aus Magdola (S. 14).

 $^1[Bασι]λεῖ Πτολεμαίωι χ[αί] οειν Σώπολις. ἐδικοῦμαι ὑπὸ <math>^2[Δημ]$ οῦς τινος τῶν κατοικουσῶν ἐγ' Κροκοδίλων πόλει  $^3[τοῦ ἔροιν]$ οἴτου νομοῦ ἡ καὶ μισθ[α] ονεῖ. Παραστησαμένη γάρ τινας  $^4[τῶν παρ']$  αὐτῆς, ἀνέπεισεν τὸν νίον μου Σώπολιν οὐδέπω ὄντα τῶν  $^5[ένηλίκω]$ ν συγγράψασθαι αὐτῆι  $^5$  δανείου (δραχμὰς) (χειλίας)· δέομαι οὖν σου, βασιλεῦ,  $^6[εἰ$  σοι] δοκεῖ, συντάξαι Διοφάνει τῶι στρατηγῶι ἀνακαλέσασθαι  $^7[αὐτή]$ ν τε Δημοῦν καὶ τὸν ἐπιγραφέντ' αὐτῆς κύριον καὶ τὸν συγ $^8[γραφο]$ φύλακα, καὶ ἐξέττάσαι μισοπονήρως, καὶ ἐὰμ μὴ φαίνηται  $^9$ ..... τοῦ ἀργυρίου γεγενημένη κατὰ μηδένα τρόπον, ἡ δὲ  $^{10}[συγγρα]$ φὴ ἐπ' ἀδικίαι γεγραμμένη, 10 ἡμῖμ μὲν ἐπαναγκάσαι αὐτὴν  $^{11}[ἀποδοῦ]$ ναι τὴν συγγραφήν, περὶ δ' αὐτῆς Διοφάνην τὸν  $^{12}[στρατηγ]$ ὸν διαγνῶναι· τούτου γὰρ γενομένου, βα-

<sup>3</sup> μισθαρνεί: sich um Lohn preisgibt.

σιλε $\tilde{v}$ , οὐκ ἀδικη $\frac{13}{2}$ [θήσομαι χ] $\tilde{q}$ ρείας καί σοι καὶ τῶι σῶι πατρὶ ἀμέμπτως παρεσχημένος. Εὐτύχει.

(2to H.): Eine noch nicht entzifferte ὑπογοαφή mit dem Datum ("Eτους)

α' Γορπιαίου λ' Τῦβι ιγ'.

# 225. Fiktives Getreidedarlehen. — 99 v. C. — Perithebanischer Bezirk.

P. Par. 7 ed. Brunet de Presle. Text nach Revision von \*Wilcken.

Lit.: E. Revillout, Les obligations en droit Egypt. 80 fg.; Mitteis, Zeitschr. für Privat- u. öff. R. 17, 575; Reichs- u. Volksrecht 473 fg.; P. M. Meyer, Klio 6, 441; Rabel, Sav. Z. 28, 340.

Der verstorbene Vater der Asklepias war dem Vater des Harsiesis 14 Artaben Weizen schuldig gewesen und vermutlich schon in Verzug geraten; nach dem Tode der ursprünglichen Vertragsparteien schließt die Tochter des Schuldners mit dem Sohn des Gläubigers einen Anerkenntnisvertrag, der ihr eine Zahlungsfrist gibt, aber bereits auf  $22^{1}/_{2}$  Artaben lautet. In diesem Zuschlag ist jedenfalls das  $\eta\mu\iota\delta\iota\iota o\nu$  inbegriffen. Diese  $22^{1}/_{2}$  Artaben werden (l. 3) als ihr gegebenes Darlehen bezeichnet, am Schluß aber wird ganz offen gesagt, daß dasselbe nur an Stelle des ursprünglichen von 14 Artaben tritt. Vgl. S. 117.

1 Έτους τ̄ς, Φαμενὼθ κθ, ἐν Διὸς πόλει τῆ μεγάλη ² τῆς Θηβαϊδος, ἐπὶ Διονυσίου ἀγορανόμου τοῦ περὶ Θήβας. ³ Εδάνεισεν 'Αρσιήσις 'Ωρου τῶν ἀπὸ τῆς Διὸς πόλεως ⁴ χοαχυτῶν Ἀσκληπιάδι τῆ καὶ Σεν[μούθει πα-5 τρὸς] 5 Πανᾶτος Περσίνη μετὰ κυρίου 'Αρπαήσιος τοῦ 'Χεσθώτου τῶν ἀπὸ τῆς αὐτῆς Διὸς πόλεως ἐνταφιαστῶν <sup>7</sup> πυροῦ ἀρτάβας εἴκοσι δύο ἡμισυ ἀτόκους· τὸ δὲ δά(νειον) <sup>8</sup>τοῦτο ἀποδότωι Ἀσκληπιὰς 'Αρσιήσει ἐμ μ(ηνὶ) Παχὼν λ̄ <sup>9</sup>τοῦ αὐτοῦ τ̄ς (ἔτους), πυρὸν νέον, καθαρὸν, ἄδολον ‡ ... χβι

10  $^{10}$  καὶ ἀποκαταστησάτωι εἰς οἶκον πρὸς αὐτὸν τοῖς  $^{11}$ ἰδίοις ἀνηλώμασι. Ἐὰν  $\frac{\delta \dot{\epsilon}}{\kappa \beta}$  μὴ ἀποδῶι, καθὰ γέγρα(πται),  $^{12}$  ἀποτεισάτωι τὸ δάνειον τὰς τοῦ  $\frac{1}{\kappa}$   $\frac{\delta \dot{\epsilon}}{\kappa \beta}$  (ἥμισυ)  $^{13}$  ἐκάστης — τὴν ἐσομένην ἐν τῆ ἀγορᾶ τιμὴν  $^{14}$  παραχρῆμα  $^{15}$  ἡμιόλιον. Ἡ δὲ πρᾶξις ἔστωι Αρσιήσει  $^{15}$  ἔκ τε  $^{16}$  Ασκληπιάδος καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῆ  $^{16}$  πάντων πράσσοντι καθάπερ ἐγ δίκης. Τοῦτο δ' ἐστὶν  $^{17}$  τὸ δάνειον ὃ ἀνωμολογήσατο ἔχειν παρ' αὐτοῦ  $^{18}$  ἀνθ' ὧν προώφειλεν ὁ προγεγραμμένος αὐτῆι $^{16}$ ς  $^{19}$  πατὴρ Πανᾶς τῷ τοῦ 'Αρσιήσιος πατρὶ  $^{20}$  Όρος (sic) κατὰ  $^{20}$  συμβόλαιον αἰγύπτιον  $^{16}$  — ιδ.

21 Πτολεμαΐος ὁ παρὰ Διονυσίου κεχ[οημάτικα].

9 u.ö.: 🕂 ist Sigle für πυροῦ, 🕟 für ἀρτάβας. Das χ vielleicht Verschreibung.

# 226. Fingiertes Darlehen (?). — 7 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 117.) BGU 189 ed. Viereck. Nachtr. von Hunt in den Nachtr. zu BGU II. Lit.: Wilcken, Arch. 5, 206 Anm.

Die Urkunde enthält bloß die ὑπογραφή zu einem nicht vorhandenen Text. Wenn dieser nicht bloß abgebrochen ist, so dürfte man sie vielleicht zu den abgekürzten Auszügen aus der βιβλιοθήμη έγμτήσεων rechnen, von denen S. 64 A. 2 die Rede war; doch ist es ohne Inspektion des Originals (das ich nicht einsehen konnte) und vor Entzifferung der demotischen Zeile auf dem Verso rätlich, sich hierüber einer Meinungsäußerung zu enthalten.

An dieser Stelle ist ein anderer Punkt zu betonen. Die ὁπογραφή bezeugt ein δάνειον. Aber auf dem Verso heißt es: Δάνειον καὶ πρᾶσις ὄνου. Wie kommt nun jemand dazu, von einem andern, von dem er sich Geld ausborgen muß, noch gleichzeitig einen Esel zu kaufen? Ich vermute, daß das δάνειον nichts weiter ist als der nicht bezahlte Kaufpreis, der in dieser Form verschrieben wird.

#### Recto.

 $^1$ τ[.] . . . . . [. . . . . . . . . Σοκνοπαίου]  $^2$ [N]ήσου  $^8$  Σαταβοῦς  $^8$  Τεῆος Πέρσ[η]ς της έ[πι]χονης  $^4$  όμολοκ $\tilde{\omega}$  έχιν(ε) το δά[ν]ηον παρ $[\tilde{\alpha}]$  Μαρης $^5$ τοῦ Μεσουῆρις διὰ χε $[\iota 
ho]$ ὸς ἐκ $\xi$  ο[i 
ho]ου ἀργυρίου  $^6$  ἐπισήμου κεφαλαίο[v]  $^5$ ν]ομίσμ[α]τος δρα-χμάς έβδομήποντα δύο τόπου ώς έκ 8 δραχμή μία τριοβού[λο]υ τῆ μνᾶ τὸν μῆ θνα εκαστον, ὰς καὶ ἀποδόσω ἐν μηνὶ 10 Μεχὶο 10 τοῦ Ισιόντος εβδόμου [καί] τοια 11 κωστοῦ ἔτους Καίσαρος καὶ ποιήσω, καθό 12 τι προγέγρα π ται. "Εγραψεν ύπερ αὐτοῦ 13 Πανεφρύμις Στοθήτιος διὰ τὸ  $\mu[\dot{\eta}]$  εἰδέ $\frac{14}{2}$ [να]ι αὐτὸν γοά $\mu(\mu)$ ατα.  $^{15}$ ("Ετους) λε Καί[σα]οος 15 [επαμη[..]] Μεσορή κδ.

Verso.

Eine demotische Zeile und durch einen kleinen Zwischenraum getrennt. 17 [Δάνειο]ν άργυρίου (δραχμῶν) οβ καὶ πρᾶσις ὅνου 18 παρὰ Μαρῆ[ο]ς Μεσουήρις.

3 1. έπιγονης. 4 1. δμολογῶ.

4/5 l. Μαρῆος, Μεσουήριος, so auch l. 18.

7 éx hat distributive Bedeutung, wie öfter.

8 1. δραχμής μιᾶς. — 1. τριωβόλου.

9 1. ἀποδώσω.

10/11 1. τριαποστοῦ.

15 Korr. aus έπαγομένων?

# 2. VERFAHREN AUS EXEKUTIVURKUNDEN.

227. Gesuch an den Strategen um Zustellung eines σιαστολικόν im Mahnverfahren. — 189 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 124).

BGU 578 ed. Krebs. Nachtr. vom Hg., Viereck, Wilcken und Gradenwitz in den Nachtr. zu BGU II und III. Original von mir revidiert.

Lit.: Mitteis, Hermes 32, 644 fg.; Wilcken, Arch. 1, 125; Gradenwitz, Einführ. 36 fg.; Koschaker, Sav. Z. 29, 7. 25 fg.; Preisigke zu P. Straßb. 1 p. 108 fg.

Der Papyrus (nicht vollständig erhaltene Parallelstücke sind BGU 231; Flor. 681) enthält drei Hauptbestandteile, deren chronologische Folge die

Bei den allzufragmentierten Stücken Flor. 40; Lips. 122 ist nur so viel ersichtlich, daß sie mit irgendeinem Exekutivverfahren in Zusammenhang stehen.

<sup>1)</sup> Bei Oxy. 719; BGU 455; 717 dagegen handelt es sich bloß um δημοσίωσις des Chirographum, ohne gerichtliche Geltendmachung, wie in Lips. 10 (189). Darauf führt schon das Dekret des ἀρχιδικαστής: Es lautet bloß auf Zustellung des χειρόγραφον an den Schuldner. In Oxy. 719 ist auch deutlich, daß gar kein exekutivischer Titel vorliegt. S. auch die Indorsataufschrift von BGU 455.

umgekehrte ist wie die hier gegebene äußere Reihenfolge. Letztere ist so:

- 1) l. 3—6: Gesuch an den Strategen um Vollzug des Zustellungsauftrags des ἀρχιδικαστής.
- 2) 1. 7—9 vb. οἰκονομίαν: Zustellungsauftrag des ἀοχιδικαστής mit Unterschrift seiner Kanzleibeamten.
- 3) l. 9 vb. Διοδότ $\varphi$  27: Gesuch um den Zustellungsauftrag mit eingeschlossener Abschrift des Exekutivschuldscheines, welchem das αὐθεντιπὸν χειφόγρα $\varphi$ ον noch beigelegt gewesen sein muß (arg. l. 17). Bezüglich dieses wird auch um Einreihung in die beiden Bibliotheken ('Αδριανή βιβλιοθήμη und Ναναΐον) gebeten. Vgl. dazu S. 84 fg.

Durch die Zustellung an den Beklagten entfaltete sich das Gesuch zum sogenannten  $\delta\iota\alpha\sigma ro\lambda\iota\kappa\acute{o}\nu$ . Den Auftrag zu dieser Zustellung hat der Strateg an die Spitze der ganzen Eingabe geschrieben.

Die äußere Abtrennung der Hauptpartien des  $\dot{v}\pi\dot{o}\mu\nu\eta\mu\alpha$ , welche der nachstehende Abdruck enthält, ist am Original nicht vorhanden und hier nur der Übersichtlichkeit halber vollzogen worden. Das Gleiche gilt auch von den übrigen in diesem Kapitel gegebenen Abdrucken verwandter Stücke.

 $^{1}(4^{\text{te}} \text{ H.})$  [Αμμώνιος? στο(ατηγὸς)] Αρσι(νοΐτου) [Ἡρ]ακλείδου μερίδος) Ἦρωνι ὑπηρέτη. Μετάδ(ος) ἐνώπι(ον) ὡς καθήκ(ει) τοῖς προστεταγμ(ένοις) ἀκολού[θως].  $^{2}$  [(Ἔτους) κθ Αὐρηλίου Κομμό]δ[ο]υ Αντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Ἐπὶφ κ. ( $5^{\text{te}}$  H.) Σεσημείωμαι.

§ (1<sup>to</sup> H.) [Άμμωνί] φ στοα(τηγφ) Α[οσ]ι(νοΐτον) 'Ηοα[κλ]είδον μερίδος <sup>4</sup> [παρὰ Λουκίου Άντ] ωνίου Μ[ίνο] οος Άντινοέως (2<sup>to</sup> H.) Αθηναιεὺς ὁ καὶ 'Εριχθόνιο(ς). (1<sup>to</sup> H.) Οὖ παρεκόμισα ἀπὸ διαλογῆς δημοσιώσεως χρ[η] μα<sup>5</sup> [τισμοῦ ἀντίγρα (φον) ὑπ] όκ[ειτ] αι καὶ ἀξιῶ τούτου τὸ ἴσον δι' ὑπηρέτου μεταδοθῆναι τῷ διὰ τοῦ χρματισμοῦ σημαινομένφ Γαϊφ 'Ϊουλίφ Μαρ[τ] ιάλι <sup>6</sup> [οὐετ] ρανῷ ἐνώπιον ϊν' εἰδ[ῆ]. ("Ετους) κθ Αὐρηλίου Κομμόδου Άντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου 'Επείφ. 'Εστὶ δὲ τοῦ χρη-[μ] ατισμοῦ τὸ ἀντί[γρ(αφον) τό] δε·

<sup>7</sup> Τερεὺς καὶ ἀρχιδικαστὴς στρατηγῷ 'Ηρακλείδου μερίδος τοῦ Αρσινοείτου. Τοῦ δεδομένου ὑπομνήματος ἀντίγρα(φον) μεταδοθήτω ὡς ὑπόκ[ειται...] <sup>8</sup> [....]. ('Έτους) κθ Αὐρηλίου Κομμόδου Άντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Μεχεὶρ πη. Αὐρήλι⟨ο⟩ς 'Επίμαχος σεσημ(είωμαι) με. Φλάϋιος Αὐρήλιος Άν[.... νομο] <sup>9</sup> [γράφος ἀγορᾶς ἔγραψα τὴν ο] ἰκονομίαν [π] ἄραν. Διοδότω γεναμένω ἀγορανόμω καὶ ἐπὶ τῆς εὐθηνίας ἱερῖ ἀρχιδικαστῆ καὶ πρὸς τῆ ἐπιμελεία τῶν [χρημα] <sup>10</sup> τιστῶν καὶ τ[ῶν] ἄλλων κριτη[ρί]ω[ν] παρὰ Λουκίου Άντωνίου Μίνορος. Τοῦ προειμένου δισσοῦ χειρογράφου

<sup>4</sup> Ι. Άθηναιέως usf. — χο[η]μα[τισμού — ἀξιω Μ.

<sup>5</sup> σημαινομένφ korr. aus -ov.

<sup>8</sup> He ist jedenfalls keine Datierung, sondern ein Kanzleivermerk anderer Art.

<sup>9</sup> Anf. erg. nach BGU 888, 4 (239); aber in olmovoula hinter a noch eine Ligatur:  $\alpha \nu$  M.-W.; dann vielleicht  $[\pi]\tilde{\alpha}$ - $\alpha \nu$ ? W.

σὺν τοῖς μετὰ τὸν χρόνον γρ[άμμασιν ἀν] 11 τίγραφον ὑπόκειται. Γάϊος 'Ϊούλι[ο]ς [Μαρ]τιάλις οὐετρανὸς Λουκίφ Άντωνίφ Μίνορι χαίρειν. Όμολογῶ εἰληφέναι παρά σου δάνιον ξιὰ  $[\chi \varepsilon]$ ιρὸς  $^{12} \dot{\varepsilon}[\xi]$  οἴκου ἀργυρίου  $\Sigma \varepsilon$ βαστών νομίσματος δραχμάς χειλίας διακοσίας, τόκου δραχμιαίου «τόκου δραχμιαίου $\gg$  τ $\tilde{\eta}$  μν $\tilde{\alpha}$  κα $[\tau \dot{\alpha}$  μ $\tilde{\eta}]$ να  $[\tilde{\epsilon}$ κασ $]\frac{13}{5}[\tau o \nu$ ,  $\tilde{\omega}$ ν κα $\tilde{\iota}$  τ $\tilde{\eta}]$ ν ἀπόδοσιν [πο]ιήσομαι έντὸς ένιαυτοῦ ένὸς σύν τοῖς τόποις. Ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶ, καθάπεο έγ δίκης. Το δε χειοόγοαφον τοῦτο ἰδιόγοαφόν μου ον δισσόν σοι ἐξεδόμην [n]αὶ  $\mu$  .  $[\dots$  καθαρὸν ἀπὸ ἐπιγρα] [ [ φης [ ]αὶ ἀλί[ [ [ ]αδος [ ] [κύριον έστω ως έν δημοσίω κατακεχωρισμένον. ("Ετους) αζ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου 16 Άντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐ-[τυχοῦ]ς [Εὐσε]βοῦς Άρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρματικοῦ Γερμανικοῦ Μεγίστου Βοεταννικοῦ Τῷ[βι]  $\overline{μ}$ α.  $^{17}$ [....]....[...]τουτο[....] καὶ τῆς ἀναδόσεως μὴ γεγονυίης βούλομαι ἐν δημοσίω γενέσθαι τὸ αὐθεντικὸν δισσὸν χειρόγρ $(\alpha \varphi o v)$  καὶ ἀξι $\tilde{\varphi}$   $^{18}$ [ὑπογράψαντος τοῦ] παρ' ἐμοῦ[.....].. ω περί τοῦ εἶναι αὐτὸ ἐδιόγοα(φον) σὺν τοῖς μετὰ τὸν γρόνον γοάμμασι τοῦ Γαΐου Ἰουλίου Μαρτιάλ[10]ς 19 [σ]υνκαταχ ωρί]σαι αὐτὸ τῷ[δε τ]ῷ ὑπομνήματι εἰς ἀμφοτέρας τὰς βιβλιοθήκας καὶ συντάξαι γράψαι auφ της Hοακλείδου  $\mu$ [ερίδος]  $^{20}$ τοῦ Aοσινοείτου στρατηγ $\tilde{\omega}$   $\mu$ [ε]τ[αδ] $\tilde{\omega}$ ναι  $_{20}$ τούτου ἀντίγοα(φον) τῷ Ἰουλίω Μαρτιάλι, ὅπως ποιήσηταί μοι τὴν ἀπόδοσιν τοῦ τε  $\pi[$ οοκειμέ $]^{21}[$ νου κεφαλαίου καὶ τῶν τόκω[ν, ἢ εἰ]δἢ ἐσομένην μοι τὴν π[οᾶξιν] ἐξ ὑπαοχόντω[ν αὐ]τοῦ, ἀφ' ὧν ἐὰν τελιώσω ἐνεχυρασίας  $[\ldots, \ldots]$ ..  $\dot{\omega}_S$  κα $[\vartheta\eta$ κε]ι. ("Ετους) κη Αὐ $[\varrho\eta$ λίου] Κ $[\varrho\eta$ μόδου Αντωνείνου Kαίσ]αρος  $[το]\tilde{v}^{23}[μν]$ ρίου Mεχείρ. Ἐσημιωσάμην.  $(3^{te} H.)[....]$  $\ldots \ldots ] \iota \nu [\ldots ] \ldots [\cdot 'E \varrho \iota (?)] \chi \vartheta \circ \nu \ell \circ \nu [\ldots ]$ 

15 ng korr. aus nθ W. 17 Ob τούτο[ν ἄντος] nach Lips. 10 II 11; BGU 832, 28?

18 πας έμοῦ W. — ὁπογράψαντος τοῦ] M. nach Flor. 56, 7; Lips. 10 II 22. Dahinter sollte man nach den Parallelstellen erwarten: [διαπεσταλμένου] und den Na-

men des Vertreters. Die Stelle bedarf nochmaliger Revision.

20 μεταδῶναι τούτου Viereck.

21 έὰν τελιώσω Μ.

22 κη W. statt des κθ der Ausgabe.

23 Έρι χθονίου W.

# 228. 'Αντίροησις gegen ein σιαστολικόν im Mahnverfahren. — 131 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 127.)

P. Oxy. 1, 68 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Brinkmann (bei Gradenwitz, Einführ. 42 A. 2) und Wilcken, Arch. 1, 129.

Lit.: v. Wilamowitz, Gött. G. A. 1898, 688; Mitteis, Hermes 34, 101; Wilcken a. O.; Koschaker, Sav. Z. 29, 28.

Die einleitenden Zeilen, welche die Adresse enthalten haben, sind verloren; nach allen Parallelen, besonders aber nach Lond. 3 p. 132, 17 (229), welcher für eine Replik auf eine ἀντίρρησις die Adresse an den ἀρχιδικαστής erhalten zeigt, dürfen wir schließen, daß auch die ἀντίρρησις selbst diesem

überreicht wurde; die Zustellungsbitte zeigt unsere l. 29. - Der Gläubiger hatte durch διαστολικόν 1. 33 (in 1. 5 δπόμνημα genannt) unmündigen Kindern die Zahlung einer von ihrem mütterlichen Großvater ererbten Schuld aufgetragen; der Vater erhebt Einspruch, da er die Forderung, die durch lange Jahre nicht eingemahnt wurde, bezahlt vermutet. Sonderbar ist, daß er sich nicht direkt auf die unter Peregrinen doch anerkannte (Mitteis. Sav. Z. 27, 227 und oben S. 88) peregrinische Klagverjährung von 5 bis 10 Jahren beruft.

L. 34/5 zeigen, daß auf die avrloonois hin noch ein mündliches Verfahren eingeleitet wird. Vgl. S. 127.

### Es fehlen einige Zeilen.

 $^{1}$  [....] . [α]πο τ $[ης Ο]ξ[ν]ούγχ[ων πόλεως. Έπεὶ] <math>^{2}$  [μετέδ]ωκέ μοι Θέων Παυσείοι[ος τῶν ἀπὸ]  $^3[$ τῆς α]ἀτῆς [π]  $^3$ Οξυρύγχων πόλεως διὰ [τοῦ [5] τοῦ] [4] νομ[οῦ] στοατηγοῦ ἀντίγοαφον οὧ οὐ [δεόν][5]τως ἐτελείωσεν τῷ καταλογεί $\varphi$   $\dot{\psi}$ πο $[\mu\nu\dot{\eta}]^6_-\mu$ ατος,  $\delta[\iota']$  ο $]\tilde{\psi}$  ἀπαίτησιν ἐποιεῖτο ὧν ἔφασ $[\kappa\epsilon\nu]$   $^7$  ὀφείλεσθαι αὐτῷ ὑπό τε τοῦ τ[οῦ ἀ]φήλικός μου υί[οῦ] <sup>8</sup> Σαραπίωνος κατὰ μητέρα πάππου Σαραπίωνος 9 καὶ ἀδελφοῦ αὐ[το]ῦ Διονυσίου ἔτι ἀπὸ 10 τῶν ἔνπροσ $\frac{10}{2}$ θεν χρόνων ἀργυρικον κεφαλαίον, ποιοῦμα[ι τὴν] 11 δαίουσαν αντίοησιν δηλώ ύπονοεῖν περιλελύ 12 σθαι ην θέλει γεγονέναι τοῦ δανείου ἀσφάλ[ε]ιαν 13 έκ τε τοῦ πολυγοόνιον είναι καὶ ἐκ τοῦ ἐπεζηκένο  $_{15}$   $^{14}$  τον Σαραπίωνα έτεσιν δυσείν καὶ μετὰ τε $[\lambda]$ ευτὴν  $^{15}$ <τὴν> αὐτοῦ μὲν θυγατέρα έμοῦ δὲ γενομένην γυ 16 ναῖκα καὶ τοῦ ἀφήλικος Σαραπίωνος μητέρα Εὐβου 17 λίαν δμοίως ἐπεζηπέναι ἔτεσειν ἕνδεπα κ[αὶ] 18 μετά τὴν κάκείνης τελευτήν διαγεγον[έ] 19 ναι άλλα έτη πέντε καὶ μή τεθαροηκαίναι  $20 \tau [\dot{0}v]^{-20} \Theta \acute{\varepsilon} \omega v \alpha \pi \varrho 0 \varepsilon \lambda \vartheta \varepsilon \tilde{\imath}v, \ \ddot{\varepsilon} \tau \imath \ \delta \dot{\varepsilon} \ \kappa \alpha \dot{\imath} \ \tau \dot{\eta} v \ E \dot{\upsilon} \beta o \upsilon \lambda \dot{\iota} \alpha v \ ^{21} \dot{\eta} v \dot{\iota} \kappa \alpha \ \pi \varepsilon \varrho \imath \tilde{\eta} \ \pi \varepsilon \pi \varrho \alpha$ κείναι τῷ προγεγραμμέ 22 νῷ τοῦ Σαραπίωνος ἀδελφῷ Διονυσίῳ ὑπάρ-23 χοντα τοῦ Σαραπίωνος ἀργυρίου ταλάντων 24 ξξ καὶ πρός, ἐπὶ τῷ αὐτὸν 25 ἀποδο $\langle \tilde{v} \rangle$ ναι τοῖς τοῦ  $^{25} \Sigma$ αραπίωνος δανισταῖς τὰ ὑπὸ αὐτοῦ ὀφειλόμε $^{26}$ να, όντα δὲ τὸν Θέωνα τοῦ Σαραπίωνος ετέρων 27 κεφαλαίων δανιστην εκινα μὲν κεκομίσθαι  $^{28}$  παρὰ Διονυσίου, τούτου δὲ μήθ' ὅλως μεμνη $^{29}$ σθαι. 30 Όθεν ἀξιῶ συντάξαι γοάψαι τῷ τοῦ Ὀξυουγ 30 χείτου στοατηγῷ μεταδοῦvαι τ $\tilde{\varphi}$  Θέ $\tilde{\varphi}$ υνι το $\tilde{v}$   $\frac{31}{3}$ δε το $\tilde{v}$  ὑπομνήματος ἀντίγρα $\tilde{\varphi}$ ον  $\tilde{v}$   $\tilde{v}$   $\tilde{t}$ δ $\tilde{\eta}$   $\frac{32}{6}$ άχυρον καθεστὸς ὁ οὐ δεόντως μετέδοκέ 33 μοι διαστολικόν, σὺν οἶς ἐὰν βιβλιο-35 μαχή $[\sigma]$ η  $^{31}$  προσμεταδοῖ, μένουσαν δ' έμοὶ τὴν πρὸς  $α\dot{v}$   $^{35}$ τὸν κρίσιν έφ' ών δέον ἐστίν, ἀρκουμένου <sup>36</sup>μου τῆδε τῆ διαστολῆ ώς καθήκει. ("Ετους) ιε  $^{37}$  Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ ఉδριανοῦ  $^{38}$  Σεβαστοῦ, Ἐπεὶφ  $\overline{\alpha}$ . Σεσημ(είωμαι) Έπελφ α.

<sup>10</sup> Ι. άργυρικών πεφαλαίων.

<sup>11</sup> l. δέουσαν άντίρρησιν δηλών. 13 zu πολυχρόνιον und ἐπεζημέναι vgl. 80 II 46.

<sup>19</sup> Ι. τεθαροημέναι.

<sup>21 1.</sup> περιῆν πεπρακέναι.

<sup>24</sup>  $\xi \times \pi \alpha = 6$  und was noch drüber ist, also = ungefähr.

<sup>31</sup> l. sidỹ. 32 l. μετέδωκε. 33 fg. Sinn: "Sollte der Gegner gegen diese Schrift durch weiteren Schriftsatz ankämpfen, so möge er ihn einreichen".

- 229. Replik auf einen Einspruch gegen einen χοηματισμός ένεχυρασίας.
   139 n. C. Hermupolis magna. (Vgl. S. 128.)
  - P. Lond. 3 Nr. 908 (p. 132) l. 6-40 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Mitteis, Sav. Z. 28, 385; Grenfell-Hunt und Wilcken, Arch. 4, 548.

Dieser Papyrus stammt, wie die Paginierung der Kolumnen zeigt, aus einer Rolle, welche Abschriften von Akten enthielt; Zeile 2—5 sind das Ende der Abschrift eines mit dem folgenden wohl nicht zusammenhängenden Akts. Die Rolle dürfte dem Bureau des στρατηγός entstammen.

L. 6-41 enthalten in Kopie das Gesuch einer gewissen Eudaimonis um Vollzug einer vom ἀρχιδικαστής verordneten Zustellung. Dabei handelte es sich um folgendes. Die Eudaimonis hatte gegen ἀρφοδίσιος die ἐνεχυρασία erwirkt, wogegen dieser und seine Frau ihr durch den Archidikastes einen Einspruch hatten zustellen lassen. Bei diesem mag es sich u. a. auch um eine Vollstreckungshauptintervention der letzteren gehandelt haben, da, wie Eudaimonis selbst zugibt (l. 24), das Vermögen des Aphrodisios (im Grundbuch) auf den Namen seiner Frau geschrieben war. Nun erklärt die Eudaimonis auf der ἐνεχνρασία zu beharren.

Das bezügliche διαστολιπόν hat sie beim διέπων τὰ κατὰ τὴν ἀρχιδικαστείαν (l. 19), also dem Stellvertreter des — zeitweise verhinderten — ἀρχιδικαστής überreicht (dabei aber an letzteren adressiert). Sollte jene Verhinderung des Archidikastes damit zusammenhängen, daß dieser eben die Konventsreise des Praefectus mitmachte (S. 26 oben)? Denn das Gesuch ist, wie schon die Erwähnung des καταλογεῖον zeigt, in Alexandrien überreicht, und zwar im Pharmuthi, also im Frühjahr; in diese Zeit pflegt der memphitische Konvent zu fallen (Wilcken, Arch. 4, 416).

Der Papyrus gehört zu denjenigen, welche zeigen, daß auch noch gegen den χοηματισμὸς ἐνεχνοασίας eine ἀντίορησις zulässig war; vgl. 230, 12 und ohen S 128.

Eudaimonis ist, wie ihr Patronymikon (l. 20) zeigt, Römerin; unsere Verfahrensart gehört eben dem Jus gentium an. Man bemerke, daß Eudaimonis keinen tutor mulieris zugezogen hat.

### Col. I 1. 6—26.

 $^{13}$  [Εὐδαίμων διέπ]ων τὰ κατὰ τὴν ἀρχιδικαστείαν τῷ τοῦ Ἑρμοπο-λ(είτου)  $^{14}$  [στρατηγῶι χα] Ιρειν. Τοῦ δεδομένου [ $\dot{v}$ ]πομνήματος ἀντίγρα-φον. μετα $^{15}$ [δοθήτω,  $\dot{w}$ ς  $\dot{v}$ ]πόκειται. "Ερρωσο. ("Ετους)  $\dot{\beta}$  Αὐτοκράτορος 15 I 6 Anf. erg. M.

Καίσαρος Τίτου 16 [ Αλλίου 'Αδριανο] ῷ 'Αντωνίν[ ο] υ Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς

Φαομοῦθι τ.

17 [Τῷ δεῖνι τῷ]ν ἡγοραν[ομηκ]ότων ἱερεῖ ἀρχιδ[ι]καστῆ καὶ πρὸς τῆι  $^{18}$  [έπιμελείlpha τlpha]ν χόημ[lphaτιστ]lphaν καὶ τlphaν άλλlphaν κοιτηοίlphaν διὰ  $^{19}[\dots]$ 20 ..... Εὐδαί μονος διέ πο ντος τὰ κατὰ τὴν ἀρχιδικαστείαν 20 παρά .....]  $E\dot{v}\delta\alpha\iota\mu\sigma\nu\iota\delta[\sigma_S]$   $M\acute{\alpha}\rho\kappa\sigma\nu$   $O\dot{v}\lambda\pi\ell\sigma\nu$   $\Sigma\alpha\rho\alpha\pi[\ell]\omega\nu\sigma_S$   $\tau\sigma\tilde{v}$   $\kappa\alpha\ell$   $\Sigma\epsilon^{21}[\rho\dot{\gamma}\nu\sigma\nu$   $\tau\tilde{\omega}\nu$ γε]γυμνασιαρχημότων θυγατρός καὶ ώς χρηματίζει 22 [ἀπὸ Ἑρμοῦ πόλ(εως).  $^{2}O_{\varphi}$   $_{\varphi}$   $^{2}O_{\varphi}$   $^{2}O_{\varphi}$ πόλ $(\varepsilon\omega_S)$  ἀργ $(v\rho i o v)$   $(\delta \rho \alpha \chi \mu \tilde{\omega} v)$  x, καθ'  $\hat{\eta} v$ ] παρεκομισάμην ἐνεχυρασίαν καὶ παρέδει 24 [ξα τὰ ὑπαρχόν]τα αὐτοῦ διακεί[μ]ενα ἐν ὀνόματι τῆς γυ-25 ναικός 25 [αὐτοῦ Ερμιόν]ης καὶ δέον αὐτὸν ἀποδοῦναι, συνεργῶν τῆι γυναικί 26 [..... Αμμωνίου διεστείλατό μοι υπόμνημα ώς έκ

# Col. II.

28 καταλογείου πεπορισμένου, τὰ έαυτῶι ἀρέσκον[τ]α κενῶς καὶ [ά]νω-29 φελῶς δηλώσας. "Οθεν δέον ήγοῦμαι συντάξαι γοάψαι τῷ τοῦ Ε[ο]-30 μοπο 30 λίτου στρατηγῶι μεταδοῦναι ἄὐτῷ τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος ἀ[ντ]γοα 31 φον δπως είδη άκυρον καὶ άνώφελες κοιθησόμενον, δ μετέφωκεν <sup>32</sup> ύπόμνημα καὶ ὅσα ἐὰν εἰς ὕστερον μεταδῷ κ[α]ὶ δμοίως ὅσα [μ]ετέ-33 δωκεν ή γυνή αὐτοῦ Εομιόνη, μᾶλλον δὲ ἀποδοῖ μοι ὰ ὄφειλεν ζά)πό τε  $^{34}$ τῆς ἐνεχυρασίας καὶ καθ' ἕτερα χειρόγρα $\phi$ α ἢ εἰδῆ ἐσομένην μοι  $_{35}$   $^{35}$  την ποᾶξιν έξ ύπαρχόντων αὐτοῦ. Διαπέσταλμαι δὲ 'Ερμαῖον 'Ερ-36 μαίου Προπαπποσεβάστιον τὸν καὶ Ζήνιον ὡς καθήκει. ("Ετους) β <sup>37</sup> Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αλλίου 'Αδριανοῦ Άντωνίνου Σεβαστοῦ 38 Εὐσεβοῦς Φαρμοῦθι Ξ.

Καὶ ὑπογοαφῆς δμοίως τοῦ ὑπηοέτου 39 Ερμίας Πλουτάρχου τῶν 40 ύπηρετῶν μεταδέδωκα ἐνωπίφ ὡς 40 καθήκει. ("Ετους) β Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αλλίου 'Αδριανοῦ Άντωνίνου 41 Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς  $\Pi \alpha \chi \dot{\omega} \nu = \overline{5}$ .

Doch ist die Einschiebung nicht absolut notwendig.

24 zu διακείμενα έν δνόματι vgl. S. 101.

II 27 is ist die Ordnungszahl der Kolumne in der Rolle (s. die Einl.).
28 l. πεπορισμένον.

36 Προπαπποσεβάστειον ist Demotikon. 38 και ύπογραφης hängt von einem gedachten Aντίγραφον (cf. I 6) ab.

230. Υπόμνημα, die Vollstreckung eines χρηματισμός ένεχυρασίας betreffend. — Nicht vor August 89 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 128.)

P. Lips. 120 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 569; Koschaker, Sav. Z. 29, 37.

Lit.: Koschaker, Sav. Z. 29, 37 fg.; Lewald, Pers.-Exek.

Das Stück enthält eine Abschrift eines im Archiv des ξενικών πράκτως aufbewahrten Gesuchs um Vollzug einer ἐνεχυρασία.

Der Papyrus ist rechts abgebrochen; doch fehlen, wie bes. l. 4, 5, 10, 11 zeigen, nur wenige Buchstaben. Infolgedessen kann am Ende von l. 1 der Adressat nicht mehr genannt gewesen sein. Vermutlich hat der Schreiber, der den vorliegenden Auszug - denn nur um einen solchen kann es sich nach der Überschrift 'έξ συγκολλησίμου' handeln — aus dem Aktenband der πράπτορες ξενιπῶν herstellte, die Adresse weggelassen, in der Erwägung, daß es auf sie nicht ankomme. Für uns besteht nun die Frage, ob der Adressat der Eingabe der Strateg war oder die πράπτορες ξενικῶν. M. E. ist für den ersteren zu entscheiden. Dafür sprechen schon die Worte l. 10/11 τῆς . . . [μετα]δόσεως γεγονυίας διὰ σοῦ; denn die Zustellungsaufträge des ἀρχιδικαστής (und ein solcher ist gemeint) vollzieht regelmäßig der Strateg, und die ξενικῶν πράκτορες treten meist in der Mehrzahl auf; und wenn man auch diese Regel nicht für unverbrüchlich halten darf in Oxy. 286 (232) liegt nach beiden Richtungen eine Ausnahme vor, vgl. auch in unserem Papyrus lin. 13 —, so ist doch durchschlagend für den Strategen die Wendung ἐπ⟨ε⟩ὶ ὁ πράπτωρ in l. 13, welche in einer an den letzteren selbst gerichteten Eingabe unmöglich wäre.

Der Inhalt ist im ganzen durchsichtig und den S. 124 fg. entwickelten Grundsätzen entsprechend. Der Gläubiger hat den Schuldnern bereits einen χρηματισμός περὶ πράξεως, hier jedenfalls = χρημ. ἐνεχνρασίας zugestellt, und diese haben keine ἀντίρρησις erhoben: nun bittet er um Vollzug. Der Strateg muß sodann an die πράπτορες geschrieben und ihnen die Eingabe überschickt haben; so kam sie in deren τόμος συγπολλήσιμος.

Nach  $\gamma ε \gamma οννίας$  l. 7 ist sicher, daß als Schuldtitel nicht ein  $\chi ειρόγραφον$  bezeichnet wird. Sollten wir hier wieder einen Fall haben, wo eine  $\delta \eta \mu o$ σίωσις einer  $\delta \mu o \lambda o \gamma \iota \alpha$  vorliegt (vgl. S. 86)?

'Εξ συνκολλησίμου ξενικών πρα(κτορείας) η (ἔτους) Δομιτ(ιανοῦ) Μεχ(ελρ)  $\overline{\boldsymbol{\vartheta}}$ . 'Εκ συνκ[ολλησίμου

Παοὰ Διον( ) τοῦ καὶ Ἀκουσ[ι]λ(άου) Δίου τοῦ Διον( ) [τ]οῦ καὶ  $\lambda \mu \'{o} \'{i} τ[o] ς τ\~{o} ν ~ ἀκ ~ [\dots] ~ ανν ~ . ~ . ~ . ]$ 

 $^{\prime}$ Επ[ό] $\mathbf{q}(\iota$ σα) [έ] $\mathbf{x}$  τοῦ καταλο $\gamma(\epsilon i$ ου)  $\delta \eta(\mu$ οσιώσεως) χοηματισμόν, οὖ χοό- $\nu$ [ο] $\mathbf{q}$  ἔτον $\mathbf{q}$   $\mathbf{q$ 

 $\Delta$ ομιτιανοῦ  $\Sigma$ εβαστοῦ  $\Gamma$ εομανιποῦ μ $[\eta]$ νὸς  $\Sigma$ εβαστοῦ  $[\eta]$ , πεολ π $[\varrho]$ άξεως  $[\tau]$ ων

 $\delta \varphi$ ειλομένων μοι ὑπὸ Ἡρπάλ(ου) Θέωνος τοῦ Ἡρπαήσιος τῶν ἀπὸ τῆς αὐ- τ $(\tilde{\eta}_S)$  [Ἡς(ουγχιτῶν)]

πόλ $(\varepsilon \omega_S)$  χοηματίσαντος Πέρσου τῆς ἐπιγονῆς,  $\Im_S$  μετήλλαχεν, κατ' ἐνγρά- $(\varphi o \upsilon_S)$  [συνθήκας(?)

γεγονυίας τῷ  $\Phi$ αμ(ενὼθ) μη(νὶ) τοῦ η (ἔτους) Θε[ο]ῦ Οὐε[σ]πασι[α]νοῦ ἀργ(υρίου) δραχμῶν χ[ειλίων

 $\textbf{μεφαλ(αlov)} \ \textbf{μ[αὶ} \ \textbf{τῶ]} \textbf{ν} \ \textbf{τούτου} \ \textbf{τῆς} \ \textbf{ὑπερχρονία(ς)} \ \textbf{μαθημ[όν]} \textbf{των} \ \textbf{τόμων}. \ \textbf{δια} \\ [..... \ \textbf{τοῦ]}$ 

1 Was das zweite ἐκ συγκ]ολλησίμου 8—10 Die Konstruktion ist hier unbedeuten soll, weiß ich nicht. 8—10 zu τὸ ἕτερον μεταδοῦναι vgl.

δηλουμένου χρηματ(ισμοῦ) . . . . . τὸ ἔτ[ε]ρον μεταδοῦναι τοῖς ἑα[υτοῦ]  $_{10}$  νίοῖς καὶ, κληρονό(μοις)  $^{2}$ Αμόϊτι καὶ Παμύρει ἵν' εἰδῶσι. Τῆς οὖν τριψτου  $_{10}$  [μετα-]

δόσεως γεγονυίας αὐτοῖς διὰ σ $[ο\tilde{v}]$  τ $\tilde{\eta}$  π το $\tilde{v}$  διελ $(\vartheta$ όντος) μηνὸς Χοίαχ κ[αl μηδε-]

μιᾶς μοι διευλυτήσεως μηδ[έ] ἀντιρρήσεως γενομ(ένης) ἐνεχυράζω ἐπὶ τ[... παρ. [.....]ωρος ἐπὶ ὁ πρά(κτωρ) τὰ ὑπάρχριτα πάντα Αρπάλ(ου) ἐπὶ τ[ο]ῦ

Hier bricht der Papyrus ab.

]. \alpha . [

Oxy.712 l.10 (231). ἔτερον ist das (zweite) Exemplar des χρημ. ἐνεχυρ., welches den Schuldnern zugestellt worden war. Der Zusammenhang ist: Ich hatte dich gebeten, von dem χρημ. eine Ausfertigung zuzustellen. Wie aber hinter τόκων zu ergänzen ist, bleibt mir unklar.

13 ἐπὶ l. ἐπελ.

231. Requisitionsschreiben der πράπτορες ξενικών an die βιβλιοφύλαπες έγπτήσεων um grundbücherliche Vollstreckung eines χρηματισμός ένεχυρασίας. — Ende des 2. Jahrh. n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 128.)

P. Oxy. 4, 712 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Eger, Grundbuchwesen 62.

Das Stück zerfällt in zwei Hauptteile:

1) l. 1-7 Das Ersuchschreiben der ξενικών πράκτορες.

2) Eine dem Ersuchschreiben beigelegte Eingabe des Gläubigers an die πράπτορες um Vollzug eines χρηματισμός ἐνεχνρασίας.

Die Angelegenheit hat bereits die bekannten Vorstadien durchlaufen. Die Ergänzung im einzelnen ist schwierig wegen der Größe der Lücken, welche für die Zeile mindestens 40 Buchstaben betragen dürften. Einzelne Anklänge an unsern Papyrus finden sich u. a. in Lips. 120 (230).

Die Requisition an die βιβλιοφύλαπες ist dadurch begründet, daß es sich um ein Grundbuchsobjekt handelt. Sie geht auf ein πατέχειν ποὸς ἐνεχυρασίαν. Das bedeutet: es soll die Pfändung als 'πατοχή' (Verfangenschaft) im Grundbuch vermerkt werden, so daß die Vollstreckung nicht durch bücherliche Veräußerung illusorisch gemacht werden kann.

] κατάσχετε οὖν ποὸς ἐνεχυρασίαν ἢν παρέδ Παθερμοῦθις καὶ ὁ ἀδελφὸς] αὐτοῦ Ποτάμων Θανώχιος τοῦ [.]ξ . ητιος ἀπὸ . [

1 i. f. vielleicht Δ]ατο[πολίτον G.-H. 2 Zu παραδείξεως vgl. Lond 3 p.133, 23; Flor 56, 14 (241). Es bezeichnet die Namhaftmachung des Exekutionsobjekts durch den Gläubiger. 3 i. f. Ob παρέδ[ειξεν? Jedenfalls ist die grammatische Verbindung der Stelle mit dem nachfolgenden Nominativ der Schuldnernamen nicht mit Sicherheit herzustellen. ποὸς τὰς ὀφειλομένας ὑπ' αὐτῶν] ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) τ καὶ τόκους καὶ τέλη καὶ δαπ(άνας), πρω(τοπραξίας) οὔση(ς) τῷ δη(μοσίφ) κα[ὶ οἶς ἄλλοις καθήκει.

("Ετους) . . ] // Παῦνι κ.

παρά ·

]ωνος τοῦ Νεοπτολέμου Σωσικοσμείου τοῦ καὶ Hλμ[

]ν χοη[μ]ατισμὸν ἐνεχυρασίας ὧν τὸ ἕτερον ἀν[ 10 ἐ]πὶ πράξεως τῶν ὀφειλομένων μο[ι ὑ]πὸ Ποτάμωνος [Θανώχιος τοῦ ... ητιος,

καὶ τοῦ τοῦ Ποτάμωνος ἀδ]ελφοῦ Παθερμούθιος ἐξ ἀλληλεγγύης κατὰ δημόσ[ιον χρηματισμὸν γεγονότα

διὰ τοῦ ἐν

πόλει ἀρ]χείου τῷ δεκάτῷ ἔτε[ι  $A\nu$ ]τωνείνου  $K\alpha$ ισαρος το  $[\tilde{v}]$  κυρίου

]νου τοῦ Ποτ[άμ]φ[νος δραχμ]ῶν έκατὸν τόκων δραχμι[αίων

] . .  $\varphi[.]$  .  $\xi \varphi[.]$  .  $\xi \varphi[.]$  .  $\xi \varphi[.]$   $\varphi[.]$   $\varphi[.$ 

τῆς ἀποδό]σεως μὴ γεγονυείης με[τα]δοθέντος τε τοῦ τῆς ἐνεχυ[οασίας ἀντιγοάφου

 $\Pi$ αθερμούθι καὶ τῷ ἀδελφῷ] αὐτοῦ  $\Pi$ ο $[\tau]$ άμωνι διὰ Eἰρ $[\eta]$ νίωνος ὑπηρέτου τῆ τη  $[\tau]$ οῦ

και διελ]φόντο[ς] πλείονος χοόνου άντι των διά τοῦ προστ

κατασχεῖν ποὸς ἐν]εχ[υρ]ασίαν τῷ ἰδίῳ μου κινδύνῳ τοῦ Ποτάμωνος κατατ

τὴν ὑπάρχουσαν] αὐτῷ ἐν κώμη Μωνθμερεὺ τοῦ Νορασείτου ἄνω οί- 20 κίαν κα[ὶ αὐλὴν

ποός τε τὰς ὀφειλομένας μοι . . . ἀργυρίου δραχμὰς τ]οιακοσίας καὶ τόκους

μ[α]λ τέ[λ]η μαλ ποαμτοριμάς μαλ τάς ἄλλα[ς δαπάνας ] [ια τοῦ ο[....] Σουλπιμίου Σιμℓ[λ]ξως δι[

6 οίς — παθήκει Μ., nach Lips. 9, 34 (211).

10 Der naheliegenden Ergänzung ἐπόρισα ἐπ τοῦ καταλογείου . . . . .]ν bereitet das folgende ὧν τὸ ἔτερον (dazu Lips. 120, 9) Hindernisse. Dieses setzt ein Wort wie τὰ καθήκοντα ἀντίγραφα ο. ä. voraus.

11 Zu ἐπὶ πράξεως vgl. Lips. 120, 4.

15 Ob φ[]. ερ[.]. zu erg. in φανερῶν? Vgl. Anm. zu **71**, 3.

19 Zu  $i\delta l \omega$  μου κινδύν $\omega$  vgl. BGU 1038, 3 (240).

232. Gesuch um Zustellung eines σιαστολικόν (kein eigentliches Mahnverfahren). — 82 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 124.)

P. Oxy. 2, 286 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Bortolucci, Bull. 17, 294; Koschaker, Sav. Z. 29, 23.

Zenarion (und Heron, von dem freilich erst in l. 16, nicht schon in l. 2 die Rede ist) haben dem Gesuchsteller und seiner Mutter versprochen, eine Darlehnsschuld zu bezahlen, die letzterer gegenüber der Philumene oblag. Es liegt also ein Liberationsanspruch vor. Nunmehr beantragt der Gesuchsteller Zustellung des vorliegenden διαστολικόν, auf daß die Liberation erfolge, widrigens die Übernehmer für den Schaden haftbar sein würden.

Ich halte es für sehr zweifelhaft, ob hierin mit Koschaker a. O. das gewöhnliche Mahnverfahren erblickt werden darf. Der Anspruch geht nicht auf Geld, sondern auf Liberation; der Geldanspruch auf Schadenersatz ist derzeit noch ein bedingter und seine Höhe wird nicht einmal ziffernmäßig angegeben. Dazu kommt noch, daß die gewöhnlichen Mahneingaben die Pfändung als ἐνεχνρασίας γράμματα in bestimmte Aussicht stellen; hier ist ziemlich unbestimmt von ἐσομένην μοὶ τὴν πρᾶξιν, ἐάν τι ἰς ταύτην πραχθῶ die Rede.

Demgemäß ist wohl nur eine Mahnung im weiteren Sinn bezweckt, wobei es nur auffällt, daß diese in so formeller Weise inszeniert wird. Denn das Stück ist sicher in Alexandrien beim ἀρχιδικαστής überreicht worden. Das zeigt, obwohl die Adresse verloren gegangen ist, der Ausdruck τῷ τοῦ Ὀξυρυγχείτου ξενικῶν πράκτορι, der bei einem dem Strategen von Oxyrhynchos überreichten Gesuch unpassend wäre; ebenso auch das διαπέσταλμαι πρὸς τὴν τοῦ χρηματισμοῦ τελείωσιν in l. 25.

Ungewöhnlich ist es, daß mit dem Vollzug der Zustellung der ξενικῶν πράκτωρ betraut werden soll. Ob es zufällig ist oder mit der sonstigen Natur der Eingabe zusammenhängt, ist nicht festzustellen.

Die Schlußworte (l. 28 fg.) sind Kanzleierledigung; wahrscheinlich von der Unterbehörde (ξενικῶν πράκτωρ) beigesetzt, an welche die Sache herabgelangt war. Denn die ὑπογραφή des ἀρχιδικαστής lautet sonst auf τούτον τὸ ἴσον μεταδοθήτω.

Auf dem Papyrus steht noch ein Randnachtrag und ein Indorsat, beide hier als gleichgültig weggelassen.

#### Es fehlen mehrere Zeilen.

ἡμιολία ἐφ' οἶς ἄλλοις ἡ ἀσφάλεια  $^{18}$  περιέχει. Τῆς δὲ Φιλουμένης παρ' Εκαστα διοχλούσης με  $^{14}$  προελθεῖν ἠνάγκασμαι, καὶ ἀξιῶ συντάξαι γράψαι τῷ τοῦ  $^{15}$ Όξυρυγχείτου ξενικῶν πράκτορι μεταδοῦναι τῆ τε  $^{16}$  Ζηναρίω  $^{15}$  καὶ τῷ "Ηρωνι τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος  $^{17}$  [ἀ]ντίγραφον ὅπως παρέχωνται ἡμᾶς ἀπερισπάστους  $^{18}$  [καὶ] ἀπαρενοχλήτους ὑπὲρ τῆς προκειμένης ὀφειλῆς  $^{19}$  καὶ ἀποδῶσειν ταῦτα, ἢ εἰδῶσι ἐάν τι ἰς ταύτην πραχθῶ  $^{20}$  ἐσομένην  $^{20}$  μοι τὴν πρᾶξιν παρά τε αὐτῶν καὶ ἐξ ὧν  $^{21}$  ἐὰν εὑρίσκω αὐτῶν ἐπὶ τῶν τόπων ὑπαρχόντων καὶ  $^{22}$  σειτικῶν ἐδαφῶν καὶ ετέρων. Τῶν μὲν γὰρ ἄλλων τῶν  $^{23}$  κατ' ἐμαυτὴν κα[ὶ] ὧν ἐτέρων ἔχω πρὸς αὐτοὺς καὶ τῶν  $^{24}$  ὑπόντων μοι δ[ι]καίων πάντων ἀντέχομαι καὶ ἀν $^{25}$  θέξομαι ἐν οὐδενὶ  $^{25}$  ἐλαττουμένη. Πρὸς δὲ τὴν τοῦ χρη  $^{26}$  ματισμοῦ τελείωσιν διαπέσταλμαι 'Ηρακλείδην 'Ηρα $^{27}$ κλείδου.  $^{28}$  ( $^{26}$  Η.) Ως καθήκει. (Έτους) πρώτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος  $^{29}$  [Δομιτι]ανοῦ Σεβαστοῦ μ[ηνὸς] Γερμανικείου κβ.

# 3. SICHERUNGSÜBEREIGNUNG.

233. Aufhebung eines Sicherungskaufs. — 112/1 v. C. — Pathyris. (Vgl. S. 135.)

P. Heidelb. Nr. 1278 ed. Gerhard, Philol. 63, 498.

Lit.: Gerhard a. O. 493—577; Gradenwitz, ebenda 577—583; Rabel, Sav. Z. 28, 355 fg.; Manigk, Art. Fiducia in Pauly-Wissowas Realenz. 12, 2314 fg. und Sav. Z. 30, 325 fg.

Inhalt und juristische Bedeutung dieses wichtigen Stücks sind oben S. 135 besprochen worden; es wurde daselbst die herrschende Meinung festgehalten, daß es sich wirklich um die Aufhebung eines fiduziarischen Kaufs handelt. Zu betonen ist allerdings, daß ein eigentlicher Rückverkauf hier nicht stattfindet, sondern nur ein  $\hat{\epsilon}\pi\iota\lambda\acute{\nu}\epsilon\iota\nu$   $\imath\dot{\eta}\nu$   $\grave{\omega}\nu\acute{\eta}\nu$  und daß dementsprechend auch eine Rückübertragung des Eigentums an den Verkäufer und Schuldner nicht ersichtlich ist; eine Erklärungsmöglichkeit hierzu ist S. 138 angedeutet. Anders steht es in BGU 1158 (234), wo eine formelle Rückübertragung ins Auge gefaßt wird.

Die Personen in unserer Urkunde sind auch sonst bekannt. Über den Schuldner Πανοβχοῦνις s. Gerhard a. O. 568; Grenfell-Hunt zu P. Grenf. 2, 48; die neueste Namentafel seiner Familie s. bei Mitteis, P. Lips. p. 25; dazu noch Lond. 3 Nr. 1206 p. 15. Zu den Personen der Gläubiger s. Gerhard a. O. 574 fg. Möglicherweise ist, wie Manigk, Sav. Z. 30, 328 A. 2 bemerkt, der Βοκενοῦπις des Heidelberger Papyrus mit dem Τοβκενοῦπις in Lond. 3 p. 15 fg. identisch; dagegen findet sich Πατοῦς daselbst nicht wieder, und sachlich haben beide Urkunden keinen Berührungspunkt.

 $^{1}$ Έτους  $\varsigma$  Μεσορὴ κθ ἐν Παθύρει ἐπ' Αμμωνίου  $^{2}$  ἀγορανόμου. Ἐπελύσατο Πανοβχοῦνις Τοτοέους  $^{3}$  ἀνὴν ψιλοῦ τόπου τοῦ ὄντος ἐν τῶ $\langle\iota\rangle$  ἀπὸ νότου  $^{4}$ μέρει Παθύρεως πήχεις στερεοῦ  $\beta$  ὃν ὑπέ $^{5}$ θετο Πατοῦτι Πε $^{-}$  το

<sup>4</sup> Zu πῆχυς στερεοῦ vgl. Anm. zu 152, 19.

λαίου καὶ Βοκεγούπει Πατοῦτος κατὰ συγγραφὴν δὰνῆς ἐν πίστει ἐπὶ τοῦ ἐν Παθύρει ἀρχείου τέφ 'Ηλιοδώρου ἀγορανόμου ἐν τῶζι〉 ε ἔτει δΜεσορὴ κξ χα(λκοῦ) (ταλάντου) α (δραχμῶν) ἀ, δς καὶ παρὰν βΠατοῦς καὶ Βοκενοῦπις ἐπὶ τοῦ ἀρχείου ἀνωμολογήσατο το ἀπέχειν καὶ μὴ ἐπικαλεῖν περὶ τῶν τοὰ τῆς ἀνῆς γεγραμμένων πάντων το το το πρόενι. ᾿Αμμώ(νιος) κεχρη(μάτικα).

Verso: Ἐπίλυσις Πανοβχού(νιος).

# 234. Versprechen der Rückgabe eines zur Sicherheit übereigneten Ackers. — 9 v. C. — Alexandrien. (Vgl. S. 136.)

BGU 1158 ed. Schubart.

Über die sachliche Bedeutung der Urkunde vgl. S. 136. Zu beachten ist l. 23: Bei Fälligkeit der Schuld soll der Schuldner berechtigt sein, wenn die Gläubigerin trotz angebotener Bezahlung das Eigentum nicht zurücküberträgt, das Geld zu deponieren und damit wieder Eigentum und Besitz zu erlangen. Das sieht so aus, als ob die Sicherungsübereignung für diesen Fall als resolutiv bedingte behandelt würde, und deutet auf ein historisches Übergangsstadium, wo das Rückerlangungsrecht des Schuldners aus einem bloßen obligatorischen Anspruch auf Rückübertragung sich in ein dingliches umzubilden beginnt. Vgl. S. 138 und 152.

<sup>1</sup>Ποωτάοχ( $\varphi$ ) <sup>2</sup>παρὰ "Ωλου Κορνηλίο(v) 'Ιδαίο(v) καὶ π(αρὰ) Κορνηλίας Τατίας τῆς Κορ <sup>3</sup>νηλίου μετὰ κ(υρίου) τοῦ [μ]ητραδέλ( $\varphi$ ου) Λευκίο(v) Καλλίου Παίωνο( $\varphi$ ). Συνχωρεῖ <sup>4</sup> ἡ Κορνη(λία) κομισαμέ(vη) παρὰ το( $\varphi$ ) <sup>5</sup> "Ωλου Κορνη(λίου) 'Ιδαίου ἐν μησ( $\varphi$ ) ὀκτὰ <sup>5</sup> ἀπὸ Χοί( $\varphi$ ) τοῦ ἐνε(στῶτος) κβ (ἔτους) Καίσ(αρος) ἃς [ὀφ]είλ(ει) οὖτος ἀργυ(ρίου) Πτολ(εμαικοῦ) (δραχμὰς) ὀγδοήκο(vτα) ἀτόκ( $\varphi$ ) εὐθέως <sup>6</sup> ἀντ[ι]παραχωρή( $\varphi$ ειν) αὐτῶι 'Ωλφι ἢ οἶς ἐὰν συντάσση διὰ δημο( $\varphi$ ) ἀρχή( $\varphi$ ) ἢν <sup>η</sup> παρακεχώρη(ται) παρὸ αὐτοῦ ἡ Κορν[η]λί[α] κ(ατὰ συγ)χώρη( $\varphi$ ) διὰ τοῦ [κριτ] κατα-<sup>8</sup> λογείου τῶι κα (ἔτει) Καί[ $\varphi$ (αρος)] Παῦν( $\varphi$ ) γῆν χέρσο( $\varphi$ ) ἀμπελῖτιν ἀρο( $\varphi$ ) πέντε <sup>9</sup> ἢ ὅσαι ἐὰν ὧσιν ἐπὶ τὸ [πλ]έ $\varphi$ ( $\varphi$ ) ἢ ἔλαττο( $\varphi$ ) ἐν τοῖς <sup>10</sup> ἐδάφεσιν "Αρεως <sup>10</sup> θεοῦ μεγίστου περὶ κώμ[η( $\varphi$ )] Θῶλθιν τοῦ περιτείχίστου τῆς 'Επτακω] μίας τοῦ Σεβεννύτο( $\varphi$ ), ὧν αὶ γειτνίαι διὰ τῆ( $\varphi$ )  $\varphi$ ( $\varphi$ ) χωρή( $\varphi$ ) δηλοῦνται, <sup>12</sup> κατὰ μηὸ( $\varphi$ ) ὑπερθ(εμένη)· ἐὰν δὲ τοῦ χρό( $\varphi$ ) ἐνστάντο( $\varphi$ ) ὁ <sup>5</sup>Ωλος μὴ ἀποδιδῷ <sup>18</sup> τὰς τοῦ ἀργυ( $\varphi$ )ου) (δραχμὰς) Κορν(ηλίαν)

π, μένε(ιν) περὶ ἐα⟨υ⟩τ(ὴν) τὴν ἐξουσία(ν) καὶ ἐγλογὴ(ν) ἑαυτὸν <sup>14</sup> πράσσειν τὸ κεφά[λ]αιο(ν) ἢ ἀντὶ τούτου κρατ(εῖν) καὶ κυριεύε(ιν) τῶν παραι<sup>15 15</sup> κεχωρη(μένων) αὐτῆ καθὼ[ς] πρόκειτ(αι) μὴ προςδεηθε(ῖσαν) μηδεμιᾶς <sup>16</sup> διαστολῆ(ς) ἢ προςκλή(σεως)· ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ μεταξὺ συμβῆ περὶ τὴ(ν) <sup>17</sup> γῆν αἰτία τις τυνχά[ν]ο(υ)σ(α), οὐδέν ἐστι πρὸς τὴ(ν) Κορνη(λίαν), μενεῖ δὲ <sup>18</sup> ἡ ὀφιλὴ ἀ[κ]ίνδυνο(ς) παντὸ(ς) κινδύν(ου), τὰ δὲ εἰς τὸ δημό(σιον)

<sup>17</sup> l. ἔσται statt ἐστι.

τελούμεν $(\alpha)$  <sup>19</sup> ἀπὸ τοῦ νῦ $(\nu)$  μέ[χρι τ]ῆ(s) τοῦ ἀργυρί(ov) ἀποδόσεω(s) εἶναὶ πρὸς τὸ $(\nu)$  <sup>20</sup> Ωλον ὁιὰ τὸ ἐπὶ τοῦτ(ov) αἱ βλάβαι. Ἐὰν δὲ καὶ τοῦ 20 χλον ἑτοίμον ἔχοντ(os) <sup>21</sup> ἐν τῷ προχ(ειμένω) χρό(νω) κατ[α]β[α]λ(εῖν)

τὰς  $\langle \tau ο \tilde{v} \rangle$  ἀργυ( ρίου) ( δραχμὰς) π ἡ Κορνηλία ἀντιπαρα $\frac{22}{2}$ χωρή( ση) τὴν γῆν, ἐ[ξῖ]ναι αὐ $( τ \tilde{\wp})$  θεματίρ( αντι) ἐπὶ τράπ( εξαν) ἔνθεσμο( v)  $\frac{23}{2}$ τὰς τοῦ ἀργυ( ρίου) ( δραχμὰς) π εἰς τὸ αὐτῆ $( \varsigma)$  ὄνομ( α) μρ[ α]τ( εῖν) καὶ κυριεύε( ιν) τῷν πε[ ντ]ε κα $\frac{24}{2}$ θότι καὶ πρ[ ό]τερο( v) ἀπαραποδίστω ὄντι, καὶ χωρὶς τοῦ κύρια εἶναι  $\frac{25}{2}$ τὰ συνμε[ χωρη(μένα) ἔτι καὶ . . . ] . . αι . [ . . ]τρν π ὑπὲρ $\frac{25}{2}$ τοῦ ἐρομ( ένου) ἡαπ( ανήματος) καὶ ἄλλας  $\frac{26}{2}$  ἀργυ( ρίου) ( δραχμὰς)  $\varsigma$  κ[ αθ(άπερ)] ἐγ ἡ( κης). ( Ετους) κβ Καίσαρος Χοιὰκ  $\overline{ ι μ}$ .

20 Lesung unsicher; wenn richtig, so ist die Konstruktion ungenau; vielleicht war ἐπὶ τὸν ὁπόχοεων (oder dergl.) αἱ βλάβαι ein geläufiger Rechtssatz, der des-

halb hier ohne entsprechende Änderung übernommen wurde. (Schub.)

22 τράπεζα ἔνθεσμος ist eine gesetzlich (als Hinterlegungsstelle?) anerkannte Bank.

235. Bruchstück einer Prozeßverhandlung mit Erwähnung einer Sicherungsübereignung. — Ca. 130 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 135.)

Oxy. 472 Col. II l. 22—29 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Crönert bei Wessely, Stud. pal. 4, 92.

Lit.: Gerhard a. O. 575; Rabel, Sav. Z. 28, 359 fg.; Manigk, Sav. Z. 30, 316.

Das Stück hängt zusammen mit dem in Oxy. 486 (59) dargestellten Rechtsfall Sarapion gegen Hermione und deren Tochter Dionysia, und enthält das Plaidoyer eines Anwalts der Hermione in einer darauf bezüglichen Verhandlung.

Laut Nr. 486 reklamiert Sarapion von der Dionysia Grundstücke, welche sie nach seiner Angabe von seinem Vater und Erblasser durch pfandmäßigen Sicherungskauf für eine Forderung gekauft hat, während Dionysia behauptet, es sei ein Kauf zu definitivem Eigentum gewesen. Nach unserem Papyrus beschuldigte Sarapion die Hermione, Dionysias Mutter, daß die Urkunde (kurzweg nloug genannt), welche seinem Vater den bloß fiduziarischen Charakter des Kaufs bestätigte, diesem gestohlen wurde und sie an diesem Diebstahl teilgenommen hat; auch habe sie seinen Vater vergiftet. Unsere Verhandlung ist älter als Nr. 486, zu dessen Zeit Hermione schon gestorben war und bildet wohl einen Teil einer gegen diese eingeleiteten Strafverhandlung.

Das juristisch Wichtige an ihr ist in II l. 23—29 enthalten, welche hier allein abgedruckt werden; in den unmittelbar vorhergehenden Zeilen (l. 14 bis 23) hat der Rhetor der Hermione sich über den gegen seine Klientin erhobenen Anwurf verbreitet, sie habe dem Vater des Sarapion die  $\pi louis$ -Urkunde durch ihren Sklaven Smaragdos stehlen lassen. Jetzt will er dartun, daß überhaupt nicht bloß  $\ell\nu$   $\pi louis$ , sondern reell gekauft worden ist.

#### Col. II 1. 22-29.

<sup>22</sup> (Post alia:) "Ετι μέντοι περί τοῦ <sup>23</sup> μηδὲ πίστιν εἶναι καὶ ή νομή συνβάλλεται. Των γαο έν πίστει 24 καταγραφέντων το όνομα μ[ό]νον εls 25 τούς χρηματισμούς 25 παρε[θ]έντων, ούκετι δ' άντιποιουμένων ὧν κατεγοάφησαν, 26 ή μεν ἀγοράσζασ α φανερά έσ[τι]ν και ἀντιπεποιημένη και ἀφ' οὖπεο 27 ἡγόρα[σ]ε [κ]αρπουμένη, δ δ' ἀφ' οὖπεο πέπρακε οὐκέτι, άλλὰ καὶ 28 τῶν τῆς μητοὸς τὴν [οί]κονομίαν ὡς ποονοητὴς ποιούμενος  $^{29}$   $\tau \circ \psi \tau \circ \iota [s \ \delta' \ \circ \psi \varkappa] \ \dot{\epsilon} \nu \chi [\epsilon \iota] \circ \tilde{\omega} \nu.$ 

23 fg.: Der Anwalt der Hermione meint: Bei Leuten, welche bloß έν πίστει kaufen, wird zwar ihr Name in den Kaufvertrag eingesetzt, aber der Besitz wird ihnen nicht überlassen, während Dionysia ihn erhalten hat und Sarapion nicht mehr besitzt und, obwohl er das Vermögen seiner Mutter als deren Vertreter verwaltet, die (väterlichen) Grundstücke nicht in der Hand hat. — Das καταγραφέντων der Hgg. ist, obwohl Grenfell Crönerts Vorschlag: παταγραφόντων für möglich erklärt, diesem vorzuziehen: denn der Käufer kann nicht 'καταγράφων' genannt werden, sondern nur καταγραφόμενος (medial oder wie hier passivisch) und in l. 25

steht wirklich ών πατεγράφησαν. 25 παρεθέντων ist jedenfalls Schreibfehler und kann entweder in παραθέντων oder mit W. in παρ(ατ) εθέντων verbessert werden; im letzteren Fall ist τὸ ὄνομα Akkusativus der Beziehung. — οὐκέτι verschrieben für οὔπω. G.-H.

27 fg. ist grammatisch in der Ordnung; 1. δ δ' (sc. Sarapion) ἀφ' οδπες πέπςακε (φανερός έστιν) οὐκέτι (καρπούμενος) άλλὰ

Grenfell bei Rabel a. O.

## 236. Bedingter Verkauf zur Sicherung für den Rückgriff des Bürgen. — 94 n. C. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. 2, 270 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Bortolucci, Bull. dell' Ist. di dir. Rom. 17, 291 fg.; Rabel, Sav. Z. 28, 363 und Verfüg.-Beschr. 85; Weiß a. O. 20 fg.; Manigk, Sav. Z. 30, 319; Partsch, Bürgsch.-R. 1, 278 fg.

Lukia-Thaïsas war dem Herakleides Geld schuldig, wofür eine Hypothek bestellt war und außerdem Sarapion-Klaros sich verbürgt hatte. Kraft gegenwärtigen Instrumentes verspricht Lukia dem Klaros, ihn vor etwaigen Ansprüchen aus der geleisteten Bürgschaft sichern zu wollen (ähnliche Zusagen in Oxy. 268; BGU 1057); sollte sie das nicht tun, so soll Klaros das Eigentum an dem hypothezierten Grundstück haben ώς αν πράσεως αὐτῷ γενομένης'; es wird ihm auch sofort für dieses die übliche Kaufβεβαίωσις geleistet.

Der Fall liegt, worauf schon öfter hingewiesen worden ist, ganz gleich wie in D. 18,1,81. Dort wird das Rechtsverhältnis von Scaevola als bedingter Kauf behandelt, und auch für unsern Fall kann man an keine andere Konstruktion denken. Insbesondere nicht daran, daß das Geschäft als Bestellung einer ὑποθήμη gedacht sei. Das Wort ὑποθήμη ist nicht gebraucht, und der Umstand, daß die βεβαίωσις-Klausel auch bei dieser zu stehen pflegt, beweist natürlich nichts gegen die dem Wortlaut entsprechende Auffassung des Hergangs als eines Kaufs. Vor allem aber steht der entgegengesetzten Annahme schon der Umstand entgegen, daß bereits der Gläubiger der Hauptschuld eine Hypothek hatte; denn Nachhypotheken verschiedener Gläubiger sind sonst in Ägypten nicht bezeugt. Vgl. auch S. 150 A. 1.

Die Urkunde ist u. a. auch deswegen lehrreich, weil sie zeigt, daß, wenn ein Bürge und eine Hypothek nebeneinanderstehen, dieser nach gräkoägyptischem Recht sofort belangt werden kann, ebenso wie nach römischem. Dazu vgl. Weiß a. O. Daß er dann auch ohne besondere Abmachung einen (gesetzlichen) Regreß am Hauptschuldner hatte, wird nicht bezweifelt werden. Doch ist im vorliegenden Fall ersichtlich, daß dieser Regreßanspruch durch den bedingten Kauf beseitigt ist: l. 42 fg. geben dem Bürgen nur die Kaufrechte, ohne vom Vorbehalt anderweitigen Regresses zu sprechen.

1 Έτους τρισμαιδεμάτου Αὐτομράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ <sup>2</sup> Γερμανικού Μεχείο . . έν 'Οξυούγχων πόλει τῆς Θηβαίδος. <sup>3</sup> Όμολογεῖ Λουκία ή καὶ Θαισᾶς Λουκίου μητρὸς Σινθώνιος τῆς Θέωνος Περ. σείνη μετὰ κυρίου τοῦ ἐξανεψιοῦ Ἡρᾶτος τοῦ Ἡρακλείδου τοῦ Ἡρακλείδου 5  $^5$ μητοὸς Πλουτάρχης Σαραπίωνος Σαραπίωνι τῷ καὶ Κλάρ $\wp$  «Σαραπίωνι  $^6$ τῷ καὶ Κλάρ $\wp \gg \Sigma$ αραπίωνος τοῦ Ἡρακλείδου μητρὸς Κλάρας τῆς  $^7N$ αρκίσσου, πάντες τῶν ἀπὸ Ὀξυρύγχων πόλεως, ἐν ἀγυιᾶ, ἀπαρε<u>\*</u>νόχλητον καὶ ἀνείσποακτον παρέξασθαι τὸν Σαραπίωνα τὸν καὶ <sup>9</sup> Κλάρον καὶ τοὺς παρ' αὐτοῦ κατὰ πάντα τρόπον ὑπὲρ  $\tilde{\eta}_S$  πεποίηται  $^{10}$   $\delta$  αὐτ $\delta_S$  Σαραπίων  $^{10}$ δ και Κλάρος έγγύης 'Ηρακλείδη Απολλωνίου 11 τοῦ Χαιρήμονος μητρός 'Hoaldos Διδύμου ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως 12 καθ' δμολογίαν διὰ τοῦ αὐτοῦ μνημονείου τῷ ἐνεστῶτι μηνὶ  $M \varepsilon^{13} \chi \varepsilon \iota_0$  ὧν ἡ δμολογοῦσα δεδάνεισται παρ' αὐτοῦ κατὰ δανείου συν $\frac{14}{2}$ γραφὴν διὰ τοῦ αὐτοῦ μνημονείου τῷ αὐτῷ μηνὶ Μεχείο ἀργυρίου  $^{15}$ δραχμῶν τρισχιλίων πενταποσίων πεφαλαίου  $^{15}$ τόκου δραχμιαίου 16 έκαστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἐπὶ ύποθήμη ταῖς  $^{17}$  σημανθείσαις αὐτῆς περί  $\Sigma$ ερῦφιν ἐκ τοῦ  $\Delta$ ημητρίου Mιλησίου κλή $\frac{18}{18}$ ρου κατοικικής καὶ ώνημένης ἀρούραις τρισὶ ήμίσει, καὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ 19 κλήρου ἀπὸ κατοικικῆς καὶ ἀνημένης ἀρουρῶν δέκα δύο μεθ' άς 20 ύπέθετο Τααφύγχει Θωνίωνος ἀρούρας έπτὰ ταῖς λοιπαῖς ἀρούραις 20  $^{21}$ πέντε, καὶ ἐκ τοῦ Καλλίου τρίτω μέρει κατοικικῆς καὶ ἀνημένης  $^{22}$ ἀρουοῶν ὀπτώ, δ ἔστιν ἄρουραι δύο δίμοιρον, καὶ περὶ Σύρων 23 κώμην ἐκ τοῦ 'Hρακλείδου σὺν τῷ Aλεξάνδρου κατοικικῆς ἀρού $\frac{24}{2}$ ραις εξ ἡμίσει τετάρτ $\varphi$ , καὶ ἐκ τοῦ Aλεξάνδρου καὶ ἄλλων κα $\frac{25}{4}$ τοικικῆς καὶ ἀνημένης  $\frac{25}{4}$ άρούραις εξ ημίσει ταῖς ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατοι 26 κικῆς καὶ ἀνημένης εἰς κατοιμίαν άρούραις εἴκοσι τέσσαρσι τρί. 27 τω δωδεκάτω, εἰς προθεσμίαν τριακάδα T $\tilde{v}$  $\beta \iota$  το $\tilde{v}$  πεντεμαι $\frac{28}{6}$  $\delta$ εμάτον έτους Αὐτομοάτορος Καίσαρος Δομιτιανο $\tilde{v}$ Σεβαστοῦ 29 Γερμανικοῦ. Ἐὰν δὲ τῆς προθεσμίας ἐνστάσης μὴ ἀποδῷ ἡ  $\frac{\delta}{30}$ μολογοῦσα τῷ Ἡρακλείδη τὸ κεφά $[\lambda]$ αιον καὶ τοὺς τόκους, ἀπαι $\frac{31}{2}$ τηδ $\tilde{\eta}$  30  $\pi$ [ων[α] τὸν [καὶ K]λάρον τῶν προκειμένω[ν] ἀρουρῶν  $^{88}$ εἴκοσι τεσσάρω[ν]

<sup>25/26</sup> Hier ist in der Ausgabe eine die die Hgg. selbst (Oxy. 4 p. 263) nach-Zeile (von ἀρούραις—ἀνημένης) ausgefallen, getragen haben.

τρίτου δ]ωδεκάτου εἰς τὸν ἄπαντα χ $[\rho]$ όν $[ον \dot b]$  $\frac{34}{5}$ ς ἀν πράσεως [αὐτῷ γε-35 νο μένης καὶ [ά]ποφέρεσθαι τὰ έξ αὐτῶν 35 καὶ έτέροις αὐ[τὰς πωλ]εῖν καὶ χοᾶσ $[\vartheta$ αι  $\dot{\omega}_S]$  έὰν αἱοῆται, μηδε $\frac{36}{}$ μιᾶς τῆ δμολογούση ἢ ταῖς  $[\pi \alpha_O]$ αὐτῆς ελω[όδ]ου κ[α]ταλειπο 37 μένης έπλ τον Σαραπίωνα τον καλ Κλάρον  $\mu\eta\delta\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}[\pi\dot{\iota}]$  τοὺς  $\pi\alpha\frac{38}{2}$ ο' αὐτοῦ  $\mu\eta\delta\dot{\epsilon}$  έπὶ τὰς προκειμένας ἀρούρας  $\mu\eta\delta\dot{\epsilon}$ 40 ἐπὶ μέρος <sup>39</sup> μηδὲ ἐπὶ τὰ έξ αὐτῶν κατὰ μηδένα τρόπον, ἐπάν[α]νκον <sup>40</sup>δ' αὐτὴν παρέξασθαι αὐτῷ καὶ τοῖς παρ' αὐτοῦ ταύτας διὰ παν 41 τὸς μὲν βεβαίας ἀπὸ πάντων πάση βεβαιώσει καὶ καθαράς 42 ἀπὸ δημοσίων καὶ τελεσμάτων πάντων των έως τῆς προθεσ43 μίας καὶ αὐτῆς τῆς προθεσμίας. Έὰν δέ τι τούτων ή δμολογοῦσα 44 παρασυνγραφή, άκυρον [έ]στω καὶ 45 προσαποτισάτω τ $\tilde{\varphi}$  [ $\Sigma$ ]αραπίω $\frac{45}{}$ νι τ $\tilde{\varphi}$  καὶ Κλάρ $\tilde{\varphi}$  ή τοῖς παρ' αὐτοῦ καθ' δ έὰν παρα[σ] νυγραφη εἶδος 46 τό τε βλάβος καὶ ἐπίτιμον ἀργυρίου δραχμὰς γιλίας καὶ εἰς τὸ δημό 47 σιον τὰς ἴσας, καὶ μηδὲν ἦσσον τὰ διωμολογημένα πύρια ἔστω, 48 τῆς πράξεως γινομένης τῷ Σαραπίωνι τῷ καὶ Κλάρφ έκ τε τῆς <sup>49</sup> δμολογούσης καὶ ἐκ τῶν προκιμένων ἀρουρῶν καὶ ἐκ τῶν 50 ἄλλων  $\dot{v}$ παρχ $(\dot{o}v)$  $\frac{50}{2}$ των αὐτῆ πάντων. Κυρία ἡ δμολογία.

### 4. ΥΠΑΛΛΑΓΜΑ.

237. Homologie über Bestellung eines ὑπάλλαγμα. — 149 n. C. — Faijûm.

P. Lond. 2 Nr. 311 p. 219—20 ed. Kenyon. Nachtr. von Gradenwitz, Einführung 196; Wilcken, Arch. 1, 160; Lit. Z.-Bl. 1900, Sp. 2468; Grenfell-Hunt zu Oxy. 506 l. 42; Eger, Grundbuchwesen S. 44 A. 5.

Lit.: Gradenwitz a. O. 85 fg.; Braßloff, Zur Kenntnis des Volksrechts 23 fg.; Bortolucci, Bull. 17, 296 fg.; Partsch, Bürgsch.-R. 1, 188.

Es liegt Verpfändung vor, welche ὁπάλλαγμα καὶ διεγγύημα (dazu S.131) genannt wird. Damit konkurriert das übliche Verbot der Veräußerung und Weiterverpfändung. Außerdem verbürgen sieh für die Schuldnerin noch deren Söhne; die dabei platzgreifende Klausel, daß sie zahlen müssen, "mag nun die Mutter anwesend oder abwesend oder verstorben sein", hängt vielleicht damit zusammen, daß der Bürge nach griechischer Rechtsauffassung eigentlich zunächst nur haftet, wenn er den Schuldner nicht gestellt: daraus sollen sie im Fall der Abwesenheit usf. keine Einrede ableiten dürfen (vgl. Partsch a. O.).

 $^1$ [("Ετους) δω]δεκάτου Αὐτοκρά[τορος] Καίσαρος Τίτου Αἰλίου 'Αδριανοῦ Αντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς Ξαντικοῦ  $_{i}$   $_{i}$   $_{i}$   $_{i}$   $_{i}$  εν 'Ηρακλεία [τῆς] Θ[ε]μίστου μερίδος τοῦ Α[ρσ]ινοίτου νομοῦ. Όμολογοῦσι Θαῆσις Πα[ν]εφρέμμεως τοῦ Τεσενούπ(ιος)  $_{i}$   $_{$ 

άριστερ[ῷ ά]μφότεροι Στο[το]ήτιος [Ἡρακ]λεία Διοσκόρου τοῦ Διοσκόρου  $\dot{\omega}_{S}$  (έτ $\ddot{\omega}$ ν) λγ οὐλ $\dot{\eta}$  μετόπ $\ddot{\omega}$  μ[έσ $\ddot{\omega}$  .]..  $^{6}$ [...] μετ $\dot{\alpha}$  πυρίου τοῦ συνγενοῦς Σωτηοίχ[ον] τοῦ Zω[σί]μ[ο]ν ως (ἐτῶν) λδ [οὐ]λη [..... ἀ]οιστερω $[ \ddot{\epsilon} \chi \epsilon \iota \nu ] \pi \alpha [ \varrho' ]$ αὐτῆς τὴν Θα $[ \ddot{\eta} \sigma \iota \nu ] \pi \alpha \varrho \alpha \chi [ \varrho \ddot{\eta} ] \frac{\tau}{\mu} \mu \alpha$  διὰ  $\chi \epsilon \iota \varrho \dot{\varrho} \dot{\varsigma} \chi \varrho \ddot{\eta} \sigma \iota \nu$   $\ddot{\epsilon} \nu \tau \varrho - 1$ κον ἀργυρίου πεφ[αλαίο]υ δραχ[μ]ὰς χιλ[ία]ς διαπο[σ]ίας τόκ[ου] δραχμῆς [τη μνα]  $^8[το]ν μηνα εκαστον ὧν καὶ την ἀπόδωσιν ποιησά<math>[σ]θω$  [η] $\delta$ μολογοῦσα  $\Theta$ α $\tilde{\eta}[\sigma\iota\varsigma]$   $\tau\tilde{\eta}$  Hοα[ $\pi$ ]λεία ἐν μ $\tilde{\eta}[\nu\iota$   $T\tilde{v}$ βι  $\tau\circ\tilde{v}$ ]  $^{9}[ε\iota]$ σιόν[ $\tau$ ]ος τοισκαιδεκ[ά]του έτους Α[ντ]ωνίνου Καίσ[αρος τ]οῦ κυρίου ἀνυπερθέ- $\tau[\omega_S]$ , δεδωκέναι δὲ  $[\tau\dot{\eta}]\nu$  Θαῆσιν  $[\dot{\epsilon}\nu]$  10  $[\dot{\nu}\pi]$ αλλάγματι καὶ διενγυήμα- 10 τος τ[οῦ] προκιμέ[νου] κ[εφα]λαίου καὶ τῶν τόκων τὰς ὑπαρχούσας α[ὑτ]ῆ περί την [προ] 11 [κιμ]ένην κώμην 'Ηρακλείαν πρότερον Άμμφναρίου τῆς Aοτεμιδώρου κλήρ[ov] κατοι[κικοῦ] ἀρο $[\acute{v}$ οας] πέντε  $^{12}[...]$ τας ἐπιβολῆς κώμης ἀ[οού]οης τοίτον και τὰ ὑπ[ά]οχοντα αὐτῆ δουλικὰ σωμά[τια] δύο το[....]νων...]νων...]νων...] Ταμ[νσ]θας γεοδιαίνη[ς], καθ' ὧν πάντων[ο]ψ[κ] έξει τὴν δλοσχερῆ έξουσίαν τοῦ πωλεῖν ψποτίθεσθαι οὐδὲ άλλως 14 [καταχοημα]τίσαι άχοι οξ ά[ποδω]ι τὸ προκίμενον κ[ε]φάλαιον καὶ τοὺς τόκους οἱ δὲ προγεγρα[μμένοι] υἱοὶ Στοτοῆτις 15 [καὶ Ὠρος καὶ Π]ανε- 15 φοέμμις έὰ[ν μὴ ἀποδῷ] ἡ μήτηο Θαῆ[σις τῆ] προκιμένη προθεσμία ἢ καὶ παρελαυσθέντος χρόνου <sup>16</sup> [τὸν τούτου τό] αον μη δώ [ση, δεῖ αὐτο | ὑς τοὺς vίοv[g] έκ το $\tilde{v}$  ίδίοv ἀποδώσιv, έάν τε παρ $\tilde{\eta}$   $\tilde{\eta}$  ἀπ $\tilde{\eta}$   $\tilde{\eta}$  καὶ μ $\tilde{\eta}$  περι $\tilde{\eta}$   $\tilde{\eta}$ μήτηρ, ἀνυπερθέτ(?)]ως, γεινο[μένης τῆ Ἡρα]κλεία τῆ[ς π]ράξεως ἔκ τετῆς Θαήσεως καὶ τῶν προκιμένων υίῶν 18 [καὶ τῶν ὑπαρχόν]των αὐτ[οῖς πάντων κ]αθάπεο έγ δίκ[ης]. 'Υπογοαφεῖς τῆς μὲν Θαήσεως δ κύοιος καὶ τοῦ Πανεφο... ] 19 [Θαῆσις Πανεφοέμ] μεως τ [οῦ Τεσενο] ύφεως μητοὸς Σοήσεως τῆς Πανεφοέμμεως μετὰ αυρίου 20 [καὶ ἐγγύου το]ῦ [υ]ἱοῦ 20 Στοτ [οήτ] εως τοῦ Στοτοήτιος δμολογῶ ἔχιν παρὰ τῆς Ἡρακλείας τὰς [προ-] 21 [κιμένας ἀρ]γυρίου κεφαλα[ίου] δραχμάς χιλίας διζα)κοσίας τόκου δραχμαίου τῆ μνᾶ τὸν μῆ $\frac{22}{2}$ [να ἕκαστον], ὰς καὶ κποδώ[σω ἐν] νην[ὶ]  $T\tilde{v}$ βι τοῦ [ἰσιό]ντος ἔτους καὶ δέδωκα τὴν προκιμένην  $\mathfrak{b}[\pi]^{23}$  [αλλαγὴν(?) καθ]ώς πρόκιται. [Στοτοῆ]τις ἔ[γ]ραξα καὶ [ὑπὲρ τῆς] μητρός μου ἀγρα $\langle \iota \rangle$ μμάτου. Πανεφοέμμις  $^{24}$  [έγγυ]  $\tilde{\varphi}$ μαι [καθ $\tilde{\omega}$ ς  $\pi$ ]  $\tilde{\varphi}$ ούκιται. [ $\tilde{\Omega}$ ρος . . . . ] . .  $\eta$ ς [ένγυ ] ὅμαι [καθὼς] πρόκιται. "Αλκιμος γρα(μματεύς) τοῦ προκ(ειμένου) 25 [γρα-25 (φείου) ἔγραψα ὑπὲρ αὐτο]ῦ φαμέν[ου μὴ εἰδέναι γ]ράμματ[α.]

[ Έν ]τέτ [ακ]τ [αι διὰ τοῦ ] ἐν Ἡρα [κλ]εία γραφείου.

<sup>5</sup> Ι. μετώπφ. 8 1. ἀπόδοσιν.

<sup>10</sup> Es ist wohl διεγγυήματι zu verbessern und nicht δι' έγγυήματος zu lesen.

12 ἐπιβολῆς muß sich wohl auf das Rechtsinstitut der ἐπίβολή beziehen, wonach dem Grundbesitzer durch die Behörde die Zwangspachtung von öffentlichem Land auferlegt werden kann; Mitteis, Erbpacht 64 fg.; Seeck bei Pauly-

Wissowa 11, 30 fg.; Rostowzew, Kolonat 392 fg. u. ö.; aber das Nähere bleibt un-

klar. — l. zu Anf.  $[\mu\epsilon]\tau\dot{\alpha}$ ?

18 i. f. l.  $[\Sigma\tau\sigma\tau\sigma\dot{\eta}\tau\iota\varsigma \Sigma\tau\sigma\tau\sigma\dot{\eta}\tau\iota\sigma\varsigma]$ .

22 l.  $\mu\eta\nu\dot{\iota}$  — zum Schluß behauptet Grad. a. O.  $v_0$  zu sehen; Ken. gibt  $v[\pi o.]$ . To würde wohl Schreibfehler sein. άποδώσω.

<sup>23</sup> Ι. ἔγοαψα.

<sup>24</sup> Man erwartet [ Ωρος Στοτο ]ήτιος.

238. Ύπογοαφή zu einer selbständigen Bank-σιαγοαφή über Darlehen mit ὑπάλλαγμα. — 179 n. C. — Hermupolis magna. (Vgl. S. 142 fg.) P. Flor. 28 l. 8–23 ed. Vitelli.

Die ersten sieben Zeilen des Papyrus enthalten die διαγραφή selbst und werden, da sie sich im wesentlichen Inhalt mit der ὑπογραφή decken, hier weggelassen. Sie ergeben jedoch zum Teil die Ergänzung der in der letzteren vorfindlichen Lücken.

8 (3te Hd.) [ca. 45 Buchst. Έρμινος Απο]λλω[ν]ίου Έρμοπολ(είτης) έπ' αμφόδου φοουρίου λιβὸς έπημολού [ θημα τη προμειμένη διαγραφή καὶ ἔσχον παρὰ Εὐδαίμονος Άγαθοῦ. Δαί]μονος Άχ[ιλλέως Έρμο]πολεί- $_{10}$   $\langle au o v \rangle$   $\dot{\epsilon} \pi i \pi \delta [\lambda \epsilon \omega c \dot{\alpha} \pi \eta \lambda (\iota \dot{\omega} au o v) \dot{\alpha} \varrho \gamma v \varrho \dot{\omega} v \kappa \epsilon \varphi \alpha \lambda \alpha \dot{\omega} v \delta \varrho \alpha \chi \mu \dot{\alpha} c]^{-10} \dot{\epsilon} \dot{\xi} \alpha v \sigma \delta \alpha c$ ονδοήκουτα τρεῖς (γίνονται) ἀργ (χπγ) τό[κ]ου δραχ[μιαίου έκ]άστης μνᾶς κ[α]τὰ μῆνα ἕκαστ[ο]ν 11 [ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ μῆνας ιβ΄ συναγομένων τοῦ τόκου δρα]χμῶν ὀγδοήκοντα [μιᾶς] τετρωβόλου (γίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) κεφαλ(αίου) καὶ τόκου  $^{12}$  [ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ψξδ (τετρώβολου)  $\ddot{\alpha}_S$  ἀποδώσω ἐν μηνὶ ..... τοῦ κα (ἔτους)] Αὐοη[λί] $\phi$ [ν] Αντωνίνου καὶ Κ[ομμό]δου Καισάρων τῶν κυρίων ἀνϋ... περθέτως ὧν πρὸς ἀσφάλειαν καὶ έχ .. ὑπαλλάσσω τῷ δανει]στῆ κατὰ τ[ή]ν[δ]ε τὴν δ[ιαγ]οα[φὴ]ν πεοὶ ... πανειτοῦ Κουσσείτου 14 [πάτω (oder ἄνω) τοῦ Ἑομοπολείτου νομοῦ έκ τῶν ὑπαρχουσῶν μοι] ἀρουρῶν ἕνδεκα ἕκτου ἀρούρας πέντε ἕκτον ἂς  $_{15}$  παραδώσω κα $^{15}$ [τ' ἀγρὸν σπορίμας πλήρεις τῷ τῆς κατοικίας δικαίω σχοινίω] καθαράς ἀπὸ βασιλικής καὶ παντὸς ἀπλῶς εἴδους γείτονες τῶν ὅλων 16 [άρουρῶν ca. 38 Buchst.]ν ανέμων ιδιωτικά έδάφη, [τά]ς δὲ ὑπηλλανμέ[νας] ώς πρόκ(ειται) 17 [άρούρας έντεῦθεν φυλάξω άνεξαλλοτριώτους καί ακατα χοηματίστους άχοι οδ ά[ποδῶ] ἢ πραχθῶ [γε]ινομέ[νη]ς 18 [τῷ δανειστη της πράξεως έκ τε έμου καὶ έξ αὐτῶν τῶν ὑπηλλαγ]μένων ἀρουοων καὶ [ἐκ τῶν] ἄλλων ὑπ[αρ]χό[ν]των μο[ι]  $^{19}$ [πάντων· τὸ δὲ προκείμενον υπάλλαγμα βεβαιώσω πά]ση βεβαιώσει ἀπό τε δη[μοσίω]ν καὶ ίδιω-20 τιαῶν [μ]αὶ ἀπὸ πάντων 20 [άπλῶς. "Ετους κ Αὐτοκρατόρων Καισάρων Μάρκου Αὐρη]λίου Άντωνίνου καὶ Λο[υκίου Αὐρ]ηλίου Κομμόδου Σεβαστῶν 21 [Αρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Γερμανικῶν Σαρματικῶν Με- $\gamma$ ίστ]φ $\dot{\gamma}$   $T\tilde{v}$ β $\dot{\iota}$   $\delta$ . (5<sup>te</sup> Hd.) Έρμῖνο[s]  $\Delta$ πολλ]ωνίου ἔσχον καὶ [a]ποδώσω τὰς τοῦ 22 [κεφαλαίου καὶ τόκου ἀργυρίου δραχμὰς ψξδ (τετρώβολον) ὡς πρόκειται] και υπή[λ]λαξ[α] τὰς προκι[μένας] ἀρούρας πέντε έκτον και εὐδοχῶ 23 [πᾶσι τοῖς προγεγραμμένοις]

13 Ob [Mογ] κανεί?
16 ἀνέμων gehört zur Grenzangabe;
diese wird nach den Windrichtungen (λι-

βός, νότον πτλ.) gemacht. Erg. τῶν λοιπῶ]ν ἀνέμων.

239. Zustellung eines σιαστολικόν im Mahnverfahren mit Androhung der ἐνεχυρασία an einem ὑπάλλαγμα und dem sonstigen Vermögen. — 159/60 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 143; 159.)

BGU 888 ed. Schubart. Nachtr. von Grenfell-Hunt zu Oxy. 3, 485 l. 31; Wilcken, Nachtr. zu BGU III. Original von mir teilweise revidiert.

Lit.: Koschaker, Sav. Z. 29, 23 fg.; Manigk, ebenda 30, 287; Wilcken, Arch. 4, 391. 545.

Die Adresse ist wie gewöhnlich an den Strategen gerichtet, in dessen Bezirk der Schuldner wohnt, und eröffnet den Auftrag zur Zustellung einer ὑπογραφή des ἀρχιδικαστής. In dem διαστολικόν, dessen Zustellung dieser verordnet hat, wird ἐνεχυρασία bezüglich des ὑπάλλαγμα und der sonstigen ὑπάρχοντα angedroht, falls der Schuldner nicht zahlt.

Die Worte in l. 4: Ποτάμων νομογράφος ἀγορᾶς δι' ἐμοῦ ἐγράφη ἡ [οἰκον]ομία beziehen sich auf die ὑπογραφή des ἀρχιδικαστής und enthalten die (dieser sonst nachfolgende) Bestätigung eines Bureaubeamten über deren richtige Ausfertigung; vgl. A. 8, 9 zu 227. Dabei wird die Ergänzung des Hg.: [οἰκον]ομία durch BGU 239, 10; und 1038, 12 bestätigt, welche Stellen auch zeigen, daß der Beamte dem καταλογεῖον angehört. Daß er sich hier νομογράφος ἀγορᾶς nennt, ist für die Bestimmung des νομογράφος-Begriffes (S. 57 Anm.) zu beachten. Man vgl. hierzu auch Aristot. Pol. 7, 8: ἀρχή, παρ' ἡ τὰς γραφὰς τῶν δικῶν γράφεσθαι δεῖ.

Der ἀρχιδικαστης Νικόλαος kann, wie Wilcken, Arch. 4, 545 vermutet, mit dem in Lond. 3 Nr. 1212 p. 126, 3 (138 n. C.) genannten διέπων τὰ κατὰ τὴν ἀρχιδικαστείαν identisch sein (wenn man nicht an der danach anzunehmenden Länge seiner Amtsdauer Anstoß nimmt). Dagegen ist es ein Versehen, wenn Wilcken, Arch. 4, 391 wegen στρατηγὸς τῆς πόλεως schließt, die Eingabe müsse in Alexandrien geschrieben sein; denn diese Worte gehören nur zum Titel des ἀρχιδικαστής. Natürlich aber ist die Eingabe dort überreicht worden.

Über die τόκοι ἴσοι in l. 22 vgl. S. 118.

Mit Unterstreichungen deutet der Hg. unvollständig erhaltene, aber sicher zu lesende Buchstaben an.

 $^4$ Ποτάμων νομογοάφος ἀγορᾶς· δι' ἐμοῦ ἐγρ[ά]φη ἡ [οἰκον]ομία.

 $^5N$ ικολάφ 'Ηρωδιαν[ο]ῦ γενομένου ἀρχιδικαστοῦ καὶ ὑπ[ομν]ηματο-  $^5$  γράφου υἱῷ γενομένῳ στρατηγ[ῷ]  $^6$ τῆς πόλεως ἱερ[εῖ] ἀρχιδικαστῆ καὶ πρὸς τῆ ἐπι[μ]ελείᾳ [τῷ]ν χρηματιστῷν καὶ τῷν ἄλλων κριτηρίων  $^7$  παρὰ Γαίου 'Ιουλίου Απολιναρίου στρατιώτου σπ[είρης πρώτ]ης Απαμηνῷν ἑκατονταρχίας 'Ηρακλ[εί] $^8$ δου ὡς δὲ πρὸ τῆ[ς] στρατείας κεχρημάτ[ικε . . . ] . . ος τοῦ Μύστου. 'Οφειλομένων ἐμοί τ[ε]  $^9$ πρὶν ἢ ἐν στρα[τ]είᾳ γένωμαι κ[αὶ] τῷ ἀδ[ελφῷ μου Σ]αβείνῷ ὑπὸ Θεναπ[ύγ]χιος τῆς Σαμβῷ ἀπὸ  $^{10}$  κώμης Καρα[ν]ί[δ]ος τῆς 'Ηρακλείδ[ο]υ μερίδ[ος τοῦ Αρσι]νοείτου νομοῦ 10 κατὰ συνγραφὴν γεγονυῖ $^{11}$ αν διὰ τοῦ ἐψ [. . . .] ·[ε.] 'Ιερᾶς νήσου [.] . .

<sup>8</sup> Über die Cohors I Apamenorum vgl. Cichorius in Pauly-Wiss. 8, 241.

[..... τῆ]ς αὐτῆς μερίδος ἀγορανομίου 12 τῷ έκκαιδε κάτ]ῷ ἔτει θεοῦ Αδοιανοῦ Μεχὶ[ο ..... δοαχμ]ῶν διςχειλίων τόκων [δ]ο[αχμι]αίων 18 εls ἀπόδοσιν Τῦβι τοῦ έξῆς έπτακαιδε κάτου έτους] έφ' ὑ[π]αλλάγμασι τοῖς ύπαρχουσι αὐτῆ <sup>14</sup>περὶ κώμην Καρανίδα τὴν προγεγοαμ[μένην ἐκ κλή]οου 15 κατοικικοῦ ἀ[ο]ούραις δυσί ἐν μιὰ 15 σφραγεῖδι καὶ π[α]τοικῶν αὐ[τ]ῆς διμοίοφη . [.....] μωνος έν έκτελ[..] . μένη τάξει αλ  $\frac{16}{2}$  οημία καλ έν τη αὐτῆ Καρανίδι πατρικῆ α[ὐτῆς οί]μία καὶ αὐλῆζς> καὶ πε[ο]ὶ Βακχιάδα  $\tau \tilde{\eta}_S \propto \tilde{v}_{-17}^{17} \tau \tilde{\eta}_S \mu \epsilon \rho (\delta \sigma_S \delta \mu o (\sigma_S \delta \kappa \kappa \lambda) \rho o [v \kappa] \alpha \tau \sigma (\kappa \kappa o (\sigma_S \delta \kappa o (\sigma_S \delta \kappa \kappa o (\sigma_S \delta o (\sigma_S \delta \kappa o (\sigma_S \delta o (\sigma_S \delta \kappa o (\sigma_S \delta o (\sigma_S \delta \kappa o (\sigma_S \delta o (\sigma_S \delta \kappa o (\sigma_S \delta \kappa o (\sigma_S \delta \kappa o (\sigma_S \delta \sigma o (\sigma_S \delta \kappa o (\sigma_S \delta o (\sigma_S \delta \kappa o (\sigma_S \delta \kappa o (\sigma_S \delta \sigma o (\sigma_S \delta \kappa o (\sigma_S \delta o (\sigma_S \delta o (\sigma_S \delta \sigma o (\sigma_S \delta o (\sigma_S$  $σαι ἐφ' οἶς ἄλλοις ἡ συνγοαφὴ<math>\langle \iota \rangle$   $^{18}$ π[ε]οιέχει καὶ τ[ῆ]ς ἀποδόσεως μὴγενομέ[νης με]τηλλαχότος δὲ τοῦ ἀδελφοῦ μου ἐπὶ κλη 19 οονόμφ ἐμοὶ ἀξιῶ [σ]υντάξα[ι] γράψαι τῷ [τῆς Ἡρα]κλείδου μερίδος τοῦ Αρσινοείτου στρα- $20^{20} \tau \eta \gamma \tilde{\omega}$  metado $\tilde{v}$  vai  $\tau o[\tilde{t}]_{S}$   $\tau \tilde{\eta}_{S}$  Genanúy  $\chi [\log m \epsilon \eta] \lambda \lambda \alpha \chi v (\eta S m \lambda \eta) conducts <math>\tau \epsilon - 1$  $\lambda \epsilon lois, \dot{\epsilon} \dot{\alpha} \nu \dot{\beta}[\dot{\epsilon}]^{-21} \dot{\alpha} [\phi \dot{\eta} \dot{\lambda}] \kappa \epsilon_S \ddot{\delta} \sigma_i, \tauo \tilde{i}_S \tauo \dot{\nu} \tau [\omega \nu \nu o] \mu (\mu o i s \dot{\epsilon} \pi i \tau o [\dot{\delta} \pi o i s \ddot{\delta} \nu]$ τὰ ὀνόματα ἐπὶ [τῶ]ν τόπων δηλωθή<sup>22</sup>σ[ε]ται ὡς κα[θ]ήκει, ὅπως [ἀ]π[ο-ένεχψο $|\alpha|$ σίας γοαμμάτω $|\nu|^{-24}$ έ $|\kappa|$  τε $|\tau$ ων π|οοκ|ειμέν $|\omega \nu|$  ὑπ|αοχόντων κα|τορος  $Kαl[σαρο]ς [T] lτου Αλλίου Άδρια[ν]οῦ Αντωνίνου <math>^{26}[Σε]$ βαστοῦ  $[E\dot{\iota}\sigma\varepsilon\beta\circ\tilde{\iota}\varsigma]$   $\Phi\alpha\tilde{\wp}\varphi[\iota]$   $\overline{\varsigma}$   $\Sigma\varepsilon\beta(\alpha\sigma\tau\tilde{\eta}).$ 

15/16 l. έφημία; den Sinn verstehe ich nicht.
17 l. ἡμίσει.

22/4 δηλωθήσεται und [έὰν τελ]ειώσω am Original verifiziert von mir. 25 Σεβ(αστῆ) Grenfell-Hunt.

240. Gesuch an den Strategen um Vollstreckung eines χοηματισμὸς ἐνεχυρασίας in bestellte ὑπαλλάγματα. — Zeit des Antoninus Pius. — Faijûm. (Vgl. S. 158—161).

BGU 1038 ed. Zereteli. Nachtr. von Gradenwitz, Berl. Phil. Wochenschr. 1906,
Sp. 1353 fg.; Wilcken, Arch. 3, 506. Original teilweise von mir revidiert.
Lit.: Gradenwitz a.O.; Koschaker, Sav. Z. 29, 31 fg.; Eger, Grundbuchwesen 61 fg.

Rechts und links scheint viel zu fehlen. Die Zeilengrenze ist daher zwar, da sie nicht ganz fehlen durfte, angesetzt worden; aber ihr Platz ist nirgends gesichert.

Die Eingabe, zu der BGU 239 ein nur teilweise erhaltenes Parallelstück bildet, dient dem Vollzug einer ἐνεχνοασία und enthält folgende Beilagen:

- 1) l. 8—10 vb. Παῦνι β, Gesuch an den Strategen um Zustellung eines χρηματισμὸς ἐνεχνοασίας, gemäß dem Auftrag des ἀρχιδικαστής;
- 2) l. 10 i. f.—13 vb.  $\Pi$ αχὼν [...], Auftrag des ἀρχιδικαστής betr. Zustellung der
- 3) Pfändungsverordnung (l. 13 vb. ἀναγνωσθείσης 18 vb. ἀκολούθως) des Praefectus;
- 4) ὁπόμνημα des Tryphon an den Praefectus um Pfändungsbewilligung, durch welches die Verordnung erwirkt worden war.

Zeitlich stehen die genannten Stücke natürlich in der umgekehrten Reihenfolge wie hier angegeben. Im übrigen entspricht der Hergang dem in 241; nur kommt noch das Anfangsstück l. 1-8 dazu. Dieses enthält eine Eingabe an eine nicht genannte Behörde um Vollzug der ἐνεχυρασία, wobei offenbar die Zustellung des γρηματισμός ἐνεγυρασίας durch den Strategen an den Schuldner schon erfolgt ist. Ich halte es für das wahrscheinlichste, daß es, wie in Oxy. 712, die ξενιπῶν πράπτορες sind, welche angerufen werden; allenfalls läßt sich auch an den Strategen denken. Als Gegenstand des Begehrens darf man wohl den Vollzug der ἐνεγυρασία in der βιβλιοθήκη έγκτήσεων (durch Überschreibung — καταγοαφή — des Eigentums am Pfand vom Schuldner an den Gläubiger) vermuten; dafür spricht βιβλ(ιοφυλάκων) in l. 4 und ἐγκτήσ[εων in l. 24. Bei der Eingabe (l. 5 fg.) leistet der Gläubiger den in l. 16 vom Praefectus vorgesehenen Eid, daß sein Anspruch unverändert fortbesteht.

Die hier vollzogenen Ergänzungen des Papyrus, bei dem namentlich auf der linken Seite viel (etwa 40-50 Buchstaben) fehlt, sind durch die Vergleichung mit Flor. 56 gegeben.

<sup>1</sup> [ca. 60 Buchst. 'Ηρακ]λείδο[υ μ]ερίδος [παρὰ <sup>2</sup> ca. 40 Buchst.]αδος τη[..]...οτ[..] παρα[.....] ἀργυρίου κε[φαλαίου δραχμῶ]ν χιλίωντριακοσί[ων ... ³ca. 40 Buchst.] . τῷ ἰδί<math>[φ κι]νδύνφ προςτε[...]το ἀ[π]ὸ τοῦ κεφα[λαίου ἀργυρίου δ]ραχμὰς διςχειλίας [... 4 ca. 40 Buchst. πρ]ο- $\tau$ (έρων) βιβλ(ιοφυλάκων) κ[αὶ τ] $\tilde{\eta}$  προθεσμία τὰ[ς  $\tilde{v}$ ]πηλλαγμένας μοι πρ[ $\tilde{v}$ ς(?) ........ π]ερὶ κώμην Βούβαστο[ν ... 5 ca. 40 Buchst. οἰκί]ας καὶ αἰ- 5 όμνύω [τὴν Άντωνί]νου Καίσαρος τοῦ κυ[ρίου τύξχην ca. 40 Buchst.]σθαι μή[τε έ]χειν τι είς τὰ πρασσόμενα, ἀπερίλυτον δὲ εί[ναι τὴν] ὀφιλὴν καὶ τήν με . [.....  $^{7}$ ...] Διοσχόρ[ov] έν ... ηρδ . δπηρετῶν Ἡρακλ(είδου)μερίδος ὑπέταξά σ[οι τοῦ χρη]ματισμοῦ τὸ ἀντίγρ[αφον . . . 8 ca. 40 Buchst. Έστι δε τοῦ] χρηματισμοῦ τὸ ἀντίγραφον.

Σερήνω στο(ατηγῶ) Αρσι(νοείτου) Ἡρακ[(λείδου) μερίδος] παρὰ Τρύ- $\varphi \varpi [vos ^2 Aπολ ^9 λωνίου τοῦ Χαιρήμονος . . . Οὖ παρεκόμισα ἐκ τοῦ κατ]α-$ [λ]ογίου ἐνεχυρασίας χρηματισμοῦ ἀντίγρ(αφον) ὑπόκιται καὶ ἀξιῶ [τοῦτο] μεταδοθηναι τη  $\lceil \delta$ ιὰ  $^{10}$ τοῦ χοηματισμοῦ σημαινομένη  $\Sigma$ αραπιάδι  $\ref{v}$  ε $lap{l}$ δ $\ref{l}$ η. 10 (Έτους) ζ] Αὐτοπράτορος Καίσαρος Τίτου Αλλίου Άδριανοῦ Άντωνίνου  $[\Sigma ε β α στο \tilde{v}]$  Εὐσεβο $\tilde{v}_S$  Πα $\tilde{v}$ νι β.

 $[O \ \delta \epsilon \tilde{\iota}^{11} \nu \alpha \ \epsilon \epsilon \rho \epsilon \dot{\nu} \varsigma \ \kappa \alpha \dot{\iota} \ \dot{\alpha} \rho \chi \iota \delta \iota \kappa \alpha \sigma \tau \dot{\eta} \varsigma \ \sigma \tau \rho \alpha (\tau \eta \gamma \tilde{\omega}) \ H \rho \alpha \kappa (\lambda \epsilon \iota \delta \sigma v) \ \mu \epsilon \rho \iota - \dot{\iota} \ \dot{\iota}$ 

1 Erg. vielleicht τῷ δεῖνι καὶ τῷ δεῖνι έπιτηρηταίς ξενικών πρακτορίας Αρσ(ινοείτου) Ἡρακ]λείδο[υ μ]ερίδος [παρὰ Τρύφω-νος, vgl. Οχy. 712, 8. 3 Ζυ τῷ ἰδίω κινδύνω vgl. Οχy. 712, 19; danach vorher vielleicht κατασχεῖν πρὸς

ένεχυοασίαν]?
4 κ[αλ τ]ỹ ποοθεσμία ist unverständlich; die Stelle bedarf noch der Revision.

- 5 λοιπάς: es muß eine Teilzahlung erfolgt sein.
- 6 z. E.: Der Hg. gibt ein als unsicher bezeichnetes μεσ[ιτίαν.
- 9  $\kappa \alpha \tau ]\alpha [\lambda] oylov$  (vermutet auch von Koschaker) am Original sicher M.
- 11 Die Verfügung des ἀρχιδιπαστής lautet nicht wie sonst auf μεταδοθήτω.

 $\delta_{OS}$   $\tau_{O}\tilde{v}$   $A_{O}\sigma(\iota\nu o(\tau_{O}v))$   $\chi\alpha(\iota_{O}\varepsilon\iota\nu)$ .  $T\tilde{\eta}_{S}$   $\tau_{\varepsilon}\tau_{\varepsilon}\delta_{\varepsilon}\iota\omega\mu]\dot{\epsilon}\nu\eta_{S}$   $\dot{\epsilon}\nu\varepsilon[\chi\nu]o\alpha\sigma(\alpha_{S}$   $\dot{\alpha}\nu\tau\ell$ νο(αφον) ὑπόκιτ(αι) ϊν' είδῆς. "Ερρωσο. "Ετους έβ[δόμου] Αὐτοκράτορος Καί σαρος Τίτου 12 Αλλίου Αδριανοῦ Αντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς  $\Pi$ αχὼν . . . . ] . . ωνιος σεση(μείωμαι)  $\Pi$ αχὼν  $\overline{\iota}\xi$ . Αμμώνιος Διδ(ύμου?) γοαμματε τος καταλ ογίου την οικονομ ίαν έγοα 13 ψα. ("Ετους) έβδόμου Αὐτοκ(ράτορος) Καίσ(αρος) Τίτου Αλλίου Αδριανοῦ Αντωνίνου Σεβαστ]οῦ Εὐσεβοῦς Παχὰν [..].

Αναγνωσθίσης έντεύξεως Τούφ[ωνος] τοῦ Απολλωνίου τω[.... 14 . . . . . . . . και τοῦ λεγομένου διαπεστάλθαι Άρίου Άρ . . . ] ὑπογεγραφότος [διαπ]εστάλθαι πρὸς την τοῦ χρηματισμοῦ [τελεί]ωσιν συνεκρί- $_{15}$  vaue[v]  $voa^{15}$   $\varphi \tilde{\eta}vae$  uae  $\pi \epsilon \mu \varphi \vartheta \tilde{\eta}vae$   $\tau \tilde{\omega}$   $\tau \tilde{\eta} \epsilon$  'Hoan( $\lambda \epsilon i \delta o v$ )  $\mu \epsilon \rho i \delta o \epsilon$   $\tau o \tilde{v}$ Αρσ(ινοίτου) στρα(τηγή) καί] τῷ τοῦ αὐτοῦ [νομοῦ ξενικών πράκ]τορι  $\hat{\epsilon}\hat{\alpha}\nu$   $\hat{\omega}\sigma\langle\iota\rangle$  reportial at  $\mu[\ldots]\hat{\nu}\mu\epsilon\nu\alpha\iota$  diagoagal  $\kappa[\hat{\alpha}\nu]^{16}\pi\alpha\rho\hat{\omega}\nu$  branoth δ Τούφων Απολλωνίου καὶ προήται τὴν καθήκουσαν χειρογρα(φίαν) περὶ τοῦ ἀλληθη είναι τὰ διὰ τίης έντεύξεως δεδηλωμέναλ καὶ μηδίεν ὑπελνάν-γραμμάτων τούτων ἀντίγραφον τῆ ἐν[ε]χυραζ[ομένη] ἐνωπίω είδη καὶ  $[τελει \frac{18}{2}ωθηναι .....$ προστεταγ(μένοις) ἀπολού(θως).

Λου[κ](ω Οὐαλερίω Πρόκλω Τρύφω[ν Απολ]λωνίου τοῦ Χαιρή(μονος) τ[... 19..... 'Οφειλομένων μοι κατά δι]αγοαφάς δύο [γε]γονυίας α . [. .] . . μίαν διὰ τῆς ἐν Αροτινοείςτη Σαρραπάμμωνος τραπέζης 20 <sup>20</sup> ca. 40 Buchst. δραχμῶν . . . . ]κοσίων δεκαδύο τόκων δραχμιαίων εἰς απόδοσιν Φα[ῶφι τ]οῦ έξῆς ἔτους κατὰ [... 21 ca. 40 Buchst. έτέραν] δὲ μηνὶ Αδριανῷ ἄλλων ἀργυρίου δραχμῶν έπτακο[σίων] εἴκοσι τεσσάρων τόκ ων δραγμιαίων της 22 μνᾶς ca. 40 Buchst.] καὶ κυρωθίσης της προτέρας όφιλης διὰ της μεταγεναμ[ένης καὶ μ]ηδεμιᾶς ἀποδ[ό]σεως [μήτε 23 αντιροήσεως γεναμένης άξιω ca. 20 Buchst. γραφήναι τω της 'Ηρακ(λείδου) μερίδος [τοῦ Αρσινοε]ίτου στρατηγῷ καὶ τῷ τ[οῦ αὐτο]ῦ νομοῦ ξενικ[ῶν πράκτορι . . . <sup>24</sup> ca. 40 Buchst. ων ἤτοι ἐκ τῶν ὑπηλλαγμ[ένω]ν μοι πρὸς ξιαστον δά[νειον? δι]ὰ τῆς τῶν ἐνκτήσ[εων βιβλιοθήκης . . . 25 25 ca. 40 Buchst. τος τῶν ὑπαρχόντων κα[ὶ έ]τέρων ἀπαραποδίστως τοῖς π[ουςτ]εταγμένοις ἀκολού[θως . . . 26 ca. 40 Buchst.] διαγραφάς εύρη ούσας

12 Ζυ γραμματεύς καταλογίου vgl. 241

14 Zu  $\delta\pi$ 07εγραφότος sqq. vgl. S. 159, 2 b. 15 &σ<br/>  $\iota >$  M.; &ς Zereteli. —  $\mu [\epsilon \mu \eta \nu] v$ -  $\mu \dot{\epsilon} \nu \alpha \iota$ ? M.

16 παρῶν ὁπαπούη = wenn Tryphon persönlich erscheint. Τπαπούειν heißt eigentlich: auf Ladung oder Aufruf Folge leisten (z. B. Lips. 32, 14 [92]; Oxy. 653, 3 [90]), hier aber wohl, da man den vollstreckenden Gläubiger sehwerlich geleden hat sowiel wie Erscheinentsschlacht. laden hat, soviel wie "Erscheinen" schlecht-

hin. Parallelstelle: 241, 8.

19 a.[..] M.; \*a..[..] Zereteli.
22 Sinn: Die erste Schuld ist durch
den zweiten Schuldschein neu bestätigt worden.

24 Erg. etwa πραχθηναι έκ τῶν ὑπαρ-

χόντ]ων ήτοι. 26 fg. Die Schlußzeilen bedürfen noch der Revision. Bedenklich ist mir bes. das σεσημ[είωμαι des Hg. l. 27, das ich nicht verstehe; auch ist der Zusammenhang derselben nicht klar, obwohl in l. 28 in f. die Unterschrift des Gläubigers zu stehen scheint.

έν καταχ[ωρ]ισμῷ ἐπὶ τῶν τόπων. Δι[απέσ]ταλμαι δὲ "Αριον ἀρ. [...  $^{27}$  ca. 35 Buchst. "Ετους .. Τίτ]ου Αλλίου Άδριανοῦ ἀντωνίν[ου] Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς Γε[ρμ]ανικίου τξ. Σεσημ[είωμαι ...  $^{28}$  ca. 40 Buchst.] ... Σαραπιάδι ἐνωπ[ίω]. ("Ετους) .. [ἀντω]νίνου Καίσαρος το[ῦ κυ]ρίου τ Παῦνι η. ( $^{26}$  H.) Τρύφων ἀπ[ολλωνίου [ἐπιδέδωκα  $^{29}$  ca. 40 Buchst.] οντων πρὸς τῆς ἐπὶ τὰ[ς διαγρ]αφὰς ..... ου δραχμὰς διεχειλίας έξακοσίας ε[ἴκοσι? ...  $^{30}$  ca. 40 Buchst.] ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Παῦνι  $^{30}$  τα ..... τῆς βιβλιοθήκης ἐπι τ[...

Hier bricht der Papyrus ab.

- 241. Vollzogenes Gesuch an den Strategen um Zustellung des ἐμβασεία-Dekrets betreffend ein ὑπάλλαγμα. — 234 n.C. — Hermupolis. (Vgl. S. 161.)
  - P. Flor. 56 ed. Vitelli. Ein am Florentiner Stück fehlendes Fragment des Papyrus befindet sich im Privatbesitz von O. Gradenwitz und ist von Vitelli mit herausgegeben worden; die senkrechten Striche innerhalb jeder Zeile bedeuten den Beginn dieses Fragments. Nachtr. von Gradenwitz, Berl. Phil. Wochenschr. 1906, 1353 fg.; Mitteis, Sav. Z. 27, 343—5; Wilcken, Arch. 4, 434. Das Gradenwitzsche Fragment habe ich am Original revidiert und einzelne neue Lesungen gewonnen.

Lit.: Gradenwitz a. O. und Mitteis a. O.; Koschaker, Sav. Z. 29, 39 fg.; Rabel, Verfügungsbeschr. S. 29. 94; Manigk, Sav. Z. 30, 287.

Das Verständnis des Stückes ergibt sich aus dem S. 161 Ausgeführten. Die Anordnung ist

- 1) l. 1—4 (Lücke) Gesuch an den Strategen von Hermupolis um Zustellung eines ἐμβαδεία-Dekrets gemäß dem Auftrag des ἀρχιδικαστής.
- 2) 1. 4 vb.  $A \dot{v} \dot{\varrho} \dot{\eta} \lambda \iota \sigma \varsigma$  'Ισίδω $\varrho \sigma \varsigma$  5 Ende: Auftrag des ἀρχιδικαστής betr. Zustellung des
  - 3) ἐμβαδεία-Dekrets (l. 6—10 vb. ἀκολούθως) des Präfekten.
- 4) l. 10 vb.  $M\eta ovl\varphi 19$  vb.  $\varepsilon l\delta vl\eta \varepsilon$ :  $\delta \pi \delta \mu v \eta \mu \alpha$  der Aurelia Aretus an den Präfekten um Bewilligung der  $\dot{\varepsilon} \mu \beta \alpha \delta \varepsilon l \alpha$ .
- 5) l. 19 vb.  $A \dot{v} \dot{\rho} \dot{\eta} \lambda \iota \sigma_{S}$   $\dot{E} \rho \mu \tilde{\iota} \nu \sigma_{S}$  Ende: Zustellungsvermerk des  $\dot{v} \pi \eta \rho \dot{\epsilon} \tau \eta_{S}$  des Strategen und Empfangsbestätigung des Erben des Schuldners sowie anscheinend eines Hausgenossen.

Gesuchstellerin ist die bekannte Aurelia Aretus (s. Einl. zu 93). Sie hat laut l. 11 bereits ἐνεχυρασία am ὁπάλλαγμα vollzogen und dadurch das Eigentum erlangt; auf letzteres bezieht sich das παταγέγραμμαι l. 11, welches bedeutet: ich habe mir zuschreiben lassen (sc. durch die βιβλιοθήπη ἐγπτήσεων).

¹[Τῷ δεῖνι στρατηγῷ Ἑομο]πολ(είτου)] ² παρὰ Αὐρηλίας Ἀρητοῦτος τῆς [καὶ Ἡρωνοῦτο]ς Ἡ[ρωνος ἀστῆς συνεστῶτος αὐτῆ Αὐρηλίου Ἀθηνο-δώρου Ἡρωδιανοῦ(?). Οὖ παρεκόμισα ἐκ τοῦ καταλογείου χ] ρηματισμοῦ ὑπομνήματος ἐμβαδεί ας ἀντίγρα(φον) ὑποτάξασα ἀξιῶ [ἐπιστεῖλαί σε ἐνὶ τῶν περί σε ὑπηρετῶν ὅπως μεταδοθ]ῆ τοῖς οὖρι π[ca. 18 Buchst. ἵνα

έν] ταῖς δρισθείσαις ἡμέραις δέκα ἐκχωρήσωσι. ("Ετους) μη <sup>4</sup> Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Α[ὐρη]λίου [Σε]ουήρου Άλεξάνδρου Εὐ[σεβοῦς Εὐτ]υχοῦς Σεβαστοῦ [Monat, Tag.]

Αοποκ(οατίων) σεσημ(είωμαι).

6 Αναγνωσθείσης ἐντεύξεως Αὐοηλίας Αοητοῦτος τῆς καὶ Ἡρωνοῦτος Ἡρωνος Αὐ[των]ᾶτος ἀστῆς, τῆς δὲ δι' αὐ[τῆς δεδηλω]μένης κατα[γοα-(φῆς)] ὑπογεγοα(μμένης) ἐπεν ηνεγμένης καὶ τοῦ λεγομ(ένου) δια πεστάλθαι Αὐοηλ(ίου) Θέωνος ὑπογεγοα(φότος) [δι]απεστάλθαι ποὸς τ[ὴ]ν τοῦ χοηματι[σμοῦ] τελείωσι[ν] συνέκοεἰν[α γοαφῆ]ναι καὶ πεμφ[θῆ]ναι τῆς ἐντεύξεως ἀντίγοα(φον) τῷ τοῦ Ἑρμ[ο] πολείτου στοα(τηγῷ) ἴν' ἐὰν παο[οῦ]σα ὑπ[ακού]η ἡ Αὐοηλία Αρητοῦς ἡ καὶ Ἡρωνοῦς [καὶ εὐδ]οκῆ τούτοις καὶ προῆται [.....]. ψ νομίμου [τὴν] καθήκουσαν χ|ειρογοα-(φίαν) πεοὶ τοῦ ἀληθῆ εἶ ναι τὰ διὰ τῆς ἐντεύξεω[ς] δε[δηλωμέν]α καὶ μηδὲν ὑπενάντιον ἀκον[ομῆσθ]αι τὸ τηψικαῦτα διαστειλαμ[ένη τοῖς ο]ὖρὶ 10 ἐν τοῖς κα[ταγε]γραμμένοις ἐκχ|ωρεῖν ἐκ τούτων ἐν ἡμέραις ¹ο [δ]έκα μετὰ ταῦτα συντ[ελ]ῆται τ[ὰ] τῆς [ἐ]μβ[αδ]είας, δν τρόπον καθήκει τοῦς [προστε-] ταγμένοις ἀκολούθως.

[Μηου]ίω 'Ονωρατια[νω. Αὐρ]ηλ(ία) Άρητοῦς ἡ καὶ | 'Ηρωνοῦς "Ηρωνοῦς 'Αντωνᾶτος <sup>11</sup> ἀστὴ καταγέγρα(μμαι) κατὰ τὰ πρ[οτε]τελ[ειωμένα γρά(μματα) ἐ]νεχυρασί[α]ς καὶ προσβο[λῆ]ς κα[τὰ συνχώρη]σιν τελειωθεῖσαν τῷ ἐ[νε]στῶτι ιγ (ἔτει) κα.[... πρ]ότερον τοῦ ὑπ[ο] χρέου Αὐρηλίου Κάστορος <sup>12</sup> Παυσείριος "Ηρωνος ἀπὸ κώ(μης) Μοιρῷν τοῦ 'Ερμοπολ(είτου) νο(μοῦ) τάς τε ὑπηλλαγμένας .[....]..[.. κατ]ὰ διαγρα(φὴν) τῆς ἐν Κούσσαις τοῦ α(ὑτοῦ) 'Ερμοπολ(είτου) νομοῦ [δημ]οσί(ας) τραπ[έζη] ς τῷ μετὰ τὴν τοῦ Θεοῦ <sup>13</sup> 'Αντωνίνου μεγάλου αὐτοκρατορ[εία] γ δ (ἔτει) μηνὶ

5 Αὐρήλιος Άρποκρατίων σεσημ ist die Unterschrift eines Beamten des καταλογεῖον, der die Richtigkeit der Ausfertigung bestätigt.

6 Mit der καταγοαφή ist der in l. 11 erwähnte Vorgang gemeint; s. Einl. und Anm. zu 11. Υπογεγοαμμένης bezieht sich wohl auf eine schriftliche Bestätigung der πράκτορες oder βιβλιοφύλακες über den erfoleten Vollzug der καταγοραφή

πράπτορες oder βιβλιοφύλαπες über den erfolgten Vollzug der παταγραφή.

8 Ob [ἐντὸς χρόν]ου νομίμου (Vit.)?

11 συγχώρησιν Grad. nach l. 16. Gemeint ist das die ἐνεχυρασία bewilligende Dekret des Statthalters. — πρότερον Μ. — Ζυ παταγέγραμμαι s. die Einl.; es bezieht sich auf zwangsweise Eigentumsübertragung. Ich habe es ursprünglich daneben auch für möglich gehalten, an

eine freiwillige Datio in solutum durch den Schuldner zu denken (Sav. Z. 27, 346); aber dann wäre der Fortgang der Vollstreckung nicht verständlich, und es steht dem auch das folgende 'νατὰ .. γράμματα ἐνεχυρασίας sqq.' entgegen. — προσβολή bedeutet m. E. den Zuschlagsakt der Vollstreckungsbeamten: ἐνεχυρασία und προσβολή wären danach die sich ergänzenden Tätigkeiten: Zugriff des Gläubigers, Zuschlag durch die Behörde.

12 Hinter ὑπηλλαγμένας liest Vitelli

12 Hinter ὑπηλλαγμένας liest Vitelli ἀ[ουνρας] εξ[νοσι, was sicher falsch ist, weil dies nicht vor κατὰ διαγραφήν stehen kann. Es gehört offenbar in die Lücke

n l. 13.

12/13 Zur Art der Datierung vgl. A. 16 zu 211.

Αδοιανοῦ ὑπαοχούσας αὐτῷ ἐν [τῷ Κ]ουσσείτη ἄνω πεοὶ Μοίοας ἐκ τοῦ Θ[.]οηους [κ]λ(ήρου) [..... ἀρούρας εἴκοσι τέ] ταρτον καί, διὰ τὸ μὴβιάζειν, 14 ο προσπαρέδιξα τοῦ αὐτοῦ ὑποχρέου μου ὁμοίως ἤμισυ μέρος οίκίας καὶ τοῦ έξ ἀπηλ[ιώτ]ου προαιθρίου καὶ συνκυρόντων κ[αὶ] χρη- $\sigma$ [τηρίων . . . . . . . ] $\dot{v}$  κ . . . . | ἐν τοῖς ἀπὸ λι $\beta$ (ὸς) μέρεσι τῆς  $\alpha$ (ἀτῆς)  $^{15}$ χώ(μης) Μοιρῶν πρός τε τὰς ὀφειλομέν[ας] μοι ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ὑπο-  $_{15}$ χοέου μου κατά την αὐτην δ[εδη]λωμένην διαγοα(φην) κεφαλ(αίου) καὶ [τό]κ(ων) ἀογυρίο[υ] δοαχμῶν ἐπτακοσίων τοιάκοντ[α] δύο πρός τε τὸ φ... [κε]φάλαιον 16 καὶ τοὺς δοαχμιαίους αὐτοῦ τ[ό]κους καὶ πο[ὸς] τὰ τέλη καὶ πρακτορικά καὶ τὰς ἄλλας δαπάνας ἐφ' οἶ[ς] ἄλλοις ἡ τῆς καταγοα(φης) συνχώρησις περιέχει, δι' ής και αι γιτνίαι έδηλ ώθησαν, βουλομένη δὲ τὰ τῆς έμ $\frac{17}{6}$  βαδείας ἐπιτελεσθῆναι δέομαι ἐπὶ  $[\tau]$ ῆς διαλογῆς συν $[\varkappa]$ οίναι γοά(ψαι) τῷ τοῦ Ἑομοπολ(είτου) στοα(τηγῷ) ἐμβιβάσαι με εἰς τὰ [z] ἀταγοα(φέντα) ώς πρόκ(ειται) πάντα καὶ [.] νεπι . . . ειν μοι έν τῆ τούτ ω] ν πρατήσει καὶ κυρ $\langle \varepsilon \rangle$  [a] καὶ ἀποφορᾶ τῶν περιγ $(\varepsilon$ νομένων)  $^{18}$  καὶ ἐν οἶς άλλοις αὐτοῦ προσδ[έομ]αι περί τούτων τοῖς προζοζτεταγμένοις ἀχολούθως μη έλαττουμένης μου και έν οίς ετέροις έχω δικαίοις ώς καθήκει. ("Ετους) ιγ Αὐοηλίου [Σεουήρου] | 'Αλεξάνδ' [οου] 19 Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Φαῶ[φι] ιγ ...[.] Αὐοηλία 'Αρητοῦς ἡ καὶ 'Ηρ[ω]νοῦς "Ήρωνος έπιδέδων(α). Αὐοήλ(ιος) Ά[θη]νόδωρος Ήρωδου ἔγρα(ψα) ὑπ(ὲρ) αὐτ(ῆς) γοά(μματα) μη είδ(νίης).

 $A\dot{v}\varrho[\dot{\eta}\lambda]$  log  $E \varrho\mu \tilde{v}vos$   $\hat{v}\pi\eta[\varrho\acute{\epsilon}\tau\eta_S]^{-20}\mu \epsilon \tau \acute{\epsilon}\delta\omega \varkappa(\alpha)$   $A\dot{v}\varrho\eta\lambda(\acute{\epsilon}\omega)$   $A\gamma\iota\lambda\lambda\acute{\epsilon}\mu$ -20 μω[νι Έρμ]ησίωνος γεωργώ ενώπιον ώς καθήκει και συνοίκω. ("Ετους) ιγ" Ἐπεὶφ ϑ.

Αὐοήλ(ιος) Παμοῦνις Κάστορος μητ(ρὸς) Ταύριος ὡς [(ἐτῶν)] ϑ οὐλη ἀντιχν(ημίω) ἀρισ [τερῷ ἀφῆ]  $\frac{21}{2}$ λιξ [κλ]ηρο(νόμος) τοῦ π[ρο]κ(ειμένου) ύποχοξου μετέλαβα το ύ]του το ίσον ένωπίω ως παθήκ(ει) λόγου μοι αυλασσομένου πρός την προκ(ειμένην) Αρητούν περί ων έχω παντοίων καθ'  $\Sigma[\iota]$ λβανὸς [Εο]μίνου ἔγοα(ψα)  $v\pi(ε_0)$  α[v]τ(οv) φάσα(οντοε) μη εἰδ(εναι)γοά(μματα). Αὐοήλ(ιος) Έρμεῖνος ὑπη[ρ]έτης μετέδωκα [Αὐ]οηλ(ίφ) 'Αχιλλάμμων[ος]ι Έρμησίωνος γεωργῷ [τ]ῷ [σ]υνοίκῷ καὶ Αὐρ(ηλίφ) 23 Π[αμ]ο[ύ]ν(ε)ι Κάστ[ο]οο[ς μητοός Τα]ύοιος αφη[λικι κληφο]νόμφ το[ῦ] δι' αὐτοῦ δηλ[ο]υμένου ὑποχοέου ἐνώπι[ον] ὡς καθήκει. ("Ετους) ιγ" Ἐπεὶφ' τγ.

13 διὰ τὸ μὴ βιάζειν: weil die ver-pfändeten Aruren die Schuld nicht deckten (eig.: "bezwangen"). — In der Lücke vielleicht [κατοικ(ικάς) ἀρούρας.

14 Hier wird erwähnt, daß außer dem

ὑπάλλαγμα noch ein Hausanteil der Schuldner gepfändet worden ist (pignus in causa iudicati captum). Interessant ist, daß die Gläubigerin auch infolge dieses Pfändungspfandrechts das Eigentum erlangt haben will: dies entspricht nicht der

Regel — die hier vielmehr Verkauf vorschreibt —, ist aber doch für den Fall, daß sich ein Käufer nicht findet, den römischen Quellen bekannt (Dernburg, Pfandrecht 2, 255). — α(ἐτῆς) Μ.

15 φ... das Original scheint φύσι zu haben. Dies müßte bedeuten: das wirkliche Kapital + Zinsen.

19 Zu Hoωδου vol. Vitelli Anm. zu l. 1

19 Zu Hoώδου vgl. Vitelli Anm. zu l.1. 22 τῶ, καὶ Αὐρ(ηλίωι) Μ.

242. Beglaubigung der Abschrift eines Statthalterreskripts, betreffend eine Dotalforderung mit Pfandrecht, wahrscheinlich ἐπάλλαγμα. — 177 n. C. — Faijûm.

BGU 970 ed. Wilcken. Nachtr. von Schubart in den Nachtr. zu BGU III. Lit.: Wilcken, Arch. 4, 373; Weiß, Pfandr. Unters. 1, 88 fg.

Es liegt eine μαρτυροποίησις über den Inhalt einer ὁπογραφή des Praefectus Aegypti vor. Die ὁπογραφή des Statthalters wird, wie es auch bei den kaiserlichen Reskripten geschieht, dem Petenten regelmäßig nicht sofort bei der Überreichung seines ὁπόμνημα, sondern erst später mitgeteilt, und zwar erfolgt dies (vgl. oben S. 39) im Weg des Aushangs (propositio, daher hier προτεθέντων l. 5), wofür die Inschrift von Skaptoparene (dazu Mommsen, Jur. Schr. 2, 172 fg.) die beste Parallele bildet. Der Supplikant nimmt sonach von der proponierten Subscriptio unter Zuziehung von Zeugen (μαρτυροποίησις l. 3) eine durch diese beglaubigte Abschrift; dabei wird auch der Originallibell mit kopiert, auf dem die Subscriptio steht.

Diese ist nicht erhalten, um so wertvoller ist der Inhalt der großenteils erhaltenen Kopie des Libells. Tapetheus war mit dem (verstorbenen) Limnaios verehelicht gewesen, und er hatte ihr für die ihm zugebrachte προίξ das Recht eingeräumt ʿλαβεῖν τὸ ὑπάοχον αὐτῷ...μέρος...οἰκίας κτλ.' Das war wahrscheinlich ein ὑπάλλαγμα, keine ὑποθήκη; obwohl eine technische Bezeichnung für die Verpfändungsart in dem Papyrus überhaupt nicht gebraucht wird, deutet doch auf ersteres die beim ὑπάλλαγμα auch sonst auftauchende Erwähnung von ξενικῶν πράκτωρ und ἐνεχυρασία.

Nach dem Tode des Mannes machte Tapetheus den Schuldschein (ein Chirographum) gegen seine Schwester und Erbin geltend, und zwar, wie das μεταδοῦναι und die ἀντίορησις (l. 22. 25) zeigen, im Weg des Mahnverfahrens. Einen gleichfalls die Ehe betreffenden Parallelfall deutet Oxy. 906, 8/9 an. Das entspricht der Tatsache, daß wir auch in den Mitgiftverträgen stets die Exekutivklausel finden.

Zweifelhaft ist, in welchem Stadium des Mahnverfahrens wir stehen. Die Beklagte hat eine ἀντίροησις erstattet; war das ἀντίροησις gegen das erste διαστολιπόν oder gegen die ἐνεχνοασία? Lin. 25/6 deuten mehr auf das letztere; doch ist der Papyrus hier zu sehr zerstört, um ein sicheres Urteil zu ermöglichen.

Zur πρωτοπραξία (l. 11) vgl. Ed. Tib. Jul. Alexandri (CIG 4957) l. 26 fg.; Mitteis, Röm. Priv.-R. 1, 371 fg.; Weiß a. O. 88 fg.

Laut l. 18 war die Witwe bei der Verpfändung verpflichtet worden, einem Gläubiger des Mannes aus dem Pfand seine Forderung auszubezahlen. Daß man daraus auf die Zulassung einer Mehrheit von Pfandrechten an derselben Sache schließen darf, nehme ich nicht an (vgl. S. 150 A. 1).

1''Ετους επταπαιδεκάτου Αὐτοκρατόρων Καισάρων Μάρκου Αὐρη(λίου) Αντωνείνου Σεβ[αστοῦ] <sup>2</sup> καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κομόδου 'Αρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Γε(ρ)μανικῶν Σαρ[ματικῶν] <sup>3</sup> Μεγίστων Φαρμοῦθι β. Ταπεθεὺς Πτολεμαίου τοῦ Ζηνᾶ ἐμαρτυροποιήσατο ἐκγεγρά[φθαι] <sup>4</sup> καὶ <sup>3</sup> Ζυ ἐκγεγράφθαι καὶ προσαντιβεβληκέναι vgl. Οκy. 35 R. 9/10.

6 Τίτφ Πακτουμηίφ Μάγνφ ἐπάρχφ Αλγύπτου παρὰ Ταπεθέως Πτολεμαίου τοῦ Ζην[ᾶ] τάπὸ κώμης Καρανίδος τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ 'Αοσινοίτου. Τῆς εἰς ἄπαντας 8 εὐεργεσίας, ἡγεμὼν μέγιστε, καὶ αὐτὴ γυνὴ άβοήθητος καὶ μηδεμίαν βοή[θει]α[ν] θέχουσα εὶ μὴ ὑπὸ σοῦ τοῦ κυρίου τὴν ἐπὶ σὲ καταφυγὴν ἐποιησάμην. Τὸ δὲ ποᾶγ[μα] 10 ἔχει οὕτως Πάν- 10 των των κυρίων ήμων αὐτοκρατόρων καὶ των κατά καιρὸν ήγεμόν[ων] 11 κελευσάντων πρωτοπραξίαν έχειν τὰς προοϊκας, έγὰ μόνη παρὰ τὰ διατεταγμένα 12 ύπὸ τῆς τοῦ ἀνδρός μου Λιμναίου ἀδελφῆς Έ[λ]ένης Ικανῶς διετέθην έναντιουμένης 13 τοῖς καθολικῶς διατεταγμένοις. Όπηνίκα γὰο συνηρχόμην τῷ προγεγραμμένφ μ[ου] 14 ἀνδρὶ Λιμναίω τῷ ιε (ἔτει) θεοῦ Aλλ(lov) 'Αντωνείνου, προςηνενκάμην αὐτῷ προοῖκα ἐν δραχμαῖς ἐν $\frac{15}{2}$ να- 15 κοσίαις, δηλωθέντος δι' ής προείθη μοι ἀσφαλείας, ἐὰν γένηται μὴ εὐτονῆσαι αὐτὸν [ἀ] 16 ποδοῦναί μοι τὴν προοῖκα, λαβεῖν με τὸ ὑπάρχον αὐτῷ έν τη προγεγραμμένη Καραν[ίδι] 17 δίμοιρον μέρος πατρικής οίκίας καὶ αὐλῆς καὶ χορτοθήκης καὶ ἐκ τοῦ πρὸς ἀπηλ[ιώ] $\frac{18}{18}$ την μέρους ψειλὸν τόπον, δηλωθέντος διὰ «αὐ»τῆς αὐτῆς ἐνγοάφου ἀσφαλείας ἀποδώσειν <sup>19</sup>με Σισόιτι δανιστή αὐτοῦ ἐπὶ τοῖς προκειμένοις δραχμάς έκατόν. Ἐπεὶ οὖν ούτος 20 μεν μετήλλαξεν, έγω] δε απέδωνα τας δο αχημάς ένατον καί το ἔσχον ἀποχήν, ἐδημήω 21 σ' αὐτὸ τὸ δηλούμενον τοῦ ἀνδρός μου χειρ[όγοα φον τῶ ιδ (ἔτει) τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος 22 Αὐρ(ηλίου) 'Αντωνείνου και μετέδωκα τη τούτου ά[δελ]φη και κληρονόμω τη προγεγραμ- $\mu$ ένη $\langle g \rangle$  <sup>23</sup> λέγ[ov]σα· 'Εἰη  $\mu$ ὲν οὖν αὐτὴν ἀκολού $\vartheta$ ως ταῖς ἡγεμονικαῖς καὶ αὐτοκρατορικαῖς διατάξε $^{24}$  σιν εὐγνωμ[ο]νεῖν καὶ ἢ ἀποκαταστῆσαί μοι τὰ ὑπάρχοντα ἢ τὸ ἀργύριον ἀποδῶναι.'  $H[\delta]$ ὲ ἐτόλ $\frac{25}{4}$ μησεν μεταδῶναί  $\frac{25}{4}$ μοι άντίορησιν δι' ής ένε....τινα πρός την ιδίαν έπιθυμίαν. "Αχ[οι]  $^{26}\delta \hat{\epsilon}$   $\tilde{ov}$   $[\tilde{a}v?$   $\tilde{r}\dot{a}?]$   $\hat{\epsilon}\xi \tilde{\eta}_S$   $\hat{\epsilon}\pi i au \epsilon \lambda \tilde{\omega}$   $\delta i \dot{a}$   $au o \tilde{v}$   $\xi \epsilon v i au \tilde{\omega} v$   $\pi o \dot{a} au \tau [o o o s \ .] \dots [\dots]$ υ .... η παρεκόμισα ένεχυ[ο ...

Folgen noch Reste von 7 zerstörten Zeilen. Schluß abgebrochen.

5 Zu Ἰουλιόπολις vgl. Wilchen a. O. und Arch. 1, 130 A. 4.

8 l. εὐεργεσίας <δεομένη>. 20/1 l. έδημοσίωσα αὐτό.

## 5. ТПООНКН.

243. Bestellung einer ὑποθήκη für ein Darlehen. — 153 n. C. — Hermupolis. (Vgl. S. 142 fg.)

P. Flor. 1 ed. Vitelli (ed. princeps in Atene e Roma 1901 p. 73 fg.).

Lit.: Costa, Bull. dell' ist di dir. Rom. 14, 47; memorie (oben S. 129) p. 217 fg.; Naber, Mnemos. 32, 83 sq. und die allgemeine Pfandr.-Lit.

Ein sehr vollständiger Hypothezierungsvertrag in Form einer Homologie mit angeschlossener unselbständiger Bank-διαγραφή. Ein ebenso vollkommenes und bis in die Einzelheiten des Stils übereinstimmendes Parallelstück ist Straßb. 52, gleichfalls aus Hermupolis.

#### A.

1"Ετους έκκαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Άδριανοῦ ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς ἀρτεμεισίου Φαμενὼθ (2te H.) πη (1te H.) ἐν Ἑομοῦ πόλει τῆ μεγάλη. Ἐδάνισεν Ἑομιόνη Εὐδαίμονος  $\mathring{a}$ στη  $\mathring{a}$ ς  $(\mathring{\epsilon}$ τ $\mathring{a}$ ν)  $(2^{\text{te}}$  H.)  $\iota$ θ  $(1^{\text{te}}$  H.)  $\mu$ ετ $\mathring{a}$  πυρίου τοῦ  $\mathring{\epsilon}$ αυτης πατρ $\mathring{o}$ ς  $^2$ Ε $\mathring{v}$ δαίμονος Σαραπίωνος τοῦ Διονυσίου Σωσικοσμίου τοῦ καὶ Αλθαιέως ώς  $(\vec{\epsilon}\tau\tilde{\omega}\nu)$  (2te H.)  $\xi\xi$   $\beta\epsilon\beta\lambda(\alpha\mu\mu\dot{\epsilon}\nu\sigma\nu)$   $\tau\dot{o}(\nu)$   $\dot{\alpha}\rho\sigma(\tau\epsilon\rho\dot{o}\nu)$   $\dot{\sigma}\phi\vartheta(\alpha\lambda\mu\dot{o}\nu)$  (1te H.) Πτολεμά τη και Τβήσει Ώριων[ο]ς του Έρμιου μητρός Δημητρίας της και Τερεῦτος Ωρίωνος Έρμοπολείτιδι ἀναγραφομένη ἐπὶ φρου[ρ]ίου λιβὸς ὡς  $(\mathring{\epsilon} au \tilde{\omega} 
u) \ (2^{ ext{te}} \ H.) \ \lambda \ o(\mathring{v} \lambda \mathring{\eta}) \ \mu \epsilon r (\acute{\omega} \pi \varphi) \ \mu \acute{\epsilon} \sigma(\varphi) \ (1^{ ext{te}} \ H.) \ \mu \epsilon r \grave{\alpha} \ \varkappa v arrho iov \ au lpha au arrho ios$ <sup>3</sup> Ωρίωνος Έρμίου ώς (ἐτῶν) (2<sup>te</sup> Η.) νδ ο(ὐλὴ) μετ(ώπω) ἐξ ἀρισ(τερῶν) (1to H.) ἀργυρίου σεβαστοῦ νομίσματος πεφαλαίου δραχμάς διακοσίας ας ανείρηται ή δεδανισμένη παρά της δεδανικυίης δι' έπιτηρητών τραπέζης τόπου δραγμιαίου έπάστης μνᾶς πατά μῆνα εκαστον ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ήμέρας έπὶ μῆνας εἰκοσιτέσσαρας συναγο $\frac{4}{2}$ μένων τοῦ τόκου δραγμῶν τεσσεράκοντα όμτὰ πάσας έφ' ὑποθήκη τῷ ὑπάρχοντι τῆ δεδανισμένη λοιπῷ βείκω ένὶ τετάρτω ἀπὸ έλαιουργίου άργοῦ καὶ καμάρας καὶ αὐλῆς καὶ άνηκόντων πάντων έν κώμη Τεκερκεθώθει τοῦ Λευκοπυργείτου κάτω μετά τοὺς πεπραμένο[υ]ς ἐκ τῶν αὐτῶν τόπων γείτονες δὲ ὡς ἡ δεδα-5 <sup>5</sup> νισμένη ύπηγόρευσεν νότου δημοσία φύμη δι' ής εἴσοδος καὶ ἔξοδος, βοροά πληρονόμων Παθώτου Φίβιος, ἀπηλιώτου δδὸς, λιβὸς Δημητρίας τῆς καὶ Τερεῦτος Ωρίωνος. Το δὲ δάνιον τὰς τοῦ κεφαλαίου καὶ τόκου άργύριου δραχμάς διακοσίας τεσσεράκοντα όκτὰ ἀποδότω ή δεδαν[ι]σμένη τῆ δεδανικυίη ἢ τοῖς παρ' αὐτῆς πλ[η]ρω $\underline{}^{\underline{}}$ ϑείσης τῆς διετίας παραχοῆμα ἀργύριον δόκιμον νομειτευόμενον ἀρεστόν ἐὰν δὲ μὴ ἀποδοῖ τῆς προθεσμίας ένστάσης, εύθέως έξέστω τη δεδανικυίη η τοῖς παρ' αὐτης, μη ποοσδεομένοις άνανεώσεως ἢ διαστολικοῦ ἢ έτέρου τινὸς ἀπλῶς ταξαμένοις τὰ εἰς τὸ ἐνκύκλιον καθήκοντα τέλη, ἐπικαταβολὴν ποιήσα[σθ]αί τοῦ υποτεθειμένου ως πρόκειται βείκου ένδς τετάρτου καὶ κτᾶσθαι αὐτην καὶ τοὺς παρ' αὐτῆς τοῦτο $\langle v \rangle$  κυρίως ἀντὶ τῶν  $\lceil \delta \rceil$ φει $\lceil \delta$ ομ $\rceil$ έ $\lceil v \rceil$ ων καὶ ἐμβαδεύειν είς αὐτὸν καὶ εἰσοικίζειν καὶ ἐνοικολογεῖν καὶ διαμισθοῦν και αποφέρεσθαι τα έξ αὐτοῦ περιεσόμενα πάντα είς τὸ ἴδιον, ἔτι δὲ καὶ χοᾶσθαι καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτοῦ καθ' δυ <sup>8</sup> ἐὰν αἰρῶνται τρόπον ἐπὶ τὸν ἄπαντα χρόνον μηδενὸς τῆ δεδανισμένη μηδ' ἄλλω ὑπὲρ αὐτῆς ἐξ ύστέρου άπλῶς πε[ο]ὶ τούτου καταλειπομένου λόγου ἢ παρευρέσεως βεβαιούτω δὲ ή δεδανισμένη τήνδε τὴν ὑποθήκην πάση βεβαιώσει ἀπό τε

 $<sup>^4</sup>$ βεῖνος (βῖνος) ist ein nicht näher bekanntes Flächenmaß; vgl. Petr. 3, 65 b; BGU 115, 15; 1047 III 5; Oxy. 100, 10.

δημοσίων καὶ ίδιωτικών καὶ ἀπὸ πάντων ἀπλώς ἢν καὶ μὴ ἐξέστω [α]ὐτῆ 9 πωλεῖν μηδ' έτέροις ὑποτίθεσ[θ]αι μηδ' ἄλλο τι περί αὐτῆς κακοτεχνεῖν ύπενάντιον τούτοις τρόπφ μηδενί ή τὰ παρὰ ταῦτα ἄκυρα είναι έὰν δέ τις κίνδυνος [γ]ένηται πεοί τήνδε την ύποθήκην πάσαν ή μέρος τρόπφ ώτινιοῦν, ἀποδότω ή δεδανισμένη τῆ δεδανικυίη ἢ τοῖς παρ' αὐτῆς τὰ όφειλόμενα πάντα καὶ τοῦ ὑπε $[\varrho]$ πε $^{10}$ σόντος μετὰ τὴν προθεσμίαν χρόνου 10 τόκον δραχμιαῖον έκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστον καὶ ἃ ἐὰν ἀπαιτηθῆ ή δεδανικυΐα ύπεο τησδε της ύποθήκης τέλη και ας έαν ποιήσηται δαπάνας, δμοίως σύν τόκοις έκαστα παραχοῆμα, γεινομένης αὐτῆ ἢ τοῖς παρ' αὐτῆς τῆς πράξεως παρά τε τῆς δεδανισμένης καὶ ἐκ [τ]ῆσ 11 δε τῆς ύποθήμης και έκ των άλλων ύπαρχόντων αὐτῆ πάντων καθάπερ έκ δίκης. Η συνγραφή κυρία και συνεχρηματίσθη ή δεδανισμένη έπιστειλάντων των τῆς ἐγκτήσεως βιβλιοφυλάκων. (3te H.) Πτολε[μ]ὰ ἡ καὶ Τβῆσις Ωοίωνος μετὰ κυρί[ου] τοῦ ἐμαυτῆς πατρὸς Ωρίωνος Ἑρμίου δεδάνισμαι παρὰ Έρμιόνης 12 Εὐδαίμονος ἀργυρίου πεφαλαίου δραχμάς διαποσίας ἃς ἀνείοημαι δι' έπιτη[ο]ητῶν τοαπέζης τόκου δοαχμιαίου έκάστης μνᾶς κατὰ μηνα εκαστον από της ενεστώσης ημέρας επί μηνας εικοσιτέσσαρες συναγο[μέν]ων τοῦ τόκου δραγμῶν τεσσεράκοντα όκτὰ πάσας ἐφ' ὑποθήκη τῷ ύπάρχοντί μοι λοιπῷ βείκφ ένὶ <sup>13</sup>τετάρτφ ἀπὸ έλαιουργίου ἀργοῦ καὶ καμάρας καὶ αὐλῆς καὶ ἀνηκόντων πάντων ἐν κώμη Τεκερκεθώθει τοῦ Λευκοπ[υργείτο]υ κάτω μετὰ τοὺς πεπραμένους τῶν αὐτῶν τόπων ἐπὶ ταῖς ποοκειμέναις γιτνίαις το ύτο γ τοῦ κεφαλαίου καὶ τόκου ἀργυρίου δραχμάς διακοσίας τεσσεράκοντα διτὰ ἀποδώσω πληρωθείσης τῆς διετί $\frac{14}{4}$ ας καὶ βεβαιώσω καλ εὐδοκῶ πᾶσι τοῖς προγρα(φεῖσιν). Έρμεῖνος Ἡρώδον ἔγρα(ψα) τὸ σῶμα τῆς ὑπογρα $(\varphi$ ῆς).  $(4^{to} \text{ H.})$  Πτολεμὰ ἡ καὶ [T]βῆσις  $\Omega$ ρίωνος δεδάνισμαι καθώς πρόκιται. Ωρίων Έρμίου «Έρμίου» ἐπιγέγραμμαι τῆς θυγατοός [μ]ου 15 κύριος καὶ ἔγραψα ύπὲρ αὐτῆς μὴ ἰδυίης γράμματα. 15 (5to H.) Έρμε ονη Εὐδαίμονος ἀστὴ εὐδοκῶ. Εὐδαίμων Σαραπίωνος 'Αλθαιεύς έπιγέγοαμμαι τῆς θυγατρός μου κύριος καὶ ἔγραψα ύπὲρ αὐτῆς μη είδυίης γοάμματα. (2te H.) Διὰ Εὐδαί 16 μον [ο]ς Έρμαίου κεχοημάτισται έπιτηρου[μ]ένης τῆς ἀγο(ρανομίας) >>>

В.

 $^{17}$  (6th H.) "Ετους έκκαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου  $^{18}$  Αίλίου Αδριανοῦ 'Αντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Φαμενὼθ  $\overline{x\eta}$ .  $^{19}$  Διαγρ(αφὴ) δι' ἐπ(ιτηρητῶν) τραπ(έζης). 'Ερμιόνη Εὐδαίμονος ἀστὴ μετὰ κυρίου τοῦ πα- 20 τρὸς  $^{20}$ Εὐδαίμονος Σαραπ(ίωνος) Πτολεμᾶ τῆ καὶ Τβήσι 'Ωρίωνο(ς) τοῦ 'Ερμίου  $^{21}$  μητ(ρὸς) Δημητρίας τῆς καὶ Τερεῦτος 'Ωρίωνο(ς) ἀναγρα(φομένη) ἐπὶ φρο(υρίου) λιβὸς  $^{22}$  μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς πατρὸς 'Ωρίωνο(ς) 'Ερμίου ἀργ(υρίου) κεφαλ(αίου) (δραχμὰς) διακοσίας  $^{23}$  (γίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) (διακόσιαι) ἀκολ(ούθως) τῆ ἀγενεχθ(ησομένη) δι' ἀγρ(ρανοίου) ἐν Έρμοῦ πόλει δανείο(υ) ὑποθήκ(η)  $^{24}$  τοῦ ὑπάρχ(οντος) αὐτῆ

25 λοιποῦ βείκου ένὸς τετάρτου ἀπὸ έλαιουργίου ἄρκου 25 καὶ καμάρας καὶ αὐλ(ῆς) καὶ ἀνηκόντων πάντ(ων) ἐν κώμη Τεκερκεθώθ(ει). <sup>26</sup>(7<sup>to</sup> H.) Bησαρίων δ κ(αὶ) Εὐδαί(μων) ἐπιτηρητ(ης) σεση(μείωμαι). 27 (3te H.) Πτολεμά ή καὶ Τβῆσις Ωρίωνο(ς) τοῦ Έρμιο(ν) μητ(ρὸς) Δημητρ(ίας) τῆς 28 καὶ  $T_{\varepsilon o \varepsilon \tilde{v} \tau(o \varsigma)} \Omega_{o}(\omega(vo \varsigma)) E_{o}(\omega(vo \varepsilon)) \lambda_{\varepsilon o}(\omega(vo \varepsilon)) \lambda_{$ βὸς μετὰ κυρίου τοῦ πατρὸς 29 [Ω]ρίωνος Έρμιου ἐπη[κ]ολούθηκα τῆ 30 προκ(ειμένη) διαγρα( $\varphi\tilde{\eta}$ ) καὶ έχω χρῆσιν 30 κεφαλ(αίου) ἀργ(νρίου) (δραγμάς) διακοσίας (γίνονται) άργ(υρίου) (δραχμαί) (διακόσιαι) άκολούθως τῆ ἀνενεχθησο $\frac{31}{2}$ μένη δι' ἀγο(οανομίου) ἐν Έομοῦ πόλει δανείο(v) ὑποθήκη τοῦ ὑπάρχοντός μοι 32 λοιποῦ βείχου ένὸς τετάρτου ἀπὸ ἐλαιουργίου καὶ καμάρας καὶ αὐλ $(\tilde{\eta}_S)$   $^{38}$  καὶ ἀνηκόντ $(\varpi v)$  ἐν κώμη Τεκερκεθώθει τοῦ Λενκοπυργείτου <sup>84</sup> κάτω ώς πρόκ(ειται). ("Ετους) ι**5 Αὐτοκράτορος Καίσαρος** 35 Τίτου Αλλίου 'Αδριανοῦ 35'Αντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Φαμενὼθ κη. Έρμεῖνος  $^{36}$  Ἡρώ $\delta$ (ου) ἔγρα(ψα) τὸ σῶμα τῆς ὑπογρα(φῆς). ( $1^{\text{te}}$  Η.) Πτολεμά ή και Τβη 37 σις Ωρίωνος έχω ως πρόκιται. 38 Ωρίων Έρμιου έπιγέγραμμαι 39 τῆς θυγατρός μου κύριος καὶ 40 ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς μὴ ἰδυίης 41 γοάμματα.

# 244. Hypothekbestellung unter Römern durch συγχώρησις. — 143/4 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 130. 145.)

BGU 741 ed. Wilcken. Nachtr. von Gradenwitz, Einführ. 24 fg. und in den Nachtr. von BGU III.

Lit.: Gradenwitz a. O. 89 fg.; Schubart, Arch. 5, 55; Rabel, Verfüg.-Beschr. 28. 67; Manigk, Sav. Z. 30, 290; De Ruggiero, Il divieto d'alien. 21 fg.

Dieser Papyrus hat in der Geschichte der Papyrologie die doppelte Bedeutung, eins der ältesten — ursprünglich natürlich unverstandenen — Beispiele der  $\sigma\nu\gamma\chi\omega\varrho\eta\sigma\iota\varsigma$ -Urkunde und gleichzeitig der Hypothezierung zu sein. In letzterer Hinsicht bietet er mehrere beachtenswerte Klauseln, so die der Personalhaftung des Schuldners für das έλλεῖπον und den πίνδυνος τῆς ὑπο- $θ\eta\mu\eta\varsigma$ , ferner die, daß das Pfand auch für eine zweite Forderung desselben Gläubigers haftet; vgl. oben S. 154 fg.

Da die Kontrahenten beide Römer sind, ist auch daran gedacht worden, ob nicht Verkaufshypothek vorliegt, statt wie gewöhnlich Verfallspfand. Dafür könnte man allenfalls das 'πρὸς οὖ τι ἂν βαστάζη' in 1.29 anführen. Aber unrömisch klingt jedenfalls, daß die Personalhaftung nur für das ἐλλεῦπον ausdrücklich formuliert wird.

1' Αντίγοαφον. Εὐδαίμονι τῶν κεκοσμητευκότων ² ίερεῖ ἀρχιδικαστῆ καὶ πρὸς τῆ ἐπιμελ[εί]ᾳ τῶν χρη²ματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίω[ν] 5 ⁴παρὰ Λουκίου Οὐαλερίου ἀμμωνιανο[ῦ ἀ]κταρίου σπεί⁵ρης ὁπλοφόρων πολιτῶν Ῥωμαίων ἑκατονταρχίας 6' Απολιγαρίου καὶ παρὰ Κοίντου Γελλίου Οὐάλεντος στρα⁻τιώτου κλάσσης ἀούστης ἀλεξανδρε[ίν]ης λιβύρνου δ Λούππας. Συνχωρὶ ὁ Κοίντος Γέλλιος Οὐάλης εἰληφέ⁰ναι παρὰ τοῦ 10 Λουκίου Οὐαλερίου ἀμμων[ιανο]ῦ δάνειον 10 διὰ τῆς ἀνδρονείκου τοῦ

Αφ[ο]οδισίου [πολλ]υβιστικής 11 το απέζης άργυρί[ο]υ Σεβαστοῦ νομίζμ[ατ]ος δραχμάς 12 δηταποσίας τό[η]ων δραχμιαίων [τ]ης μνάς έπάσ 13 της τοῦ μηνὸς έκ[ά]στου είς μῆνας ὀπτὰ [ά]πὸ 14 μηνὸς Σεβαστοῦ [Εὐσ]εβείου τοῦ ένεστῶτος  $[έβ]δό \frac{15}{4} μ[ον ἔ]τους ἀντω[νίν]ον Καίσαο[ος] τοῦ πυρί<math>[ον έφ]$   $_{15}$  $^{16}$   $\dot{v}[\pi o]\vartheta\dot{\eta}$   $\mu\eta$  [.]  $\tau$  . [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] $\pi \varepsilon[.] \cdot \delta \varepsilon \varrho[...\tau \widetilde{\eta} \varsigma 'H] \varrho[\alpha \varkappa] \lambda[\varepsilon i] \frac{18}{18} \delta[o] v \mu \varepsilon \varrho i \delta o \varsigma \varepsilon [.] \eta[...] \lambda \varepsilon \cdot [...] \tau \widetilde{\omega} v \hat{\varepsilon} \beta$ Aμω[δόκου (?) τοῦ <math>Πτ]ο[λε]μαίου καὶ ὁνόματο(ς) (?)  $^{21}[.]..ιτος, βορρ[α]$ ..] $\nu$ . ρος καὶ βασιλική  $\gamma \tilde{\eta}$ , ἀπηλιώ $\frac{22}{2}$ τη βασιλική  $\gamma \tilde{\eta}$ ,  $\lambda[\iota]$ βὶ  $\Lambda[o]\nu\gamma[i\nu]$ ου κλήρος, έπάναγκον <sup>23</sup> [τ]ον Κοίντος Γέ[λλι]ον Οὐ[ά]λεντα [ά]ποδῶ[ν]αι τῷ  $^{24}$  [A] oval $\varphi$  Ova[ $\lambda \varepsilon \varrho l$ ]  $\varphi$  'Ammonia[ $v \tilde{\varphi}$ .]  $\dot{\varphi}$  . . .  $\varepsilon v$   $^{25}$  dogregion  $\delta \varrho$  ax[ $\mu$ ] às  $\delta \varkappa$ -  $2\varepsilon$ τ[α] κοσία[ς ἐν τ] ῷ προκ[ει]  $\frac{26}{4}$  μέν $\varphi$  χρόν $\varphi$ , τὸν δὲ τ[ό] κον κ[ατὰ] μῆνα μωνιαν $\tilde{\omega}$  έπι $[\tau]$ ελεῖν τὰ κατὰ τῆς  $\hat{v}^{29}$ ποθήκης νόμιμα πο $[\hat{v}]$ ς οὖ τι ἄν βαστάξ[η] καὶ  $^{30}$  τοῦ ἐνλείψοντος γείνεσ[θ]αι αὐτῷ τὴν ποᾶξιν  $^{31}$  ἐκ τῶν  $^{30}$ άλλων τοῦ  $\dot{v}$ [πο]χοέου  $\dot{v}$ παοχό[v]των,  $\dot{v}$  καὶ έὰν,  $\ddot{v}$  μὴ γείνοι[το], συμβ $\ddot{\eta}$ μίνδυνόν τινα  $^{33}περλ [τη]ν ὑποθήμην [η <math>με]$ ρος  $μίτης επακο[λ]ου <math>^{34}θη$ σ[αι], καὶ ούτως γείν[ε]σθαι τῷ δεδαν[ει]κότι <sup>35</sup>τὴν π[οᾶ]ξιν καθώς κα[ὶ 35  $\dot{\epsilon}$ ]πὶ τοῦ ἐνλίμματ[os]  $\delta \epsilon^{36}$ δήλωται, παρέχεσθαι δὲ αὐτὸν τὴν [iπ]οθή-<sup>37</sup> **νην καθαράν καὶ ἀνέπαπον καὶ ἀνεπιδά** <sup>38</sup> νειστον ἄλ[λ]ου δαν[είου] καὶ πάσ[η]ς δφειλ[η̃ς μ]α $l^{39}$ μηδένα αὐτη̃ς ἐμποιούμενον τρόπ[φ μη] $\frac{40}{2}$ δεν[l], 40 μη ϵλ[α]ττουμένου τοῦ Oψαλερ[(ον)]  $^{41}$ 'Αμμωνιαν[ο]ῦ [π]ερὶ  $\mathring{ω}$ [ν  $\mathring{a}$ ]λλ[ω]ν σιν  $^{43}$ τ $\ddot{φ}$  [διε]ληλ[νϑ]δτι ἔτει μηνὶ Και[<math>σ]α[ρ]είφ ά[λλ]φν  $^{44}$ άργν[ρ]ℓονδραχμῶν [τετ]ρακοσ[l]ων [έξηκο]ν $\frac{45}{5}$ τα καὶ τόκων καὶ οὐ [..]. εται τηνδε  $_{45}$ την ύπο[θη] μην, 46 εί μη πρότερον ἀποδο[ῖ κ]αὶ τὰς κατὰ τ[ὁ συνάλ] λα- $^{47}$ γμα δοαχμάς τετ[οα] ποσίας έξήποντα παὶ τό $^{48}$  πο[υς] διὰ τὸ ἀλλη[λέγ]γυα εἶναι. "Έτους ε[β]δόμου  $^{49}$ Αὐ[το]μράτορος Καί[σαρ]ος Τίτου Αλλίου  $^{40}$ [οι]α $vo\tilde{v}$  50  $Av\tau\omega v \epsilon ivov$   $\Sigma \epsilon [\beta \alpha] \sigma \tau o \tilde{v}$   $E \dot{v} \sigma \epsilon \beta o \tilde{v} \varsigma$   $\mu \eta [v] \dot{o} \varsigma$  51  $\Sigma \epsilon \beta [\alpha] \sigma \tau o \tilde{v}$   $E \dot{v} \sigma \epsilon$  50 β[είο]υ is.

23 l. Κοίντον. 29 l. πρὸς ὅ τι. 45 Ob  $[\lambda \dot{v}]\sigma \epsilon r \alpha \iota$ ? M.  $[\tilde{\epsilon}]\dot{\xi}\epsilon r \alpha \iota$  ausgeschlossen.

245. Bestellung einer ὑποθήκη für ein Darlehen. — Zeit des Hadrian. — Faijûm. (Vgl. S. 149.)

P. Bas. Inv. Nr. 7 l. 17-25 ed. Rabel, Verfügungsbeschr. S. 103 fg.

Der Vertrag, von dem hier nur der unmittelbar interessierende Teil abgedruckt wird, enthält eine Hypothezierung für ein Darlehen. Das Wichtigste an ihm ist, daß dem Anschein nach neben der Hypothek die volle Personalhaftung aufrecht bleibt. Diese Tatsache ist diejenige, welche das derzeit beträchtlichste Bedenken gegen die grundsätzliche Unterscheidung von Hypothek und Hypallagma darstellt.

Übrigens ist die Ergänzung des entscheidenden Passus keineswegs sicher. Der Hg. ergänzt hier (l. 23/4): μενούσης πυρίας [τῆς ὑποθήπης, γενομένης δὲ τῷ Παπύσι τῆς πράξεως ἔπ τε τῆ]ς πτλ. Ich halte hier den Anfang der Konjektur nicht für ansprechend; näher liegt πυρίας irgendwie mit τῆς πράξεως zu verbinden.¹) Von der Möglichkeit, daß der ganze Passus sich auf eine andere Forderung bezieht oder auf das ἐλλεῖπον, wage ich nicht zu reden. Aber schon mit Rücksicht auf diese Möglichkeit ist eigentlich das oben genannte Bedenken nicht einmal objektiv gesichert.

Ungewöhnlich ist übrigens der Ausdruck διαστολή καὶ ἐπανγελεία l. 18, der vermutlich dem 'διαστολικὸν καὶ ἀνανέωσις' in den Hermupolitaner Urkunden (Flor. 1; Straßb. 52) entsprechen soll.

18 Erg. vielleicht χρήσασθαι τ]οῖς νόμοις? M. Anders Rabel ad h. l.

246. Gesuch an den Strategen um Zustellung eines διαστολικόν mit Androhung der Zwangsvollstreckung in eine Mobiliar-ὑποθήκη. — 178 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 142.)

P. Oxy. 3, 485 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Rabel, Sav. Z. 28, 367; Manigk, ebenda 30, 323.

Daß es sich um eine  $\delta\pi\sigma\vartheta\eta\eta\eta$  handelt, ist nicht ausdrücklich gesagt, darf aber nach den in l. 19 fg. gebrauchten Formeln der Bestellung angenommen werden. Vgl. S. 142,  $2\beta$ .

Der Charakter des Stücks ist in der Überschrift genugsam gekennzeichnet; zu beachten ist, daß das διαστολιπόν für den Fall der Nichtzahlung sofortige ἐμβαδεία in die ὑποθήπη androht, während, wo ein ὑπάλλαγμα in Frage steht, die Drohung auf ἐνεχυρασία lautet (BGU 888, 23 [239]), vgl. BGU 1038, 9 (240); Flor. 56, 11 (241).

<sup>1)</sup> Wiewohl dem Hg. zuzugeben ist, daß diese Wendung sonst nicht bezeugt wird.

Der schlecht erhaltene Satz 1.35—41 muß eine amtliche Bemerkung aus dem Bureau des Strategen enthalten, welcher die Zustellung verfügte. Darauf folgen die Bestätigungen über deren Vollzug.

Zu τοὺς παο' ἐμοῦ μεταλημψομένους, l. 20/1, welches außer den Erben jedenfalls auch die Zessionare des Gläubigers umfaßt, vgl. S. 115 II.

Auf der linken Seite des Papyrus neben ll. 10—15 steht ein Nachtrag: μετὰ  $κυ(\varrho lov)$  Εὐδαίμο $(vo\varsigma)$  χρ[η(ματίζοντος)] μητ $(\varrho i\varsigma)$  Ίερῆς ἀπ' ὑξυρ(iγχων) πόλ(εως). Dies bezieht sich auf den κύριος der Schuldnerin, den der Verfasser im Kontext zu nennen vergessen hatte.

<sup>1</sup>Θέωνι στοα(τηγῷ) <sup>2</sup>παοὰ Σερήνου ἀπελευθέρου ᾿Απολλωνιανοῦ Σαοαπίω¾νος ἀπ' Ὁξυρύγχων πόλεως. Οὖ ἐπόρισα πα⟨ρὰ⟩ τοῦ καταλογίρ(υ) <sup>4</sup>χρημ(ατισμοῦ) ἐστιν ἀντίγρ(αφον).

'Αντωνῖνος δ καὶ Πούδης ὁ ιερεὺς  $^5$  καὶ ἀρχιδ(ικαστης) 'Οξυρυγχείτου  $^5$  στρ(ατηγῷ) χ(αίρειν). Τοῦ δεδομένου ὑπομνήμ(ατος)  $^6$  ἀντίγρ(αφον) μεταδοθήτω ὡς ὑπ(όκειται). ''Ερρωσο. (''Ετους)  $^1$  Αὐρηλίων 'Αντωνί(νου)  $^1$  καὶ Κομμόδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαῶφι  $^1$  Σαραπ(ίων)  $^8$  [..].() ..() [σ]ερ(ημειώμαι).

'Ηφαιστίων δ κ(αί) Σαραπ(ίων) ἔγρα(ψα). 'Αντωνίνφ τῷ καὶ 9 Πούδεντι ίερεῖ ἀρχιδικαστῆ καὶ πρὸς τῆ ἐπιμελεία 10 τῶν χρ[η]ματιστῶν καὶ 10 τῶν ἄλλων αριτηρίων παρὰ 11 Σερ[ήνου ἀπελ]ευθέρου ἀπολλωνζιαν)οῦ Σαραπίωνος ἀπ' ['O]ξυρύ $\gamma^{12}$ χω[ν πόλε]ως. 'Εδάνεισα κατὰ δημόσιον χρηματισμον 13 γεγοαμ(μ) ένον διὰ τοῦ ἐν τῆ αὐτῆ 'Οξυούγχων πόλει μνημονείου τῷ διελθόντι ιη (ἔτει) μηνὶ Σεβαστῷ ια Σαραπιά $\frac{15}{2}$ δι Πόδωνος τοῦ 15 "Ωρου μητρός Θαήσιος ἀπὸ Ψώβθεως <sup>16</sup>τῆς μητροπόλεως τῆς μικρᾶ[ς] Οάσεως ἀργυρίου δ[ρα] 17 χμὰς ἐνακοσίας κεφαλαίου τόκου δραχμιαίου έκάστης  $^{18}$  μνᾶς κατὰ μῆνα τοῦ δὲ κεφαλαίου λ μηνὸς Καισαρείου  $^{19}$  τοῦ αὐτοῦ [δ] ιελθόντος ιη (ἔτους), δηλωθέντος ἐὰν μη ἀπο $\frac{20}{3}$ δ $\ddot{φ}$  ἐν τ $\ddot{η}$  προθεσμία  $^{20}$ μένειν περὶ ἐμὲ καὶ τοὺς παρ' έ $\frac{21}{2}$ μοῦ μεταλημψομένους ἀντί τε τοῦ κεφαλαίου καὶ ὧν 22 [ἐὰ]ν μὴ ἀπ[ο]δοῖ τόκων τὴν κοάτησιν καὶ κυρείαν  $^{23}$   $\tilde{\eta}$  $\tilde{$ έφ' οἷς ἄλλοις τὸ δάνειον περιέχει καὶ αἱ ἐν αὐ 25 τῷ ἐνγεγραμμέναι περί 25 τε δοασμοῦ καὶ θανάτου τῆς <sup>26</sup> δούλης ἐπὶ τῆ ἐμῆ ἀσφαλεία διαστολαὶ περιέχουσι.  $^{27}T\tilde{\eta}_S$  δὲ προθεσμίας διελθούσης καὶ τ $\tilde{\eta}_S$  ἀποδόσεώς  $^{28}$ μοι μ $\tilde{\eta}_S$ γενομένης άξιῶ συντάξαι γράψαι τῷ τοῦ 'Οξυρυγ<sup>29</sup>χείτου στρ(ατηγῷ) ἐπιδοῦ(ναι) τούτου ἀντίγο(αφον) τῆ Σ[αρα]πιάδι ἐὰν περιῆ, εἰ δὲ μή, κληρονόμοις  $^{30}$  [α]ψ [τῆ]ς τελεί [ο]ις, ἐὰν δὲ κα[ὶ] ἀφήλικ[ες] ὧσι, νομίμοις αὐ- $^{30}$ 31 τῶν ἐπιτρόποις ὧν τὰ ὀνόματα ἐπὶ τῶν [τό πων δηλω 32 θήσεται, ἵν' εἰδῶσι καὶ ποιήσωνταί μοι τὴν ἀπόδοσιν <sup>33</sup>ἢ εἰδῶσι χοησόμε[νόν με] τοῖς άρμόζουσι περ[ $\hat{\iota}$  έ]μβαδεί $\frac{34}{4}$ ας νομίμοις ώς π[αθή]πει. ("Ετους)  $\hat{\iota}$  Αὐοη λίων

25 περί τε δρασμοῦ sq.: hier war im Schuldschein jedenfalls gesagt, daß bei Entweichen oder Tod der verpfändeten Sklavin der Gläubiger sich an den Schuldner halten darf. Vgl. Flor. 1, 9 (243); Straßb. 52, 10 u. a. (oben S. 145).

35 'Aν[τ]ωνίνου <sup>35</sup> καὶ Κομμόδου τῶ[ν κυρίω]ν Σεβαστῶν Φα[ῶφι.] [.]

σ[τρ]α(τηγοῦ) <sup>36</sup>σ[υ]ντάξαντος .. [.....] μετάδοσιν ἐνεσ. [.... τῆ . <sup>36</sup> Σα]
ραπιάδι ὡς κα[θήκει. (Ἐτους) ιθ Αὐτοκρατόρων <sup>38</sup> Καισάρων Μάρκο(υ)

Α[ὐρηλίου 'Αντωνίνου καὶ Λουκίου <sup>39</sup> Αὐρηλ(ί)ο(υ) Κομ[μόδου] Σεβ[αστῶν

40 'Αρμενιακῶν <sup>40</sup> Μηδικῶν Παρθικῶν [Γερμανικῶν Σαρματικῶν] <sup>41</sup> [Μεγί]στων

'Αθὺρ ιθ.

 $(2^{\text{te}} \text{ H.})$  Σαραπιὰς Πόδωνος  $^{42}$ [έ]σχον τούτου το[ῦ ὑπομνήμ(ατος) ἀντίγρ(αφον). ("Ετους) ιθ]  $^{43}$ 'Αντωνίνου καὶ K[ομμόδου τῶν κυρίων]  $^{44}$  Αὐτο- $^{45}$  κρ[α]τόρων μη[νὸς ἱθὺρ . . . . . . . . Μου]  $^{45}$  σάιος ὁ καὶ Παυσειρίφ[ν τοῦ . . . . . . . . . . ἐπιγέ]  $^{46}$  γ[ρ]αμμαι αὐτῆς κύριος ανε . [ . . . . . . . ]  $^{47}$  [ὑ]πὸ τ[οῦ] στρατηγοῦ καὶ ἔγραψα ὑ[πὲρ αὐτῆς]  $^{48}$  [μ]ὴ εἰδυείης γράμμ[ατα].  $^{49}$  ( $^{3\text{to}}$  H.) Συρίων ὑπ(ηρέτης) μ[ετέδωκα τὸ ὑπό]  $^{50}$  μγη(μα) Σαραπιάδι

 $\stackrel{49}{\sim} (3^{10} \text{ H.}) \stackrel{\mathcal{L}}{\sim} \nu \rho (\omega \nu) \stackrel{\mathcal{V}}{\sim} (\eta \rho \epsilon \tau \eta_S) \stackrel{\mathcal{U}}{\sim} \mu [\epsilon \tau \epsilon \delta \omega \kappa \alpha \ \tau \delta) \stackrel{50}{\sim} \mu \nu \eta (\mu \alpha) \stackrel{\mathcal{L}}{\sim} \alpha \rho \alpha \pi \iota \alpha \delta \iota$   $\stackrel{\varphi}{\sim} [\pi \rho \delta \kappa \epsilon \iota \tau \alpha \iota. \quad (\text{''}E \tau \circ \nu_S) \quad \iota \partial] \stackrel{51}{\sim} \mu [\eta] \nu \delta_S \stackrel{\mathcal{U}}{\sim} A [\partial \nu \rho \quad . \quad .$ 

35 Erg. im Sinn von [Τοῦ] στρατηγοῦ συντάξαντος....ἡ μετάδοσις γενέσθω oder τὴν μετάδοσιν γενέσθαι, μετ(αδοθήτω)....

44 fg. Vgl. zu dem Passus Wenger, Stellvertretung 132.

- 247. Gesuch an den ἀρχισικαστής um Zustellung eines σιαστολικόν mit Androhung der ἐμβασεία in eine ὑποθήμη. Ende des 1. Jahrh. n. C. Hermupolis magna.
  - P. Flor. 86 ed. Breccia, Rendic. dei Lincei, ser. V vol. 13, 123 sq. (Ed. princ.), sodann Vitelli in der Ausgabe. Original von mir revidiert.
  - Lit.: Gradenwitz, Sav. Z. 27, 336; Mitteis, ebenda p. 347; Rabel, ebenda 28, 358; Manigk, ebenda 30, 311.

Über die hypothekenrechtliche Bedeutung des Papyrus s. oben S. 144. Ein verstorbener Eudaimon hatte der Didyme hintereinander fünf Darlehen gegeben (vier auf Hypothek, eines ohne solche); die bez. Ansprüche werden jetzt von seinem Vater und Erben gegen die Didyme geltend gemacht.¹) Dabei ist besonders merkwürdig, daß die drei ersten dieser Darlehen (l. 2—12) auf Wunsch des Eudaimon (l. 3 nach meiner Herstellung  $\kappa[\alpha\vartheta]$  α]ς  $[\delta\iota\xi]$   $[\delta\iota\xi]$  [

<sup>1)</sup> Da der Eingang fehlt, wissen wir nicht, in welchem Stadium wir stehen. Entweder liegt die Eingabe an den ἀρχιδιαστής im Original vor oder das Zustellungsgesuch an den Strategen, wo sie nur als Beilage mitgeteilt wird.

Es fragt sich, welchen Zweck dieser Vorgang hatte. Man wird kaum annehmen dürfen, daß die Sarapias gleichzeitig Bürgin der Didyme war und etwa die Hypotheken zur Sicherung ihres Regresses erhielt (so Manigk a. O.): denn wie l. 2 fg. deutlich zeigt, war auch die Forderung auf sie geschrieben worden. Eher ließe sich denken, daß sie für die Didyme expromittiert hatte; da hatte es einen guten Sinn, daß ihr sofort die Forderung und Hypothek gegen die Didyme zugeschrieben worden war. Nun bleibt noch die Schwierigkeit: wie kommt es, daß jetzt Eudaimon resp. sein Erbe legitimiert ist, gegen die Didyme vorzugehen? Ich möchte annehmen, daß dies kraft der in 1.10-12 erwähnten Anerkennungsurkunde geschieht, welche die Sarapias dem Eudaimon ausgestellt hatte; diese kann eine Zession des Gläubigerrechts an den - materiell ohnedies wohlberechtigten -Eudaimon in sich geschlossen haben. Vielleicht hatten sich Sarapias und Eudaimon dahin arrangiert, daß dieser die Ausklagung der Hauptschuldnerin übernahm. Damit würde es wohl übereinstimmen, daß die Anerkennungsurkunde nicht gleichzeitig mit den Darlehen, sondern erst später ausgestellt ist.

Noch fragt sich: Was bedeutet in Flor. 92 das 'μεταπ(αρατιθέναι)' der verpfändeten Grundstücke von der Didyme auf die Sarapias, welches das Grundbuchsamt (der Katöken) dort vornimmt? Man hat darunter bisher stets Eigentumsübertragung verstanden. Dabei bliebe es aber rätselhaft, daß in unserem Papyrus (d. h. Flor. 86) die Didyme als die zur Hypothekenklage passiv legitimierte erscheint. Läßt sich nicht etwa annehmen, daß μεταπ(αρατιθέναι) heißt: In Hypothek überschreiben? Wir wissen ja bereits (oben S. 150 A. 3), daß die Hypothek auch auf dem Grundbuchsblatt des Gläubigers erscheint; ἔχει ἐν ὑποθήμη τὴν τοῦ δεῖνος οἰπίαν heißt es in Oxy. 274. Sollte nicht diese Zuschreibung zu bloß hypothekarischem Recht es sein, die in Flor. 92 gemeint ist? Damit wäre die Schwierigkeit gelöst. Natürlich dürfte dann in Flor. 92 nur so gelesen werden, wie es oben (S. 244) geschehen ist, nicht (mit Eger) ὑπαρχούσας. S. Anm. zu 223 l. 7.

¹[...] Εὐδαίμονος [πρεσβυτ]έρου [ά]μφ[οτέρ]ων ἀπὸ Έρμοῦ πόλ[ε]ως τῆς ὑπὲρ Μέμφιν. 'Οφειλομ[ένων τ]ῷ μετηλλαχό[τ]ι ἀτέ²[κνω] καὶ ἀδιαθέτω [υίῷ μου] Εὐδ[αί]μονι [ο]ὖ εἶμι κληρονόμος ὑπὸ Διδύμης 'Αμμφυίου ἀπὸ [τῆς αὐ]τῆς πόλεως κ[αθ' ὰ]ς ³[διε]ταξεν ὁ αὐτ[ὸς] Εὐδαί[μων γεν]έσθ[α]ι κατὰ πίστιν εἰς Σαραπι[άδα] Έρμ[αί]ου ἀπὸ τῆς [αὐτ]ῆς πόλίως συνγρα]φὰς ⁴[δαν]είων τρεῖς ἐφ' ὑ[ποθ]ήκη κ[α]τοι[κικαῖ]ς τῆς Διδύμης ἀρούραις δεκ[α]ὲξ [τετ]άρτω ἐκ τοῦ Διον[υσ]ἰριψ κλή[ρου περὶ ....] ... ⁵[..]υ τοῦ Πατεμίτ(ου) [ἄν]ω τὴν μὲν προτ[έρ]αν ἐπὶ τοῦ πρώτου τὰ ἔτους Δομιτιανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου Φαμενὼθ ἀργυρίου δρα [χμῶ]ν κειλίων έξακ[ο]σί[ω]ν [εἰκοσ]ιοκτὰ [εἰς] ἀπόδοσιν Μεχείρ τοῦ τρίτου ἔτους Δομιτιανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου, τὴν δὲ δευ [τέρα]ν ἐπὶ τοῦ Φαρμοῦθι μην[ὸς το]ῦ προκ[ει]μένου πρώτου ἔτους [ἄλ]λων ἀργυρίου δραχμῶν χειλίων έξακοσίων εἰς ἀπό δείοι]ν Φαμενὼθ τρικ[κ]άδα τ[ο]ῦ τετ[άρτο]υ ἔτους καὶ τὴν τρίτην ἐπὶ τῆς π[ε]μπτης τῶν ἐπαγομένων τοῦ αὐτοῦ τε-

τάο [του ἔτο]υς ἄλλων δραχμῶν πεντακ[οσίων] τεσσεράκοντα εἰς ἀπόδο- $_{10}$   $\sigma\iota[\nu]$   $\Phi\alpha]$  $\rho\mu\sigma\vartheta\iota$   $\tau\sigma\vartheta$   $\epsilon\xi\eta\varsigma$   $\pi\epsilon\mu\tau\tau\sigma\upsilon$   $[\ddot{\epsilon}\tau\sigma]\upsilon\varsigma$   $\dot{\alpha}\kappa\sigma\lambda\sigma\dot{\upsilon}\frac{10}{2}$   $[\vartheta\varpi\varsigma$   $\dot{\bar{\omega}}$   $\dot{\alpha}]\nu\dot{\eta}\nu\epsilon\nu\kappa\epsilon\nu$   $\dot{\eta}$ [Σ]αραπιὰς πρὸς [τὸν] υίόν μου Εὐδαίμωνα περιόντα δ[η]μοσίω χρηματισμ $\tilde{\varphi}$  διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀγορανο $\frac{11}{2}$  [μίου] ἐπὶ τοῦ αὐ[το]ῦ πέμπτου ἔτους [μην]ος Νέου Σεβαστοῦ έξομολογουμένη[[ν]] την πίστην των αὐτων τοιων συνγοα 12 [φῶν] δηλώσα σα καὶ τὰ τέλη καὶ τ ας δα δαπάνας τῶν ὑπερχοονίων ψ[π' αὐτ]ο $\bar{v}$  δεδόσθαι, ὀφειλομένων δὲ τῷ αὐτῷ vἱῷ  $^{13}$ [μον] Eψδαίμωνι ύπὸ [τ]ης α[ ὑτ]ης [ύ]πό [χοε]ω Διδύμης κατ' άλλην συνγοαφ[ην δ]ανείου διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀγορανομίου ἐπὶ τοῦ 14 [αὐτ]οῦ πέμπτου ἔτο[υς μη]νὸς Χοίακ [ἄλ]λων δραχμῶν ἐνακοσίων πεν[τ]ήκοντα εἰς ἀπόδοσιν μῆνα 15 Kαισάρειον τοῦ αὐ $\frac{15}{15}$ [τοῦ] πέμπτου ἔτους ἐ[πὶ] ταῖς προκειμέναις ἀρούραις καὶ κατὰ διαγραφήν διὰ τῆς ἐπὶ τῶν τόπων Ώρίωνος τοῦ Σύρου 16 [τρα]πέζης ἐπ' ὀνόμ[ατο]ς τοῦ αὐτοῦ Εὐδαίμονος ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ πέμπτου (ἔτους) ἄλλων δραχμῶν τετρακοσίων δεκατριῶν <sup>17</sup> [εἰς] ἀπόδοσιν μῆνα Καισάρειον τοῦ αὐτοῦ πέμπτου (ἔτους), προσγραφέντος τῆ διαγραφῆ, μὴ  $\dot{\epsilon}\dot{\xi}\dot{\epsilon}\tilde{\imath}v\alpha\imath$   $\tau\tilde{\eta}$   $\Delta\imath\delta\dot{\nu}\mu\eta$   $\pi\epsilon\rho\imath\lambda\dot{\nu}^{18}[\epsilon\imath]v$   $\tau\dot{\alpha}s$   $\dot{\nu}\pi o\vartheta\dot{\eta}\nu\alpha s$   $\dot{\epsilon}\dot{\alpha}v$   $\mu\dot{\eta}$   $\nu\alpha\dot{\iota}$   $\dot{\tau}\dot{\alpha}$   $\delta\imath\dot{\alpha}$   $\tau\tilde{\eta}[s]$ διαγραφής ἀποδοῖ, καὶ μηδεμιᾶς ἀποδόσεως ἀπὸ πάντων τῶν ὀφειλομένων 19 [ώς π]οόκειται γενηθείσης μέχοι νῦν μήτε τῷ υίῷ μου πεοιόντι μηδὲ 20 έμοι μετά θάνατον αὐτοῦ, ἀναγκαίως προηλθον 20 [ἐπί] τῆς σῆς ἐξουσίας καὶ ἀξιῶ συντάξαι γράψαι τῷ τοῦ Ερμοπολίτου στρατηγῷ μεταδοῦναι τῆ ύπόγοεω Διδύμη τοῦδε 21 [τοῦ ύ]πομνήματος ἀντίγραφον ὅπως ἀποδοῖ μοι τά τε προκείμενα κεφάλαια πάντα καὶ τοὺς τῶν ὑπερχοονίων με 22 [χοι ν ] ῦν τόκους καὶ τὰ τέλη καὶ δαπάνας δμοίως σὺν τόκοις ἢ εἰδῆ πρὸς μὲν τὰ διὰ τῶν συνγραφῶν ὀφειλόμενα 28 [ἐμ]βαδεύσοντά μοι εἰς τὰς ὑποτεθ[ει]μένας ως πρόκειται άρούρας καὶ κρατήσοντα αὐτῶν κυρίως καὶ ἀποισόμε  $^{24}$  [νον] τὰ έξ αὐτῶν περιεσόμενα πάν[τα] έτι δὲ καὶ οἰκονομήσαντα έξ ύστέρου ἀπ[λῶ]ς περὶ τούτων καταλειπομέ[ν]ου λόγου ἀλλὰ καὶ έξακολουθεῖν αὐτῆ τὴν <sup>26</sup> [βεβα]ίωσιν ἀμολούθω[ς] ταῖς διὰ τῶν [συν]γραφῶν δηλωθείσαις διαστολαῖς, πρὸς δὲ τὰ διὰ τῆς διαγραφῆς ὀφειλόμε 27 [να  $\tau$ ] ην ποᾶξίν με ποησόμενον έξ  $\tilde{b}[v]$  έὰν ἄλλων εύοίσκω τῆς  $\Delta \iota \delta$ ύμης ύπαρχόντων. Των δε άλλων των κατ' 28 [έμα] υτον και τον προγεγραμμ[ένο]ν μου υίὸν δικαίων πάντων κατά πάντα τρόπον άντέχομαι καὶ άν- $\vartheta$ έξο  $\frac{29}{2}$  [ $\mu$ αι] έν' οὐδενὶ έλαττούμενος, [ $\pi$ ρὸς] δὲ τὴν τοῦ χρηματισμ[οῦ τε λείωσιν διαπέσταλμαι [

11 l. πlστιν. — έξομ. τ. π. heißt: anerkennend den (bloß) fiduziarischen Charakter ihres Gläubigerrechts. Daß damit auch eine Zession verbunden gewesen sein wird, ist in der Einl. gesagt.

12 δηλώσασα sqq. heißt: gelegentlich der Anerkennung (l.11) bestätigte sie zugleich, daß Eudaimon die Hypothekensteuer und Kosten des Verzugs (d. h. offenbar der Mahnung usf.) bestritten, sie also dieserhalb keine Forderung an ihn hatte. Man sieht hieraus, daß die Sarapias schon gegen Didyme vorgegangen war.

23 μοι 1. με.

24 οἰπονομήσοντα (-σαντα ist vulgäres Futurum).

248. Zweimalige Verpfändung einer Sache an denselben Gläubiger mit Personalhaftung des Schuldners. — 143 n.C. — Oxyrhynchos. (S.155.)

P. Oxy. 3, 506 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Crönert, Stud. pal. 4, 94.

Lit.: Rabel, Sav. Z. 28, 366 und Verfügungsbeschr. 60 fg.; 75 A. 1; Lewald, Zum äg. Grundbuchsr. 51; 57; Eger, Grundbuchwesen 56 fg.; 119 A. 2; Manigk, Sav. Z. 30, 322 fg; De Ruggiero, Il divieto d'alien. 17 fg.

Der Papyrus sagt nicht, ob eine Hypothek oder ein ὑπάλλαγμα gemeint ist. Die Klausel μένειν περὶ τὸν δεδανεικότα . . . τὴν κυρείαν καὶ κράτησιν' l. 20 fg. entspricht jedoch ähnlichen Wendungen in den Hypothekarverträgen (bedingter Kauf liegt nicht vor, S. 155 A. 2). Übrigens hatte der Gläubiger an demselben Objekt schon eine Hypothek für eine andere Forderung. Mit Rücksicht darauf geschieht es wohl, daß bei der zweiten Hypothezierung noch Personalhaftung dazu bedungen wird (vgl. S. 148 und S. 155).

In 1. 37 ist gesagt, die verpfändeten Aruren seien frei: ἀπὸ πάσης γεωφγίας βασιλιηῆς καὶ οὐσιακῆς γεωφγίας. Hierzu vgl. Oxy. 577 desc.; 599; Amh. 95, 4; Lips. 6, 6 u.a. Es handelt sich dabei um die Freiheit von der an vielen Grundstücken bestehenden Reallast der Zwangserbpacht einer benachbarten Parzelle Staatsland (vgl. jetzt Rostowzew, Kolonat 200 und Wilcken, Arch. 5, 267); etwas anders (Reallast des Frohndienstes) Preisigke, P. Straßb. p. 178 A. 5.

1 'Αντίγοαφ[ο]ν. "Ετου[ς] εβδόμου Αὐτοκράτορος Καίσα[ο]ος Τίτου Αλλίου Άδοιανοῦ 'Αντωνί[νου] <sup>2</sup> Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς 'Αδοιανοῦ ἐν 'Όξυούνγων πόλει τῆς Θηβαίδος. <sup>3</sup> 'Εδάνεισαν Σαραπίων 'Ηρώδου τοῦ Έξακῶντο[ς ἀ]π' Ὀξυούγχων πόλεω[ς] μητοὸς Κα[ι]κ[ι]λλίας Πώλλης Θατοῆτι καὶ Τετεωρίω ἀμφοτέραις ἀπολλω $\frac{5}{2}$ νίου τοῦ  $[\ldots]$ . ος καὶ τ $\tilde{\eta}$  5 τού (του )των μητοί Δηματι 'Απολλωνίου τοῦ Πανε ήχώτου μη [τ]οὸς Φιλωτέρας, ταῖς τρισὶ ἀπὸ κώμης Πέλα Περσείναις, εκάστη τμετά κυρί[ο]υ Θατοήτι μεν τοῦ ἀνδοὸς Πετεύοιος 'Αμμωνᾶτος τοῦ Σαγάθου 8μητοὸς Πανεχώτιδος ἀπ' 'Οξυούγχων πόλεως, Τετεωρίω δὲ τοῦ ποὸς μητοὸς 9 θείου Πανεχώτου 'Απολλωνίου μητρός Φιλωτέρας ἀπό τῆς προκειμένης 10 Πέλα, Δηματι δε του πρός πατρός αὐτῆς θείου Ατρῆτος Πανεχώτου 10 τοῦ ἀπολ 11 λωνίου ἀπὸ τῆς αὐτῆς Πέλα, ἐν ἀγυιᾶ ἀργυρίου Σεβαστοῦ νομίσματος δραγμάς 12 χιλίας κεφαλαίου αξς [ο] ὐδὲν προσήμται τόκου τριωβολείου έπάστης μνᾶς 13 τοῦ μηνὸς έπάστου ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος μηνὸς Aδοιανοῦ. Aποδότωσαν  $\delta[\grave{\epsilon}]^{-14}$ α $\hat{\epsilon}$  δεδαν $[\epsilon]$ ισμ $\hat{\epsilon}$ ναι τ $\hat{\omega}$  δεδαν $[\epsilon]$ μότι τ $\hat{\omega}$ ν μεν [τ]όκον έπ[τ] [τ]υνκλεισμ $\tilde{\omega}$   $^{15}$  [ε]κάστης δωδεκαμήνου, τῆς π[τ]τεως περ[τ] 15  $\tau \delta[\nu]$   $\delta \varepsilon \delta \alpha[\nu] \varepsilon \iota [\varkappa \delta] \tau \alpha$   $\circ \mathring{v} \sigma \eta \varsigma^{-16} \pi \varepsilon \varrho \iota$   $\tilde{\omega} \nu$   $\tilde{\varepsilon}[\tilde{\alpha}] \nu$   $\mu \dot{\eta}$   $\tilde{\varepsilon} \pi \iota \varphi \dot{\varepsilon} \varrho \omega \sigma \iota$   $\alpha \dot{v} \tau \circ \tilde{v}$   $\alpha \dot{\iota}$   $\delta \varepsilon$ δανε[ι]σμένα[ι]  $\gamma[\varrho]$ άμματα,  $^{17}$ τὸ δὲ κε $[\varphi$ ά]λαιον τῆ τοιακάδι μηνὸς Καισαρ[ε]ίου τοῦ ἐνάτου ἔτους 18 Αντωνίνου Καίσαρος τ[οῦ κυ]οίου ἄμα τοῖς  $\mathbf{r}\tilde{\mathbf{m}}[\mathbf{v}]$  λοι $\mathbf{n}$ ] $\tilde{\mathbf{m}}\mathbf{v}$  μην $\tilde{\mathbf{m}}\mathbf{v}$  έν $[\mathbf{v}$ έα]  $\mathbf{m}$  τόχοις χωρίς ὑπερθέσεως. Εί δὲ μή,  $[\sigma]\mathbf{v}\mathbf{v}$ -

15 τῆς πίστεως sq. soll heißen: soweit die Schuldnerinnen nicht schriftliche Quittungen beibringen, soll nur dem Gläubiger geglaubt werden, d. h. der Beweis

der Zahlung soll nur durch Quittung möglich sein. Diese Verabredung ist natürlich ungültig.

20 χωροῦσι ή τε Θατρῆς καὶ Τετεώ 20 ρ[ιο]ν μένειν περὶ τὸν δεδανεικότα καὶ τοὺς παρ' αὐτοῦ μεταλημ 21 ψομένους ἀντί τε τοῦ κεφαλαίου καὶ ὧν ἐὰν μὴ ἀπολάβῃ τόκων 22 ἀπὸ τοῦ τῆς ἀποδόσεως χρόνου τὴν κράτησιν καὶ κυρείαν εἰς τ[ὸ]ν 28 αἰεὶ χρόνον τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς ἐξ ἴσου περὶ τὴν αὐτὴν Πέλα 24 ἐκ τοῦ Διοκλέους καὶ Πτολεμαίου Πέρσου ἱππικοῦ κλήρου 25 τρίτου μέ 25 ρους τὸ πρὶν ἀμπελικοῦ κτήματος νυνεὶ δὲ χερσαμπέλ[ου]

(Folgt bis 1. 34 die Beschreibung des Grundstückes, stark zerstört.)

35 [15 Buchst.] καὶ ἐπάνα[γκον παρέξασ]θαι τῷ δε[δανεικότι ἢ] τοῖς  $^{36}$  [ $\pi \alpha \rho$ ]  $\alpha \dot{v} \tau o \tilde{v}$   $\tau \alpha \tilde{v} \tau \alpha$   $\delta \iota \dot{\alpha}$   $\pi$ ] $\alpha v \tau \dot{o} \varsigma$   $\beta \dot{\epsilon}$ [ $\beta \alpha \iota \dot{\alpha}$   $\dot{\alpha} \dot{\alpha} \dot{\alpha}$   $\dot{\alpha}$ ] $\dot{\alpha} v$ [ $\tau \omega$ ]v  $\pi \dot{\alpha} \sigma \eta$   $\beta \dot{\epsilon}$ [ $\beta \alpha \iota \dot{\omega} \sigma \epsilon \iota$ μα] μα  $\frac{37}{37}$  [θαρὰ ἀπὸ πάσης <math>γε ]ωργ[ί]ας βα[σιλικῆς] <math>μαὶ [οὐσι]αμῆς <math>γῆςμ[αὶ παντὸς εἴ]δ[ο]υς 38[15 Buchst.]υς ἀπὸ δὲ δ[ημοσί]ων καὶ τελεσμά-[των πάντω]ν 39 [άπὸ τῶν ἐπ]άνω χρόνων μέχρι τοῦ τῆς κυρείας χρόν[ου,  $_{40}$   $\tilde{\epsilon}\omega_{S}$   $\delta^{2}$   $\tilde{\alpha}\nu$   $\tilde{\alpha}\pi$   $]0\delta\tilde{\omega}\frac{40}{40}$   $[\sigma\iota\nu$   $\alpha\iota$   $\delta\epsilon\delta\alpha\nu$ ] $\epsilon\iota\sigma\mu\dot{\epsilon}\nu\alpha\iota$   $\tau\tilde{\omega}$   $\delta\epsilon\delta\alpha\nu\epsilon\iota\nu\delta\tau\iota$   $\tau\tilde{\delta}$   $\kappa\epsilon\omega$  $[\tilde{\alpha}\lambda]\alpha\iota\sigma\nu$ καὶ τοὺς τόκους <sup>41</sup> [οὐκ ἐξεῖναι τ]ἢ Θατοῆτι καὶ Τετεωοίφ ταῦτα πωλεῖν  $\circ \dot{v} \delta \dot{\varepsilon} = \dot{v} \pi \circ \tau (\partial \varepsilon \sigma \partial \alpha i = o \dot{v} \frac{42}{2}) \delta' = \ddot{\alpha} \lambda \lambda \omega_S = \kappa \alpha \tau \alpha \gamma_S \alpha \tau (S \varepsilon i v = o \dot{v} \delta \dot{\varepsilon}) + \dot{\sigma} \delta \dot{\varepsilon}$ τινα έπὶ τῶν ἀ[...]γοῶν, 43 [έξουσίας οὔσ]ης τῷ δεδανεικότι μετὰ τὸν χοόνον μὴ ἀπολαμβάνοντα 44 [έμποιεῖσθαι] τούτων ἀντί τε τοῦ κεφαλαίου καὶ 45 ὧν ἐὰν μὴ ἀπολάβη τόκων <sup>45</sup> [τοιωβολείω]ν καὶ τῶν καὶ τοῦ ὑπεοπεσόντος χρόνου ἴσων τρ $[\iota]$ ωβολείων,  $^{46}[την δὲ πρᾶξι]ν ποιεῖσθαι ἔκ τε τῶν$ δεδανεισμένων ἀλληλενγύων οὐ $\frac{47}{3}$   $\left[$ σῶν εἰς ἔκ $\right]$ τισιν καὶ έξ  $\hat{\eta}$  $\left[$ ς $\right]$  έὰν αὐτῶν αίρῆται καὶ ἐκ τῶν προκειμέ $\frac{48}{48}$ [νων ἀπάν]των καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ὑπαρχόντων αὐταῖς πάντων κα  $^{49}$ [θάπεο έγ  $\delta \ell$ ]κης, έξόντος τῷ δεδανεικότι 50 δπόταν αξοῆται κατοχὴν 50 [αὐτῶν ....]χισα[σθ]αι ποὸ τοῦ τῶν ἐνκτήσεων  $\beta$ ιβλιοφυλακίου πρὸς τὸ αὐ $\frac{51}{2}$ [τ . . . . . . . . ]  $\mu$ [ $\dot{\eta}$  έλ] αττουμένου τοῦ αὐτοῦ δεδανεικότος ἐν τῆ πράξει  $^{52}$ [ὧν ἄλλων δ] $\varphi$ εί[λει] αὐτ $\tilde{\varphi}$  [ή] τε Θατοῆς καὶ Τετεώριον καθ' ετερον δά $\frac{53}{6}$ [νειον γεγον]ὸς διὰ τοῦ αὐ[το]ῦ  $μνημονείου τ[\tilde{φ}]$  ένεστῶτι μηνὶ ' $Aδριαν\tilde{φ}$  <sup>54</sup> [έκ συναιρέ(?)]σεως τῆς μη-55  $[τρδ]_S$  έπὶ ὑποθήμη ταῖς προκειμέναις σειτικαῖς  $^{55}$  [ἀρούραις δέ]κα τέσσαρσι ή [μί] σει ἀργυρίου ταλάντου ένὸς καὶ δραχμῶν έξακοσίων 56 [κεφαλαίο] υ καὶ τόκφυ, ἀ[λλὰ] είναι κύριον ώς περιέχει. Κυρία ή συνγραφή.

44 [ἐμποιεῖσθαι] M.; [κυριεύειν] G.-H., jedoch mit der Angabe, daß die Lücke Verbum des "Zugreifens" erfordert.

54 l. σιτικαῖς.

## 6. NUTZUNGSPFAND.

249. Bestellung eines Nutzungspfandes für die laufenden Zinsen. — 114/5 n. C. — Faijûm.

BGU 101 ed. Krebs. Nachtr. vom Hg., Wilcken und Gradenwitz in den Nachtr. zu BGU I p. 356 und 395.

Lit.: Mitteis, Hermes 30, 607; Pappulias, 'Η έμπο. ἀσφάλ. 1, 138; Weiß a. 0. 1, 22; Manigk in der Königsberger Festgabe für Güterbock (1910) 285 fg. und "Gläubigerbefriedigung durch Nutzung" 1910, 18 fg.

<sup>1</sup>Φιλήμων Φιλήμονος Κάστορι <sup>2</sup>Παποντῶτος χαίρειν. Όμολογῶι ἔ<sup>3</sup>χιν παρὰ σοῦ διὰ χειρὸς έξ οἴκου ἀρ $\frac{4}{7}$ νυρίου δραχμὰς διακοσίας τεσ $\frac{5}{6}$ σαρά-5κοντα /(σμ καὶ ἀντὶ τῶν <sup>6</sup> τούτων τόκων συνκεχωρηκέ<sup>7</sup>ναι σοι σπείρειν καὶ καοπίζεσθαι <sup>8</sup> καὶ ἀποφέρειν εἰς τὸ ἴδιον τὸ ἥμι θου μέρος έξ οὖ ἐὰν αίοη μέρους των 10 ύπαρχόντων μοι περί Κερκεσούς 11 άρουρων δύο, ὧν 10 γείτονες νότου 12 Πτολεμαίου τοῦ Πεθέος, βοδόᾶ Μυσ 13 θαρίωνος τοῦ Αφοοδισίου, λιβός Σίν 14 κωνος τοῦ Αρποχρατίωνος, ἀπηλι 15 ώτου βασιλική 15  $\gamma$ η, μη έξεῖναι δὲ  $^{16}$ μοὶ λυτρῶσαι μηδὲ ἐνβαδεύ $^{17}$ ειν α..ν...μ..... τοῦ ἀντ[ω]  $\frac{18}{8}$  μ[αι]δεκάτου ἔτους ἢ καὶ ἐφ' ον ἐ $\frac{19}{6}$  αν . . . την ἐπικαρπίας χοόνον,  $^{20}$  μέχοι  $ο\tilde{v}$  ἀποδ $\tilde{\omega}$  μετ $\tilde{\alpha}$  συνκομι $\frac{21}{2}$ δήν σου, τ $\tilde{\omega}$ ν δ $\tilde{\varepsilon}$  δημοσί $[\tilde{\omega}\nu]$  καὶ  $^{20}$ <sup>22</sup> ἔργων τῆς ἀρούρης ὄ[ντω]ν πρὸς <sup>23</sup> σὲ τὸν Κάστορα. ήρων εὐδοκῶ  $^{24}$ τηθε τη καρπία καθώς πρόκειται  $^{25}$  ἀπὸ τοῦ Ισιόντος ὀκτωκαιδε $^{26}$ κάτου  $^{25}$ ἔτους Τοαιανοῦ Καίσαρος <sup>27</sup>τοῦ κυρίου [ ] <sup>28</sup>Ετους έπτακαιδεκάau[ου ]  $^{29}$  Αὐτοποάτορος Καίσαρ[ος Νερουᾶ]  $^{30}$  Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γε[ο-  $^{30}$ μανικο $\tilde{v}$ ]  $^{31}$ Δακικο $\tilde{v}$   $^{2}$ Επὶπ  $\tilde{\iota}$ δ[ ]  $^{32}$ (2te H.) Κάστωρ Παποντῶτος  $^{2}$ 4μ-[........] 33 ἀπέχω παρά σοῦ τὰς προκι[μένας (δραχμάς) διακοσίας καὶ?]  $^{34}$  τεσσαράκοντα καὶ τοὺς τού[τ]ων [τόκους?]  $^{35}$ καὶ τῆς ποοκιμέ[ν]ης  $^{35}$ δαπάνας [.....]  $^{36}$  (Έτους) ιη Τραιανοῦ τοῦ αυρίου Φαρμ[οῦ $\vartheta$ ι]  $^{37}$   $\overline{\text{κη}}$ .

16/17 ἐμβαδεύειν bedeutet hier die Rücknahme des Besitzes durch den Verpfänder. Im folgenden ist die Angabe des Anfangstermins der Gläubigernutzung zu vermuten, etwa ἀ[πὸ Monat, Tag; Manigk verweist dazu auf BGU 1115, 12. 20 Zu μετὰ sq. Manigk. Gläub.-Bef. 19.
22 Mit den ἔργα sind Robotten auf der γῆ βασιλική gemeint. Vgl. Einl. zu 248.
24 l. καρπεία.
25 l. εἰσιόντος.
Die Urkunde ist durchstrichen.

250. Bestellung eines Nutzungspfandes (Nutzung für Verzugszinsen). — 128 n. C. — Faijûm.

BGU 339 ed. Krebs. Nachtr. von Viereck in den Nachtr. zu BGU 1 p. 397. Lit.: Mitteis, Hermes 30, 607; Rabel, Verfüg.-Beschr. 40 A. 1; Weiß a. O. 1, 23; Lewald, Personalexek. 65; Manigk, Gläub.-Befr. 29 fg.

"Έτους τρισκαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος ² Τραιανοῦ ἀδριανοῦ Σεβαστοῦ μηνὸς ³ N[έ]ου Σεβαστοῦ  $\overline{\gamma}$  ἐν K[αρανίδι  $\tau]$ ῆς  ${}^{\iota}H[$ ρα]  ${}^{\underline{A}}$ κλείδου μ[ε]ρίδος τοῦ ἀρσινοεἰτρ[υ νομοῦ.]  ${}^{5}[{}^{\iota}O]$ μολογεῖ ἀτρῆς Παπεῖτος Πέρσ[ης 5 τῆς ἐ]πιγο.  ${}^{\underline{A}}$ νῆς ὡς ἐτῶν πεν[τ]ήκοντα δύο οὐλ(ὴ) με  ${}^{\underline{A}}$ τ[ώ]πωι μέσωι Πασίωνι Χαιρήμων[ος]  ${}^{8}$  ω[ς] ἐτῶν εἴκοσι ἐννέα οὐλ(ὴ) καρπῶι ἀριστ(ερῷ)  ${}^{9}$  ἔ[χ]ειν παρ' αὐτοῦ παραχρῆμα διὰ χειρὸ[ς]  ${}^{10}$  έξ οἴκου ἀργυρίου δραχμὰς 10 έκατὸν  ${}^{11}$  καὶ πυροῦ ἀρτάβας πεντεκ[αίδεκα]  ${}^{12}[\ldots]$ κ[...]νρ[...]νρ[..].ς [...] καὶ .....  ${}^{3}$ ι.... ων τὴν] ἀ[π]όξοσιν ποιήσεται ὁ Ἁτρῆς]  ${}^{14}$ [τῶι Πασ]ἰωνὶ ἐν μηνὶ Παῦνι τοῦ  ${}^{15}$  ἐνεστῶτος τρισκαιδεκάτου ἔτους ἀδριανοῦ 15  ${}^{16}$ Καίσαρος τοῦ κυρίου, ἐὰν [δὲ] μὴ ἀποδῶι,  ${}^{17}$ [συ]νχωρεῖ Α[τ]ρῆς [γε]ωρ-γῖν καὶ καρπίζεσθαι  ${}^{18}$ [ἀφ'] ὧν γεωργῖ ὁ Ἁτρῆς περὶ Πατσῶντὶν  ${}^{19}$ [δ]η-μοσίου ἐδάφους ἀρούρας τρῖς ἐν τοῖς  ${}^{20}$ [..]ωσι ἀντὶ τῶν τόκων [κα]ὶ 20

ήμιολίας  $^{21}$  καὶ τῶν  $\mathring{v}[\pi\grave{\epsilon}]\mathring{Q}$  αὐτῶν δημ[οσίων] μέχοι οὖ ἀπο  $^{22}$  δῶι τὸ ἀ $\mathring{Q}$ γύριον καὶ πυρόν, γινομένη[g]  $^{23}$  τῶι Πασίωνι τῆς πράξεως ἐκ τοῦ δμο- $^{25}$   $^{24}$  λογοῦντος καὶ ἐκ τῷν ὑπαρχόντ(ων) αὐτῶι  $^{25}$  πάντ(ων) καθάπερ ἐγ δίκ(ηg). (Folgt die ὑπογραφή.)

21 Hier ist vorausgesetzt, daß den nutzenden Gläubiger die Steuern des Grundstücks von Rechts wegen trifft; s. Mitteis

251. Bestellung eines Nutzungspfandes (Verzugsnutzung). — 2. Jahrh. v. C. — Tebtvnis.

Tebt. 390 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Die zu 250 angegebene.

l. 18—29 folgen die Unterschriften.

30  $^{80}$  (1th H.)  $\mathring{A}v\alpha\gamma\epsilon[\gamma\varrho]\alpha(\pi\tau\alpha\iota)$   $\delta\iota\grave{\alpha}$   $\gamma\varrho\alpha(\varphi\epsilon lov)$   $T\epsilon\pi\tau\acute{v}v\epsilon\omega\varsigma$   $\eta$  ( $\ensuremath{\epsilon}\tau vv\varsigma$ )  $\ensuremath{A}\vartheta\grave{v}\varrho$   $\zeta$ .

11 Zu ἀναγοαφομένην (vererbpachtet) vgl. Rostowzew, Stud. z. Gesch. des Kolonats 159 fg.

14 Zu γόφ vgl. Anm. zu 145 l. 3. 30 Die Herausgeber vermuten die Regierungszeit des Marc Aurel; also 167 n. C.

#### KAPITEL VI.

# KAUF.

## 1. GESPALTENER KAUF.

Von den zu diesem Gegenstand gehörigen (einfachen, S. 74 fg. und 175) Protokollen über die obligatorische  $\partial \nu \dot{\eta}$  (S. 174 fg.) gibt 252 ein Beispiel; andere, auf denen öfter auch das  $\pi \tau \tilde{\omega} \mu \alpha$  erscheint, sind bereits unter 152—5 gegeben worden.

252. Agoranomische ἀνή mit Auflassungsurkunde. — 101/0 v. C. — Pathyris. (Vgl. S. 174 fg.)

BGU 998 ed. Schubart.

Lit.: Wilcken, Arch. 2, 388-9; Rabel, Sav. Z. 27, 322-3.

Über die Zustimmungserklärung, die der Sohn des Verkäufers erteilt, s. Kap. IX.

In Col. II ist der Ausdruck ἀφίστασθαι (1.2) bemerkenswert, dazu S. 176.

#### Col. I.

 $^1$ [ $B\alpha$ ]σιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ καὶ ἐπικαλουμένου ἀλεξάνδρου θεοῦ Φιλομήτορος ἔτους ιδ  $^2$ [έφ'] ἱερείων καὶ ἱερειῶν καὶ κανηφόρου τῶν ὄντων καὶ οὐσῶν μηνὸς Χοιὰχ  $\overline{\beta}$  ἐν Παθύρει  $^3$ [έφ'] Ἑρμίου τοῦ παρὰ Πανίσκου ἀγορανόμου. 'Απέδοτο Ψενμεγχῆς Πανεχάτου Πέρσης  $^4$ [τῆς] ἐπιγονῆς ὡς (ἐτῶν) νε μέσος μελίχρω(ς) τετανὸς ἀναφάλακρος μακροπρόσω(πος) εὐθύριν οὐλὴ μήλφ  $^5$ [ἀρισ]τερὸν ἐπισ[κάξω]ν τὸν πόδα δεξιὸν  $^5$  συνεπικελεύοντος τῷ τούτου υἱοῦ 'Αρπαήσιος  $^6$ [τοῦ] Ψενμεγχῆ[τος Πέ]ρσον ὡς (ἐτῶν) λ μέσος μελίχρω(ς) ὑπόκλαστος μακροπρόσω(πος) εὐθύριν ἄσημος  $^7$ [τὴν] ὑπάρχουσα[ν οἰ]κίαν ἀποδομημένην καὶ κεκαμαρωμένην καὶ τεθυρωμένην καὶ  $^8$ [τῆς] προςούση[ς αὐλῆς] τῆς οὕσης ἐν τῷ ἀπὸ βοβρᾶ μέρει Παθύρεως ἦς γείτονες νότου οἰκία Νεχού(του)  $^9$ [τοῦ] Πανεχά[του, βοβρα οἰκία Κεφάλωνος, ἀπηλιώ(του) ρύμη, λιβὸς οἰκία Πόρτιτος τοῦ Πετεσούχου  $^{10}$ [ῆς ἀν]ὰ μέσον ρ[ύ]μη ἢ οῖ ἀν ὧσι γείτονες πάντοθεν. 10 'Επρίατο Πετεῆσις 'Ονηοῦς Πέρσης ὡς (ἐτῶν) μ  $^{11}$ [μέσος] μελίχρω(ς) ὑπό-

Col. I 5 l.  $[\mathring{a}\varrho\iota]\sigma\tau\epsilon\varrho\tilde{\phi}$ . — l.  $\tau\circ\tilde{v}$  st.  $\tau\tilde{\phi}$ . erklärung des Sohnes verweist der Hg. 6 l.  $\mu\epsilon\sigma\sigma v$  usf. — Zur Zustimmungs- auf Spiegelberg, Straßb. dem. Pap. Nr. 7. 8 l.  $[\tau\dot{\eta}\nu]$   $\pi\varrho\sigma\sigma\sigma\dot{v}\sigma\alpha[\nu$  usf.

κλαστος οὐλὴ μετώπω χαλκοῦ τάλαντα τέσσαρες. Προπωλητὴς καὶ 12 [βε-βαιω]τὴς τῶν κατὰ τὴν ἀνὴν ταύτην πάντων Ψενμεγχῆς ὁ ἀποδόμενος, ὅν ἐδέξατο 18 [Πετεῆ]σις ὁ πριάμενος.

Έρμίας δ παρά Πανίσκου κεχρη(μάτικα).

#### Col. II.

1"Ετους ιδ Χοιὰχ β ἐν Παθύρει ἐφ' Ἐρμίου τοῦ παρὰ Πανίσκου ἀγορανόμου. 2 Όμολογεῖ Ψενμεγχῆς Πανεχάτου Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς ἀφίστασθαι ἀπὸ 3 τῆς πεπραμένης οἰκίας ἀποδομημένης καὶ τεθυρω(μένης) καὶ τῆς προςούσης 4 αὐλῆς τὴν οὖσαν ἐν τῷ ἀπὸ βοβόᾶ μέρει Παθύρεως 5 ἦς γείτονες νότου οἰκία 5 Νεχούτου τοῦ Πανεχάτου, βοβόᾶ οἰκία Κεφάλωνος, ἀπηλιώ(του) ὁύμη, λιβὸς οἰκία 6 Πόρτιτος τοῦ Πετεσούχου ῆς ἀνὰ μέσον ὁύμη ἢ οῖ ἀν ὧσι γείτονες, ἢν ἔθετο 7 ἀνὴν Πετεήσι ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀρχείου πρὸς χαλκοῦ (τάλαντα) δ καὶ μὴ ἐπελεύδεσαθαι μήτ' αὐτὸς Ψενμεγχῆς μήδ' ἄλλον μηδένα τῶν παρ' αὐτοῦ, εἰ δὲ μὴ ἢ τ' ἔφοδος τῶι ἐπι 10 πορευσμένωι ἄκυρος ἔστω καὶ προςαποτεισάτω ὁ ἐπελθὰν ἐπίτι(μον) παραχρῆμα 11 χαλκοῦ τάλαντα ὀκτὰ καὶ ἱερὰ βασιλεῦσι ἀργυρίου ἐπισήμου δραχμὰς οξ 12 καὶ μηθὲν ἦσσον ἐπάναγκον αὐτῷ ἔστω ποιεῖν κατὰ ⟨τὰ⟩ προγεγραμμένα. 18 Ἡ δὲ ὁμολογία ῆτε κυρία ἔστω πανταχῆ οὖ ἀν ἐπιφέρηται. Έρμίας ὁ παρὰ Πανίσκου κεχρη(μάτικα).

Col. I 11 l. τέσσαρα. Col. II 4 l. τῆς οὖσης. 6 l. vielleicht καθ' ἣν? M. 7/8 l. ἐπελεύσεσθαι; αὐτὸν usf. 13 l. ἥδε.

# 253. Homologie, Auflassung auf Grund vorhergegangener agoranomischer ἀνή. — 46/7 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 174 fg.)

BGU 177 ed. Krebs. Nachtr. vom Hg., Gradenwitz und Wilcken in den Nachtr. zu BGU I S. 357 und 395; II S. 354.

Lit.: Wilcken, Deutsche Lit.-Zeitg. 1900 Sp. 2467/8; Arch. 2, 388/9; Erman, Arch. 2, 457; vgl. auch Eger, Grundbuchwesen 104.

Daß ein gespaltener Kauf vorliegt, wird durch l. 3/4 bewiesen: Denn die Worte  $\delta\iota\grave{\alpha}$  τοῦ ἀγορανομείου können sich nicht auf die gegenwärtige Urkunde beziehen — solche Hinweise auf das Notariatsamt 1) finden nämlich im Kontext der Urkunden nur dann statt, wenn es sich um ein früheres Rechtsgeschäft handelt, niemals bezüglich desjenigen, das eben errichtet wird. Vielmehr steht die Nennung der gegenwärtig funktionierenden Urkundsbehörde an der Spitze oder am Schlusse; am (zerstörten) Schluß wird sie auch in unserm Stück gestanden haben. Demnach ist mit διὰ τοῦ ἀγορ. die obligatorische ἀνή gemeint. Parallelstelle Nr. 268 l. 4/5.

<sup>1)</sup> Nicht zu verwechseln damit ist der Fall, daß die Urkunde auf sich selbst verweist (z. Β. πεπραμέναι ματὰ τήνδε τὴν ὁμολογίαν); das kommt oft vor (S. 179, 2 A).

Die Worte [κατὰ τὸν ἐπεσταλμένον] ὑπὸ Γαλερίου ... τῷ ἀγορανόμω χρηματισμόν beziehen sich auf das zur Beurkundung erforderlich gewesene ἐπίσταλμα der βιβλιοφύλακες ἐγκτήσεων (Kap. IV S. 98).

Inhalt: Zwei Brüder, Paapis und Erieus haben im eigenen Namen und, wohl als Vormünder ihres unmündigen Bruders Panephremmis, auch in dessen Namen zwölf Aruren Weinberg verkauft, welche sie (zu je 1/3) besaßen, und vollziehen nunmehr die Auflassung.

 $^{1}$   $A\nu$  $]\tau$  $[\gamma \rho \alpha (\varphi o \nu) [\dots]\tau \omega ... ("E\tau o \nu \varsigma) \zeta Ti \beta \epsilon \rho lov K \lambda \alpha \nu \delta lov K \alpha loagos]$ Σεβαστοῦ Γεομανικοῦ Αὐτοκράτορος μηνὸς ['Ε]πε[λφ .. ἐψ (Ort) ...... .... Όμολογοῦσι] 2 Παᾶπις ὡς (ἐτῶν) μ εὐμεγέθης μελίχοως μακοοποόσωπος [εὐ]θύοιν οὐλὴ ποδὶ δεξιῶι κα[ὶ Ἐριε]ὺς ὡς (ἐτῶν) λα εὐμεγέθ[ης] κ[..... ἀμφότεροι] <sup>3</sup> Πανεφρέμμιος Εὐάνδρωι 'Ακουσιλάου ώς (ἐτῶν) κς μέσωι μελίχοωι μακοοπροσώπωι εὐθ(ύρινι) οὐλὴι ὀφοῦι ἀριστερᾶ πεπρα-έκαστος τ[ας] ύπαρχούσας αὐτῶι γῆς ἀμπελείτιδος ἀρούρας τέσσαρες οδ[...]ευ[ca. 30 Buchst.] <sup>5</sup> άδελφοῦ Πανεφρέμμιος δὲ τετελευτημότος υίοῦ 5 Πανεφοέμμιος οὐδέπωι ὄντος τῶν ἐτῶν ὡς ἐτῶν εξ (2te H.) α..[..].. [..... κατὰ τὸν ἐπεσταλμένον]  $^{6}(1^{te} H.)$  . ὑπὸ Γαλερίου τοῦ Σώτου τῶι άγορανόμωι, όντι δε καί μνήμονι, καὶ οἶς άλλοις καθήκει χρηματισμόν, οδ τὸ ἀντίγοαφ[ον] ὑποτέ[τακται 20 Β.] πατοικάς γῆς ἀμπελείτιδος ἀρούρας τέσσαρες, τῶν δὲ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀρουρῶν δέκα δύο ἢ ὅσων ἐὰν ὧσιν οὐσῶν ένε[ca. 30 Β.] 8 έποίκιον τῆς Ἡρακλείδου μερίδος, ὧν γείτονες νότου χέρσος, βοδόᾶ πρότερον Φιλωτέρας [τ]ης Φιλοξέν[ου] καὶ Αρ[ca. 30 Β.] 9 καὶ χέοσοι, ἀπηλιώτου 'Αλεξάνδρου τοῦ Πε[τεσού]χου καὶ 'Ακουσιλάου ἀμπελων «ος » και χ[ε]οσ[οι], και ἀπέχειν τους δ[μολογοῦντας τὴν συμπεφωνημένην  $]^{10}$   $\delta \nu$  έκαστος πέπρακεν τιμήν πάσαν έκ  $[πλήρους? (3^{te} H.) δι]ά 10$ τε χειρὸς καὶ διὰ τῆς ᾿Αρει. τραπέζης (1te H.) τῆς κ. αη[..] ἐπιχωρηθείσης [..... τῶν προκειμένων] 11 ἀρουρῶν τεσσάρων κατὰ τὸν ἐπεσταλμ[ένον χοημ]ατισμόν καὶ βεβαιώσειν αὐτούς τε [τού]ς δμολογοῦντε[ς τῶι Εὐάνδοωι] 12 καὶ τοῖς παο' αὐτοῦ ἕκαστος ὧν πέπρακ[εν καθώς πρό]κειται πάση βεβαιώσει καὶ παρέξασ[θαι...]α ἀ[νέπ]αφον κα[ὶ καθαρὸν ἀπὸ μὲν]  $^{13}$  δημοσίων τελεσμάτων πάντων  $[ \cdot \dots ]$ μω $[ \cdot ]$ μέχ $[ \varrho \iota ]$  τοῦ διελη $[\lambda v]$  $\vartheta[$ ότος  $\varsigma$  (ἔτους) Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστο $\tilde{v}$ ] 14  $\Gamma$ ερμανικοῦ Αὐ[τοκράτορος ἀπὸ δὲ ίδιωτικῶν καὶ πάσης έμποι]ήσε[ως] ἐπὶ τὸν

1 Hinter 'Ensign stand jedenfalls die Ortsangabe.

3 Die Ergänzung des Schlusses ist unsicher. Es könnte z.B. gestanden haben διὰ τοῦ ἐν Ἀοσ(ινοιτῶν) πόλει; ebenso aber auch διὰ τοῦ αὐτοῦ (falls das Notariat bei der Auflassung dasselbe war wie bei der ωνή); auch έν τη προγεγοα(μμένη) κώμη wäre denkbar, da Agoranomiebureaus in der κῶμαι nicht ganz ausgeschlossen (wenngleich sehr selten) sind; vgl. S. 59 A. 4.

5 Das Stück von 2ter Hand ist nachträglich eingesetzt worden; ebenso l. 10.

6 και οἷς ἄλλοις καθήκει ist gedankenlos aus dem ἐπίσταλμα herübergenommen, welches außer dem Agoranomen noch alle sonst vorhandenen Urkundsämter ermächtigt hatte. — Zu ὄντι δε καλ μνήμονι s. S. 60. 10 Über  $\tau \tilde{\eta} s^1$  noch unsichere Reste.

19

11 Ι. δμολογοῦντας.

12 1. ἔκαστον.

 $_{15}$  [ἄπαντα χρόνον . . . . . καὶ μηδε] $_{15}$  μι $_{15}$  μι $_{15}$  επε[λεύσεσθαι μήτε ἐπ' αὐτὸν μήτε ἐπὶ τοὺς παρ' αὐτοῦ τρόπω]ι μηδενὶ (Schluß sehr zerstört).

254. Auflassung in der Form der συγχώρησις. — 13 v. C. — Alexandrien.

BGU 1129 ed. Schubart.

Viele Lesungen an diesem Text werden vom Hg. als zweifelhaft bezeichnet; im einzelnen sind dessen Anmerkungen zu beachten.

Die Auflassung — die Urkunde bezeichnet sie als παραχωρεῖν — findet auf Grund eines voraufgegangenen Kaufs statt, wobei ein Teil des Preises vorausbezahlt war; der Rest wird erlegt. Demgemäß ist auch die Auflassung eine gegenwärtige; in der Ausgabe ist sie freilich als zukünftige aufgefaßt, indem der Hg. in l. 20 συγχωρήσ(ειν) auflöst, statt des m. E. notwendigen συγχωρήσ(αι).

In l. 27 wird anscheinend dem Käufer das Recht eingeräumt, die Umschreibung des Grundstückes in den Grundverzeichnissen (deren Gestaltung wir für jene Zeit und Örtlichkeit nicht kennen) zu veranlassen, und zwar selbst ohne Anwesenheit des Verkäufers. Zu diesem Passus finden sich Parallelen in Oxy. 273, 21 fg. (Mitteis, Arch. 1, 192; Eger, Grundbuchw. 41) sowie in BGU 1127, 28 fg.; 1131, 20 fg. In BGU 1127 cit. (συγγώρησις-Urkunde über den Verkauf einer Goldgießerei in Alexandrien) heißt es: έὰν δὲ κατά τι στρατεύηται δ Ἀπολλώνιος (wenn der Verkäufer im Militärdienst abwesend ist), έξεναι τῷ Εὐαγγέλωι (Käufer), θεματίσαντι ἐπὶ τράπεζαν ἔνθεσμον είς τὸ τοῦ ᾿Απολλωνίου ὄνομα τὰς λοιπὰς τοῦ ἀργυ(ρίου) (δραχμάς) τ ..... καὶ μετενεγκόντι ἀντίγραφον τῆςδε τῆς συγχωρήσεως εἰς τὸ τῆς στοᾶς λογιστήριον τὴν εἰς έαυτὸν ἢ εἰς οθς ἐὰν αίρῆται παραγώρησιν ποιεῖσθαι 1) ἐκ τοῦ ᾿Απολλωνίου [δ]νόματος {καὶ τῶν συνεκπεμφθησομένων ἄνευ inόνων (die in { ) gesetzten Worte sind m. E. verstellt und dürften hinter συγγωρήσεως gehören), μη προσδεηθέντι της αὐτοῦ παρουσίας. Nach all diesen Stellen scheint es, daß der Verkäufer dem Käufer auch das Recht einräumen kann, sich einseitig ins Grundbuch eintragen zu lassen, während es, wo solche besondere Bestimmung fehlte, vielleicht als Regel galt, daß er der ἀπογραφή besonders zuzustimmen hatte (S. 100). Dabei ist in BGU 1127, 36 und vielleicht auch in 1129, 26 (Lesung zweifelhaft) von εἰπόνες die Rede, welche er beizubringen hat<sup>2</sup>), womit vielleicht irgendein weiteres Legitimationszeichen gemeint ist, das er zu diesem einseitigen Akt begreiflicherweise benötigen könnte; doch läßt sich darüber nichts Sicheres sagen.

Die etwaige Erwähnung der καταλοχισμοί in l. 26 (Lesung zweifelhaft) würde damit zusammenhängen, daß die verkauften Grundstücke katökische sind (S. 111).

Über die Zustimmungserklärung der Ehefrau (l. 6) vgl. Kap. VIII.

<sup>1)</sup> D. h. der Käufer soll sich selbst die παραχώρησις durch das λογιστήριον machen. Offenbar ist παραχώρησις in etwas anderem Sinne gebraucht als gewöhnlich; es bedeutet nicht den Auflassungsvertrag, sondern die Umschreibung im Buch.

<sup>2)</sup> In 1127 ist der betreffende Passus verstellt, s. im Text kurz vorher; auch ist das ἄνευ vor ἰκόνων schwer verständlich und bedarf der Nachprüfung.

## $^{1}$ Kó $\lambda(\lambda\eta\mu\alpha)$ .

<sup>2</sup> Ποωτάρχωι <sup>3</sup> παρὰ Τρύφω(νος) τοῦ Σίμων(ος) Καίσα[οος καὶ παρὰ]  $\Pi[\varrho$ ωτά $]\varrho[\chi \varrho]v$  το $ilde{v}$  =  $Z\eta(v arepsilon lov)$   $[\pi \alpha \varrho \circ \dot{v} \sigma \eta \varsigma$  καὶ συνευδοκούσης $]^{-4}$  το $\tilde{\iota} \varsigma$  κατά  $au\dot{\eta}(
u)$  συνχώρ $\eta(\sigma_i
u)$  σημαινομ $(\dot{\epsilon}
u_i
u)$  τ $\ddot{\eta}_S$  γυναικ $(\dot{o}_S)$  Όπ $\dot{\phi}$ ρας τ $\ddot{\eta}(S)$  Πρωτάρχου δάστῆ(ς) μετὰ κ(υρίου) αὐτοῦ Πρω(τάρχου). Ἐπεὶ κατὰ τὴν διὰ τοῦ 5  $\alpha \dot{v}(\tau o \tilde{v})$   $\pi o \tau \eta(o lov)$   $\tau \varepsilon \tau \varepsilon \lambda \varepsilon \iota \omega \mu \dot{\varepsilon}(\nu \eta \nu)$   $\sigma \psi \nu \chi \dot{\phi} o \eta(\sigma \iota \nu)$   $^{6} \tau \ddot{\omega} \iota \ \dot{\varepsilon} \nu \varepsilon (\sigma \tau \ddot{\omega} \tau \iota)$   $\iota \zeta \ (\ddot{\varepsilon} \tau \varepsilon \iota)$ Καίσαρος Μεχείο ώμολ(όγησεν) δ Ποώταρχ(ος) συνευδοκ(ούσης) και τῆς γυναικ $(\dot{o}_S)$   $^{7}$  έκτ $\dot{o}_S$   $o\dot{\tilde{v}}$  προείλη $(\varphi_E)$  [κεφα] παρά τοῦ Τρύφ $(\omega vo_S)$  .  $\iota$  ἀρχ( $\dot{\boldsymbol{\kappa}}$ κεφαλ $(\alpha i o v)$  προςκομισάμ $(\epsilon v o \varsigma)$  τὰς λοιπ $(\dot{\alpha} \varsigma)$  τῆ $(\varsigma)$   $\dot{\epsilon}$  ἐσταμέ $(v \eta \varsigma)$  τιμῆ $(\varsigma)$  $\mathring{a}_{OV}v(\varrho \acute{o}v)$   $(\delta\varrholpha\chi\mu\grave{lpha}_S)$   $\widehat{lpha}v$   $\H{\epsilon}\omega_S$   $\overline{\epsilon}$   $\Philpha\varrho\mu_O(\~v\partial\iota)$   $au_O\~v$   $lpha\dot{v}( au_O\~v)$   $(\H{\epsilon} au_Ov_S)$   $\llbracket\epsilon\dot{v}\partial\epsilon\omega_S\rrbracket$ παραγωθρήσειν τῶι Τού(φωνι) ἢ οἶς ἐὰν συντάσση καθ' ἐτέρ(αν) συγχώοη(σιν) ἀπὸ τῶν ὑπαο(10)χόντων αὐτῷ Ποωτάοχ(φ) ἐν τῶι Βουσειρίτη ἐν 10τοπαρχία  $\Phi \vartheta$ ευριη περ $l^{-11}$ κώμη(v) Θονοφῶι γῆς κατοικικῆ(s) ἀρουρῶ(v)διακοσίων ἀρούρ(ας) τεσσαρά 12 κοντα έννέα ήμισυ ὄγδοον έκκαιδέκατο(ν). ἀφ' ὧν είσιν ἐν μιᾶ σφραγεῖδι 18 ἄρουρ(αι) γηις, ὧν γείτονες νότωι τὰ έδάφη ὧν

λοιπὰ  $\llbracket o\check{v} \rrbracket$  ἐώνηται δ  $To\check{v}\varphi(\varpi v)$  ἀρουρ $\tilde{\omega}(v)$ ,  $^{14}$  βορρ $\tilde{\alpha}$  τ $\tilde{\omega}$ ν κατὰ Nαρ $\tilde{\omega}(\ldots)$ , και έν έτέρα

ἀπηλιώ(τη) βουνός, λιβὶ ἀλεξανδοίων [αί .δὲ λοιπαί] 15 [ἄρουρ(αι) μ5 15 (ήμισυ)] σφραγείδι αί λοιπ(αί) ἄρουρ(αι) μς (ήμισυ), ὧν γείτονες νότω  $^{16}$ Χελμίου  $\gamma \tilde{\eta}$ , βορρ $(\tilde{\alpha})$  χ $\tilde{\alpha}$ μ $\alpha$ , ἀπηλιώτη βουνοί, λιβὶ "Ηρ $\tilde{\alpha}$ νος καὶ Χελκίο(v) $^{17}$   $\gamma \tilde{\eta}$   $\vec{\epsilon} \phi$   $^{\prime}$   $\tilde{o}$   $\tilde{i}$   $\tilde{s}$   $\tilde{a}$   $\tilde{\lambda}$   $\tilde{\lambda}$   $\tilde{o}$   $\tilde{i}$   $\tilde{s}$   $\tilde{o}$   $\tilde{$ 

τοῖς προκ(ειμένοις) ἀκολ(ούθως) 18 [παο' αλλήλους έπὶ τοῖςδε ώστε έπεὶ] ἀπέσχηκ(εν) ὁ Ποώ(ταοχος) παοὰ τοῦ Τούφω(νος) 19 διὰ τῆς Κάστ(ορος) τραπέζης τὰς [προκ] τοῦ ἀργυ(ρίου) (δραχμάς) αν καὶ συγχωρε $\tilde{\iota}$   $^{20}$  παραχωρ $\tilde{\eta}(σαι)$  τῶι Τού(φωνι) ἀπὸ τοῦ  $ν\tilde{v}(ν)$  30  $\epsilon$ is  $\tau$ ò $\nu$   $\dot{\alpha}$  $\epsilon$ i  $\chi$  $\rho$ o $\dot{\nu}$ ( $\nu$ o $\nu$ )  $\tau$  $\dot{\alpha}$ s  $\pi$  $\rho$ o $\pi$ ( $\epsilon$ ι $\mu$ έ $\nu$ ας)  $\dot{\alpha}$ ρο $\dot{\nu}$ ( $\rho$ ας)  $\mu$ θ $\mu$ ηις  $\dot{\nu}$   $\pi$ αὶ  $\epsilon$ ι $\epsilon$ ( $\epsilon$ (. . .)

 $^{21}$ μὲν Tού $\phi$ φυς κοατεῖν καὶ κυοιεύειν αὐτῷν καὶ έτέροις παραχωρε $(\tilde{\iota} 
u)$ έγμισθοῦν

καὶ  $^{22}$  [οἰκονομεῖν καὶ ἐπιτελ(εῖν) περὶ αὐτ $\tilde{\omega}(v)$  ὅτι ἐὰν  $\vartheta$ έλη] καὶ ἀποφέ- $\mathbf{Q}$ εσθαι τάξ αὐτ $\tilde{\mathbf{g}}(\mathbf{v})$   $^{23}$  ἐσόμενα κατ' ἔτος ἀπὸ τοῦ εἰςιόντος ιη (ἔτους) Καίσαρος διὰ τὸ τὰ τοῦ ἐνε(στῶτος) (ἔτους) 24 εἶναι τοῦ Ποωτάρχου καὶ

οἰκονομ(εῖν) καὶ ἐπιτελ(εῖν) κατ' αὐτῶν ὅτι ἐὰν  $\llbracket ϑέλη 
rbracket$  τελειοῦν δὲ καὶ 25  $\dot{\alpha}$ πο της)  $\dot{\alpha}$ ε της) συνχωρή (σεως) καλ των

ους έαν ετέρους θέλη χοηματισμούς μετενεγκ(όντα) 26 έπι τούς τόπ(ους) πρός αὐτὴν εἰμ[όνων?] τωι σιπο . . . καταλοχισμ(ο $\dot{v}_S)$  . . . αλας καθη(κ $\dots)$  [. . . . ] καλ  $^{27}$  γοάφεσθαι

3 Der Strich hinter τοῦ besagt, daß der Vaternamen dem Schreiber unbekannt ist (Sch.). Znvecos ist der Großvater.

7 Statt  $\tau \varrho \tilde{v}$  auch  $\tau s$  möglich (Sch.); im folgenden zweifelhaft, ob  $\tilde{\varrho}\iota'$   $\tilde{\alpha}\varrho\chi(\varepsilon lov)$  oder  $\varkappa \alpha l$   $\tilde{\alpha}\varrho\chi($  ) oder  $^{\prime}A\varrho\chi($  ).

13  $\gamma \eta \iota \varsigma' = 3^{1}/_{8} ^{1}/_{16}$ .

20 παραχωρή(σαι) Μ. statt παραχωρή-(σειν) Sch.; die Auflassung wird jetzt vollzogen. Im Stil der Kaiserzeit steht meist das Perfektum (παρακεχωρηκέναι).  $μθ L ηις' = 49 \frac{1}{2} \frac{1}{8} \frac{1}{16}$ . 26 fg. l. μετεπιγράφεσθαι ἀπὸ τῆσδε τῆς

συγχ. καὶ τ. π. α. ε.?

τούς ... ους [μή] προςδεηθέντι τῆς τοῦ Πρωτάρχ(ου) παρουσίας. (Folgt bis 1. 39 die übliche βεβαίωσις, stark zerstört.)

 $\lceil ("E\tau ov_S) \mid \iota \rceil \xi \mid K\alpha l \sigma \alpha \varrho o \circ \circ \Phi \alpha \varrho \mu (\circ \tilde{v} \vartheta \iota) \mid \iota \beta.$ 

# 2. EINHEITLICHER KAUF.

Mehrere Spezimina dieses Typus sind bereits in Kap. III mitgeteilt worden: 158, 159, vielleicht (s. die Einl. dazu) auch 156 sind errichtet vor dem αγορανομεῖον oder γραφεῖον; 172 enthält einen (und zwar derzeit wohl den vollkommenst erhaltenen) diagraphischen Kaufvertrag; 145 einen chirographarischen Kauf. Es werden darum hier nur noch einige Proben mitgeteilt, deren jede einzelne ein gewisses besonderes Interesse hat.

255. Homologie über Verkauf eines Hausanteils. — 63 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 179.)

P. Lond. 2 Nr. 154 (p. 178) ed. Kenyon, l. 1-7; 10-14. Nachtr. von Grenfell-Hunt und Wilcken in P. Lond. 3 p. 385.

Dieses Verkaufsinstrument ist hier darum von Wichtigkeit, weil 1. 4 sagt: πεπρακέναι . . . κατά τήνδε την δμολογίαν. Dies scheint zu zeigen, daß eine ἀνή nicht vorausgegangen war. Parallelstellen s. S. 179.

 $^{1}A[v\tau i(\gamma\varrho\alpha\varphi\sigma v)]$ .  $^{1}H\varrho\alpha\varkappa(\lambda\epsilon\ell\delta\sigma v)$   $\dot{\omega}_{S}$   $(\dot{\epsilon}\tau\tilde{\omega}v)$   $\varkappa$   $\dot{\alpha}\pi\dot{\alpha}\delta(\sigma\sigma_{S})$  ...... ..ιας Ἰσιδώ[ρα] .... κ(αλ) Φιλήμο(νι) φς (ἐτῶν) λζ.  $^2$  Έτους τεσσαρεσκαιδεκάτου Ν[έρ]ωνος Κλ[αυ]δίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος μηνός Τυβι ελκάδει — έν Καρανίδι τῆς <sup>3</sup> Ηρακλείδου μερίδος τοῦ Αρσιν οεί του νομο [ῦ. Ὁμολογ] εῖ Ἡρακλείδης Πεθέως τοῦ Ἡρακλείδου ως έτων είκοσι οὐλ(ή) ποδεὶ ἀριστερῶι Φιλήμονι 4 Πτολεμαίου ως έτων τριάχον[τα] έπτὰ [οὐλ(ἡ) με]τώπωι μέσωι πεπρακέναι αὐτωι Φιλή-5 μονι κατά τήνδε την δμολογίαν ἀπὸ τῆς <sup>5</sup> ένεστώσης ημέρας έπλ τὸν [α]παντα [χρόν]ον ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης αὐτῶι ἐν Καρανίδι πατρικῆς αὐλης έκ του πούς νότον 6 μέρους τόπους περιτε[τ]ιχισμ[ε]νους έ[μ]βαδιxοὺ[ς] πήχεις πενταχοσίους ὧν μέτρα νότον ε[lς] βορρᾶ πήχεις δεκαπέντε <sup>7</sup> έμτον, λιβὸς ε[ls] ἀπηλιώτην πήχ[εις] τοιάμοντα τοεῖς, πήχει τελείφ ξυ-10 λικῷ τεκτονικῶι κα(ὶ) τὰ συνκύροντα πάντα (folgt Grenzangabe) 10 καὶ ἀπέχειν τὸν δμολογοῦντα Ἡοακλείδην παρὰ τοῦ Φιλήμο(νος) 11 τὴν [σ]υνκεχωρημένην τιμήν έκ πλήρους άργυρίου δραχ[μά]ς διακοσίας παραχρή<mark>μα</mark> διὰ χειρὸς έξ [ο]ἴκου κα(ὶ)  $\beta$ εβαι $\frac{12}{2}$ ώσειν τὸν δμολογοῦ[ντα Ἡρακ]λείδ[η]ν [κα(l) το]ψς παρ' αὐτοῦ τῶι Φιλήμονι κα(l) τοῖς παρ' αὐτοῦ τὴν πεπραμένην καθώς πρόκειται αὐλὴν <sup>13</sup> πάσηι βεβαιώσει ἐπὶ [τὸν ἅ]παντα χρόνον κα(ὶ) [μ]ή ὑπερυποκειμένην μηδὲ προεξηλλοτριωμένην διὰ μηδενὸς ἀρχείου

<sup>1</sup> Überschrift (vielleicht eingeschlagen und versiegelt gewesen?)

<sup>6</sup> έμβαδικούς πήχεις = Quadratellen.

 $μα(\grave{i})$  <sup>14</sup> μη[δ]έν⟨α⟩ ἐμποιούμεν[ο]ν  $α[\mathring{v}]τ[\tilde{η}_S$  μη]δὲ μέρους μηδὲ τῶν ἐξ  $α\mathring{v}τῶν$  τρόπω  $μηδεν \grave{i}$  (folgen die üblichen Klauseln der βεβαίωσις und die Unterschriften samt ἀναγραφή-Vermerk).

256. Selbständige  $\sigma_{i\alpha\gamma\rho\alpha\phi\dot{\eta}}$  über einen Grundstückskauf mit  $\sigma_{\tau\tilde{\omega}\mu\alpha}$ . — 226—7 n. C. — Hermupolis.

P. Lond. 3 Nr. 1158 p. 151 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt, Arch. 4, 549.

Lit.: Eger, Äg. Grundbuchwesen 147 A. 2.

Der Papyrus gehört zu einer größeren Gruppe, welcher außerdem noch (chronologisch geordnet) Lond. 3 Nr. 932 (p. 148,9), 935 (p. 29,30), 936 (p. 30/31), 940 (p. 117/8), 941 (118/9), 942 (p. 119/120), 946 (p. 31/2), 1298 (p. 152/3), 945 (p. 120/1) angehören. Über das gegenseitige Verhältnis dieser Stücke Eger a. O. Stammbaum der Kontrahenten bei Kenyon-Bell a. O. p. 29.

Die Urkunde ist besonders wertvoll, weil sie uns einen sehr eigentümlichen Modus der Bezahlung des έγκύκλιον kennen lehrt. Vgl. hierüber S. 183. Auffallend ist übrigens, daß das  $\pi \tau \tilde{\omega} \mu \alpha$  den Betrag der Zahlung nicht angibt.

1"Ετους επτου Αὐτοπράτορος Καίσαρος Μάρπου Αὐρηλίου Σεουήρου Άλεξάνδρου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Τῦβι ιζ. Διαγοα(φὴ) δι(ὰ) τῆς ἐν Ἐρμοῦ πόλ(ει) μισθ(ωτῶν) τρα(πέζης). Αὐρήλ(ιος) Θεόγνω[σ]τος δ καὶ Μῶρος Ερμαίου τοῦ καὶ Παθώτου Αχιλλέως μητ(ρὸς) Σουεροῦτος 2 Ερμοπολ(είτης) πόλ(εως) ἀπηλ(ιώτου) Αὐοηλ(ίω) Έρμίνω τῷ καὶ Μώρω αὐτ(ον) τὸ ὑπάρχ(ον) αὐτ(ῷ) (ἥμισυ) μέρος διμοίρου μέρους ὅ ἐστιν γ΄ μέρος δλοκλήρου οἰκ(ίας) καὶ αὐλ(ῆς) καὶ ἀνήκ(οντα) πάντ(α) ἐν Ἑρμοῦ πόλ(ει) ἐπὶ φοουρίου λιβὸς κατὰ μετοχ(ἡν) <sup>3</sup>τοῦ ἄλ(λου) (ἡμίσους) μέρους τοῦ α(ὐτοῦ) (διμοίρου) μέρους τοῦ ἀνουμ(ένου) τι(μῆς) ἀργυρίου δραχμῶν τριαμ[ο]σίων / αρ $\overline{\gamma}$  <τ <ην καί> αὐτόθ $(\iota)$  ἀπέσχ(εν) παρὰ τοῦ ἀνουμ(ένου)κατά τήνδε την διαγοα(φην) καὶ είναι περί αὐτ(ον) τον ώνούμ(ενον) καὶ τοὺς παρ' αὐτ(οῦ) τὴν τοῦ πεπραμ(ένου) ὡς πρόκ(ειται) ⁴γ μέρους τῶν οίκοπ(έδων) κυρ(είαν) και κράτ(ησιν) χρω(μένους) και οίκο(νομοῦντας) περί  $αὐτ(\~ων)$  καθ'  $\~ον$  έἀ[ν] αίρ $\~ωνται$  τρόπ(ον) ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν  $\~απαντα$ χοό(νον) ἐπὶ ταῖς ὑποκ(ειμέναις) γι(τνίαις) κ[αὶ] διαστολαῖς πάσ(αις) καὶ έπερωτηθ(έντες) ωμολόγ(ησαν). (2te H.) / Αὐρήλιος 5 Δημήτριος τρα(πεζί- 5 της) σεσημ(είωμαι). 6 (3te H.) Αὐρήλιος Έρμεῖνος δ καὶ Μῶρος Έρμαίου τοῦ καὶ Παθώτου Άχι[λ]λέως μητρός Σουεροῦτος Έρμοπολείτης ἀναγραφόμενος ἐπ' ἀμφόδου πόλεως ἀπηλιώτου ὡς (ἐτῶν) νη μακοὸς πύπτης τεπηκολούθηκα τῆδε τῆ διαγραφῆ καὶ πέπρακα ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας έπι τὸν ἀει χρόνον τῷ ἀδελφῷ μου Αὐοηλίφ Θεογνώστω τῷ καὶ Μώοφ τῶν αὐτῶν γονέων ἀναγοαφομέδνω ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀμφόδου τὸ ὑπάοχον

μοι ήμισυ μέρος διμοί[ρο]υ μέρους δ έστιν τρίτον μέρος δλοκλήρου οίκίας καὶ αὐλῆς καὶ χοηστηρίων καὶ ἀνηκόντων πάντων ἐν Ἑρμοῦ πόλει έπ' ἀμφόδου θφουρίου λιβὸς κατὰ μετοχὴν τοῦ άλλου ἡμίσους μέρους τοῦ αὐτοῦ διμοίρου μέρους τοῦ ἀνουμένου ἀδελφοῦ μου γείτονες τῶν 10 δλων ολη[ο]πέδων νότου δημοσία δύμη δι' ής είσοδος 10 καὶ έξοδος, βορρά Πινουτίωνος Ιατρού, ἀπηλιώτου πρότερου 'Αρείου ὀνηλάτου, λιβὸς πρότερον Έρμαμμωνος, την δε προς αλληλίου]ς συμπεφωνημένην τιμην άργυρίου δραχμὰς  $^{11}$ τριακοσίας / ἀρ $\bar{\gamma}<$ τ αὐτόθι ἀπέσχον παρὰ τοῦ ἀνουμένου κατά τήνδε την διαγραφην καὶ εἶναι περὶ αὐτὸν τὸν ἀνούμενον καὶ τοὺς παρ' αὐτοῦ τὴν τοῦ πεπραμένου ὡς πρόκ(ειται) 12 τρίτου μέρους τῶν οἰκοπέδων κυρείαν καὶ κράτησιν γρωμέ[ν]ους καὶ οἰκονομοῦντας περί αὐτοῦ καθ' δυ ἐὰυ αἰρῶνται τρόπου ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἄπαντα χρόνου, τῆς βεβαιώσεως 18 διὰ παντὸς πρὸς πᾶσαν βεβαίωσιν έξακολουθούσης μοι καὶ [μ]ὴ ἐπελεύσεσθαι μὲ μηδ' ἄλλον ὑπὲο ἐμοῦ ἐπὶ τὸν ἀνούμενον μηδὲ επί τούς παρ' αὐτοῦ περί μηδενὸς τῆσδε τῆς πράσεως 14 τρόπφ μηδενί, έὰν δὲ ἐπέλθω ἢ μὴ βεβαιῷ ἢ τ' ἔφοδος ἄ[κ]υρος ἔστω καὶ [π]ροσαποτείσω ή δ ύπερ εμοῦ επελευσόμενος τῷ ἀνουμένο ή τοῖς παρ' αὐτοῦ τά 15 τε βλάβη καὶ δαπανήματα 15 καὶ ἐπιτείμου ὡς ἴδιον χοέος διπλῆν τὴν τιμήν καὶ εἰς τὸ δημ[όσιο]ν τὴν ἴσην κ[α]ὶ μηδὲν ἦσσον ἡ πρᾶσ[ις κυ]οία. περί δὲ τοῦ πρ[ο]μ(ειμεν..) καλῶς γενέσθαι ἐπερωτηθείς ώμολόγησα. ("Έτους) ς 16 Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου 'Αλεξάνδρου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ 'Αδριανοῦ ιε. (4th H.) Α[ὑρ]ήλιος Έρμινος δ και Μῶρος Έρμαίου τοῦ και Παθώτου πέπρακα και <sup>17</sup> ἀπέσχον την τιμην και βεβαιώσω ως πρόκιτ[α]ι. Αὐρήλιος Διονύσιος Σαραπίων[ος] ἔγοαψα ὑπὲο αὐτοῦ μὴ ἰδότος γοάμματα. <sup>18</sup> (5<sup>te</sup> H.) Αὐοήλ(ιος) "Αρειος δ κ(αλ) 'Αφροδείσιος έγκυκ(λίου) σεση(μείωμαι) τέλ(ος) άγο(ρασμοῦ) τοῦ  $\pi_0$  [οχ(ειμένου) γ μέρους] τ $ιμ(\tilde{η}_S)$   $\delta ραχ(μῶν)$  τριαχ[οσlων]. [ $T\tilde{v}$ ]βιπεντ[εκα]ιδεκάτ[ηι].

15 Ob περί δὲ τοῦ τὰ προκείμενα? 16 Die ὑπογραφή ist datiert vom 11. Dezember 226; das πτῶμα stammt vom 10. Jannar 227, die διαγραφή vom 12.

18 έγκυκλίου ist die abgekürzte Bezeichnung für den Beamten der έγκύκλιου-Verwaltung.

## 3. APPABΩN.

257. Homologie, Bestätigung über empfangenen Kaufs-άρραβών. — 158/9 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 184 fg.)

BGU 446 l. 2-7; 14-18 ed. Viereck. Nachtr. von Gradenwitz, Einf. 28. 195; Wilcken, Nachtr. zu BGU II; Eger, Grundbuchwesen 204.

Lit.: Gradenwitz, Einf. 82; Pappulias a. O. 45 fg.

L. 1—2 Präskript. Όμολογεῖ Σωτηρία Εἰρ]ηναίο[v τοῦ ἀπολλωνίου (Signalement)  $^3$ μετὰ αυρίου τοῦ] έαυτῆς τίοῦ Εἰρη[ναίου] (Signalement)  $^5$  [Στοτοήτι ἀγ] $^4$ χώ[φιος (Signalement) ἀπέχειν αὐτὴν παραχρῆμα]  $^5$ διὰ

χ[ειοὸς έξ οἴκου δραχμὰς π]εντακοσίας ἀραβῶνα ἀναπόριφον ἀπὸ τῆς [τιμῆς ἀργυρίου δραχμῶν ὀπτακοσί] ων τῶ[ν ὑπαρχόντων αὐτῆ] (Kaufobjekt)

(Folgen Unterschriften und ἀναγοαφή-Vermerk.)

16 1. ἀπολαμβανούσης.

18 1. βεβαιώσειν.

17 Ι. της Σωτηρίας έτ. έχούσης.

258. Homologie, Empfangsbestätigung über empfangenen Kaufs-άρραβών.
— 166 n. C. — Neilupolis. (Vgl. S. 184 fg.)

Lond. 2 Nr. 334 l. 4-26 p. 211 ed. Kenyon.

4 Όμολογοῦσι 5 Θασῆς Στοτοήτεως τοῦ Ωοου (Signalement) 6 μετὰ 5 κυρίου τοῦ vίοῦ  $\Sigma$ τοτοήτεω[s]  $^7$   $\Sigma$ τοτοήτεω[s] [τοῦ]  $\Sigma$ τοτοήτεω[s] (Signalement) <sup>8</sup> καὶ Θασῆς Ώρου τοῦ Παθνεφούμεω[ς] μετὰ κυρίου τοῦ έαυτῆς ανδοὸ[ς] 10 Πανούφεως [ Άγχώ]φεως τοῦ Άγχώφεως (Signalement) 11 Τα[ον-10 η]τι Στοτοήτεως τοῦ Στοτοήτεως (Signalement) μετὰ 12 κυρίου τοῦ έαυ[τῆς άν δοὸς Παβοῦτος Σαταβοῦτος (Signalement) 13 [ἔχειν] παο' αὐτῆς τὰς δμολογούσας παραχοημα διὰ χειρὸς ἀργυ<sup>14</sup>ρίου πεφαλαί[ου δρα] χμὰς δεκατέσσαρες ἀρραβῶνα ἀναπόρειφον ἀπὸ τῆς 15 συμπεφωνη[μένης τει]μῆς ἀρ- 15 γυρίου δραχμῶν εἴκοσι μιᾶς τοῦ ὑπάρχ[ον] 16 τος τῆς Θασῆτος Στ[οτοήτ]εως έκτου μέρους εβδόμου μέρους ολκίας (Beschreibung) 21 ὧν καλ την 21 καταγοαφήν ποιήσωνται αί β δμολογούσαι τη 22 Ταουητι δπότε [άν] αίρηται αὐτῶν λαμβανόντων παρ' αὐτῆς τὰς λοι<sup>23</sup> πὰ[ς] τῆς τειμῆς [δοα]χμὰς έπτά, ἐὰν δὲ μὴι καταγράψωσι, ἐκτίσιν αὐ $\frac{24}{2}$ τὰς τὸν ἀρραβ $[\tilde{\omega}\nu]$ α διπλοῦν μεθ' ήμιολίας καὶ τόκων γινομένης 25 [τῆς] πράξεως τῆ Ταοῦτι ἔκ τε τῶν 25 δμολογουσῶν καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχον $\frac{26}{1}$ των αὐταῖς π[άντω] ν καθάπερ ἐκ δίκης. (Folgt ὑποραφή.)

# 4. KAUF VON TIEREN UND LEBLOSEN GEGENSTÄNDEN.

259. Homologie, Kauf eines Esels. — 87 n. C. — Kerkesucha (Faijûm). Grenfell 2, 46 edd. Grenfell-Hunt.

 $^{1}$ Έτους πρώτου καὶ εἰκοστοῦ  $^{2}$ Αὐτοκράτορος Καίσαρος  $^{3}$ Τίτου Αἰλίου  $^{4}$ Αδριανοῦ Σεβαστοῦ  $^{4}$ Καισαρείου  $^{5}$  ἐν Κερκεσού $^{5}$ χη τῆς  $^{6}$ Ηρακλείδου μερί-  $^{5}$  δος  $^{6}$ τοῦ  $^{3}$ Αρσινοείτου νομοῦ.  $^{7}$ Ομολογεῖ Πνεφερὼς  $^{8}$  $^{6}$ Ηρακλήου ὡς (ἐτῶν)

αρ(ιστερᾶς)

10 με οὐλὴ  $^9$  δακ(τύλω) μικ(ρῷ) χιρ(ὸς) ἀπὸ Κερκεσούχων  $^{10}$  Πανεφρέμεις  $^{\prime}$ Απύγχε $^{11}$ ως ὡς (ἐτῶν) λ οὐλὴ μετώπ( $^{\prime}$ ω) ἐγ δεξ(ιῶν),  $^{12}$  πεπρακέναι αὐτῷ ὄνο( $^{\prime}$ ν)  $^{13}$  δήλ(ειαν) τελ(είαν) λευκὸν μυόχ(ρουν)  $^{14}$  ἀναπόρριφον.  $^{\prime}$ Απέχει  $^{15}$  τιμὴν ἀ[ρ]γ(νρίον) (δραχμὰς) ἐκατὸν  $^{16}$  ἕξ καὶ βεβαιοῖ.  $^{17}$  Υπογρ(αφὴ) τοῦ ἢγορακότος  $^{18}$  γρ(αφεῖσα) ὑπὸ  $^{\prime}$ Αρείου Σαβείνου, τοῦ  $^{19}$  δὲ ἄλλον ἰδό- $^{\prime}$ 20 τος γρ(άμματα).  $^{20}$  Πνεφερὸς  $^{\prime}$ Ηρακλ[ήο]ν πέπρα  $^{21}$ κα κ[αθ]ὼς πρόκ(ειται). (2 $^{16}$  Η.) Πανεφρέμμ( $^{\prime}$ μς)  $^{22}$  Απ[ύγχε]ως ἢγόρακα παρ $^{\prime}$  αὐτοῦ καθὼς  $^{23}$  [πρό- $^{\prime}$ 25 κειται.  $^{\prime}$ Εγρ]αψα ὑπὲρ αὐτοῦ  $^{\prime}$ 24 [ $^{\prime}$ Αρει]ος Σαβίνου μὴ ἰδότος  $^{\prime}$ 5 [γράμ]ματα.

10 l. Πανεφφέμμει. 13 l. λενκήν oder λευκομυόχοουν (cf. BGU 228, 4); ἀναπόριφον.

19. 24 l. είδότες.

- 260. Homologie, Kauf zweier Kamele, 144 n. C. Soknopaiu Nesos.

  BGU 87 ed. Viereck. Nachtr. vom Hg., Krebs und Wilcken in den Nachtr. zu
  BGU I.
- 1. 1—4 Protokoll. 5 Όμολογεῖ Ταουῆτις 'Αρπαγάθου τοῦ Σαταβοῦτο[ς]  $^{6}$  [ί] έρια ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης ὡς (ἐτῶν) κα ἄσημος  $^{7}$  μετὰ κυρίου τοῦ συνγενοῦς Στοτο[ήτεως] Στοτοήτεως  $^{8}$  [το]ῦ Στοτοήτεως ὡς (ἐτῶν) λε οὐλὴ ἀντίχιρ[ι] ἀριστερ(ῷ)  $^{9}$  Σ[αταβο]ῦτι Σαταβοῦτος τοῦ Σαταβοῦτος  $^{10}$  [ί] ερεὺς  $^{10}$  π[έμπ]της φυλῆς ὡς (ἐτῶν) ἄση[μος] πεπρακέναι  $^{11}$  αὐτῷ τ[ὴ]ν ὁμολογοῦσαν τοὺς ὑπάρχοντας αὐτῆ  $^{12}$  κ[αμ]ήλους θηλείας δύο ἐσφρ(αγισμένας) ε[ί]ς τὸ[ν δεξιὸ]ν  $^{13}$  μηρὸν νῦ καὶ ἦτα τούτους τοιούτους [ἀ]ναιτορίφου(ς)  $^{14}$  [καὶ ἀπέχει]ν τὴν ὁμολογοῦσαν τὴν συμπεφωνημ(ένην)  $^{15}$  τειμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους παρὰ Σα[ταβοῦτος σ]εβα(στοῦ)  $^{16}$  ἀργυρίου δραχμὰς πεντακοσίας καὶ βεβαιώσι(ν) τὴ[ν]  $^{17}$  ὁμολογοῦσαν τὰ κατὰ τὴν πρᾶσιν ταύτην διὰ  $^{18}$  παντὸς πάση βεβαιώσι, οὓς καὶ ἀπογρ(άψεται) δ [Σαταβ]οὺς  $^{19}$  [τῆ το]ῦ ἐνεστῶτος ἔτους ἀπογρ(αφῆ) καὶ πάντων  $^{20}$  [τῶν] δ[ημο]σίων πρὸ[ς] αὐτ[ὸ]ν ὄντων  $\sim$ .

(3<sup>te</sup> H.) (Folgt Unterschrift eines ὑπογοαφεύς der Verkäuferin.) (4<sup>te</sup> H.) Ἐντέτακ(ται) διὰ γοα(φείου) Σοκνοπ(αίου Νήσου).

Auf dem Verso roter Stempel.

- 6 l. [i] ko eia. 13 võ nal  $\mathring{\eta}$ ta sind die Brandstempel 9/10 l. i eqe  $\tilde{\iota}$   $\pi$ .  $\varphi$ . Vgl. Otto, Priester 1, 23. (NH).
- 261. Homologie, Kauf eines Kamels. 152 n. C. Dionysias (Faijûm).

  BGU 153 ed. Krebs. Nachtr. vom Hg., Grenfell-Hunt und Wilcken in den
  Nachtr. zu BGU 8 p. 357 und 395 sowie zu BGU III.
- 5 L. 1—4 Protokoll. <sup>5</sup> Ομολογεῖ Διδύμη (Signalement) <sup>6</sup> [με] ½τὰ κυρίου τοῦ ἀνδρὸς ἀγχορίμφιος (Sign.) <sup>8</sup> Αρπαγά[θη (Sign.)] <sup>9</sup> καὶ Σαταβοῦ[τι] <sup>12</sup> (Sign.) <sup>12</sup> πεπρακέναι τὴν ὁμολογο[ῦσαν] <sup>13</sup> Διδύμην τῷ ἀρπαγάθη καὶ Σαταβοῦτι κοινῶς ἐξ [ἴσου] <sup>14</sup> ἀπὸ τοῦ νῦν διὰ παντὸς τὴν ὑπάρχουσαν

αὐτῆ Διδύμη  $^{15}$  κάμηλον μίαν τελείαν θήλειαν μελαίνην κεχαρα $^{16}$  γμένην  $^{15}$  έκὶ τῷ δεξιῷ μηρῷ θῆτα ε καὶ νῦ ἦτα καὶ [ἐπὶ] τῆ  $^{17}$  δεξι[ῷ σ] εαγόνι κακ λαι ἄλφα, ἢν κ[αὶ] παρείληφαν ὅ τε  $^{18}$  Αρ[παγά]θης καὶ Σαταβοὺς ταύτην τυαύτην ἀναπόριφον  $^{19}$  ἀφ' ὧν ἔχει ἡ Διδύμη ἐν ἀπογραφ[ῆ] καμήλων ἐπὶ κ[ώμης]  $^{20}$  Διονυσιάδος καὶ ἀπέχειν τὴν Διδύμην παρὰ Άρπα-  $^{20}$  γάθου καὶ Σαταβοῦτος τὴν συνπεφωνημένην τῆς καμή $^{22}$  λου τιμὴν κοινῶς ἀργυρίου δραχμὰς ὀπτακοσίας παρα $^{23}$  χρ[ῆ]μα, καὶ βεβαιώσιν τὴν Διδύμην πάση βεβαίωσι καὶ  $^{24}$  ἀπὸ δημοσίων ταύτης μέχρι τοῦ ἐνεστῶτος πεντεκαιδεκάτου  $^{25}$  (ἔτους) καὶ αὐτοῦ καὶ ἐπάναγκον τὸν Αρπαγάθην καὶ  $^{25}$  Σαταβοῦν  $^{26}$  ταύτην ἀπογράψασθαι ἐν τῆ τῶν καμήλων ἀπογραφῆ τοῦ ἰσίον $^{27}$  τος ἐκκαιδεκάτου (ἔτους) ἐπ' ὀνόματος αὐτῶν ἐπὶ κώμης Σοκν[οπαίου]  $^{28}$  Νήσου καὶ ἀ[π]οδώσιν αὐτοὺς τὰ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἑκκαιδεκάτου [[ἔτους) δημό] $^{29}$ σια ταύτης.

(Folgen Unterschriften und ἀναγοαφή-Vermerk.)

16/17 Beschreibung der Brandstempel: ΘΕ, NH; ΚΑΚΛΑΙΑ (vgl. 260 A. 13). 17. 35 l. σιαγόνι.

18. 35 1. τοιαύτην.23 1. βεβαιώσειν υ. βεβαιώσει.28 1. ἀποδώσειν.

262. Homologie, Kauf eines Esels. — 197 n.C. — Ptolemais Euergetis (Arsinoë).

BGU 527 ed. Krebs. Nachtr. vom Hg. in den Nachtr. zu BGU II.

Die Urkunde hat den Traditionsvermerk.

L. 1—5 Protokoll.  $^6$ Όμ[ο]λ[ογ]εῖ Ἱτο[ῆς] ἰφ[ροδισίου?]  $^7$  μη(τρὸς) 5 Νεκφεραῦτος ἀπὸ [κώμης Κα] $^8$ ρανίδος ἁ(ς) (ἐτῶν) μ οὐλ(ὴ) γ[όνατι . . . . Χαι] $^9$ ρᾶτι Πασί[ωνος] ἀπὸ τῆς [μητροπό] $^{10}$ λεως ἁ(ς) [(ἐτῶν) . . . .] . . . . 10 [. . . . . . .]  $^{11}$  ἀριστ(ερ . .) πε[πρα]κέναι αὐτῷ τ[ὸ]ν ὁμ[ο] $^{12}$ λογοῦντα ὄνον ἄζόςνα πῶλον  $^{13}$  μυόχρ[ουν] τοῦ[τ]ον τοιοῦτον ἀν[α] $^{14}$ πόριφον [κα]ὶ παρειληφέναι [αὐτὸν?]  $^{15}$ καὶ ἀπέχ[ειν τ]ὸν Ἱτοῆν τὰς τῆς  $^{16}$ τειμῆς ἀ[ρ]  $^{15}$ ρ[υρίο]ν δραχμὰς τριακοσ[ίας]  $^{17}$ διὰ χειρ[ὸ]ς ἐ[κ] πλήρους καὶ βεβαιώ $^{18}$ σει ἀπὸ π[αντὸ]ς τοῦ ἐπιλημψομέ $^{20}$ νου.

8 ἀριστ(ερῷ) oder δεξιῷ.

10 Erg. die Angabe des Mals.

263. Notarielles Protokoll (?), Kauf eines Esels. — 219 n. C. — Kerkesucha (Faijûm).

BGU 413 ed. Viereck.

¹"Ετους β Αὐτοκράτορος Καίσαρος ² Μάρκου Αὐρηλίου 'Αντωνίνου ³ Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Μεχεὶρ  $\overline{\vartheta}$  ⁴ ἐν ἀγορῷ Κερκεσούχων. Πέπρακεν ⁵ Αὐρήλ(τος) Σερῆνος Καρπίνου ἀπὸ κώ(μης) 6'Αρσινόης ὡς (ἐτῶν) με 5 οὐλ(ὴ) καρπῷ δεξιῷ  $^7$  Αὐρηλί $\varphi$  Σαβίν $\varphi$  ὄνον ἄρρενα  $^8$  λευκὸν τέλειον (δραχμῶν)  $\varphi$ .

264. Chirographarischer Verkauf eines Kamels. — 70 n. C. — Herkunft unbekannt.

Gen. 23 ed. Nicole. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 390.

¹Δωρίων καὶ Σαμβᾶς ἀμφό[τερ]οι 'Ηρακ[λεί]δου ² Σαταβοῦτι Σαταβοῦτος χ(αίρειν). [Π]ε[π]ράκα¾μόν σοι ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων ἡμῖν ⁴ὀνιτων κτηνῶν ὄνον ἔγα μυόχρουν ⁵ κολοβὸν ἀν' ἃ ἐστίν, τέλ[ειο]ν τοῦτον ὁ τοιοῦτον ἀναπόριφον καὶ ἀπέχομεν την τιμήν. Σαμβᾶς 'Ηρακλείδου συναπέσ¾χ[η]κα ὡς πρόκιται καὶ συ[ν]πέπρακα. Θ('Ετους) β΄ Αὐτοκράτορος το Καίσαρος Οὐεσπ[ασιανοῦ] ¹0 Σεβαστοῦ Μεχείρ ια'.

3 1. πεπράκαμεν.

5 Zu πολοβὸν ἀν' ἃ ἐστίν vgl. Wilcken a. O.

265. Chirographarischer Kauf über ein Kamel. — 289 v. C. — Mareotischer Gau.

BGU 13 ed. Wilcken. Nachtr. von Schubart, Arch. 5, 196.

Lit.: Wessely, 22. Jahresb. des k. k. Staatsgymnasiums III. Bezirk in Wien 1890/91.

#### Recto.

 $^1A[\mathring{v}_{\mathcal{O}}]\mathring{\eta}$ λιοι  $^2A$ πολλ $\tilde{\omega}_{\mathcal{S}}$  Σαραπίωνος τοῦ καὶ Συρίωνος καὶ  $^4$ Ηρ $\tilde{\alpha}_{\mathcal{S}}$ άμφότεροι 2 ['Α] μμων [α] ἀπὸ χώρας Χενεβριτῶν τοῦ Μαρεώτου Αὐρηλίω 3'Α[ν]τινόω χαίοειν. 4 Ό μο λογοῦμεν πεπρακέναι σοι ππ ἐπάρχου Αἰγύπτου  $_5$  κάμηλον ἄροενα ἀραβικὸν τῷ  $^5$  $[\sigma]$ ώματι κατηρτυκότα τειμῆς ἀργυρίου  $\Sigma$ εβαστῶν νομίσματος 6τ[αλ]άντων ις καὶ δοαχμῶν τοιςχειλίων, ἄπεο ἐντεῦθεν ἀπέσ-[χ]αμεν παρά σοῦ πλήρης διὰ χειρὸς έξ οίκου σου καὶ παρα- $^8$  [δε]δώκαμέν σοι τὸν κάμηλον ἀχάρακτον ὑγιῆ $\langle v \rangle$  καὶ ἀσινῆν  $^9$ πρὸς τὸ 10 ἀπὸ τοῦ νῦν παριληφότα σεαυτὸν έξουσίαν ἔχειν 10 έτέροις πωλεῖν καὶ διοικείν καὶ ἐπιτελείν περὶ αὐτοῦ ὡς ἐὰν 11 αίρῆ, ἐφ' ὂν καὶ οὐκ ἐπελευσόμεθα οὔτε ήμῖς οἱ πεπρακότες 12 οὔτε ἄλλος ὑπὲρ ήμῶν οὐδεὶς κατ' οὐδένα τρόπον, τὸν δὲ καὶ 18 ἐπελευσόμενον ἢ ἐμποιησόμενον τοῦ πεπραμένου καμή 14 λου ἢ μέρους αὐτοῦ χάριν ἡμεῖς αὐτὸν ἀποστήσωμεν καὶ 15 15 έκδικήσωμεν παραχοῆμα τοῖς ἰδίοις έαυτῶν δαπανήμασιν 16 καθάπερ έκ δίκης, καὶ ἐγοάφη ἡ δμολογεία μοναχὴ ἐπὶ ὑπο 17 [γο]αφῆς ἡμῶν καὶ κυρία έστω καὶ ἐπερωτηθέντες ώμο. 18 [λο]γήσα [μεν]. Έτους πέμπτου τοῦ κυρίου ήμῶν Αὐτοκράτορος 19 Δ[ι]οκλητιανοῦ καὶ ἔτους δε Αὐτοκράτορος Καίσα-20 00ς Μάρκου 20 Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Μεσορή πέμπτη.  $^{21}(2^{ ext{to}} ext{ H.})$   $A\dot{v}_0\dot{\gamma}\lambda\iota_0\varsigma$   $^2A\mu\mu\tilde{\omega}\nu\iota\varsigma$   $\dot{\alpha}\pi\dot{\delta}$   $\chi\dot{\omega}_0\alpha\varsigma$   $Narepsilon\partialarepsilon\iota\tau\tilde{\omega}\nu$   $\dot{\alpha}\xiarepsilon\iota_0\partialarepsilon l_{
m S}$   $\dot{\omega}\pi\dot{\omega}l_{
m S}^{22}$  $\dot{\alpha}\langle v\rangle$ τῶν γοάματα μεὶ εἰδώτων ἔγοαψα ὑπαὶο  $\dot{\alpha}\langle v\rangle$ τῶν.

#### Verso.

'Ωνή καμήλου έκ τοῦ Φεκούλου.

 $3 \overline{\pi} \overline{\pi}$  scheint korrigiert. W.

21 1. άξιωθείς ύπέρ, μή.

266. Chirographarischer Verkauf eines Webstuhls. — 54 n. C. — Oxyrhynchos.

Oxy. 264 edd. Grenfell-Hunt.

Am Schluß steht die διαγραφή über die Zahlung durch die Bank.

<sup>1</sup> Άμμώνιος Άμμωνίου Τούφωνι Διονυσίου <sup>2</sup>χαίρειν. Όμολογῶ πεπρα**πέναι σοι τὸν** ὑπάρ $^3$ χοντά μοι ίστὸν γερδι[ακὸν] π[η]χῶν γερδιαμ $\~α(ν)$ <sup>4</sup> τριῶν παρὰ παλαιστὰς δύο, οὖ ἀντία δύο <sup>5</sup> ἱστόποδες δύο, ἐπιμν[ημο- 5 νεύω]ν ἔχειν παρὰ σ(οῦ)  $^6$ διὰ τῆς ἐπὶ τοῦ πρὸς  $^{\prime}Οξ[νρύγχ(ων)]$  πόλει Σαραπιείου 7 Σαραπίωνος τοῦ Λόχου τραπέζης τὴν έσταμένη(ν) 8 πρὸς άλλήλους τούτου τιμην άργυρίου Σεβαστοῦ καὶ <sup>9</sup> Πτολεμαικοῦ νομίσματος δραχμάς 10 είκοσι, κ[αί] βεβαιώσειν σοι τὴν πρᾶσιν πάση 11 βεβαιώσ[ει] ἢ 10 έκτείσειν σοι ήν έσχον παρά σοῦ 12 τιμήν σύν ήμιολία και τὸ βλάβος. Κυρία ή χείο. 13 ("Έτους) ιδ Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ 14 Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος, μη(νὸς) Καισαρείου ιε. 15 (2to H.) 'Αμμώνιος 'Αμ- 15 μωνίου πέπρακα τὸν Ιστὸν 16 καὶ ἀπέχω τὴν τιμὴν τὰς τοῦ ἀργυρίου δραχμά(s) 17 είκοσι καλ βεβαιώσωι καθότι πρόκιται.  $H_{0}$   $H_{0}$   $H_{0}$   $H_{0}$   $H_{0}$   $H_{0}$   $H_{0}$ ν Ιυσίου ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ 19 είδότος γράμματα. ("Ετους) ιδ Τιβερίου Κλαυδίου <sup>20</sup> Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος <sup>21</sup> μη(νὸς) Και- 20 σαρείου τε Σεβαστῆ. 22 (3te H.) "Ετους τεσσαρεσκαιδεκάτου 23 Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος 24 Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ 25 Αὐτοκράτορος, μη(νὸς) Και- 115 σαρείου  $\overline{\iota \varepsilon}$  <sup>26</sup>  $\Sigma \varepsilon \beta \alpha \sigma \tau \tilde{\eta}$ .  $\Delta \iota(\grave{\alpha})$   $\tau \tilde{\eta}(\varsigma)$   $\Sigma \alpha \rho(\alpha \pi i \varpi \nu o \varsigma)$   $\tau \rho(\alpha \pi i \zeta \eta \varsigma)$   $\gamma i \gamma o (\nu \varepsilon \nu)$   $\tilde{\eta}$ διαγρ(αφή).

## 5. KAUF VON SKLAVEN.

Vgl. Lips. 4 + 5 oben 171 und P. Straßb., Arch. 3, 418.

267. Homologie über Sklavenkauf mit vorgängigem χειρόγραφον. — 95 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 192 fg.)

P. Oxy. 95 edd. Grenfell-Hunt.

Dem notariellen Vertrag war eine chirographarische πρᾶσις vorherhergegangen (l. 13); ob sie den gleichen Inhalt hatte wie der erstere oder ob der erste Kauf bloß obligatorisch war, ist nicht sicher zu entscheiden. Sollten Sklaven ein Gegenstand der βιβλιοθήμη ἐγμτήσεων gewesen sein (S. 95 A. 1. 2), so wäre die letztere Annahme die wahrscheinlichere¹); unsere Homologie dürfte dann dem Zweck der ἀπογραφή in der Bibliothek dienen. Denn obwohl ἀπογραφή auf Grund eines χειρόγραφον möglich gewesen zu sein scheint (S. 98), überreicht man doch dem Grundbuchamt lieber einen δημόσιος χρηματισμός.

Man beachte, daß das ἐγκύκλιον schon auf das Chirographum hin be-

zahlt worden war.

<sup>1)</sup> Obwohl immer noch nicht geboten, da man oft auch über Grundbuchobjekte chirographarische Auflassungen gemacht hat (S. 108).

(L. 1—3 Protokoll). 4 Όμολογεῖ Άγαθὸς Δαίμων δ καὶ Διονύσιο[5] 5 δ Διονυσίου τοῦ Διονυσ[ί]ου μητρὸς Ερμιόνης 6 ἀπ' 'Οξυρύγχων πόλεω[ς  $\Gamma$ ]αlω ['Io]νλlω  $\Gamma$ ερμα $\frac{\pi}{2}νω$  νlω Vαlω 'Ιονλίον Δομε [τιανο]v έν ά[γν]ιω8 έχμαρτυρείσθαι δ[ι]ὰ τ[αύτης τῆς] δμολο<sup>9</sup>γίας ῆν πεποίηται δ δμολογῶν 10 'Ayados  $\Delta \alpha l \frac{10}{2} \mu \omega [\nu]$   $\delta$  ral  $\Delta lov \acute{v} \sigma los$  'Iovlé $\phi$   $\Gamma \epsilon o \mu \alpha v \tilde{\phi}^{-11} \tau \tilde{\eta}$   $\pi \acute{\epsilon} \mu \pi \tau \eta$ καὶ εἰκάδι μηνὸς Τὔβι τοῦ 12 ἐνεστῶτος τρισκαιδεκάτου ἔτους 18 ἰδιόγραφον 15 ποᾶσιν τῆς ὑπαρξάσης αὐτῷ 14 ἀγοραστῆς πρότερον 'Ηρακλείδου τοῦ 15 καὶ Θέωνος Μάχωνος Σωσικοσμείου 16 τοῦ καὶ Άλθαιέως δούλης Διοσκοροῦτος  $^{17}ως$  (ετων) με ἀσήμου, ην εμτοτε παρεί $\langle λη \rangle$ φεν  $^{18}$ παρ' αὐτοῦ δ Ἰού-20 λιος Γερμανός ταύτην 19 τοιαύτην αναπόριφον πλην ίερας 20 νόσου καί έπαφης, τειμης ἀργυρίου 21 δραχμῶν χειλίων διακοσίων, ἃς 22 ἔκτοτε ἀπέσχεν  $\delta$   $^{2}$ Αγαθός Δαίμω[v]  $^{23}$  $\delta$  καὶ Διονύσιος παρ[α] τοῦ  $^{2}$ Ιουλίου Γερμα $^{24}$ νοῦ 25 έκ πλήρους άμα τῆ ιδιογράφω πράσ[ι]. 25 ἀφ' ἦς ἐτάξατο δ Ἰούλιος Γερμανὸς  $^{26}$ τὰ εἰς τὸ ἐνκύκλιον τῆς αὐτῆς δούλη[s]  $^{27}$  Διοσκοφοῦτος τέλη τῆ  $το(τη μηνὸ[ς]^{28} Φαμενὼθ τοῦ αὐτοῦ ἔτους, ἀκολού<math>\frac{29}{2}θως$  τῷ ἐκδεδομένῳ 30 αὐτῷ συμβόλῳ: 30 τῆς βεβαιώσεως τῆς αὐτῆς δούλης 31 Διοσκοροῦτος πρὸς πᾶσαν βεβαίωσιν <sup>32</sup> έξακολουθούσης τῷ ᾿Αγαθῷ Δαίμον[ι] <sup>33</sup> τῷ καὶ Διονυσίω, ως καὶ ή ιδιόγραφος 34 πρᾶσις περιέχει. Ἡν ἐὰν συμβῆ παρα- $_{35}$   $^{35}$   $\pi \varepsilon \sigma \tilde{\imath} v$   $\tilde{\eta}$   $\tilde{\alpha}\lambda\lambda\omega\varsigma$   $\pi\omega\varsigma$   $\delta\iota\alpha\varphi\vartheta\alpha\varrho[\tilde{\eta}]v\alpha\iota$  .  $[.\,.]$   $^{36}$   $\pi\varrho\sigma\sigma\delta\varepsilon\tilde{\imath}\sigma\vartheta\alpha\iota$   $\tau\grave{o}v$  ' $Io\acute{o}\lambda\iota\sigma\upsilon$   $[\varGamma\varepsilon\varrho$ - $\mu\alpha\nu\delta\nu^{37}$ [....] $\sigma o \rho \alpha \sigma \sigma^{38}$ [....] $\mu\alpha$ .

7 1. Γαίου.

8 Zu ἐμμαρτυρεῖσθαι vgl. BGU 619, 16 und oben S. 83 A. 2.

268. Homologie über Eigentumsübertragung an einem Sklaven auf Grund vorgängiger &vý. — 136 n.C. — Ptolemais Euergetis (Arsinoë). (S. 192 fg.).

BGU 193 II ed. Viereck. Nachtr. vom Hg., von Wilcken und Gradenwitz zu BGU I, II und III; Schub. zit. in P. Teb. 2 p. 399; P. Meyer (brieflich). Lit.: Gradenwitz, Einf. 56 fg.; Wilcken, Deutsche Lit.-Zeitg. 1900 Sp. 2468.

Der καταγραφή war eine agoranomische ἀνή vorausgegangen (l. 10/11), vgl. 255.

Von Col. I sind nur dürftige Reste vorhanden.

#### Col. II.

<sup>1</sup> ['Αντί]γοαφ(ον) ἀνῆς. (l. 1—3 Protokoll). <sup>3</sup> Ομολογεῖ [Σ]εγᾶθις 5 Σαταβοῦτος (Signalement) <sup>4</sup> καὶ ἡ ταύτης [μήτη]ο Θασῆς <sup>5</sup> [Σ]τοτοήτιος (Sign.) [μετὰ κ]υρίου τοῦ <sup>6</sup> τῆς Θασῆτος υίοῦ, δ[μοίω]ς δὲ κ[α]ὶ τῆ Σεγάθιος ὁμοπ[ατρί]ου ἀδελφοῦ <sup>7</sup> Στοτοήτιος (Sign.) Θεανῶ Σαραπίωνος το[ῦ Δη]μ[η] <sup>8</sup> τρίου ἀστῆ (Sign.) μετὰ κυρίου τοῦ συνγενο(ῦς) Πτολεμαίου 10 Μαρί[ωνος] (Sign.) <sup>9</sup> ἡ μὲν <sup>10</sup> Σεγᾶθις πεπρακέναι τῆ Θ[εα]νῶ κατ' ἀνὴν διὰ τοῦ ἐν τῆ προγε[γρ(αμμένη)] πόλει <sup>11</sup> ἀγορανομείου ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἄπαντα χρόνον τὸ ὑπάρχον τῆ <sup>12</sup> Σεγάθι οἰκογενὸς δουλικὸν ἔγγονον 12 1. οἰκογενές.

Σωταν ώς (έτων) η ἄσημον τοῦτο τοι 18.οῦτο ἀναπόριφον πλην ἐπαφῆς καὶ ἱερᾶς νόσου καὶ ἀπέχειν τὴν 14 Σεγᾶθιν παρὰ τῆς Θεανῶ τὴν συμ- $\pi$ εφωνη $[\mu]$ ένην τοῦ  $\pi$ εποα $[\mu$ ένο]v δου $\frac{15}{2}[\lambda$ ικο] $\tilde{v}$  έγγόνου  $\Sigma$ ωτᾶ τιμὴν  $\pi$ ᾶ-  $\frac{15}{2}$ σ[α]ν ἐκ [π]λήρους [διὰ χειρ[ὸς] ἀργυρίου] 16 δ[ραχ]μὰς έπτακοσίας διὰ τῆς [...]ου τραπέζης Φρέμει κ[αὶ βε] $\frac{17}{6}$ βα[ι]ώ[σειν] τὴν  $\Sigma$ [εγᾶ] $\vartheta$ ιν καὶ τοὺς παρ' αὐ[τ]ῆς [τ]ὸ πεπραμένο[ν ώς]  $^{18}$ πρόκιται δουλικὸ[ν έγ]γονον  $[\Sigma ωτ]$ ãν [πάσ]η βεβ[αι]ώσ[ει ναὶ παρέξασθαι] 19 ἀνέπαφον ναὶ ἀνεν[ε]χύοα[στο]ν καὶ ἀνεπι[δάνει]στ[ο]ν κ[αὶ] καθ[αρὸν ἀπὸ]  $^{20}$  πα[ν]τὸς ὀφιλήμα $^{-20}$ τ[os] δημο[σί]ου μέχοι νῦν .[..] .ν .[.]ω[... ἀπὸ]  $^{21}[δὲ]$  εἰδιωτικῶν κ[αὶπ]άσης έμπο[ι]ήσεως διὰ  $[\pi\alpha]\nu\tau$ ο[ς] .  $[\cdot, \pi\alpha]$  μηδ]έ $\frac{22}{2}$  $\nu\alpha$  πολύοντα Θεανὸ μηδὲ τοὺς  $[\pi]$ αρ' αὐτῆς κυριεύοντ $[\alpha\varsigma$  τοῦ δο]υ $\frac{23}{2}$ λι[κοῦ έ]γγόνου  $\Sigmaω[τ]$ ᾶ μαὶ οἰκονομοῦντας κατ' [α]ἀτ $[\~αν$  .....]  $^{24}$ .[.....] . ἐαν δὲ [μ]ὴ  $βεβαιοῖ ἢ μὴ παρέχητ[αι] καθαρὸ[ν] ἀπο<math>\frac{25}{2}$ τισάτω ἡ  $Σεγᾶθις [τ] \~η Θεαν\~α, 25$ ην ἀπείληφεν τ[ιμ]ην μεθ' η[μ]ιολ[ίας]  $^{26}[..]$  ... καὶ ἀ[ν]ηλωμένα δ[ι]πλ $\tilde{α}$ καὶ ἐπιτίμ[ου] ἀργυρ[ίο]υ δραχ 27 [μὰς έ]πτακοσί[ας καὶ] εἰς τὸ δ[ημό]σιον τὰς ἴσας χωρὶς  $[τοῦ μένειν]^{28}$  κύρ[ι]α τὰ προγεγ[ρ(αμμένα)]· ἡ δὲ Θασῆ[ς]ε] $\dot{v}$ δοκ $\tilde{v}$  τ $\tilde{\eta}$ δ[ε τ $\tilde{\eta}$ ] πράσε[ι]. Υ[π]ο[γρα(φεύς)]  $^{29}$ τ $\tilde{\omega}$ ν δμολογούντ $\tilde{\omega}$ ν Σαραπίων Σεύθου ώς (ἐτῶν) ογ οὐλὴ . [..]ε[.]  $^{80}$  μέσω.

13 Zu πόλει (Schub.) — nicht κώμη (Viereck) — vgl. oben S. 59 A. 4.

22 1. πωλύοντα.

26 Die Klammern nach P. Meyer.

269. Homologie über einen Sklavenkauf. — 18/19 oder 44/45 n. C. — Faijûm. (S. 192 fg.)

BGU 987 ed. Gradenwitz.

1 ["Ετο]υς πέμπτου Τιβερίου [ 2' Ηρα]κλείδου μερίδος τοῦ 'Αρσινοεί[του νομοῦ. 'Ομολογεῖ Στοτοῆτις Στοτοήτιος ώς ἐτῶν ]

3 [...]στερας καὶ χειρὶ δεξιᾳ Χ[αιρήμουι Σωκράτους ώς ἐτῶν οὐλὴ πεπρακέναι αὐτῷ κατὰ] ⁴ [τήν]δε τὴν ὁμολογίαν ἀπὸ τῆ[ς ἐνεστώσης ἡμέρας εἰς ἀεὶ τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῷ δούλην] ⁵ [ἦς ὅ]νομα Εὐδαιμονὶς ἡ 5 καὶ [ ὡς ἐτῶν ταύτην τοιαύτην ἀναπόριφον πλὴν ἐπαφῆς καὶ ἱερᾶς νόσου] ⁶ [καὶ] ἀπέχειν τὸν Στοτοῆ[τιν παρὰ τοῦ Χαιρήμονος τὴν συμπεφωνημένην τιμὴν πᾶσαν] ⁷ [ἐκ π]λήρους παραχρῆμα διὰ [χειρὸς ἐξ οἴκου ἀργυρίου δραχμὰς ... χιλίας καὶ βεβαιώσειν αὐτὸν τῷ Χαιρήμονι] \* [καὶ] τοῖς παρ' αὐτοῦ τὴν πεπρ[αμένην αὐτῷ ὡς πρόκειται δούλην Εὐδαιμονίδα τὴν καὶ ... πάση βεβαιώσει πλὴν] † [δρασ]μοῦ καὶ παρεχέσθω⟨ι⟩ [ἀνέπαφον καὶ ἀνενεχύραστον καὶ ἀνεπιδάνειστον καὶ καθαρὰν] ¹¹ [...] ... 10 ἀφειλήματος [δημοσίου μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἀπὸ δὲ ἰδιωτικῶν καὶ ...] ¹¹ [...] ... καὶ μηδένα ἐμ[ποιούμενον αὐτῆς μηδὲ μέρους αὐτῆς μηδὲ τρόσφ μηδενὶ] ¹² [μη]δὲ κωλύοντα Χαιρήμ[ονα μηδὲ τοὺς παρ' αὐτοῦ

<sup>1</sup> i. f. Ortsangabe zu ergänzen.

πυριεύοντας αὐτῶν καὶ ὑποτιθέντας καὶ ἐξαλλοτριοῦντας καὶ] <sup>18</sup> [χρ]ωμένους αὐτοῖς ὡς ἐὰν α[ἰρῶνται . . .] <sup>14</sup> [. . .] . . . . αι, πρὸς δὲ τὰ προκεί[μενα μηδὲν τὸν Στοτοῆτιν ἐπικαλεῖν μήδ' ἐνκαλεῖν μήδ' ἐπελεύσεσθαι

15 <sup>15</sup> [ἐπὶ τὴ]ν πεπραμένην καθὼς π[ρόκειται δούλην Εὐδαιμονίδα τὴν καὶ . . .

"Ότι δ' ὰν τούτων παραβῆ δ] <sup>16</sup> [Στοτ]οῆτις, ἀποτισάτω«ι» τῷ Χ[αιρήμονι
ῆν τε ἀπείληφεν τιμὴν καὶ ἀνηλωμένα διπλᾶ καὶ ἐπίτιμον <sup>17</sup> [ἀργ(υρίον)
δρα]χ(μὰς) διςχιλίας κα⟨ὶ» μηδὲ[ν ἦσσον τὰ διωμολογημένα κύρια εἶναι.

'Υπογραφεῖς τοῦ μὲν Στοτοήτιος] <sup>18</sup> [. . .] . . . Σαταβοὺς καλ[. . .]

(Folgt Unterschrift des Verkäufers, eine Zeile in demotischer Schrift und der ἀναγραφή-Vermerk.)

## 270. Endstück eines Sklavenkaufs. — 337—350 n. C. — Faijûm.

P. Lond. 2 Nr. 251 p. 317 ed. Kenyon.

Der Vertrag scheint im ganzen objektiv stilisiert gewesen zu sein; erst mit ' $A\dot{v}\varrho\dot{\eta}\lambda\iota\iota\iota$   $\Pi\dot{\epsilon}\tau\varrho\iota\varsigma$   $\kappa\alpha\dot{\iota}$   $Z\dot{\eta}\nu\omega\nu$ ' in l. 12 beginnt subjektive Stilisierung. indem hier die  $\dot{\nu}\pi\iota\iota\varsigma$  einsetzt.

Wenn die ungefähre Datierung, welche Kenyon der Urkunde verleiht, richtig ist, so wäre nicht ganz ausgeschlossen, daß es noch eine agoranomische oder γραφεῖον-Urkunde ist, da solche bis 328 n.C. nachweislich sind (oben S. 59 A. 2). Jene Datierung stützt sich darauf, daß in l. 16 steht 'ἀργυρίου Σεβαστῶν (nicht σεβαστοῦ) νομίσματος', woraus der Hg. auf eine Mehrheit von Regenten und demnach auf die Zeit von Constantius und Constans schließt, was freilich ein nicht besonders zuverlässiges Argument ist.

Inhalt: Zwei Brüder, Petros und Zenon, verkaufen der Nonna zwei Sklaven, die gleichfalls Brüder sind. Dabei fungieren ein M. Aur. Ptolemos als βεβαιωτής und zwei Zeugen.

Bemerkenswert ist am Schluß die ἀπόλυσις (absolvere, vgl. Bruns, Kl. Schr. 2, 110; Brunner, Zur Rechtsgesch. d. Urk. 67), die hier sehr früh vorkommt. Ferner beachte man die ἀνάπρισις l. 7 und 18; dazu Anm. 15 zu 171 I. Sie geschieht durch die διπαιοδοσία; vgl. oben S. 27 A. 2; P. Lips. 57, 23/4 mit meiner Einl.; Hirschfeld, Verw.-Beamte 350 A. 5.

Eντολή in l. 25 ist Bürgschaft (mandatum qualificatum), hier mit Fidejussio und βεβαίωσις kumuliert; in diesem Sinn heißt der Bürge in Urkunden des 4. Jahrh. auch ἐντολικάριος (Lond. 3 p. 232, 36). Über eine andere, wenngleich vielleicht verwandte Anwendung des letzteren Ausdrucks s. Einl. zu 77. Über den βεβαιωτής dieser Zeit s. Reichsrecht und Volksrecht 506 fg.

<sup>2/3</sup> Man erwartet ὁπότερον αὐτῶν [αἰρῆ- 4 (αἰρῆται) Μ. ται ἐγγύους] ἀλλήλων Μ.

λυετί $\varphi$  παραχρημα την τειμήν δι $\langle\pi
angle$ λην καὶ τὰ βλάβη καὶ δα $\stackrel{\epsilon}{=}$ πανήματα πά[ντα] κ.α [....] δε .. ἀναδέδωκαν δὲ οἱ ἀποδόμενοι τῆ  $^{7}$ ξωνημένη ην πεπόηνται έπὶ [της δι]καιο[δ]οσίας [τ] $\tilde{ω}ν$  οἰκετ $\tilde{ω}ν$  ἀνάκρισιν ο $\tilde{v}$  $\frac{8}{5}$ σαν τη ένεστ ώ ση Περί δε τοῦ ταῦτα ούτως δρθώς καλώς γενέσθαι 9 έπηρώτησεν ή καταγραφομένη Αὐρηλία Νόννα ή και Πολυέτιον ἔχουσα 10 δικαιον τέκνων, ώμολ[όγησ]αν οί τε ἀποδόμενοι Αὐοήλιοι Πέτρος καί 10 Ζήνων 11 καλ δ βεβαιωτής [Μᾶρκος Αὐρήλ]ιος .. κοί. Αὐρήλιοι Πέτρος καὶ Ζήν[ω]ν ἀμφό $\frac{12}{2}$ τεροι Πέτρου υίο[l] πεπράκαμεν(?)] καὶ κατεγράψαμεν Νόννα  $\langle \tau \varepsilon \iota \rangle$  τη και  $\Pi$ ολυ $\frac{13}{2}$ ετί $\varphi$  δοῦλα έαυτ $\tilde{\varphi}$ [ν σ $\tilde{\varphi}$ ματα Μήτι $\tilde{\varphi}$ ον] τ $\tilde{\varphi}$ ν καὶ Πτιλλωνᾶν, καὶ Ποϊμον 14 ἀ[δελ|φ[ον αὐτοῦ] Αλεξανό[..] διπλω χοηματει πιστούς καὶ ἀδράστους καὶ 15 καλιτερεσις καὶ ὄντας έκτὸς ໂερᾶς νό- 15 [σου] καὶ ἐπ[α]φῆς καὶ ἀπέσχομ[εν] παρ' αὐ $\frac{16}{2}$ τῆς τὴν ὑ[πὲ]ρ αὐτῶν τιμὴν άργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα <sup>17</sup> δισχίλια τετρακόσια πλῆρες διὰ γειρός και άναδεδώκαμεν αὐτῆ ἢν πε 18 ποιήμεθα αὐτῶν ἐπὶ τῆς δικεοδοσίας ανακοησιν και έπερωτηθέντες 19 ώμολογήσαμεν ώς π[ρό]κειτ[α]ι. Έγω δὲ δ Πέτρος ἔγραψα καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀδελ 20 φοῦ μου τὰ πλῖστα. Α[ὐρήλ]ιος 20 Ζήνων συνκατέγοαψα άμα τῷ ἀδελφῷ μου Πέτοῷ 21 τὰ δοῦλα σώματα Μήτιοον τὸν καὶ Πτείλλωνα καὶ Ποείμον καὶ συν(α)πέσχον τὴν 22 τιμὴν καὶ ἐπερωτ[ηθεὶς ώμο]λόγησα ώς πρώκιτε. Μάρκος Αὐρήλιος Πτόλεμος Έρμιᾶ 23 τοῦ Λουκίου Σωσικόσμιος ὁ κα[ί] Άλθεοὺς βεβεῶ τὴν τῶν δούλων σωμάτων  $M\eta^{\frac{24}{4}}$ τίoo[v] τοῦ καὶ Πιτλλῶνος καὶ Ποίμου ἀδελ $\phi[\~ωv]$ κα[τα]γοαφὴν τῆ ἐμῆ πίστι καὶ <sup>25</sup> ἐντολῆ καὶ παρέξω τὴν καταγραφὴν <sup>35</sup> καθαρὰν ἀπὸ πάσης ἀντιποιήσεως 26 καὶ ἐπερωτηθὶς ὡμολόγησα [ώς] πρόπιται. Αὐρήλιος Σεραπολω Ρω[..] <sup>27</sup> Τριφερίου οί[κῶν] ἐν τῷ Μενδιδίφ  $\dot{\epsilon}$ ν τοῖς ἠδίοις μαρ $\frac{28}{2}$ τυρῶ. Αὐρή[λ]ιος Κῦ[ρο]ς Διοσκόρφ οἰκῶν  $\dot{\epsilon}$ ν τόπφ γ.. [..]διω ἐν τοῖς ἠδίοις μαρ 29 τυρῶ. 30 Αὐρήλιος Πέτρος ἀπέλυσα τὰς 30 ώνὰς [πληο]ωθείς τὴν τιμὴν. <sup>31</sup> Αὐρήλι[ος Ζ|ήνων ἀπέλυσα τὰς ἀνὰς πληρωθίς την τιμήν.

12 [πεπφάκαμεν?] Μ.
14 διπλ<sup>ω</sup> (W. am Orig.) χοηματει ist mir unklar.

18 1. ἀνάκρισιν. 27/8 ἢδίοις = ἰδίοις. — 1. Διοσκόρον.

# ANHANG.

# AUSSERÄGYPTISCHE SKLAVEN-KAUFVERTRÄGE AUF PAPYRUS.

271. Objektiv stilisierter Sklavenkauf. — 359 n.C. — Askalon. (S. 193.)

BGU 316 ed. Wilcken.

Lit.: Wilcken, Hermes 19, 417 fg.

Ob der Vertrag vor einer Behörde errichtet ist oder vor Zeugen, ist nicht zu erkennen; Zeugenunterschriften könnten auf dem zerstörten Ende der Urkunde gestanden haben.

Man beachte, wie der Kauf auf die Erklärung des Käufers - nicht wie in Ägypten des Verkäufers — abgestellt ist; das ἐπρίατο (l. 5) entspricht dem römischen 'Emit (mancipioque occepit)'.

1 Υπατεία Φλ(αουίου) Εὐσεβίου καὶ Φλ(αουίου) Υπατείου τῶν λαμπροτάτων  $[τη πρὸ τεσσά]^2ρων είδων <math>[O]$ κτωβρίων, άγαθη τύχη, έν κολωνία Ασκ[άλωνι] <sup>3</sup>τῆ πιστῆ καὶ έλευθέρα, ἔτους δευτέρου έξηκοστοῦ τετρακοσιο-5 στο $[\hat{v}$  το $\tilde{v}]$   $^4$ μηνὸς Γορπιαίου  $\delta i$ .  $^5$  Επρίατο καλ $\tilde{\eta}$  αξρέσει Φλ(άουιος) Βιταλιανὸς βίαρχος οὐεξελλ[ατίωνος] 6 ἱππέων καταφρακταρίων είδρυμένων τὰ νῦν έν [τη Άρσι] το ειτων πόλει της Αιγύπτου ύπο Δωρόθεον τριβού[νον] 8παρά Φλ(αονίου) Αγεμούνδο[υ] σινάτορος γουμέρου αὐσιλ[ιαρίων] <sup>9</sup>Κωνσταντια-10 κῶν ὑπὸ Βάριον τριβοῦνον νῦν εξ [....] 10 τῆ ἐνταῦθα διατοιβούση φαμιλία τῷν γεννετ[άτων] 11 Κωνσταντιακών στοατιωτών δουλον αὐτοῦ ό[νόματι] 12 "Αργουτιν εΐ καὶ εἴ τινι έτέρφ ὀνόματι καλῖτε ἢ κληθ[ήσεται]. 13 γένι Γάλλον, ὄντα ώς έτῶν δέκα τεσσάρων μικ ρό] 14 πλεον, λευκόχρουν,  $_{15}$  ὑπόσιμον, εὐόφθαλμον, εὐθύ[τοιχα(?)],  $^{15}τειμῆς τῆς συνφωνηθείσης μεταξύ$ αὐτῶν χουσ[ινῶν] <sup>16</sup> δεσποτικῶν τετραγραμμιαίων διζφόδων δέκ[α ὀκτώ],  $^{17}$ ούσπεο της τειμης χουσινούς δέκα όκτ $\dot{\alpha}$  ἀπέσχεν κ[αὶ ἐπλη] $^{18}$ οώθη δ πεπρακώς παρά τοῦ πριαμένου κατά τὴ[ν προκειμ(ένην)] 19 ἀνὴν καὶ διὰ 20 χιρός και παρέδωκεν αὐτῷ τὸν [προγεγρ(αμμένον)] 20 δοῦλον κυρίως ἔχειν καὶ δεσποτικώς κτᾶσθ[αι καὶ] 21 πωλεῖν διοικεῖν, δυ ἀν αίρῆτε τρόπον, ἀπὸ τῆς σ[ήμερον] <sup>22</sup> ἡμέρας καὶ εἰς ἀεί. Κάν τις τοῦ πεπραμένου δ[ού-(2to H.) και διάδοχ[οι αὐτο]ῦ 25 πρακώς τοῖς ἰδίοις ἀναλώμασιν <sup>25</sup> βεβαιώσει τῷ πριαμένω ἢ ἐκτείσι αὐτῷ παραχοῆμα $\langle \alpha \rangle$   $^{26}$ τὴν τειμὴν καὶ τὸ βλάβος καὶ ὅσον ἂν αὐτῷ  $\delta \iota \alpha \frac{27}{2} \delta \delta \chi \delta \iota \alpha \delta \iota \alpha$ τε αὐτοῦ διαφέρη. Ἱερὰν δὲ νόσον καὶ σίνος 28 παλεὸν καὶ κουπτὸν πάθος μέχοις μηνῶν εξ καὶ 29 δοασμὸν μέχοις μηνῶν δέκα δύο δμοίως δ 30 πεπρακώς καὶ διάδοχοι αὐτοῦ βεβαιώσουσιν τῷ 31 πριαμέν<mark>ῳ καὶ διαδόχοις</mark> αὐτοῦ ἢ ἐκτίσουσιν αὐτῷ <sup>32</sup> τὴν τειμὴν καὶ τὸ βλάβος καὶ ὅσον ἂν αὐτῷ. 33 διαδόχοις τε αὐτοῦ διαφέρη, τῆς πράξεως πάν 34 των γεινομένης τῷ πρια-35 μένω έκ τε τοῦ 35 πεπρακότος καὶ ὑπαρχόντων αὐτοῦ  $\tilde{\omega}$ ν τε 36 νῦν ἔχει καὶ ὧν ἂν μετὰ ταῦτα ἐπικτήση[τ]ε ἐν  $^{37}$  παντὶ εἴδι καὶ γένι οὕτως ώσεὶ εκασ[το]ν αὐτ $\tilde{ω}$ ν  $^{38}$ κατ' ε $\tilde{l}$ δος καὶ κατὰ γένος καὶ ὀνομαστὶ  $\tilde{v}$ [πο] $\vartheta$ ήκη $[\varsigma]$ 

Hier bricht der Papyrus ab.

40 <sup>39</sup> ἐνεχύοου τε δικαίφ [ὑπόκειται, ἐπὶ τῷ ἐ]ξουσίαν <sup>40</sup> ἔχειν τὸν ποιάμενον 

6 1. ίδουμένων. 8 1. αύξιλιαρίων.

10 1. γενναιοτάτων. 12 ε $l^1 = \ddot{\eta}$ . — 1. παλείται.

 $. ] \pi_{Q}[...] \varkappa_{\alpha}[.....$ 

13 1. γένει.

16 Über die Bedeutung von δίζφδος

s. Wilcken, Hermes 19, 424; vgl. noch BGU 316, 16; Gen. 12, 13; Lips. 13, 10.

21 1. αἰρῆται.

25 1. ἐκτίσει. 36 1. έπικτήσηται

# 272. Sklavenkauf. — 151 n. C. — Side in Pamphylien. (S. 193.)

BGU 887 l. 12—20 ed. Schubart.

Lit.: Wilcken, Arch. 1, 556.

Von dem Vertrag ist noch eine erste Ausfertigung vorhanden, auf welcher ein Teil der Ergänzungen beruht. Die hier abgedruckte Ausfertigung ist die zweite und entspricht den Zeilen 12—20 der Ausgabe.

Mit Unterstreichungen bezeichnet der Hg. lädierte, aber sicher zu bestimmende Buchstaben.

<sup>1</sup> Vgl. v. Schoeffer Art. Demiurgos Z. 3  $4 \times = \delta \eta \nu \alpha \varrho l \omega \nu$ . bei Pauly-Wissowa 4 (8) 285 b.

#### KAPITEL VII.

# GRUNDSTÜCKSPACHT.

Von den zu diesem Gegenstand gehörigen Stücken sind bereits folgende Spezimina mitgeteilt: Teb. 106 (134) Syngraphophylaxurkunde über Pachtung; Teb. 107 (141) Pacht-Cheirographon; Lond. 2 p. 189 (149); Amh. 88 (150); CPR 45 (151), sämtlich δπομνήματα mit Pachtangeboten.

273. Einfaches Protokoll über Afterpachtung eines Domanialgrundstücks.

— 130 n. C. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. 730 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Rostowzew, Zur Gesch. des Kolonats 159 fg.

Man beachte, daß in l. 18 fg. dem Verpächter bis zur Bezahlung des Zinses das Eigentum an den Früchten vorbehalten wird.

1' ΕμΙσθωσεν Σαραπίων 'Ηρώδου ' ἀπ' 'Οξυ[ρ]ύγχων πόλεως Οὐαλέρις 5 ³ Απολλωνίου ἀπὸ κώμης Σενέπτα ⁴ Πέρση [τ]ῆς ἐπιγονῆς εἰς τὸ ἐνεσ 5 τὸς πεντεκαιδέκατον ἔτος 6΄ Αδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου <sup>7</sup> ἀπὸ τῆς ἀναγοζαφ⟩ομένης εἰς αὐ 8 τὸν βασιλικῆς γῆς ἀρούρας π[έν] 9 τε ἐκ τοῦ Δάμω-10 νος κλήρου, 10 ὥστ[ε] ταύτας ξυλαμῆσαι χόρ 11 τφ εἰ[ς κοπὴν κα]ὶ ἐπ[ινο]μήν, 12 φόρο[υ] ἀποτάπτου ἀργυρίου δρα 13 χμῶν εκατὸν εἴκοσι καὶ σπον-15 14 δῆς τῶν ὅλων παιδαρίοις δρα 15 χμὰς τέσσαρας ἀκινδύνου 16 παντὸς κινδύνου, τῶν ὑπὲρ 17 τῆς γῆς δημοσίων ὄντων 18 πρὸς τὸν μεμισθωκότα, ὃν 20 καὶ 19 κυριεύειν τῶν καρπῶν 20 ἔως ἂν τὸν φόρον κομίση 21 ται. Τῆς δὲ μισθώσεως βε 23 βαιουμένης ἀποδότω ὁ με 23 μισθωμέν[ος] τὸν φόρον τῷ

2 l. Οὐαλερίφ.
12 σπονδή ist eine Art von Sporteln;
vgl. Otto, Priester und Tempel (Register h. v.). Sie werden hier für die auf dem

h. v.). Sie werden hier für die auf dem Acker beschäftigten Sklaven ausbedungen. Vgl. auch die Anm. der Hg. zu der Stelle. 21 Τῆς μισθάσεως βεβαιουμένης kann entweder bedeuten: "Wenn die Domanialverwaltung die Afterverpachtung genehmigt" oder: "Wenn der Verpächter die (ihm naturgemäß obliegende) βεβαίωσες leistet, d. h. den Kontrakt aushält".

<sup>24</sup> Παῦνι μηνὶ τοῦ αὐτοῦ ἔτους, <sup>25</sup> δ δ' ἂν προσοφειλέση ὁ με  $\frac{26}{4}$ μισθωμέ-  $\frac{25}{25}$  νος ἀποτεισάτω <sup>27</sup> μεθ' ἡμιολίας, καὶ ἡ πρᾶ  $\frac{28}{4}$ ξις ἔστω τῷ μεμισθωκότι <sup>29</sup> ἔκ τε τοῦ μεμισθωμένου <sup>30</sup> καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων <sup>31</sup> αὐτῷ πάντων.  $\frac{29}{4}$  ἔκ τε τοῦ μεμισθωσίς. (Έτους) ιε Αὐτοκράτορος  $\frac{33}{4}$  Καίσαρος Τραιανοῦ Αδριανοῦ  $\frac{34}{4}$  Σεβαστοῦ Αθὺρ ιθ. ( $\frac{2}{4}$  H.) Οὐαλέρις  $\frac{35}{4}$  Απολλωνίου μεμίσθ $\frac{35}{4}$  ωαι τὴ]  $\frac{35}{4}$   $\frac{36}{4}$  μαι τὴ]  $\frac{37}{4}$   $\frac{37}{4}$ 

274. Υπόμνημα an den έξηγητής von Hermupolis mit Angebot der Pachtung von Grundstücken Unmündiger. — 78 n. C. — Hermupolis.

P. Amh. 85 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wenger, Arch. 2, 60; Stellvertretung im Recht der Pap. 62. 95. 224 A. 2; Wilcken, Arch. 2, 128; Partsch, Arch. 4, 502. Vgl. auch oben S. 196 A. 1.

Daß Mündelgrundstücke durch die Behörde verpachtet werden, ist altgriechisches Recht, das wir am besten an der attischen μίσθωσις οἴκου erkennen; dazu vgl. Schultheß, Att. Vormundschaftsrecht 139 fg.; Beauchet 2, 239 fg. In Attika wird die Verpachtung durch Versteigerung (προκήρυξις) vollzogen und etwas Ähnliches hat auch in unserm Fall stattgefunden. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte der έξηγητής die beabsichtigte Verpachtung bereits öffentlich verlautbart und unser ὑπόμνημα wird wohl nur eine von mehreren eingegangenen Offerten sein. Wie wir aus 1. 18 fg. sehen, ist seine Behandlung die, daß es durch 10 Tage ausgehängt wird; innerhalb dieser Zeit können Mehrgebote (ἐπιθέματα) erfolgen. Schon Wilcken a. O. hat auf die Parallele in Theb.-Bank II 11 hingewiesen. Ein ähnlicher Vorgang findet aber auch bei der Verpachtung von Staats- und Gemeindeland statt, worauf sich u. a. der lateinische Ausdruck 'adjectio' - das Parallelwort zu ἐπίθεμα - bezieht; vgl. Mitteis, Zur Gesch. der Erbpacht S. 46. Aus den Papyri vgl. noch Elef. 14 und Oxy. 513 (wo das Überbot ὑπερβάλλειν genannt wird); ferner Teb. 317, 26 (περιποίησις); CPR 39 (275); endlich Amh. 86, der, auf Mündelgut bezüglich, eine fast vollkommene Parallele zu unserer Nummer bietet und sich von ihr hauptsächlich nur im folgenden Punkt unterscheidet. In unserm Papyrus (l. 21 fg.) soll, wenn mangels eines Überbots dem Bieter zugeschlagen ist, die Pachtung auf fünf Jahre fest sein; in Amh. 86 (l. 16 fg.) dagegen soll der Behörde während der ganzen Pachtzeit, sobald ein ἐπίθεμα erfolgt, das Recht zustehen, den ersten Kontrakt aufzulösen und an den Überbieter zu verpachten (μεταμισθοῦν).

Έρμαίωι Ἀπολλωνίου Φιλοκλαυδίωι τῶι καὶ ᾿Αλθαιεῖ ² ἔξηγητῆι Ἑρμοπολ(ίτου) ³ παρὰ ᾿Απολλωνίου τοῦ ᾿Αμμωνίου καὶ Ὠρίωνος τοῦ Ὠρίωνος ⁴ Ἑρμοπολειτῶν. Βουλόμεθα έκουσίως μισθώσασθαι εἴς ἔτηι πέν ½τε ἀπὸ 5 τοῦ ἐνεστῶτος δεκάτου (ἔτους) Οὐεσπασιανοῦ τοῦ κυρίου 6 τὰ καταλελιμμένα πάντα καθ' ὁνδηποτοῦν τρόπον τοῖς ¹ αὐτοῦ υἱοῖς ὀρφανοῖς ὑπὸ

Σαραπίωνος Κάστορος ἀπὸ Κουσδσων καὶ ὅσα ἄλλα ἐὰν ἀφεύοω ἐπ' ὀνόματος τῶν υίῶν ὀρφανῶν θαὐτοῦ Σαραπίωνος φόρου κατ' «ατ» ἔτος γω-10 ολς τῆς κατ' ἄρουραν ἀρτα 10 βιήας καὶ ναυβίου ἀργ(υρίου) δραχμάς έξαποσίας «χωρίς πατ' ἄρουραν 11 ἀρταβιήας παὶ ναυβίου». 'Εὰν δ[έ] τι ἄλλα  $\langle\!\langle \vec{\epsilon} \hat{\alpha} \nu \rangle\!\rangle$   $\langle\!\langle \vec{\epsilon} \alpha \nu \rangle\!\rangle$ βιήαν καὶ ναυβίου, παρα 13 δεχθήσεται ήμιν ἀπὸ τοῦ προκειμένου φόρου.  $_{15}$  Tον  $^{14}$  δε φόρον ἀποδώσομεν έξενίαυτα ἐν μηνὶ Φαεφι οεες έαν  $^{15}$  σεο δ έξηγητής έπιστ[εί]λης, έὰν δέ τι ἄβροχος γένηται 16 ή καὶ ποταμοφόρητος η υσαμμος η κατεξυσμένηι [παρα] 17 γένηται ἀπὸ τοῦ ἰσιόν(τος) ένδεκάτου (ἔτους), παραδεχθήσεται ήμιν 18 ἀπὸ τοῦ προκειμένου φόρου κατὰ τὸ ἀνά $λογον, ἐὰν φαίνη(ται) <math>^{19}$ προτεθ $[\tilde{\eta}]$ ναι τῆσ $\delta ε$  τῆς μισθώσεως ἀντίγραφον 20 έπὶ τὰς 20 καθηκούσας ημέρας δέκα δπως μηδενός προσαγαγόν(τος) 21 έπίθεμα μένηι ήμῖν ή μίσθωσις βεβαία ἐπὶ τὸν πεν $\frac{22}{3}$ ταετ $[\tilde{\eta}]$  χοόνον ἀμεθεστάτους. ("Ετους) δεμάτου Αὐτομράτορος <sup>23</sup> Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ Φαμενὰθ  $χ_{\overline{\nu}}$ . (2te H.) 'Ωρίων 'Ωρίωνο(ς) <sup>24</sup> ἐπιδέδωνα. (3te H.) 25 'Απολλώνιος 'Αμμωνίου συνεπιδέδωκα 25 καθώ[ς πρό]κειται.

Verso.

χου . . .  $M[i(\sigma \vartheta \omega \sigma \iota \varsigma)]$   $A \pi o \lambda(\lambda \omega v lov)$   $A \mu \mu \omega(v lov)$  εχ

8 l. ἐφεύρω (μεν), cf. Amh. 86, 8. 9—10 l. ἀφταβείας; ebenso in l. 12. 11 l. ἄλλο.

17/18 παραδεχθήσεται κατὰ τὸ ἀνάλογον: es soll ein verhältnismäßiger Nachlaß (am Zins) stattfinden.

19 έὰν φαίνηται ist die gewöhnliche Schlußklausel der ὁπομνήματα, und nicht sofort kondizional zu verstehen; der Sinn ist: Vielleicht gefällt es dir, das Gesuch in Behandlung zu nehmen.

in Behandlung zu nehmen.
22 ἀμεθεστάτους bedeutet: Die Pächter dürfen während der 5 Jahre nicht zugunsten eines jetzt erst auftretenden Überbieters abgesetzt werden. S. die Einl. g. E. L. ἀμεθεστάτους cf. Amh. 87, 27.

275. Υπόμνημα mit Pachtangebot an den πρύτανις von Hermupolis wegen städtischer Grundstücke. — 266 n. C. — Hermupolis. (S. 196 A. 1.) CPR 39 ed. Wessely. Nachtr. von Grenfell-Hunt zu Amh. 87, 21 u. Zereteli.

Die städtischen Grundstücke sollen von der Stadt (ἀπὸ τοῦ πολιτικοῦ λόγου) mit dem Vorbehalt des ἐπίθεμα verpachtet werden, in dem Sinn, daß ein solches auch den bereits abgeschlossenen Vertrag wieder auflöst (l. 24/5). Vgl. Einl. zu 274 g. E. Dieses Auflösungsrecht muß sich die Gemeinde, wie es hier auch geschieht, besonders vorbehalten; ein allgemeiner Grundsatz, daß auch bestehende Pachtungen durch Überbote resolviert werden, besteht nur zugunsten des Fiskus (Mitteis, Erbpacht 46; D. 50, 1, 21, 7; C. J. 11, 32, 1).

<sup>1</sup> Τῆ ποατίστη βουλῆ Ἑομοῦ πόλεως .τ[ῆς μεγάλης] ² ἀρχαίας καὶ λαμπρᾶς καὶ σεμνοτάτ[ης διὰ] ³ Κορελλίου ἀλεξάνδρου ίππικοῦ ἀπὸ στρ[ατιῶν] <sup>4</sup> γυμνασιάρχου βουλευτοῦ ἐνάρχου πρυτάνεως <sup>5</sup> τῆς αὐτῆς πόλεως καὶ ὡς χρηματίζει <sup>6</sup> [πα]ρὰ Αὐρηλίου Μενελάου Πασχειοῦτος μητρὸς <sup>7</sup>Εγεῦτος ἀπὸ κώμης Θελβώνθεως. Βούλομαι <sup>8</sup> [έ]κουσίως μισθώσασθαι ἀπὸ τοῦ πολιτικοῦ λόγου <sup>9</sup> ἐπὶ χρόνον ἔτη τέσσαρα ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ιδ (ἔτους)

10 περὶ τὴν αὐτὴν Θελβῶνθιν ἐκ τοῦ Φιλοκράτους 11 κλήρου ἀρούρας ἔξ 10 εἰς ⟨σ⟩πορὰν πυροῦ καὶ ἀναχω 12 ματικῶν (?) γενῶν κατ' ἔτος κατὰ τὸ ἤμι 13 συ καὶ φόρου κατ' ἔτος ἀποτάκτου τ[ῶν ὅλων] 14 ἀρουρῶν πυροῦ ἀρταβῶν δέκα ἀκτὰ καὶ ἀργυ 15 ρίου δραχμῶν ἐβδομήκοντα δύο ὰ 16 καὶ 15 μητρήσω ἐν τῷ Παῦνι καὶ Ἐπεὶφ μ[ησὶ] 17 τὸ μὲν ἀργύριον δόκιμον, τὸν δὲ πυρ[ὸν] 18 . . . . . . πρώτη μετρήσει μία⟨ν⟩ δοχ[ικοῦ ἀντὶ] 19 μιᾶς ἀθηναίου καὶ ποι⟨ή⟩σω μέτρησιν καὶ 20 [ἀποκ]ατασταλῆναι, τῶν δημοσίων 20 πάν[των] 21 καὶ ἐπιμερισμῶν ὄντων πρὸς τὸν τῆς πόλεως 22 λόγον ἐὰν δὲ δ μὴ γείνοιτο ἄβροχος γένηται ἀπὸ το[ῦ] 23 έξῆς ἔτου[ς] ἐπανάγ κες ἐπαντλήσω καὶ τελέσω 24 [τῶν προ]κειμένων φόρων τὸ ῆμισυ ἐπιθαί 25 [ματος 25 δὲ γενο]μένου ἐξὸν ἐτέροις μεταμισθοῦν. 26 [Ἡ μίσθωσις κυρία ἤνπ]ερ καὶ ἐπερωτ(ηθεὶς) ὡμολ(όγησα). (Ἐτους) ιδ΄ Α[ὐτ]οκράτορος 27 [Καίσαρος Που]πλίου Λικιννίου Γαλλιηνοῦ 28 [Γερμανικοῦ Με]γίστου Περσικοῦ Μεγιστοῦ Εὐσεβοῦς 29 [Εὐτυχοῦς Σεβα]στοῦ Χοίακ ς. 30 [Αὐρήλιος Μενελᾶος 30 Πασχειοῦτ]ος μεμίσθωμαι ὡς προί(κειται). 31 [Ὁ δεῖνα ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ εἰδό]τος γρά(μματα.)

12 l. ἀναπαυματικῶν (Brachpflanzen) statt ἀναχωματικῶν? Μ.

15 i. f. [ἀποδώσω] (Wess.) del. Zereteli.

18/19 dazu G.-H. zu Amh. 87, 21. 24 l. ἐπιθέματος.

276. Υπόμνημα betr. Pachtung von Feldern. — 320 n. C. — Hermupolis.

P. Lips. 19 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 4, 465. Lit.: Seeck, Rhein. Mus. 62, 532; Wenger, Stellvertretung, Vorw. p. IV.

<sup>1</sup>[Υπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Φλ(αυίου) Οὐαλερίου] <sup>2</sup>[Κωνσταντίνου Σε]βαστοῦ τὸ [ς καὶ Κων] <sup>3</sup>[σταντ]ίνου τ[ο]ῦ Ἐπιφανεστάτ[ου Καίσαρος.] <sup>4</sup> [Αὐρηλίφ Ἑ]ρμεία τῷ καὶ Σιλουανῷ Ὁλυμ <sup>5</sup>[πίου βουλ(ευτῆ) 5 Ἑ]ρμ(ο)ῦ πόλ(εως) <sup>6</sup>[παρὰ Αὐρ(ηλίων)] ဪτος Ὠρίωνος μητ(ρὸς) Ἰσισόρρα[ς] <sup>7</sup>[καὶ Πινο]υτίωνος Πιεῦτος μητ(ρὸς) Σοφίας <sup>8</sup>[καὶ ...]ος ঝμμων[ίο]υ μητ(ρὸς) Τανύριος <sup>9</sup>[καὶ Π]αμώνιος Πιεῦτος δι' ἡμῶν τῶν <sup>10</sup>[πα]ρόντων Ἁλῆτος καὶ Πινουτίωνος τῶν <sup>11</sup>πάντων [ἀ]πὸ Ἑρμοῦ πό- 10 λ(εως) τῆς λαμπροτάτης. <sup>12</sup> Βουλόμεθα έκουσίως καὶ αὐθαιρέτως μισθώ- <sup>13</sup> σασθαι παρά σου πρὸς μόνην θ ἰνδικτιῶνα <sup>14</sup> τὰς ὑπαρχ[ο] ὑσας σοι περὶ Θύνιν ἐκ τ(οῦ) ᾿Ασκλη <sup>15</sup>πιάδου κλήρ(ου) ἀρούρας πέντε εἰς σπορὰν 15 <sup>16</sup>πυροῦ, φόρου ἑκάστης [ἀ]ρούρης τῆς ἐν <sup>17</sup> σπόρφ ἐκ κεωμετρίας φανησομένης <sup>18</sup>πυροῦ ἀρταβ(ῶν) τεσσάρων, τὸν δὲ συναγό <sup>19</sup>μενον φόρον [ἀ]ποδώσομεν καὶ μετρή <sup>20</sup>σομεν ἐξ ἀλ⟨λ⟩ηλεγγύης ἢ ἐξ οὖ ἐὰν αίρῆ ἡμῶν <sup>20</sup> <sup>21</sup> εἰς ἔκτησιν τῶν αὐ[τ]ῷν ἀ[ρταβ(ῶν) τ]ṣṭρ[άρων] <sup>22</sup>πυρὸν νέον ⟨κε-⟩ καθαρμ[ένον ἄδολον ἀ]β[ολον] <sup>23</sup>κεκοσκινευμένον [μ]ἑτρ[φ ἀΑθηναίφ] <sup>24</sup>ἐφ ΄

21 l. Extigiv. Vgl. Partsch, Bürgsch.-R. 1, 209 fg.

22 πνοὸς ἄβολος ist keimfreier Weizen. Vgl. Preisigke zu P. Straßb. 2, 10. ¾δολος ist "ordentlicher" (eig. betrugsfreier) Weizen.

<sup>17</sup> l. γεωμετρίας. Gemeint ist, die Größe des Grundstücks soll durch Nachmessung festgestellt werden.

25 άλών $[\varpi]$ ν μητοοπόλεως  $[\tau \tilde{\omega} v \ \delta \eta]$ μοσίω[v]  $^{25}$  πάντων καὶ ἐπιμερισμῶν παντοίων 26 καὶ ἐπιβολῶν καὶ ἀννωνῶν ὄντων πρὸς σὲ 27 τὸν γεοῦχον. Ἡ μίσθ(ωσις) κυρία καὶ ἐπερ(ωτηθέντες) ώμολ[ο]γ(ήσαμεν). <sup>28</sup> Υπατίας τῆς  $π_{QOM}(ειμένης)$   $Φαῶφι κη<math>^-$ .  $^{29}(2^{te} H.)$  Aἰρ(ήλιος) Ε[ρμ]είας [δ] καὶ Σιλβανός μεμίσθ(ωκα) ώς πρόκειται.

# 277. Υπόμνημα mit Angebot zu einem Teilpachtvertrag. — 388 n. C. — Hermupolis.

P. Lips. 22 ed. Mitteis. Nachtr. vom Hg. und Wilcken, Arch. 4, 563.

Der Kontrakt hat und zwar mit ähnlichem Inhalt schon bisher unter den Parteien bestanden, wie das ὡς δῆθεν in l. 18 zeigt.

 $^1$  [  $\Upsilon\pi\alpha\tau\varepsilon$  [  $\alpha\varepsilon$   $\tau$  or  $\delta\varepsilon\sigma$  ]  $\pi$  or  $(\circ)v$   $\eta\mu$   $\varpi v$   $\Theta\varepsilon$  od  $\sigma$  [ i] ov  $\tau$  or  $\alpha$  i  $\omega v$  [ i] ov  $^2$  [  $A\dot{v}\gamma$  ov στου τὸ] β κ[αὶ Φ]λ(αυίου) Κοινηγίου τοῦ λαμπροτάτ(ο)υ. 3 [Φλαυίω 'Ισ]ιδώ[ο] φ ἀπὸ β(ενε)φ(ικιαρίων) τάξεως ἡγεμον[ί]ας Θ[ηβαίδ]ος 4[παρὰ Φλα-5 υίο ο Βήκιος Ατοήτος από Έρμου πόλεως 5 [της λα μπροτάτης καταμένοντος έν τῆ κώμη Τιμώνθει 6 [τ]οῦ Εομουπολε[ίτο]υ νομοῦ χαίρειν. Βούλομαι έκουσίως τκαὶ αὐθαιρέτως μισθώσασθαι παρά σοῦ πρὸς μόν [ον] ἐνιαντὸν ἕνα ⟨ἀπὸ⟩ καρπῶν τῆς εὐτυχοῦς τρίτης νέας ἰνδι κτιῶνος τὰς ὑπαρ-10 χούσας σοι ἀρούρας ὅσαι ἐὰν ὧσι  $^{10}$  ἐν  $[\Lambda]$ ιβ[v]τη  $[\Sigma]$ τωμεως ποταμοῦ(?)γεωργίου παλουμένου  $^{11}$   $\Pi$ χολ[..] ενω[..]. τα εί $\langle \varsigma \rangle$  σποράν και κατάθεσιν σίτου  $^{12}$ καὶ ἀν[α]παυματικῶν γενῶν κατὰ τὸ ῆμισυ, ἀντὶ δὲ τῷν  $^{13}$ φόρ[ν] $\pi\alpha[\varrho]$ έξω $\ll$ σω $\gg$  σοι τὴν ἡμίσιαν πάντων τῶν  $^{14}$  ἐκβ[ησ]ομένων κα $\varrho$ πῶν καὶ 15 ἀχύρων, ἐμοῦ ἐπι $\frac{15}{2}$ [γ]ινώ $[\sigma]$ κοντος τά τε σπέρματα καὶ τὰ παντοῖα ἀναλώ-16 ματα ἀπὸ κατασπορᾶς μέχρεις συνκομιτῆς καὶ αὐτῆς, 17 φόρου τοῦ πρὸς άλλήλους συμπεφωνημένου . [. .] . ξυλικοῦ 18 δογάνου σίτου ά[ο]ταβῶν όκτὰ ώς δηθεν αἰρομένων 19 ἀπὸ της ἐμης μερίδος σίτου ἀρ[τ]άβας ὀκτώ,  $_{20}$   $^{20}$   $\dot{\epsilon}\phi$ '  $\dot{\phi}$   $\dot{\epsilon}\mu\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}\pi\dot{\iota}$   $\tau\tilde{\eta}$   $\langle\dot{\epsilon}v
angle$   $\dot{\alpha}\nu\alpha\pi\alpha\dot{\nu}$   $\dot{\sigma}\iota$   $\mu\epsilon\varrho(\delta\epsilon\iota$   $\sigma\pi(\varrho\iota\nu$   $\dot{\epsilon}\nu$   $\chi o \varrho \tau\dot{\alpha}\sigma\frac{21}{2}\mu\alpha\sigma\iota$  $\dots$  β  $\dots$  φ  $\dots$  ους ἀρούρας εξειν (?) σοι μεν τῷ  $^{22}$  γεούχῷ ἀρούρας δύο, ἐμοὶ δε τῷ γεωργῷ ἀρούρας τέσσαρας 23 παρασχομένου μοῦ σοι τῷ γεούχῷ ὑπερ λόγου φόρου ἐκ τῆς 24 π[ρο]κ(ειμένης) [ή]μισίας τούτων ...ο μου ἀρουρῶν 25 σίτου ἀρτάβας ὀκτώ, <sup>25</sup> [τ]ῶν δημοσ[ίων πα]ντ[ο]ίων τελ[εσμάτ]ων ὄντω[ν  $\pi_0$  δς σε  $^{26}$  τον γεούχον. Η μίσθωσις πυρία παὶ έ $\pi_{60}$  (ωτηθείς) ώ $\mu$ (ο) $\lambda$ (όγησα). Φαῶφι δ.  $^{27}$  [Φλαύ]ιος Bῆκις  $^{\prime}A$ [τοῆ]τ[ο]ς δ ποοκ(είμενος) μεμίσθωμαι ως ποόχ(ειται). 28[...].ι[ος] Πλ(ο)ντίων Απίωνος αξ[ι]ωθείςἔγοαψ[α] ὑπὲο α(ὑτοῦ) <sup>29</sup> [γοά]μματα μὴ εἰδ(ότος).

14/5 Zu ἐπιγινώσκοντος (= ἐπιγιγν-) (ein in den Pachtverträgen dieser Zeit häufiges Wort) vgl. D. 44, 7, 61 pr. Dazu Kübler, Sav. Z. 29, 208 fg. 16 l. συνκομιδής. — και αὐτής = ein-

schließlich.

17/18 besagt: ein fester Zinssatz von 8 Artaben für die Benutzung der hölzernen Ackergerätschaften (vgl. Lond. 3 p. 260, 8) wird von der Hälfte des Pächters zugunsten des Verpächters abgezogen; 💩 s  $\delta \tilde{\eta} \vartheta \varepsilon v$  — wie von jeher.

20 1. σπείφειν.

21 l. £\$, Šv für e\$eiv?

23/4 Hier wird der Inhalt von l. 17/18 wiederholt.

278. Χειρόγραφον über Teilpachtung. — Byzantinische Zeit. — Faijûm BGU 308 ed. Wilcken. Nachtr. von Viereck in den Nachtr. zu BGU II.

Der Kontrakt ist geschlossen auf so lang als der Verpächter will. Vgl. Mitteis, Hermes 30, 606.

[Der obere Rand ist abgebrochen; mit ihm die Grußformel. 10 μολο-]  $^{2}$  γο $[\tilde{v}]\mu[\epsilon v]$   $\mu\epsilon\mu[\iota\sigma\vartheta\tilde{\omega}\sigma\vartheta\alpha\iota$   $\pi\alpha]$ οὰ  $\sigma$ οῦ  $\tau$ ὰς [..] ... [....  $^{3}$   $\pi\epsilon$ ολ  $M\epsilon\mu\phi[\epsilon\omega]$ ς άρούρας τεσσεράκοντα πλέον έλαττον έπὶ χρόνον 4 ὅσον βούλει [ά]πὸ καρπων της εὐτυχοῦς εἰςιούσης ἐνάτης  $^5$  lνδ(ι)χ(τίωνος) ἐπὶ τῷ τὰ περ[ιγ]ιγ-5νόμενα έξ αὐτῶν τῶν ἀρουρῶν <sup>6</sup>τῶν μὲν ὀσπρέων σὸ τῷ γεούχω μέρη δύο καὶ ήμῖν τοῖς τρεωργοῖς μέρος εν, [τ]οῦ δὲ χόρτου σὰ τῷ γεούχο μέρη πέντε <sup>8</sup> καὶ ήμῖν μέρος εν, κ[α]ὶ ἐπάναγκες ἐπιτελέσωμεν τὰ πρὸς την θκαλλιεογίαν τῶν ἀρουρῶν ἔργα πάντα ἀκαταγνώστ[ως] πρὸς τῷ 10 ήμᾶς κ(αὶ) τὴν δέσιν τοῦ παντὸς χόρτου π[ο]εῖσθαι τῆς τε κωπῆς τοῦ 10 <sup>11</sup> χόρτου έκ[άσ]του κατὰ  $[\tau]$ ὰ μέρη, τῶν δὲ  $\pi[\alpha \nu]$ τοίων τετραπόδων  $\kappa(\alpha l)$ προ 12 χρείας σπερμάτων πρός σε τον γεούχον κα τα κι μείνων, των σπερ- $^{18}$ μάτων  $^{18}$  μάτων  $^{18}$  μάλωε $^{18}$ μοῦ καὶ δραμτηγίας ἀπὸ κοινῆς  $^{17}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$  μάτων  $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$  μάτων  $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{$  $^{14}$ δε ἐρύφια ή  $\pi$ [ρὸς] τὸ γάλα κατὰ κυριακ $[\mathring{\eta}]v$  ///////... H μίσ $^{15}_{-15}$ θω-  $^{15}_{-15}$ σις πυρ[ία] καὶ ἐπερ(ωτηθέντες)  $\dot{\omega}$ μ(ολογήσαμεν) +  $(2^{\text{to}} \text{ H.})$  Αὐρήλιοι Αμασι[..] Διωσκόρου 16 καὶ δ τούτου υί[δ]ς Φιλόξενος άμπελουργοί ή προκ(είμενοι) μεμισθόμαιθα 17 τὰς προγεγρα[μ]ένας ἀρούρας ὡς πρόκ(ειται).  $A \rho \ldots v$ ίὸς  $Φιλίππου ἀπὸ τῆς <math>^{18} A \rho \sigma [\iota(v οι τῶν) π(όλεως)] ἔγ(ραψα] ὑπὲρ$ αὐτῶν ἀγραμμάτων ὄντων.

di e[mu] . . . . . . . .

Auf Verso verblaßte Spuren von 2 Zeilen (Aufschrift).

6 l. col, ebenso 7.

10 1. ποπης.

11 fg. heißt: Die Beistellung der Zugtiere und der Vorschuß des Saatkorns treffen den Verpächter, das Saatkorn (d. h. dessen Verrechnung), das Dreschen und der Schnitt gehen auf gemeinsame Kosten.

13 1. δραγματηγίας.

14 ή unsicher.
 16 οἱ st. ἡ. — l. μεμισθώμεθα.

# 279. Χειρόγραφον über Pachtung. — 553 n. C. — Faijûm.

BGU 364 ed. Wilcken. Nachtr. von Hunt in den Nachtr. zu BGU II. Lit.: Zulueta a. O. 51; Gelzer, Studien 84.

Die Verpachtung geschieht έφ' δσον χρόνον βούλει; vgl. Einl. zu 278.

1 [+ Βασιλείας τοῦ θειοτάτ]ου καὶ εὐσεβεστάτου ήμῶν δεσπότου Φλ(αουίου) Ἰουστινιανοῦ 2 τοῦ αλωνίου Αὐγούστου] καλ Αὐτοκράτορος ἔτους εἰκοστοῦ εβδόμου <sup>3</sup> [μετὰ τὴν ὑπατείαν Β]ασιλίου τοῦ λαμπο(οτάτου) Θῶθ tδ τῆς δευτέρας ιν(δικτίωνος) ἐπ' 'Αρσ(ινόης).  $^4$  ( $2^{te}$  H.) [..... στρατ]ηλάτη καὶ Στοατηγί $\varphi$  [ὶλ]λουστοί $\varphi$  τοῖς ἐνδοξοτάτοις υίοῖς τοῦ  $^5$ [τῆς  $^5$ μακαρίας (?) μνήμ]ης Θεοδώρου γεουχ[οῦ]σιν ἐπὶ [τ]ῆς ᾿Αρσινοειτῶν πό- $\lambda \epsilon \omega_S$   $A \dot{v} o \dot{\eta} \lambda \iota = 0$  [oς  $\ddot{\alpha}(\pi \alpha)$  'Ιούλιος  $v \dot{\iota} \dot{o}_S$  . . . . ]μητο $\dot{o}_S$  Ταρε $\dot{v}$  μακροειδής

μικοόφθαλμος ἀπὸ τοῦ ὑμετέρ[ου] <sup>7</sup>[ἐποικίου ca. 10 Buchst.] ... ουλλου  $\pi_{000}$   $\pi_{000}$ γνώμη μεμι σθωσθαι παρά της ύμων ένδοξότητος άπό του δικαίου της 9 [διαφερούσης αὐτῆ οὐσίας] ἐν πεδίφ τοῦ ὑμετέρου ἐποικίου ἐν τόπφ 10  $\Gamma \in \mathcal{E} \circ \mathcal{O}$   $\gamma \nu \omega \mu ( ) \mathring{\alpha} \circ \iota \vartheta \mu ( )$  10 [ca. 15 Buchst.  $\tau \circ \pi$ ] ov  $\mu \iota \iota \iota \circ \circ \nu$   $\tilde{\varepsilon} \nu \alpha$   $\tilde{\alpha} \circ \circ \iota \circ \circ \sigma$ ]των μετά παντός αὐοσων έαν ὧσιν, ] δσ( έαν ἀσ(, σύν 11 [ τῶν τοῦ δικαίου ἐφ' ὅσον χρόνον 12 [βουληθείη ἡ ὑμετέρα] ἐνδοξότης ἀπὸ καρπῶν τῆς εὐτυχοῦς εἰσιούσης τρίτης ἰν(δικτιῶνος) <sup>13</sup> [παρέχοντός μου τοῦ μισθωσαμένου ά(πα) Ἰουλίου ψπλο αποτάμτου φόρου <math>αψτῶν  $^{14}$  [ένιανσίως χουσ οῦ νομισμάτιον εν παρά κεράτια έπτα, χρ/ νο απ/ κερ/ ζ" ζυγφ 15 15 [ca. 18 Buchst.]ντως, δνπεο φόρον καταβαλῶ κατ' ἔτος τῆ ὑμῶν ἐνδοξότητι 16 [ca. 18 Buchst.] καὶ 'Αμαείω συμμάχω ύμετέρω ύπερ μισθοῦ αὐτοῦ νομισμάτιον 17 [ca. 10 Buchst. 'Η μίσθωσις] πυρία έξ υπαρχόντων μου πάντων καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ωμολόγη[σα]. <sup>18</sup>(3<sup>te</sup> H.) [Αὐρήλιος ἄπα Ἰούλιος] ... δ προκίμαινος μεμίσθωμαι τὰ προγεγραμαίνα ἀπὸ Μαμων καὶ Κυν 19 [ca. 16 Buchst. φό]οον ἐνιαύ[σιον] ώς πρόπιται. Αὐρήλιος Νίλως Πέ-20 λου ἔγραψα ἡπὲρ αὐτοῦ παρό[v] τος ἀγραμμάτου ὄν]τος.

<sup>21</sup> † di [em]u Foibammonos epratē ... δι' ἐμοῦ Φοιβαμμόν.

6/7 Die Heimatsangabe ἀπὸ τοῦ ὑμετέςου olníoυ deutet auf ein vorhandenes oder im Weg der Verjährung (C. I. 11, 48, 19) sich bildendes Kolonatsverhältnis (Zulueta).

10 ] = Sigle für ἀρουρῶν.

14 νομισμάτιον εν παρά περάτια έπτά bedeutet, daß der Solidus mit 7 Karat Disagio genommen wird. Vgl. dazu Kubitschek, Wiener Numism. Zeitschr. 29, 171 fg. — ζυγῷ (mit folgender näherer Be-stimmung) gibt die Prägung des Goldstückes an.

18 l. προπείμενος, προγεγραμμένα. — Schluß, hinter απο, unsicher. 19 Νεΐλος, ὑπέρ. — 21 Zwischen der lateinischen und der

griechischen Unterschrift tachygraphische Zeichen. — l. egraphe (ἐγράφη) st. eprate?

#### KAPITEL VIII.

# EHERECHT.

## 1. ΑΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΣ,

Vgl. außer den nachstehenden Stücken noch P. Tor. 13 (29); CPR 18 (84); Oxy. 237 VII 12 fg.; BGU 183, 6 (313); 251, 4/5; 252, 5/6; CPR 28 (312). Außerdem die zum Teil vielleicht fiktiven und verschleierte Alimentationskapitalien enthaltenden Depositalverträge Lond. 2 Nr. 310 p. 208; 3 Nr. 943 p. 175. Vielleicht auch CPR 29 (von Kübler, Sav. Z. 29, 195 anscheinend auf ἔγγραφος γάμος bezogen).

280. Eingabe betreffend die Rückstellung des Alimentationskapitals für einen ἄγραφος γάμος. — Zirka 157 v. C. — Memphis(?).

Par. 13 ed. Brunet de Presle. Nachtr. von Revillout, Rev. Eg. 1, 109. Original revidiert von \*Wilcken.

Lit.: Lumbroso, Réch. 53; Revillout, Précis 2, 1119 fg.; Mitteis, Arch. 1, 345; Wilcken, ebenda 1, 487 A. 2. 489 A. 2; Grenfell-Hunt, Introd. zu Oxy. 267 (p. 245); Bouché-Leclerq 4, 84 A. 2; de Ruggiero, Nuovi doc. 176.

Vgl. oben S. 201 fg. Die Dauer des ἄγραφος γάμος ist hier genau auf ein Jahr bestimmt, was für die Theorie vom Probejahr eine der Hauptstützen bildete. Vgl. auch die Unterschrift in P. Cairo 30607 (13 Monate des Essens und Trinkens), Spiegelberg, Rec. des travaux cit., S. 33 des S.-A.

<sup>1</sup> Ποσειδωνίωι ἀρχισωματοφύλακι καὶ <sup>2</sup> στρατηγῶι παρὰ <sup>3</sup> Πτολεμαίου τοῦ Άμαδόκου Θραικός. 4 Τῆς μητρός μου Άσκληπιάδος συνούσης 5'Ισιδώ- 5 οωι τινὶ τῶν ἐκ Πίτου, καθ' ἢν ἔθετο 6 αὐτῆ συγγραφὴν ὁμολογίας, δι'  $\tilde{\eta}_S^{-7}$  διομολογεῖται ἄλλα τε καὶ ἔχειν  $^8$ παρ' αὐτῆς ἡν προσενήνεκτο φερνὴν  $^{9}$ χαλκο $\tilde{v}$  (τάλαντα)  $\bar{eta}$  καὶ περὶ τοῦ θήσεσθαι αὐτῆι  $^{10}$  ἐν ἐνιαυτῶι συνοικι-  $^{10}$ σίου, μέχοι δε τούτου 11 συνείναι αὐτοῖς ώς ἀνὴο καὶ γυνή, 12 κυριευούσης κοινῆι τῶν ὑπαρχόντων, 13 ἐὰν δὲ μὴ ποιῆι καθότι γέγραπται, 14 ἀποτίνειν αὐτὸν τὴν φερνὴν παραχρῆμα  $^{15}$  σὺν τῆ ἡμιολίαι, έν δὲ τῶι μεταξὺ  $^{16}$ με-  $^{15}$ τηλλαχυίας τῆς Άσκληπιάδος 17 καὶ τῶν ἐκείνης ἐμοὶ καθηκόντων 18 καὶ

10 ovvoiniolov ist nach der richtigen Bemerkung von G.-H. zu verbinden mit δήσεσθαι (S. 201 A. 2). — Brunet de Presle hat συνοιπεσίου; -ισίου W. am Orig.

12 Ob verschrieben für nvçısvovcı (s. Wilcken, Arch. 1, 489 A. 2)?

13 ποιῆι W. am Orig.; ποιήση der Hg.
16 -χνίας Letronne und Revillout.

μετὰ ταῦτα δὲ καὶ τοῦ Ἰσιδώρου, <sup>19</sup> ἐπελθόντες Ἀντίβιός τις καὶ Ἰσίδωρος <sup>20</sup> <sup>20</sup> καὶ Εὔδημος ἐπὶ τὰ καταλελειμμένα <sup>21</sup> ὑπάρχοντα καὶ ἀντιποιησάμενοι, κρατοῦσιν <sup>22</sup> οὐκ ἀναπέμψαντες τὴν φερνήν. Αξιῶ οὖν, <sup>28</sup> ἐὰν φαίνηται, <sup>25</sup> συντάξαι ἀνακαλεσάμενον <sup>24</sup> τοὺς δηλουμένους συναναγκάσαι <sup>25</sup> τὰ δίκαιά μοι ποιῆσαι ὑπέρ τε τούτων καὶ <sup>26</sup> ὑπὲρ ὧν τυγχάνω εὐχρηστηκὼς αὐτῷ <sup>27</sup> ἐπὶ τόκωι χαλκοῦ (δραχμῶν) 'Βυν καὶ τόκον Τγ <sup>28</sup> ὑπὲρ ὧν καὶ ὁμοί[ως] ἐνέτυχρον ἤδη ἐπὶ Νικάνορος <sup>29</sup> τοῦ ἐπιστάτου τῆς κώμης. Τούτου δὲ γενο-<sup>30</sup> ἔσομαι τετευχὼς τῶν δικαίων. <sup>31</sup> Εὐτύχει.

27/8 l. τόκου. — ὁμοί[ως] ἐνέτυχον ἤδη erklärt W. für zweifelhaft.

281. Vermögensrechtliche Abmachungen bei einem ἄγραφος γάμος. — 36 und 43 n. C. — Oxyrhynchos. (S. 203 fg.)

Oxy. 267 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: G.-H., Introd. zu Oxy. 266; Mitteis, Arch. 1, 348 fg.; Revillout, Précis 2, 1120
A. 1. 1139 fg.; Nietzold a. O. 64; de Ruggiero, Bull. 15, 216 fg.; Nuovi doc. p. 178 fg.; Wenger, Stellvertretung 211; Bortolucci a. O. 154; Wilcken, Arch. 3, 507; Arangio-Ruiz la success. testam. p. 45, 2; Frese p. 40.

Die Kontrahenten dieser Urkunde - Tryphon und Saraeus (noch erwähnt in Oxy. 37 [58]. 38 [79]. 39. 275. 282 [117]. 288, 40. 315. 320) leben im ἄγοαφος γάμος; später und zwar noch im J. 59 (Oxy. 320) im ἔγγραφος. Bei der Auslegung der Urkunde ist die Bedeutung der 72 Drachmen, welche laut unseres Papyrus die Saraeus dem Tryphon einbringt und die er binnen 5 Monaten zurückgeben soll, sehr bestritten. Die Meinung der Hg., daß es sich um eine Mitgift handelt, scheitert an dem fixierten Restitutionstermin. De Ruggiero hat seine ursprüngliche Auffassung, wonach die 72 Drachmen ein gewöhnliches Darlehen sein sollten, später (Nuovi doc. cit.) aufgegeben und sich der von Revillout und jetzt auch von Frese vertretenen Meinung angeschlossen, daß das auch sonst bezeugte, von der Frau einzubringende Alimentationskapital des ἄγραφος γάμος (S. 206) vorliegt, welches zurückgegeben wird, wenn die Ehe in ἔγγραφος verwandelt wird; das sei hier nach Ablauf von fünf Monaten erwartet worden 1) (tatsächlich geschah übrigens die Rückzahlung nach 1.34 fg. erst nach sieben Jahren). Das ist ansprechend, aber nicht ohne Schwierigkeit. Denn im Fall der Trennung (l. 16 fg.) soll die Frau nur ein Paar Ohrgehänge (welche sie eingebracht hat und die mit dem Wert von 20 Drachmen in die 72 Dr. eingerechnet worden sind) zurückbekommen. Also hätte sie das Alimentationskapital dann verloren, was dem in Tor. 13 gebrauchten Ausdruck, daß ein solches 'δεδανεισμένον' ist, schwerlich entspricht und auch den Mann auffallend günstig stellen würde. Ich habe darum (a. a. O.) an eine Donatio ante nuptias gedacht, welche als (fiktive) Einbringung der Frau bezeichnet

<sup>1)</sup> Revillout supponiert weiter, der  $\alpha\gamma\rho\alpha\sigma\rho\sigma$   $\gamma\alpha\mu\sigma\sigma$  habe bei Abschluß unseres Übereinkommens schon sieben Monate gedauert gehabt; die weiteren fünf Monate bedeuteten also die Vollendung des (von ihm als ständige Sitte betrachteten) Probejahres.

sei; diese wäre der Frau im Zeitpunkt des zu erwartenden ἔγγραφος γάμος, d. h. nach fünf Monaten auszuzahlen gewesen; sollten sich die Leute dann scheiden, so bekam die Frau nur das Paar Ohrgehänge (als pretium pudicitiae?)

<sup>1</sup> Τούφων Διονυσίου Πέρσης τῆς ἐπ[ι]γονῆς Σαραεῦτι Απίωνος <sup>2</sup>μετὰ αυρίου 'Οννώφριος τοῦ Αντιπάτρου χαίρειν. 'Ομολογῶι ἔχειν <sup>3</sup> παρὰ σοῦ έπὶ τοῦ πρὸς 'Οξυρύγχων πόλει Σαραπιείου διὰ τῆς 4 Σαραπίωνος τοῦ Κλεάνδοου τραπέζης ἀργυρίου Σεβαστοῦ 5 καὶ Πτολεμαικοῦ νομίσματος 5 δραχμάς τεσσαράκοντα καὶ 6 τιμῆς ένωτίων γρυσῶν ζεύγους ένὸς άργυρίου δραχμάς τεϊκοσι καὶ χιτῶνος γαλακτίνου ἀργυρίου δραχμάς δέκα δύο, δῶστ' είναι έπι το αυτό αργυρίου δραχμάς έβδομήποντα δύο 9πεφαλαίου αίς οὐδὲν τῶι καθόλου προσημται, ὑπὲρ ὧν καὶ 10 συνπέπεισμαι. Τὰς δὲ τοῦ ἀργυ- 10 οίου δραχμάς έβδομήκου. 11 τα δύο ἀποδώσω σοι τη τριακάδι τοῦ Φαῶφι τοῦ ἰσιόντος 12 δευτέρου ἔτους Γαίου Καίσαρος Γερμανικοῦ Νέου Σεβαστοῦ 13 Αὐτοκράτορος, χωρίς πάσης ύπερθέσεως. Ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶι 14 καθὰ γέγραπται έπτείσω σοι τὸ προκείμενον κεφάλαιον  $^{15}$  μεθ' ήμιολίας, τῆ $[\varsigma]$  15 πράξεως σοι ούσης έκ τε έμοῦ καὶ έκ τῶν 16 ὑπαρχόντων μοι πάντων καθάπεο εν δίκης. 'Εὰν δὲ 17 ἀπαλλαγῶμεν ἀπ' ἀλλήλων εξέσται σοι έχειν τὸ τῶν ἐνω 18 τίων ζεῦγος ἐν τῆι ἴση διατιμ[ή]σει. Ἐπεὶ δὲ σύνεσμεν 19 άλλήλοις ἀγράφω[ς] προσομολογῶι ἐὰν ὡσαύτως ἐκ διαφορᾶς 20 ἀπ[αλλα-20  $\gamma$ ]  $\ddot{\omega}$  μεν  $\dot{\alpha}$   $\ddot{\alpha}$   $\dot{\alpha}$   $\dot{\lambda}$   $\dot{\lambda}$   $\dot{\gamma}$   $\dot{\lambda}$   $[\omega v]$  ενκύου  $\sigma$   $[\sigma]$   $\ddot{v}$   $\sigma$   $[\sigma]$   $[\omega v]$   $[\omega v]$  λ[...]ου[ (28 Buchst.). 22 Κυρία ή ἀπο]χὴι [πανταχῆ ἐπιφερομένη καὶ] παντί τῶ ἐπιφέροντι. 23 "Ετους α Γαίου Κα]ίσαρος Γερμ[ανικοῦ Νέο]υ  $\Sigma$ εβαστο $[\tilde{v} \ A\mathring{v}$ τοκο]άτορος,  $^{24}$  Παχὼν  $\overline{\varkappa}$ ς  $\Sigma$ εβαστ $\tilde{\eta}$ ι.  $^{25}(2^{ ext{te}} \ ext{H.})$   $[T_0\acute{v}$ φω]ν  $^{25}$ Διονυσίου ἔχφ τὰς το[ῦ] ἀργυρίου δ[ραχ]μὰς έβδομήκοντα δύο <sup>26</sup> [κεφαλαίο]ν καὶ ἀποδώσω καθότι πρόκειται. Λέων . [..]ερωτος γέγραφα ύπερ αὐτοῦ διὰ  $\langle \tau \dot{o} \rangle$  <sup>27</sup> μὴ εἰ $\langle \delta \dot{\epsilon} \rangle$ ναι αὐτὸν γοάμματ[α]. ("Ετους) α Γαί[ο]ν Καίσαρος Γερμαν $[\iota]$ κοῦ Νέου Σεβαστοῦ Αὐτοκράτορος,  $^{28}$  Παχὼν  $\overline{\iota}[\xi]$  Σεβαστηι. <sup>29</sup> (3to H.) 'Οννωφοις Αντιπάτρου ἐπιγέγραμμαι της Σεραηῦτος κύοιος. Θέων <sup>30</sup> Πααήιος γέγραφα ύπερ αὐτοῦ μὴ ἰδότος γράμματα. ("Ετους) 30 α Γαίου Καίσαρος 31 Γερμανικοῦ Νέου Σεβαστοῦ Αὐτοκράτορος, Παχών πζ Σεβαστη. 32 (4te H.) Έτους πρώτου Γαίου Καίσαρος Γερμανικοῦ Νέου Σεβαστοῦ Αὐτοκράτορος, 33 Παχὼν Σεβαστῆι. Διὰ τῆς Σαραπίωνος τ[ο]ῦ Κλεάνδοου τοαπέζης 34 γέγονεν ή διαγοαφή. (5to H.) Σεοαηεύς Απίων(ος) ἀπέχω τὸ  $^{85}$ προκίμενον κεφάλεον κεφαλέου καὶ οὐδὲ $\langle v \rangle$   $^{36}$ εε. Δίδυμος  $^{35}$ Βοηθοῦ ἔγοαφεν ὑπὲο ἀδευς 37 μευ εἰδ⟨υίας⟩ γοά⟨μμα⟩τα καὶ ἐπιγοε αὐτῆς  $\emptyset$ οι $\emptyset$ α[...].  $^{38}$  ("Ετους)  $\gamma$  Τερβίου Γλαυτίου Καίσαρος Σεβαστ[o] $\tilde{v}$   $^{30}$  Γερμανικοῦ Αὐτο «υποα» πράτορος Παοῖνι ιξ.

<sup>9</sup> αίς - προημται: wobei kein Zuschlag z. B. für Zinsen) gemacht ist. 29 l. Σαραεύτος. 34 l. Σαραεύς.

<sup>36</sup> εε l. έγκαλῶ. — l. ὑπὲο αὐτῆς. 37 l. μὴ und ἐπιγέγοαμμαι. — Am Schluß erg. ⟨κύοιος⟩. 38 l. Τιβερίου Κλαυδίου.

282. Verwandlung eines ἄγραφος γάμος in ἔγγραφος. — 154 n. C. — (S. 203 fg.) Faijûm.

BGU 1045 ed. Lesquier. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 507 fg.

Lit.: Wilcken a. O.; de Ruggiero, Nuovi doc. 193 fg.

Die Urkunde ist wichtig für die Theorie des ἄγραφος γάμος wegen der Worte ἔχιν . . ἔτι πάλαι τὴν φερνήν in l. 10/11 (vgl. S. 202), wobei jedoch das Wort φερνή richtig zu deuten ist (S. 207). Außerdem kann sie gleichzeitig als Spezimen für einen ἔγγραφος γάμος dienen.

#### Col. I.

1 Αντίγοαφον συν οικισίου ? 2"Ε[τ]ους δ[κτ]οκα[ι]δεκά του Αὐτοκράτ]ορος Καίσαρος Τίτου Αλλίου  $^3$ Άδ[ριαν]οῦ Άντω[ν]ίν[ου Σεβα]σ[τ]οῦ  $Εὐσεβοῦς μην[ο]ς Απελ[λαίου <math>\overline{\alpha}]$   $\Phi$ αῶφι  $\overline{\alpha}$  διὰ γραφε $\langle i \rangle$ ο[ν] Aλα[β]αι- $5 \, \vartheta(\ell\delta\circ\varsigma) \, \tau[\tilde{\eta}]\varsigma \, {}^{\backprime} H \varrho\alpha\varkappa\lambda(\varepsilon\ell\delta\circ\upsilon) \, \mu\varepsilon\varrho(\ell)\delta(\circ\varsigma) \, \tau\circ\tilde{v} \, {}^{\backprime} A \varrho\sigma\iota\nu\circ\ell\tau\circ\upsilon. \quad {}^{5}{}^{\backprime} O\mu[\circ]\lambda\circ\gamma\tilde{\iota} \, {}^{\backprime} E \varrho\mu\tilde{\eta}\varsigma$ ἀπελεύθ[ερ]ος Σκύλακος τοῦ Σκύλακο[ς (Signalement)] τη [προούση κ]αλ συν[ού]σ[η]  $αὐτῷ ἀγρά<math>\frac{8}{3}$ φως γυ[ν]αικ[ὶ Ἰ]σιδώρ<math>φ Σ[ατύρου] (Sign.)  $\frac{9}{4}$ με[τὰ10  $\mu\nu\rho$   $[lov \tauo[\tilde{v}] \sigma[\nu\gamma\gamma\epsilon\nuo\tilde{v}_S]$   $E\dot{v}\delta\alpha\dot{u}[o]\nuoS$   $\tauo\tilde{v}$   $\Delta\iota\delta\dot{v}\mu ov$  (Sign.) 10  $\ddot{\epsilon}\chi\iota\nu$   $\pi\alpha\rho$  $\alpha \dot{v}^{11} \tau \tilde{\eta} s \ \dot{\epsilon} \phi' \ \dot{\epsilon} [\alpha v] \tau [\tilde{\eta} s] \ \ddot{\epsilon} \tau \iota \ \pi [\dot{\alpha} \lambda \alpha \iota \ \tau \dot{\eta} v \ \phi \epsilon \rho] v \dot{\eta} v \ [\chi \rho] v \sigma \iota \sigma v \ \delta o \pi [\iota] u \iota \delta v \ \tau \epsilon \tau \dot{\alpha} \rho$ δ . ωτω . . . . . [. . . . . . ] σων [. . ] ω καὶ ἀργυρίου δραχμ $[\~{ω}ν]$   $^{14}$  ε[κ]ατ $[\`{ο}]ν$ 15  $[o] \dot{v} [o\tilde{\omega}] v \ i [\mu] \dot{\alpha} \tau [\iota \alpha \ \dot{\epsilon} v \ \sigma v v] \tau \iota \mu \dot{\eta} \sigma [\iota] \ \varkappa \alpha \dot{\epsilon} \dot{v} \ \pi \alpha \varrho \alpha \varphi \dot{\epsilon} \varrho v o [\iota] s \ \dot{A} \varphi [\varrho] e^{-15} \delta [\iota] \tau \eta [ν \dots [ν \dots ]η χψτ[.] \dots$ παντα χαλκᾶ μυροθ[ή]κη  $^{16}$ ξα  $\cdot$  θηκην  $[\ldots,\ldots]\ldots[\ldots]$  . αὐτήν. Συνβιο[v]τωσαν οὖν ἀλ $\frac{17}{2}$ λήλοις ὅ τε E[v]μῆς καὶ ἡ Ἰσιδώρα ἀμέ]μπτως καθότ[ι] καὶ πρότε 18 ρον ἐπιχορη[γοῦντος μεν αὐτοῦ τὰ δέον]τα πάντα καὶ τὸν [ματισ 19 μὸν καὶ τἆλ[λα ὅσα προςήκει 20 γυναι]κὶ γαμετῆ κατὰ δύναμιν 20 καὶ αὐτῆς δὲ [Ἰσιδώρας .....] .. καὶ αὐτοῖς  $\gamma$ ενομέ $\frac{22}{2}$ νης χωρίζω[νται ἀπ' ἀλλήλων, ἀπο]δώσιν τὸν Έρμῆν τῆ $I\sigma[\iota\delta]\dot{\omega}^{23}\varrho\alpha$   $\tau\dot{\eta}\nu$   $\pi\varrho\varrho[\tilde{\iota}]\pi[\alpha....]\chi\varrho\nu$   $\dot{\epsilon}\nu$   $\tau\tilde{\iota}\tilde{\iota}\tilde{\iota}$   $\tau\tilde{\iota}\tilde{\iota}\tilde{\iota}$   $\tau\tilde{\iota}\tilde{\iota}\tilde{\iota}\tilde{\iota}$   $\tau\tilde{\iota}\tilde{\iota}\tilde{\iota}\tilde{\iota}$ 25  $d\gamma \omega$  [.....  $\dot{\epsilon}\pi \dot{\epsilon}$ ]  $\dot{\mu} \dot{\epsilon} \nu \tau \tilde{\eta} s d\pi o\pi o [\mu \pi] \tilde{\eta} s \pi \omega [o\alpha] \frac{25}{25} \chi o \tilde{\eta} \mu [\alpha], \dot{\epsilon} [\pi \dot{\epsilon}] \delta \dot{\epsilon}$ [της έκουσίας ἀπαλλ]αγης ἐν ἡμέραι<math>[ς.] ἀφ' ης ἐ[αν] <sup>26</sup>[α]παιτηθη γι[νομένης τῆ Ἰσιδώρ]α τῆς πρά[ξ]εως ἔ[κ τ]ε τοῦ [Ερμοῦ]

#### Col. II.

<sup>1</sup> καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων <sup>2</sup> αὐτῷ πάντων καθάπερ <sup>3</sup>ἐκ δί[κης] (folgen Unterschriften und Δναγοαφή-Vermerk).

Col. I 11 ἔτι πάλαι gesichert durch Col. II 11.

14 Ergänzungen nach Col. II, 14. 15; οὐσῶν ί. έν σ. heißt: welche den Schätzungswert ihrer Kleider repräsentieren. - 'Appoδίτη ist eine Statuette dieser Göttin; vgl. CPR 1 p. 124/5.

24 1. ἄγοντα τὴν αὐτὴν δλιήν (Schub.), vgl. CPR 1, 22 u. 24.

25 Wahrscheinlich ἐν ἡμέραι[s λ], wie im Faijûm üblich (S. 219).

# 2. DEMOTISCHE URKUNDEN ÜBER ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΣ.

- 1. Demotische Ehekontrakte aus der älteren Ptolemäerzeit; sämtlich aus Theben stammend (verzeichnet nach Griffith, in den Proceedings of the Society of biblical Archeology 1909 p. 51 fg.)
- a) P. Ryl. 10 (3 p. 114) 315 v. C.; b) P. Bryce (Fragment) 260 bis 250 v. C., publ. bei Griffith a. O. p. 47 fg.; c) P. Louvre 2433 (Revillout, Chrest. dem. 241 fg.; d) P. Cairo 30601, 231/230 v. C (Spiegelberg, Katal. der Kairener dem. Pap. p. 1; auch bei Griffith a. O. p. 54); e) P. Berol. 3109, 226/5 v. C. (Spiegelberg, Berl. dem. Pap. p. 7); f) P. Berol. 3075, 211/10 v. C. (a. O. p. 7); g) P. Berol. 3145, 202/1 v. C. (a. O. p. 17); h) P. Louvre sine num., 183 v. C. (Revillout a. O. p. 395). Nicht sicher datiert (vielleicht 280/79 v. C.) P. Cairo 31177.
- 2. Demotische Ehekontrakte der späteren Ptolemäerzeit (verzeichnet sind nur die von Spiegelberg und Griffith aa. 00. veröffentlichten Stücke). Dieselben stammen teils aus Gebelên in Oberägypten (nämlich die P. Ryl.), teils aus Unterägypten.

P. Ryl. 16 (3 p. 139 fg.), 152 v. C.; P. Straßb. 56, 117 v. C. (Spiegelberg in P. Libb. p. 9); P. Ryl. 20 (3 p. 149), 116 v. C.; 22 (3 p. 151), 115—108 v. C.; 27/28 (3 p. 157), 108—101; 91 v. C; P. Straßb. 43, 102 v. C. (Spiegelberg, P. Straßb. p. 27); P. Ryl. 30 (3 p. 159), 89 v. C.; 37 (3 p. 162), s. a.; 38 (3 p. 163), s. a. (beide nach 108 v. C.). Undatiert: P. Cairo 30800.

## 3. EHEKONTRAKTE IN GRIECHISCHER SPRACHE.

283. Ehekontrakt unter Griechen. — 311/310 v. C. — Elephantine. (Vgl. S. 213.)

Eleph. 1 ed. Rubensohn.

Lit.: de Ruggiero, Nuovi docum. 20, p. 387 fg.; Partsch, Griech. Bürgsch.-R. 224 A. 5; 242 A. 5; 260 A. 4; Schubart, Arch. 5, 79 A. 3; Wilcken, ebenda 207/8; Wenger, Gött. G. Anz. 1909, 316 fg.; Kornemann, Einl. zu Giss. 2.

Der Vertrag ist Syngraphophylaxurkunde und zwar Doppelurkunde. Die zweite Ausfertigung zeigt geringe grammatische Abweichungen von der ersten.

¹ Άλεξάνδοου τοῦ Άλεξάνδοου βασιλεύοντος ἔτει έβδόμωι Πτολεμαίου σατραπεύοντος ἔτει τεσσαρε²σκαιδεκάτωι μηνὸς Δίου. Συγγραφὴ συνοικισίας Ἡρακλείδου καὶ Δημητρίας. Λαμβάνει Ἡρακλείδης ³ Δημητρίαν Κώιαν γυναϊκα γνησίαν παρὰ τοῦ πατρὸς Λεπτίνου Κώιου καὶ τῆς μητρὸς Φιλωτίδος ἐλεύθερος ⁴ ἐλευθέραν προσφερομένην είματισμὸν καὶ κόσμον

<sup>1</sup> Man beachte die Datierung nach Satrapenjahren; dazu Rubensohn S. 18.

5 ⊢Π, παρεχέτω δὲ Ἡρακλείδης Δημητρίαι ⁵ ὅσα προσήκει γυναικὶ ἐλευθέραι πάντα, εἶναι δὲ ἡμᾶς κατὰ ταὐτὸ ὅπου ἂν δοκῆι ἄριστον εἶναι βουλευομένοις κοινῆι ⁶βουλῆι Δεπτίνηι καὶ Ἡρακλείδηι. Εἰὰν δέ τι κακοτεχνοῦσα ἀλίσκηται ἐπὶ αἰσχύνηι τοῦ ἀνδρὸς Ἡρακλείδου Δημητρία, ποτερέσθω ὡμ προσηνέγκατο πάντων, ἐπιδειξάτω δὲ Ἡρακλείδης ὅτι ἀν ἐγκαλῆι Δημητρίαι ἐναντίον ἀνδρῶν τριῶν, 8 οῦς ὰν δοκιμάζωσιν ἀμφότεροι. Μὴ ἐξέστω δὲ Ἡρακλείδηι γυναῖκα ἄλλην ἐπεισάγεσθαι ἐφ' ὕβρει Δημητρίας μηδὲ πεκνοποιεῖσθαι ἐξ ἄλλης γυναικὸς μηδὲ κακοτεχνεῖν μηδὲν παρευρέσει μηδεμιᾶι 10 Ἡρακλείδην εἰς Δημητρίαν. 10 εἰὰν δέ τι ποῶν τούτων ἀλίσκηται Ἡρακλείδης καὶ ἐπιδείξηι Δημητρία ἐναντίον ἀνδρῶν τριῶν, οῦς ὰν δοκιμάζωσιν 11 ἀμφότεροι, ἀποδότω Ἡρακλείδης Δημητρίαι τὴμ φερνὴν ῆν προσηνέγκατο

11 ἀμφότεροι, ἀποδότω Ἡρακλείδης Δημητρίαι τὴμ φερνὴν ἢν προσηνέγκατο ΗΠ καὶ προσαποτεισάτω ἀργυρί 2 ου ἀλεξανδρείου ΗΠ. Ἡ δὲ πρᾶξις ἔστω καθάπερ ἐγ δίκης κατὰ νόμον τέλος ἐχούσης Δημητρίαι καὶ τοῖς μετὰ 13 Δημητρίας πράσσουσιν ἔκ τε αὐτοῦ Ἡρακλείδου καὶ τῶν Ἡρακλείδου πάντων καὶ ἐγγαίων καὶ ναυτικῶν. Ἡ δὲ συγγραφὴ 14 ἤδε κυρία ἔστω πάντηι πάντως ὡς ἐκεῖ τοῦ συναλλάγματος γεγενημένου, ὅπου ὰν ἐπεγφέρηι 15 Ἡρακλείδης κατὰ 15 Δημητρίας ἢ Δημητρία τε καὶ τοὶ μετὰ Δημητρίας πράσσοντες ἐπεγφέρωσιν κατὰ Ἡρακλείδου. Κύριοι δὲ ἔστωσαν Ἡρακλεί-16 δης καὶ Δημητρία καὶ τὰς συγγραφὰς αὐτοὶ τὰς αὐτῶν φυλάσσοντες καὶ ἐπεγφέροντες κατ' ἀλλήλων. Μάρτυρες 17 Κλέων Γελῶιος Αντικράτης Τημνίτης Λύσις Τημνίτης Διονύσιος Τημνίτης Αριστόμαχος Κυρηναῖος Άριστόδικος 18 Κῶιος.

4 Die Summe ist 1000 Drachmen. Über das Tausenderzeichen insbes. vgl. B. Keil in der Ausgabe S. 84.

7 Verlust der Mitgift als Strafe der Frau, wie in BGU 1050—2; in 284 fehlt diese Bestimmung.

10 l. ποιῶν.

11/12 Strafe des Duplum; anders in den übrigen Stücken, vgl. S. 216.

13 έγγαίων και ναυτικών ist eine spezifisch griechische Wendung, geht aber in Ägypten bald verloren.

14 Über ώς — γεγενημένου s. oben

S. 116 A. 2.

15—16 Hier ist wohl der Verzicht auf die sonst übliche Verwendung eines besonderen συγγραφοφύλαξ ausgesprochen; vgl. Rubensohn ad l. 15/6.

284. Ehekontrakt unter Griechen. — Wahrscheinlich 2. Jahrh. v. C. — Herkunft unbekannt. (S. 213 fg.)

Gen. 21 (ed. Nicole) + Fragm. Monac. + Fragm. Bodleyan. (ed. \*Wilcken, Arch. 3, 387 [cf. 1, 485]).

Lit.: Wilcken a. O.; Revillout, Précis 2, 1122; Nietzold 48 fg. u. ö.; de Ruggiero, Bull. 15, 181 fg.

Die Zusammengehörigkeit des Münchener, Oxforder und Genfer Fragments entdeckte Wilcken (aa. 00.). — Mit der Probeehe, woran Revillout, Précis 2, 1122 denkt, hat der Kontrakt nichts zu tun. — Die Form war vermutlich die der Syngraphophylaxurkunde wie in Eleph. 1, Teb. 104.

 $1 \dots \mu \eta [\dots^2[\tau]$ ῶν ὑπαρχ[όντ]ων,  $[\tau]$ ὰ [δὲ δέοντα πάντα καὶ τὸν ίματισμὸν καὶ τἆλλα ὅσα προσήκει γυναικὶ]  $[\gamma]$ αμετῆι παρεχέτω Μενεκράτης

Αρ[σ]ιν[ό]ηι [ἐνδημῶν καὶ] ἀπ[οδημῶν κατὰ δύναμιν τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς] \* [καὶ] μὴ ἐξέστω Μενεκράτει γυναῖκ' ἄλλην ἐπεισάγεσθαι ἐπ' Αρσινόην μηδέ παλ[λακ]ήν μ[ηδέ π]αιδ[ικὸν] 5 [ἔχ]ειν μηδέ τεκνοποιεῖσθαι έξ 5 άλλης γυναικός ζώσης Άρσινόης μηδ' άλλην οἰκίαν οἰκ[εῖν ἦς ο]ὐ κυριεύ-6 [σει] Άρσινόη μηδ' έγβάλλειν μηδε ύβρίζειν μηδε κακουγείν αὐτὴν μηδε τῶν ὑπαρχόντων μηθὲν [ά]λλοτριοῦν ἄνευ τοῦ ἐπιγραφῆναι τὴν Άρσινόην βεβαιώτριαν. 'Εὰν δέ τι τούτων ἐπιδειχθῆι <sup>8</sup>ποιῶν ἢ τὰ δέοντα ἢ τὸν ίματισμον ἢ τἆλλα μὴ παρέχηι αὐτῶι (sic) καθὰ γέγραπται, ἀποτεισάτω Μενεκοά πης Άρσινόηι παραχοήμα την φερνην ημιόλιον. Κατά τὰ αὐτὰ δὲ μηδὲ Ἀρσινόηι ἐξέστω ἀπόκοιτον 10 μηδὲ ἀφήμερον γίνεσθαι ἀπὸ τῆς 10 Μενεκράτου ολκίας άνευ τῆς Μενεκράτου γνώμης μηδ' άλλωι 11 άνδολ συνεῖν[α]ι μηδὲ φθείρειν τὸν κοινὸν οἶκον μηδ' αἰ[σ]χύνειν Μενεκράτην ὅσα φέρει ἀνδρὶ αἰσχύ<sup>12</sup>νην. Ἐὰν δὲ ¾[ρ]σινόη έκοῦσα βούληται ἀπαλλάσσεσθαι ά[πὸ Μ]ενεκράτου, ά[π]οδούς αὐτῆι Μενεκράτης 18 τὴν φερνὴν ἁπλῆν, ἀφ' ης ὢν ημέρας ἀπαιτηθηι [έν] ημέραις ξ ἀποπεμψάτω αὐτήν. 14 Έὰν δὲ μὴ ἀποδῶι καθὰ γέγραπται, ἀποτε[ι]σάτω [παραχ]οῆμα ἡμι[ό]λιον. Εἰη μέν ύγιεια. 15'Εὰν δέ τις αὐτῶν ἀνθοώπινόν τι πάθη καὶ τελευτήσ[η], ἔστω τὰ καταλειπόμενα ὑπάρχοντα <sup>16</sup> τοῦ ζῶντος αὐτῶν καὶ τῶν τέκνων 15 τῶν ἐσομένων αὐτοῖς ἐξ ἀ[λ]λήλων. Μὴ ὄντων <sup>17</sup> δ' αὐτοῖς τέκνων έξ άλλήλων ἢ καὶ γενομένων καὶ τούτων ἀπογενομένων ποὸ τοῦ <sup>18</sup> ἐν ἡλικίαι γενέσθαι ήτοι άμφοτέρων περιόντων ή και μετά την δποτερουοῦν αὐτῶν 19 τελευτήν, έὰν μὲν Αρσινόη προτέρα τι πάθη, ἀποδότω Μενεκράτης τὴν φεονήν πάσαν 20 Όλυμπι [ά]δι τῆι μητοί αὐτῆς, ἐὰν ζῆι, εἰ δὲ μή, τοῖς 20 εγγιστα γένει οὖσι αὐτῆς Άρσινόης <sup>21</sup>[.....] έὰν δὲ μὴ ἀποδῶι, ἀποτεισάτω παραχρῆμα [...

Verso: Aντίγρ(αφον) συγγρ(αφῆς) συνοικισίου Aοσινόης εἰς Mενεκοάτην.

4-5 Vgl. Justinus 24, 2 (Lumbroso, Arch 4, 71).

8 1. αὐτῆι.

tung zum μήτε ἀπόκοιτον μήτε ἀφήμερον γενέσθαι ist für die Frau in griechischen Ehekontrakten aus Ägypten häufig, kommt aber auch in Mietskontrakten vor, z. B. Teb. 2, 384, 6; BGU 4, 1126, 11.

285. Ehekontrakt unter Griechen (Syngraphophylaxurkunde). — 92 v. C. — Tebtynis. (Vgl. S. 213 fg.)

Teb. 1, 104 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken und Hunt, Arch. 3, 389. Lit.: de Ruggiero, Bull. 15, 198 fg.

L. 1-4 enthalten die verkürzte Innenschrift.

 $\frac{1}{('Eτους)} κβ Μεχ(εἰρ) ια. Ὁμο(λογεῖ) Φιλίσκο(ς) ἀπολλω(νίου) Πέρσης τῆ[ς ἐπιγο(νῆς)] ἀπολλωνίαι τ(ῆι) καὶ Κελλαύθε<math>\langle \iota \rangle$  ² Ἡρα(κλείδου) Περσ(ίνηι) μετὰ κυ(ρίου) τοῦ [ἀδελφοῦ] α[ἀτ(ῆς) ἀ]πολ[λωνί]ου ἔχειν παρ'

<sup>9</sup> Die Strafe des Mannes beträgt hier, wie meist (BGU 1050 fg.), nur das ἡμιό-λιον; anders 283 l. 11/12. — Die Verpflich-

5 Βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ [καὶ 'Αλεξ]άν[δοου θεοῦ Φι]λομήτο-άλλ[ω]ν τῶν [γο]αφομένων ἐν ''Αλεξανδοείαι μηνὸς Ξανδικ[ο]ῦ ένδεκάτηι M[εχεὶ]ο ενδεκάτηι  $^8$  εν  $Κεοκεοσίοει τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ <math>^{\prime}$ Αρ[σινοί]του νομοῦ. Ὁμολογεῖ  $^9$  Φιλίσκος ἀπολλωνίο[v]  $\Pi[έρσ]$ ης τῆς ἐπιγονῆς  $_{10}$  Απολλωνίαι τῆι  $^{10}$  καὶ Kελλαύθει  $^{\circ}$ Ηρακλε $[i\delta ov]$  Περσίνηι μετὰ κ[v 
ho l]ου τοῦ  $\dot{\epsilon}$ αυτῆς  $^{11}\langle\dot{a}\rangle\delta$ αλφοῦ  $^{\prime}$ Απολλωνίου  $\ddot{\epsilon}$ [χει]ν πα $\dot{o}$  [α]ὐτῆς εἰς χαλκοῦ νομίσ- $^{12}$ ματος λόγον τάλαντα δύο καὶ δοαχμὰς τετοακισχιλία[s] τὴν διω $^{13}$ μολογημένην αὐτῶι φερνὴν ὑπὲρ αὐτῆς ᾿Απολλωνίας. [Ἦ]στω δὲ 14 ᾿Απολλωνίαι  $_{15}$  π[α] $\dot{\alpha}$  Φιλίσκωι πειθαρχοῦσα α[ $\dot{v}$ ]τοῦ ώς προσῆ[κό] $\dot{v}$  ἐστιν  $^{15}$  γυναῖκα ἀν $δρός, κυρ<math>\langle \iota \rangle$ εύουσα $\langle \iota \rangle$  μετ' αὐτοῦ κοινῆ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς.  $^{16}$  Τὰ δὲ [δ] έοντα π[ά]ντα καὶ τὸν [ίμ]ατισμὸν καὶ τἆλλα ὅσα προσήκει γυναικὶ 17 γαμετῆι παρεχέσθω Φιλίσκος 'Απολλωνίαν ἐνδημῶν καὶ ἀποδημῶν 18 κατὰ δύναμιν τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, καὶ μὴ ἐξέστω Φιλίσκωι 19 γυναῖκα ἄλλην  $_{20}$  έπ[ει]σ[ά]γεσθαι έ[πλ] την  $^{2}$ Απολλωνίαν μηδε παλλακην μηδε  $^{20}$ π[αιδ]ικον  $\ddot{\epsilon}$ χειν μηδ $[\dot{\epsilon}$  τεκνο]ποιείσθαι  $\dot{\epsilon}$ ξ άλλης γυναικὸς ζώσ $[\eta]$ ς  $^{21}$ ' $A\pi[o]$ λλωνίας μηδ' άλλην [οἰκία] ν οἰκεῖν ης οὐ κυριεύσει ἀπολλωνίαι 22 μηδ' ἐγβάλλειν  $μηδὲ ψβ[οίξ]ε[ι]ν μηδὲ κακουχεῖν αὐτὴν μηδὲ τῶν ὑπαρ<math>\frac{23}{2}$ χόντων μηθὲν έξαλλοτ $[\varrho]$ ιοῦν ἐπ΄ ἀδικίαι τῆι ἀπολλωνίαι. Ἐὰν δέ τι  $^{24}$ τούτων ἐπιδειχθῆι με ποιῶν ἢ τὰ δέοντα ἢ τὸν ἱματισμὸν ἢ τἆλλα <sup>25</sup>μὴ παρέχη αὐτῆι καθὰ γέγοαπται ἀποτεισάτωι Φιλίσκος Απολλωνίαι 26 παραχοῆμα την φερνην τὰ δύο τάλαντα καὶ τὰ[s] τετρακισχιλίας δραχμὰς <sup>27</sup>τοῦ χαλκοῦ. Κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ μηδὲ  $^{28}$  ἀπολλωνίαι έξέστω ἀπόποιτον μη[δε]  $^{28}$  ἀφήμερον γίνεσθαι ἀπὸ τῆς Φιλίσκου οἰκίας ἄνευ τῆς Φιλίσκου γνώ $[\mu]$ ης  $\mu$ ηδ' ἄλλω $[\iota]$  29 ἀν-30  $\delta \varrho[l]$  συνείναι μηδε  $\varphi \vartheta \varepsilon[l] \varrho \varepsilon \iota \nu$  τον κοινον οίκον μηδε αλσχύνεσ $\vartheta[\alpha \iota]$   $\vartheta Φ_{\iota}$ λίσκον όσα φέρει ἀνδρὶ αισχύνειν. Ἐὰν δὲ ᾿Απολλωνία έκοῦσα βούλη[ται] 31 ἀπαλλάσσεσθαι ἀπὸ Φιλίσκου ἀποδότω αὐτῆι Φιλίσκος τὴν φεονὴν ἀπ[λῆν]  $^{32}\,\dot\epsilon[\,
u\,]\,$  ἡμέραις δέκα ἀec a ἦς ἐὰ $[\,
u\,$  ἀπ]αιτηθῆι. Ἐὰν δ $\dot\epsilon$  μὴ ἀπ $[\,o\,]$ δῷ καθὰ  $\gamma$ έγοαπ[ται]  $^{88}$ [ἀπ]ο[τ]εισάτω αὐτῆι παραχρῆμα ἢν εἴληφεν ἡμι[όλ]ιον τὴ[ν]φεονήν. <sup>34</sup> Μάοτυρες Διονύσιος Πάτρφνος Διονύσιος Έρμαίσκου Θέων 35 Πτολεμαίου 35 Δίδυμος Πτολεμαίου Διονύσιος Διονυσίου Ἡράκλειος Διοπλ[έους] ο[i] ξξ Μακεδόνες  $^{36}τ[\tilde{η}]ς$   $ξπιγον\tilde{η}ς$ . Συγγοαφοφύλαξ Διονύσιος. 37 (2to H.) Φιλίσκ[ος] 'Απολλωνίου Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς δμολογῶ ἔχειν τὴν φερνήν τὰ δύο τάλαντ[α] 38 κ[αὶ τὰς τε]τρακισχιλίας δραχμάς τοῦ χαλκοῦ καθότι ποογέγοαπται καὶ τέθειμαι [τὴν συγγοα] 39 φὴν κυ[οία]ν παρὰ Διο-40 [νυ]σίωι. "Εγραψεν ύπερ αὐτοῦ Διονύσιος Ερμαίσκ[ου] 40 [δ προγεγραμμένος διὰ τ]ὸ αὐτὸν μὴ ἐπίστασθ[αι γοά]μματα.  $^{41}(3^{\text{te}} \text{ H.})$  Διονύσιος ἔχω κυρίαν.  $^{42}(1^{\text{te}} \text{ H.})$  ἕτους κβ Μεχεὶο ια τέτ(ακται) εἰς ἀναγο(αφήν).

Folgen die Unterschriften des Ehemannes, des xúquos und der Zeugen. Auf dem Verso eine Aufschrift.

286. Ehekontrakt unter Griechen in Form der συγχώρησις. — Zeit des Augustus. — Alexandrien. (Vgl. S. 213 fg.)

BGU 4, 1050 ed. Schubart. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 510. Lit.: Wilcken, Arch. a. O.; de Ruggiero, Nuovi doc. 185 fg.

Vgl. BGU 1051—2, 1098—1100.

Der Schluß ist nicht vorhanden; doch ist das Fehlende unbeträchtlich und hätte wohl nur in dem offiziellen Eschatokoll bestanden; man sieht dies aus BGU 1098 und 1101, vor welchen unser Stück den Vorzug hat, wenigstens im Kontext fast lückenlos zu sein. In BGU 1052, welcher ganz vollständig ist, fehlt die Bemerkung, welche unsern Papyrus wertvoll macht, daß in dem Kontrakt vor den  $\hat{\iota}\epsilon\rho\sigma\vartheta\acute{\nu}\tau\alpha\iota$  auch erbrechtliche Bestimmungen getroffen werden sollen.

1 Ποωτάρχωι. 2 Παρὰ 'Ισιδώρας τῆς 'Ηρακλείδου τοῦ καὶ Διονυσίου μετὰ <sup>3</sup> [μετὰ] κυρίου τοῦ ἀδελφοῦ Βακχίου τοῦ Ἡρακλείδου <sup>4</sup> τοῦ καὶ Διονυσίου 'Αλθαιέως καὶ παρά Διονυσίου τοῦ 5 Διονυσίου 'Ισιδείου. Συγχω- 5 **φοῦσιν Ἰσιδώρα καὶ**  $^{6}$  Διονύσιος συνεληλυθέναι ἀλλήλοις πρὸς γάμο(v)<sup>7</sup> Διονύσιος δὲ καὶ εἰληφέναι παρὰ τῆς Ἰσιδώρας 8 διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου φεονήν ιμάτια γυναικεία ἐν ἀργυ(ρίου) θ δραχμαίς έκατόν, ἐνωτίων χου-[σ] ων ζεύνος . . . 10 δύο καὶ ἀργυρίου Πτολεμαικοῦ ἐπισήμου 11 δραχμὰς έξή- 10 **ποντα, \langle \dot{\epsilon} \dot{\varphi}' \dot{\tilde{\varphi}}^2 \rangle τον Διονύσιον ἀπεσχη\frac{12}{2}πότα την προπειμένην φερνήν** τρέφειν καὶ 13 ίματίζειν τὴν Ἰσιδώραν ὡς γυναῖκα γα[μετὴν] 14 κατὰ δύναμιν καὶ μὴ κακουχεῖν αὐτὴν μήδ'  $\dot{v}_{-15}^{15}$   $\beta \varrho$ ίζειν μήδ' ἐγβάλλειν μήδ' ἄλλην 15 γυναϊκα <sup>16</sup> έπεισάγειν ἢ έκτίνειν τὴν φερνὴν σὸν ἡμιο <sup>17</sup> λία τῆς πράξεως γινομένης ἔκ τε αὐτοῦ 18 Διονυσίου καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πάντων  $^{19}$ μαθάπερ έγ' δίκης, καὶ τὴν δὲ Ἰσιδώραν μήτε ἀπό $\frac{20}{20}$ χοιτον μήτε ἀφή- $\frac{20}{20}$ μερον γείνεσθαι ἀπὸ τῆς 21 Διονυσίου οίκιας ἄνευ τῆς Διονυσί[ου] γνώμης 22 μηδε φθείφειν τὸν οἶκον μήδ' ἄλλφ ἀνδοὶ 23 συνεῖναι ἢ καὶ αὐτὴν τούτων τι διαπραξαμέ $\frac{24}{2}$ νην πριθεῖσαν στέρεσθαι τῆς φερνῆς, θέσ $\frac{1}{2}$ ς [ $\delta$ ] $\dot{\epsilon}$ 25 αὐτοὺς καὶ τὴν ἐφ' [εροθυτῶν περί γάμου 26 συνγραφὴν ἐν ἡμέραις χρη- 25 ματιζούσαις πέντε 27 ἀφ' ῆς ἀν ἀλλήλοις προείπωσιν καὶ ὧ ένγραφήσε-<sup>28</sup> ται η τε φεονή καὶ τἆλλα τὰ ἐν ἔθει ὄντα καὶ <sup>29</sup> τὰ περὶ τῆς ὁποτέρου των γαμούντων τελευ 30 της, ως αν έπι του καιρού κοινώς κριθηι λα.

<sup>5 &#</sup>x27;Isideios ist Demotikon; vgl. Schubart, Arch. 5, 82.

<sup>9</sup> Ende ganz unsicher; wahrscheinlich

Bezeichnung des Gewichts oder des Wertes; vgl. BGU 1052, 11 (Schub.). 30 ½ç unklar.

287. Ehekontrakt. — 127 n. C. — Oxyrhynchos.

Oxy. 496 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Gradenwitz, Mél. Gerardin (1907) 297; de Ruggiero, Nuovi doc. 323 fg. Parallele: Oxy. 497; 603 desc. (in extenso publiz. von Wessely, Stud. pal. 4, 115).

Die Länge des am rechten Rande fehlenden Stücks läßt sich nicht genau bestimmen; die offengelassenen Spatien sind daher nur andeutungsweise und jedenfalls sehr zu vergrößern.

Der Vertrag ist lehrreich wegen der eingehenden Stipulationen, die er für den Fall der Auflösung der Ehe enthält, namentlich auch über die Vormundschaft für die Kinder, vgl. Kap. X.

1"Ετους ένδεκάτου Αύτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Άδριανοῦ Σεβαστοῦ  $\Phi[\alpha]$ ομ[o]ῦθι αδ, ἐν Ὀξυούγχων πόλει τῆς Θηβαίδος, ἀ $[\gamma\alpha]$ θῆ  $[τύ]χη, ἐ[πὶ Ἰο]νλίας Σ[εβα]στ[ῆς ἐν ἀγνιᾶ]. <math>^2$ Έξέδοτο Σαραπίων Σαραπίωνος τοῦ Σαραπίωνος τοῦ Σαραπίωνος μητο[ό]ς Θα[ί]δος Σαραπίωνος  $\mathring{\alpha}\pi\mathring{o} \ [\mathring{o}]\xi v \varrho \mathring{v}[\gamma]\chi \omega [\nu \ \pi]\mathring{o}[\lambda] \varepsilon \omega \varsigma \ \tau \mathring{\eta}\nu \ [\mathring{\varepsilon}]\alpha v [\tau o \tilde{v}] \ \vartheta v[\gamma]\alpha \tau \mathring{\varepsilon}\varrho[\alpha] \ \Theta \alpha l \vartheta \alpha \ \mu \eta [\tau] \varrho \mathring{o}[\varsigma]$ ...]σ[..]μι[...] Σαραπ[ί]φ[νι Εὐδ]αίμονος τοῦ Θέων[ος μητρό]ς Ἡρᾶτος τῆ[ς......μη]τρὸς Δ[ιδο]ῦτος, ἀ[πέχει δὲ ὁ γαμῶν παρὰ Σαραπίωνος τοῦ πατρὸς] [κ]αὶ ἐκδότου...τιων ζεῦγος μναιαίων τριῶν καὶ τετάρτων  $\delta$ έκ[α] τεσσάρων  $\eta$ μ[ί]σο[vε]  $\pi$ ερ[ον]ε $\langle i \rangle$ διον τετάρτων  $\delta$ κ[τ] $\dot{\omega}$  [..]..[.]διον τετάρτων εξ άλυσε $l\delta\iota[o]$ ν έχον χλωρούς χ[...]τους  $\lambda\iota[\partial o]$ υ τοῦ χρυσίον άγοντος τετά[οτας . . . ή]μισυ ώς εἶναι ἐπὶ τὸ [αὐτὸ χουσίο]υ σταθμῷ Όξυρυγχείτ[η μναιαΐα πέντε καὶ τετάρτας..] 4 [κα]ὶ ίματίων συνθέσεις δύο ξώνας δύο σανδυκίνην φοδίνην . ατιον πάλ(λ)ιον πάντα [δ]ε εν συντιμήσει  $\mathring{a}[\varrho]\gamma v \varrho lo[v]$   $\delta \varrho a[\chi] \mu \tilde{\omega}[v]$  πεντακοσίων έξήκ $[\varrho]$ ντα  $[\kappa]$ αλ  $\mathring{a}\varrho \gamma v \varrho i \varrho v$  δραχμάς  $\chi[\iota]\lambda i\alpha[\varsigma]$  δ] κτακοσίας έξήκοντα  $\dot{\omega}[\varsigma]$  ε] $\tilde{\iota}$ ναι έ $[\pi]$  $\iota$  τ $[\dot{\delta}]$  αὐτ $\dot{\delta}$  τὴν  $\tilde{\delta}$ λην  $\varphi$ ερνὴν [ἀργυρίου] Σεβαστοῦ νομίσματο[ς δραχμάς τετρακισχιλίας έκατόν, καὶ ή]  $_5$   $^5$   $[τ\tilde{\eta}_S]$  γαμουμένης μάμμη Θαὶς Σαραπίωνος μη[τ]ρὸς Ἡρακλοῦ $[το_S]$  ἀπὸ  $τ\tilde{\eta}_S$  αὐτ $\tilde{\eta}_S$  π[όλεως] μετὰ κυρίου τοῦ ξαυτ $\tilde{\eta}[s]$  μὲν ξτέρον υίοῦ τοῦ δὲ έκδότου γυησίου ἀδελφοῦ Σαραπίωνος [Σα]ραπί[ω]νος [δ]μολογεῖ ἐν ἀγυι[ᾶ] τῆ αὐτῆ ἐγδοῦναι τὴν Θαίδ[α κ]αὶ δίδωσι τῆ [αὐ]τῆ Θαίδι .[  $^6$   $\lambda$ ιτ]ύχης καὶ  $[\tau]$ ῶν ἐσομένων έξ αὐτῆς ἐκγόνων τὴν  $\langle \delta$ ὲangle δουλείαν καὶ  $d\pi[o]$ φορds  $α dτ[\tilde{η}s]$  συνέξει  $\delta$  γαμ $\tilde{ω}$ ν [..].  $\mu[..]$ μ $\tilde{ω}$ ν  $\tau \tilde{η}$  γαμου[ $\mu$ ]έν $\tilde{η}$  έ $\tilde{ω}$  δσον σύνεισι ἀλλή[λοι]ς, [o]ὐχ έξόντος τ[ῷ]  $\gamma$ [αμοῦ]ψτ[ι . .]ετισθαι τὴν δούλ[η]ψ  $\mathring{\alpha}v[\varepsilon]v$  τ $\mathring{\eta}[s$  (12 Buchst.) ]v οὐδέ τι ποοσφεοόμ[ενον οἰκίαν]  $^{7}[καὶ]$ αἴθοιον κ[αὶ] αὐλὴν καὶ τὰ ταύτης χοηστήρια καὶ δοῦλα σώματα Σαραποῦν

<sup>1</sup> ἐπὶ Ἰονλίας Σεβαστῆς ist hier wie in BGU 252, 2/3; CPR 24, 2; 25, 1; Oxy. 604 Anrufung der Kaiserin Livia als Ehepatronin; Wilcken, Sav. Z. 30, 504 fg.

2 Oder ἀπέχει δὲ ὁ γαμῶν ἐν φερνῆ, παρά..? Μ.; denn die Erwähnung, daß diese Gegenstände masser (1.4) sind gehört.

diese Gegenstände φερνή (l. 4) sind, gehört an die Spitze.

<sup>3</sup> Evariar soll nicht lesbar sein. (G.-H.)

<sup>5</sup> i. f. erg. dem Sinne nach: τὴν μὲν κυρείαν τῆς ὑπαρχούσης αὐτῆ δούλης Καλλιτ ύχης.

<sup>6 . ]</sup> ετισθαι zu einem Wort wie Veräußern oder Freilassen gehörig. Erg. ἄνεν τῆς Θαίδος γνώμης. Am Schluß beginnt die Erwähnung einer weiteren Ausstattung.

 $\dot{\epsilon} \chi \dot{\epsilon} \tau \omega = \delta - \gamma \alpha \frac{11}{4} \mu \tilde{\omega} v$  την κατά τ $\tilde{\omega} v = \dot{\epsilon} \alpha \upsilon \tau o \tilde{\upsilon} = \dot{\epsilon} \dot{\xi} o \upsilon [\sigma i] \alpha v = \dot{\alpha} = \dot{\alpha} \dot{\upsilon} = \dot{\alpha} \dot{\upsilon}$ έπιτελε[ῖ]ν καὶ οἶς ἐὰν βούλη[ται] μερίζει[ν,] ἐὰν δὲ μηδὲν [ἐ]πιτελέση είναι καὶ αὐτὰ μετὰ τελευτὴν αὐτοῦ τῶν ἐξ ἀλλή[λ]ων [τ]έκνω[ν.] Εἰ δὲ ήν [δ] γαμῶν ποότεοος [τ]ετελ[ε]υτηκ[ω]ς ἐχέτω ή γαμουμένη [ ] 12 [....] έστω ή γαμουμένη κατά τὸ ἥμ[ισυ] ἢ ὁ ἔγγιστος καὶ ὁ ὑπὸ τοῦ γαμοῦντ[ος] κατασταθησόμ[ε]νος κατά τὸ έτερον ήμισυ ἀμφότεροι ἐπίτροποι, ⟨τῶν⟩ τέμνων παρά τῆ μητρί διαιτ [ο]υμένων έως ήλικίας γέ[ν]ωντ [α]ι. 'Εάν δὲ μηδένα δ γαμών τῆς ἡμισεί ας ἐπιτροπῆς ἐπίτροπον καταστήση ἔστω μόνη ή γαμουμένη ἢ] <sup>13</sup> ἡ [ἔ]νγιστος, οὐδενὶ ἐξόντ[ο]ς ἐκβά[λλε]ιν αὐτὴν τῆς έπιτοοπῆς οὐδὲ μέο[ου]ς. Ἐὰν δὲ ἡ γαμουμένη ποοτέρα τελευτήση τέκνων αὐτοῖς μὴ ὄντων ἐξ ἀλλήλων ἢ καὶ τῶν γενομένων μεταλλαξάντων ἀτέκνων ἀποδότω δ γαμῶν τὰ ἐ[ν φερνῆ ἀργυρίου δραχμὰς τετρα $\frac{14}{2}$ ]κισχιλίας έκατὸν ἐν ἡμέραις έξ[ή]κοντα καὶ ἀναπεμπέσθω εἰς τοὺς αὐτοὺς περὶ τὴν γαμουμένην τὰ ἄλλα αὐτῆς πάντα. Ἐὰν δὲ ὡσαύτως ὁ γαμῶν [π]ο[ό]τερος τελευτήση τ[έκ]νων α[τ]τοῖς μὴ ὄντων έξ ἀλλήλων ἢ καὶ τῶν γενομένων έπιμετα[λλαξάντων ἀτέκνων ] 15 ἀποσπάσασα τὴν δούλην Καλλιτύχην 15 καί τὰ ἐσόμενα ἐξ αὐτῆς ἔκγονα, ἕως δ' ὰν κομίσηται κυριευέτω πάντων, έπὶ δὲ πασῶν τῶν διαστολῶν ἐκλογῆς οὔσης περὶ τὴν γαμουμένην ἐὰν αίρῷται ἔχειν τὰ προκείμενα ἐν φερνῆ χρυσία [ἄγοντα τὴν αὐτὴν δλκὴν ή την ίσην συντίμησιν | 16 της πράξεως γινομένης τη γαμουμένη καὶ τοῖς αὐτῆς ἔκ τε τοῦ γαμοῦντος καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ π[ά]ντων καθότι

<sup>7</sup> i. f. erg. etwa: καλ μὴ έξέστω τῷ γαμοῦντι.. πωλεῖν sq.

<sup>9</sup> Die Ziffer nach ἐν ἡμέραις, welche die Restitutionsfrist bestimmte, läßt sich nicht mit Sicherheit ergänzen, da die Termine .nicht überall die gleichen sind (S. 222). Im übrigen ist die Ergänzung des Schlusses durch Oxy. 497, 16 gegeben.

<sup>10</sup> fg. Vgl. Wenger, Sav. Z. 26, 451 fg.; Weiß, Arch. 4, 74 fg. Zu  $\hat{\epsilon} \hat{\alpha} \nu \delta[\hat{\epsilon}] \dots$  schlägt Crönert in Stud. pal. 4, 93 vor:  $\hat{\epsilon} \hat{\alpha} \nu \delta[\hat{\epsilon}] \pi \sigma \tau \epsilon \sigma \nu \mu \beta \tilde{\eta}$ .

<sup>15</sup> έπι πασών των διαστολών = in jedem der hier bestimmten (διαστέλλειν) Fälle. — l. αἰρῆται.

ποὸς ἀλλήλους συνεχώρησαν. Γνωστὴο ἀμφοτέρων (2<sup>te</sup> Η.) Δ[ι]ογένης Ἱέρακος γραμμ[ατεὺς ἀπ]ὸ τῆς αὐτῆς πόλεως ἐψ [ἀγυιᾳ τῆ αὐτῆ.]

16 Zu γνωστής bei Rechtsgeschäften (Identitätszeuge) vgl. C.J. 6, 30, 22, 2b: testes qui heredem cognoscunt; Oxy. 722, 31. Cf. γνωστενόμενος in Flor. 57, 80, dazu Wilcken, Arch. 4, 442. Bei Gestellungsbürgen (BGU 581, 14; C.J. 3, 2, 4, 4) und

Liturgieverpflichteten (Amh. 139, 23; 140, 21; Lips. 65, 18; 66, 21) ist γνωστήρ der Prüfer ihrer Tauglichkeit; Mitteis, Arch. 2, 263. Vgl. noch Lond. 3 p. 227, 3. 247, 8. 248, 9. Noch anders (= Zeuge) BGU 1032, 11.

# 288. Ehekontrakt (auf Grund vorgängigen ἄγραφος γάμος?). — 136 n.C. — Arsinoë.

CPR 24 ed. Wessely. Nachtr. von Hunt, GGA 1897 p. 462 fg. und Zereteli (letztere nach brieflicher Mitteilung). 1)

Lit.: Mitteis, Reichsrecht 234; Wessely, Sitz.-Ber. 47; Revillout, Précis 2, 1126; de Ruggiero, Bull. cit. 231.

Nach dem Ausdruck 'μένειν τὴν συμβίωσιν' wird öfter angenommen, daß bereits ein ἄγραφος γάμος bestanden hatte. Doch ist es fraglich, ob μένειν nicht bloß die Bedeutung hat: mit dauernder Wirkung eintreten. Auch in Hypothekarurkunden (z. B. Oxy. 506, 20) wird es verwendet und, wie ich glaube, in dieser letzteren Bedeutung. — Ein zweites, bruchstückweises, d. h. den Zeilen 1—28 entsprechendes Exemplar des Kontrakts ist CPR 25, während CPR 26 (beide revidiert von Hunt a. a. O.) nach Hunts Vermutung mit dem Schluß von Nr. 24 identisch ist.

 $^1$  ("Έτους) κ Αὐτοκράτορος Κ[αίσ]αρος [Αἰλί]ου 'Αδριανοῦ Σεβαστοῦ μηνὸς Και[σ]αρείου κα ἐν Πτολ(εμαίδι) Εὐερ[γέτιδ]ι τοῦ  $^2$  [Άρσινοίτου ἐπ]ὶ 'Ιουλίας Σεβαστῆς. Όμ[ολο]γοῦσιν ἀλλ[ήλοι]ς Σουχάμμ[ων ..]ερωτος [τοῦ] Σούχου ὡς ἐτῶν εἴ[κοσ]ι ἄσ(ημος)  $^3$  [καὶ Αφροδείτη Νείλ]ου το[ῦ Ν]είλου ὡς (ἐτῶν) μδ οὐ(λὴ) μετ[ώ]πῳ ἐξ ἀριστ(ερᾶς) μετὰ κυρίου τοῦ δμοπ(ατρίου) καὶ δμομητρίου ἀδελφο(ῦ)  $^4$  [........... δ μὲν Σουχάμμων ἔχειν παρὰ τῆς Αφροδείτης ἐπὶ τῆ θυγατρὶ αὐτῆς Αφροδειτοῦτι Άμσωνίου πα $^5$  [ρθένῳ οὕση παρ]αχρῆμα διὰ χειρὸς χρυσοῦ δοκιμείου τετάρτας δέκα τρεῖς αἴ εἰσιν ἐνωτίων ζεῦγος τετάρτων  $^6$  [δύο, ....]ων δύο, εν μὲν τετάρτων τεσσάρων, τὸ δὲ ετερον διάχλωρον τετάρτων τριῶν καὶ δακτιλίδια  $^7$  [δύο, εν μὲν τετάρτων] τριῶν, τὸ δὲ ετερον τῆς λοιπῆς τετάρτης μιᾶς καὶ ἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας ἐν αἶς ἱμά $^8$  [τια ἐν συντειμήσι δραχμ]αὶ έκατὸν, ἡ δὲ Αφροδίτη δμοίως δεδωκέναι ἐν φερνῆ κατὰ προσφορὰν ἀναφαίρετον τῆ αὐτῆ θυγ(ατρὶ)  $^9$  [Αφροδιτοῦτι τ]ὰς ὑπαρχούσας

<sup>4</sup> Anfang von Wessely unrichtig erg.; delevit Zereteli.

<sup>6 1.</sup> δακτυλίδια. 8 δραχμ]αὶ έκατὸν Zer.

<sup>5</sup> πα[οθένφ — παο |αχοημα Zer.

<sup>1)</sup> Von Zeretelis Korrekturen sind im Apparat nur die sinnverändernden besonders verzeichnet. Die übrigen Abweichungen von der Ed. princeps, welche der nachfolgende Abdruck aufweist (bes. Klammerverschiebungen) stammen gleichfalls aus brieflicher Mitteilung von Z., soweit sie nicht schon im oben angegebenen Artikel von Hunt enthalten sind.

αὐτῆ ώς φασι πεοὶ τὸ Μητροδώρου ἐποί[κι]ον κλήρου κατοικ(ικοῦ) ἐν δυσί  $\langle \sigma \rangle$ φραγ $^{10}$  [ἴσιν ἀρούρας τρεῖς ἔτι δὲ καὶ τὸ ἥ]μισυ μέρος τῆς ὁμοίως 10 ύπαρχούσης αὐτῆ ἐν τῆ μητροπ(όλει) ἐπ' ἀμφόδου πλατείας οἰκίας κα(l)αὐλ $(\tilde{\eta}_S)$ ,  $^{11}$  $[τὴν δὲ προσφορὰν πεποι] <math>\tilde{\eta}$ σθαι τὴν μητέρα  $^{2}$ Αφροδείτην τ $\tilde{\eta}$ θυγ(ατοί) Αφοοδειτοῦτι χωρίς τοῦ δμοίως ἐπιβάλλο(ντος) αὐτῆ τῆ θυγ(ατοί) 12 [άλλου ήμίσεως μέρους της οίκιας και της αὐ]λης κοινοῦ και άδιαιοέτου τῶν ὑπογ( ) ἀπολούθως τῆ τοῦ πατρὸς αὐτῆς Ἀμμωνίου 13 [βουλήσει, καὶ] ἐν τῆ μητοοπόλει ἐπ' ἀμφόδου Βιθυνῶν καὶ ἄλλων τόπων οίκίας καὶ αὐλῆς περὶ δὲ κώμην Κερκεσοῦχα 14 [τοῦ ......]ος κλήρου άρουρῶν πέντε κα(ὶ) ἐλαιῶνο(ς) παραδείσου ἀρούρης μιᾶς καὶ φοινεικῶνος άρούρης  $^{15}$  [..... ημίσους καὶ ἐν τῆ κώμη .....] οἰκίας καὶ αὐλῆς  $_{15}$ έσχάτου ἀρουρηδοῦ ἡ ὅσων ἐὰν ὧσι, τὴν δὲ προσφορὰν πεποιῆσθαι τὴν μητ $(\dot{\epsilon} o \alpha)^{-16} [\dot{A} \phi o o \delta \dot{\epsilon} i \tau \eta \nu \ \dot{\epsilon} \pi \dot{\iota} \ \tau \tilde{\omega}]$  έχειν αὐτὴν  $\dot{\epsilon} \phi'$  δν περίεστι χρόνον οἴκησιν καὶ ἐνοικίων ἀποφορὰν τοῦ ὅλου ἐπ' ἀμφόδο(υ) πλατ(είας) 17 [......  $\dots$  οί] κίας καὶ αὐλ $(\tilde{\eta}_S)$  καὶ καρ $[\pi \epsilon i]$  αν  $\tilde{\eta}$ μίσους μέρους τῶν  $\pi \epsilon \rho i$ τὸ Μητροδώρου ἐποίκ(ιον) κλήρου ἀρουρῶ(ν) 18 [τριῶν μηδὲ περὶ τοῦ] ήμίσους μέρους έντεῦθεν την Αφροδειτοῦν αντιποιεῖσθαι καὶ χορηγεῖν την αὐτὴν 19 [μητέρα Αφροδείτη]ν είς τὸν κοινὸν τῶν γαμούντων οἶκον ὑπὲρ τοῦ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους χρό[νου] πυροῦ 20 [ἀρτάβας . . . . . . μέτρ] φ 20 δρόμων τετραγοινείκω καθαράς ἀπὸ δημοσίων ἐν τῆ μητροπ(όλει). Μένειν οὖν τοῖς γαμοῦσι 21 [τῷ τε Σουγάμμωνι καὶ τῆ Αφροδι]τοῦτι τὴν ποὸς άλλήλους συμβίωσι(ν), τοῦ Σουχάμμωνος ἐπαρκοῦντος αὐτῆ τὰ <sup>22</sup> [δέοντα πάντα καὶ τὸ ν ἱματισμὸν καὶ τὰ ἄλλα ὅσα προσήκει γυναικὶ γαμετῆ κατὰ δύναμιν καὶ ποιουμένου 23 [τὰ ἔργα τῶν πα]τρικῶν ἀρουρῶν καὶ τοῦ ἡμίσους μέρους τῶν περὶ τὸ Μητροδώρου κλήρου ἀρουρῶν τριῶν 24 [..... ..... ἀναμε τοοῦντος είς τὸ δημόσιον [τὰ ύ]πλο αὐτῶν τελέσματα πάντα άπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰσιόντ(ος) <sup>25</sup> [ἔτους, τῶν δὲ τοῦ λο]ιποῦ ἡμίσους μέρους 25 τῶν αὐτῶν ἀρουρῶν τριῶν ἔργων καὶ δημοσίων ἐφ' δν ἡ 26 [Αφροδίτη περίεστι] χρόνον όντων προς αὐτὴν Αφροδείτην καὶ αὐτῆς δὲ Αφροδιτοῦτος ακατηγόρητον έαυτὴν 27 [παρεχομένης έν τ] η συμβιώσει έαν δε διαφορᾶς τοῖς γαμοῦσι γενομένης χωρίζωνται ἀπ' ἀλλήλων, 28 [ἀποδότω δ Σουχάμμων τῆ] μητοὶ Αφοοδείτη ἢ μὴ περιούση(ς) τῆ θυγατοὶ Αφοοδιτοῦτι τὴν προκιμένην <sup>29</sup> [φερνὴν τὰς μὲν τοῦ χουσίου τετάρτας] δέκα τρεῖς έν τοῖς αὐτοῖς ποσμαρίοις ἄγοντα τὴν αὐτ $(\grave{\eta}\nu)$  30 [δλκ $\grave{\eta}\nu$  . . . . καὶ τὰς τοῦ] 30  $d\rho[\gamma v]\rho[\delta v]$  δραχμάς διακοσίας έπὶ μὲν τῆς ἀποπομπῆς παραχρῆμ(a) 31 [έπὶ δὲ τῆς έκουσίου ἀπαλλαγῆς ἐν ἡμέ]οαις τοιάκοντα τῆς ποάξεως τῆ ἀνακομιζομένη γεινομ(ένης) καθάπεο 32 [έκ δίκης έκ τε αὐτοῦ τοῦ Σουχάμμωνος καὶ έξ αὐτοῦ τῶν] προσόδων πασῶν καὶ λαμβανέτω έκαστος πρὸς ἐπιβο-

<sup>10</sup> und passim πλατείας Zer.

<sup>26</sup> Αφοοδίτη -- ὄντων Zer.

<sup>29 1.</sup> ἄγουσι.

<sup>12</sup> ὑπο<sup>γ</sup> Zer.; ανω<sup>γ</sup> Wess. 29 l. ἄγουσι. 24 ἀναμε]τροῦντος Zer.; πλ]ηροῦντος Wess. 32 λαμβανέτω Zer.

βούληται ή θυγ(άτης) Αφοοδιτοῦς (τὴν) διὰ 34 [τῆς βιβλιοθήκης ἀπογοα-35  $(\varphi \dot{\eta} v)$ ]  $\tau \circ \tilde{v}$  έπλ πλατείας  $\dot{\eta} \mu \iota$ σους  $\mu [\dot{\epsilon} \varrho]$ ους οἰκίας καλ αὐλ $(\tilde{\eta} \varsigma)$  35  $[\mu \epsilon v ούση \varsigma]$  $\tau \tilde{\eta} = \mu \eta \tau \rho l = A \phi \log \delta [i \tau \eta] = \tau \tilde{\eta} s = \tau \sigma \tilde{v} = (\tilde{\eta} \mu i \sigma \sigma v s) = \mu \epsilon \phi \sigma (v s = \tau \tilde{\eta} s = \sigma i \iota (\alpha s) = \kappa \iota (\tilde{\eta} s)$ οληήσεως καλ καρπείας 36 [..... ἐφ' ὂν περί]εστι χρόνον, την δὲ προκιμένην φερνήν καὶ τὰ προσενεχθ(έντα) 37 [τῆ έαυτῆς θυγατρί] Αφροδειτούτι δεδόσθαι ύπ' αὐτῆς ἐπὶ τῷ εἶναι αὐτὰ τῆς θυγ(ατρὸς)  $\delta^{8}$  [.....] $\eta$  leomoidías  $\tilde{\delta}(\nu)$  éàu  $\eta$  mútho anolính and $\delta$ s náu-

των καθ 39 [..... πο]ος άλλήλους συνεφώνησαν ~

37 Anf. erg. M.

34 Anf. erg. Zer. 35 Anf. erg. M.; Åφοοδ[ίτη] Zer.

#### 289. Ehekontrakt. — 190 n. C. — Arsinoë.

CPR 27 ed. Wessely. Nachtr. von Hunt, GGA 1907, 463 und Zereteli nach brieflicher Mitteilung.

Lit.: Mitteis, Reichsrecht 275 fg. (dazu aber oben S. 222/3); Revillout, Précis 2, 1129; de Ruggiero, Bull. 15, 201.

Unter den Nachträgen von Zereteli zu diesem Papyrus muß hier einer hervorgehoben werden, der mir erst nach Drucklegung von S. 63 A. 1 bekannt geworden ist: in 1. 32 steht nicht, wie dort nach den bisherigen Lesungen vorausgesetzt wurde,  $\delta \eta \mu^0 \ \epsilon \xi \epsilon \delta o^-$  — was ich oben als mir unverständlich bezeichnet habe —, sondern  $\delta \eta \mu^0$  ex evoo. Dies ist leichter aufzulösen; denn der Schluß heißt wahrscheinlich έξ εὐδο(κούντων), im beiderseitigen Einverständnis. Ob vorher δημο(σιωθέν) (= registriert) zu lesen ist, bleibt mir zweifelhaft, denn eine Homologie, wie es das Stück ist, ist sonst Gegenstand der ἀναγραφή. Die δημοσίωσις in Oxy. 906, 8 fg. (S. 86, 126) kann nicht als Parallele herangezogen werden: denn diese ist durch das καταλογεῖον in Alexandrien erfolgt, wovon hier keine Spur ist.

 $^1$  ["Eτους τριαντοστοῦ  $A\dot{v}$ ]τοκράτορ[o]ς Kαίσαρος M[άρ]κου  $A\dot{v}$ ρηλίου Κομμόδου Άντ[ων]είνου Εὐσεβοῦς <sup>2</sup> [Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Άρμενιακοῦ Μ]ηδικού Πα[οθικ]ού Σαρματικού Γερμανικού Μεγίσ[του] Βρεταννικού μηνός 3 [Αρτεμισίου Φαμενωθ . . . ἐν Πτολε]μαϊδι Εὐε[ργέ]τιδι τοῦ Αρσινοείτου νομοῦ. 'Ομολογεῖ 'Ισίδ [ωρος] ἐκ τοῦ νοτίου 4 [.....ἀναγραφόμενος ἐπ'  $\mathring{a}\mu$ ] $\varphi$ [ό] $\delta$ ου M[οή $\varrho$ ] $\epsilon$ ως  $\mathring{\omega}$ ς [ $\mathring{\epsilon}$ τ $\tilde{\omega}$ ν] εἴκοσι δύο ἄσημος  $\Pi$ ασί[ωνι τ $\tilde{\omega}$ ] καὶ 5 Ἰσιδώρω Μάρωνος 5..... ώς έτῶν [.... κον]τα δύο [ἀσή]μω ἔχειν τὸν 'Ισίδωρον παρά τοῦ Π[ασίωνος] τοῦ καὶ 'Ισιδώρου 6 [ἐπὶ τῆ ἐπιτροπευομένη αὐτοῦ Θαισ αρίφ [ Ηρ ακλείδου παρ θ ενφ οὔση συνερχομ ένη αὐτ φ προς γάμον φερ<sup>π</sup>[νην χουσ]οῦ μνα[ιαῖα τρία ἐν π]οσμαρ[ίοις] καὶ ἰμάτιαέν συντειμήσι δραχμῶν τρ[ι]ακοσίων  $\ddot{\alpha}$  έστιν σου $^{8}$ [δάριον έ]ξοδιακὸν(?) [καὶ . . . .]μινος ήμιτριβής, έτερος σμαράγδινος, σου[βρ]ικ[οπάλ]λιον μόρινον ήμι [τοιβές, ἀβόλλ]ης λευκός καὶ έ[ν τοῖς παραφ]έρνοις κιτὼν κροκώ[τι-] 10 νος, παλλίολον γλοῖ[ον ἐπ]ικάρσιον καὶ χαλκᾶ 10 [ἀφρο]δείτην, ἔσοπτρον

δίπτυχον δίφοον στάμνον [σ]κάφιον καὶ ξύλινα [ἐπιθή]κην τῆς Αφοοδεί-11 [της ...] μην σκοήνιον κάθεδοαν σύν ύποποδίω, Συμβιούτωσαν οὖν άλλήλοις οί γαμοῦντες  $\ddot{o}$  τε Ἰσί $\frac{12}{2}$  $[\delta \omega \cos \varkappa \alpha i \dot{\eta}]$  Θαισάριον ἀμέμπτως τοῦ 'Ισιδώρου [έ]πιχορηγοῦ[ντος] αὐτῆ τὰ δέοντα πάντα καὶ τὸν ίματισμὸν καὶ τὰ ἄλ $\frac{13}{6}$  [λα ὅσα καθήκ]ει γυναικὶ γαμετῆ κατὰ δύναμιν τοῦ [βίου κ]αὶ αὐτῆς δὲ τῆς Θαισαρίου ἄμεμπτον καὶ ἀκατηγόρη $\frac{14}{2}$ [τον ξαυτὴν παρ]εχομένην έν τη συμβιώσει, έφ' ῷ [ἀποκαρπί]ζεσ[θα]ι τὸν Ἰσίδωρον ἐφ' ὃν χρόνον μένει αὐτοῖς 15 [ή πρὸς ἀλλή]λους συμβίωσις τὸ ὑπάργον τῆ Θα[ι- 15 σαρίω περί [κώ] μην Σεβέννυτον τέταρτον μέρος κοινόν καὶ 16 [άδιαίρετον ..... φοινικώνος ἀφουρών δέκα διτώ· ἐὰν δὲ διαφοράς αὐτοῖς γενομένης χωρισθῶνται ἀπ' ἀλ[λήλων] 17 [οι γαμοῦντες, ἀπ]οδότω δ Ίσίδωρος την προκειμένην φερνήν [τ]ο μέν χρυσίον έν τοῖς [αὐ]τοῖς κοσμα- $\mathbf{Q}$  (οις καὶ ἴση  $\delta \lambda^{18}$  [κῆ καὶ τὰ ἱμ]άτ[ι]α ἐν τῆ ἴση συντειμήσει ἐγλογ[ῆς] αὐτῆ οὔσης ἤτοι τὰ ίμάτια λαμβάνειν καὶ τὸ ἄπ[αν ε]νεχθὲν «ν» ἐπὶ 19 [τὸν γάμον ἢ τὴν ἴση]ν συντείμησιν ἐπὶ μὲν τῆς ἀποπομπῆς παραχοῆμα, έπὶ δὲ τῆς έκουσίου ἀπαλλ[αγῆς ἐν ἡ]μέραις <sup>20</sup> [τριάκοντα ἀφ'] ῆς ἐὰν 20 άπαιτηθη, τὰ δὲ παράφερνα παραγρημα όποῖα ἐὰν ἐγβη ἐκ τῆς τρέψ[εως] καὶ κατα 21 [διαιοείσθω] ή ποόσοδος τοῦ φο[ινι]κῶνος εἰς τὴν τοῦ ἔ[τ]ους τοῦ χωρισμ[οῦ] δωδεκάμηνον καὶ λήμψεται 22 [τὸ ἐπιβάλ]λον ὧν ἐὰν φανῆ μεμενηκυεία παρ' αὐτῶ μηνῶν γεινομένης τῆ Θαισαρίω τῆς πρά-28 [ξεως της τε] φερνης καὶ παραφέρνων ἔκ τε τοῦ Ἰσιδώρου καὶ [έκ] τῶν ύπαρχόντων αὐτῷ πάντων μαθάπερ ἐγ δίμ $\frac{24}{3}$ [ης  $(2^{to} \text{ H.})$  'Ισίδωρος . . . .] έχω παρά τοῦ Πασίωνος τοῦ κα(ι) Ἰσιδώρου ἐπὶ τῆ ἐπιτροπευομένη [αὐτοῦ] <sup>25</sup> [Θαισαρίφ π]αρθένφ οὔση συνερχομένης μοι πρὸς γάμον φερ- 25 νην διὰ χειρὸς χου $[σοῦ]^{26}[δοκιμίου μ]ναιαῖα <math>[το]$  [α ἐν κοσμαρίοις κα(l)]**Ιμάτια έν συντειμήσει δραχμῶν [τριακοσί]**ων <sup>27</sup> [καὶ τὰ προκείμεν]α παράφεονα έφ' ὧ καὶ καρπίζεσθαί με εἰς τὸν κοινὸν ἡμῶν [οἶκον τ]ὸ ὑπά[οχου 28 σοι π ερί κώμην Σεβέννυτον τέταρτον μέρος φοινικώνος ά[ρουρών δέκα ὀκτὰ] <sup>29</sup> [γενομένου δὲ χωρισ]μοῦ ἀποδώσω καθὰς πρόκειται. (3te H.) Πασίων ὁ [καὶ Ἰσίδωρος ] 30... Ἰσιδώρω τὴν ἐπιτροπευομένην ἐμοῦ 30  $\Theta$ αισάρ $[ιον \dots]$  31 . . . προκειμένοις. 32 Κατεχ $\phi$ (ρίσθη)  $\Phi$ α $\tilde{\omega}$ ( $\phi\iota$ )  $\lambda$  δημ $^{\rm o}$ έξ εὐδο.

14 l. παρεχομένης. 22 Man beachte die an das römische Recht erinnernde Teilung der Früchte des letzten Dotaljahres. 25 l. συνεοχομένηι. Zu l. 32 s. die Einleitung

290. Ehekontrakt. — 6. Jahrh. n. C. -- Faijûm.

CPR 30 ed. Wessely.

Lit.: Mitteis, CPR 1 S. 148 A.; Meynial, Nouv. Rev. hist. 20, 523; Revillout, Précis 2, 1146; de Ruggiero, Bull. 15, 242 fg.

Der Papyrus besteht aus zwei nicht unmittelbar aneinander schließenden Fragmenten. Das zweite Fragment unterscheidet zwischen dem vom Bräu-

tigam der Braut gegebenen ἀρραβών (l. 5), d. i. arrha sponsalicia, Tit. C. J. 5, 1 und dem ισόπροιπον, d. i. der (nach Nov. Just. 97 im gleichen Betrag wie die Mitgift an die Braut zu spendenden) Donatio propter nuptias; die Arrha bildet ein reines lucrum (κέρδος) der Frau, was von der Mitgift nicht gesagt wird und werden konnte (Reichsrecht 268, 301, 309 fg.). — Das dwούφιον in 1.7 (erg. von mir) findet sich auch in einem Petersburger Papyrus. dessen noch unpublizierte Transkription Rostowzew mich freundlichst einsehen ließ, ist aber dort eine Gabe des Brautvaters an die Braut; was es hier bedeutet, weiß ich nicht.

#### I. Erstes Bruchstück.

1 ['Εν ονόματι τοῦ κυρίου ήμῶν 'Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ καὶ Σωτῆρος καὶ δεσπότου τῶν ἡμετέρων] 2 ἡγουμένων τῶν λαλουμένων τε καὶ πραττομένων καὶ τῆς βεσποίνης ήμῶν τῆς θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ τοῦ άγίου 4 [ Ιωάννου] τοῦ προδρόμου καὶ [βαπτι]στοῦ καὶ 5 τοῦ ἀγίου Ἰωάννου 5 τοῦ εὐλόγου καὶ εὐαγγελίστου καὶ παντὸς τοῦ χόρου τῶν ἀγίων τε <sup>6</sup> καὶ ἀθλοφόρων μαρτύρων τὰ παρόντα γαμικά καὶ προικῷα 7 συμβόλαια πι[..... δμολογοῦν]ται καὶ ποιοῦ[νται...

#### II. Zweites Bruchstück.

 $[1,\ldots \psi\pi]$ έρ τε χρυσοῦ κοσμα $\langle \varrho \rangle$ ίων καὶ ἱματίων ...  $[1]^2\ldots$  σφραγῖδι  $\tau \circ \tilde{v}$   $A \varrho \sigma \iota v \circ \iota \tau \circ v = \gamma \iota (v \varepsilon \tau \alpha \iota) + \chi \varrho (v \sigma \circ \tilde{v}) + \zeta v \gamma [\tilde{\varphi} \dots]^{-8} \dots \tau \varepsilon \varepsilon \tau \tilde{\varpi} v$  $\ldots \ldots \varepsilon_0 \in \xi \quad o\pi \ldots \quad {}^4 \ldots \mu \alpha v_0 \alpha v \quad \mu l \alpha v \ldots \ldots \ldots \ldots$ 5 τοὔνομα έχ . . . [ ] <sup>5</sup> καὶ Μέγας δ λαμποό(τατος) ἐντεῦθεν ἤδη ἡμῖν ύπεο μεν ἀρραβῶνος χ[ρυσοῦ] <sup>6</sup>νομίσματα δέκα τέσσαρα ουπαρά γι/ χοι  $\stackrel{o}{
u}$   $\iota\delta\stackrel{o}{ec{ec{ec{v}}}\stackrel{o}{\mu/\!/}$   $\kappa$ έρδ $\lceil o_{S} \rceil \rceil^{7}\dots au \widetilde{\eta}_{S}$   $\kappa$ όρ $\eta_{S}\dots \dot{\upsilon}\pi$ έρ δωρυ $arphi \lceil io_{V} \rceil \rceil^{8}\dots \dots$ ..α...ι/φ/ι... ]  $^{9}$  κέξδος ἐσόμενα Χριστοδότη τη σὺν θε $\~{φ}$  γενομένη  $_{10}$   $\dot{a}\dot{v}$   $\tau$   $\dot{v}$   $\dot{v}$ προσενεχθέντων παρά τῆς αὐτῆς μητρὸς Καλῆς νομ[ισματίων?] 12 έκατὸν έν πράγμασιν. Τούτων τοίνυν δοξάντω[ν ] 13 και έκατέρω μέρει συναρεσθέντων έπὶ τὸ παρὸν ἦλθον γα[μικὸν] 14 καὶ πρωικώον συνάλλαγμα,  $_{15}$   $\delta\iota$ '  $\circ\check{\delta}$   $\delta\mu\circ\lambda\circ\gammaarepsilon$   $\delta$   $\mu\grave{\epsilon}\nu$   $\piarrho\circ\eta\vartheta\epsilon\grave{\epsilon}\varsigma$   $^{15}$   $\lambdalpha\mu\piarrho\circ(\taulpha au\sigma\varsigma)$   $M\acute{\epsilon}\gammalpha\varsigma$   $\H{\epsilon}\gamma\epsilon\iota\nu$   $\tau\grave{\eta}\nu$   $lpha\check{\upsilon}\tau\grave{\eta}\nu$ θυγατέρα παρθένον 16 τῆς αὐτῆς Καλῆς ἰδίαν καὶ νομίμην γυναϊκα κ[αὶ] 17.... εια κατά τὰς δυνάμεις καὶ .... [ ] 18 εἰς αὐτὴν διαπράξασθαι,

I 7 Die Anfangsklammer zu δμολογοῦν ται fehlt in der Ausgabe. Jedenfalls aber muß ni noch zu sehen sein, denn auf Konjektur kann es nicht beruhen.

II 1 Diese wegen der Defekte schwierige Stelle übersetzt der Hg.: (Die Mitgift ist) für die Ausstattung in Goldschmuck-sachen und Kleidern 100 Goldstücke (cf. l. 11/2) mit der Marke und nach dem Gewichte von Arsinoë.

7  $\delta\omega\varrho v\varphi[lov]$  (Wess.  $\delta\omega\varrho v\varphi$  . . .) erg.

von M., womit die Vorschläge von de Ruggiero a. O. entfallen. Den Wortrest [....]φαιον in Oxy, 282, 24 wird man dagegen nicht zu [δωρύ]φαιον ergänzen dürfen, einerseits weil dann.]φειον stehen müßte und mehr noch, weil dort ein kontrette Compretend genreint geheint. kreter Gegenstand gemeint zu sein scheint.

12 Verbinde έν πράγμασιν mit προσενεγκείν τὸ ἰσόπροικον? (so auch die Übersetzung Wesselys). 14 l. προικφον.

άλλὰ πάντα τὰ πρέποντα έλευθέραις 19 γυναιξίν παρὰ ἀνδράσι σεμνοῖς ένδείξασθαι είς αὐτὴν <sup>20</sup>πρὸς τῷ καὶ αὐτὴν ἀγαπᾶν καὶ θάλπειν καὶ 20 **θεραπε**ύειν αὐτὸν <sup>21</sup> Μέγαν τὸν λαμπρότατον αὐτῆς σὺν θεῷ ἐσόμενον σύμβ[ιον] 22 ύπακούειν δὲ αὐτῷ καθὰ τῷ νόμῷ καὶ τῆ ἀκολουθία συμβαίνει· <sup>28</sup>οί δὲ ὡς εἰκὸς συμβησόμενοι κάσοι διαβεβαιωθήσονται <sup>24</sup> πρὸς τὰ δοκοῦντα τοῖς καλῶς καὶ εὐσεβῶς κει $\langle vo \rangle$ μένοις  $^{25}$ νόμοις, καὶ ὅτι πάντα  $^{25}$ τὰ ποογεγοαμμένα ούτως δώσωσι κ[αὶ] 26 ποιήσωσιν πληρώσωσιν φυλάξωσιν πέρατι παραδώσωσι[v,]  $^{27}$  έπωμόσατο έκάτερον μέρος την άχραντον καὶ δμοού[σιον] <sup>28</sup> τοιάδα. Κύοια τὰ παρόντα γαμικὰ καὶ προικῶα συμβόλαια δισσὰ <sup>29</sup> δμοτύπως γραφέντα ύποθέμενοι άλλήλοις ἐπὶ βεβαιώσει <sup>30</sup> αὐτῶν 30 πάντα αύτῶν τὰ ἄλλα ὑπάοχοντα καὶ ὑπάοξοντα τά τε ν[ῦν] <sup>31</sup> καὶ μετὰ ταῦτα ἐσόμενα ίδικῶς καὶ γενικῶς ἐνεχύρου 32 λόγφ καὶ ὑποθήκης δικαίφ καθάπεο έκ δίκης και έν τούτοι[ς] <sup>88</sup> και έφ' απασιν τοῖς ποογεγοαμμένοις έπερωτηθείς <sup>34</sup> έκάτερον μέρος ώμολόγησεν καὶ ἀπέλυσεν. Αμφότερα <sup>35</sup> τὰ 35 μέρη ἔσχον ἀνὰ ἕνα χάρτην πρὸς οἰκεῖαν ἀσφάλειαν † Folgen die Unterschriften des Ehemanns, der Brautmutter, zweier Zeugen und des Notars.

23 Sinn: In den Fällen (μάσοι) von Tod usf. gelten die gesetzlichen Normen. 33 l. ἐπερωτηθὲν.

34 Zu ἀπέλνσεν vgl. Brunner, R.gesch. der Urk. S. 74.
35 ἀνὰ == je.

#### 4. EHESCHEIDUNG.

291. Psephisma der Stadt Ptolemais über die Ehescheidung. — 1. Jahrh. v. C. (?) — Ptolemais.

P. Fay. 22 ed. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Schubart, Arch. 5, 76; Plaumann, Ptolemais 13.

Lit.: v. Wilamowitz, GGA 1901 p. 36; Nietzold 35 fg.; Plaumann a. O.

Daß es sich um ein Gesetz der Stadt Ptolemais handelt, ist zuerst von Schubart erkannt worden; die Hgg. bezogen den Wortrest  $\Pi \tau o \lambda \epsilon \mu \alpha [\iota ...$  in l. 1 auf einen ptolemäischen König.

8/9 l.  $n\iota$ ]βωτόν. Schubart vor: ἀποδειξάτω δὲ ὁ ἀνὴρ] τὴν 9 l. ὑπόδινοι. — Zum Ende schlägt φερνὴν ῆν ἐὰν [λάβη.

10 την φερνήν ήν έαν [ ... τοῖς θεσμοφύλαξι [  $\pi\alpha\varrho'$  of  $\dot{\epsilon}\dot{\alpha}\nu$ ? ή ἀπογοαφήι γένητα[ι όφείλη κατά τὸν νόμ[ον ημιό-] λιον καθάπεο έγ δίκ ης 15 φερνής κατά τὸν νίόμον ἀποδείξεως τῶν δο[ φεονάς μήπω «ε»ούσης α[ δραχμάς ἢ ἔλασσον διδω[ έὰν δέ τις μη ἀποδῶι  $\langle \tau \rangle \tilde{\eta}$  γυναι[κὶ άποτι-20 σάτωι έὰν δίκηι νικᾶται κ έπὶ δὲ κυούσης ἀποπομπῆι ἐὰν κ[ δ ανήρ αποπέμπηι περιμεν κατά τὰ γενάμενα τοεφέτ[ω ναϊκα τὰ ἐπειτήδεια παρέχω[ν 25 τῆ μητοί παρέχειν ἀναλισκέτω [ τὸ παιδίον ἐπειδὰν γένηται ἄπεο τι ταιδιω παρέχειν τὰ έ[πι]τήδια τῆ μητρί. [ δως έαν το παιδίον κυμήσητα[ι ότε έὰν βούληται, τῆ δὲ γυναι[κὶ

10 Schub. schlägt vor: ην έὰν [λάβη . . . . παρὰ] τοῖς θεσμοφύλαξι

24 l. ἐπιτήδεια, ebenso 27. 28 l. ποιμήσηται oder πομίσηται.

## 292. Scheidungsakt. — 96 n. C. — Oxyrhynchos.

Oxy. 266 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Lesquier a. O. 6.

<sup>1</sup> Έτους έκκαιδ[ε]κάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ <sup>2</sup> Γερμανικοῦ, μη(νὸς) Γε[ρμ]ανικοῦ ἐν Ὀξ(υρύγχων) πόλ(ει) τῆς Θηβαίδος. <sup>3</sup> Ὁμολογεῖ Θαῆσις Θώνιος τοῦ Αμιθώνιος μητρὸςς Σινθεῦ $\frac{4}{2}$ τος <sup>5</sup> μετὰ κυρίου τοῦ πατρώου Ὁννώφρι $\langle o \rangle$ ς Ὁννώφριο[ς] τοῦ Παμ $\frac{5}{2}$ μένους μητρὸς Τααρθώνιος τῷ γενομένῳ αὐτῆς ἀνδρὶ <sup>6</sup> Πετοσαράπι Θομπεκύσιος τοῦ Σαραπίωνος μητρὸ $\langle s \rangle$  Σινθώ $\frac{1}{2}$ νιος, πάντες ἀπ Ὁξυρύγχων πόλεως, ἐν ἀγυι[ $\tilde{\alpha}$ ], ἀπέχειν <sup>8</sup> παρ αὐτοῦ ἀργυρίου Σεβαστοῦ νομίσματος δραχμὰς τετρα $\frac{9}{2}$ κοσίας κεφαλαίου ἃς προσηνέγκατο αὐτῷ ἐφ ἐαυτῆ ἐν φερνῆ <sup>10</sup>  $\frac{10}{2}$ μ[ε]τ ἐγγύου [τ]ῆς μητρὸς αὐτοῦ Σινθώνιος Πετοσαράπιος τοῦ <sup>11</sup>[]βṭ-[...] κα[τὰ συ]νγραφὴν συνοικισίου διὰ τοῦ ἐν Ὁξυρύγχων <sup>12</sup>[πόλει ἀγορανο]μίου ταῖς ἐπαγομέναις τοῦ τεσσαρασκαιδε  $\frac{13}{2}$ [κάτου ἔτους Αὐ]τοκράτορος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ <sup>14</sup>[Γερμανικοῦ, ἦ]ς τὴν ἐπίφορον αὐτόθεν <sup>15</sup> ἀναδεδωκέναι αὐτῷ  $\frac{15}{2}$ [κεχιασμένην ε]ἰς ἀκύρωσιν ἕνεκα τοῷ [ἀν]αζυγὴν τοῦ γάμου  $\frac{16}{2}$ [γενέσθαι, καὶ] μὴ ἐγκαλεῖν αὐτῷ μηδὲ ἐγκαλέσειν μηδὲ ἐπε- $\frac{17}{2}$ [λεύσεσθαι μή]τε περὶ τῶν προκειμένων μήδε περὶ παρα $\frac{18}{2}$ [φέρνων . . .

...]ο ἀπεσχηκέναι μηδὲ περὶ ἄλλου μηδε $\frac{19}{2}$ [νὸς πράγματος] μέχρι τῆς ἐνεστώση[ς ἡ]μέρας. K[αὶ] αὐτὸς δὲ  $^{20}$ [ὁ Πετοσάραπ]ις ὁμολογεῖ ἐν ἀγυιᾶ  $_{20}$ [τ]ῆ αὐτῆ μὴ [ἐ]νκαλεῖν  $^{21}$ [μηδὲ ἐνκαλέ]σειν μηδὲ ἐπ[ελεύσεσθ]αι τῆ Θαήσει  $^{22}$ [μηδὲ τοῖς πα]ο, αὐτῆς π[ε]οὶ μηδεν[ὸς ἁπλ]ῶς μέχρι [τῆς  $^{23}$ [ἐνεστώσης ἡμέρας . . . . . . . . . . . ]στ[.]νπο[. .

18 Erg. vielleicht ... διὰ τζό ἀπεσχ., anders Lesquier a. O.

### 293. Scheidungsakt. — 123 n. C. — Tebtynis.

Lips. 27 edd. Mitteis-Wilcken.

Lit.: Lesquier a. O. 7; de Ruggiero, Nuovi doc. 371 fg.

Das in l. 15 vorkommende συνῆροθαι (τὴν συμβίωσιν) ist nicht von συναίρω (wo die Form συνῆρθαι lauten müßte) abzuleiten, sondern verkürzt aus συνηρῆσθαι (συναιρέω), also "zusammen wegnehmen". Vgl. Wessely, Stud. pal. 1 p. 5 und Festa bei de Ruggiero, Bull. 15, 265 A.1. — Zweifelhaft bleibt, ob Sosas als Trapezit interveniert, oder als Mitgiftsbürge (so G.-H. zu Oxy. 905 l. 16—18). — Parallelstück: BGU 975.

 $^{1}$ Έτους  $\epsilon$ βδόμου Aὐτοκοά[τορος K]αίσαρος  $^{2}$ Τοαιανο $ilde{v}$  Aδοιανο $ilde{v}$   $\Sigma$  $\epsilon$ βα[στοῦ Φα]μενὼθ 3πα έν Τεβτύνι τῆς Πολέμω[νος] μ[ερ]ίδος τοῦ Άρσι- $^4$ νοείτου [νο]μοῦ.  $^{\circ}$ Ομολογοῦ[σι]ν ἀλλήλοις  $^5$ Θενστοτοήτιος ώ(ς  $\dot{\epsilon}$ )τῶν  $_5$ δ[έ]κα εξ [ά]σημος 6 μετὰ κυρίου τοῦ πατρὸς "Ηρωνος τοῦ Νείλου 7 ω(ς έ)τῶν τεσσαράκοντα τεσσάρων οὐλη <sup>8</sup> δακτύλφ μικοῦ χιρὸς ἀριστερᾶ[ς κ]αὶ αὐτὸς  ${}^{9}$  Ήρων καὶ δ γενάμενος τῆς  $[\Theta]$ ενστοτοήτιο $[\varsigma]$   ${}^{10}$  ἀνὴο  ${}^{10}$ [νσ]ᾶς 10 ἀπελεύθερος Ἡρακλείας τῆς 11 Δυσιμ[άχου] ὡ(ς ἐ)τῶν είκοσι δύο οὐλὴ γό- $\mathbf{v}$ ατ $[\iota]$   $^{12}$   $\delta$ ε $\xi$ ι $\tilde{\varphi}$  καὶ  $\Sigma$ ωσ $\tilde{\alpha}$ ς  $^{\prime}$ Α $\varphi$ ε $\dot{\omega}$ [το]v  $\dot{\omega}$ (ς ε)τ $\tilde{\omega}$ ν πεντήκον $\frac{13}{2}$ τα τεσσά $\varphi$ ων οὐλή ἀντικνημίω δεξιω, 14 οι τέσσασες, Θενστοτοήτιος μεν και Αυσας 15 συν ῆρσθαι τὴν πρὸς ἀλλήλους [συν]βίωσιν, 16 ήτις αὐτοῖς συνεστήμι ἀπὸ 15 συνγοαφής δμολ(ογίας) 17 γάμου τε [λει]ωθί [σ]αν διὰ τοῦ αὐτοῦ γοαφίου καὶ ἀναδεδωκέν $[\alpha]_{l}$ . $[\ldots]$  εlς  $^{20}$  ἀθέτησιν καὶ ἀκύρωσιν,  $^{\circ}$ Ηρω $[\nu]$  δὲ ἀπέχιν  $_{20}$  $^{21}$  παρὰ τοῦ  $\Sigma$ ωσᾶ τὰς  $\delta$ ιὰ τ $[\tilde{\eta}]$ ς συνγραφ $\tilde{\eta}$ ς  $^{22}$  φερν $\tilde{\eta}$ ς  $[\tilde{\alpha}]$ ρ $[\gamma]$ υρίου δραχμάς τοι [ακο] σίας κ[αὶ τὰ πα] 23 οάφεο [ν]α πάντα καὶ ἐξῖναι έκατ [έ] οω [κατὰ]  $^{24}$ τὰ καθ[ήκον]τα οἰκονομῖν περὶ αὐτ $\tilde{\omega}$  $[ν <math>\tilde{\omega}]$ ς  $^{25}$ έὰν έρ $\tilde{\eta}$ ται, τ $\tilde{\eta}$   $\tilde{\delta}$ ε  $\Theta$ ε[ν-  $_{25}$ σ]τοτοήτι ἐξαῦτις  $[συν]^{26}$ αρμόζ $[εσθαι \tilde{\phi}]$  ἐὰν [βού]ληται ἀνδοεὶ ἀνε-(?) $^{27}$  φαπτ .  $\mathbf{r}\omega[\ldots]$  . . . .  $[\ldots]$ α καὶ μὴ ἐπε $^{28}$  λεύσασθαι ἐ $[\pi]$ ' ἀλλήλους  $[\pi\epsilon\varrho]$ ὶ  $\mu[\eta] \tau \epsilon [\nu \delta]_S \tau [\tilde{\omega} \nu]^{-29} \tau \tilde{\eta} = \sigma \upsilon \nu \beta \iota \dot{\omega} [\sigma \iota] = \dot{\alpha} \upsilon \eta \kappa [\delta] \upsilon [\tau \omega] \upsilon = \mu \eta \delta \epsilon \nu \dot{\delta}_S = \dot{\alpha} \pi \alpha \dot{\xi} \frac{30}{2} \alpha \pi \lambda \tilde{\omega}_S = 30$  $[\pi \varrho lpha]$ γματος  $\mu[\epsilon]\chi[\varrho\iota]$  τῆ $[\epsilon]$  ἐνεστώσης  $^{31}$  ἡ $\mu$ έ $\varrho \alpha \varsigma$ . [ Ὑ $\pi$ ογ $\varrho \alpha (\varphi \epsilon \grave{v} \varsigma \ (2^{\mathsf{te}}\ \mathrm{H.})]$  $\cdot$  age  $\psi \tilde{\eta} \mu \iota s H \alpha \varphi \cdot [\cdot \dot{\omega}(s)] (\dot{\epsilon} \tau \tilde{\omega} \nu) \mu \eta o(\dot{v} \lambda \dot{\eta}) \dot{\varphi} \iota \nu \epsilon l.$  $Φερος Ἡρακλείας [καὶ] Σωσᾶς <math>^{33} ἹΑρεώτον[...]..α. δ(\overline{\phantom{a}})$  συνῆρσΦαι τὴν

<sup>5 1.</sup> Θενστοτοήτις.

<sup>8 1.</sup> μικοφ.

<sup>17 1.</sup> τελειωθείσης.

<sup>28 1.</sup> ἐπελεύσεσθαι.

#### 294. Scheidungsakt. — Etwa Zeit des Antoninus Pius. — Faijûm.

CPR 23 ed. Wessely. Nachtr. von Hunt, GGA 1897; Zereteli in Comment. Nikitinianae 1901, 61 fg.

Lit.: Mitteis, Reichsrecht 282 (dazu aber oben S. 223 A. 1); Wessely, Stud. 1 p. 5; Grenfell-Hunt, Introd. zu Oxy. 266; Lesquier a. O. 8 fg.; Zereteli a. O.

Über die Bedeutung, die man dieser Urkunde ursprünglich zugeschrieben hat, s. oben S. 223 A. 1. Der Ehekontrakt, welcher durch unsere Scheidungsurkunde aufgehoben wird, ist in CPR 22 erhalten.

#### Reste von 2 Zeilen.

 $[1,\ldots]$  .  $[\eta v[\ldots]v\ldots[\ldots$   $[\alpha\pi\epsilon]\chi\epsilon v$   $[\alpha v]$   $[\alpha v]$   $[\alpha v]$   $[\alpha v]$   $[\alpha v]$  $^{2}$  [τῆσδε τ]ῆς δμολογί $[\alpha \varsigma]$  φ $[ε ον \dot{\eta}]ν$  χο[ν σίον] δοκειμείον μνα $[ιε \tilde{\iota} α$  δώδεκα  $\dot{\epsilon}v$ ]  $^{3}$ [τοῖς διὰ(?) τῆς] συνγραφῆ[ς κοσμ]αρίοις καὶ τὰ δι' αὐτῆς ἱμά[τια  $[\ldots, \tau]$   $^{4}[\ldots]_{S}$   $\alpha \dot{\nu} \tau \tilde{\omega} \nu$   $[\ldots, \tau \dot{\eta} \nu]$   $\sigma \nu \nu \tau \epsilon i \mu \eta \sigma \iota \nu$   $\tau \tilde{\omega} \nu$   $\delta \rho \alpha \chi \mu [\tilde{\omega} \nu]$ 5 όκτακοσίων] <sup>5</sup> [καὶ τὰ αύτ]ης παράφε[ρνα] πάντα καὶ ἀνακεκομίσ[θαι πάντα  $\tau \dot{\alpha}$   $^{6}$   $[\pi \varrho o \sigma \varepsilon \nu \varepsilon \chi] \vartheta \dot{\varepsilon} \nu \tau \alpha \alpha \dot{\upsilon} \tau \tilde{\eta} \ [\dot{\upsilon} \pi \dot{\varrho}] \ \tau \tilde{\eta} \varepsilon \alpha \dot{\upsilon} \tau \tilde{\eta} \varepsilon \mu [\eta \tau \varrho \dot{\varrho}] \varepsilon \ \dot{\upsilon} \pi [\dot{\alpha}] \varrho |\chi o \nu \tau \alpha] \dots$  $^{7}[\ldots]$ της  $\nu\iota$  . [.] .  $\varepsilon\iota$  [ .  $\kappa\alpha\iota$  τὸ] $\nu$   $\Sigma$  $\dot{\nu}[$  $\varrho o$  $]<math>\nu$  ἀπεσχηκέν[αι τὸ α $\iota$  $\varrho$  $]ο\~νν$  τ $\~ων$ 8 [προσόδων] αὐτῶν, ὧν [μεμένη]κεν παρ' αὐτῷ ἡ Σύρα ἡ καὶ 'Ισ[άριον] μη[ν] $\tilde{ω}$  $v^{-9}$ [καὶ μὴ  $\dot{ε}]πελεύσασθ[αι]$   $\dot{ε}π'$   $\dot{α}λλήλους$  μηδὲ  $\dot{ε}κ[α]τερ[ον$  αὐ]τῶν10 μηδὲ 10 [τοὺς παο'] αὐτῶν μηδὲ πεοὶ [τ]ῶν [τ]ῆ συμβιώσει ἀνηκό[ντων] μηδὲ περὶ ὧν  $^{11}$ [ἐπεγράφ]η αὐτῆς ὁ Σύρος κύριος ἐν τοῖς τῆς συμβιώσεως [χοόνοις] καθ' δυτινοῦν 12 [τρόπου διὰ τ]ο πάντα αὐτὴν ἀπεσχηκέ $v\alpha\iota$   $\mu\eta\delta\dot{\epsilon}$   $\pi\epsilon\varrho\dot{\iota}$   $\tau\tilde{\omega}\nu$   $\pi\varrho\sigma\kappa\epsilon\iota\dot{\mu}\dot{\epsilon}\nu\omega[\nu$   $\epsilon\dot{\iota}\delta]\tilde{\omega}\nu$   $\mu\eta\delta\dot{\epsilon}$   $\pi\epsilon\varrho\dot{\iota}$   $^{13}[\tilde{\alpha}\lambda\lambda\sigma\nu$   $\mu\eta\delta\epsilon]\nu\dot{\sigma}$ άπλῶς τῷ καθ[ό]λου ἐνγράφου μηδ' ἀγράφου μέχρι [τῆς ἐ]νε[στ]ώ[σ]ης  $^{14}$  [ήμερας πα]ρευρέσι μηδε $[\mu]$ ιᾶ. Τὰ διομολογημένα κύρια ἔστω κα $[\mathfrak{d}$ ας 15 συνεχώρησα]ν.  $^{15}(2^{\text{te}} \text{ H.})$  [Σύρα  $\hat{\eta}$  κ]αὶ Ἰσάριον [Αφρ]οδεισίου συνῆρμαι την πο δος τον Σύρον] 16 συμβίωσι]ν καὶ ἀπέχω [την] φρενην τὰ τοῦ χουσίου  $\mu\nu$ [αιεῖα]  $\delta$ [ώ $\delta$ ε] $\mu$ α  $^{17}[\mu]$ α[ὶ] τὰ  $[i\mu]$ άτια ἐν σο $[i\nu$ τειμή]σι  $\delta$ οα $(\chi)$ μ $\tilde{\omega}$ ν  $\delta[$ μτ]αχοσί $\omega \nu$  κα[ι πα $\varrho$ ]ά $\varphi ε \varrho$ [ν]α  $^{18}$ [πάντα κα]ι ἀνακεκόμισμαι τὰ π $\varrho$ ο[σ]ε $v\varepsilon[\chi\vartheta] \acute{\epsilon} v\tau[\alpha]$  μοι οἱπὸ  $\tau\tilde{\eta}\varsigma^{-19}[\mu]\eta\tau[\varrho] \acute{\epsilon}\varsigma$  μοι οἱπά $\varrho[\chi\varrho\nu]\tau\alpha$  καὶ οὶ  $\langle \acute{\epsilon} \rangle \pi\varepsilon \lambda\varepsilon \acute{\epsilon}$ -20 σομαι έπ' αὐτὸν περὶ οἰδε $\frac{20}{\epsilon}$ ενὸς μέλος οἰδὲ πε[ρὶ  $\tilde{b}$ ]ν ἐπεγράφη μου κοί- $\cos \left[ \vec{\epsilon} \right] v \tau \circ \tilde{\iota}_S \tau \tilde{\eta}_S^{-21} \sigma v u \beta \iota \delta \sigma \tilde{\epsilon} \circ S \chi \circ \delta v [\circ] \iota [S \kappa \alpha \vartheta' \delta] v \tau \iota v [\circ] \tilde{v} v \tau \circ \delta \pi \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \vartheta' \delta] v \tau \iota v [\circ] \tilde{v} v \tau \circ \delta \pi \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \vartheta' \delta] v \tau \iota v [\circ] \tilde{v} v \tau \circ \delta \pi \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \vartheta' \delta] v \tau \iota v [\bullet] \tilde{v} v \tau \circ \delta \pi \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \vartheta' \delta] v \tau \iota v [\bullet] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \vartheta' \delta] v \tau \iota v [\bullet] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \vartheta' \delta] v \tau \iota v [\bullet] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \vartheta' \delta] v \tau \iota v [\bullet] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \vartheta' \delta] v \tau \iota v [\bullet] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \vartheta' \delta] v \tau v [\delta \sigma \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega}] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \delta] v \tau v [\delta \sigma \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega}] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \delta] v \tau v [\delta \sigma \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega}] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \delta] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \delta] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \delta] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \delta] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \delta] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \delta] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \delta] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \delta] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \delta] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \kappa \alpha \vartheta \tilde{\omega} [S \kappa \delta] \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \sigma \delta \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \sigma \delta \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \sigma \delta \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{v} v \tau \circ \delta \tau \circ v \sigma \delta \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{v} v \tau \circ \delta \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{v} v \sigma \delta \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{v} v \sigma \delta \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{v} v \sigma \delta \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{v} \sigma \delta \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{v} v \sigma \delta \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{v} \sigma \delta \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{v} \sigma \delta \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{\omega} (S \kappa \delta) \tilde{\omega}$ ποόπι]τ[αι].  $(3^{to} H.)$  [Σ]ύρος 22 Δίο[ν] σ[νν]ῆρμαι τὴν <math>[συνβίωσι]ν [κ]αλ

<sup>11</sup> Erteilung der Decharge betr. die Führung der Geschlechtsvormundschaft. 15/6 Zu συνῆρμαι s. 293 Einl.; l. φερνήν.

<sup>18</sup> l. ὑπό statt οἰπό.

 <sup>20</sup> l. μέφους f μέλος.
 21 l. οὐ statt οἰ, οὐδενός st. οἰδ. usf.

ἀπέσχον τὸ αίροῦν τὸ [τῶν προσό]δων, ὧν  $^{23}$  [με]μέν[ηκε] παρ' ἐμοὶ [μ]η-ν[ῶν κ]αὶ οὐκ [ἐπελεύσο]μαι π[ερὶ ἄλλου οὐδεν]ὸς  $^{24}$ κ[αθὼς] πρόκειται.

25

295. Scheidungsakt. — 305/6 n. C. — Große Oase.

P. Grenf. 2, 76 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Crönert, Stud. pal. 4, 89; Naber, Arch. 3, 19/20; Wilcken, Arch. 3, 125.

Lit.: Revillout, Précis 2, 1146; de Ruggiero, Bull. 15, 261; Frese a.O. 48; Lesquier a.O. 21; Naber a.O.

Der Stil der Urkunde ist schlecht. Er ist chirographarisch; da aber beide Teile das Wort ergreifen, sollte in 1.3 ἀλλήλοις χαίοειν stehen; ebenso darauf δμολογοῦμεν ἀλλήλοις (vgl. l. 16: ἀλλήλους) usf.

Über das in der Urkunde erwähnte έδνον s. S. 225.

- $^1$ .....ς Σοῦλις νεκροτάφος τοπαρχίας Κύσε $[ω_S]$   $^2$  Σεμψά $^2$ ς  $^2$ νγατρός Ψάϊτος ἐκ μητρός Τεοῦς νεκροτάφις 3 ἀπὸ τῆς αὐτῆς χαίρειν. Ἐπὶ ἔκ τινος πονηφοῦ δαίμο⁴νος συνέβη αύτοὺς ἀπεζεῦχθαι ἀλλήλων τὴν κοι- $^5$ νην αύτῶν συνβίωσιν, ἐντεῦθεν δμολογῶ  $^6$ δ μὲν δ προκείμενος  $\Sigma$ οῦλ',  $_5$ πεπληρωμένος πάν των των παραδοθέντων αὐτῆ [π]αρ' [έμοῦ οίωδή] \*ποτε τοόπο είδων, αποπέμπεσθαι αὐτή[ν καὶ μη] πέτι μετελεύσεσθαι μήδε πεοὶ συμβιώ $[σεως μή] \frac{10}{10}$ τε περί έδνου, ἀλλ' έξεῖναι αὐτ $\tilde{\eta}$  ἀποστ $\tilde{\eta}[ναι καί]$   $^{11}$ γα-  $_{10}$ μηθηναι  $\tilde{\phi}$  έὰν βουληθη  $\tilde{\eta}$  ή δὲ προκειμ $[ένη Σεν]^{12}$ ψάις πεπληρῶσθαι παρ' αὐτοῦ τοῦ προκει[μένου] 13 Σοῦλ' πάντων τῶν ἐπιδοθέντων αὐ[τῷ εἰς λό-]  $^{14}$ γον πρ[οι]κὸς ἄμα [κ]ὲ ἄλλων [τιν]ων ὄ[ντων]  $^{15}$ αὐτῆς σκευῶν %καὶ  $_{15}$  $\ddot{\alpha}$ λλ $\phi$  $\gg$  οί $\phi$ δήποτε τ[ρόπ $\phi$ ] · 16 καὶ μὴ μετελεύσεσθαι ἀλλήλους [έντε $\tilde{v}$ ] 17 θεν περὶ μηδενὸς ἀπαξαπλῶς ἐ[γγράφου ἢ] 18 ἀγράφου παντὸς πράγματος τὸ σύ[νολον] 19 διὰ τὸ τελείαν ἀποζυγήν. Ἡ ἀπο[ζυγή ἤδε] 20 δισσή γραφεῖσα 20  $\dot{\epsilon}$ φ' ὑπογοαφῆς κ $[voiα]^{-21}$  ἔστω καὶ βεβαία  $\dot{\omega}$ ς  $\dot{\epsilon}$ ν δημοσί $[\dot{\varphi}]$  κατακει $[\frac{22}{2}μ\dot{\epsilon}$ νη, καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολ[όγησα.]  $^{23}$  ("Ετους) ιδ καὶ (ἔτους)  $\beta$  [τ]ῶν κυρίων η[μων] [Κωνστ]α[ντίον] καὶ Μαξι[μια]  $^{25}$  [νοῦ Αὐγούστων . . . . . .
- 2 l. Σενψάϊτι θυγατοί. νεποοτάφης. 3 l. ἐπεί. — Ζυ ἔκ τινος πον. δαίμ. vgl. Flor. 93, 16; Lips. 34, 8.

9 l.  $\mu\eta\tau s$ .
15  $\langle n\alpha l \ \tilde{\alpha} \lambda l \omega \rangle$  Dittographie nach l. 14.
19 l.  $\tau s l s l \alpha v \langle s l v \alpha l \ \tau \dot{\eta} v \rangle \dot{\alpha} \pi o \zeta v \gamma \dot{\eta} v$ .

296. Libellus repudii, vom Schwiegervater dem Schwiegersohn durch den Defensor civitatis zugestellt. — 6. Jahrh. n. C. — Oxyrhynchos.

Oxy. 1, 129 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Mitteis, Hermes 34, 105.

1. [...] ..[..] ἐνδ(ικτίονος) ἐνδεκ[ά]της. Το παρὸν τῆς διαλύσεως ὁεπούδιον διαπέμπομαι ² ἐγ[ὼ] Ἰωάννης πατὴρ Εὐφημίας τῆς ἐμῆς ὑπεξουσίου θυγατρὸς σοὶ Φοιβάμμωνι τῷ εὐδοκ(ιμω)τ(άτῳ) μου ³γαμβρῷ, διὰ ἀναστασίου τοῦ λαμπρο(τάτου) ἐκδίκου ταύτης τῆς Ὀξυρυγχιτῶν πόλε(ως), περιέχων ⁴ ὡς ὑποτέτακται. Ἐπειδὴ εἰς ἀκοὰς ἐμὰς ἦλθεν ὅτι εἰς

3 1. περιέχον.

5 ἔκθεσμα πράγματά τινα παρεμβάλλεις <sup>5</sup> έαυτόν, ἄπερ οὐδὲ θεῷ οὐδὲ τοῖς ἀνθρώποις ἀρέσκουσιν, καὶ οὐ δέον ἐστὶν ταῦτα ἐγ γράμμασιν <sup>6</sup> ἐντεθῆναι, καλὸν ἡγησάμην τὴν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτῆς τῆς ἐμῆς θυγατρὸς Εὐφημίας διαλυθῆναι <sup>7</sup> συνάφιαν διὰ τὸ ἐμέ, ὡς εἴρηται, ἀκηκοέναι σε παρεμβάλλοντα έαυτὸν ἐν τοῖς αὐτοῖς <sup>8</sup> ἀθέσμοις πράγμασιν καὶ βούλεσθαί με εἰρηνικὸν καὶ ἡσύχιον βίον διάξαι τὴν ἐμὴν θυγατέρα. Τούτου οὖν ἕνεκεν τὸ παρὸν τῆς μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτῆς τῆς ἐμῆς θυγατρὸς Εὐφημίας <sup>10</sup> συναφίας ὁεπούδιον διαπεμψάμην σοι διὰ τοῦ εἰρημένου λαμπρο(τάτου) ἐκδίκου μεθ' ὑπογραφῆς <sup>11</sup> ἐμῆς, οὖ τὸ ἴσον ἔλαβον ἐνυπόγραφον χειρὶ τοῦ αὐτοῦ λαμπρο(τάτου) ἐκδίκου. Πρὸς οὖν ἀσφάλειαν <sup>12</sup> τῆς αὐτῆς μου θυγατρὸς Εὐφημίας τὸ παρὸν τῆς περιλύσεως ὁεπούδιον <sup>13</sup> διαπεμψάμην σοι γραφὲ(ν) μηνὶ Ἐπεὶφ τα ἰνδ(ικτίονος) ἑνδεκάτης. + (2<sup>to</sup> H.) + Ἰωάννης πατὴρ Εὐφημίας <sup>14</sup> τῆς ἐμῆς θυγατρὸς ὁ προγεγραμμένος διεπεμψάμην τὸ παρὸν τῆς περιλύσεως ὁεπούδιον <sup>15</sup> σοὶ Φοιβάμμωνι τῷ εὐδοκιμοτάτφ γαμβοῷ ὡς πρόκ(ειται). +

10 l. διεπεμψάμην, ebenso l. 13.

#### 297. Scheidungsakt. — 569 n. C. — Antinoë.

P. Flor. 93 ed. Vitelli.

Lit.: Costa, Atti dell'ist. Veneto 66 II 107.

Die Ausdrücke für die Scheidung sind in l. 5 fg. gehäuft: ἀποζυγή, διαί- $\langle \varrho \varepsilon \rangle \sigma \iota \varsigma$  und  $\hat{\varrho} \varepsilon \pi o \hat{\upsilon} \delta \iota o \upsilon$  stehen nebeneinander.

1[.]....

<sup>2</sup> + Βασιλείας καὶ ὑπατείας τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου Φλα(υίου) Ἰουστίνου τοῦ αἰωνίου <sup>3</sup>Αὐγο(ύστου) Αὐτοκράτορος ἔτους τετάρτου Θοθ ὀγδόη τρίτης ἰνδ(ικτιόνος) ἐν ἀντι(νόου) πόλει τῆ λαμπρο(τάτη). <sup>4</sup> + Ταύτην τίθενται καὶ ποιοῦνται πρὸς ἀλλήλους τὴν αν . . . ἔγγραφον κοινὴν <sup>5</sup> ὑμολογίαν τῆς δισσῆς ὑμοτύπου γραφείσης ἀποζυγῆς καὶ διαι(ρέ)σεως τούτρι <sup>6</sup> τοῦ ὁεπουδίου ἐκ μὲν τοῦ ἐνὸς μέρους Αὐρηλία ἀμαρεσία θυγάτης Προοῦτος <sup>7</sup> τοῦ πραγματευτοῦ ἐκ μητρὸς Φανείας ὑρμωμένη ἀπὸ ταύτης τῆς Καλλιπόλ(εως) ἀντινοέων <sup>8</sup> ἐκ δὲ θατέρου μέρους Αὐρήλιος Θεόδωρος υἱὸς Γεωργίου ἐκ μητρὸς Νόννας μίσθιος <sup>9</sup> μάγκιψ ὁρμώμενος ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἀντι(νόου) πόλ(εως) ὰλλήλοις τὰ ἐφεξῆς ἐπὶ λέξεως οὕτως <sup>10</sup> Πρώην συνήφθημεν ἀλλήλοις πρὸς γάμου καὶ βίου κοινωνίαν ἐπὶ χρησταῖς <sup>11</sup> ἐλπίσι καὶ τέκνων γυησίων ἀγαθῆ σπορὰ οἰόμενοι μετὰ ἀλλήλων ἐκτελέσαι <sup>12</sup> εἰρηνικὸν σεμνὸν συνοικέσιον ἐφ' ὅλον τὸν τῆς ἐξ ἀμφοῖν ζωῆς χρόνον· ἔκ τε <sup>13</sup>τῶν ἐναντίων οὐκὶ ἴσμεν πόθεν παρὰ προσδοκίαν ἐκ σκαιοῦ πονηροῦ δαίμονος <sup>14</sup> π[ε]πόνθαμεν ἐπεμβρίσαντος ἡμᾶς τοῦ ἀπ

8/9 μίσθιος μάγκιψ = Bäckergeselle. 13 Cf. P. Grenf. 2, 76, 3 (295) έπ $\langle \varepsilon \rangle$ ι ἔκ τινος πονηφοῦ δαίμονος συνέβη ἡμᾶς ἀπεζεῦχθαι; cf. Lips. 34, 8.

<sup>5</sup> Die Lesung διαι( ρέ)σεως wird mir von Vitelli auf Nachfrage als sicher bezeichnet; der Vorschlag von Eger zu P. Giss 30 A. 3: διαλύσεως soll mit dem Papyrus unvereinbar sein.

άλλήλων χωοισθηναι· κατὰ τοῦτο 15 εἰς τὸ παοὸν δεπούδιον ἐληλύθαμεν 15 τοίνυν δμολογοῦντες μηδένα λόγον ἔχειν μήτε έξειν 16 προς άλλήλους ἀπεντεῦθεν ήδη τοῦ λοιποῦ περὶ οἱουδήποτε πράγματος ἐγγρά $\varphi$ ο(v) ή άγοάφου 17 ἀκρίτου ἢ κεκριμ[μ]ένου μήτε περί γάμου συναφείας καὶ τούτου έδνων καὶ προικώων 18 καὶ ἀναλω[μ]άτων γάμου μήτε μὴν πεοὶ σκευῶν συνεισηνεγμένων άλλήλοις παρ' άλλήλω(v) 19 μήτε περὶ ἄλλου τινὸς πώποτε πράγματος τὸ σύνολον, ἀλλὰ καὶ παραχωρῶ ἐγὰ ἀπεντεῦθεν 20 [δ] 20 προγεγραμμένος Θεόδωρος τοῖς κοινο[ῖ]ς γενομένοις μετ' άλλήλων μέχρι τῆς δεῦρο 21 [τέκ] νοις ἄμα [τ] ῷ ἐν γαστοὶ βοέφει τὴν οἰκητικήν μου οἰκίαν μετὰ παντός αὐτῆς τοῦ δικαίου 22 [καὶ] τῶν ἐν αὐτ[ῆ προσ]ηκόντων μοι [πο]αγμάτων παοὲξ τῆς στοώμνης μου καὶ τῶν ἐμῶν 23 [ἐσ]θημάτων καὶ δμολογοθμεν έξ[εῖν]αι έκατέοω μέοει ήμῶν ήνίκα ἐὰν βουληθείη ετέοω 24 γάμφο δμιλησαι ἀπολύτως παὶ ἀνεγπλήτως ἐπάναγπες, μὴ δυναμένου τινὸς ήμῶν καθ' οἱον $\frac{25}{2}$ δήποτε τρόπ[0]ν ἢ χρόνον ἢ τόπον έξ [0i]ασδήποτε 25αἰτίας ἐνάξαι τῷ ετέρῳ ἐν δικαστηρίω οίω 26 δηποιε ἢ ἐκ[τὸ]ς δικαστηρίου περί τινος πράγματος τὸ σύνολον διὰ τὸ ἡμᾶς ἐντεῦθεν ἤδη  $^{27}$  ἐξηλλάχθαι προς άλλήλους και διαλελύσθαι έντόνως και τελείως [κ]αι ει τολμήσει τις  $^{28}$  έξ ήμων ἐνάξαι τῷ ετέρ $\varphi$  παρέξει λόγ $\varphi$  προστίμου χρυσοῦ νομίσμ $(\alpha)$ τ $(\alpha)$ εξ εύσταθμα μετά καὶ τοῦ <sup>29</sup> αὐτὸν ἄκοντα ἐμμεῖναι πᾶσι τοῖς προγεγραμμένοις έφ' οίς έ(πε)ρωτηθέντες ωμολογήσαμεν. +

#### ANHANG.

## ANDERE AUF DAS EHERECHT BEZÜGLICHE PAPYRI.

298.  $\Upsilon \pi o \gamma \varrho a \varphi \dot{\eta}$  zu einem demotischen Ehekontrakt. (?) — 12 v. C. — Tebtynis.

Teb. 386 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: de Ruggiero, Nuovi doc. 179 A. 1; Rabel, Sav. Z. 28, 343; Wilcken, Arch. 5, 240-1; Frese a. O. 43.

Auffällig ist, daß die Mitgift als δάνειον geschuldet werden soll. Die Herausgeber nehmen an, daß es sich um Verwandlung von ἄγραφος in ἔγγραφος γάμος gehandelt hat, wofür jedoch kein Anhaltspunkt vorliegt. Nach de Ruggiero soll dem Mann das (ihm nach gräko-ägyptischem Recht fehlende) Eigentum an der Mitgift verschafft werden. Jedenfalls ist die 30 tägige Rückstellungsfrist dieses Darlehens dem Mitgiftsrecht nachgebildet.

Die Übersetzung des demotischen Kontrakts ist von den Hgg. nicht mitgeteilt worden.

#### 11 demotische Zeilen.

 $^{12}$  Έτους ιη Καίσαρος Παῦνι ιβ, κεχρη $(\mu$ άτισται)  $^{13}$  διὰ Ἡρώδου συναλλαγ $(\mu$ ατογράφου) .  $\alpha$  . . (

 $^{14}(2^{\text{to}} \text{ H.})$  Πακήμις Πακήμιος τῶν ἀπὸ Εἰερᾶ $\frac{15}{6}$ ν τῆς Πολέμων[0]ς 15 μερίδος Πέρσης τῆς  $^{16}$ ἐπιγονῆς ἔχω τὸ δάνηον παρὰ Ταμεισ $\frac{17}{6}$ χε . τῆ[g] 14 [g]1. Ἱερᾶς.

 $\Sigma$ ]οκ[ο]νώπιος τῆς γυναικός μ[ου]  $^{18}$ φερνὴν σὺν ἱματισμῷ ἀργυρίου δραχ- $^{20}$   $^{19}$ μὰς εἴκοσι τέσσαρ[α]ς ἄ[ς] καὶ ἀπο[δ]ώσ[ω].  $^{20}$  'Εὰν δὲ χωρισμὸς γένηται ἀπ' [ἀ]λλή $^{21}$ λων ἐκτίσω ἐν ἡμέραις τριάκοντα ἀ $^{22}$ φ' ἦς ἐάν μοι παρανγίλη ἄνευ πάση[ς]  $^{23}$  ὑπερθέσεως καὶ εὑρησολογία $\langle \varsigma \rangle$  καθότι  $^{24}$  προγέγραπται,  $^{25}$  καὶ τέθιμαι τὴν συν $^{25}$ γραφὴν κυρίαν παρὰ Πτολεμαίφ.  $^{\prime\prime}$ Ε $^{26}$ γραψεν ὑπὲραὐτοῦ ἱππ[ίας? ἱ]ππ[ίου]  $^{27}$  ἀξιω[θε]ὶς διὰ τὸ φάσκιν [α]ὐτὸν μὴ ἐπί- $^{28}$ [στασθαι γ]ρ[ά]μματα.

Auf dem Verso Reste einer Aufschrift.

23 1. εύρεσιλογίας.

24—25 Über diese Wendung s. Arch. 5, 241; τέθιμαι sqq. ist Übertragung aus dem Gebrauch bei Syngraphophylax-Urkunden.

Verso: vielleicht συγγο]α[φή] δ[ανείον Ταμεισχε... και ἀνδ]ρὸς Πακήμ[ιο]ς? Μ.

# 299. Ausgleich über eine rückerstattete Mitgift und einen Erbteil. — 58 n. C. — Oxyrhynchos.

Oxy. 268 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Schubart, Arch. 5, 54 A. 2. Lit: Mitteis, Arch. 1, 350; Revillout, Précis 2, 1143 A.; Schubart, Arch. 5, 69 A. 2.

Der vorliegende Vertrag ist nicht ganz durchsichtig, zumal das Verwandtschaftsverhältnis der Beteiligten schon infolge eines in l. 8 unverkennbar vorhandenen (s. G.-H. ad h. l.) Schreibfehlers nur unsicher festzustellen ist. Es fragt sich, ob der 'Αμμώνιος τοῦ Διονυσίου (l.2), dessen Tochter die Ammonarion ist, mit Ammonios, dem Vater des Antiphanes II, identisch ist. In diesem Fall wäre die Verwandtschaftstabelle unfer Berücksichtigung des teilweise verwandten Oxy. 260 etwa so zu rekonstruieren.

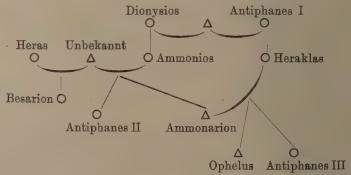

Andernfalls wäre die Verwandtschaft etwa<sup>1</sup>) diese:



<sup>1)</sup> Es bleibt ungewiß, ob Ammonios I und Heraklas denselben Vater oder dieselbe Mutter haben.

Letztere Tabelle ist die wahrscheinlichere. Denn nach der ersteren wären Antiphanes II und Ammonarion Geschwister, was kaum ungesagt geblieben wäre; die Ausdrucksweise in 1. 8 wäre dann seltsam. Ganz verfehlt ist die Verwandtschaftskonstruktion bei Revillout a.O., welcher Antiphanes II und Ammonarion, gleichzeitig aber auch den Ammonios unseres Stammbaumes I und Heraklas zu Geschwistern von Vaterseite macht, übersehend, daß dies durch das Άμμωνίου τοῦ Διονυσίου in 1.2 ausgeschlossen ist; es müßte dann heißen Άμμωνίου τοῦ ἀντιφάνους.1) Hiermit fällt die ganze Konstruktion, die Revillout dem Tatbestand gibt, zusammen. Über den Sachverhalt läßt sich nur sagen, daß Ammonarion bekennt, von Antiphanes II, der vielleicht (Stammbaum II) als Erbe seines Vaters Ammonios I mit dem verstorbenen Heraklas in Vermögensgemeinschaft gestanden hatte, die letzterem gegebene Mitgift zurückerhalten zu haben, und Ophelus erklärt, zugunsten desselben auf ihr Erbteil nach ihrem Vater Heraklas zu verzichten; letzteres ist etwa so erklärlich, daß Ammonios I meinte, nur unter dieser Voraussetzung zur Rückzahlung der Miftgift aus dem gemeinsamen Vermögen imstande zu sein. Nach Oxy. 260 (74) hat Antiphanes III diese Transaktion seiner Schwester nicht anerkannt.

Die Urkundenform ist die der συγχώρησις (oben S. 65).

 $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$  γοη μα τιστών και των άλλων κοιτηρίων 2 παρά Άμμωναρί [ο]υ τῆς Άμμω-[νί]ου τοῦ Διονυσίου, ώς ἐν [Πτο]λεμαίδι τῆς Εομίου χοηματί[ξ]ει, ἀ[σ]τῆς καὶ τῆς ταύτης  $^3[\vartheta]v[\gamma]$ ατρὸς  $^3\Omega$ φε[λοῦτ]ος τῆς Ἡρακλᾶτος τῶν ἀπ' Ὁξυούγχων πόλεως, μετὰ κυρίο[v] τῶν δύ[o] γυναικῶν τ[o] $\tilde{v}$  τῆς  $^4$ [Αμμων]αρίου δμ[ομ]ητρίου ἀδ[ε]λφοῦ Βησαρί[ω]νος τοῦ Ἡρ[ᾶτο]ς, ὡς ἐν τῆι αὐτῆ Πτολε[μ]αίδι χοηματίζει, 5 [καὶ παρὰ Γα]ίου Κ[λαυδί]ου Άντιφάν[ο]υς 5 τοῦ Άμμωνί[ου τ]ῷν [ἀπὸ] τῆς αὐτῆς Ὀξυούγχων πόλ[ε]ως. Συνχωοοῦμεν 6 [πρὸς ἀλλήλο]υς ἐπὶ τοῖσδε, ώστε εἶναι ἡ [Άμμωνάριο]ν [καὶ] ἡ Ὠφελοῦς εὐπιθεῖς γεγονυῖαι καὶ ἀπεσχηκυῖαι [παρὰ τοῦ Αντ]ιφάνους διὰ χειρὸς [έ]ξ οἴκου ο και ἐπε[ίσθη]σαν κεφάλαιον, ἡ μὲν Αμμωνάριον ἀνθ' ἦς προσ- $^{8}$  [ηνέγκατο τ] $\tilde{\varphi}$  το $\tilde{v}$  μὲν  $^{2}$ Αντιφάνους πατρὸς ἀδελφ[ $\tilde{\omega}$ ι] δὲ τῆς  $^{2}$ Ωφελο[ $\tilde{v}$ ]τος πατοί έ[αυ]τῆς δὲ γενομένωι 9 καί [μετηλλ]αχότι ἀνδοί 'Ηρακλᾶτι Αντιφάνους τ $\tilde{\omega}[v]$  ἀπὸ τῆς αὐτῆς Ὀξυρύγχων πόλεως  $\varphi[\varepsilon]$ ον $[\tilde{\eta}]$ ς 10 τεμ $[\tilde{\eta}$ ς 10 άργ νοίου δραχμών όκτακοσίων κατ ά συ νχώρησιν την τελειωθείσαν διά τῆς ἐφημερίδος 11 ἐν τοῖς ἔμπ[ρο]σθεν χρόνοις, ἡ δὲ Ὠρελοὺς καὶ αὐ[τὴ]ι έξέσταται τῶι ἀντιφάνει τοῦ κατ' αὐτὴν μ[έ]οους 12 τῶν ὑπὸ τοῦ μετηλλαγότος αὐτῆς πατρὸς Ἡρακλᾶτος ἀπολελιμμένων πάντων, καὶ εἶναι ἄκυρον 18 [τ] ην δηλουμένην τοῦ γάμου συγχώρησιν κ[αλ μη] δεμίαν τῆι Άμμωναρίωι καὶ τῆι Ἐφελοῦτι μηδ' ἄλλωι  $^{14}$  ὑπὲς αὐτῶν καταλίπεσθαι ἔφ[o]δον ἐπὶ τὸν Aντιφάν[η] μηδὲ ἐπὶ τὰ τοῦ Ἡρακλᾶτος ἀπολελιμμένα,  $^{15}[\mathring{\eta}]$  μὲν Aμ-  $^{15}$ 

<sup>8</sup> l.  $\tau \tilde{\eta}_S$   $\delta \acute{\epsilon}$  statt  $\delta \grave{\epsilon}$   $\tau \tilde{\eta}_S$ ? cf. Hgg.

<sup>15</sup>  $\mathbf{l}$ , τ $\tilde{\eta}$  μὲν Αμμ $[\omega]$ ναρί $\phi$ ...τ $\tilde{\eta}$  δὲ Ώφελοῦτι.

<sup>1)</sup> Arg. l. 9: Ἡρακλᾶτι ἀντιφάνους. Mitteis-Wilcken: Chrestomathie. II.

μ[ω]νάριον μήτε περὶ τῆς διευλυτημένης φερνῆς, ἡ δὲ Ὠφελοῦς μήτε περὶ τῶν <sup>16</sup> [έξε]σταμένων καθὼς πρόκειτα[ι, ἀμ]φοτέροις ἡὲ μηδὲ περὶ ἄλλου μηδενὸς ἀπλῶς ἐνγράπτου <sup>17</sup> ἢ ἀγράφου πράγματος τῶν ἐκ τῶν ἐπάνω χρ[ό]νων μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας, ἢ τὴν <sup>18</sup> ἐσομένην ἔφ[ο]δον ἄκυρον καὶ ⟨ἀ⟩πρόσδεκτον ὑπάρχειν. Ἐν δὲ τοῖς προκειμένοις οὐκ ἔνεστι σωματ(ισμός). <sup>19</sup> ἄξιοῦμεν ὡς καθήκ[ε]ι. ("Ετους) δ Νέρωνος Κλαυδίου Κ[αί]-20 σαρ[ο]ς Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος, μη(νὸς) Νερωνείου <sup>20</sup> Σεβαστοῦ γ. ἀντίγρα(φον). ἀπ[ολλώ]νιος κατακε[χ]ώρισται. Linksseitige Randschrift: <sup>21</sup> (2<sup>to</sup> H.) Μὴ ἐλαττουμένου τοῦ ἀντιφάνους ἐν τῆ ἐπ[.......].[.]α[...οὖ] ἐπρίατο <sup>22</sup>παρ' αὐτοῦ μέρους αἰθρίου ἀκολούθως τῆ εἰς αὐτὸν [γεγονυία καταγραφῆ].

16 Ι. άμ φοτέραις.

18 ἐν — σωματ(ισμός). Bedeutung zweifelhaft. Man hat diese Worte ursprünglich als Begründung für ἀξιοῦμεν aufgefaßt, was sich als unhaltbar herausstellte, seit die Vermehrung der Synchoresis-Urkunden zeigte, daß dieses stets allein steht (vgl. G.-H. zu Oxy. 727 l. 29 und zu Fay. Towns 33 l. 18—19). Sie gehören also noch zum Kontext und bezeichnen irgendeinen vorbehaltenen Punkt. Die

sonst übliche Bedeutung von σωμ. = Eintragung oder Verzeichnis (Oxy. 727; Fay. Towns 31 citt.; Teb. 420, 7; BGU 139. 198. 905. 973. 976) paßt hier nicht. Vgl. noch Jouguet, Rev. des études anc. 7, 75; Koschaker, Sav. Z. 28, 272; Eger, Grundbuchswesen 188. — Mißverständliches bei Revillout a. O.

Randschrift l. 21: zu έν τη - οδ έπρίατο

vgl. Oxy. 306.

300. Aus einem Gerichtsprotokoll, betr. Klage einer Frau in ἄγραφος γάμος (?) gegen ihren Mann auf Lieferung der ἕδνα und Rückstellung entwendeter Sachen. — Zweite Hälfte des 4. Jahrh. n. C. — Hermupolis. (Vgl. S. 225.)

Lips. 41 Recto ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 565; 4, 472 fg.
Lit.: de Ruggiero, Nuovi doc. 351 fg.; Mitteis, Sav. Z. 29, 472; Wilcken, Arch. 5, 186 fg.

Das vorliegende Bruchstück enthält die Rede des Anwalts Nilammon für eine gewisse Olympiane in einem Prozeß gegen ihren Ehemann Besarion. Auffallend ist, daß von demselben in l. 3 mit  $\delta \pi \delta$  Byσαρίων $\delta \varsigma$  τινος gesprochen wird, da er ja im Prozeß schon identifiziert sein mußte. Ebenso das  $\delta \delta \nu o \iota \varsigma$  τισίν in l. 4. Vielleicht liegt eine Überarbeitung des Originals zu einem bloßen Paradigma für juristische Unterrichtszwecke vor, wie wir das öfter finden.

Bestritten ist, ob es sich hier überall bloß um  $\tilde{\epsilon}\delta\nu\alpha$  des Bewerbers handelt und dabei die in l. 4 genannten  $\tilde{\epsilon}\delta\nu\alpha$  für den Kurator bestimmt waren und die in l. 5 für die Braut (so Wilcken) oder die in l. 4 vom Bewerber der Braut dargebracht wurden, jene in l. 5 Gegengeschenke der Braut an ihn sind (so Mitteis). Daß der Kurator der Frau die Ehe bewilligt, entspricht dem damaligen Recht; vgl. Syr. R.-B. L. 88. Nach l. 13 scheint sich die Frau auch zur Scheidung wegen Desertion berechtigt zu fühlen, was für die Zeit nach Kaiser Julian zutreffen würde (s. meine Bemerkung in der Ausgabe S. 140). Auffallend ist die Bemerkung jedoch insofern, als

nach l. 5 ein ἄγραφος γάμος vorzuliegen scheint, wo wie man anzunehmen pflegt (vgl. S. 208), die Scheidung als freies (d. h. straflos auszuübendes) Recht beider Teile galt. Denn das Wort ἀγράφως in 1.5 bloß auf die Form der Bewilligung des Kurators (ἀγράφως ἐδεξιάσατο) zu beziehen, ist wenig ansprechend.

 $^{1}N\iota(\lambda\acute{a}\mu\iota\varpi\nu\,(?))\quad \acute{v}[\pi\grave{\varepsilon}]\varrho\quad {}^{\circ}O\lambda[\upsilon]\mu\pi\iota\alpha\nu\tilde{\eta}\varsigma\quad [\vartheta\upsilon\gamma]\alpha\dot{\tau}\varrho\grave{o}\varsigma\quad \varDelta\iota\upsilon\upsilon\upsilon\iota[\sigma]\upsilon\quad \mathring{a}\pi\grave{o}$ (2te H:) κουράτορος

ποιμιπιλαρίων μετά Κάστορος βουλευ[τ]οῦ τῆς λαμπρᾶς εΕρμο[π]ολειτῶν πόλεως. "Ε[στιν] ἀμφοῖν τοῖν γονέοιν ὀρφανή ή βοηθ(ουμένη). Τοῦ οὖν μουράτορος αὐτῆς τοῦ προωνο μασμ[ε]νου <math>Κάστ[ο]ρος [t]π[δ Bησ]αρίωνός τιν $[o]_S$  ἀπὸ βενεφιπιαρίου τῆς σεμνῆς ταυτησεὶ τάξεω[s] ἀξιω $[\vartheta]$ έν $\frac{4}{2}$ τος έπὶ έδνοις τ[ι]σὶν ώς ἄγεσθαι βο[ύ]λεσθαι τὴν παϊδα, ὁ μὲν κ[ο]υράτωρ  $ννώμης νενομέν[η]ς τῆς βοη[ϑ(ουμένης)] ἐπὶ συμφώ<math>^5νοις$  [ἕδ]νοις ἀγρά $^-$  τ φως τὸν γάμον έδεξιάσατο, έξ ετοίμου δε μη έχων δ γῆμαι βουληθείς τὰ  $\ddot{\epsilon}$ δνα παρα $\dot{\epsilon}$ σχ $\dot{\epsilon}$ [σθ]α $\dot{\epsilon}$ [γραμμ]ατ $\langle \tilde{\iota} \rangle$ ον  $\dot{\epsilon}$ θετο [τ] $\tilde{\eta}$  ν $\tilde{\nu}$ ν βοηθ $(ουμ\dot{\epsilon}ν\eta)$  με[τὰ] τοῦ κουράτορος καὶ ἄοντό γε κατὰ τὴν πίστιν τοῦ γραμματείου τὰ έδν[α  $\pi$ ]α $\varrho$ [ασχ]ήσε $\varphi$ [ $\vartheta$ ]αι,  $\delta$ ι[ $\dot{\varrho}$ ] καὶ οἱ γάμοι συνήφθησαν. Τούτων οὕτω πεποαγμένων καὶ τῆς [συ]μβιώσεως 8κατὰ ταῦτ $[α \ldots 2]$ μνας ηομ[ο]σμένης δμοῦ οὐκ εἰς μακράν, ἐπειδή τὰ έδνα ἀπαιτεῖσθαι πρός τε τοῦ κου- ${}^{9}$   $\varrho$ άτο $\varrho$ ο[s] χαὶ αὐ] ${}_{7}$ [ $\tilde{\eta}$ s] τ $[\tilde{\eta}$ s]  $\gamma$ ]ημαμ[s]νης έμελλεν, [o]ὐκὶ ἴσμεν  $\~{o}$ ν τ $\varrho$ όπον

 $βουληθείς τὰ μὲν οὐν ἀπεδίδου <math>^{10}$ ἀνεχφ[ρ]ει δὲ ἀπὸ  $τ[\tilde{η}]$ ς ἑφ[τ]ίας, ἐν  $\tilde{\tilde{η}}$  10 οί γάμοι ἐπετελέσθησαν, οὐ τὰ έαυτοῦ ἐπικομιζόμενος μόνον,  $^{11}$  ἀλλὰ κα $[\iota]$ τινα [τ]ης γη[μ]αμεν[η]ς. Ἐπεὶ τοίνυν τὸ[ν] μεν εδνον οὐκ' ἀποδεδωκεν, άλλ' έτι καὶ νῦν χοεωστι 12 άλλ' δ διήρπασεν [τῆς π]αιδό[ς] έτι διακατ[έ]χει έν άργυρίω, καθ' έαυτην δε έάσας διαιτάσθαι ώχετο ως 13 έαυ[τ]ον πέ[μπ]ειν [κατά τ]ούς νόμους μετά τοῦ [κ]ουράτορος αὐτῆ ὑπαρχθῆναι παντ[α] άξιοῦσα(?)· Προηγον 14 μένως μὲν ἀὐτῆ [έ]γ'γράφως τὸ χρεωστού-

(2<sup>te</sup> H.) € μενον έδνον ἀποδοθηναι, ἔπιτα δὲ κα[ί] ἃ ἀπηνέγκατο  $^{15}$ . [...] . οντα  $_{15}$ 

αὐ[τὸν] τῷ οἰ[κ]είᾳ ἀποδοῦναι τόπῳ. Τούτων γὰο οὕτω πεποαγμένων

είκότως καὶ  $\hat{\eta}^{-16}$   $\tau$ [οῦ  $\gamma$ ]άμου άρμ[ονία] τέλει[ος] ἔσται.

3 1. βενεφικιαρίων.

4/5 έπὶ συμφώνοις ἔδνοις ἐδεξιάσατο kann m. E. dem ἀξιοῦν ἐπὶ ἔδνοις l. 2/3 entsprechen und bedeuten, daß der Bräutigam Gegengeschenke erhielt. Wilcken faßt es als: "er bewilligte, wenn die Geschenke des Mannes an die Braut zulänglich erscheinen würden".

11 Der mit ἐπεί beginnende Satz ist

anakoluthisch.

13 ὑπαρχθηναι; die Form kommt auch vor in Amh. 145, 25; Teb. 418, 7; Oxy. 71, 22; P. Aphrod. in Bull. franc. d'archéol. orient. 1908 p. 94 l. 94; P. Herm. 7 I 8. — 1. ταῦτα ἀξιούση.

14 1. το έγγράφως χρεωστούμενον.

#### KAPITEL IX.

## ERBRECHT.

#### 1. GRIECHISCHE TESTAMENTE.

301. Griechisches Testament in Form einer συγγραφοφύλαξ-Urkunde. — 225 v. C. — Krokodilopolis (Arsinoë) im Faijûm. (Vgl. S. 236 fg.)

P. Petrie 1, 19 l. 15—38 ed. Mahaffy. Nachtr. von Wilcken, Wyse, Smyly und Revillout, zusammengestellt in P. Petrie 3 p. 32.

Lit.: Revillout, Précis 1, 771; Arangio-Ruiz a. O. 105.

Der Testator hinterläßt sein ganzes Vermögen einer Frau namens Axiothea, von der man nicht sieht, in welchem Verhältnis sie zu ihm gestanden hat. Falsch ist die Annahme von Revillout a. O., sie müsse wegen des ἐπιτρόπους sq. in l. 27 minderjährig gewesen sein. Denn dies bedeutet nicht die Bestellung eines Vormunds, sondern der König wird hier zum Testamentsvollstrecker ernannt (S. 239).

#### $^{15}$ Ξανδικοῦ $\bar{\alpha}$ Αφοοδίσιος Α[ξιοθέαι (?)]

 $^{16}$  [Basileý] ovtog II tolemal(ov) toỹ II[tolemal] ov nal  $^{2}$ Aosivóng de $^{6}$ V 17 [ἀδελφῶν ἔτους] δεύτερου καὶ ε[ί]κοστοῦ [έ]φ' [ίε]ρ[έως] (folgen die 20 Eponymen) <sup>20</sup> [μηνὸς Ξ]ανδικοῦ νουμηνίαι ἐγ Κροκοδίλω[ν πόλει τοῦ Αρσινοίτου] 21 [νομοῦ]. Τάδε διέθετο νοῶν καὶ φοονῶν Αφροδίσιος 'Ηρακλείδ[ου] <sup>22</sup>[.....]ιος παρεπίδημος ώς έτων δυδοιήκοντα βραχύς <sup>28</sup>[μελίχο]ως ἐπίγουπος χαροπὸς κλαστόθοιξ ἀναφάλανθος ὧτα 24 [τετοη]μένος. 25 Eἴη μέμ μοι ύγιαίνοντα αὐτὸν τὰ ἐμαυτοῦ  $^{25}$  [διοικ]εῖν $^{\cdot}$  ἐὰν δέ τι πάθω ανθοώπινον καταλείπω τὰ ὑπάρχοντά μου <sup>26</sup> [πάντ]α Αξιοθέαι Διζούλου Θράισσηι άλλωι δε ούθεν ούθεν καταλίπω. 27 [ Επιτρόπο] υς δε αίρουμαι βασιλέα Πτολεμαΐον τὸν ἐγ βασιλέως 28 [Πτολεμαί]ου καὶ Αρσινόης θεω[ν Αδελ]φῶ[ν] καὶ βασίλισσαν Βερενίκην 29 [βασι]λέως Πτολεμαίου ἀδελφήν so καὶ γυναῖκα καὶ τὰ τούτων 30 [τέκνα]. Μάρτυρες Πάρις Θεοφίλου Θεσσαλὸς της ἐπιγονης ὡς ἐτῶν 31 [τοιάκ?]οντα μέσος μεγέθει μελίχοως μακροπρόσωπος τετανόθοιξ 32 [οὐλὴ με]τώπωι μέσωι καὶ φακὸς παρ' ὀφθαλμὸν δεξιόν, Γέτας 33 [ ] Κῶιος τῆς ἐπιγονῆς ὡς ἐτῶν τριάκοντα μέσος μεγέθει 34 [μελίχο]ως στρογγυλοπρόσωπος ἔνσιμος συνόφους οὐλὴ ἐφ' έκατέρας 35 \$5 [.....], Νείλων Σωταίρου Λιβύς τῆς ἐπιγονῆς ὡς ἐτῶν τριά 36 [κοντα β]ραχὺς μελίχοως στρογγυλοπρόσωπος τετανόθριξ οὐλὴ  $^{87}$  [ἀνὰ μέ]σον δφούων, Δημήτοιος Δημητοίου Ἰσθμιεύς ώς έτῶν <sup>38</sup> [έβδομ]ήκοντα εὐμεγέθης μελίχοως ἀναφάλακοος ἐπίγουπος (Hier bricht der Papyrus ab.)

302. Agoranomisches Testament. — 126 v. C. — Pathyris. (Vgl. S. 236 fg.)

P. Grenf. 1, 21 ed. Grenfell. Nachtr. von Mahaffy in den Nachtr. zu P. Grenf. 2 p. 216; Naber, Arch. 3, 11. Original von Wilcken revidiert.

Lit.: Naber a. O.; Revillout, Précis 1, 764; Arangio-Ruiz a. O. 43 fg.; 69 fg.

Der Erblasser dieses Papyrus, Dryton, ein Offizier kretischer Nationalität, hat dreimal testiert; das erste Testament ist das in l. 6 erwähnte aus dem sechsten Jahr des Philometor, das zweite (Grenf. 1, 12) aus der Gesamtregierung von Philometor und Kleopatra II. Die gegenwärtige Urkunde ist das dritte Testament. Von ihr besteht, wie Naber a. O. richtig erkannt hat, noch ein Rest einer zweiten Ausfertigung in Grenf. 1, 44. Sie ist vor dem Agoranomen errichtet; gegen die sonstige Regel (S. 237), welche auch bei notariellen Testamenten sechs Zeugen mit sich bringt (so auch P. Grenf. 1, 12), werden hier Zeugen nicht namhaft gemacht. Dies erklärt sich daraus, daß unser Papyrus lediglich eine bloß den Hauptinhalt wiedergebende Kopie des Originals darstellen wird.

Dryton war zweimal verheiratet; das erste Mal mit Sarapias, aus welcher Ehe sein Sohn Esthladas stammte, sodann mit der Apollonia. Aus der zweiten Ehe stammten fünf Töchter: Apollonia, Aristous, Aphrodisia, Nikarion und Apollonia die Jüngere (l. 12); dieselben kommen auch in Lond. 2 p. 13 (18) vor und zwar daselbst auch unter Anführung ihrer ägyptischen Namen, woraus man sieht, daß die in 1. 19 genannte Tachratis mit der Aphrodisia identisch ist. Dryton hinterläßt 1) dem Sohn Streitroß und Waffen, angeblich "nach den Gesetzen"1) (woraus Naber einen gesetzlichen Anspruch der Söhne auf das "Heergewäte" erschließen will), und entsprechend dem ältesten Testament, das er also insoweit als fortbestehend ansieht, l. 4/5; 2) von seinen Sklavinnen gibt er zwei dem Sohne, zwei seinen fünf Töchtern, 3) von den Grundstücken hat er einige schon bei Lebzeiten seinem Sohn geschenkt (l. 14), von den übrigen sowie von den Forderungen des Erblassers wird einiges dem Sohn resp. den Töchtern allein vermacht, noch anderes sollen der Sohn einerseits, die Töchter anderseits je zur Hälfte erben. Einige weitere Bestimmungen betreffen den Unterhalt der Witwe, zweier von den Töchtern, und die der Tachratis zu gewährende φερνή. Man sieht, daß hier nirgends von Universalsukzession die Rede ist, sondern das Vermögen in Stücken verteilt wird. 2) Übrigens ist nicht leicht zu bestimmen, wie sich die Bestimmungen dieses dritten Testaments zu jenen des zweiten verhalten sollen.

<sup>1)</sup> Die Richtigkeit des betr. Passus ist mir jedoch sehr zweifelhaft. Das ματὰ νόμους folgt in l. 13 auf ἡι σύνειμι γυναικί, und da dieselben Worte ihm auch hier vorausgehen, sollte es vielleicht richtig zu diesen gehören. Nach dem vorliegenden Text freilich ist diese Verbindung grammatisch nicht möglich wegen des folgenden 'και κατὰ διαθήκην.' Aber es ist denkbar, daß das και selbst fehlerhaft ist und vom Abschreiber irrig eingefügt wurde.

<sup>2)</sup> Die Meinung von Arangio-Ruiz p. 71, wonach der Sohn Universalsukzessor ist, beruht auf Mißverständnis der Worte δίδωμι τὰ ὑπάρχοντα — προσεπιπτήσωμαι in l. 3: diese beziehen sich nicht auf den Sohn allein, sondern sind Einleitung zum Gesamttestament; dies zeigt das τὸν μὲν ἵππον, welches darauf folgt.

Verfehlt sind, wie Arangio-Ruiz richtig bemerkt, die Ausführungen von Revillout a. O., wonach die zweite Frau des Dryton eine Ägypterin und die zweite Ehe keine rechte gewesen sein soll. Vielmehr war jene Frau eine Kyrenäerin (Grenf. 1, 18, 2 fg.; 19, 2; 20, 2).

1 ["Ετους μδ Παΰνι θ έν Παθύρει ἐπ'] Ασκληπιάδου ἀγορανόμου. Τάδε διέθετο ύγιαίνων νοων φοονων Δούτων Παμφίλου Κοής των διαδόχων καὶ  $^2$  [τοῦ ἐπιτάγματος ἴππαρχο]ς ἐπ' ἀνδρῶν. E[i]ηι μέμ μοι δγιαίνοντι τῶν ἐμαυτοῦ κύριον εἶναι ἐἀν δέ τι ἀνθρώπινον πάθω, καταλείπω καὶ <sup>3</sup> [δίδωμι τὰ ὑπάρχοντά μοι ἔγγαι]ά τε καὶ ἔπιπλα καὶ κτήνη καὶ δσα αν προσεπικτήσωμαι, τὸν μὲν εππον ἐφ' οὖ στρατεύομαι καὶ τὰ ὅπλα 4 [πάντα 'Εσθλάδηι τῶι ἐξ ἐμ]οῦ καὶ ἐξ Σαραπιάδος τῆς 'Εσθλάδου τοῦ ■ Θέωνος ἀστῆς ἦι συνήμην γυναικὶ κατὰ νόμους καὶ κατὰ διαθήκην <sup>5</sup> [τὴν] ἀνακομισθεῖσαν (?) π αρὰ τοῦ ἐν Διοσπό(λει) τῆι μι(κρᾶι) ἀρχείου ἐπὶ Διονυσίου αγορανόμου εν τωι 5 (έτει) επί του Φιλομήτορος, ή διασαφεί τά τε άλλα 6 [καί......νοντα συγγενῆι κατέστησεν, καὶ ἀπὸ τῶν οἰκετικῶν σωμάτων  $\overline{\delta}$ , ὧν ὀνόματα Μυρσίνην καὶ ταύτης  $\overline{\delta}$   $\delta$ υγατέρα (?) τὰ δὲ λ]οιπὰ θ[ηλ]υκὰ β αἶς ὄνομα Εἰρήνην καὶ Ἀμπέλιον Ἀπολλωνίαι καὶ ταῖς ἀδ(ελφαῖς) οὖσι  $\overline{ε}$ , καὶ τὸ $\langle v \rangle$  ὑπάρχον $\langle v a \rangle$  μοι ἐπὶ τοῦ  $^{8}$ [.....]ς τοῦ Πα[θν] $\varrho$ (lτον) ἔδα(φος) ἀμπελ $\tilde{ω}$ (νος), καὶ τὰ έν τούτωι φρέατα έξ όπτης πλί(νθου), και τἆλλα συνκύροντα και την αμαξαν σύν τῆι <sup>9</sup> [ἐπισκευῆι καὶ τὸν περιστ]ερῶνα κ[αὶ] τὸν ἄλλον ἡμιτέλεστον καὶ αὐλήν, ὧν γείτονες νό(του) ψιλοί τοῦ αὐ(τοῦ) Ἐσθλάδου, 10  $\beta$ ο(ορα) οἶκος κεκαμαρωμένος ἀπολλω(νίας) τῆς νεω(τέρας)  $^{10}$  [ἀπη]λι(ώτον)τόπ[ος ψιλό]ς Πέτρασ[..]ι τοῦ Ἐσθλά[δο]ν λι(βὸς) ψιλὸς τόπος Ἐσθλάδον  $\tilde{\epsilon}$ ως  $\tilde{\tau}\tilde{\eta}[\varsigma]$  ἀνεωγμένης  $\vartheta \dot{v}(\varrho \alpha \varsigma)$  ἐπὶ  $\lambda l \beta \alpha$ . Τοὺς δὲ  $\lambda o(\iota \pi ο \grave{v} \varsigma)$  οἴκους καὶ χοητήρας 11 [ ] μαὶ αλ[....] καὶ ψιλὸν τόπον εἰς [π]εριστερῶνα ἀποδεδειγμένον ύποκάτω τῆς Ἐσθλά(δου) θύ(ρας) καὶ ἀπὸ λι(βὸς) τῆς καμάρας δίδωμι  $^{12}$  [ $A\pi$ ολ] $\lambda$ ωνίαι καὶ Aοιστοῖ καὶ Aφοοδισίαι καὶ Nι[κα]οίωι καὶ Απολλωνίαι νεωτέραι οὖσι ε, ταῖς έξ έμοῦ καὶ έξ Απολλωνίας τῆς καὶ Σεμμώνθιος  $^{13}$  [ $\tilde{\eta}_l$  σύ]νειμι γυ(ναικ) κατὰ νό(μους) κα $^l$  τὰ θη[λ]υκὰ  $\bar{β}$ σώμα[τ]α καὶ τὴν βοῦν έξ ἴσου κυριευέτωσαν ταῖς οἰκίαις, καθ' δυ πεποίημαι μερισμόν.  $^{14}$  [Δότ?]ω δε Έσθλάδας ἀπὸ τοῦ δεδομένου αὐ[τῷ]  $\psi$ ιλο $[\tilde{v}$  τ]όπου ἀπέναντι τῆς  $\vartheta \dot{v}(o\alpha\varsigma)$  α $\dot{v}(τo\tilde{v})$  ἐπὶ λί $[\beta]$ α πή $(\chi \varepsilon \iota \varsigma)$  ἐμβα-15 δούς δ είς κλιβάνου τόπου. Τὰ δὲ λο(ιπὰ) οἰκόπεδα <sup>15</sup> [καὶ ψι]λοὶ τόποι έν Διοσπό(λει) τῆι μεγά(ληι) έν τῶι ἀμμω(νίω) [κ]αὶ ἐν τοῖς Κεραμείοις έχετω Ἐσθλάδας κατά τὸ (ημισυ), Απολλω(νία) δὲ καὶ ἀδελφαὶ κατά τὸ (ημισυ), καὶ  $^{16}$  [τἆλλα ψ]πάρχοντά μοι πάντα σύμβο(λά) τε σιτικὰ [κα]ὶ ἀργυ(ρικά) καὶ ἔπιπλα πάντα κατὰ τὸ (ἥμισυ). Δότω δὲ Ἐσθλά(δης) καὶ

<sup>7</sup> z. A.: oder θυ(γατέρα) mit Nom. propr. zu ergänzen? — οὖσι l. οὖσαις. — ἀδ(ελ-

φαῖς) W.
8 ἐξ ὀπτῆς (so W.; ἐξόπτης Grenf.) πλί(νθον), von gebackenen Ziegeln.

<sup>10</sup> χοητήρας ist dunkel; vgl. Mayser,

Grammat. der griech. Pap. 439.

14 [δότ?]ω W.; [ἐχέτ]ω Grenf.

16 ὑπάοχοντα κατὰ σύμβολα sind aus-

ständige Forderungen.

αί περὶ ἀπολλωνίαν κατὰ κοινὸν  $^{17}$ [εἰς οἰκ]οδομὴν περιστερῶνος ἀνηλώματα ε[ἰς] τὸν ἀποδεδειγμένον περιστερῶνα, ἔως ἄν ἐπιτελέσωσι· καὶ ἀπολλωνίαι τῆι καὶ Σεμμώνθει  $^{18}$ [τῆι ἐ]μῆι γυ(ναικὶ) ἐτῶν δ, ἐὰν παραμείνηι ἔ[ν τῷ] οἴκωι ἀνέγκλητος οὖσα, εἰς τροφὴν αὐ(τῆς) καὶ ταῖς  $\bar{\beta}$  θυγατράσιν, έκάσ(του) μη(νὸς) (πυροῦ)  $\bar{\beta}$  (ἤμισυ) κρότω(νος)  $\bar{\beta}$  χα(λκοῦ)  $\bar{\Sigma}$ .  $^{19}$ [Ἐπὶ] δὲ τὰ δ ἔτη τὰ αὐτὰ μετρήματα [δότ]ωσαν ταῖς  $\bar{\beta}$  νεωτέραι $\bar{\zeta}$ ς ἐκ κοινοῦ ἕως ἐτῶν ια. Δότωσαν δὲ Ταχράτει εἰς φερνὴν  $^{20}$ [χαλκο]ῦ (τά- $^{20}$ λαντα)  $\bar{\iota}$ β ἐκ τῶν κοινῶν. Ὅσα δ' ἀν φαίνητ[αι ἐπ]ίκτη(τα) ἔχουσα ἡ Σεμμῶνθις ὄντα αὐτῆι συνοῦσα Δρύτωνι, κυριενέτω αὐτῶν,  $^{21}$ [οἱ δ' ἐπ]ελεύσοντες ἐπ' αὐτὴν περὶ τούτ[ων ]  $^{22}$  (Έτους) μδ Παῦνι  $\bar{\vartheta}$ .

18 έ $[v \tau \tilde{\varphi}]$  W. —  $\pi v \varrho o \tilde{v}$ : sc. ἀρτά $\beta \alpha \varsigma$ . — τράσι: hiermit scheint die zweit- und χα(λκο $\tilde{v}$ ): sc. δραχμά $\varsigma$ . — τα $\tilde{t} \varsigma$   $\bar{\beta}$  δυγα- drittälteste Tochter gemeint zu sein.

## 303. Agoranomisches Testament. — 117—137 n. C. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. 105 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilamowitz, GGA 1898, 683. Lit.: Arangio-Ruiz 75 fg.; 96.

Der Testator setzt seine Tochter zur Erbin ein  $(\varkappa \lambda \eta \varrho o \nu \delta \mu o \nu \ \delta \pi o \lambda \epsilon \ell \pi \omega)$ , aber ex re certa, nämlich auf bestimmte Hausanteile. Den Nießbrauch derselben aber, sowie das Eigentum seiner Fahrnisse hinterläßt er seiner Frau. Für den Teil der Tochter errichtet er eine Ersatz- und eine Nacherbeinsetzung, welch letztere aber nur gelten soll, wenn die Tochter nicht selbst ein Testament macht.

1 [Ετους . . Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Άδρια]νοῦ Σεβαστοῦ, Τῦβι τγ, ἐν Ὀξυούγχων πόλει τῆς Θηβαίδος, ἀγαθῆ τύχηι. 2 [Τάδε διέθετο νοῶν καὶ φοονῶν Πεκῦσις Ερμοῦ τοῦ Π εκύσιος μητρὸς Διδύμης τῆς Φιλώτου τῶν ἀπ' 'Οξυρύγχων πόλεως ἐψ ἀγυιᾶ. 'Εφ' δν μὲν περίειμι χρόνον έχειν με τὴν κατὰ τῶν έμῶν έξουσίαν <sup>3</sup>[37 Buchst. κ]αὶ μεταδιατίθεσθαι. Έαν δε έπι ταύτη τελευτήσω τη διαθήκη, κληφονόμον απολείπω τὴν θυγατέρα $\langle v \rangle$  μου Aμμωνοῦν μητρὸς Πτολεμᾶς, ἐὰν ζῆ, ε $[l \ \delta k]^{-4}[μή,$ την ταύτης γενεάν, των υπαρχόντων μοι] ἐπ' ἀμφόδου Κρητικοῦ μερων κοινωνικής οίκιας και αὐλής και καμαρών. Τὰ δὲ ὑπ' ἐμοῦ ἀπολειφθησόμενα σκεύη καὶ ἔπιπλα καὶ ἐνδομενείαν καὶ εἴ τι ἄλλ[o] [e] έὰν ἔχω, [o]πάντα καταλείπω τῆ τῶν μὲν ἐμῶν τέκνω]ν μητοὶ ἐμοῦ δὲ γυναικὶ Πτολεμά, ἀπελευθέρα Δημητρίου Έρμιππου, ἐπὶ τῷ αὐτὴν ἔχειν ἐπὶ τὸν τῆς ξωῆς αὐτῆς χοόνον τὴν χοῆσιν καὶ ἐνοίκησιν καὶ ἐνοι $\frac{6}{2}$  [κοδόμησιν τῆς αὐτῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ καμ αρῶν. Ἐὰν δὲ συμβῆ τὴν ἀμμωνοῦν άτεκνον και άδιάθετον τελευτήσαι, έσται τὰ μέρη τῶν ἐνγαίων τοῦ δμομητοίου αὐτῆς ἀδελφοῦ Άντᾶτος, ἐὰν ζῆ, εἰ δὲ μή, <sup>7</sup>[34 Buchst. μὴ ἐξέσ]τφ ένχιρεῖν τοῖς ὑπ' ἐμοῦ διατεταγμένοις, ἢ τὸν παραβάντα τι τούτων ἀποτίνειν τη θυγατοί μου καὶ κληρονόμω Άμμωνοῦτι ἐπιτίμου δραχμάς χειλίας καὶ 8[37 Buchst.] (2te H.) Πεκῦσις Έρμοῦ τοῦ Πεκύσιος καταλείπω μετά τελευτήν μου κληφονόμον την θυγατέφα 9 [μου Άμμωνοῦν τῶν ἐπ'

άμφόδου Κοητι νοῦ μερῶν οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ καμαρῶν τῆ δὲ γυναικί 10 μου Πτολεμά καταλείπω πάν 10 τα τὰ σκεύη μου καὶ ἔπιπλα καὶ ἐ]νδομενείαν και εί τι άλλο αιαν Ερχω, και έφ' οσον ζη την ένοικησιν των μερῶν τῆς οἰκ. 11 [ίας καὶ αὐλῆς καὶ καμαρῶν. Ἐὰν δ]ὲ ἡ ᾿Αμμωνοῦς ἄτεκνος καὶ ἀδιάθετος τελευτήση, ἔστω τὰ μέρη τῶν ἐνγαίων τοῦ 12 [δμομητρίου αὐτῆς ἀδελφοῦ '4]ν[τ]ᾶτος ὡς πρόκιται. Εἰμὶ ἐτῶν τεσσαράκοντα τεσσάοων, οὐλή τραχήλω έξ ἀριστερῶν, 13 [καὶ ἔστι μου ή σφραγὶς "Αμ]μωνος. (3te H.) Σαραπίων Σαραπίωνος τοῦ Διονυσίου ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ τῆ τοῦ Πεκύσι $\langle o \rangle_S$  διαθήκη, καὶ  $^{14}[εἰμὶ ἐτῶν..., οὐλὴ....., καὶ$ ἔστι μου ή σφ]ραγὶς Διονύσου. (4te H.) Έκατων Σαραπίωνος τοῦ Έκατωνος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ τῆ τοῦ Πεκύσιος διαθήκη, καὶ εἰμὶ  $_{15}$   $^{15}$  [έτ $\tilde{\omega}\nu$  ... οὐλη ....., καὶ ἔστι μο]v η σφοαγίς Σαράπιδος. (5to H.) Παποντώς Διογένους τοῦ Παποντῶτος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ τῆ τοῦ Πεκύσιος  $^{16}$  [διαθήκη, καὶ εἰμὶ ἐτῶν . . . . . , καὶ] ἔστιν μον ή σφοαγίς Διὸς ἐπ' ἀετῷ. (6te H.) Ζωίλος Ζωίλου τοῦ Πανεχώτου τῶν  $d\pi\dot{o}$   $\tau\tilde{\eta}s$   $d\dot{\tau}\tau^{17}$   $\tilde{\eta}s$   $\pi\dot{o}\lambda\epsilon\omega s$   $\mu\alpha\rho\tau\nu\rho\tilde{\omega}$   $\tau\tilde{\eta}$   $\tau\tilde{o}\tilde{v}$   $\Pi$   $\epsilon\kappa\dot{v}\sigma\epsilon\sigma s$   $\delta\iota\alpha\vartheta\dot{\eta}\kappa\eta$ ,  $\kappa\dot{\omega}$   $\langle\epsilon\rangle\iota\mu\dot{\nu}$ ἐτῶν τεσσαράκοντα ὀκτώ, οὐλὴ πήχι ἀριστερῷ, ἡ  $^{18}$ [δὲ σφραγίς μού ἐστιν ..... Αρ ποκράτου έπλ κιβωρτωι. (7te H.) Ἡρᾶς δ καλ Σάιος Ζηνᾶτος τοῦ Ἡρᾶτος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶι τῆ τοῦ Πεκύσιος 19 [διαθήκη, καὶ εἰμὶ έτῶν . . . . . . , οὐλη ἀντικνημ]ίωι δεξιῶι, καὶ ἔστι μου ή σφοα- $\gamma l[s \pi] \rho[o] \tau o \mu \eta$  φιλ[o] σόφου. (8to H.) Διονύσιος Διον $[v\sigma]$ ίου τ[o] $\tilde{v}$  Διο-20 γένους ἀπὸ τῆς αὐτῆ[s] πόλεως μαρτ[v]οῶ  $^{20}[τῆ$  τοῦ Πεκύσιος διαθήκη, καὶ είμὶ] ἐτῶν τεσσαράκοντα έξ, οὐλή παρὰ κρόταφον δεξιόν, καὶ ἔστι μου ή σφοαγίς Διονυσοπλάτωνος. (9te H.) Μ., ημ( ) Όξυρ(ύγχων) πόλ(εως). 21 [ Έτους . . . Αὐτοπράτορος Καί ] σαρος Τραιανοῦ Αδριανοῦ, Τῦβι τιν 22 [ διαθήμη Πεκύσιος Έρ]μοῦ τοῦ Πεκύσιος μητρὸ(ς) Διδύμης Φιλώτου ἀπ'  $O_{\xi}(v_{\varrho}\dot{v}_{\varrho}\chi_{\varrho}v) \pi[\dot{\varrho}]\lambda(\varepsilon_{\varrho}).$ 

10 l. ξάν. 18 l. πιβωρίω (Wilamowitz). 20 Ob Μνημ(ονείου) W.? cf. Oxy. 3,

489, 31. Nur müßte dem noch etwas vorhergehen, z. B.  $\dot{\alpha}\nu\alpha\gamma(\dot{\epsilon}\gamma\varrho\alpha\pi\tau\alpha\iota)$   $\delta\iota\dot{\alpha}$   $\mu\nu\eta\mu$ . G.-H. haben  $\mu\epsilon\bar{\tau}\eta\mu($ 

## 304. Agoranomisches Testament. — 126 n. C. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. 491 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Crönert in Stud. pal. 4, 93.

Der Testator setzt seine drei Söhne Thonis, Horos und Eudaimon zu Erben zu gleichen Teilen ein, mit Ersatzerbschaft ihrer Kinder; der älteste Sohn erhält ein Vorausvermächtnis (gleichfalls unter den Ausdruck κληφονομεῖν gebracht l. 5) und soll die Schulden allein bezahlen. Letzteres kann natürlich nur als Auflage gewirkt haben, den Gläubigern gegenüber muß die Schuldenhaftung alle Erben getroffen haben.

Sodann soll der älteste Sohn seinen Brüdern, nachdem sie das 20. Lebensjahr vollendet haben, je 500 Drachmen auszahlen; bis zu ihrem 20. Jahr soll er und der mütterliche Großvater die Vormundschaft über sie führen.

Außerdem wird diesen Jünglingen verboten, vor vollendetem 25. Jahr etwas aus der Erbschaft zu veräußern.

Schwierigkeiten bereitet, daß mit diesen letzteren Bestimmungen, welche hier nach dem Kontext des Testaments, l. 7-9 (teilweise ergänzt), angegeben sind, die Unterschrift in Widerspruch steht. Denn dort heißt es 1. 15/16: οὐκ ἐξόντος πωλεῖν . . . ἄχρι ἐκάτερ[ος πληρώση ἔτη εἴκοσι] πέντε, μέγοι δὲ τότε εἶναι αὐτῶν ἐπίτροπον usf. Denn danach hätte die Vormundschaft bis zum 25. Jahr gedauert. Doch führt sowohl die Analogie von Oxy. 495, 10 als die Analogie anderer griechischer Rechte dazu, den Majorennitätstermin wirklich um das 20te Jahr anzusetzen, und also lieber eine unrichtige Ausdrucksweise der ὑπογραφή als einen Schreibfehler (εἴκοσι statt εἴκοσι πέντε) im Kontext; außerdem hat das bis zum 25. Jahr dauernde Veräußerungsverbot einen besseren Sinn, wenn es noch über die Minorennität hinausreichte, als wenn es mit dieser zusammenfiel. Vgl. noch Kap. X. Oder sollte der Testator mit dem bis zum 25ten Jahr bestellten ἐπίτροπος einen noch über die (peregrinische) ἀφηλικία hinaus einzusetzenden Kurator im Sinn des römischen Rechts gemeint haben? Daß ein solcher für Peregrinen bestellt werden konnte, wäre ja gewiß nach dem Jus honorarium nicht undenkbar.

1 Έτους δεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Άδριανοῦ Σεβαστοῦ μηνὸς Καισαρείου ἐπαγομένων ε, ἐν Ὀξυρύγχων πόλει τῆς Θηβαίδος, άγαθη τύχη. 2 Τάδε διέθετο νοῶν καὶ φρονῶν Εὐδαίμων Θωνασύχιος τοῦ Θώνιος μητρός Θαήσιος ἀπὸ Ὀξυρύγχω[ν πό]λεως παστοφόρος Θοήριδος θεᾶς μεγίστης καὶ "Ισι[δ]ος κ(αὶ) Σαράπ[ιδος καὶ τῶν ἄλλων θε]ῷν τοῦ <sup>3</sup> ίεροῦ τοῦ ὄντος ἐν κώμη Μουχινώρ, ἐν ἀγυιᾶ. Ἐφ' ὃν μὲν περίειμι χρόνον έχειν μ[ε] τὴν τῶν ἰδίων εξου[σί]αν δ ἐὰν βούλωμαι ἐπιτελεῖν καὶ μεταδιατίθεσθαι καὶ ἀκυροῦν τ[ην διαθήκην] ταύτην,  ${}^4$  $\mathring{o}$  δ' ἀν έπιτελέσω κύριον υπάρχειν. 'Εὰν δ' ἐπὶ τῆδε τῆ διαθήκη τελευτήσω κληρονόμους ἀπολείπ[ω τ]οὺς νίούς μου Θῶνιν καὶ τους Εὐδαίμονα τοὺς τοεῖς μητοὸς Τα...[... Αρπαήσιος] τοῦ καὶ 5 Ωρου έξ ίσου εκαστον δ' ь αὐτῶν ἐὰν ζῆ, εἰ δὲ μή, τὰ τούτου τέχνα, ὧν ἐὰν ἀπολίπω οἰκοπέδων καὶ έδαφων και δουλικών σωμάτων, μόνον δε τον Θωνιν ων εάν αξοήται ... δοῦναι ὰ ἐὰν φανῶ ὀφείλων χοέα καὶ δοῦναι τοῖς ἀδελφοῖς α[τ]τοῦ Ὠρφ καὶ Εὐδαίμονι ἐὰν μὲν ὧσι ἄμα τῆ τελευτῆ μου πεπ[λ]ηοφκί ότες είκοσι έτη μετ'] ένιαυ του ένα της τελευτης μου, έαν δε μη ὧσι τοσούτων έτων έκατέρο δταν πληρώση τὰ είκοσι ἔτη, δραχμάς πεντακοσίας, ὡς είναι ἀμφοτέρων δραχμάς χιλίας, οὐκ ἐξόντος [τοῖς αὐτοῖς Ώρφ καὶ] Εὐδαί μονι οὐδ' ὡτινιοῦν αὐτῶν τὰ ἐλευσόμενα εἰς αὐτο[ύ]ς έξ ὀν[ό]ματός μου πωλεῖν οὐδ' ὑποτίθεσθαι [οὐ]δ' ἄλλως καταχοηματίζειν ἄχοι έκάτερος αὐτῶν πληοώση έτη είκ οσι πέντε. 'Εὰν δὲ τελευθτήσω οὐδέπω πεπληοωκότων τῶν

<sup>2</sup> κ(αl) Σαράπ[ιδος las W. am Original.

αὐτῶν Ὠρου καὶ Εὐδαίμον[ο]ς ἔτη εἴκοσι εἶναι τούτων έκατέρου ἄ[χοι πλ]ηρώση έτη είκοσι έπίτροπον τόν τε άδελφὸν α[ύ]τῶν Θῶν[ι]ν καὶ τὸ[ν το κατά μητέρ α πάπ 10 πον Αρπαησιν τὸν καὶ το Θώνιος. 'Εὰν δέ τινι τῶν τοιῶν υίῶν συμβῆ ἀτέκνφ τελευτῆσαι ἔστω τὸ το[ύτ]ου μέρος τῶν περιόντων αὐτοῦ ἀδελφῶν έξ ἴσου, παρὰ δὲ ταῦτα μὴ [οἴσης μηδενὶ τῷ κα δόλου 11 έξουσίας παραβαίνειν τον δε παραβησόμενον αποτίνειν τῷ ἐνμένοντι τό τε βλάβος καὶ ἐπίτι[μον] ἀργυρίου δραχμάς χιλίας καὶ ε[ί]ς τὸ δημ[όσιον τὰ]ς ἴσας, καὶ μηδὲν ἦσ[σον κύοια μένειν τ]ὰ 12 ποοκείμενα. Ή διαθήκη κυρία. (2te H.) Εὐδαίμων Θωνασύχιος πεποίημαι τὴν [δια]θήμην κ[α]  $μα[ταλεί]πω μ[ετὰ τὴν τελευτὴν κληρονόμους τοὺς] <math>^{13}$ νίούς μου Θῶνιν καὶ ဪ 200ν καὶ Εὐδαίμονα έξ ἴσου ὧν ἐὰν ἀπολί[πω] οἰκοπέδων  $καὶ ε[δα]φῶν κ[αὶ δούλ]φν [σ]φμάτων, [μό]ν[ον δε τὸ]ν <math>\mathfrak{G}$ [ῶ]ν[ιν]  $^{14}$ τῶν λοιπῶν μου πάντων ἐπὶ τῷ αὐτὸν ἀποδοῦναι ⟨ὰ⟩ ἀν ὀφείλω καὶ δοῦν[α]ι τῷ "Ωοῷ καὶ Εὐδαίμονει [έ]κατέοῷ ἐπὰν ιοςι ἐ[τῶν κ δοαχμά]ς [π]εν- $_{15}$   $^{15}$  τακοσίας, οὐκ ἐξόντος τῷ  $^{\circ}\Omega$ ρῷ καὶ Eὐδαίμονει ἃ ἐμέρισα αὐτοῖς πωλεῖν οὐδὲ ὑποτίθεσθαι ἄχοι ξκάτερ[ος πληρώση ἔτη εἴκοσι] 16 πέντε, μέχοι δὲ τότε είναι αὐτῶν ἐπίτροπον τὸν Θῶνιν κα[ὶ τὸ]ν κατὰ μητέρα πάππον Aοπαῆσιν τὸν κ[αὶ  ${}^{4}Ω$ ρον.]  ${}^{4}Ε$ ἀν φέ τι[ε]  ${}^{17}$ τῶν τριῶν τελευτήση, ἔστω τὸ μέρος αὐτοῦ τῶν ἀδελφῶν αὐτ[οῦ έ]ξ ἴσου ὡς πρόκιται. Εἰμὶ (ἐτῶν)  $\xi \alpha$   $[o\dot{v}]\lambda \dot{\eta}$  πήχι  $\delta \varepsilon [\xi \iota \tilde{\omega}]$  καὶ]  $\ddot{\epsilon} \sigma [\tau] \iota v^{-18} \mu o v \dot{\eta}$  σφοαγ $[\iota \varsigma]$   $A \vartheta \eta v \tilde{\alpha} \varsigma$ .  $(3^{to} H.)$ Κύρος Κύρου τοῦ Διδύμου ἀπὸ τῆς αὐτῆς [πό]λεως [μα]ρτυρῶ τῆ τοῦ Εὐδαίμονο[ς διαθήν]η καὶ [εἰμὶ (ἐτῶν)..οὐλη....] <sup>19</sup> <math>δε[ξιῷ κα]ὶ [ἔστ]ιν  $μου η σφοαγίς Τύχης κυβερεωτης. <math>(4^{te} H.)$  Θέων Zωίλου τοῦ Θέωνο[s]20 ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως μαρτυρῶ τ[ῆ τοῦ Εὐ]δα[ίμονος διαθήκη καὶ] 20 εἰμὶ έτων τριάκοντα έννέα ούλη ποδί δεξιώ καί έστι μου ή σφραγίς Σειληνού. (5<sup>to</sup> H.) Πεμνᾶς Bησᾶτος το $[\tilde{v}, \ldots]$ .  $[\ldots ἀπὸ τῆς αὐτῆς πό] <math>\frac{21}{2}λεως$  [μαρτυ οῶ τῆ τοῦ Εὐδαίμονος διαθήκη καὶ εἰμὶ ἐτῶν τριάκοντα ὀκτὰ οὐλή μήλω δεξ[ι] $\tilde{ω}$  [καὶ ἔστιν μου ή σφοαγὶς . . . ]  $^{22}$  . . . . [. . . . . (6<sup>to</sup> H.) . [. .] . . os Θομπειδίσιος τοῦ Κομοάπιος μαρτυρῶ τῆ τοῦ Εὐδαίμονος δ[ιαθήκη κα] είμὶ (ἐτῶν)..] 23 [οὐλὴ ἀ]στραγάλω ἀριστερῷ καὶ ἔστιν ἡ σφραγὶς Σαράπιδος. (7<sup>to</sup> H.) Θῶνις Παμμ[18 Buchst.] <sup>24</sup> [μαρτυ]οῶ τῆ τοῦ Εὐδαίμονος διαθήμη καὶ εἰμὶ (ἐτῶν) [.] . ο[τ]λη μήλ $\varphi$   $\langle \delta \varepsilon \rangle$ ξει $\tilde{\varphi}$  καὶ ἔσ[τιν μου ή σφοα-25 γίς . . . . ] 25 (8to H.) [12 Buchst.] τοῦ Ώρου μαρτυρώ τῆ τοῦ Εὐδαίμονος διαθήμη καὶ εἰμὶ (ἐτῶν) ὶς οὐ(λὴ) ἱινὶ μέση [καὶ ἔστιν μο]ν ἡ σφοαγὶςΆθηνᾶς.

 $^{26}$  [(9<sup>to</sup> H.) ] μνημονείο(υ) 'Οξυρ(ύγχων) πόλ(εως).  $^{27}$  [("Ετους) ι Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Άδριανοῦ Σεβαστο]ῦ Καισαρείου ἐπαγο(μένων) ε,  $^{28}$  [διαθήκη Εὐδαίμονος Θωνασύχιος τοῦ Θώνιος μητρὸς Θα]ήσιος ἀπὸ 'Οξ[υρ(ύγχων) πό]λ(εως).

<sup>10</sup> Wechselseitige Nacherbschaft.
26 Hier stand der Vermerk der ἀνα19 Crönert proponiert: κυβερνώσης.

305. Protokoll über eine Testamentseröffnung, mit Einschluß des eröffneten holographischen Testaments. — 156 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 237a).)

P. Oxy. 494 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Arangio-Ruiz a. O. 143 fg.; 160 fg.; Kübler, Sav. Z. 28, 200.

Es liegt ein Protokoll über die Eröffnung eines Testaments vor; diese ist jedenfalls beim Strategen erfolgt. Parallelstücke: BGU 326; Oxy. 907.

Das Testament war beim Staatsnotariat errichtet worden, aber wie 1.30 und seine subjektive Fassung zeigt, nicht mündlich unter gleichzeitiger Protokollierung der Erklärungen des Testators, sondern durch Überreichung eines von diesem selbst geschriebenen Aufsatzes. Der Aufsatz war in mehreren Exemplaren eingereicht worden, wie die Überschrift ἀντίγοαφον (1.1) zeigt; denn dies bezieht sich nicht auf das Eröffnungsprotokoll, das vielmehr die Originalunterschriften der Zeugen trägt. Dem entspricht auch die Bezeichnung des Aufsatzes als ἐκδόσιμον in 1.25. Es hatte also der Erblasser sein Testament in mindestens zwei Ausfertigungen dem Agoranomen überreicht; eine davon hatte er zurückbekommen. Nach 1.25 fg. hatte er sich vorbehalten, auf dieses ἐκδόσιμον noch weitere Zusätze zu schreiben.

Bei der Eröffnung haben vier der Testamentszeugen assistiert und ihre Siegel rekognosziert. Dies wird auch nach dem für die Eröffnung gewiß maßgebenden römischem Recht genügt haben: Paul. S. R. 4, 6, 1 verlangt nur 'ut maxima pars testium adhibeatur'. Wenn in BGU 361 III 15 ein Anwalt an dieser Zahl Anstoß nimmt (vgl. Mitteis, Hermes 30, 592), ist das offenbar nur schikanöses Gerede. — Der in l. 37 fg. genannte ἀγορανόμος mag wohl der amtierende Notar selbst gewesen sein, der, entsprechend dem Sinn des Responsum Celsinum, auch nach griechischem Recht nicht gehindert gewesen sein wird, gleichzeitig die Zeugenrolle zu übernehmen.

Der letzte Wille enthält die Erbeinsetzung des Sohnes (eventuell seiner Nachkommenschaft), aber eingeschränkt durch Vermächtnisse zugunsten der Witwe. Diese umfassen das Eigentum an der Fahrnis und den Forderungen mit Ausnahme der Sklaven, von denen fünf freigelassen werden, die übrigen dem Sohn verbleiben. Die Witwe soll auch an dem ganzen, dem Sohn zufallenden Vermögen den Nießbrauch haben, und zwar ist dieser sogar Dispositionsnießbrauch, d. h. mit dem Recht der Veräußerung verbunden. Sie steht also praktisch wie eine befreite Vorerbin. Dafür soll sie die vorhandenen Schulden bezahlen und dem Sohn eine monatliche Rente geben; außerdem wird ein jährlicher Festschmaus am Geburtstag des Erblassers angeordnet.

1'Αντίγοαφον. "Ετους έννεακαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίο[υ] Αδριανοῦ Αντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς ² μηνὸς Γερμανικείου λ, ἐν 'Οξυρύγχων πόλει τῆς Θηβαίδος, ἀγαθῆ τύχη. Τάδε διεθέμην νοῶν καὶ φρονῶν ³ Ακουσίλαος Δείου τοῦ Διονυσίου τοῦ καὶ Ακουσιλάου μητρὸς Διονυσίας Θέωνος ἀπ' 'Οξυρύγχων πόλεως ἐν ἀγυιᾳ. 'Εφ' ὃν μὲν πε- ⁴ ρίειμι χρόνον ἔχειν με τὴν τῶν ἰδίων ἐξουσίαν ὃ ἐὰν βούλωμαι ἐπιτελεῖν

5 καὶ μεταδιατίθεσθαι καὶ ἀκυροῦν τὴν δια 5 θήκην ταύτην, δ δ' αν έπιτελέσω αύριον υπάρχειν. 'Εὰν δὲ ἐπὶ ταύτη τῆ διαθήμη τελευτήσω, ἐλεύθερα αφίημι ύπὸ 6 Δία Γην "Ηλιον κατ' εύνοιαν καὶ φιλοστοργίαν δοῦλά μου σώματα Ψεναμούνιν τὸν καὶ Άμμώνιον καὶ Έρμᾶν καὶ Απολλω νοῦν την καί Δημητρίαν και θυγατέρα αὐτῆς Διογενίδα και άλλην μου δούλην Δ[ι]ογενί[δ]α, καταλείπω δὲ τῆ γυναικί 8 μου ούση μου καὶ ἀνεψιᾶ Άριστούτι τη και Απολλωναρίω Ήρακλείδου τοῦ Διονυσίου τοῦ και Ακουσιλάου μητρός Ἡραίδος ᾿Αθλεξάνδρου εὐνοούση μοι καὶ πᾶσαν πίστιν μοι ένδεικνυμένη α έαν απολίπω επιπλα και σκεύη και χουσία και ιμάτια 10 10 καὶ κόσμα καὶ πυρου καὶ ὄσπρεα καὶ γευήματα καὶ ἐυδομευείαυ πᾶσαυ καὶ δφειλήματα ἔνγοαφα καὶ ἄγραφα, 11 κληρονόμον δὲ ἀπολείπω τὸν γεγονότα μοι έκ της προγεγραμμένης μου γυν[α]ικός Αριστούτος της καί Απολ λω 19 ναρίου υίον Δεῖον ἐὰν ζῆ, εἰ δὲ μή, τὰ τούτου τέκνα, ὧν ἐὰν απολίπω ύπαρχύντων καὶ έτέρων δούλων σωμβά 18 των καὶ των από τοῦ νὺν ἐσομένων ἐκ τῶν προγεγραμμένων θηλειῶν δούλων ἐκγόνων, ὧν πάν-14 των την χρησιν και προσόδους πάσας μετά τὰ δημόσια έξει ή αὐτή γυνή 15 μου Αριστούς ή και 'Απολλω 15 νάριον έπι τον της ζωης αὐτης χρόνον και την δουλείαν και αποφοράς των μετά [...] τελευτήν μο[υ] 16 έλευθερουμένων δούλων σωμάτων. ή δ' αὐτή γυνή μου χορηγήσει τῷ υίῷ μου Δείω είς δ[ι]α[τρο] 17 φην αὐτοῦ καὶ την άλλην δαπάνην κατά μην[α] έν 'Όξυούγχων πόλει πυρού μέτοφ έξωδιαστικώ .... 18 ἀρτάβας δύο καὶ δραχμάς έξήχοντα και ύπερ ίματισμού κατ' έτος δραχμάς διακοσίας, τῆ δ' αὐτῆ 19 γυναικὶ 'Αριστοῦτι τῆ καὶ 'Απολλωναρίω ἐξέστω δι' αὐτῆς πωλεῖν καὶ 20 υποτίθεσθαι α εαν αίρηται 20 αφ' ων εαν απολίπω τῷ υίῷ μου Δείῷ υπαρχόν τω ν καὶ σωμάτων καὶ καταχοᾶσθαι είς τὸ 21 ίδιον χ. [.]. ς τοῖς έμπεσουμένοις ήτοι έκ πράσεως και έξ ύποθήκης άργυρίοις. Ή δ' αὐτή γυ-22 νή μου 'Αρι[σ]τοῦς ἡ καὶ 'Απολλωνάριον ἀποδώσει πάντα ἃ ἐὰν φανῶ οφείλων, δώσει δὲ ή 23 γυνή μου καὶ μετὰ τελευτήν αὐτῆς δ υίός μου Δείος τοίς δούλοις μου καὶ ἀπελευθέρ οι]ς είς 24 εὐωχίαν αὐτῶν ἢν ποιή-25 σονται πλησίον τοῦ τάφου μου κατ' έτος τῆ γενεθλία μου ἐφ' ὧ δι 25 έπειν άργυρίου δραχμάς έκατόν. Όσα δ' αν ύπο το έκδοσιμον της διαθήκης γοάψω ήτοι ἀφαιρού 26 μενός τι η προσδιατάσσων η έτέροις χαριζόμενος η καὶ ἄλλο τι βουλόμενος καὶ αὐτὰ ἔστω κύρια <sup>27</sup> ὡς δ' εἶν[α]ι τῆ διαθήκη ένγεγοαμμένα, παρά δε ταυτα μη ούσης μηδενί τῷ καθόλου έξου 28 σίας παραβαίνει[ν, τὸν] δὲ παραβησόμενον ἐκτίνειν τῷ ἐμμένοντι τό τε βλάβος καὶ ἐπίτειμον 29 ἀργυρίου τάλαντα δύο καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰ ἴσα καὶ 30 μηδὲν  $[\tilde{h}]$ σσον μένειν κύρια τὰ προκείμενα. 30 H διαθήκη κυρία. Ακουσίλαος Δείου δ προγεγραμμένος πεποίημαι την διαθήκην ής όλον το σωμά 31 έστίν μου ιδι[όγ]οαφ[ο]ν έπλ πᾶσι τοῖς ποοκειμένο[ις,] καλ ελμλ (έτῶν)  $\mu\eta$   $o\dot{v}(\lambda\eta)$   $\pi o\delta(\lambda)$   $\delta \varepsilon \xi(\iota\tilde{\omega})$   $\kappa \alpha[\lambda]$   $\tilde{\varepsilon} \sigma \tau[\iota] \nu$   $\mu o \nu$   $\eta$   $\sigma \varphi \circ \alpha \gamma \lambda \varsigma$   $\Theta \acute{\omega} \nu \iota \circ \varsigma$ . <sup>32</sup> (2<sup>to</sup> H.)

<sup>6</sup> Zu  $\delta\pi\delta$   $\Delta i\alpha$   $\Gamma \tilde{\eta} v$  "H $\lambda tov$  vgl. Oxy. l. 9 und Blaß, Lit. Z.-Bl. vom 16. April 48, 6; 49, 8; Teb. 407, 5/6; P. Edmondstone 1898.

Δίδυμος 'Οννώφριος τοῦ καὶ Χαιρήμονος 'Ηρώδου ἀπ' 'Οξυρύγ[χω]ν πόλεως ἷς τῶν  $^{88}$  μαρτυρησάντων τῆ προκιμέ[νη δ]ιαθήκη ἐγνώρισα τὴν ἰδίαν μου σφοαγῖ  $^{34}$  δα οὖσαν γλύμματος 'Ερμοῦ καὶ ἐσφράγισα τῆ αὐτῆ σφραγῖδι. ( $^{36}$  H.) 'Ασκληπιάδης  $^{85}$  Εὐδαίμονος τοῦ 'Ασκληπιάδου ἀπ' 'Οξυρύγχων π[ό-]  $^{15}$  λεως ἕτ[ε]ρ[ο]ς τῶν μαρτυρησάν  $^{36}$  των τῆ προκειμένη διαθήκη ἐγνώρισα τὴν ἰδίαν μου σφρ[αγε]ῖδα οὖσαν  $^{87}$  γλύμματος Σαράπιδο[ς] καὶ ἐσφράγισα τῆ αὐτῆ σφραγεῖδι. ( $^{46}$  H.) Δίδυμος Διδύμου  $^{38}$  τοῦ 'Ενθέσμο[ν] ἀγορανόμ[ο]ς τῆς 'Οξυρυγχιτῶν πόλεως ἕτερος τῶν  $^{39}$  μαρτυρησάντων τῆ αὐτῆ διαθήκη ἐγνώρ[ι]σα τὴν ἰδίαν μου σ″ σ΄ φραγῖδα  $^{40}$ οὖσαν γλύμματος 'Απόλ- 40 λωνος καὶ ἐσφράγισα τῆ αὐτῆ σφραγῖδι. ( $^{56}$  H.) 'Ασκλη  $^{41}$  πιάδης 'Ασκληπ[ι]άδου τοῦ Παυσιρ[ί]ωνος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως ἕτερος τῶν  $^{42}$  [μαρτυρησάντω]ν τῆ αὐτῆ διαθήκη ἐγνώρισα τὴν ἰδίαν μ[ο]υ σφ[ρ]αγεῖδα  $^{43}$ [οὖσαν γλύμμα]τος 'Ηρακλέους καὶ ἐσφράγισα τῆ αὐτῆ σφραγῖδα.  $^{43}$ [οὖσαν γλύμμα]τος 'Ηρακλέους καὶ ἐσφράγισα τῆ αὐτῆ σφραγῖδα.  $^{44}$ (66 H.)...] ετέθη ς (ἔτους) Αθύρ.

32 l. είς.

43 1. σφραγίδι.

44 Entweder προ]ετέθη; das müßte be-

deuten, daß das Eröffnungsprotokoll ausgehängt wurde; oder, was ich für wahrscheinlicher halte,  $\pi\alpha\rho$ ]eré $\eta$ .

306. Elterliche Teilung (Homologie mit Testamentszeugen). — 155 n.C. – Faijûm. (Vgl. S. 245.)

BGU 86 ed. Krebs. Nachtr. vom Hg. in den Nachtr. zu BGU I und von Arangio-Ruiz a. O. 171 A. 3. L. 27, 29, 31, 41, 42 revidiert von P. Meyer.

Lit.: Gradenwitz, Hermes 28, 327 fg.; Einführ. S. 135; Dareste, Journ. des Sav. 1895 p. 23; Mitteis, Hermes 30, 610; Révillout, Précis 1, 763; Arangio-Ruiz 166 fg.; Otto, Priester u. Tempel 2, 196. 202; Rabel, Elterl. Teilung 534.

Eine Vergabung μετὰ τἢν τελευτήν des Erblassers, also eine letztwillige Verfügung. Was die äußeren Solennitäten anbelangt, sind sogar die Formen des Testaments angewendet worden, indem sechs Zeugen zugezogen werden, die bei anderen Homologien durchaus fehlen. Nur ist nicht der Stil der Testamente beohachtet; es fehlen die üblichen Einleitungsformeln, insbesondere das übliche τάδε διέθετο. Das συγχωρεῖ erinnert vielmehr an die elterlichen συγγραφοδιαθῆκαι und die Schenkungen. Die Urkunde ist eine interessante Mischung von Divisio parentis und Testament. Es mag hierbei von Einfluß gewesen sein, daß der Erblasser ägyptischer Nationalität war; bei dieser scheint die elterliche Teilung besonders beliebt gewesen zu sein.

Über die in ihr ersichtliche Bevorzugung des Erstgebornen s. S. 234. Man beachte, daß die Zeugen hier ausdrücklich sagen: σφοαγιῶ, ich werde siegeln. Hier kommt das Prinzip der Außensiegelung, die erst nach der Unterschrift stattfinden kann, auch grammatisch zum Ausdruck.

1"Ετους ὀπτωπαιδεπάτου Αὐτοπράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Άδριανοῦ 'Αντωνείνου Σεβαστοῦ <sup>2</sup> Εὐσεβοῦς Φαμενὼθ πε ἐν τῆ Σοπνοπαίω Νή-

1 Σουνοπαίω Νήσου dial. für Σουνο- ähnlich ausgesprochen und darum in der παίου Νήσφ, indem ω und ov offenbar Schrift vertauscht werden.

σου τῆς Ἡ[ρ]ακλείδου μερίδος τοῦ ἀρσινοείτου βνομοῦ. Όμολογεῖ Στοτοῆτις τρου τοῦ Πανεφρέμμεως ἀπὸ κώμης Σοκνοπαίου Νήσου Ιερεύς τετάο 4της φυλής Σοκνοπαίου θεού μεγάλου μεγάλου ως έτων τεσσεράκοντα 5 τοιῶν οὐλὴ δακτύλω δευτέρω <sup>5</sup> χιρὸς δεξιᾶς, συνχωρῶ μετὰ τὴν έαυτοῦ τελευτήν τοῖς γεγονόσι α ύτ | ῷ ἐκ τῆς συνούσης αύτοῦ γυναικὸς 6 Θασῆτος τῆς Σαταβοῦτος τέχνοις "Ωρου καὶ Παβοῦτι τοῖς δυσὶ [ά]φή[λι]ξι, τῷ μέν "Ωρου συνχωρί δ δμολογγών μετά την έαυτου τελευτην δίμυρον μέρος. ων έαν καζτα λείψη υπαρχύντων και οίκοπέδων παντοίω ν] 8 και επιπλόων σκευῶν καὶ ἐντομενίας πάσης, τῷ αὐτῷ "Ωρου σ[υ]νχωρῖ ὁ δμολογῶν μετὰ την έαυτοῦ 9 τελευτην δίμυρον μέρος, ὧν ἐδάνισε ή προγεγραμμένη αὐτοῦ 10 [γ |υνή Θασης ἐν τοῖς τῆς συνβιώσεως 10 χρόνοις "Ωρου Σαταβοῦτος τῶ διεληλυθότι έπτακαιδεκάτω έτι 'Αντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου 11 μηνί Μεχείο νεομηνία διά τοῦ αὐτοῦ γραφείου ἀργυρίου δραγμῶν δισχιλίων πεντακο[σί]ων 12 έπὶ ὑπαλλαγῆς κλήρου ἀρουρῶν ὀκτὰ καὶ τῷ Παβοῦτι δ αὐτὸς ὁ δμολογῶν συνχωρῖ με[τά] την έαυ 18 τοῦ τελευτην τὸ λοιπὸν τρίτου μέρος ὧν ἐὰν καταλείψη ὑπαρχόντων καὶ οἰκοπέδων π[α]ντοίων 14 [κα]] έπιπλύων σκευών και έντομενίας πάσης, δ αὐτὸς δ δμολογών συν[χ] ωρί 15 μετά την [έ|αυτοῦ 15 τελευτήν τῆ προγεγραμμένη αύτοῦ γυναικί Θασητι, έφ' ου χρόνου άγαμ[ός έσ]τιν, κατά μηνα έκασ 16 του πυρού μέτρω δρόμου τετραχοινίκου ἀρτάβης ήμισου δέκατον καὶ έλαίου κ[ο]τύλας δύο καὶ κα 17 τ' έτος είς λόγον ξματισμού ἀργυρίου δραχμάς είκοσι δ αὐτὸς δ δμολογών καθίστηται μετά την 18 έαυτοῦ τελευτην τοῖς ἀφήλιξι αύτοῦ τέκνοις **Ώρου** καὶ Παβοῦτι ἐπίτροπον καὶ ἐπιτροπεύοντο«ι» αὐ 19 τῶν, μέχρι ἐὰν ἐν τῆ νόμω ήλικεία γένο[νται], τὸν γνήσιον αύτοῦ φίλον Παβοῦς Σαταβοῦτος 20 τοῦ Αρπα 20 γάθου ἀπὸ τῆς προγεγραμμένης κώμης Ιερέα τοῦ αὐτοῦ θε[οῦ]. χωρηγήσι δε δ επίτροπος τοῖς 21 ἀφήλιξι τέκνοις "Ωρου και Παβοῦτι την καθηκουσαν τροφήν και τὸ έλαιον και τὸν ίματισμὸν και τὰ ἄ[λλα], 22 δσα καθήκει, του Παβούτος διδούντος τοῖς ἀφήλιξι, δπ| ό]τε έὰν έν τῆ νόμφ ήλικεία γένονται τὸν <sup>28</sup> περὶ πάντων λόγων τῆς περὶ ἀπάσης πίστεως ο | ὕσ | ης  $\pi$ ερὶ  $\tau$  [  $\delta$  ]  $\nu$  Hαβοῦ $\nu$ ' έ $\varphi$ '  $\delta \nu$  δὲ χρόνον  $\pi$ ε [ρίεστιν] <sup>24</sup> [  $\delta$  δμολογῶ $\nu$ , έχειν αὐτὸν τὴν .....].... των Ιδίων πάν των δλοσχερῆ έξουσίαν πω-25 λείν, ύποτίθεσθαι, 25 έτέροις παρασ[υ]νχωρείν τω[. π]αρόντων δὲ ἐπὶ τῆς άρχης μαρτυρούντων καὶ συνσφραγισά[ντων] 26 τούτο τῷ συνχωρήματι·  $[^{\circ}\Omega]$ ρου Πανεφρέμμ $[\varepsilon]$ ως το $[\tilde{v}]$  ....]ως έτῶν εἴκοσι ὀκτὼ [......]ω..

4 Zu τετάρτης φυλής s. Otto, Priester u. Tempel 1, 23 fg.

5 1. συγχωρείν.

6 Ωρφ, ebenso öfter; vgl. A. 1.

8 1. ἐνδομενίας.

9 Auffallend ist, daß hier Stotoëtis eine Forderung vermacht, die seiner noch lebenden Frau zusteht. — 1. δίμοιφον.

10 1. 'Ωρφ und έτει.

11 Zu διὰ τοῦ αὐτοῦ γραφείου vgl. S. 62 A. 1.

14 1. ἐνδομενίας.

16 l. τετραχοινίκο und ημισυ.

17 1. καθίσταται.

18 Ι. ἐπιτροπεύοντα.

19 l. γένωνται und Παβοῦν.

20 χορηγήσει. 22 Ι. διδόντος.

26 1. τούτω.

27 έξ ἀριστερῶν καὶ Στοτοῆτις π[ρε]σβ(ύτερος) Στο[τ]οήτεως τοῦ Στοτοήτε[ως

 $\dot{\omega}_S$  ἐτῶν . . . . . . . ] $\pi$  . [ . ]  $^{28}$  ἐξ ἀριστερῶν καὶ Τεσενο[ $\tilde{v}$ ] $\varphi$ [ $\iota$ ] $_S$  Τεσενο[ $\dot{v}$  $\varphi$ ε] $\omega_S$ τοῦ Τεσενούφεως  $\dot{\omega}$ ς ἐτῶν τριά[κοντα .] . . . [. .],  $^{29}$  ἐξ ἀρι[στ]ερ[ $\tilde{\omega}$ ]ν κ[α $\hat{\iota}$ ] Στοτοῆ[τις] πρεσβύ[τε]ρος Στοτοή[τ]εως το $[\tilde{v}]$  Στοτ[οήτεως ὡς ἐτ]ὧν <math>[έβ]- $30 \delta o[\mu \eta \varkappa o \nu \tau \alpha ? \dots \dot{\epsilon} \xi \dot{\alpha}] \varrho \iota \sigma \tau [\epsilon \varrho] \tilde{\omega} [\nu] \varkappa \alpha \dot{\epsilon} \Sigma \tau o \tau o \tilde{\eta} \tau \iota \varsigma T \epsilon \sigma \epsilon [\nu o \dot{\nu} \varphi \epsilon \omega \varsigma] \tau o [\tilde{\nu}] 30$  $T_{\varepsilon}[\sigma_{\varepsilon \nu}]ov[\varphi_{\varepsilon \omega_{S}}]$   $\dot{\omega}_{S}$   $\dot{\epsilon}\tau\tilde{\omega}[\nu]$   $^{31}$   $\dot{\epsilon}\xi[\dot{\eta}]\varkappa[o]\nu\tau\alpha$   $[\dot{\varepsilon}]\xi$   $o\dot{v}\lambda\dot{\eta}$   $[\dots\dots\dots\dots\dots$ καὶ 'Ηρακλείδης ..... ἀμφοτέραις. Υπογραφεύς τοῦ δμολογοῦντος. Αρπαγάθης Πακύσεως τοῦ Πανεφρέμμεως  $\dot{\omega}_{S}$  (έτ $\tilde{\omega}$ ν)  $\lambda$ ε οὐλ $\dot{\eta}$  χιοὶ ἀριστερ $[\tilde{\alpha}]$ .  $^{33}(2^{\text{te}} \text{ H.})$  Στοτο $\tilde{\eta}$ τις "Ωρου  $\delta\mu[\text{ολογ}\tilde{\omega}]$ συνκεχωρη[κέναι] μετὰ τὴν έμὴν τελευτὴν 34 το[ῖ]ς τέκν[οις μ]οι "Ωρου μαὶ Παβοῦτι, τ[ῷ μὲν] "Ωοῷ δίμυρων μέρος τῶν 35 προγεγραμμένω[ν] πάν- 35 τω[v] καὶ τῷ  $\Pi$ αβοῦτι τὸ λοιπὼν τρίτων  $[\mu]$ έρος τῶ[v] αὐτῶν  $^{36}$ καὶ τ $ilde{\eta}$ γυναικὶ ἐ[μ]οῦ Θασῆ[τ]ι, ἐφ' ὢν χρόνων ἄγα[μός ἐστιν,] κατὰ μῆνα 37 ξκαστων πυροῦ ἀρτάβας ήμεσου δέκα[τ]ον καὶ ἐλέου κοτύλας δύο καὶ καθ' έτος ὶς λόγον ἱματισμ[ο]ῦ ἀραυρίου δραχμὰς εἴκοσι καὶ σφραγιῶ, καθὼς πρόκειται. 39 Αρπαγάθης Πακύσεως γέγραφα ύπερ αὐτοῦ ἀγραμμάτ(ου)  ${}^{\mathbf{c}}$  $\mathbf{Q}$ οος Πανεφοέμμεως συνμαρτ]ιο $\tilde{\mathbf{w}}$  καὶ συν ${}^{\mathbf{d}1}$ σφοαγι $\tilde{\mathbf{w}}$  $\cdot$   $(4^{\mathsf{to}}\ \mathrm{H.})$  Στο $[\mathsf{το}\tilde{\eta}\mathsf{τι}\mathsf{g}]$ πρεσβ(ύτερος)] Στοτοήτεως συνμ[α]οτυρῶ καὶ συνσφρακιῶ· (5te H.) Τεσενοῦφις 42 Τεσενούφε ως συνμαρ τυ [ρ] ω καὶ συνσφρακιω: (6te H.) Στοτοῆτις πρ[ε]σβ(ύτερος) Στοτοήτιος  $^{43}$  συνμαρτυρ $\tilde{ω}$  [κα]l συνφρα[γ] $l\tilde{ω}$   $(7^{te}$  H.) Στοτοῆτις Τεσενούφεως συν[μ]αρτυρῶ καὶ [συν] $\frac{44}{4}$ σφραγιῶ·  $(8^{to} H.)$  'H[ρ]ακλί[δης . . .]ου συνμαρτυρῶ καὶ συνσφ⟨ρ⟩αγιῶ. Durch einen größeren Zwischenraum von den vorhergehenden Zeilen getrennt folgten noch zwei Zeilen, von denen die letzte abgebrochen ist: 45 (9te H.) | Σ]τοτοῆτις 45 "Ωρου σ[υν]εθ[έμ]ην, καθώς πρόκ[ειται], καὶ ἐσφράγισα γλύμματει..... 

32 συνοῦσιν άμφοτέραις mag sich auf ein Merkmal des Herakleides beziehen.

34 l. μου und δίμοιρον.

39 μὴ εἰδότος: sc. γράμματα. 45 Am Schluß mag der ἀναγραφή-Vermerk gestanden haben.

307. Fragment eines gemeinschaftlichen Testaments. — Frühes zweites Jahrh. n. C. — Oxyrhynchos. (S. 240 h).)

P. Oxy. 493 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Arangio-Ruiz a. O. 95; 147 fg.; Kübler, Sav. Z. 29, 187 fg.

Ein griechisches Ehepaar, Pasion und Berenike, hat gemeinsam testiert; trotz dem Fehlen des Eingangs ist klar, daß die Eheleute sich wechselseitig zu Erben eingesetzt haben. Aber es liegt auch nur gemeinsames Testament vor, also mit Widerruflichkeit; an einen bindenden Erbvertrag zu denken, wird ausgeschlossen durch den wiederholt gebrauchten Ausdruck διαθήκη ll. 12 und 16. Der Überlebende darf über seine eigenen und die zu ererbenden Sklaven (behufs Bestreitung der Begräbniskosten und Bezahlung der Schulden) durch Verkauf usf. verfügen und hat das Recht, den Nachlaß auf die gemeinsamen Kinder nach Gutdünken zu verteilen. Dabei ist aber offenbar gemeint, daß er dieses auch tun muß; mit andern Worten, die Kinder sind (in ihrer Gesamtheit und zu unbestimmten Quoten) als Nacherben des Vorversterbenden und direkte Erben des Überlebenden (für dessen Vermögen) berufen. Das Testament ist natürlich gleichzeitig als korrespektives anzusehen.

Wir sehen hier, wie die elterliche Teilung durch gemeinsame Testamente vorbereitet werden kann. Vgl. S. 246 c).

 $^{1}$ πε[ 48 Buchst.] $\nu$ μ. [ 13 Buchst.]... [ 10 Buchst.] $\varphi$ [..]... $\tau$ μμ[..]  $^{2}$ μ. [ 12 Buchst.]. [....] $\varphi$ ς [...]μωνος ... [ 22 Buchst.] $\tau$ εμ ... [...]. μεμε-

οισμένω[ν . . .] ἐδαφῶν τὴν κυ<sup>3</sup>οε[ιαν καὶ τῶν] οἰκοπέδων τὴν ἐνοικησιν [. . . .] ἰν, ἐξου[σίας οὔ]σης τῷ ἀφ' ἡ[μ]ῷν ἐπιζήσαντι ἐάν τ̞ε βούληται κωλεῖν ⁴τά [τε ἰδια κ]ᾳὶ τ[ὰ] τοῦ προτελευ⟨τή⟩σαντος δοῦλα σώματα ἤτο[ι] τὰ ὅλα ἢ και τινα αὐτῶν καὶ τῆ τούτων τιμῆι [. . . . .]σ̞α̞[σ] ħαι [. . . . .]ε̄ται δαδάνας ἐκφ[ο]οᾶς καὶ κηδε[ία]ς τοῦ προτελευ⟨τή⟩σ[α]ντος σωματείον καὶ χρεῶν ἀποδώσις, ὁμ[οίως] <sup>6</sup> δὲ [ἐ]ξ̞ε̞[ῖναι τ]ῷι ἐπιζή[σαντι ἀφ' ἡμ]ῷν διατάσσειν τοῖς γεγονόσι ἡμεῖν ἐξ ἀλλήλων τέκνοις Σαραπᾳ καὶ ἀπολλω-[νίῳ] <sup>7</sup> καὶ Διογέν[ει] ἀφήλικι [καὶ . . . . . . ] ἀφήλικι τά τε ἴδια καὶ τὰ τοῦ προτελευ⟨τή⟩σαντος (2<sup>to</sup> H.) ἐδάφη καὶ τὰ ἄπρατα τῶν σωμάτων καὶ τὰ [ἄλλα] <sup>8</sup> (1<sup>to</sup> H.) ὡς ἐὰν αὐτῶι τῶι ἐπιζή[σαν]τι δοκῆ ἐφ' ὧι ἐὰν αίρῆται μερισμῶι, ἐπὶ δὲ τῆς γυναικὸς Βερενίκης ἐὰν αὐτὴ περ[ιῆ εἶναι] <sup>9</sup> ἐὰν βούληται κυρ[εί]ᾳν [ἀνε]μποδίστως, μὴ οὔσης μηδενὶ τῶι καθώλου ἐξον-

10 σίας ποὸς ἀθέτησίν τι τούτων ἄγειν μ[ηδέ τι] 10 ὑπεναντίως π[οιεῖν ἢ τὴν ἔφοδο] ν ἄκυρον εἶναι ἔτι καὶ ἐκτίνειν τὸν ἐπιχειρήσαντα παραβαίνειν τι τούτων ἢ ἐπ[ε]λ[ευσό] 11 μενον τῶι ἐπ[ιζήσαντι ἀφ' ἡμῶν] καθ' ἐκάστην ἔφοδον τό τε βλάβος καὶ ἐπίτιμον ἀργυρίου δραχμὰς δισχιλία[ς] 12 καὶ εἰς

τὸ δημόσ[ιον τὰς ἴσας, χω]οὶς τοῦ καὶ τὰ ποογεγοαμμένα κύοια εἶναι. Ἡ διαθήκη κυοία. Μάρτυρες δ' εἰσὶν Λόχος ¹³ Λόχου τοῦ Σαραπίων[ος] κα[ι Σα]οαπίων Σαραπίωνος τοῦ Πασίωνος καὶ Πλουτίων Κρατείνου τοῦ Δημητοίου καὶ Εὐ ¼ δαίμων ὁ καὶ Ἰμόις Ἰμόιτος τοῦ Σαραπίωνος καὶ Ἰπόλλων Διογένους τοῦ Θέωνος καὶ Διόφαντος Διοφαντος τοῦ Λὐλείο(υ?)

15 15 οἱ ξξ ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως ἐν ἀγυιᾶ τῆ αὐτῆ. (3<sup>te</sup> H.) Πασίων Σα[ρα]πίων[ος] τοῦ Πασίωνο[ς π]εποίημαι σὺν τῆ γυναικὶ <sup>16</sup> Βερενίκη τὴν διαθήκην
καὶ καταλίπω με[τ]ὰ τὴ[ν τελε]υτὴν ε[ἶν]αι τοῦ ἀσφ[αλῶς περι]όντος τὰ τοῦ
πρωτε 17 λευτήσ[α]ντος ἀπολειφθησόμενα σιτικὰ [ἐδάφη καὶ οἰκόπεδα] και

ἔπ[ιπλα καὶ σκε]ύη καὶ ἐνδομε[ν]είαν  $^{18}$ [καὶ γενή]ματα καὶ γυν $\langle \alpha \rangle$ ικεῖον

4 Erg. χρήσ]ασθαι? M. 5 Erg. [πρὸς ἃς . . .]εται Μ.; l. δαπάνας und ἀποδόσεις.

7 ἄπρατα τῶν σωμάτων sind die nicht (gemäß l. 5) verkauften Sklaven.

<sup>14</sup> l. Διόφαντος Διοφάντον. 16 l. προτελευτήσαντος.

κόσμον ἔτι δὲ κ[αὶ 15 Buchst.]νοντ[......]. καὶ τὰ ἐνοίκια <sup>19</sup>[11 Buchst.]......[20 Buchst. ἀπολειφ]Φησομέν[ων οἰ]κοπέδων καὶ δούλων (Es folgen noch Reste von fünf Zeilen).

308. Rücknahme eines notariellen Testaments. — 135 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 241 k).)

P. Oxy. 106 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wenger, R.-hist. Papyr.-Studien 141; Arangio-Ruiz a. O. 154 fg.

Verwandtes Stück: Oxy. 107.

 $^1$ Αγορανόμοις 'Οξυρύγ $^2$ χων πόλεως Απολλώνι $^3$ ος Πτολεμαίου ὑπηρέ $^4$ της. Απήνγειλα ὑμεῖν  $^5$ τὸν τοῦ νομοῦ στρα(τηγὸν) Δημή $^6$ τριον συντε $^4$ της. Απήνγειλα ὑμεῖν  $^5$ τὸν τοῦ νομοῦ στρα(τηγὸν) Δημή $^6$ τριον συντε $^4$  ταχέναι  $^7$ ἀναδοῦναι Πτολεμ $^2$   $^8$  Στράτωνος μητρὸς Διονυ $^9$ σίας ἀπ' 'Οξυρούγχων πό $^{10}$  λεως ἢν ἔθετο δι' ὑμῶν  $^{11}$ τῶι  $^3$  (ἔτει)  $^3$ 8εοῦ Τραιανοῦ  $^{10}$   $^{12}$  Μεχεὶρ ἐπὶ σφραγίδων  $^{13}$  διαθήκην, τοῦτο ἀξιω $^{14}$  σάσης αὐτῆς, ἢν καὶ δι' ἐ $^{15}$ μοῦ ἀνέλαβεν. Έτους  $^{16}$  ἐννεακαιδεκάτου  $^{17}$  Αὐτοκράτορος Καίσαρος  $^{15}$   $^{18}$  Τραιανοῦ  $^{19}$  Σεβαστοῦ, Φαρμοῦθι  $^{17}$  Αὐτοκράτορος Καίσανος  $^{20}$  Στράτωνος ἀνέλαβον τὴν  $^{21}$  προκειμένην μου διαθήκην ἐπὶ τῶν  $^{22}$  αὐτῶν σφραγείδων. Πέδων Καλλι $^{23}$ χόργον ἐπιγέγραμμαι αὐτῆς κύριος  $^{24}$  καὶ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς μὴ εἰδυίης γράμ(ματα).  $^{25}$  Χρόνος δ αὐτός.

- 309. Gesuch an den Strategen um Testamentseröffnung. 3. Jahrh. n. C. Herakleopolis. (Vgl. S. 241 i).)
  - P. Lond. 2 Nr. 171b (p. 176) ed. Kenyon. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 242 und vom Hg. zu Lond. 3 p. 385.

 $\begin{tabular}{l} $ [A\dot{v}] \mbox{$o$} \mbox{$i$} \mbox{$o$} \mbox{$i$} \mbox{$o$} \mbox{$o$}$ 

310. Gesuch an den Statthalter um Testamentseröffnung.— 150—153 n.C.—Faijûm (?). (Vgl. S. 241 i).)

BGU 448 (Republikation von BGU 161) ed. Krebs. Nachtr. von P. M. Meyer, Hermes 32, 223; Wilcken und Viereck, Nachtr. zu BGU II und Arch. 5, 238. Lit.: Mitteis, Hermes 30, 612; Arangio-Ruiz a. O. 147.

Die Zeitbestimmung ergibt sich aus dem Namen des Statthalters (vgl. S. 102). — Das Gesuch an diesen bildet allerdings nur die Beilage eines Mittels-Wilcken: Chrestomathie II.

anderen Gesuchs, vielleicht an den Epistrategen, an welchen Petent von jenem verwiesen worden war (l. 29 fg.).

Der Inhalt des Ganzen ist leicht zu verstehen, wenngleich das zerstörte Mittelstück, l. 15—17 dunkel bleibt und man, vielleicht eben deshalb, nicht sieht, warum der Präfekt angegangen wird und nicht der sonst zur Testamentseröffnung ohne weiteres zuständige στρατηγός τοῦ νομοῦ. Man beachte, daß die Eltern des Testators separat testiert hatten und dies besonders betont wird.

 $^{1}$  [.]ε $_{i}$ [..... ἀντίγοαφον? ὑπο?] $^{2}$ τάξας  $\delta$ ε[ομαι?.....] κίφ Μουν[ατίφ Φήλικι ἐπάρχφ] 6 Αλγύπτου <sup>7</sup> παρά Σεμπρωνίου Σερήνου οὐετρα 8νοῦ καὶ Αντινοέως. Ὁ πατήρ μου Πτο 9 λεμαῖο [ς] Μάρωνος γεου-10  $\chi \tilde{\omega} v$   $\dot{\epsilon} v$   $K \alpha \frac{10}{2} \varphi \alpha v l \delta \iota$   $\tau \tilde{\eta} \varsigma$  'Hoanheldov mealdog  $\tau o \tilde{v}$  11 'Aggivoelto [v]  $\tau \alpha [l]$   $\tilde{\eta}$ τούτου γυνη  $\dot{\epsilon}$ μη  $\dot{\delta}$ ε  $\dot{\epsilon}$  μήτης Θερμοῦθις διαθήκας έθεντο,  $\dot{\epsilon}$  έκαστος κεχωρισμένως, και οὐδέπω 14 αὐται έλύ[θ]η[σ]αν διὰ τὸ ἐν στρα[τ]ία με 15  $^{15}[\gamma \varepsilon] \gamma \circ \nu \varepsilon \nu [\alpha \iota] \pi \varepsilon \circ \lambda \nu \vartheta [\dots \delta \iota \alpha \tau \varepsilon] \frac{16}{2} \tau \circ (\varphi \vartheta \alpha \iota) \sigma \cdot [\dots] \cdot \sigma \omega \nu \delta \iota d$ [..]λεως  $\tau \tilde{\omega} v$   $\delta \iota \alpha \tau \dot{\alpha}^{17} \xi \epsilon \omega v \epsilon [\dots] \tau \omega v \delta \iota \alpha [\vartheta \eta] \varkappa \tilde{\omega} v \gamma v \omega [\sigma]^{18} [\vartheta] \tilde{\eta} \nu \alpha \iota, \ \tilde{\iota} v [\alpha \tau \dot{\alpha}] \dot{\epsilon} v \gamma \epsilon -$ 10  $\gamma$ ο[αμμ]ένα ἐπα $\frac{19}{2}$ κολουθήσ[η, δέ]ομαι, ἐ[ὰν] σοῦ τῆ τύχη  $\frac{20}{2}$ δόξη, κελ[εῦ- $\delta \iota \alpha [\vartheta] \eta [\varkappa \alpha] \varsigma \lambda \dot{\upsilon} \sigma \eta \tau [ο \tilde{\iota}] \varsigma \pi \varrho ο \sigma \tau \varepsilon^{23} [\tau] \alpha [\gamma] \mu \dot{\varepsilon} \nu ο \iota \varsigma [\dot{\alpha}] \varkappa ο \lambda ο \dot{\upsilon} \vartheta [\varpi] \varsigma, \pi \varrho \dot{\varsigma} \varsigma \dot{\varepsilon}$ 25  $^{24}$   $\tau \dot{\eta} \nu \ \pi [\varrho] o\alpha [\ell\varrho] \epsilon \dot{\varrho} [\iota] \nu \ \tau \ddot{\omega} \nu \ [\delta \iota \alpha \vartheta \epsilon \mu \dot{\epsilon}] \frac{25}{2} \nu \omega \nu \ \varphi \alpha \nu \epsilon \varrho \dot{\alpha} \nu \ [\varkappa] \dot{\alpha} \tau \alpha \sigma \tau \tilde{\eta} [\nu \alpha \iota \ \varkappa \alpha \dot{\iota} \ \ddot{\epsilon} \varkappa \alpha \sigma] ^{26}$  τα ἀπαρτισθηναι τοῖς ἐν[γ]εγρα[ $\mu$ ] $^{27}$ [ $\mu$ ]έν[ο]ις ἀπολούθως. Διευτύχει.  $^{28} M[\tilde{\alpha} \circ \kappa \circ]_{\mathcal{S}} \Sigma[\varepsilon] \mu \pi \circ \omega v \circ \sigma \Sigma \varepsilon \circ \tilde{\eta} v \circ \sigma \varepsilon \star i \delta \varepsilon^{29} \delta \circ \kappa \sigma. \quad [\mathcal{A}(v \tau i v \circ \alpha \circ \sigma v)] \quad \kappa[\varepsilon] \tau \tilde{\eta} s$ 30 ύπο[γο]αφῆς· "Εντυχε 30 [τῷ κρατίστῳ] ἐπιστρατήγῳ κα[.]ει 31 [......] μον. Απόδος.

31 'Απόδος bedeutet die Unterschrift des Präfekten. Vgl. 59 l. 37 und Wilcken, Arch. 5, 238. Demgemäß ist die in der Ausgabe vorgeschlagene Ergänzung des Vorhergehenden: καὶ εἰ [κεχοη(μάτικεν) χοηματισ]μόν grammatisch ausgeschlossen. Man vermißt auch das Datum. Die Stelle bedarf der Revision.

## 2. ERBVERTRÄGE UND ΣΥΓΓΡΑΦΟΔΙΑΘΗΚΑΙ. ELTERLICHE TEILUNG.

311. Erbvertrag unter griechischen Eheleuten. — 285/3 v. C. — Elephantine.

P. Eleph. 2 ed. Rubensohn.

Lit.: Mitteis, Sav. Z. 29, 468; Partsch, Gr. Bürgsch.-R. 1, 242; Wilcken, Arch. 5, 208; Wenger, GGA 1909, 317 fg.; Kübler, Sav. Z. 29, 184; Berger, Die Strafklauseln in den Pap.-Urk. (1911) 230 fg.

Der Papyrus ist von besonderer Wichtigkeit, weil er ein Beispiel der Zulässigkeit von Erbverträgen im griechischen Recht darstellt. Der Vertrag ist nominell bloß unter den Ehegatten geschlossen; aber da er von deren Söhnen mit versiegelt ist, sind diese ihm wohl stillschweigend beigetreten, und nur so erklärt es sich, daß er, wie wir sehen werden, diesen schon bei Lebzeiten der Eltern Rechte und Pflichten geben kann. Die Ehegatten setzen sich gegenseitig zu Erben ein, aber mit Substitution ihrer drei gemeinschaftlichen Söhne. Dabei finden sich jedoch einige Modifikationen, welche überraschende Ausblicke in das griechische Familiengüterrecht tun lassen:

- 1) In den jedem Sohn zukommenden Nachlaß soll nicht eingerechnet werden, was er von den Eltern erhalten hat als '¿oyu; ouevos'. Der Hg. bezieht dies, wohl richtig, auf Entlohnungen, die den Söhnen für die Betätigung in einem geschäftlichen Betrieb der Eltern gegeben worden sind. Einen merkwürdigen Anklang daran enthält eine Stelle in den von Sachau herausgegebenen Urteilen des Patriarchen Chenanischô von Seleukia am Tigris aus dem Ende des 7. Jahrh. (Syr. R.-Bücher 2 p. 43 [Nr. 22]), von der wir freilich nicht nachweisen können, daß sie gerade unter dem Einfluß griechischer Rechtsgedanken geschrieben sein muß, die aber doch für solche Verhältnisse lehrreich ist: Hier haben drei Söhne von ihrem Vater Geld zu Handelsgeschäften bekommen, zwei davon den damit gemachten Gewinn ins Vaterhaus eingebracht, ein dritter ihn für sich behalten. Nach dem Tod des Vaters wird verordnet, daß aller Gewinnst zum Nachlaß konferiert und gleichmäßig geteilt werden soll: nur das mit fremdem Geld Verdiente behält jeder für sich. - Wenn auch in unserm Papyrus solcher Kollation gedacht und sie durch besondere Verabredung ausgeschlossen wird, so deutet dies auf eine Idee von Familiengütergemeinschaft, welche auch durch den weiteren Inhalt des Testaments bestätigt wird. Denn
- 2) wenn die Söhne heiraten und καταχωρισθέντες (s. unten) sind, soll ihnen das Gesamtvermögen auch schon bei Lebzeiten der Eltern zukommen, wobei sie nur die Verpflichtung haben, diese zu erhalten und etwaige Schulden von ihnen zu bezahlen. Es setzen sieh also in diesem Fall die Eltern auf den Altenteil. Dabei ist die Fassung der bezüglichen Bestimmungen freilich etwas primitiv: wie ist es zu halten, solange nicht alle, sondern nur einzelne Söhne verheiratet sind? Eine ähnliche Vermögensübergabe hat schon das Recht von Gortyn 5, 25 im Auge, wenn es bestimmt, daß eine solche von den Kindern nicht von rechtswegen gefordert werden kann.

Sterben die Eltern mit Hinterlassung von Schulden, so soll es den Söhnen freistehen, sich des Nachlasses zu enthalten. Der Gegensatz zu den bei Lebzeiten der Eltern hervorgetretenen Schulden ist klar, und auch der Grund desselben. So lange sie leben, unterliegen die Eltern der Personalexekution, und deshalb müssen die Söhne unbedingt für sie zahlen.

Wie aber ist es, wenn die Söhne schon bei Lebzeiten der Eltern das Vermögen übernommen haben und dann nach deren Tode sich Schulden herausstellten? Daß sie in diesem Fall das Vermögen den Gläubigern preiszugeben hatten, ist ja selbstverständlich; blieben sie aber dadurch von persönlicher Haftung frei?

Das Wort καταγωρισθέντες (1.89) endlich dürfte wohl die Eintragung in das Demenregister bedeuten, welche durch die Mündigkeit bedingt ist.

Die Vertragsform ist die der συγγραφοφύλας-Urkunde.

<sup>1)</sup> Richtig Partsch a. O.

1 Βασιλεύοντος Πτολεμαίου (ἔτους) μ μηνὸς Γορπιαίου ἐφ' ἱερέως Μενελάου τοῦ Λαάγου. Συγγρα<sup>2</sup>φή καὶ δμολογία. Τάδε διέθετο Διονύσιος Τημνίτης Καλλίσται Τημνίτει τῆι αύτοῦ γυναι κί. Ἐὰν δέ τι πάσγηι Διονύσιος, καταλείπειν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ πάντα Καλλίσται καὶ κυρίαν 4 είναι τῶν ὑπαρχόντων πάντων μέχρι ἂν ζῆι. Εὰν δέ τι πάσχηι Καλ-5 λίστα Διονυσίου ζωντος, <sup>5</sup> κύριον εἶναι Διονύσιον των υπαρχόντων. 'Εὰν δέ τι πάσχηι Διονύσιος, καταλειπέτω τὰ ὑπάρχοντα 6 πᾶσιν τοῖς υίοῖς τοῖς αύτοῦ, κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ Καλλίστα ἐάν τι πάσχηι, καταλειπέτω τὰ ὑπάρχοντα πᾶσι τοῖς υίοῖς πλὴν τῶν μερῶν, ὧν ἀν λαμβάνωσι παρὰ Διονυσίου καὶ Καλλίστας ἐργαζό εμενοι Βάκχιος Ἡρακλείδης Μητρόδωρος τοῦ πατρός ζωντος καὶ τῆς μητρός. Γημάντων δὲ καὶ καθταχωρισθέντων Βακχίου 'Ηρακλείδου Μητροδώρου έστω τὰ ὑπάρχοντα τὰ Διονυσίου καὶ 10 Καλλίσ 10 τας ποινά πάντων των υίων έαν δέ τι έξαπορωνται ή χρέος όφείλωσιν Διονύσιος η Καλλίστα ζωντες 11 τρεφέτωσαν αὐτοὺς οι υίεις πάντες ποινηι καὶ συναποτινέτωσαν τὰ χοέα πάντες. Ἐὰν δέ τις αὐτῶν  $^{12}$ μή θέληι ή τραφεῖν ή συναποτίνειν ή μή συνθάπτωσιν, ἀποτεισάτω άργυρίου δραχμάς χιλίας 13 καὶ ή πρᾶξις ἔστω έκ τοῦ ἀτακτοῦντος καὶ μή ποιούντος κατά τὰ γεγοαμμένα. 'Εὰν δὲ 14 καταλείπωσιν Διονύσιος ἢ Καλ-15 λίστα χρέος τι, έξέστω τοῖς υίοῖς μὴ ἐμβατεύειν, ἐὰμ μὴ βούλων 15 ται τελευτήσαντος Διονυσίου καὶ Καλλίστας. Ἡ δὲ συγγραφὴ ήδε κυρία ἔστα πάντηι πάντως, 16 οπου αν έπιφέρηται ως έκει του συναλλάγματος γεγενημένου. Την δε συγγραφην εκόντες έθεν 17 το παρά συγγραφοφύλακα 'Ηράκλειτον. Μάρτυρες· Πολυκράτης Άρκας, Ανδροσθένης Κῶιος, 18 Νουμήνιος Κοής, Σιμωνίδης Μαρωνίτης, Λύσις Ἡράκλειτος Τημνῖται.

Verso:

110-Βακγίου  $[\Pi o \lambda v -]$ Novun-Λύσιος νυσίου Καλλίστας **π**[οάτους] νίου (Siegel) Hoanheldov Μητοο- (Siegel) Σιμωνί-'Ηοακλ-(Siegel) Άνδροσθένους δώδου είτου oov

312. Ehekontrakt, verbunden mit Erbvertrag (?) oder korrespektivem Testament, vielleicht συγγραφοσιαθήμη genannt. — 110 n. C. — Faijûm.

CPR 28 l. 1—13 ed. Wessely. Nachtr. von Hunt, GGA 1897, 464; Wilcken, Arch. 1, 491 A. 1 und Zereteli (nach brieflicher Mitteilung).

Lit.: de Ruggiero, Bull. 15, 226; Arangio-Ruiz a. O. 195; Partsch, Sav. Z. 28, 449; Eger, Grundbuchwesen 53.

Der Papyrus ist auf beiden Seiten abgerissen; die Größe des auf jeder Seite Fehlenden läßt sich nicht mehr bestimmen (die im nachfolgenden Abdruck gegebene Bezeichnung der Randlücken entspricht jedenfalls lange nicht

ihrer wahren Größe). Darum sind auch die Angaben über den Beginn einer neuen Zeile hier nur willkürliche. Nach den vom Hg. gemachten Angaben über den Verlauf der Klebung, die nahe am linken Rande liegt, war das Stück Bestandteil einer größeren Rolle und zwar, da in l. 1 ἀντίγραφον ergänzt werden muß, eines εἰρόμενον (S. 63).

Die Urkunde beginnt mit einem Ehekontrakt zwischen Geschwistern, die schon verheiratet sind und Kinder haben; es wird also ein ἄγραφος γάμος in einen ἔγγραφος verwandelt. Daran schließt sich von l. 8 ab eine Verfügung von Todeswegen der Ehegatten, die zugunsten ihrer Kinder lautet. Zweifelhaft bleibt, ob dieselbe als Erbvertrag zu charakterisieren ist oder als gemeinschaftliches und korrespektives Testament. Da eine Bindung der Gatten an ihre Verfügungen nicht direkt ausgesprochen ist, möchte ich mehr den Testamentscharakter vermuten. Dann würde man freilich die Zuziehung von Testamentszeugen erwarten. Da das Stück unvollständig ist, wissen wir nicht, ob sie da waren.

Die Zeilen 14—28 enthalten lediglich nähere Bestimmungen des Erbvertrags in defekter Überlieferung. Die Urkunde ist unvollständig.

Ob das Stück (in der Überschrift) als συγγραφοδιαθήμη bezeichnet war, ist, wie ich besonders betone, nicht absolut sicher. Der Vorschlag Wilckens, die Anfangslücke so auszufüllen, ist ansprechend, aber doch eben nur eine Hypothese.

Verwandte Stücke: Gen. 21 (284); Oxy. 265.

 $^1$  [ Αντίγοαφον συγγοαφοδιαθή(?)] μης. Έτους τοι $[\sigma]$  μαιδεμάτου Αὐτοκοάτορος Καίσαρος Νερουᾶ Τ[ρα]ιανοῦ Σε[βαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ unνός] Γερμανικείου ένάτη [έν Πτολεμαίδι Εὐεργέτιδι] <sup>2</sup>[τοῦ Άρσιν]οίτου νομού. Όμολογεῖ Απολλώντος Πετσίριος τοῦ Κάστορος Π[έρσ]ης τῆς ἐπι-[γονης ως] (ἐτων) ... [τη ...... ἀδελφη ἐαν]τοῦ ἔτι <math>[δὲ κ]αὶ γυναικὶ Tαπε $[\tilde{v}$ τι  $\dot{\omega}_S$   $(\dot{\epsilon}$ τ $\tilde{\omega}$ ν)]  $^3[$   $\dot{o}$ ατ $]\dot{\omega}$   $[\mu]$ ετ $\dot{\alpha}$  πυρίου το $\tilde{v}$  τετελευτημότος αὐτῆς δμοπατοίου καὶ δμομητοίου ἀδελφοῦ Πετεσ[.....οὐλ]ἡ δακτύλφ έγειν τὸν ὁμολογοῦντα παρ' αὐτῆς] <sup>4</sup>[διὰ χειρ]ὸς έξ μικοῶ χιοὸς [ οίκου ἀργυρίου ἐπι[σή]μου νομίσματος δραχμὰς έκατ[ο]ν χωρίς παραφέρνων ἐν χarrho[v]σ $ilde{arphi}$  ἐ $[\pi\iota]$ σήμarphi  $[\ldots\ldots]$  Συν $eta\iota[$ ού]τωσlphaν οὖν οἱ γεγlpha[μ $\eta$ κότες ], [ ]τέκνα τέσσαρα [Π]ετσίρις [καὶ 'Ορ]σενοῦφ[ι]ς καὶ Δεῖος [ ιαὶ Tαορσεν $[ο\tilde{v}]$ φις ἀμεμψιμοιρήτω[s] το $[\tilde{v}]$   $A[\pi]$ ολλωνlο[v] χ]ω $[οηγο\tilde{v}]$ ντος τὐτῆ τὰ δέοντα πάντα [... ] 6 [ κ]ατὰ δύναμιν τοῦ βίου ειδ., αὐτή 3[lov] ..... διαφοράς αὐτοῖς γεινομένη[ς, ἀποδότω ὁ Απολλώνιος [παραχοῆ]μα φερνήν καὶ τὰ παρά[φερ]να οἶα ἐὰν ἐγβῆ ἐκ τῆς τρείψεως, νεινομένης αὐτῆ τῆς ποάξεως ἔκ τε αὐ[τοῦ τοῦ Ἀπολλωνίου καὶ ἐκ] τῶν

<sup>2</sup> Erg. etwa [τῆ ὁμοπ(ατρίω) {παὶ ὁμο-(ητρίω)?} ἀδελφῆ ἐαν]τοῦ. Vielleicht soar ohne Abkürzungen; die Angaben des

<sup>Hg. über die Größe der Lücken sind, wie
Hunt zu l. 12 zeigt, nicht genau.
5 l. χορηγοῦντος. — αὐτὴ Zereteli.</sup> 

7/8 τῆς— μενούσης M. nach BGU 183, 9 (s. A. 9 zu 313). Der Sinn der Bemerkung kann nicht sein, die Ehe möge "durch den Tod ἀπερίλυτος" sein, obwohl das folgende ἐὰν δὲ μὴ, συγχωροῦσι.... μετὰ τὴν ἑκατέρον τελευτήν dies nahelegt. Denn einerseits ist der Wunsch, nicht zu sterben, widersinnig; andererseits zeigt Oxy. 713, 38—40, daß ἀπερίλυτος von συγ-

γραφή abhängt. Allerdings aber ist die Anknüpfung des Folgenden mit ἐἀν δὰ μή verfehlt; das sieht ja so aus, als ob der Erbvertrag nur in Kraft treten sollte, wenn die συγγραφὴ γάμου durch Scheidung aufgehoben worden ist.

10 1. συγκυρούντα. — 1. δμολογούντι.

11 Ι. τέσσαρας.

# 313. Ehekontrakt mit hinzutretender Divisio parentis inter liberos. — 85 n. C. — Faijûm.

BGU 183 ed. Krebs.

Lit.: Mitteis, Hermes 30, 610; Arch. 1, 183 A. 1; Grenfell-Hunt zu Oxy. 265 A. 9; Gradenwitz, Einführung 149; Revillout, Précis 2, 1134 fg.; Nietzold, Ehe in Ägypten 73 fg.; de Ruggiero, Bull. 15, 237 fg.; Arangio-Ruiz 209 fg.; Rabel, Elterliche Teilung 536; Partsch, Sav. Z. 28, 449.

Diese Urkunde, welche vielleicht ähnlich wie ihr Parallelstück BGU 252 als ἀντίγραφον συγγραφοδιαθήμης überschrieben war (der Anfang von l. 1 scheint dafür Raum zu haben) und jedenfalls als συγγραφοδιαθήμη bezeichnet werden darf, enthält zweierlei: erstens einen Ehekontrakt zwischen Ωρος Τεσενούφιος und seiner Schwester Ἐριεύς, zweitens eine dazutretende elterliche Teilung durch deren Mutter Σαταβοῦς. Eine solche hatte übrigens schon vier Jahre früher stattgefunden, anläßlich der Ehe eines anderen Sohnes der Σαταβοῦς, namens Στοτοῆτις, mit einer nicht der Familie angehörigen Τανεφοέμμις; BGU 251 vom Jahre 81.1) Der Stammbaum der Familie ist dieser:

<sup>1)</sup> Ein Fragment eines zweiten Exemplars hiervon ist BGU 719.

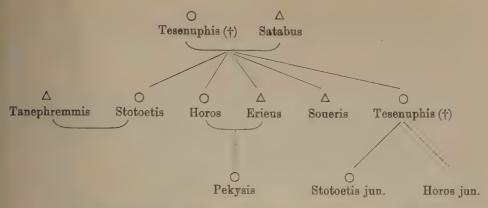

In der vorliegenden Divisio werden die Bestimmungen der älteren im ganzen wiederholt, nur findet eine Abweichung insofern statt, als ein Hausviertel, welches im J. 81 (BGU 251, 15) den Enkeln Stotoetis jun. und Horos jun. zugeteilt worden war, jetzt (BGU 183 l. 17) dem Horos und der Erieus gegeben wird. Dafür erhalten diese Enkel jetzt, was früher vielleicht (BGU 251 ist sehr defekt) nicht der Fall war, je —  $[\mathring{a}]\nu\mathring{a}$  l. 23 — 8 Drachmen. Wenn man nicht mit Revillout p. 1135 A. 1 in l. 23 statt  $[\mathring{a}]\nu\mathring{a}$  ergänzt  $[\varkappa \alpha \tau \mathring{a} \ \mu \tilde{\eta}]\nu \alpha$ , was den Raumverhältnissen nicht entspricht (vgl. auch Anm. zu l. 23), so ist die einzig mögliche Erklärung die von Gradenwitz, zit. bei Grenfell-Hunt zu Teb. 381, 15, durch Parallelisierung dieser letzteren Stelle gegebene, daß die 8 Drachmen eine bloß honoris causa gemachte Scheinzuwendung sind; sachlich freilich fordert auch diese Erklärung wieder manche Frage heraus.

Die Vergabung der Mutter erfolgt nicht als sofortige, sondern μετὰ τἡν έαυτῆς τελευτήν, und sie ist wohl auch widerruflich gewesen. Dies jetzt mit der herrschenden Ansicht - gegen meine frühere Bemerkung, Amh. 183 A. 1 — anzunehmen, bestimmt mich nicht der Wortlaut der Urkunde, auf den man sich gewöhnlich beruft (denn wenn allerdings die Satabous sich für ihre Lebzeiten die Verfügung über τὰ ἴδια πάντα vorbehält [l. 25], so könnte damit ja sonstiges in unserer Urkunde nicht genanntes Vermögen gemeint sein), wohl aber der Umstand, daß außer Horos und Erieus (resp. in BGU 251 Stotoetis) von den Kindern an der Urkunde niemand teilnimmt. Wäre eine wirkliche Bindung beabsichtigt worden, so hätten wohl alle teilzunehmen gehabt; die Teilnahme einzelner kann auch für diese nicht als Annahme einer verbindlichen Zusage aufgefaßt werden (wenngleich sie vielleicht insofern von Wirksamkeit war, daß sie den Hergang als einen mehr vertragsähnlichen und darum die gewöhnliche Testamentsform als überflüssig erscheinen ließ; vgl. S. 245). Damit steht auch die Verschiebung der Bestimmungen bezüglich der Enkel im Einklang; diese zeigt nämlich, daß die Erblasserin sich an ihre ältere in BGU 251 enthaltene Erklärung nicht gebunden hielt, und doch ist diese genau in denselben Ausdrücken gefaßt wie die gegenwärtige.

Beachtung verdient, däß Horos und Erieus, obwohl sie jetzt die Ehe schließen, doch als schon lange verheiratet bezeichnet werden und auch

einen 22 jährigen Sohn haben, der als πύριος bei der Eheschließung seiner Mutter funktioniert. Die naheliegendste Erklärung hierfür ist, daß bisher ein άγραφος γάμος bestanden hatte, der nun in einen έγγραφος verwandelt wird (S. 201).

Έτους τετ αρτου Αυτοκρ ατορος Καίσαρος Δομιτιανού Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ μηνὸς Γερμανικείω νο υ μηνία Παχών 2 [νουμηνία (?) έν τῆ Σοκη οπαίου Νήσου τ ης Ἡρακλείδου μερίδος τ οῦ Αρσινοίτου νομοῦ «έν τη Σοχνοπαίου Νήσου της 'Ηρακλείδου μερίδος του Αρσινοίτου νομοῦ». 3 [ Ομολογεί τως Τεσε] νούφιος τοῦ [ Τ] εσ[ενούφιος Πέρδης τῆς] έπιγονής ώς έτων τεσσαράχοντα τριών ούλή γαστροχνημία αριστερά τή έα (υ)του δμοπατρίου 4 [καὶ δμομητρίου αδ]ελφηζε καί έστιν αὐτ[..... .........] σα αὐτῶ γυναικὶ Ἐριέα ὡς ἐτῶν τριάκοντα πέντε οὐλὴ 5 5 μετά χυρίου τοῦ έαυτῆ]ς υίοῦ Πεχύσιος τοῦ "Ωρου ώς έτων εί χοσι δύο ούλη αντικνημίωι αριστερωι έχειν παρ' αὐτης τὸν δμολογούντα παρα-δραγ μάς είκοσι. Συμβιούτοσαν οὖν άλλήλοις τῶν γαμούντων καθώς καὶ προεγάμουσαν, έπιχωρη [γουντος "Ωρου τὰ δέοντα] πάντα καὶ τὸν ίματισ[μον καὶ τὰ ἄλλα ὅσα] καθ[ήκει] γυναικὶ γαμετή κατὰ δύναμιν τοῦ ρίου ενδημών καὶ αποδ(ημ)ών εν τοῖς κατά την συνβίω<sup>8</sup> σιν γρόνοις.... άκλατηγόρητον έκν έγβ[η κποδότ]ω δ δμο[λ]ογω[ν [Ω]φος τη Έριέα την φερνήν εν ημέραις τριάχοντα αφ' ης εάν απαιτηθή, εάν δε μή αποδώι, 🤋 [ἀποδότω μεθ' ἡμιολίας(?)] τῆς πράξεως οὔσης τῆ Ἐριέα [ἐκ τοῦ "Ωρου τοῦ δ]μολογοῦντος καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πάντων καθάπερ ἐγ δί-10 κης μενούσης δε έπὶ χώρας τῆς συν 10 γραφῆς ταύ της ἀπερίλυτον είναι. Παρούσα δὲ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ή τῶν γαμούντων μήτης Σαταβούζτο ς ζτῆς "Ωρου του Αρυώτου ώς έτων έξήκοντα πέντε 11 [φακὸς χίλει τῷ ἄνω έ]ξ άριστερών μετά χυρίου του της άδελφης αυτης Τανεφρέμμιος υίου Στοτοήτιος του Έριέως ως έτων τεσσαράκοντα οκτώ ουλή 12 [όφρθει δεξια καὶ συν χωρούσα μετά την έα υτης τελευτην τίοις εαυτης τέχνοις Στοτοητι καί "Ωρωι καὶ θυγιατράσι Σουήρι καὶ Εριέα καὶ τοῖς τοῦ τετελευτηκότος 13 αὐτῆς έτέρου υ]ίου Τεσενούφιος τέχνοις Στοτοήτι καὶ "Ωρωι τῷ μὲν υίωι Στοτοήτι συνχωρεί μετά την έαυτης τελευτην ολκίαν και αυλην έκ τοῦ πρὸς 14 [νότου μέρους καί] τέταρτον μέρος έτέρας ολκίας καὶ αὐλῆς.

2 l. Nήσφ; vgl. A. 1 zu 306.

3 όμοπατρίω.

4 nai écriv unverständlich.

6 1. συμβιούτωσαν, οἱ γαμοῦντες, προ-

28, 8 wieder. Méveir éxì zópas fasse ich nach Wilckens Vorschlag als "in Kraft bleiben"; die Meinung der Klausel ist, es möge keine Scheidung eintreten.

10-12 Anf. erg. nach BGU 251 (Krebs). 10 Der falsche Genetiv Σαταβοῦτος τῆς hier u. ö. erklärt sich wohl so, daß in dem Konzept ursprünglich eine Konstruktion mit Gen. absol. (παρούσης πτλ.) gestanden hatte und die Verbesserung derselben nachlässig durchgeführt worden

<sup>1</sup> In der Lücke zu Anfang stand vielleicht Αντίγρα (φον συγγραφοδιαθήκης.

<sup>εγαμησαν.
9 z. A. hypothetisch erg. nach BGU
251, 7; ἀποτισάτω μ. ή. Krebs. — Die Formel μενούσης δὲ ἐπὶ χώρας τῆς συγγραφῆς ταύτης ἀπερίλυτον εἶναι kehrt auch in BGU 251, 8 und (unvollständig) in CPR</sup> 

πρότερον Ψενταπιάμιος, καὶ πέμπτον δέκατον μέρος έτέρας οἰκίας καὶ αὐλῆς πρότερον Πατουμό  $\frac{15}{15}$  [τος . . . . . καὶ συ]νχωρεῖ ἡ αὐτὴ Σαταβοῦ-  $\frac{15}{15}$ «το»ς μετά την έαυτης τελευτην το προγεγραμμένο έτέροι υίοι Ωροι καὶ θυγατοὶ Ἐριέα κοινῶς έξ ἴσου 16 [..... μέρος τῆς ὑπαργούσης αὐτῆ ετέραν οἰκίαν καινὴν καὶ αὐλὴν ἐκ τοῦ πρὸς νότου μέρους καὶ τὰ συνκύροντα πάντα, τοῖς δ' αὐτοῖς τέκ<u>ι τος (νοις Ωρωι καὶ Ἐριέ</u>α] συνγωρεῖ ή Σαταβοῦ «το»ς τέταρτον μέρος τῆς προκειμένης οἰκίας καὶ αὐλῆς πρότερον Ψενταπιάμιος, καὶ Φρωι μόνω συνχωρεῖ 18 [...ολας λ... κας δίνο και τοῖς δυσί υίοῖς Στοτοήτι και "Ωρωι συνχωρεί με τὰ τίην έαυτης τελευτήν τόπος ψιλὸς έντὸς περιβόλου ίεροῦ Σοκνοπαίου 19 [θεοῦ μεγάλου ὄντ?]α καὶ συνχωρεῖ ἡ αὐτὴ Σαταβοῦς τοῖς δ[υ]οὶ υίοῖς Στ[οτο ήτι καὶ Βρωι μῦλον θηβαικὸν καὶ ὅσα ποτὲ ἐὰν καταλείψη ἐπίπλοα 20 σκεύη καὶ ἐνδομε νίαν πᾶσαν καὶ ἐπιτροπεύουσαν καὶ ἀνε[..]. ηγετεύ- 20 ουσα ν κ α τη θυγατοί Έριέα συνχωρεί ή Σαταβού (το)ς τον περί αὐτης γυναικίου κόσμου 21 [καὶ τῆ θυγατοὶ Σο]ή[ο]ει δμοίως συνχωρεί ή Σαταβού[ς] μετά την έαυτης τελευτην το λοιπον ήμισοι μέρος της προγεγραμμένης πρότερον  $^{22}$  [Ψενταπιάμιος οἰκίας] καὶ αὐλῆς καὶ τοῖ[s] τοῦ τετελευτημότος αὐτῆς έτέρου υἱοῦ Τεσενούφιος τέμνοις Στοτοήτι καὶ Δρωι έκάστω 23 [ά]νὰ ἀργυ[ρίου δρ]αχμὰς ὀκτὰ ἐφ' [ὧ] ἀποδώσου[σι]ν οί δύο [..].. Στοτοήτι και "Ωρωι ας δφίλει ή Σαταβούς διά χειρός άγράφως άργυρίου 24 δραγμάς δατακοσίας, είναι δε αὐτοῖς κοινῶς έξ ἴσου τὴν προσήκουσα(ν) τῆ Σαταβοῦτος ταφήν καὶ «σ»κηδίαν ἀνεγλόγιστα. Ἐφ' δν χοόνον <sup>25</sup> ζῶσα ἦ Σαταβοῦς, ἔχειν αὐτὴν τὴν ἐξουσίαν τῶν ἰδίων πάντων 25 πολείν ύποτίθεσθαι διαθέσθαι οἶς ἐὰν βούληται ἀπαραποτίσ 26 τως. 'Γπογοαφείς του μεν δμολογούντος τρος Στοτοήτιος ώς (ἐτῶν) κό οὐλη μετώπωι μέσωι και της Έριέας και τοῦ κυρίου Λεονίδης 27 τοῦ Ζωίλου ώς (ἐτῶν) αδ οὐλὴ μετώπωι ἐκ δεξιῶν καὶ  $[\tau]$ ῆς  $\Sigma[$ αταβοῦτ]ος καὶ τοῦ κυρίου Σαταβοῦτος τοῦ ἀπύγχεως ὡς (ἐτῶν) ξ οὐλὴ πήχει ἀριστερῶι. 28 (2te H.)  $\Omega$ ρος Tεσενού $\varphi$ εος τοῦ Tεσενού $\varphi$ εος H |έhoσης τῆς  $\hat{\epsilon}$ πιγονῆς δμολογ $\tilde{\omega}$ ι  $\hat{\epsilon}$ χειν παρά τῆς συνούσης καὶ προμούσης μου γυναικὸς 29 Έ[οι ε ας τῆς Τεσενούφεως μετά πυρίου τοῦ εαζυζτῆς υίοῦ Πεκύσεως τοῦ Δρου τὰς τῆς φερυῆς αργυρίου δραχμάς είποσι κα 30 θώς πρόκειται. "Εγραψεν ύπερ αύτου Ωρος so Στοτοήτιος διά τὸ μὴ εἰδέναι αὐτὸν γοάμματα. (3te H.) Έριεὺς τῆς Τεσενούφιος μετά πυρίου 31 τοῦ υίοῦ Παπύσιος τοῦ "Ωρου δέδωκα την προκειμένην φερνήν άργυρίου δραχμάς είκοσε καθώς πρόκιται. Έγραψεν ύπερ αὐτῶν Λεο 32 ν ίδης Ζω ίλου διὰ τὸ μη εἰδέναι αὐτοὺς γοάμματα. (4th 11.)

<sup>16</sup> l. érégas olulas unf.

<sup>18</sup> Anf. erg. nach l. 41. — l. τόπον wilde.

<sup>21 1.</sup> ημισυ.

<sup>23</sup> àva distributiv - jo. Îm übrigen ist die Ergänzung zu [å]ré, wie P. Meyer mir nach freundlicher Revision der Stelle mitteilt, sicher, ja, da von [α] noch eine

Spur da ist, vielleicht direkt dvá zu schreiben.

<sup>24</sup> Ι. Σαταβούτι.

<sup>25 1.</sup> πωλείν, ἀπαραποδίστως.

<sup>27</sup> l. Σαταβούς του Απύγχεως. 28 ln der Ausgabe fehlt die Anfangs-klammer. - l. προγαμούσης. 30 l. Έριευς ή T.

Σαταβοῦς τῆς τρου τοῦ Αρυώτου μετὰ κυρίου τοῦ τῆς ἀδελφῆς 38 [αὐτῆς] Τανεφοέμμιος υίου Στοτοήτιος του Έριέος δμολογώ συνκεχωρηκέναι μετά την έμην τελεν $\frac{34}{2}$  [τη]ν τοῖς τέκνοις [μο]ν Στοτοήτι καὶ  $^{\circ}$ Ωρωι καὶ Σοήρι 35 καὶ Ἐοιέα καὶ τοῖς τοῦ τετελευτηκότος μου 35 έτέ[οο]υ υίοῦ Τεσενούφι(os) υίοις Στοτοήτι και "Ωοω τῷ μεν υίῷ Στοτοήτι συνχωρῶ οἰκίαν καὶ αὐ-36 λην έκ τοῦ πρὸς νότου μέρους καὶ τέταρτον μέρος οἰκίας καὶ αὐλῆς ἐκ τοῦ πρὸς βοζόᾶ 37 μέρους, πρότερον Ψενταπιάμι(ο)ς καὶ πέμπτον δέκατον μέρος ετέρας οίκιας και αὐλῆς 38 π[ρότ]ερο[ν Π]ατουμ[ό]τος και τῷ "Ωρωι καὶ θυγατοὶ Ἐριέα δμοίως συνχωρῶ έκάστο κατὰ <sup>89</sup>το...ο..[. μέρο]ς οίκίας καινής και αὐλής ἐκ τοῦ πρὸς νότου μέρους, τοῖς αὐτοῖς δμοίως 40 συνχωρ $\tilde{\omega}$  40 α[... κοιν $\tilde{\omega}$ ς] έξ ἴσου τέταρτον μέρος οἰκίας καὶ αὐλῆς πρόauερον Ψενταπιάμιος καὶ τῷ  $\Omega$ οῷ μόν $\frac{41}{2}$ [ῷ συνχωρῷ ..]ολας  $\lambda$ [..]. κας δύο και τη θυγατοί Σοήρι δμοίως συνχωρώ ήμισον μέρος της πρότε. [20] Ψενταπι]άμι $\langle o \rangle_S$  [oln]ία $\langle g \rangle$  καλ αὐλῆ $\langle g \rangle$  τοῖς δυσλ υἰοῖς Στοτοήτι καλ "Ωρφ τὸ ὑπάρχον μοι ἐντὸς περιβόλου 48 [ἱεροῦ Σοκνο]π[αίου] τόπος ψιλὸς κα[ί μ]ῦλον Θηβαικὸν σὸν τραπέζης, καὶ τοῖς αὐτοῖς δυσὶ Στοτο 4 [ήτι καὶ " $\Omega_{QQQ}$  ov $\nu$ ] $\chi_{QQQ}$   $\tilde{\omega}$  . ] $\tau_{\alpha}$ [.] $\alpha$ [.] $\alpha$ [.] $\alpha$ [.] $\mu_{\varepsilon}$  . . . . [.] . . . .  $\kappa$  . . .  $\kappa$  . Let  $\Sigma$ rotohti  $\kappa$ al  $_{45}$   $^{\prime\prime}$   $\Omega_{0}$   $\Omega_{$ έτ]έρου vίοῦ [T]εσενούφις τέκνοις Στοτοήτι καὶ  $\Omega$ οφ συν $\frac{46}{2}$  [χωρ $\tilde{\omega}$  ανα άργυρίου δρ]αχμ[ας δ]κτω [ως] πρόκειτα[ι. "Ε]γραψεν [ύ]περ αὐτων Στο- $\tau \circ \tilde{\eta} \tau \iota \varsigma \stackrel{A}{\sim} \tilde{\eta} \tau \circ \gamma \chi \stackrel{47}{\sim} [\epsilon \omega \varsigma \ \delta \iota \grave{\alpha} \ \tau \grave{\delta} \ \mu \grave{\eta} \ \epsilon i \delta \acute{\epsilon} \nu \alpha \iota \ \gamma o \acute{\alpha} \mu \mu ] \alpha [\tau] \alpha. \ [(5^{to} H.) \ \Gamma o \alpha \mu \mu \alpha \tau ?] \epsilon \grave{\upsilon} \varsigma$ τοῦ [κώμης? Σοκν]οπαίου [Ν]ήσου [γρα]φίου.

Verso.

Drei fast ganz verlöschte Zeilen von der ersten Hand und zwei Abdrücke eines Stempels, mit roter Tinte, Durchmesser 7,8 cm, Höhe der Buchstaben 0,7 cm. Schrift (Unciale) in Spirallinie: ("Ετους) δ Αὐτοκράτοφος Καίσαφος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ.

32 1. Σαταβοῦς ἡ "Ωρου.

42/3 l. του ὑπάρχοντα usf. — l. τρα-

38 l. ἐκάστφ.

πέζη.΄ 45 1. Τεσενούφιος.

41 l. ημισυ.

P. Oxy. 713 edd. Grenfell-Hunt.

314. Gesuch um grundbücherliche παράθεσις einer κανοχή aus elterlichem Erbvertrag. — 97 n. C. — Oxyrhynchos.

Lit.: Bortolucci, Arch. giur. 73, 343; Arangio-Ruiz 199; Rabel, Elt. Teilung 537; Partsch, Sav. Z. 28, 450; Eger, Grundbuchw. 129; Preisigke, Girowesen 462.

Dieser Papyrus gibt eine Illustration zu der κράτησις oder κατοχή der Kinder am Vermögen der Eltern, von welcher das Edikt des Mettius Rufus, Oxy. 237 VIII 35, spricht; vgl. auch CPR 28 (312). Die Eltern "verfangen" (κατέσχον l. 15) durch die γάμου συγγραφή ihrer Nachkommenschaft ihr ganzes Vermögen 'πρὸς τὸ μετὰ τὴν τελευτὴν αὐτῶν βεβαίως καὶ ἀναφαιρέτως εἶναι τῶν τέκνων'. Der Vater ist gestorben; damit ist, wie gesagt wird, sein Vermögen den drei vorhandenen Kindern zugefallen. Die Mutter

hat nun aber von 12 Aruren, die ihr selbst gehören, je 4 den beiden Geschwistern des Petenten "zugeteilt" (ἐμέρισε l. 29): auf die 4 letzten bittet er die ihm zustehende κατοχή im Grundbuch zu vermerken (παραθεῖναι). Dem wird auch Folge gegeben (l. 1).

Die Sache wird meist so aufgefaßt, daß durch den Erbvertrag alle Kinder gleichgestellt waren, und da dieser (mindestens seit dem Tod des Vaters, oben S. 243 b)) unwiderruflich ist, dem Sohn schon jetzt am Vermögen auch der Mutter ein festes Dritteilrecht zugeschrieben wird.

Daß er dieses erst jetzt im Grundbuch eintragen läßt, würde sich dabei so erklären, daß er, nachdem seine Geschwister befriedigt sind und er nicht, jetzt in Besorgnis gerät (etwas anders Partsch, GGA 1910, 755).

Die Zuwendung der Mutter an die älteren Kinder war bei deren Eheschließung erfolgt, ähnlich wie in BGU 183, 251—2. Stand aber den Kindern bereits eine feste κατοχή zu, so war sie nicht sowohl Schenkung als Verzicht auf das der Mutter zustehende betagte Eigentum. Übrigens ist auch möglich, daß die Zuwendung keine sofortige, sondern auf den Todesfall der Mutter gestellte gewesen war; dann hätte sie den Söhnen überhaupt nichts geboten, worauf diese nicht schon einen Anspruch hatten.

Die Adresse l. 2—3 ist erst vom Grundbuchamt selbst geschrieben worden. Der Papyrus ist eines der seltenen Beispiele des gleichzeitigen Funktionierens dreier βιβλιοφύλαπες (S. 93 A. 3).

<sup>1</sup> (1<sup>to</sup> H.) Παρετέθ(η).

 $^{2}$  Δημητρίωι καὶ ᾿Απολλω[v]ίωι καὶ  $^{3}$  Διογένει βιβλιοφύ $(\lambda \alpha \xi \iota)$   $^{4}$   $(2^{\text{te}} \text{ H.})$ παρά Λεωνίδου Διοδώρου τοῦ 5 Διοδώρου μητρός Σαραεῦτος Λεω ενίδου 5 ἀπὸ Ὁξυρύγχων πόλεως.  ${}^{7}$ Καθ'  $\mathring{\eta}$ ν οἱ γονεῖς μου Διόδωρος Δι $[\circ]$  ${}^{8}$ δώρου τοῦ 'Αγαθείνου καὶ Σαραεῦς θ Λεωνίδου τοῦ 'Αλεξάνδρου μη 10 τρὸς 'Ισι- 10  $δώρας Καλᾶ ἀπ[ο] τῆς αὐτῆς <math>^{11}$ πόλεως πεποίηνται πρὸς ἀλ $^{12}$ λήλους τοῦ γάμου συγγραφήν διὰ <sup>13</sup> τοῦ ἐν Ὀξυρύγγων πόλει ἀγορανο 14 μίου τῷ δωδεκάτ $\varphi$  ἔτει θεο $\tilde{v}$   $^{15}$ Κλαυδίου μηνὶ Σεβαστ $\tilde{\varphi}$  κατέσ $\frac{16}{2}$ χον τ $\tilde{\eta}$  έξ ἀλλήλ $\omega$ ν 15 γενεζ τὰ <sup>17</sup> έαυτῶν πάντα πρὸς τὸ μετὰ τὴν <sup>18</sup> τελευτὴν αὐτῶν βεβαίως καὶ 19 ἀναφαιρέτως εἶναι τῶν τέκνων. 20 Ἐπεὶ δὲ ὁ πατήρ ἐτελεύτησεν ἐπ' 20 <u>ἐ 21 μοι και ἀδελφοῖς μου Διοδώρω 22 και Θαίδι και τὰ αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς</u>  $^{28}$ κατήντησε, ή δὲ μήτης ἀφ' ὧν  $^{24}$ ἔχει πεςὶ μὲν Νεσλᾶ ἀςους $\tilde{\omega}$ ν  $^{25}$ έννέα  $^{25}$ ήμίσους περί δὲ «περί δὲ» 26 Πεεννῶ ἐκ τῆς Θρασυμάχου παρ 27 ειμένης άρουρῶν δύο ἡμίσους, <sup>28</sup>τῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀρουρῶν δεκά <sup>29</sup> δυο, ἐμέρισε τοῖς προγεγραμμέ 30 νοις μου ἀδελφο [τ]ς ἀπὸ τῶν πε 31 οὶ Νεσλᾶ έκατέρω 30 άρούρας τέσσα $\frac{32}{2}$ ρας διὰ τῆς περὶ γάμου αὐτοῦ συγγρα $\frac{33}{2}$  [φῆς] αί εἰσι τὸ **τρίτον τῶν προκειμέ 34** νων ἀρουρῶν δεκάδυο, ἀπογρά 35 φομαι καὶ αὐτὸς st πρὸς παράθεσιν <sup>36</sup> κατοχήν τῶν λοιπῶν τῆς μη <sup>37</sup> τρὸς ἀρουρῶν τεσσάρων. Ή δὲ προ <sup>38</sup> κειμένη τῶν γονέων μου συγγρα <sup>39</sup> φή ἐστιν ἔνθεσμος καὶ

<sup>27</sup> παρειμένης, wozu zu ergänzen ist: γης, zielt auf eine sonst nicht bekannte Bodenkategorie.

40 ἀπερ $l \frac{40}{4}$ λυτος εἰς τὴν ἐνεστῶσαν ἡμέραν. <sup>41</sup> ("Ετους) α Αὐτοκρά[τ]ορος Nερ[ov]ᾶ [Kαίσαρος]  $^{42}$  Σεβαστοῦ  $(1^{te} H.)$  Φαμενὼθ  $\iota\theta$ .

 $^{43}(3^{ ext{te}} \text{ H.})$  Δημήτοιος σεση(μείωμαι). "Ετους ποώτου  $^{44}$  Αὐτοκράτορος

45 Νερουά Καίσαρος 45 Σεβαστού Φαμενώθ ιθ.

- 315. Quittung über Empfang des aus elterlicher Teilung Gebührenden. 78 n. C. Faijûm.
  - P. Fay. 97 edd. Grenfell-Hunt.

 $\begin{tabular}{l} $^1'Eτους & ένδεκάτου $Aὐτοκράτορος $^2Kalσαρος $Oὐεσπασιανοῦ $Σεβαστοῦ, μηνὸς $^3Nέου $Σεβαστοῦ $ζ, &[ν] $Εὐημερεία τῆς $Θε[μίσ]$ $^4του μερίδος τοῦ $^3A[ρ]σινο[είτο]ν νομ[ο]ῦ. $^5Oμολογεῖ $Μάρων πρεσβύτερος $^6Oννώφρεως & ετῶν τεσ⟨σ⟩αράκ[ο]ν $^4τα οὐλὴ μετώπωι τῶι ἑαυτοῦ ὁμο$ πατρίωι ἀδελφῶι $^10Oννώφρι &ς ἐτῶ(ν) $^9δέκα ὀκτὰ ἀσήμωι, τὸν ὁμ[ο]λο $^10$ γοῦντα $Mάρωνα ἀπέχειν παρὰ τοῦ $^11'Oννώφρεως ἀργυρίου δραχμὰς $^12 εἴκοσι παραχ[ρ]ῆμ[α διὰ χ]ειρὸ[ς &]ξ ο[ἴ] $^13$ κου αι εἰσιν δ[ι]αταγῖσαι ἀ[πὸ] τοῦ \$^14 τετελευτηκό- τος αὐ[το]ῦ π[α]τρὸς \$^15'Oν[ν]ώφρεως τ[οῦ] \$^2Aφροδισίου \$^16κατὰ μ[εριτ]είαν ἣν [ένε]με \$^17 ἡμεῖν περιών, καὶ μηθὲν \$^18 τὸν \$Μάρωνα μηδέ τινα π[αρ' \$^20 αὐτοῦ] \$^19 τῶι ἀδελφῶι \$^20ννώφρι μ[η]δέ τ[ιν]ι παρ' \$^20 [αὐτοῦ] ἐνκαλεῖν μηδ' ἐπιχ[αλεῖν] \$^21 μηδὲ ἐπελεύσεσ[θα]ι τῶν π[ερὶ τὴ]ν ἀπο \$^22 χὴν ταύτην καὶ μηδὲν ... τη ὁ \$^23 μολογία επαμ .. [.] ... ... [.]χ[..] \$^24 με \$Mάρωνος \$^25 ἡ[πο]γράφοντες Παππίω(ν) \$^25 Χάρητος &(ς) (ἐτῶν) μ οὐλ(ὴ) ἡ[α]χ(τύλφ) μι(κρῷ) χι(ρὸς) ἀριστ(ερᾶς), \$^26" Ηρων Παπ(πίωνος) &(ς) (ἐτῶν] νβ ο(ὐλὴ) δακ(τύλφ) μ[ι](κρῷ) χι(ρὸς) ἀριστερᾶς. \$^20 δοιδτερᾶς. \$^20 δοιδη δραχίνος δοιδη κανοδος \$^20 δοιδη δραχίνος \$^20 δοιδ

Folgen die ὑπογοαφαί und der ἀναγοαφή-Vermerk.

### 3. RÖMISCHE TESTAMENTE.

316. Übersetzung des römischen Testaments des G. Longinus Castor mit Eröffnungsprotokoll. — 189 resp. 194 n. C. — Faijûm.

Sitz.-Bericht der Berliner Akad. 1894 S. 47 fg. ed. Mommsen (ed. princeps) = BGU 326 ed. Krebs; \*berichtigte Republikation von Mommsen, Sav. Z. 16, 198 fg. (abgedruckt in den Jur. Schr. 1, 429 fg.). Nachtr. von Grenfell-Hunt und Schubart zu Oxy. 907 l. 5—7; Teb. 2 p. 370; Wilcken Bd. I S. 39.

Lit: Mommsen aa. OO.; Scialoja, Bull. dell' Ist. di dir. Rom. 7, 1; Collinet, Nouv. Rev. hist. 18, 573 mit Anmerk. von Dareste; Karlowa, Neue Heidelb. Jahrb. 4, 189 fg.; Willems, Rev. de l'instruction publ. en Belgique 38, 293 fg.; Appleton, Rév. gén. du droit 1905, 481 fg.; Erman, Sav. Z. 26, 473 fg.; Arangio-Ruiz a. O. 277—9; Mitteis, Röm. P.-R. 1, 106 A.; 294 A. 14; 295 A. 16.

Dieser Papyrus, zu welchem jetzt vor allem Oxy. 907 wichtige Parallelstellen gibt, enthält ein Protokoll über eine Testamentseröffnung, welche beim Bureau der Erbschaftssteuer stattgefunden hat (dazu Mommsen, Jur. Schr. 1, 441). Wie es auch in Oxy. 494 (305) und 907 (317), beide gleichen

Charakters (letzteres bloß Kopie mit Weglassung der Zeugenagnition) zu erkennen ist, beginnt das Protokoll mit dem Testament; die Konstatierung der Eröffnung steht erst am Schluß (II 10).

Das Testament braucht kein schriftliches gewesen zu sein, sondern kann auch ein testamentum nuncupativum in scripturam redactum darstellen.

Dem Testament ist ein gleichfalls miteröffnetes, im voraus testamentarisch bestätigtes Kodizill angehängt.

Über die mannigfaltigen Einzelheiten der Urkunde s. die angeführte Literatur.

Zu dem Stück befindet sich in Berlin als P. 7047 ein Fragment eines Duplikats, durch welches manche Lücken des nachstehenden Exemplars ergänzt werden; die im Duplikat vorfindlichen Stellen sind im Nachfolgenden mit < > bezeichnet.

#### Col. I.

Έρμηνί α διαθ(ήκης).

<sup>2</sup> [Γάιος Λογγίνος Κάστωο οὐε]τρανὸς ἐντίμως ἀπολυθε[ὶ]ς <sup>3</sup> [ ἐκ **κλάσσης πραιτωρ**ί]ας Μισηνων [δια]θήμην ἐποί[ησ]εν. <sup>4</sup>[Ελευθέρας είναι **κελεύω**] Μαρκέλλαν δού[λη]ν μ[ο]υ μίζονα έ[τ]ῶν <sup>5</sup>[τριάκοντα καὶ Κλεο- 5 πάτραν] δούλην μου μ[ίζονα] έτων τριάκ[οντ]α <sup>6</sup>[καὶ έκάστη έστω κληρο]νόμος έξ ἴσου  $\mu$ [έ $\rho$ ους] έ $\mu$ οῦ «κλη $\rho$ ον[ο $\mu$ .] $\nu$ »  $^7$ [Οἱ δὲ λοιποὶ πά] $\nu$ [τε]ς άποκληρόνομοι  $[\ldots]$  έστωσαν. Προσε[ρ]χέσ[ε]θωσαν .................μον έκάστη ὑπὲο τοῦ ἰδίου μέρους ὁπότ[α]ν  $^{9}[\ldots\ldots\ldots]$  . ασθαι έαυτὴν ἐμοῦ κλ[η]οονόμον εἶναι, μὴ ἐξῖ $\frac{10}{2}$ [ναι δ]ὲ  $\pi$ [ι] $\pi$ [οά]σκειν μηδὲ 10ύποτlθεσθαι. lλλ' εl' τι έαν αν[θ]οωπιν[ο]ν πα<sup>11</sup> θη Mαρκέλλ[α] ή προγεγοαμμένη, τότε τὸ μέρος τῆς κληρονομίας ξαυτῆς 12 [πρ]ος Σαραπίωνα καὶ Σωκράτην καὶ Λόγγον καταντῆσαι θέλω. Όμοίως 13 [Κλε]οπάτοαν τὸ μέρος αὐτῆς πρὸς Nεῖλον καταντῆσαι θέλω.  $O_S$  ἐάν μου κλη $\frac{14}{2}$ [ρον]όμος yέ[vητ]αι,  $\dot{v}πε\dot{v}θυνος ἔστω δῶναι ποιῆσαι παρασχέσθαι τα<math>\ddot{v}$ . [τα] πάντα, [τα][α έ]ν ταύτη τῆ διαθήκη μου γεγραμμένα εἴη, τῆ τε πίστι 16 [α] ὐτῆς παρακατατίθομαι. 17 [Σαρ] απιάς δούλη μου, θυγάτης Κλεοπάτοας απελευθέρας μου, έλευθέρα έστω  $^{18}[\tilde{\eta}]$  κ $\alpha$  δίδωμι καταλίπω ἀρούρας σιτικάς πέντε,  $\alpha$ ς ἔχω περὶ κώμην  $K\alpha^{19}$  [ρα]νίδα ἐν τόπω λεγομένω Στρουθω, δμοίως ἄρουοαν μίαν τέταρτον 20 [πο]ιλάδος, δμοίως τρίτον μέρος οίκίας μου καὶ τρί- 20

Ι 6 Das κληςον[ομ.]ν am Schluß ist wohl aus einer älteren abweichenden Redaktion irrig übernommen.

7 προσε[ρ]χέσ[θωσαν G.-H. Schub. a. O. nach Oxy. 907, 5 statt des unpassenden προσ[ε]λέσ[θωσαν der früheren Publika-

7/9 vielleicht ἀποκληρόνομοί [μοι]? — Schwierig ist die Ergänzung hinter ὁπότ[α]ν (Schubart); das . .] . ασθαι in 1. 9
zu μετὰ τὸ ὁρᾶσθαι zu ergänzen und an die Cretio zu denken, wäre sachlich ansprechend, ist aber paläographisch kaum möglich, weil, wie Schub. mitteilt, der drittletzte Buchstabe in der Lücke nach Schriftspuren ein  $\iota$ ,  $\varphi$  oder  $\psi$  gewesen sein muß. Ebenso kann vor  $\alpha\sigma\vartheta\alpha\iota$  nicht bloß  $\varrho$ , sondern  $\iota$ ,  $\psi$  (oder  $\varphi$ , letzteres wohl grammatisch kaum denkbar) gestanden haben. Die Ergänzung bleibt also dunkel; da jedoch die Worte ἐαυτὴν είναι auch in Oxy. 907 stehen, muß hier eine stereotype Formel gesucht werden. 13 Κλεοπάτραν Akkusat. der Be-

ziehung.

16 1. παρακατατίθεμαι.

τον μέρος ἐκ τῆς αὐ $\frac{21}{2}$ [τ]ῆς οἰκίας, ὃ ἠγόρασα πρότερον παρὰ Πραπεθεῦτος μητρὸς Θασεῦτος,  $\frac{22}{2}$ [δ]μοίως τρίτον μέρος φοινικῶνος, ὃν ἔχω ἔγγιστα τῆς διώρυγος, ὃ καλεῖται

Col. II.

 $^{1}$  Παλαι[α] Διῶρυξ. Ἐκκο[μι]σθῆναι περιστ[αλ]ῆναί τε έμαυτο[ν] θέλω τῆ φοοντίδι καὶ εὐσεβεία 2 τῶν [κ]ληφονόμων μου. Εἴ τι έὰν έγὰ μετὰ ταῦτα γεγοαμμένον καταλίπω τῆ ἐμῆ χειοὶ γεγοαμμένον <sup>3</sup>οίω δή[π]οτε τρόπω βέβα[ιό]ν μοι είναι θέλω. Ταύτη τῆ διαθήμη δόλος πονηρός ἀπέστη. Οἰκετίαν χρή $\pm$ ματα τ[αύ]της διαθήκης γενομέν $\langle$ ης ἐπρίατο $\rangle$  Ἰούλιος Πε-5 τρωνιανὸς σηστερτίου νούμμου ένός, ζυ<sup>5</sup>γοστα[τοζῦ]ντος Γαίου Λουκρητίου Σατορνείλου, ἐπέγνοι. Αντεμαρτύρατο Μάρκον Σεμπρώνιον Ήρα- $^6$  κλια[νόν], ἐπέγνοι.  $^{\circ}H$  δια $[\vartheta \eta]$ κη ἐγένετο ἐν κ $[\dot{\omega}]$ μη  $\langle K$ αρανίδι νομ $\ddot{\omega}$ (Έτους) λ' Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρ[κο]υ Αὐρηλίου Κο[μ]όδου Ανauωνεί[v]ου  $^8$ Εὐσε $\beta$ <οῦς Εὐτυχοῦς  $\Sigma$ ε $\beta$ αστοῦ> Αρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρματικ οῦ Γερμανικοῦ Αθύρ πα). Εἰ δέ <sup>9</sup>τι πε[ρ]ισσά γράμματα 10 τῆ χειοί μου γεγοαμμένα (καταλίπω βέβαια είναι) θέλω. 10 Ηνύγη και ανεγνώσθη Αρσινοείτη μητροπόλει έν τη Σε(βαστή αγορά έν τη) στα- $\tau_{\tilde{\omega}}$   $\tau_{\tilde{\omega}}$ Μαρτιῶν ὑπάτοις τοῖς οὖσι, (ἔτους)  $\overline{\beta}$   $^{12}$ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίο $[\langle v \rangle]$ Σεπτιμίου Σευήρου > Περτίνακος Σεβαστοῦ Μεχείρ πζ. Οἱ λοιποὶ σφρα-(γιστ(αὶ) 13 Γαίος Λογγῖνος Απύλας), ἐπέγνοι, Ἰούλιος Βολύσσιος, Μᾶρκος 15 Αντίστιος Πετρωνιανὸζς, Ἰούλιος 14 Γεμέλλος οὐετρ[α]νός.> 15 Ερμηνία κωδικίλλων διπτύχων. Γάιος Λογγῖνος Κάστζωο οὐετοανὸς ἀπολυθείς) έν 16 τίμως έκ κλάσσης πραιτωρίας Μισηνών κωδικίλλους ζέποίησα. Μάρκον  $\Sigma_{\epsilon\mu}$  πρώνιον  $H_{0\alpha}^{17}$  μλιανόν φίλον καὶ ἀξιόλο $[\gamma]$ ον ἐποίησα  $\langle$  ἐπίτροπον τη ιδία πίστι. Συνγενεί γ'Ιουλίω Σερήνω δίδωμι 18 καταλίπω σηστερτίους ν ούμμους δ΄. Ποὸ ζ είδῶν Ερραφιῶν τῆ ίδία μου χειοί ἔγοαψα. Έσφοά 19 γισαν (Λογγῖνος Ακύλας καὶ Οὐαλέοιος) Ποίσκος σφοαγισταί 30 Γάιος Λογγινος Ακύλας ἐπέγνοζι, Ἰού 20 λιος Φιλόξενος, Γάιος Λουκοή)τιος Σατορνείλος, ἐπέγνοι, Γάιος Λογγίνος Κάστωρ, Ἰούλιζος Γεμέλλος οὐε $\frac{22}{2}$ τρανός. 'Ηνύγησαν> καὶ ἀνεγνώσθησαν τῆ αὐτῆ ἡμέρα ἐν ἦ καὶ ἡ δια (θήμη ἐλύθη. 22 (2to H.) Γαίος Λούκκιος Γεμινι [ανό]ς νομικός 'Ρωμαικὸς ήρμήνευσα τὸ <προκείμενον ἀντίγραφον καί ἐστιν> σύμφω 23 νον τῆ αὐθεντική διαθήκη.

Verso:  $[\Gamma]\alpha i[ov \ Ao\gamma\gamma\epsilon ivov] \ K[\alpha\sigma]\tau ooos.$ 

Η 6 fg. l. ἐπέγνω.

10  $\mathring{\eta}$ νύγη (Blaβ) =  $\mathring{\eta}$ νοίγη.

317. Römisches Testament in griechischer Sprache mit Eröffnungsprotokoll. — 276 n. C. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. 907 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Mitteis, Sav. Z. 30, 402. Der Papyrus ist nur die Kopie des Eröffnungsprotokolls und zwar wie der nicht einmal die Eröffnungsstelle anzeigende Vermerk in 1.28 beweist, eine bezüglich der Formalien verkürzte. So erklärt es sich auch, daß nicht einmal die Testamentszeugen und die Rekognition der Siegel erwähnt werden. Man darf darum aus diesem Umstand nicht schließen, daß ein bloßes Kodizill vorliege.

Das Testament ist kraft des S. 247 erwähnten kaiserlichen Privilegiums in griechischer Sprache errichtet gewesen.

Seine Bestimmungen sind einfach. Über das Einzelne, insbesondere die in l. 7 fg. enthaltenen "Hineinvermächtnisse" s. Mitteis a. O. In l. 20 wird die Frau des Erblassers zur ἐπακολουθήτρια des ernannten Vormunds berufen; dazu vgl. Kap. X.

 $^{1}$  [Αὐοή]λιος Έρμογένης δ καὶ  $E[\dot{v}]$ δαίμων έξηγητής βουλευτής [καὶ π]ο[ύτανις τῆς λαμπ]οᾶς καὶ λαμποοτά[της 'Οξυουγχιτῶν πόλεως τόδε τὸ βούλημα] 2 Ελληνικοῖς γοάμμασι κατὰ τὰ συνκεχωρημένα ύπηγόρευσεν. \* Αὐοήλιοι Έρμεῖνος καὶ Ώρείων καὶ Ἡρακλείδης καὶ Πτολεμαὶς καὶ Διδύμ[η, οἱ πέ]ντε τέκνα μου γλυκύτατα [έ]κ [τῆς συνούσης μοι 18 Buchst. γυναι] 4 κὸς Αὐοηλίας Ἰσιδώρας τῆς καὶ Πρείσκας ματρώνας στολάτας αί**ο έσει τη υποτεταγμένη έφ' οἶ**ς ξααστος προσδ[.... κληρονόμοι μου ἔστωσαν, οί δὲ λοιποί] <sup>5</sup> πάντες ἀποκληρόνομοί μου ἔστωσαν προσερχέσθω- τ σάν τε τῆ κληφονομία μου ἐπὶ τοῖς έκάστω καταλιμ[πανομένοις δπόταν θυνοι έστωσαν διδόναι ποιήσαι παρασχέσθαι ταῦτα πάντα [όσα έν ταύτη τη διαθήμη μου γεγοαμμένα έστι,] τοῦτό τε τη π[ίστ]ει αὐτῶν παραματατέθε(ι)μαι. Αὐοηλίοις Έρμείνφ καὶ Ώρείωνι καὶ Ἡρακλείδη τοῖς τρισί μου [υίοῖς ώς πρόκειται καταλείπω κοινῶς ἐξ ἴ] δου ύπὲρ τῆς κληρονομίας τῆς ἐμῆς δ ἔχω περὶ τὸ Ἰστρου τῶν κατὰ τὸ ἄνω Ἰσεῖον ἀμπελικὸν χωρίον καὶ σειτ[ικὰς ἀρούρας πάσας καὶ 16 Buchst.] 9νυς καὶ χρηστήρια καὶ συνκυροῦντα πάντα καὶ ὰς ἔχω περὶ Σεφὰ σειτικὰς ἀρούρας πάσας καὶ έν τῆ μητοοπ[όλει τὴν 28 Buchst.] 10 μου οἰκίαν καὶ τὴν έν αὐτῆ έν- 10 δομενείαν πασαν, τῷ δὲ Ἑομείνω μόνω κατ' ἐξαίρετον ὰς ἔχω περί Σεν[ κοινάς πρός ] 11 σειτικάς άρούρας πάσας και δοῦλόν μου δνόματι Φιλοδιόσκορον. Αὐοηλίαις Πτολεμαίδι καὶ Διδύμη ταῖς πο[ογεγοαμμέναις θυγατράσι μου . . . . . . δίδω $\frac{12}{2}$ μι καταλείτ $\varphi$  καὶ αὐταῖς κοιν $\tilde{\varphi}$ ς έξ ἴσου ύπεο της κληφονομίας της έμης δ έχω κοινον προς τον αυτίον 24 Buchst. άμπελικὸν] 13 χωρίον καὶ σειτικὰς ἀρούρας πάσας καὶ προχρείας καὶ χρηστήρια καὶ συνκυροῦντα πάντα, τῆ δὲ Διδύμη [μόνη κατ' έξαίρετον 20 Buchst.] 14 άλλὰ καὶ τῆ Πτολεμαίδι βεβαιῶ διὰ τούτου μου τοῦ βουλή-

mächtnissen" (ὑπὲς τῆς πληςονομίας) findet man nichts, worauf sich das ἐφ' οἶς beziehen könnte. — αἰρέσει = condicione.

5 Zur Ausfüllung der Lücke s. A. 7/8 zu 316.

<sup>4</sup> ἐφ' οἶς προσδ[ (ob προσδ[ηλωθήσεται]?) deutet auf die nachfolgende nähere Bestimmung über die Erbteile hin. Demnach scheint man fast institutiones ex certa re annehmen zu sollen; denn außer den in l. 7 fg. enthaltenen "Hineinver-

ματος ην φθάσας ἐπιδέδωνα αὐτῆ προῖκα ε 21 Buchst. καὶ καταλείπο 15 τὴν ] 15 δούλην ὀνόματι Εὔνοιαν, τὰ δὲ λοιπά μου δοῦλα σώματα τέσσαρα Διοσκουρίδην καὶ Σαβεῖνον καὶ Έρμ[... καὶ ..... τοῖς προκειμένοις ἄροεσι τοῖς ] 16 τρισί καὶ τῆ μιᾶ τῶν θηλειῶν, λέγω δὴ τῆ Διδύμη. Αὐρηλία Ἰσιδώρα τη καὶ Πρείσκα τη συνούση μοι [γυναικί 29 Buchst.] 17 πρεπόντως περί την συμβίωσιν αναστραφείση καταλ[εί]πω κυριευτικώς ας έχω ποινάς πρός τὸν [αὐτὸν 22 Buchst. περί ...] 18 βιν σειτικάς ἀρούρας πάσας προυπαλλαγείσας αὐτῆ ὑπ' έμοῦ πρὸς τὴν προσενεγθεῖσάν μοι ἐπ' αὐτῆ τ[...] φερνήν. Ἐπίτροπον δὲ ποιῶ τῶν προκειμέ 19 νων ἀφηλίκων μου τέκνων τ[οιῶ]ν Ωοείωνος καὶ Ἡρακλείδου καὶ Διδύμης ἔως ἀν οι μεν 20 ἄρο[ενες τῆς ἡλικίας γένωνται, ἡ δὲ θήλεια] 20 ἀνδοὶ γαμηθῆ Αὐρήλιον Δημήτριον [τοῦ] Διονυσοθέωνος, ἐπακολουθούσης πᾶσι τοῖς τῆ ἐπιτροπεία διαφέρ[ουσι της προγεγραμμένης μου γυναικός] 21 Ισιδώρας της καί Ποείσκας, καὶ διὰ τοῦτο [οὐ βο]ύλομαι ἄρχοντα ἢ ἀντάρχοντα ἢ ἕτερόν τινα παρεντιθέναι έαυτ[ον 29 Buchst. έ] 22 πιτέλλω γάρ και τῆς τοῦ ἀνεψιοῦ μο ν Δι δύμου είναι εὐσεβείας βοηθήσειν τῷ Δημητρίω ἐν οἶς ἐὰν αὐτοῦ [δέηται 26 Buchst.] <sup>23</sup> Αὐοηλίω Διοννοσάμμωνι φίλω μο[υ] καταλείπω δοθηναί τε βούλομαι κατ' έτος έφ' δυ ζήσεται χρόνου ἀ[φ' ὧυ έχω 26 Buchst.] <sup>24</sup> περί Μῷα σειτικῶν ἀρου[ρ]ῶν οίνου μὲν ἄμα τρύγη κεράμια τριάποντα παλ πυροῦ μέτρο δεπάτο τῷ Παῦ[νι μηνλ ἀρτάβας 14 Buchst. 25  $\tau \tilde{\eta}$   $\Delta \iota$  ]  $\frac{25}{5}\delta \acute{v}\mu \eta$  .  $\phi \circ \alpha$  . [.] . . .  $\gamma \varepsilon v \circ \mu \varepsilon v$  .  $\dot{v}\pi \grave{o}$   $\tau \tilde{\omega} v$   $\dot{\alpha} \delta \varepsilon \lambda \phi \tilde{\omega} v$   $\dot{\alpha} \dot{v}\tau \tilde{\eta} \varepsilon$   $\dot{\alpha} \circ \gamma v \circ \dot{v}$ τάλαντα τέσσαρα, την φοοντίδα τ[32 Buchst.] 26 μληρον[ο]μία. Το βούλημα έποίησα έν τῆ λαμποᾶ καὶ λαμποοτάτη Όξυουγχειτῶν πόλει α (έτει) τοῦ κυρίου ήμῶν [Μάρκου Κλαυδίου Τακίτου Παῦνι ζ.] <sup>27</sup> ("Ετους) α Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Κλαυδίου Τακίτου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Παῦνι ζ. Αὐρή[λιος Ερμογένης δ καὶ Εὐδαίμων τὸ βούλημα πε- $\pi$ οίη] $\frac{28}{28}$ κα ἐπὶ  $[\pi$ ᾶσ]ι τοῖ[s] προκειμένοις. Ἐλύ $\vartheta$ η τοῦ αὐτοῦ α (ἔτους) 'Επείφ.

# 318. Griechische Erbeinsetzung in Kodizillarform. — 295 n. C. — Hermupolis.

P. Lips. 29 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 560.

Daß kein wahres Testament vorliegt, sondern im römischen Sinn nur ein Kodizill, erkennt man schon daraus, daß keine Zeugen zugezogen worden sind. Wenn übrigens, wie es scheint, die Erblasserin nur noch das eine Kind hatte, welches sie auch im Kodizill zum Erben ernennt und ein wirkliches Testament daneben nicht bestand, so ist der vorliegende Aufsatz ziemlich überflüssig gewesen; denn er enthält dann nichts, was nicht schon durch die Intestaterbfolge gegeben war. Insbesondere hat die Bestimmung auf 1. 14 fg. rein informativen Charakter.

Zu der Urkunde hat die Leipziger Sammlung kleine Reste einer zweiten anscheinend gleichlautenden Kolumne und größere eines Duplikats, aus welch letzterem sich einige Lücken des Textes ergänzen lassen; die betreffenden Stellen sind im Nachfolgenden unterpunktiert.

1 [Αὐοηλία Εὐστόργις ...... [0.0000] [0.00000] [0.00000] [0.00000] [0.0000] [0.0000]χωρίς αυρί[ο]υ τέ[ανων διααίφ αατά τὰ 'Ρωμαίων ἔθη . . . . . . ] <sup>3</sup> [ἀναγρα-(φομένη) ἐν τ]ῆ λα[μπ]οοτάτη Ἑομοῦ πόλει ἐπ' ἀμφόδου φοουρ[ί]ου λιβός μετὰ συνεστῶτος [έμαυτῆ Αὐοηλίου] Τοιαδέλφου 4 [Εομοφίλου άναγοα(φομένου) έπ' άμ]φόδου πόλεως λιβός τῆ έμαυτῆς θυγατοί Αὐοηλία [Υ]περεχίω τη και Άμμωνα[ρίω χαίρειν]. Είη μέν μοι ύγιαί[νειν] καὶ τῶν ἡμετέρων  $^5$  [ἀπολαύειν ] ἐὰν δέ, ὅ μὴ εἴη, συμβαίη τ[ί] μοι ἀνθρώπι-  $_5$ νον, ὅπεο ἀπεύχ[ο]μαι, κληρονόμον σὲ μ[ό]ν[η]ν κατὰ πάντας τοὺς ν[ό]μους καθίστημι  $^6$  [ώστε αὐτεξούσ]ιόν σε εἶναι, ὅπου δἂν βουληθῆς, πορεύεσθαι, άτε δη της έννόμου ήλικίας γεγενημ[ένην.] Καλ δι' ἀφορμην ταύτην πάντα τὰ έτ [μαυτῆς σοι] ἐπανεθέμην διὰ τοῦ[δε] τοῦ έλληνικοῦ βουλήματος νοο $[\tilde{v}]$ σα καὶ φοονοῦσα. Πρὸς  $[\ldots]$ πεο γὰο πεοὶ ἐμέ νόσον ύφορωμέ [νη ἀνθρώ] πινόν τι παθεῖν, νοοῦσα καὶ φρονοῦσα διεθέμην τόδε μου τὸ βούλημα ύπὲς [τοῦ μὴ] έξεῖναι ώτινιο[ῦ]ν ἀντιπαςαβῆναι 9 [α διεθέμη]ν, μήτε την γενομένην σύμβιον τοῦ ἀπογενομένου μου υίοῦ  $\mathbf{\Sigma}$ αομάτου  $A[\dot{v}]$  $\varrho[\eta]$  $\lambda$ ίαν  $\dot{\tau}$ αμε $\dot{v}$  «μ $\dot{\eta}$ » έ $\pi[\iota]$ β $\ddot{\eta}$ ναι  $\tau\ddot{\eta}$   $\ddot{\eta}$ μετέ $\varrho$ α ο $\dot{\iota}$ [κ] $\dot{\iota}$ α  $^{10}$  [οὔση έ] $\pi$ ' ἀμφόδου φοο [υρίο]υ λιβός, μηδὲ παρακ[ύ] $\pi$ [τ]ειν ώτινιοῦν  $_{10}$ ποάγμα[τ]ι δια[φ]έρον[τ]ι μοι ἢ καὶ αὐτ $\tilde{φ}$  τ $\tilde{φ}$  ἀπογενομέν $\tilde{φ}$   $^{11}$  $[μου υί<math>\tilde{φ}$ κηδεμ]ονείας τοῦ σώματος αὐ[τ]οῦ ἕνεκεν, αὐταρκούσης σου τῆς τε προδεδηλωμένη[ς μ]ου θυγατοός και κλη[οο]νόμου και των ήμε 12 [τέρων και θον ποὸς ἃ οὐ β[ού]λ[ομ]αι αὐτὴν παρατ[υ]χ[εῖ]ν τοῖς ἡμετέροις 13 πράγμασιν], μάλιστα μη[δε]ν έχουσα(ν) προς με ή τον απογενόμεν[ό]ν μου υίόν,  $\mathring{a}$ μολού $[\vartheta ως μ]$ αὶ  $\mathring{\eta}$  έ $\vartheta$ ετό μοι το[ίτ] $\eta$  ἀνεγμλησία πλη $\frac{14}{2}[οω \vartheta$ εῖσα  $\mathring{ω}$ ]ν έ $\varphi$ ασκεν έχειν α[τ]τ[ης] τον ημέτερον υίόν. Γεινώσκειν δέ σε βούλομαι ίστι  $\mathring{x}\pi\mathring{o}$   $\mathring{\tau}$ ] $\mathring{\omega}v$   $\mathring{o}\varphi$ ειλομ[ένω]v [ $\mathring{\tau}$ ] $\mathring{\omega}$  αὐ $\mathring{\tau}$  $\mathring{\omega}$   $\mathring{v}$ [ $\mathring{\omega}$ ] $\mathring{\omega}$  μ[ $\mathring{o}$ ]v  $\mathring{u}$  $\mathring{v}$ 0  $\mathring{v}$ 15 [ $\mathring{v}\pi\mathring{o}$  . . . . . ] . 10v  $\mathring{v}$  $\mathring{u}$  $\mathring{v}$  $\mathring{u}$  $\mathring{u}$  $\mathring{u}$  - 15 τιάρχου [Ά]λεξανδοείας ἀπὸ τιμῆς όθόνης ἀργυρίου και[νοῦ τά]λαντα δώfεκα μόνο[v] μο[ι] προήκατο ξv  $^{16}[\ldots$  καl  $\ldots$   $\vartheta$ ]ε $βαικο\~v$  κυ $l\~θ[ι]$ α εκα[τ]ον προς το μετε[λ]θείν σε αὐτ[ο]ν περί των λοιπ[ων ο]φειλομένων ιοι  $\psi[\pi'$  αὐτο $]\tilde{v}$ . Το ελληνικόν  $^{17}[\beta ούλημα κύρι]ον <math>\tilde{\phi}$  καὶ δισσόν σοι τ[οοηκ]άμην, ως εν δημοσίω ἀρχείω κατακείμενον, καὶ επε[οωτ]ηθ(εῖσα) νοοῦσα καὶ φοονοῦσα ωμολό(γησα). ("Ετους)  $ιας^{//-18}$  [καὶ (ἔτους) ιζ'' τῶν ε]υρίων ήμων Διοκλητι[α]νοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστών καὶ (ἔτους) γ\" συ κυο[ίω]ν ήμων Κωνσταντίου και Μαξιμιανού των 19 [Επιφανεστά]- $\overline{\omega v}$  Καισά $\overline{\varrho}$ ων Εὐσε $\overline{\varrho}$ [ $\overline{\omega}$ ]ν Εὐτυχ $\overline{\omega}$ ν Σε $\overline{\varrho}$ αστ $\overline{\omega}$ ν ὑπα $\overline{\varrho}$ [ $\overline{\iota}$ ]α $\overline{\varrho}$ ] Νουμμίου **Γούσκο[υ] κ[αὶ] Άννίου Άνυλλεί[ν]ου τῶν λαμπροτάτων.** 20 [...... 20

<sup>10</sup> Ζυ παρακύπτειν vgl. Oxy. 475, 23. 13 τρίτη ἀνεγιλησία, d. h. die Schwiegerochter hatte der Erblasserin drei Quit-

tungen (etwa über ihre Mitgift) ausgestellt. 16 l.  $\vartheta\eta\beta\alpha\iota\iota\iota\iota\circ\dot{\upsilon}$ . 17  $\int$ /// hinter ( $\xi\iota\circ\iota\iota$ )  $\iota\alpha$  ist Schnörkel.

 $(2^{\text{te}} \text{ H.})$   $A\dot{v}$ ]οηλία  $E\dot{v}$ στόρ $\gamma[\iota]$ ς διεθέμην ώς πρ[ό]κειται.  $A\dot{v}$ ο(ήλιος) Τοιάδελ $[\varphi o_S]$  Έρμοφίλου σ $[v\mu]$ πάριμι αὐτῆ καὶ ἔγρ $^{21}$ [αψα ὑπὶ]ο αὐτῆς  $\langle \mu \eta_S \rangle$ μὴ ξίδυίης γράμματα.

- 319. Testament des Abraham von Hermonthis. Ende des 6. Jahrh. n. C. Hermonthis.
  - P. Lond. 1 Nr. 77 p. 241 sqq. ed. Kenyon (Ed. princ. von Wessely, Wien. Stud. 9, 235 fg.). Englische Übersetzung von Goodwin in Law Magazine and Law Review, Februar 1859, Nr. 122 p. 244—7 (1859).
  - Lit.: Wessely a. O.; Mitteis, Reichs- u. Volksr. 178. 183. 488; Wenger, Sav. Z. 23, 265; Braßloff, ebenda 25, 306; Seymour de Ricci, Stud. pal. 1 p. 6; Crum, Coptic Ostraca (1902) p. XIV; Wilcken, Arch. 4, 268; Berger, Die Strafklauseln in den Pap.-Urk. 233. Vgl. auch Wessely, Stud. pal. 4, 108 fg.

Diese sehr bekannte Urkunde ist mit anderen im J. 1856 in den Ruinen eines Klosters des hl. Phoibammon auf dem Hügel des Castrum Memnonium bei Theben gefunden worden. Ihr Alter wird in Ermangelung eines erhaltenen Datums von Grenfell-Hunt und Crum a. O. nach den Schriftzügen in das Ende des 6. Jahrh. gesetzt. Bedeutung hat sie nicht sowohl wegen ihres konkreten Inhalts, der sehr einfach ist und nur die Erbeinsetzung eines Presbyters enthält, als wegen der in ihr vorkommenden Formeln, welche neben byzantinischem Schwulst eine Anzahl interessanter Wendungen aufweisen; s. das Einzelne in den Anmerkungen.

Der Erblasser ist übrigens der griechischen Sprache unkundig und hat seinen Willen in koptischer Sprache erklärt (vgl. Bd. I S. 88); daher auch für ihn ein Subscriptor eintritt (l. 80). Es bleiben dann noch fünf Zeuger und der Notar, was dem römischen Recht entsprochen haben wird, da mar die Urkunde als Testamentum ruri conditum auffassen konnte.

<sup>4</sup> ὥρμησα εἰς . . . δ. ἀσφάλειαν: von ad secundas nuptias migrare, D. 24, 2, hier aus begreifen sich Ausdrücke wie (Trib.).

βείας πολλής φέρων τον λογισμόν 12 μου καὶ ἐπὶ γῆς βαδίζων καὶ ἐπ' άγορας προϊών όπες το έσχατον [θε]λημάτιον έπαγόρευσα μέν 13 τῆ των Αλγυπτίων φωνη Ἐλληνικοῖς δὲ καὶ ρήμασιν ἐπέταξα γραφηναι καταλεθειω δ' ώς 14 ύπὸ τῶν καλῶς καὶ εὐσεβῶς κειμένων νόμων διηγορευμένα. Εἴη τοίνυν έμε ζην και ύγιαίνειν 15 και πάντων των έμων μετοίων απολαύειν. 15 Έπαν δὲ ὅπεο ἀπεύχομαι ἀνθοώπινόν τι 16 πάθω καὶ τὸν βίον τοῦτον καταλύσο βούλομαι καὶ κελεύο μετά την έμην άποκοlμησιν <sup>17</sup> σὲ τὸν προμνημονευθέντα † Βίκτοοα τον εύλαβέστατον ποεσβύτερον καὶ μαθητήν μου 18 ύπεισϊέναι είς την καταλειφθησομένην ύπ έμοῦ παντοίαν μετοίαν ύπόστασιν και κληρονομεῖν 19 με κινητήν τε και ακινητον και αὐτοκίνητον έν παντί είδει και γένει και ποιότητι και ποσότητι 20 έν τε χουσώ και άργύρω 20 καλ έσθήσεσι καλ χαλκώμασι καλ Ιματίοις καλ γραμματείοις καλ ολκοπέδοις <sup>21</sup> καὶ ψιλοῖς τόποις καὶ αὐλαῖς καὶ πᾶσιν ἁπαξαπλῶς ἀπὸ τιμίου εἴδους εως έλαχίστου καὶ πλέθρου γῆς 22 καὶ ἀσσαρίου ένὸς καὶ ὀβόλου καὶ τοῦ τυχόντος δστρακίνου καὶ ξυλίνου καὶ λιθίνου σκεύους πρὸς τὴν 23 αὐτὴν καταλειφθησομένην ύπ' έμοῦ παντοίαν μετριακήν ύπαρξιν καν από κληρονομίας 24 τῶν ἀποιχομένων μου κὰν ἀπὸ ιδίων μου και ίδοωτῶν και ἀπὸ άγορασίας καὶ χαρίσματος 25 καὶ έτεραςδηποτοῦν ἐπινοίας ἐγγράφως ἢ 25 άγράφως, οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπ' ἐμὲ ἄγιον τόπιον ²6 τοῦ άγίου ἀθλοφόρου μάρτυρος άββα Φοιβάμμωνος τοῦ διακειμένου κατά τοῦ προρηθέντος 27 θείου όρους Μεμνονίων ώσαύτως την αδιάλειπτον δεσποτείαν παρεθέμην σοι μετά τῆς αὐτοῦ 28 σεπτῆς ύλης ἀπὸ εὐτελοῦς εἴδους ἔως πολυτελούς και άνθρακέως, έφ' ή σε τον προμνημονευθέντ[α] 29 † Βίκτορα τον θεοφιλέστατον ποεσβύτερον καὶ μονάζοντα τὸν ἐμὸν μαθητὴν μετὰ τὴν έμην ἀπο 30 χοίμησιν εὐθύ και παραχοῆμα ὑπεισϊέναι (lin. 30—40 Anf. im so wesentlichen Wiederholung von 1. 18-30).

40 μηδενός οὖν τῶν ἐκ τοῦ γένους μου ἀγχιστευόντων ἢ ἄλλου τινὸς ἐκ 40 προσώπου μου οὐ κατὰ 41 πατέρα οὐ κατὰ μητέρα οὐκ ἀδελφῶν οὐκ ἀδελφιδ(ι) ων οὐ συγγενων οὐκ ἀνεψιων οὐκ ἄλλου οἱουδήποτε 42 ἀνθρωπίνου προσώπου μὴ δυνομένων πώποτε καιρς ἢ χρόνω ἐπελεύσασθαί σοι ἢ τοῖς σοῖς κληφονόμοις 43 ἢ διαδόχοις ἢ διακατόχοις ἢ ἄλλφ τινί σοι διαφέροντι μηδε έγκαλεῖν η έγκαλέσειν εν δικαστηρίο 44 η έκτος δικαστηρίου η έν έπιχωρίω ἢ ὑπερορίω νόμω μικρώ ἢ μεγάλω μηδε ἐπὶ φίλων μέμψασθαι 45 μηδὲ ποοσέλευσιν κατά σου ἢ τῶν μετά σε ποιήσασθαι δήποτε ἄρχοντι 45 η δικαστη μηδε δια εκβοήσεως 46 εν αγιωτάτη εκκλησία η εν ποαιτωρίοις

<sup>12</sup> έπαγόρευσα μέν (Ι. ύπηγόρευσα?) W.; ἐπαγορεύσαμεν Kenyon.

<sup>13</sup> l. ματ' ἀλήθειαν (Ken.)?

<sup>14</sup> εἶη — ὑγιαίνειν: hier hat sich die altgriechische Einleitung erhalten.

<sup>17 †</sup> das christliche Kreuz.

<sup>25</sup> έπινοίας vielleicht aus einem lateiaischen (sive qua alia) ratione herrührend.

<sup>42 1.</sup> δυναμένων. 43 Über die Formel κληφονόμοις ή διαδόχοις ἢ διακατόχοις, die auch in Verträgen jener Zeit sehr üblich ist, s. de Ruggiero, Bull. 14, 401 fg.; Mitteis, Röm. Priv.-R. 1, 104 A. 28.

<sup>45</sup> ειβόησις = proclamatio. Es wird solche in der Kirche oder in der Residenz des Statthalters unterschieden.

η τοόπω τινί χοήσασθαι μηδε αίτησαι θείον καί ποαγματικόν 47 τύπον ποδς τήνδε την διαθήκην η μέρος αὐτης τὸ σύνολον μηδε μήν παραβηναι αὐτὴν 48 κατὰ τὸ παντελές διὰ τὸ ἐπὶ πᾶσιν δέδοκται καὶ συνήρηκεν τῷ έμῶ ἀγαθῷ σκοπῷ καὶ λαβεῖν 49 καὶ διδόναι ὑπὲο ἐμοῦ εἴπεο εὑοεθείην το έγων ἢ χοεωστῶν ἢ χοεωστούμενων μοι καὶ τὴν πᾶσαν <sup>50</sup> λημψαπόδοσιν ύπεο έμου ποιήσασθαι. Εὶ δέ τις πειρώμενος πώποτε καιρώ έναντιωθηναι 51 ταύτης της απεριγράπτου διαθήκης έφ' δ αὐτὸν τὸν τοιοῦτό τι διαποαττόμενον πώποτε καιρῷ 52 πρωτοτύπως ἔνοχον ἔσεσθαι τῷ θείφ καὶ φρικοδεστέρω δραφ και τῷ τῆς ἐπιορκείας ἐπηρτημένφ 58 κινδύνφ τε και έγκλήματι καὶ ὑποκεῖσθαι τῆ δοισμένη ἐπιτιμία κατὰ τῶν παραβαίνειν τολμώντων 54 θείους καὶ βασιλικούς δοκους καὶ ἐπιγινώσκειν λόγφ προστί-55 μου καὶ παραβάσεως χρυσοῦ ὀγκίας 55 ξξ γι/ χρ, Γο 5 ἔργφ δυνάμει ἀπαιτουμένας έκ τῆς τοῦ ἐπιφυομένου καὶ ἐνάγοντος ὑποστάσεως, εἴθ' 56 οῦτως ἐπάναγκες ἐμμεῖναι πᾶσι τοῖς ἐγγεγοαμμένοις ταύτη τῆ ἀτοώτω διαθήμη. Βούλομαι καὶ <sup>57</sup> κελεύω μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τοῦ βίου τὴν περιστολήν τοῦ ἐμοῦ σώματος καὶ τὰς άγίας μου προσφορὰς 58 καὶ ἀγάπας καὶ τὰς τοῦ θανάτου ἐπισήμους ἡμέρας ἐπτελεσθῆναι προνοία σου κατὰ τὸν έπιχώριον 59 νόμον καὶ κατά την έμην όψιν καὶ ὑπόλημψιν. Προσομολογῶ 60 δε ως ει έμφανείη ετερος χάρτης προ 60 γενέστερος η μεταγενέστερος έναντιωθηναι ταύτης της διαθήκης, έφ' ὧ τὸν αὐτὸν χάρτην ξωλον 61 εἶναι καί ἀνίσχυρον άπανταχοῦ προτεινόμενον ταύτης δὲ τῆς διαθήκης ἐχούσης τὸ έκ τῶν νόμων  $^{62}$ κῦρος, πρὸ $[\varsigma]$  δὲ σύστασιν καὶ ἀσφάλειαν πάντων τῶν παρ' έμοῦ διομολογηθέντων έπωμοσάμην 63 πρὸς τῆς άγίας καὶ δμοουσίου τοιάδος καὶ τοῦ πεοιβεβλημμένου μοι σχήματος έν μηδενὶ παραβῆναι 64 μηδε παρασαλεῦσαι σύμπαντα τὰ προγεγραμμένα, ἀλλ' ἀσάλευτα εἶναι 65 καὶ ἀρραγῆ ἐπὶ τὸ διηνεκὲς διὰ τῆς 65 παρούσης διαθήκης ῆς δόλος φθόνος πονηρός ἀπείτω ἀπέστω, ήντινα πεποίημαί σοι είς 66 ἀσφάλειαν μυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν ἀπανταχοῦ προφερομένην καὶ ἀναγινωσκομένην ἐπὶ πάσης 67 ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως ἐννομων ἰσχυρας ἐφ' ὑπογραφῆς τοῦ ὑπὲο ἐμοῦ ὑπογοάφοντος καὶ τῶν 68 έξῆς μαρτυρούντων ἀξιοπίστων μαρτύρων κατ' έπιτροπην έμην και άξίωσιν και έπερωτηθείς είς 69 απαντα έρμηνευθέντα μοι διὰ τῆς Αλγυπτιακῆς διαλαλείας παρὰ τοῦ το έξης συμβολαιογράφου άρεσθέντα <sup>το</sup> μοι καθώς τῷ ἐμῷ στόματι ἀφηγή-

47  $τ \dot{v} π o \varsigma = \text{Rescriptum}$  (sacrum atque pragmaticum).

48/9 1 διδ st. διὰ τὸ (der Verf. wollte διὰ τὸ δεδόχθαι). — Am Schluß l.: ⟨σὲ⟩ καὶ λαβεῖν. — l. χοεωστούμενον.

52 ἔνοχον ἔσεσθαι τῷ ὄομῷ sqq.; dies ist gedankenlos aus den Urkunden entnommen, wo man ein Versprechen eidlich bekräftigt und sich event der Strafe des Meineids unterwirft (Beispiele bei Wenger a. O. 248 fg.); dritten Personen, die weder versprochen noch geschworen haben, kann man natürlich eine solche Strafe nicht wirksam androhen.

53 1. ώρισμένη.

54 l. οδημίας. — Über die Strafe von 6 Unzen vgl. Mitteis, Reichsr. 529 fg. 55 Γο ist Abbrevation für οδημία (ο - Über die Strafe von

mit darübergestellten, allmählich vergrößertem γ). — Über ἔργω (καλ) δυνάμει s. Braßloff, Sav. Z. 25, 302 fg.

58 Ζυ τὰς τοῦ θανάτου ἐπισήμους ἡμέρας vgl. Lips. 30, 1 (s. Einl. dazu).

67 1. Ευνομον Ισχυράν?

σασθαι. Ταῦθ' οὕτως καλῶς ἔχειν δώσειν ποιεῖν φυλάττειν στέργειν ἐμμένειν <sup>11</sup> ὡμολόγησα καὶ ἀπέλυσα. † Δηλονότι ἐπειδὴ ἐδήλωσα ὅτι χουσίον καὶ ἄργυρον ἐνορκῶ κατὰ τῆς <sup>12</sup> τῶν Χρειστιανῶν πίστεως οὐδὲ χρυσίον οὐδὲ ἄργυρον οὐκ ἔχω οὐδὲ οὐκ ἔκτησα ἀφ' οὖ ἐγενάμην <sup>13</sup> οὐκ ἔχω οὐδὲ ἔσωθεν οὐδὲ ἔξωθεν ἔως ἐνὸς τριμησίου καὶ ἐπὶ τούτω ωμολόγησα † οὐδὲ οὐκ εἴασα <sup>14</sup> ἐν καιρῷ τῆς τελευτῆς μου κὰν ἔκτησα ἐδωκα αὐτὰ εἰς λόγον τῶν πενήτων πλὴν ώς εἴρηται <sup>15</sup> χρυσίον οὐδὲ ἄργυρον οὐκ ἔχω καὶ ἀπό- <sup>15</sup> λογον ἔχω δοῦναι τῷ δεσπότη Θεῷ περι τούτου † Folgen die Unterschriften eines Subskriptors für den Testator, von 5 Zeugen und dem Notar.

71 fg. Die Konstruktion ist hier ganz tumultuarisch.

71 ἐνορχῷ (Wessely) besser als ἐν ὅρχῷ (Kenyon). Über den hier stattfindenden Eid, kein Gold oder Silber zu besitzen, s. Wilcken a. O.; er ist veranlaßt dadurch,

daß in l. 20 der Testamentsschreiber von solchem gesprochen hat. Eidliche Angaben der Testatoren über ihr Vermögen: Nov. 48 c. 1.

73 τοιμήσιον = trimissium ist 1, eines Ganzen, hier des Solidus. Vgl. Ducange h.v.

#### KAPITEL X.

## VORMUNDSCHAFT.

Vgl. außer den nachfolgenden Stücken den ptolemäischen P. Magd. 32 (Gesuch einer Frau, adressiert an den König [tatsächlich überreicht beim Strategen] um Bestellung eines πύριος); derselbe wird wegen seiner nur unvollständigen Erhaltung hier nicht mitgeteilt. Ferner Lond. 3 p. 156 l. 1—24 mit den Ergänzungen von Wilcken, Arch. 4, 550 (Gesuch um Vormundbestellung, gerichtet an den έξηγητής). — Oxy. 898 (Gesuch an den Stellvertreter des Strategen mit Beschwerde über die Vormundschaftsführung). — P. Cattaoui Verso (Arch. 3, 61 fg.) bes. Col. I 25 fg. (88), Delegation des Strategen durch den Juridicus zur Vormundsbestellung betreffend. — BGU 1113 (169) (Decharge über eine [römische] Vormundschaft).

320. Gesuch einer Ägypterin um Bestellung eines zíquos. — 211 n.C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 254.)

P. Oxy. 56 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wenger, Stellvertretung 61 fg.; Weiß, Arch. 4, 82 fg.; Mitteis, Sav. Z. 29, 398.

Das Gesuch richtet sich an den  $\hat{\epsilon}\xi\eta\gamma\eta\tau\eta\hat{\epsilon}$  von Oxyrhynchos, jedoch wird im Gegensatz zu anderen Fällen (Teb. 397, 21 [321]; BGU 1070, 1) seine Anrufung besonders begründet und zwar damit, daß der die Strategiegeschäfte führende  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\iota\kappa\delta\varsigma$   $\gamma \alpha\mu\mu\alpha\tau\epsilon\dot{\nu}\varsigma$  abwesend ist. Es scheint also damals in Oxyrhynchos der Strateg zur Vormundsbestellung zuständig gewesen zu sein.

Man beachte die Gebührenpflichtigkeit des Gesuchs (l. 21/2).

<sup>1</sup> Μαξίμφ ἱερεῖ ἐνάρχφ ἐξηγητῆ ² βουλευτῆ ³ παρὰ Ταβησάμμωνος 5 Ἀμμω⁴νίου τοῦ καὶ Κασσίου ἀπ' 'Οξυρύγχων ⁵ πόλεως, μητρὸς Διοφαντίδος <sup>6</sup> ἀστῆς. Δανειζομένη εἰς ἀναγ¾καίας μου χρείας ἀργύριον ἔντο³κον 10 ἐν δραχμαῖς έξακισχειλίαις <sup>9</sup> ἐπ' ἀσφαλεία τοῦ ὑπάρχοντός μοι <sup>10</sup> περὶ κώμην Οἰναρὸ ἀμπελικοῦ <sup>11</sup> κτήματος καὶ ἀνηκόντων αὐτῷ <sup>12</sup> πάντων, αἰτοῦμαι διὰ σοῦ, ἐπιστα <sup>13</sup> μένη γράμματα τ . . . ον διαδεχό <sup>14</sup> μενον τὴν στρα-15 τηγίαν βασιλι <sup>15</sup> κὸν γραμματέα μὴ ἐνδημεῖν, <sup>16</sup> ἐπιγραφῆναί μου κύριον

12 ἐπισταμένη γοάμματα war wohl in der Vorlage zu einer anderen Stelle am

Rand nachgetragen und ist irrig hier eingeschoben worden.

13 τ ... ov: man erwartet διὰ τὸ τὸν.

ποὸς  $^{17}$  μόνην ταύτην τὴν οἰκονομίαν  $^{18}$  Αμοιτᾶν Πλουτίωνος μητοὸς  $^{19}$  Δημητοοῦτος ἀπὸ τῆς προκειμέ $^{20}$ νης Ὁξυρύγχων πόλεως, παρόν $^{21}$ τα καὶ  $^{20}$  εὐδοκοῦντα. Διέγραψα δὲ  $^{22}$ τὸ ὡρισμένον τῆς αἰτήσ[εω]ς τέ $^{23}$  λος. (Έτους) κ Αὐτοκρατόρων  $^{24}$  Καισάρων Λουκίου Σεπτιμίου  $^{25}$  Σεουήρου Εὐσεβοῦς  $^{25}$  Περτίνακος  $^{26}$  Αραβικοῦ Αδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ  $^{27}$  Μεγίστου καὶ Μάρκου Αὐρηλίου  $^{28}$  Αντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν  $^{29}$  [καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γετᾶ]  $^{30}$  Καίσαρος Σ[εβ]αστοῦ, Φαῶφι  $^{18}$ .  $^{31}$  ( $^{26}$  H.) Ταβ $[ησάμμων Αμ]μω- <math>^{30}$  νίου ἐπι $^{32}$  δέ $[δωκα. <math>^{36}$  H.  $^{4}$ μοιτ[αε] Πλουτίω $^{33}$ νος ε[νδοκω].

29 Der Name des Geta ist getilgt.

321. Quittung ausgestellt durch eine Frau mit angehängtem Gesuch an den έξηγητής um Bestellung eines κύριος und der bez. Erledigung. — 198 n. C. — Tebtynis. (Vgl. S. 254.)

P. Teb. 397 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Schubart, GGA 1908, 196; Zucker, Berl. Sitz.-Ber. 1910 S. 715.

Eine Frau, namens Tvoavvis, hat mehreren Schuldnern eine Quittung auszustellen. Da ihr Mann abwesend ist, sie auch keine männlichen Verwandten besitzt, wendet sie sich an den  $\tilde{\epsilon}\tilde{s}\eta\gamma\eta\tau\tilde{\eta}s$  von Arsinoë, um einen von ihr namhaft gemachten  $Koovi\omega v$  zum Tutor (ad actum) zu erlangen; dabei wirkt schon bei diesem Gesuch der erst zu bestellende  $Koovi\omega v$  als ihr  $\kappa \dot{v}oios$  mit (1.22). Der Exegetes bewilligt das Gesuch, indem er dem Staatsnotariat aufträgt, die Quittung unter Zuziehung des vorgeschlagenen  $\kappa \dot{v}oios$  zu errichten.

In dem Papyrus ist die Reihenfolge der Schriftstücke übrigens anders, als sie hier, der Zeitfolge entsprechend, angegeben wurde. Denn er stellt eigentlich die so errichtete Quittung selbst dar, nur sind dieser, welche von l. 1—18 reicht, die vorausgegangen Schriftstücke angefügt, nämlich l. 18 vb.: "Εστι δὲ — 21 Μεχείο κζ die Verfügung des ἐξηγητής, l. 21 vb. καὶ τοῦ ἀξιώματος (sc. ἴσον cf. l. 19 — 28 vb. εὐθηνίας) das Gesuch an ihn. Über das darauf folgende ἀνέγνων s. Anm. zu l. 28. Darauf folgt noch der Vermerk des ὑπηοέτης, daß er die Erledigung des Exegetes an das Notariat zugestellt hat; endlich folgen die Unterschrift der Quittung.

¹ Κατεχω(ρίσθη)  $\mathbf{5}$  (ἔτους) Μεχείρ κθ, ε έξεδό(θησαν) ενὶ εκάστω ²(2. Η.)  $\mathbf{E}[\tau]$ ους εκτου Αὐτοκράτορος Καίσαρο[ς Λου]κίου Σεπτιμίου Σεουήρου Εὐσεβοῦς Περτίνακος Σεβαστοῦ Αραβικοῦ Αδιαβηνικοῦ καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Αντωνίνου Καίσαρος Σεβαστοῦ ἀποδεδιγμένου ³[Αὐτο]-κράτορος μηνὸς Σανδικοῦ [Μεχ]ὶρ κθ εν Πτολεμαίδι Εὐεργέτιδι τοῦ Αρσινοείτου νομοῦ. Όμολογεῖ Τυραν $\langle v \rangle$ ὶς θυγάτηρ Σαραπίωνος (Signalement)  $\mathbf{a}$ μ[ε]τὰ κ[υρί]ου  $\langle o\mathring{v} \rangle$  έκουσίως ῆρηται διὰ Σερήνου τοῦ καὶ Αρποκρατίωνος ιερέως ἐξηγητοῦ κατὰ τὸν ἐπισταλέντα ὑπὸ αὐτοῦ χρηματισμὸν ὑφ' ον ἐστιν καὶ τὸ ἐπιδοθὲν ὑπὸ αὐτῆς ἀξί $\mathbf{b}$ ωμα, ὧν  $\mathbf{a}$ [άν]των τὰ ἀντί-  $\mathbf{b}$ 

<sup>1</sup> Zu ε έξεδόθησαν vgl. S. 63 A. 1.

γραφα ύποτέταιται, Κρονίωνος "Ηρωνος (Sign.) Τούρβωνι 'Αρποκρατίωνος (Sign.) <sup>6</sup>καλ Μελανοῦτι Άρποκρατίωνος (Sign.) καλ Ταῶπι "Ηρωνος <sup>7</sup>(Sign.) καὶ Πωλίωνι 'Ηρακλέου (Sign.) καὶ 'Ηρακλείη (Sign.) καὶ Σερήνφ (Sign.) άμφοτέροι(ς) Σατορνίλου τοῦ Τυ δράννου τοῖς τέσσαρσει ἀπὸ κώμης Τεπτύνεως της Πολέμωνος μερίδος, ταῖς δὲ γυναιξί έκατέραις μετὰ κυρίου τῆς μὲν Ταώπεως Πανσυλάτεως Κοονίωνος (Sign.) τῆς δὲ Ἡρακλείης 9 τοῦ προδεδηλωμένου αὐτῆς ἀδελφοῦ Σερήνου και τῆς Μελανοῦτος Κρονίωνος "Ηρωνος (Sign.), ἀπέχιν παρ' αὐτῶν τὴν δμολογοῦσαν Τυραννίδα 10 διὰ χιρὸς ἀργυρίου δραχμὰς χειλίας τεσ.10 σεράκοντα ἴσας ὧν ἄφιλεν ὅ τε (folgen die Einzelheiten der Quittung). 18"Εστι δὲ τὰ ἀντίγοαφα τοῦ μὲν χοηματισμού. Σερηνος δ καὶ Αρποκρατίων ίερεὺς έξηγητης καὶ ἀρχιπούτανις 19 [κα] ε [έ] τῷ τῷν [μερι] σμῶν τῶν σπερμάτων καὶ τῆς εὐθενίας τοῖς τὰ ἀρχῖα πραγματευομένοις χαίρειν. "Ισον βι(βλι)δίων δοθέντων μοι έξ ονόματος Τυραννίδος επιστέλλεται ύμιν διά Δημητρίου ύπηρέτου τῆς ἀρ- $20 \ \chi \tilde{\eta}_S \ \tilde{\iota} \nu' \ \tilde{\iota}' \ \mu \eta \frac{20}{20} \delta \hat{\epsilon} \nu \ d\pi \lambda \tilde{\omega}_S \ \hat{\epsilon} \nu \alpha \nu \tau i o \tilde{\upsilon} \tau \alpha i \ \sigma \upsilon \nu \chi o \eta \mu \alpha \tau i \sigma \eta \tau \epsilon \ \alpha \dot{\upsilon} \tau \tilde{\eta} \ \dot{\epsilon} \pi i \ \tau \tilde{\eta} \ \dot{\upsilon} \pi o \pi i - 1$ μένη οίκ[ο]γομία, κυρίου αὐτῆς ἐπιγραφο«ν»μένου ὡς ήξίω«ν»σεν Κρονίωνος "Ηρωνος. 'Επιμέλου τούτου ώς καθήκει. 'Ερρώσθαί σε εύχομαι. ("Ετους)  $\varsigma$  Λουκίου  $^{21}$  Σεπτιμίου Σεο[v]ήρου Εὐσεβο $\~v$ ς Περτίνακος Σεβαστοῦ καὶ Μάοκου Αὐοηλίου Άντωνίνου Καίσαρος Σεβαστοῦ ἀποδεδιγμένου Αὐτοπράτορος Μεχείο πζ. Καὶ τοῦ ἀξιώματος Σερήνω τῷ καὶ Αρποκρατίωνι ίερει έξηγητη παρά 22 Τυραννίδος θυγατρός Σαραπίωνος έξηγητεύσαντος τῆς Αρσινοειτῶν πόλεως μετὰ κυρίου οὖ έκουσίως αίροῦμαι διὰ σοῦ Κοονίωνος "Ηρωνος τοῦ Ζωσίμου ἀπὸ ἀμφόδου Ταμείων. Απολαμβάνουσα παρά Ταώπεως 23 ήρωνος τοῦ Παόπ(εως) καὶ παρά Πωλίωνος 'Ηρακλέου τοῦ Σαρα(πᾶ) καὶ Τούρβωνος Άρποκρατίωνος τοῦ 'Ηρακλείδου καὶ Ἡρακλείας καὶ Σερήνου ἀμφοτέρων Σατορνίλου τοῦ Τυράννου καὶ Μελανοῦτος 'Αρποκρατίωνος τοῦ Χαιρήμονος ἀπὸ Συρια<sup>24</sup>κῆς διὰ χειρὸς ἀ $\langle v \rangle$ ρ $\langle v \rangle$ ρίου δραχμὰς χειλίας τεσσεράποντα ἴσας ὧν ὤφιλαν οί κληφονομηθέντες ύπὸ αὐτῶν τῷ προδεδηλωμένω μου πατοί Σαραπίωνι καὶ ἀντὶ πλιόνων τὰς ἴσας τόκων, τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀργυρίου δραχμάς 25 δισχειλίας ογδοήκουτα, καὶ ἀποχὴν αὐτοῖς ἀπολελεστικὴν ἐγδιδομένη ἐνποδίζομαι μὴ ἔχουσα τὸν ἐπιγραφησόμενόν μου κύριον τῷ τὸν συνόντα μοι ἄνδοα Πτολεμαῖον ἐπὶ ξένης εἶναι καὶ μὴ περιεῖναί μοι πατέρα 26 μηδε τοῦ πατρὸς πατέρα μηδε ἔχιν με ἀδελφὸν ἢ υίόν, ὅθεν αίρουμένη διὰ σοῦ τὸν προδεδηλωμένον Κρονίωνα ἐπιδίδωμει καὶ ἀξιῶ ἐπιστῖλέ σε τοῖς τὰ ἀρχῖα πραγματευομένοις συνχρηματίζιν μοι ἐγδιδομένη αὐτοῖς τὴν <sup>27</sup> ἀποχὴν ῖν' ὧ [π]εφιλανθοωπημένη, τῶν δοαχμῶν χωρουσῶν ἰς τὸ δημόσιον ύπεο τιμής πυρού προστασείας επτακαιδεκάτου έτους ής προέστη δ τοῦ προδεδηλωμένου ἀνδρὸς Πτολεμαίου πατήρ Τύραννος δ καί Διο-

<sup>19</sup> l = εl.
24 Zu ἀντὶ πλείονων τὰς ἴσας τόπων vgl. S. 118.

<sup>25 1.</sup> ἀποτελεστικήν.

<sup>26</sup> Ι. έπιστεῖλαι.

<sup>27</sup> Zu τῶν δ. χωρουσῶν s. Hamb. 15 l. 15.

γένης 28 χοσμητεύσας τῆς Αρσινοειτῶν πόλεως προστασίας εὐθηνίας. Ανέγνων. Δημήτοιος πουτανικός καὶ έξηγητικός ύπηρέτης μετονήνοχα, χρόνος δ αὐτός. (Folgen die Unterschriften der Parteien zu der in l. 1-18 gegebenen Quittung). 34 (1to H.) Απίων διέπων τὰ κατὰ τὴν νο(μογραφίαν) 34 διὰ Άμμωνίου πεχοη(μάτικα). Χοό(νος) ὁ προκ(είμενος).

28 Avéyvov ist die Unterschrift des Prytanen; es bezieht sich eigentlich auf seine in l. 19-21 stehende Erledigung, ist aber unter die Eingabe der Tyrannis

geschrieben, weil diese mit der Erledigung ein Ganzes ausmachte. — 1. μετενήνοχα. 34 Zum διέπων τὰ κ. τ. νομογο. vgl.

322. Gesuch an den έπιστράτηγος um Befreiung von einer Vormundschaft. — 156 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 251; 254.)

P. Oxy. 487 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Crönert in Stud. Pal. 4, 93.

Auffallend ist die Angabe des Alters der Mündel, für welche Nikias als Vormund bestellt worden ist; mag man [ω]ς ἐτῶν εἴκοσι πέντε lesen (G.-H.) oder [μεί(ονα)]ς έτῶν εἴκοσι πέντε (S. 251 A. 4), immer kommt man dazu, daß das Alter von 25 Jahren für die Mündigkeit eine Rolle spielen würde, was, wie ich a. O. auseinandergesetzt habe, bei Gräko-Ägyptern wenig wahrscheinlich ist. Es könnte sein, daß die römische Praxis das Institut der bis zum 25ten Jahr reichenden Cura gelegentlich auch auf Peregrine übertragen hat. Wahrscheinlicher ist mir jedoch ein Abschreiberversehen (s. oben a. O.)

<sup>1</sup> Στατιλίφ Μαξίμφ το πρατίστωι <sup>2</sup> ἐπιστρατήγφ <sup>3</sup> παρὰ Νικίου Άρπάλου ἀπ' Ὁξυρ[ύγχ]ων πό<math>4λεως. Ὁ τῆς πόλε[ως] γ[ρ]αμ[μα]τεὺς Σερῆνος $^{5}$  έπέ $[\delta]$ ωκέ  $\mu$ ε εlς έπιτ $\varrho$ οπὴν ἀφηλίκ[ω]ν v[l] $\~ων$   $^{6}$ Δ[ι]ονυσίου Δω $\varrho$ ίωνος  $^{5}$ όντας [.]ς αίτῶν [ε]ἴκο Τσι πέντε καὶ μητέ[ν]α πρὸς γένους ἐκ πατρὸ[ς]  $^8$  ή μητρὸς αὐτῶν ἄλλοτε ἐχόντων τοὺς ἐκ  $^9$  «κ $\gg$  τῆς συνγενίας αὐτῶν δυναμένους τὰ τῆς ἐπι $\frac{10}{2}$ το[0]πῆς αὐτῶν διοικῆσε. Ἐμοῦ τε καταβαρη- $\frac{10}{2}$ έὰν σοῦ τῆ τύχη δώξη, κελεῦσαι <sup>13</sup>τῷ στοατηγῷ αἰπαναγκάσε τὸν γοαμματῖ τῆς  $π6^{14}$ λε[ω]ς ἄ[λ]λον ἀν[τ'] ἐμοῦ κατασταθηναι τῆ τῶν ἀ $^{15}$ φηλί- 15 **κων ἐπιτροπῆ《ν》** ὅπως δυνηθῶ τῆ  $\gamma \varepsilon \langle \langle \gamma \varepsilon \rangle \rangle$ οργί $\frac{16}{2}$ α μου προσευκερῖν πρὸς [τὸ] δύνασθέ με καὶ τὰ <sup>17</sup> ἐκ《κ》 τῆς χρίας ἐν ἐμὸ ὀφλήματα ἀποδοῦναι  $^{18}$  κα $^{18}$  μ $^{18}$  μεταναστήσ $\langle \eta_S \rangle$  με τῶν ἰδίων τῆς ὶ $[\delta]$ ίας  $\langle \gamma_{\mathcal{E}} \frac{19}{2} v_{\mathcal{E}} u_{\mathcal{E}} \rangle$  [[] $<math>^{18}$  καεύζγ εργετημένος. Διευτύχει. "Ετους 20 είκοστοῦ Αὐτοκράτορος Καίσαρος 20 Τίτου Αλλίου 'Αδοιανοῦ Άντω(νίνου) 21 Σεβαστοῦ Εὐ[σ]εβοῦς μηνὸς 'Αδοιανοῦ ιη. Νικίας 22 [Αοπ]άλου ἐπι[δ]έδω[κ]α.

11 Ι. χοεώστου.

**12** l. δέομαι κύριε . . . δόξη.

<sup>6</sup> l. ὄντων . . . ἐτῶν. In dem jetzigen (fehlerhaften) Text lesen G.-H. ὄντας [ώ]ς αίτῶν; dazu vgl. oben S. 251 A. 4. 7 l. μηδένα.
10 l. διοικήσαι.

<sup>13</sup> Ι. έπαναγκάσαι τὸν γραμματέα. 15-6 Ι. γεωργία μου προσευκαιρείν... δύνασθαι.

<sup>17</sup> l. έμολ.

323. Gesuch einer Frau um Bestellung eines Altersvormunds für ihre Kinder. — 218 n. C. — Oxyrhynchos.

BGU 1070 ed. Viereck. Nachtr. von Grenfell-Hunt, P. Teb. 2 p. 263 zu l. 4; Mitteis, Sav. Z. 28, 387; Wilcken, Arch. 4, 562. Orig. von mir revidiert.

 $^{1}$  [  $T\tilde{\varphi}$   $\delta \varepsilon \tilde{\iota} v \iota$  ]  $\ell \varepsilon \varrho \varepsilon \tilde{\iota}$   $\dot{\epsilon} v \dot{\alpha} \varrho \chi(\tilde{\varphi})$   $\dot{\epsilon} \xi \eta \gamma (\eta \tau \tilde{\eta})$   $\beta \varrho v \lambda (\varepsilon v \tau \tilde{\eta})$   $\tau \tilde{\eta} \varepsilon$   $O \xi (v \varrho \dot{\nu} \gamma \chi \omega v)$ πόλ(εως) <sup>2</sup>[παρὰ Αὐρηλίας ..... τῆς καὶ Ἰσιδώρας Παναρέτου τοῦ  $\varkappa(\alpha l)$  Θέωνος ἀπὸ τῆς  $\alpha(\mathring{v}$ τῆς) πό $\lambda(\varepsilon \omega \varsigma)$ .  $^3[Alτοῦμαι(?) .... τῷ ἰδίω]$ κινδύνω ἐπίτροπον τῶ[ν] ἀφηλίκων μου τέκνων <sup>4</sup>[..... 5 τῆς πατοικῆς αὐτῶν κληφονομίας Αὐοήλιον Αχιλλέα 5 Θέωνος ....... ...]. αλειτο[.] τὸν πρὸς πατρὸς αὐτῶν θεῖον ὄντα εὔπορον <sup>6</sup>[....... παρόντα] καλ εὐδοκοῦντα τῆ αίρέσει τῆς ἐπιτροπῆς ἐπλ τῷ αὐτὸν [.....  $\dots$  [a] τη έμη δ[ι]ὰ τὸ ἀναγκαί[ω]ς κάμὲ εἶναι ἐπακολουθή- $^8$ [τοιαν . . . . . . . βιβ]λείδιον ποὸς τὸ τὰ τούτων έξῆς ἀκόλουθα γενέσθαι καὶ <sup>9</sup>[τὰ δίκαια αὐτῶν μὴ ἀ]πολέσθαι. ("Ετους) β Αὐτοκράτορος Καίσαρος 10 Μάρκου Αὐρηλίου 10 [Αντωνίνου Εὐσεβο] ες Εὐτυχοες Σεβαστοε Φαωφι.  $A\dot{v}$   $\phi\eta\lambda i\alpha$   $\lambda \epsilon \chi(\vartheta\epsilon \epsilon \delta \alpha)$   $\delta \epsilon = \pi \phi \delta \chi(\epsilon i \tau \alpha i)$ .  $^{11}[\ldots A\dot{v}$   $\phi\eta\lambda i \phi \epsilon$ Σερηνος έπιγέγραμμαι αὐτης κύριος. Αἰτηθείς 12 [ἔγραψα ὑπὲρ αὐτης μὴ]  $\cdots$  μαὶ ὑπηρέτης  $\delta$ [ιὰ A]ὑρηλ(lov) Ωριγένους vίοῦ ἐπήνεγμα.  $^{14}$ [... ..... δπηρέτης ἐ[πή]νεγκα Αθύο γ.

2 Möglich ist auch της και Δι [ο]δώρας (Viereck).

3 Statt [αἰτοῦμαι] vielleicht [αἰροῦμαι].

vgl. τῆ αἰρέσει l. 6. 4 Ob zu Anfang [ἀποκατασταθῆναι ὑπὲρ]? Μ.

δ [Θέωνος..] M. nach l.12; ]. αλειτο[.] ist nicht zu 'Οξυουγχο]πολείτο[υ] zu ver-

bessern; ich fand am Original aleito.

sicher. 6 Ob zu Anfang και ἐπιτήδειον? (Viereck).

7 Der Hg. ergänzt zu Anf.: .... ἐπι- $\tau \varrho o \pi ] \tilde{\eta} \ \tilde{\epsilon} \mu \tilde{\eta}$ , was mir unwahrscheinlich dünkt.

324. Gesuch an den Praefectus Aegypti um Bestellung eines Geschlechtsvormunds. — 247 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 254.)

P. Oxy. 720 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 313. Lit.: Mitteis, Sav. Z. 25, 374; 29, 396/7; 402. S. auch Wilcken Bd. I zu 453.

Das Stück zeigt, daß auch in der Zeit nach der Constitutio Antonina, obwohl damals auch für Römer die Lokalmagistrate zur Vormundsbestellung zuständig waren, mitunter noch der Praefectus um diese angegangen wird; eine Rechtfertigung für diese Anomalie ist in unserem Papyrus nicht zu ersehen. Möglich, daß der Praefectus allgemein mit den Ortsbehörden konkurrierte.

Die einleuchtende Ergänzung von l. 12 (Wilcken) beruht auf der Heranziehung von l. Salpens. c. 29. In l. 15 wollte Wilcken a. O. statt cepi nach dem Faksimile der Ausgabe lesen le[g]i (= ἀνέγνων, Unterschrift des Reskribenten; vgl. ἀνέγνων in Teb. 397, 28 u. o.). Zwar bezeichnet Hunt (P. Oxy. 7 p. 151 A. 1) dies als mit den Resten des dritten Buchstabens schwer vereinbar; doch hält Wilcken (I zu 453) seinen Vorschlag aufrecht. ¹[C]l'audio) Valerio Firm[o praef(ecto) Aeg(ypti)] ²ab Aurelia(e) Ammo[nario]. ³Rogo domine des mi[hi] ⁴auctorem Aurel(ium) P[lutammonem] ⁵e lege Iulia Titia et ....[...] ⁶Dat(um) do(minis) no(stris) ₅ Philippo Aug(usto) II e[t] †Philippo Caesari, c[o(n)s(ulibus)]. శ(2⁵ H.) [A]ὖοηλία 'Αμμωνάριον [ἐπιδέδωπα.] ⁶(3˚ H.) [A]ὖοηλία Πλουτάμμ[ων εὐδοπῶ τῆ] ¹⁰[δε]ήδι. ¹¹ (4˚ H.) ("Ετους) δ Τῦβι ι. [ ] ¹² (5˚ H.) 10 Quo ne ab [iusto tutore tutela] ¹³ abeat Pl[utammonem] ¹⁴ e leg(e) Iul'ia) et [Titia auctorem] ¹⁵ do. (6˚ H.?) Cepi(?).

7 l. Caesare.

9 Αὐφήλιος.

325. Gesuch an den Praefectus Aegypti um Vormundsbestellung durch den Strategen. — 266 n. C. — Tebtynis. (Vgl. S. 254.)

P. Teb. 326 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Mitteis, Sav. Z. 29, 396.

Auch hier, wie beim vorhergehenden Papyrus (s. Einl. zu 324), fragt es sich, warum der Praefectus angegangen wird, nicht die Lokalbehörde. Doch läßt sich hier ein besonderer Anlaß hierzu darin finden, daß der vorgeschlagene Vormund und das Mündel nach Antinoë zuständig, dagegen im Aootvoltys ansässig sind, und daher um Intervention des Arsinoitischen Strategen bitten. Dieser war wohl an sich zur Vormundsbestellung für Personen, die nicht in seinem Gau die Origo hatten (Bd. I S. 26. 65) nicht zuständig. 1)

Zu bemerken ist jedoch, daß der Präfekt gebeten wird, die naråstusig dem Strategen aufzutragen. Daß er sie demnach nicht selbst vollziehen, sondern jenen nur dazu ermächtigen soll, erklärt sich schon daraus, daß die Bestellung eines Tutor impuberis — im Gegensatz zum Tutor mulieris, den der Statthalter in 324 sofort bestellt — eine Inquisitio über die Tauglichkeit des Vormunds voraussetzt, die eben dem Strategen überlassen wird.

<sup>1)</sup> Damit verwechsle man es nicht, wenn in P. Cattaoui II 17 III 9 der Strateg (vom Juridicus) delegiert wird. Dieser Fall — eine römische Vormundschaft betreffend — liegt vor der Const. Antonina und hier beruht die Unzuständigkeit des Strategen vermutlich darauf, daß damals für Römer nur die alexandrinischen Oberbehörden zuständig waren, vgl. Sav. Z. 29, 399.

τοῦ παιδίου τὴν πρόσοδον ποιουμένη αἰτοῦμαι <sup>12</sup> τῷ ἰδίῷ κινδύνῷ ἐπίτο[ο]π[ο]ν τῆ παιδὶ ἀποφαν[ῆν]αι, <sup>13</sup> ἵν' εἴ σου δόξειε τῆ εὐμενεστάτη τύχη κελεύσης <sup>14</sup> δι' ὑπογραφῆς τῷ τοῦ 'Αρσινοίτου νομοῦ ἔνθα γεουχοῦ15 μεν στρατηγῶι <sup>15</sup> τὴν κατάστασιν τοῦ προκειμένου Σαραπίωνος ποιήσασθαι,
16 ἵν' ὧμεν ηὐεργετημένοι. Διευτύχει.

326. Die Schwester als μησέστρια für den schwachsinnigen Bruder. — 268 n. C. — Tebtynis. (Vgl. S. 253.)

P. Teb. 378 ll. 1-5 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Wenger, Sav. Z. 28, 305-311; 29, 474.

Eine Pachtofferte (ὑπόμνημα) an den παρῆλιξ Aurelius Sarapammon und seine Schwester Herakleia, welche gleichzeitig als seine κηδέστρια bezeichnet wird. Darüber, daß letzteres Wort hier nur als Femininform von κηδεμών gefaßt werden kann, s. die Hgg. und Wenger a. O. Παρῆλιξ ist eigentlich der überjährige, alte Mann, der hier wohl wegen Schwachsinn eine Curatrix besitzt. Ein Fall, wo ein Geistesschwacher einen κουράτωρ hat, liegt in P. Bouriant (Arch. 2, 298 fg.) Col. II 1. 8/9 vor.

Die Pachtofferte selbst hat für unsere Lehre kein Interesse, weshalb nur die hier in Betracht kommende Grußformel wiedergegeben wird.

 $^1$ [Αὐρ]ηλίοις Σαραπ[ά]μμωνι παρήλικι καὶ 'Ηρα $^2$ [κλεία] χωρὶς κυ-[ρίου] χρηματίζουσα ἀμφοτέ $^3$ [ροις "Ηρ]ωνος ἀπὸ [...]εως, τοῦ δὲ Σαραπάμμωνος  $^4$ [μετὰ κηδ]εστρίας τ[ῆς ἀ]δελφῆς 'Ηρακλείας τῆς προκ(ειμένης)  $^5$  [παρὰ Αὐ]ρηλίου Δ[η]μ[ητρίο]υ καὶ ὡς χρη(ματίζει). Folgt der Kontext.

2 1. χοηματιζούση.

326a. Intervention eines ὑπογραφεύς für einen Schwachsichtigen. — 233 oder 265 n.C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 251.)

P. Oxy. 911 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wenger, Wiener Eranos für den 50. Deutschen Philol.-Tag (1909) 273 fg.

1' Εμίσθωσεν Αὐρήλιος Δημήτριος <sup>2</sup> δ καὶ [Z]ωίλος ἀρχιερατεύσας ἐξηγη<sup>3</sup>τὴς β[ο]υλευτὴς τῆς 'Οξυρυγχειτῶν πό ½ λεως Αὐρηλίω Θεογένι Θεογένους <sup>5</sup> τοῦ Θεογένους ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεω[ς] <sup>6</sup> ἀσθενῖ τὰς ὄψις μετ' ὑπογραφέως <sup>7</sup> τοῦ συνχωρηθέντος αὐτῷ ἐκ τ[ῶν] <sup>8</sup> ὑπομνημάτων τῆς στρατηγίας <sup>9</sup> Αὐρη[λίο]υ Διονυ[σ]ίου τοῦ καὶ 'Αμμωνίο[υ] <sup>10</sup> ἐπὶ χρ[ό]νον ἔτη δύο (folgt der — unvollständige — Text).

327. Cretio hereditatis einer Unmündigen. — 170 n. C. — Arsinoë. (S. 249.)

Diptychon (Mus. zu Kairo Nr. 29808) ed. Seymour de Ricci, Nouv. Rev. hist.
30, 479 fg.

Lit.: Girard, Nouv. Rev. hist. 30, 490; Mitteis, Sav. Z. 27, 355.

Die Römerin Valeria Sarapias hat auf Grund des Testaments ihrer Mutter deren Erbschaft angetreten und darüber wird, nach römischer Sitte auf einem Wachsdiptychon, eine Testatio aufgesetzt.

Valeria ist ἀφῆλιξ, d.h. hier, bei einer Römerin, unmündig im strengen Sinn, also unter zwölf Jahren. Sie hat den Antritt mit einem Tutor vollzogen, der also nicht als Geschlechts-, sondern als Alterstutor zu betrachten ist. Dem entspricht es auch, daß er in der Urkunde sich ἐπίτροπος nennt, nicht κύοιος.

Bereits S. 249 wurde jedoch darauf hingewiesen, daß diese Bezeichnung erst in der Subscriptio erscheint. Im Text heißt der Vormund Prokurator. Ebenso ist zu betonen, daß der Text nicht sagt, Sarapias habe die Testatio gemacht 'auctore tutore'; sondern sie macht sie 'per procuratorem'. Daß das kein Zufall ist, sondern provinzielle Eigentümlichkeit, ist a. a. O. bemerkt.

Die Urkunde ist, weil Zeugenurkunde, objektiv, und weil über ein ziviles Geschäft errichtet, in lateinischer Sprache verfaßt. Erst die Unterschrift, welche der Tutor für die Sarapias abgibt, ist griechisch.

Ein Parallelstück — die väterliche Erbschaft unserer Sarapias betreffend — enthält Dipt. Cair. 29810 ed. de Ricci l. c. 481.

#### Scriptura interior (auf Wachs).

<sup>1</sup>Valeria Serapias Antinois vir<sup>2</sup>go, per procuratore L(ucio) <sup>3</sup>Val(erio) Lucretiano Matidio q(ui) e(t) 4 Plutinio, Antinoensio fra5tre eius, testata 5 est, se he freditatem Flaviae Vale riae matris eius adiisse 8 crevisseq(ue) seq(ue) heredes 9 esse secundum tabulae 10 t(estamenti) eius. Actum Aeg(ypto), 10 nomo Ar 11 sinoite Metropoli 12 III Kal(endas) Octobr(es) M(arco) Cornelio Ce\_13 thego, (Sex(to)) Servilio Claro co(n)s(ulibus).

Außen, auf Holz, die Spuren der Siegelung und die (stark lädierte) Scriptura exterior mit der nachstehenden Subscriptio: 1 Οὐαλερία Σεραπειάς προσηλθον τη κληρο 2νομία της μητρός μου, ακολούθος τη δια**θή μη αὐτῆς.** Λούκιος Οὐαλέριος Λουκρητιανὸς \* ἐπείτροπος ὢν αὐτῆς 5 έγραψα ύπερ αὐτῆς ἀφήλικος οἴσης.

- l. procuratorem Lucium usf.
   l. Plotinium usf.
- 8 l. heredem.

- 9 l. tabulas.
- Subscriptio: 2 1. ἀκολούθως.

328. Indemnitätserteilung an einen römischen Tutor mulieris. —168 n. C. — Herkunft unbekannt.

P. Lond. 2 Nr. 470 (p. 212) ed. Kenyon. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 244 fg. Lit.: Mitteis, Sav. Z. 25, 375.

Die Römerin Amatia Prisca ist mit einem Peregrinen Sarapion verheiratet (matrimonium iniustum). Sie hat für eine von ihrer Mutter ererbte Darlehnsforderung ( άνιον μητρικόν 1. 8) Zahlung empfangen: als κύριος bei diesem Rechtsakt hat nicht ihr Ehemann assistiert, welcher nach dem Personalitätsprinzip nicht Tutor einer Römerin sein konnte, sondern ein römischer Bürger namens Antonius Tiberinus, der jedenfalls vom Praefectus zum Tutor bestellt worden war. In dem vorliegenden Chirographum nun erteilt jener Ehemann dem Tiberinus wegen der erteilten Auctoritas Indemnität, "weil Amatia Prisca das Geld richtig empfangen hat".

Das Auffallende ist ein Doppeltes.

Erstens, daß der Tutor mulieris für seine Auctoritas überhaupt Indemnität erhalten muß. Denn Gai. 1, 190—1 sagt uns, daß 'cum tutore nullum ex tutela iudicium mulieri datur', d.h. daß der Frauentutor keiner a° tutelae unterliege. Indessen folgt aus jenem Satz nur, daß keine eigentliche Actio tutelae proponiert ist; daß er unter keinen Umständen zur Verantwortung gezogen werden kann, folgt daraus nicht. Z.B. ist Actio doli wegen dolosen Auktorierens (z.B. Konspiration mit dem Vertragsgegner) durch jene Worte nicht ausgeschlossen, ebensowenig a° mandati. Das umsoweniger als auch in dieser Zeit die Auctoritas des Frauentutor noch keineswegs schlechthin eine belanglose Formalität ist: nur 'saepe' (also keineswegs immer) invitus auctor fieri a praetore cogitur.

Zweitens: wie kommt es, daß der Ehemann die Indemnität erteilt, nicht die Frau selbst? Ausgeschlossen ist die Annahme, daß diese verstorben und von ihrem Mann beerbt war; erstens würde das gesagt sein und vor allem kann eine Römerin von einem Nichtrömer nicht beerbt werden. Denkbar ist jedoch, daß der Mann als Mandatar seiner Frau die Erklärung abgibt, oder auch, daß sie ihm jene Forderung als Mitgift (unechte Dos des matrimonium non iustum, vgl. etwa Czyhlarz, Dot.-R. 80-4) bestellt hatte, wodurch er nach dem damaligen Stand des Zessionsrechts zwar nicht formell Gläubiger wurde — das blieb vielmehr die Frau — aber doch materiell alle bezüglichen Ansprüche die Frau, auch den gegen den Tutor, mittelst Actio mandata hätte geltend machen können.

Eine ähnliche Indemnitätserklärung an den Frauentutor — unter Peregrinen — enthält CPR 23 (294); vgl. S. 256.

<sup>1</sup> Σαραπίω[ν] 'Ισιδώρου τοῦ [καὶ] <sup>2</sup> Παν[ᾶ]τος Ἀμμωνίου τοῦ [κ]αὶ <sup>5</sup> 'Αθηνοδ[ώ]ρου Σωσικόσμι[ος] ὁ καὶ 'Αλθαιεὺς 'Αντωνίφ Τ[ι]βερεί <sup>5</sup> νφ οὐετρανῷ χαίριν. <sup>6</sup>'Επ[εὶ] ἐπεγράψω κύρ[ι]ος τῆς <sup>7</sup> [ἐ]μῆς γυναικὸς περι-10 λυού <sup>8</sup> σης δάνιον μητρικὸν αὐ <sup>9</sup> τῆς κατὰ τὸν νόμον τῶν 'Ρω <sup>10</sup> μαίων τρί-[τ]ου μέρ[ο]υς 'Αμα <sup>11</sup> τίας Πρείσκας τῆς καὶ Λου <sup>12</sup> κίας ἐντεῦθεν ἀνεύθυ-15 <sup>13</sup> νόν σε ποιῶ διὰ τὸ αὐτὴν <sup>14</sup> ἀπειληφέναι. <sup>15</sup> ("Ετους) η 'Αντωνείνου καὶ Οὐήρου <sup>16</sup> τῶν κυρίων Σεβαστῶν <sup>17</sup> 'Αρμενιακῶν Μηδικῶν <sup>18</sup> Παρθικῶν Μεγίστων <sup>19</sup> Παχὼν ιγ.

3/4 Σωσ. δ n. Ald. bezeichnet Phyle und Demos (Kenyon, Arch. 2, 75).

# 329. Edikt des Praefectus Aegypti über Vormundsbestellung. — 287 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 248.)

P. Oxy. 888 edd. Grenfell-Hunt.

Dieses Edikt ist einem Gesuch als Einleitung vorausgestellt, welches zwei Vormünder von Unmündigen an den  $\hat{\epsilon}\xi\eta\eta\eta\tau\dot{\eta}s$  von Oxyrhynchos richten. Der Inhalt des Gesuchs ist, weil der Papyrus abgebrochen ist, nicht zu er-

kennen. Das Edikt, das offenbar irgendwie zur Unterstützung des Gesuchs zitiert wird, besagt, daß die zur Vormundsbestellung kompetenten Lokalbehörden für Waisen, die noch keine  $\kappa\eta\delta\epsilon\mu\acute{o}\nu\epsilon\varsigma$  haben, solche bestellen sollen, damit deren Angelegenheiten keinen Aufschub erleiden. Vielleicht war dabei für die Bestellung eine Frist gesetzt: in 1.3 ist der Vorschlag der Hgg.  $\grave{\epsilon}\nu[\imath\dot{o}\varsigma\ldots\dot{\eta}\mu\epsilon\varrho\breve{\omega}\nu]$  sehr ansprechend.

Die Worte τοὺς καθ' ἡλικίαν κηδεμόνας in l. 3 beziehen sich darauf, daß je nach dem Alter des ὀρφανός ein ἐπίτροπος oder ein κουράτως zu berufen ist, wie l. 5/6 noch deutlicher zeigt. Als Kollektivname für beide Kategorien der Vormünder ist jedoch κηδεμών gebraucht. Abweichend ist der spätere Sprachgebrauch; z. B. in Just. Nov. 72 ist κηδεμών = Curator.

Zu l. 10 beachte man, daß an der Vormundschaft auch eine Frau (die Tante) beteiligt war. Vgl. S. 253.

¹[Φ]λά[ονιος Οὐαλέριος Πομπη]ιανὸς ὁ διαση[μό]τατος ἔπαρχος Αἰρύπτου λέγει ²οἶς [ἐὰν μὴ πεποιημένοι ὧσ]ιν κηδεμόνες ὀρ[φαν]οῖς, οἱ
τοῦ χειροτονεῖν κύριοι καθ[εστῶτες] ³ἐν[ 15 Buchst. ποι]είσθωσαν τοὺς
καθ' [ἡλ]ικίαν κηδεμόνας · οὕτω γὰρ συμβήσεται τῆς π[ροσ]⁴ηκ[ούσης ἐπιμελείας τ]υγχάνειν, ὡς νῦν γε [π]ολλὰ τῶν ὀρφανικῶν πραγμάτων τῶν
ἐπὶ τρ[ῖς] ⁵κη[δεμόσιν ὄντων ἀνα]βολῆς τυγχάνειν διὰ τὸ μὴ παρεῖναι ε
τοῖς ὀρφανοῖς ἐπιτρόπους ἤτοι ⁶κου[ράτορας. "Ετους| δ καὶ γ (ἔτους) τῶν
κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν ἢ Φα[ῶφι . . Προετέθη ἐν Ὀξυ]ρύγχων τῷ αὐτῷ μην[ὶ] Φαῶφι κζ. δ. [ 16 Buchst. ἐ]νάρχω
ἔξηγητῆ Ὀξυρυγ[χίτου κ]αὶ Μικρᾶς Ὀάσεως βουλ(ευτῆ) τῆς λαμπ(ρᾶς) καὶ
λαμπ(ροτάτης) Ὀξυρύγθ[χων πόλεως ] ¹ο[παρὰ . . . . . . . . κα]ὶ 10
Ἀπολλωνίας ἀμφοτ[έ]ρων Ὠριγένους μη(τρὸς) Θαήσιος ἀπὸ τῆς λαμπ(ρᾶς)
καὶ λαμπ(ροτάτης) ¹¹ [Ὀξυρύγχ(ων) πόλ(εως). Τυχόντες τῆς κ]ηδεμονίας
τῶν ἀφηλίκων ἀδελφιδῶν ἡμῶν, τέκνων τῆς μετηλλαχυ¹² [ἰας 50 Buchst.
Ὠριγ]ἐνρυς ἀπ[ὸ] τῆς ¹³ [αὐτῆς πόλεως . . .

#### KAPITEL XI.

# VERSCHIEDENE RECHTSGESCHÄFTE.

#### I. DEPOSITUM.

330. Verwahrungsvertrag. — 227 n. C. — Hermupolis. (Vgl. S. 257/8.) Lond. 3 p. 175 ed. Kenyon. Nachtr. von Grenfell-Hunt, Arch. 4, 553.

6 λόγου 1. ὑπολόγου.

331. Verwahrungsvertrag. — 106 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 257/8.)

BGU 856 ed. Krebs. Nachtr. von Gradenwitz und Wilcken in den Nachtr. zu BGU III.

Lit.: Kübler, Sav. Z. 29, 195.

Es besteht kein Grund, hier mit Kübler a. O. eine versteckte Mitgiftbestellung anzunehmen; eine Mitgift wäre nicht wie hier beiden Ehegatten gegeben worden.

1"Έτους δεκάτου Αὐτοκράτορος [Καίσαρος Νερουᾶ Τραιανοῦ] ² Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ [ ] ³ Φαῶφι λ̄ ἐν Ψενύρει[ ] ⁴ Ομολογοῦτι 5 Άρπαγάθης ['Οννώφρεως Πέρσης] ⁵ τῆς ἐπιγονῆς ὡς ἐτῶν τρ[ιάκοντα ..... οὐλὴ] ⁶ μετόπωι [ἐκ] δεξιῶν καὶ ἡ [τούτου γυνὴ .....] ⊓ Άρπαγάθου Περσίνηι ὡς [ἐτῶν ..... οὐλὴ] ὁ μετώπωι ἐξ ἀριστερῶν ὑπο .[.... μετὰ 10 κυρίου] ἡ τοῦ ἀνδρὸς ἀλλήλων ἔγγ[νοι εἰς ἔκτισιν Πα] 10 βοῦτι Ἐριέως

<sup>6</sup> l. μετώπωι.
8 Mit ὑπο. [ beginnt wohl ein ein jektiv.

**332.** Verwahrungsvertrag. — 124 n. C. — Arsinoë. (Vgl. S. 257 A. 5.)

Lond. 2 p. 206 ed. Kenyon. Nachtr. vom Hg., Arch. 2, 75; Waszyński und Wilcken, Arch. 3, 243.

Lit.: Außer den S. 257 Zitt. Braßloff, Sav. Z. 21, 365 fg.; de Ruggiero, Bull. dell'ist. 15, 248 fg.; Segré, ibid. 19, 204 fg.

Gelddepositum, ausgezahlt durch eine Bank; daher wahrscheinlich verschleiertes Darlehen. Vgl. 333.

<sup>1</sup> ["Έτο]υς [δ]γδόου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιαν[οῦ] <sup>2</sup> ['Αδ]ρ[ια]νοῦ Σεβαστοῦ μηνὸς Γορπιαίου ε <sup>3</sup> ἐν Πτολεμαίδι Εὐεργέτιδι τοῦ ἀρσινοεί[του νομοῦ.] Όμολογεῖ Πρῖμος Σαμβᾶ τοῦ Πρίμου (Signalement) <sup>6</sup> 'Ηρα- 6
κλείδη Τριαδέλφου (Sign.) <sup>8</sup> ἔχειν παρ' αὐτοῦ τὸ[ν δ] <sup>9</sup> μ[ολογ]οῦντα Πρῖμον διὰ τῆς Διονυσίου τοῦ καὶ Χαι <sup>10</sup> ρή[μονο]ς τραπέζης ['Ι]ερᾶς Πύλης 10
ἀργυρίου δρα <sup>11</sup> χμὰ[ς] δισχιλίας παραθήκην ἀκίνδυνον παντ[ὸς] <sup>12</sup> κ[ινδύ]νου καὶ ἀνυπόλογον παντὸς ὑπολόγ[ου], τὰς <sup>13</sup> δ[ὲ.....] τῆς παραθήκης
ἀργυρίου δραχμὰς δισχι <sup>14</sup> λίας ἐπάνανκον τὸν ὁμολογοῦντα [Πρῖμον ἀπο]<sup>15</sup> δώ[σειν] τῷ 'Ηρακλείδη ὁπηνίκα ἐὰν αὐτὸς 'Ηρ[ακλεί] <sup>16</sup> δης [αἰρ]ῆται 15
ἄνευ δίκης καὶ κρίσεως καὶ πάσης ὑπεκ <sup>17</sup> θ[έσεω]ς καὶ εὑρησιλογίας· ἐὰν
δὲ μὴ ἀποδῷ καθὰ <sup>18</sup> γέγραπται, ἀποτισάτω τῶι 'Ηρακλείδη τὴν παραθή<sup>19</sup> κην δικλῆν κατὰ τὸν τῶν παραθηκῶν νόμον γι <sup>20</sup> νομέν[η]ς τῶι 'Ηρα- <sup>20</sup>
κλείδη τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ <sup>21</sup> Πρίμου καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ
πάντω[ν] <sup>22</sup> καθάπερ ἐγ δίκης. (Folgt ὑπογραφή.)

Auf dem Verso das χάραγμα.

**13** l. δ[ε ποοκ(ειμένας)]?

17 1. ὑπερθέσεως.

333. Verwahrungsvertrag. — 151 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 257 A. 5.)

BGU 702 ed. Krebs. Nachtr. von Wilcken, Arch. 1, 175. Lit.: Kübler a. O. 195; Segré, Bull. dell'ist. 19, 205.

Dieser Verwahrungsvertrag enthält wahrscheinlich ein verschleiertes Darlehen; denn da die Demarion das Geld bereits bei der Bank liegen hatte Mittels-Wilcken: Chrostomathie. II.

(die Urkunde ist Bank- $\delta\iota\alpha\gamma\varrho\alpha\varphi\dot{\eta}$ ), hatte es keinen Zweck, es in Privatdepot zu geben. Ebenso in 332.

### 334. Verwahrungsvertrag. — 146 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 257.)

Lond. 2 p. 208 ed. Kenyon.

Lit.: Braßloff, Sav. Z. 21, 365; Segré, Bull. dell'ist. 19, 205; Kübler, Sav. Z. 29, 195.

Es ist bestritten, ob echtes Depositum vorliegt oder, wie manche vermuten, verschleierte Mitgift. Bestimmte Anhaltspunkte für letzteres liegen nicht vor; der Umstand, daß die Herausgabe jederzeit soll gefordert werden können, spricht dagegen. Oder liegt das Alimentationskapital des ἄγραφος γάμος (S. 206) vor? Vgl. noch 335.

5 L. 1—4 Präskript.  ${}^5$ Όμολ(ογεῖ) Παποντ[ $\tilde{\omega}$ ]ς [ $\delta$ ] κ(αὶ) Σῶτις Παπεῖτος τοῦ Παπε $\tilde{\epsilon}$ εῖ[τος] (Signalement)  ${}^8$ Αρσεῖτι Μύστ[ον] πρεσ ${}^9$ βντέρον 10 Μύστον μετὰ κυρίον τοῦ συνγενοῦς  ${}^{10}$  Ἡραίον Χρυσᾶ ἔχειν παρ' αὐτῆς τὸν ὁμολ(ογοῦντα) διὰ  ${}^{11}$ χειρὸς ἀργυ(ρίον) δραχμὰς ὀγδοήκοντα δ[ύο]  ${}^{12}$ παραθήκη[ν ἀκ]ίνδυν[ον] παντὸς κινδύ ${}^{13}$ [νου καὶ] ἀνυπόλογον παντὸς 15 ὑπολόγον  ${}^{14}$ [ἃς] καὶ ἀπ[οδώσειν αὐτῆ ὁπ]ηνίκα ἐὰ[ν ἡ]  ${}^{15}$  Άρσεὶς ἀπαιτή[σῃ ἄ]νευ πάσης ὑπερθέσεω(ς)  ${}^{16}$ κ(αὶ) ἀντιλογίας γεινομένης τῆ Άρσεῖτι  ${}^{17}$ τῆ[ς πράξεως ἔκ τε τοῦ Παποντῶτος]  ${}^{18}$ [καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πάντων]  ${}^{19}$ [μαθάπερ ἐκ δίκης . . . . . . .

### 335. Verwahrungsvertrag. — 184 n. C. — Arsinoë. (Vgl. S. 257.)

CPR 29 ed. Wessely. Nachtr. von Hunt, GGA 1897, 464; Braßloff, Sav. Z. 21, 365 A. 3 und Zereteli (brieflich).

Lit.: Revillout, Précis 2, 1138 fg.; Braßloff, Sav. Z. 21, 365 A. 3; Segré, Bull. 19, 204; de Ruggiero, Bull. 15, 248; Kübler, Sav. Z. 29, 194.

Es wird hier vom Herausgeber, von Revillout und Kübler verschleierte Mitgift angenommen; anderer Ansicht die anderen zitierten Schriftsteller. Man könnte allenfalls auch an das Alimentationskapital des ἄγραφος γάμος denken; vgl. Einl. zu 334.

L. 1—6 Präskript. Ouol ] ογεῖ Αρποκρατ[ $\ell$ ]  $\omega$ [ $\nu$   $\Delta \eta$ ]  $\tau$ [ $\mu \eta$ ]  $\tau$ ρ $\ell$ ον [ $\tau$ ο]  $\tilde{\nu}$ Ήοων[ος ἀπὸ] τῆς μητοοπόλεως (Signalement) 9 [Ί]σιδώρα Ἐπαγάθους (Sign.) 10 μετ[ά] κυ[ρίου] 11 τοῦ όμοπατρίου καὶ όμομητρίου αὐτῆς ἀδελ- 10 φοῦ Θέ[ω] 12 νος (Sign.) έχειν τον όμο 13 λογοῦντα Αρποκρατίωνα παρά τῆς Ί[σι]δώρας παραχοή 14 μα διά χειρός άργυ[ο] ίου δρυχμάς δατακοσίας παραθή 15 κην ἀκίνδυνον παν[τό]ς κινδύνου καὶ ἀνυπόλογον 16 παντός ὑπολόγου 15 ην καὶ ἀποδώσι αὐτη ὁπηνίκα 17 ἐὰν αἰρηται ἄνευ πάσης ὑπερθέ σε ως ακὶ πρίσε $\frac{18}{6}$ ως καὶ εύ[οη]σιλογίας [γ]ινομένη[ς κὐτῆ] τῆς πράξε $^{19}$ ως εκ τε τοῦ Αρποκρατίωνος κα[ὶ ἐ]κ τῶν [ὑ]παρ $\frac{20}{2}$ χόντω[ν α|ὐτῷ πάντων καθάπερ $_{20}$ έ[z] δίκης. Folgen die Unterschriften, darin 1. 25 Αρποκρακίων Δημητρίου όμολογω έχειν παρά τῆς Ἰσιδώρας 26 τὰς τῆς παραθήκης δρία γμάς 25 οχταχοσίας όχτώ usf.

9 Έπαγάθους Zereteli; -θου Wessely. 26 Hier werden 88 Drachmen genannt, im Text, l. 14, nur 80. Statt der m. E. nicht befriedigenden Erklärungen des Hg.

und Küblers a O. 194-5 möchte ich in l. 14 einen bloßen Ausfall von όπτώ annehmen.

336. Verwahrungsvertrag. — 212 n. C. — Faijúm. (Vgl. S. 258.) BGU 637 ed. Krebs.

 $^{1}$ [.] 2ον ε..[...]  $^{2}$  παρὰ μαντῷ καὶ ἀποδώσω [σο] $_{i}$ , [ $\dot{0}$ ] $_{\pi}$ [όταν]  $^{3}$ βονληθης, τὸ προκίμενον <math>πη[...]  $^4$ τὰ $^S$  δραχμάς τεσσαράκον[τα ἄνευ]  $^5$  δίκης εκαὶ κρίσεως καὶ πάσση[ς εύρη] 6 σολογίας κατά τὸν τῶν παραθη[κῶν] νόμων, γινομένης σοι τῆς ποάξ[εως] εκπ τε έμοῦ καὶ [έ]κ τῶν ὑπαρχόν- $\tau$ [ων]  $^{9}$ μωι πάντων καθάπερ έκ δίκης, το  $\tau$ [ε χι] $^{10}$ ρόγραφον τοῦτω μο- 10 ναχον γοαφέ[ν ὑπ' ἐ] 11 μοῦ κύριον ἔστο. (Ετους) κ Αὐτοκράτορος [Κ]αί-[σαρος] 12 Μά[ο] που Αὐοηλίου Σεουήρ[ο]υ Άντωνεί[νου Παρθιποῦ] 13 Μεγίστου Βοετανιχοῦ Μεγίστου Ε[ἐ]σεβοῦς Σε 14 βαστοῦ Εὐτ[υχ]οῦς Μεσορή  $\vec{\epsilon}\pi\alpha\gamma\circ\mu\dot{\epsilon}\nu(\omega\nu)$   $\bar{\alpha}$ .

4 s über der Zeile nachgetragen.

6 1. εύρησιλογίας.

7 l. vóuov.

9 l. μοι. — l. δ[è. 10 l. τοῦτο.

11 μ corr. — l. ἔστω.

337. Quittung über Rückempfang eines Depositums — 134 n. C. — Faijûm.

Lond. 3 p. 169-170 ed. Kenyon.

Das Depositum ist wohl Darlehen, weil es durch die Bank ausgezahlt wurde; vgl. oben S. 257.

1"Ετους δετωπαιδεκάτου Αὐτοκράτ(0003) 2 Καίσαρος Τραιανοῦ '4 δριαο δ 3 Σεβαστοῦ Τῦβι πρ ἀπο τῆς 4 Χαιρήμονος καὶ μετόχων τραπέ ζης 5 1ιο[νυ] σιά[δ]ος Πτολ[ε]μαί[ος] 6 Μύσθου Θασία Λουκίου μετά κυρίου τοῦ ἀδελφο[ῦ]· Σωχράτους ἀπέχιν 8 τὴν Θασίαν παρά τοῦ Πτολεμαίου ας ωφιλεν αὐτη ὁ Πτολεμαῖος κατὰ 10 διαγραφήν τραπέζης Διονυσιάδο(ς) 10

11 Παλαμήδους [τ]οῦ 'Ον[ν]ώφοιος 12 τῷ ἐνεστῷ[τι] ἔτι [λόγφ] 18 παραθήμης 15 [άργυρίου δραχμάς] 14 δγδοήπου[τα ... καί] 15 μη ένκαλιν [ύπξο αὐτῶν] 16 [κ]αὶ ἀναδεδ[ωκέναι αὐτῆ.. Abgebrochen.]

338. Erfüllungsübernahme für ein fingiertes Depositum. — 134-5 n. C. Tebtynis. (Vgl. S. 257 A. 5.)

Teb. 392 edd. Grenfell-Hunt.

Der Papyrus ist wichtig, weil in l. 26-27 ein Depositum erwähnt wird, welches sicher verschleiertes Darlehen ist; denn Horion, einer der zwei "Depositare", hat den Schuldschein auf Bitte (des anderen, namens Kronion) unterschrieben, ohne etwas bekommen zu haben, während dieser es 'εἰς τὸ ἴδιον' bekam, was alles nur bei einem Darlehen denkbar ist. Der unmittelbare Anlaß zur gegenwärtigen Urkunde war dieser: Horion ist gestorben. Nun verspricht Kronion seiner Witwe Eudaimonis, sie vor jeder Inanspruchnahme aus jenem Schuldschein, den ja Horion nur wie ein Bürge unterschrieben hat, zu schützen.

Übrigens sind die drei Beteiligten Geschwister. Horion hatte seine Schwester geheiratet.

<sup>1</sup> ["Ετους ένν] εακαιδεκάτου Αύτοκράτορος <sup>2</sup> [Καίσαρος Τ] οαιανοῦ Άδριανοῦ Σεβαστοῦ <sup>8</sup>[.....ἐν Τ]εβτύνι τῆς Πολέμωνος μερίδος <sup>4</sup>[τοῦ ἀρσι- $5 \ vol]$ του νομ[o]ῦ. Oμ[o]λογεῖ Kρονlων  $^{5}[K$ ρονlωνος] τοῦ "Hρ[ω]νος bς τοείωι και δμομητ[οεί] το [άδελφη Εὐδ]αιμο[νίδι] τη και Πολίττη φ[ς] υίοῦ Εὐ[τ]ύχου <sup>11</sup> [τοῦ Ώρίωνος] ὡς ἐτῶν εἴκοσι οὐλὴι χειρὶ <sup>12</sup> [ἀριστερᾶ  $\dot{\epsilon}$ ]πάνανκον τὸν  $K_Q[o]$ νίωνα  $^{13}$ [παρέξεσθαι] τὴν ἀδελφὴν  $E\dot{\epsilon}$ οδαιμωνίδ(α) 15 14 [την καὶ Πόλι]τταν ἀπαρανόχλητον καὶ 15 [ἀνείσπο] ακτον κ[αὶ] ἀπερίσπαστον  $^{16}$  [κα]τὰ πά[ντα] τρόπ[ον ὑπὲρ] ὧν [γ]ράφεται  $^{17}$ [δ ἀ]ψὴρ αὐτῆς ὢν δὲ κ[αὶ ἀδ]ελφὸς Ωρίων 18[δς] τετελεύτηκεν Τα[ω]τίωι Ἡρακ[λ]είδ[ου]  $^{20}$  [xa $\vartheta$ '  $\delta$ ]  $\mu$ 0 $\lambda$ 0 $\gamma$ είαν παρα[ $\vartheta$ ή]  $\kappa$ 1 $\eta$ 5  $\dot{\epsilon}\pi\dot{\epsilon}$ 1 τοῦ  $^{20}$  [τρί] του έτους  $\dot{\epsilon}$ 4 $\dot{\epsilon}$ 6 $\dot{\epsilon}$ 6 $\dot{\epsilon}$ 7 $\dot{\epsilon}$ 7 $\dot{\epsilon}$ 8 $\dot{\epsilon}$ 9 $\dot{\epsilon}$ 1 $\dot{\epsilon}$ 9 $\dot{\epsilon}$ 1 $\dot{\epsilon}$ 9 $\dot{\epsilon}$ 9σαρος τοῦ κυρίου  $^{21}M[ε]$ σορὴ νουμηνία διὰ τοῦ ἐνταῦθα γ[ρα]φείου <sup>22</sup> χουσίου [δ]οκιμίου τεταρτῶν πέντε καὶ ἀ[ργυρίο]υ <sup>23</sup> [έ]πισήμου καὶ ἕτερα 25 e  $\phi'$   $0\tilde{l}_S$   $\eta$   $\delta\mu 0\lambda 0\gamma \epsilon \ell[\alpha]$   $^{24}\pi\epsilon 0 \ell \epsilon \gamma \epsilon \ell$ ,  $\delta\ell \alpha$   $\ell \delta \gamma \nu$   $K_0 0 \nu \ell \omega \nu \alpha$   $\ell \delta \gamma \eta \frac{25}{2} \kappa \epsilon \nu \alpha \ell$   $\ell \delta \gamma \ell$ τας είς τὸ ἴδιον, τὸν δὲ Ὠοίωνα 26 μηδὲν ἀπλῶς λαβόντα κα[τ]ὰ παρά- $^{27}$  κλησιν γεγράπται αὐτῶν.  $(2^{\text{te}}\ \text{H.})$  Κρονίων Κρονί $^{28}$ ωνος δμολογῶ παρ-30 έξεσθαι τὴν ἀδελ $\frac{29}{2}$ φήν μου Εὐδεμονίδαν τὴ $\langle v \rangle$  καὶ Πόλιττα $\langle v \rangle$   $\frac{30}{2}$  ἀπαρανώχλητον καὶ ἀλίσπαοτον καὶ ἀ<u>βι</u>περίσπαστον κατὰ π[ά]ντα τρόπον ὑπὲρ

 <sup>11 [&#</sup>x27;Ωρίωνος] Μ. wegen l. 17.
 13 l. Εὐδαιμονίδα.

<sup>14</sup> l. ἀπαρενόχλητον; ebenso l. 30. 17 [ὁ ἀ]νὴο und ὢν M., am Original bestätigt von Hunt, statt [ὁ πατ]ὴο αὐτῆς, ών δὲ μ[αὶ ὁ ἀδ]ελφός G.-H.; letzteres deshalb ausgeschlossen, weil sonst zwei Per-

sonen mitunterschrieben hätten, Vater und Bruder, während in l. 25/6 nur letzterer genannt wird. 23 l. ἐτέρων.

<sup>27</sup> l. γεγράφθαι. — αὐτῶν: sc. τῶν τε-ταρτῶν usf., cf. l. 16 i. f. 30 1. ἀνείσπρακτον.

<sup>82</sup> ὧν γράφετε ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν Ὠρίων  $II\alpha^{\frac{33}{3}}$ ωτίφ Ἡρακλείδου κατὰ παραθήκην ἐφ' ο[ἶς] <sup>34</sup> περιέχι $\langle v \rangle$  διὰ τὸ ἐμὲ ἐσχηκέναι εἰ[ς] τὸ εἴ  $\frac{35}{3}$ διον τὸν 85 δὲ Ὠρίωνα μηδὲν ἁπλῶς λα $\frac{36}{5}$ όντα κατὰ παράκλησι $\langle v \rangle$  γεγραπετε αὐ- $\frac{37}{7}$ τῶν καθὼς πρόκιται. "Εγραψεν ὑπὲ[ρ αὐ]τοῦ  $\frac{38}{4}$ γαθῆς ἀρείου μὴ εἰδότος γράμμα[τα. ( $\frac{3}{4}$ ) Εν]τ[έτακται δι]ὰ τοῦ ἐν Τεβτύνι γραφ[είο]ν.

32 1. γράφεται.

36 1. γεγράφθαι.

#### II. RECEPTUM NAUTARUM.

339. Receptum, vielleicht eines Nauta. — 167 n. C. (Vgl. S. 259 fg.) P. Grenf. 2, 108. Nachtr. von Wilcken, Arch. 1, 373.

Das Stück wird von den Herausgebern für einen Brief erklärt; es ist offensichtlich ein Receptum. Im Hinblick auf trierarchum l. 10 kann man vielleicht an ein Receptum nautarum denken. Die Bedeutung des Stückes liegt nur in der hier vorkommenden Wendung 'sanas salvas recepisse.'

|    | ]ṛṇl[                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | $\dots \dots r$ ]eçepisse . []sto[]n[.]                                                                                       |
|    | ]a(m) denarios []ngentos et [c]entum                                                                                          |
|    | ] superari a[]maur[]alicla(m)                                                                                                 |
| 5  | ]puratam et []e barbari []ei se fatum                                                                                         |
| 4  | [.][.]m barbaricum [] miserat mi[hi] Cornelius                                                                                |
|    | Germanus procurator meus; quas has res intra scrip-                                                                           |
|    | tas meas salbas sanas recepisse scripsi nonarum                                                                               |
| •  | Octobrium ad Puluinos ad statione Liburne fide«s»                                                                             |
| 10 | interueniente Minucium Plotianum tri(er)archum                                                                                |
|    | et Apuleium Nepotem scriba(m). Actum (ad) Puluinos                                                                            |
|    | nonis Octobris imp(eratore). Uero: ter: et Umidio Quadrato consulatus                                                         |
|    | 6 [quem?] miserat (M.). (Genetiv abhängig von fide). — Über ad 10/11 l. Minucii — Nepotis scriba(e) Pulvinos s. Wilcken a. O. |

340. Binnenschiffsbefrachtung. — 138—161 n. C. — Provenienz unbekannt. Lond. 2 Nr. 301 p. 256 ed. Kenyon. Nachtr. von Wilcken (Nachtr. zu Lond. 3 p. 383). Lit.: Ashburner a. O.

Nach συναγοραστικοῦ (l. 2) und der Kontrasignatur l. 16 dürfte es sich um einen Staatstransport handeln.

 $^1$ της έξ .  $[\dots]$ νωι έπὶ το $[\tilde{v}]$   $^2$  έμβαλλομένου συναγοραστι $^3$ κοῦ πυροῦ όμνύω τὴν  $^4$  Αὐτοκράτορος ΚαΙσαρος Τίτου  $^5$  Αἰλίου  $^6$ Αδριανοῦ Αντωνίνου  $^5$ 

2 Zu συναγοραστικός vgl. Zulueta, De patrociniis vicorum (in Oxford stud. in social and legal history I 1909) II p. 71.

 $^6$  Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς τύχην ἀν $^7$ τιλήμψασθαι τῆς χοείας πισ $^8$ τῶς καὶ ἐπι-10 μελῶς καὶ πᾶσαν <sup>9</sup> φοοντίδα ποιήσασθαι τοῦ πα 10 **οαμεῖναι τοὺς ἐπιπλόους**  $u\dot{\epsilon}^{11}\gamma_{01}$   $v\tilde{\eta}_{5}$   $\dot{\epsilon}v$   $\pi\acute{o}\lambda\epsilon\imath$   $\dot{\xi}v\gamma_{0}\sigma\tau\alpha\sigma l\alpha\varsigma^{-12}\kappa\alpha\dot{l}$   $\pi\alpha\alpha\alpha\dot{l}\omega[\sigma\omega]$   $\dot{\tau}\grave{o}v$   $\gamma\acute{o}\mu ov^{-13}\sigma\check{\omega}ov$  $_{15}$  καὶ ἀκακούργητον  $^{14}$  τῷ ε[μ]αυ[τοῦ] κινδύν $ω ^{15}$  ἢ ἔνοχ[ο]ς εἴην τῷ ὅρκω.  $^{16}M\pi$  $^{0}\lambda\lambda\dots$   $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0}$  $^{0$ 

341. Binnenschiffsbefrachtung. — 236 n. C. — Arsinoë. (Vgl. S. 259 fg.) Lond. 3 Nr. 948 p. 220 edd. Kenyon-Bell.

Lit.: Ashburner a. O.

1'Εναύλωσεν Αὐρήλιος 'Ηρακλῆς Διοσκόρου ἀπὸ Άνταίου πόλεως κυβεονήτης 2 ίδιου πλοίου άγωγης άρταβων διακοσίων πεντήκοντα άσημου Αὐοηλίω Άρείω 3 Ηρακλείδου βουλευτή της Άρσινοειτών πόλεως προς έμβολήν λαχανοσπέρμου ἀρτα βῶν διακοσίων πεντήκοντα ἐπὶ τῷ ἐμβαλέσθαι 5 ἀπὸ δομου ἄλσους μητροπόλεως 5 μέχρι δομου τοῦ Όξυρυγχείτου ναύλου τοῦ συμφωνηθέντος ἀργυρίου δραχ[μῶν] 6 έκατὸν καθαρῶν ἀπὸ πάντων άφ' ὧν έντεῦθεν ἔσχεν ἀργ(υρίου) δραχμάς τεσσεράκοντα, τὰς δὲ λοιπὰς δραγμάς έξήκοντα απολήμψεται αμα τη παραδόσει, απερ φορτία παρα-8 δώσει σῶα καὶ ἀκακούργητα ἀπὸ ναυτικ[ῆς] κακου[ρ]γίας λαμβάν[οντος αὐτ]οῦ πρὸς ἐμθρολὴν ἡμέρας δύο ἀπὸ τῆς πε καὶ δμοίω[ς] προσανα[μέ-10 ν]ειν αὐτ[ον | έν τῷ 'Οξυουγχίτη 10 ήμέρας τέσσαρας, μεθ' ας ἐὰν παρακατασχεθή, λήμψεται δ κυβεονήτης ή[με]οησίως  $^{11}[δ]$ οαχμάς δεκαξξ έαυτ $\tilde{g}$ παρεχόμενος δ κυβερνήτης τους αυτάρκεις ναύτας και 12 την του πλοίου πάσην ἐπιχοειαν, λήμψεται δὲ δμοίως ὑπὲο σπονδῆς ἐν τῷ Ὀξυουγ⟩χεί-13 τη οίνου περάμιου. 'Η ναυλωτική πυρία. (2to H.) Αὐρήλιος 'Ηρακλής νεναύλφκα καὶ 14 [ε] σχων ἐπὶ λόγου τὰς δοαχμὰς τεσσαράκοντα ὡς πρόγκει-15 ται. 15 (1to H.) (Έτους) γ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξιμείνου Εὐσ[εβοῦς] Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ 16 καὶ Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου 

2 ἀσήμου vgl. Lond. 2 p. 991. 2 (Bd. I 443). 4 Vgl. Kenyon ad. h. l.

8 Zu ναυτική κακουργία s. S. 260. 11 Vgl. Rhod. Seeges. lHc 11: ναύτας τοῦς ἀρχοῦντας.

12 έπιχοειαν; nach Κ. auch έπιχορίαν möglich. Seinem Vorschlag ἐπιχορ (ηγ)ίαν

zu lesen, ziehe ich vor: ἐπιχειρίαν nach Rhod. Seeges. III c 11; vgl. Ashburner a. O. p. 92. Υπέρ σπονδῆς ist eine Abgabe (Otto, Priester und Tempel 2, 334) unbekannter Natur. 14 l. πρόκειται.

## 342. Binnenschiffsbefrachtung. — 326 n.C. — Herkunft unbekannt.

P. Amh. 138 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Ashburner a. O.; M Gelzer, Stud. zur byz. Verwalt. Ägyptens 56.

 $^1$   $K\overline{lpha}$  ( $\Hef{e} au o v$ :)  $T\~veta \iota \delta'$ .  $^2$   $(2^{to}$  H.)  $A\ref{volio}$   $\Gamma arepsilon o v au \iota \omega$   $\sigma au o lpha ( au \eta \gamma \~\omega)$   $\ref{A}($ 5 <sup>3</sup> παρὰ Αὐρηλίου Πλουτίωνος <sup>4</sup> Σαραπίωνος ἀπὸ τοῦ Μεμφίτου <sup>5</sup> κυβερ-(νήτου) πλοίου ταμιακοῦ ἄγο(ντος) (ἀοτάβας) Σ.  $^6$  Όμολογῷ ὁμνὺς τὸν των πυρίων  $^7$ ήμων Aύτοπρατόρων τε καὶ Καισάρων  $^8$ τύχην παρειληφέναι

καὶ ἐμβε<sup>9</sup> βλησθαι διὰ Σιλβανοῦ Κρατίστου 10 [ε]ξ ἀποστόλου τῆς τάξεως 10 τῆς 11 μαγιστρότητος ύπερ γόμων δύο 12 [κ]ανόνος τῆς εὐτυχοῦς τρισκαιδεκάτης  $^{13}[lv(διπτίονος)]$  ἄνθοακος καθαροῦ κεντηνάρια  $^{14}[δια]$ κόσια, / κε(vτηνάοια)  $\Sigma$ ,  $\ddot{\alpha}$  καὶ ἀποκομίσω  $^{15}[\ldots \varepsilon]$ ίς την Αλεξ(άνδοειαν) καὶ  $^{15}$ παραδώσω 16 [.....] στη έκ πλήρους 17 [τῷ ἐμαυτοῦ κινδύ]νω. "Εσγον ώμολόγησα. <sup>20</sup> Υπατίας των δεσποτω ν ήμων Κωνσταντίνου Σιβαστού 20 τὸ  $\bar{\xi}^{-21}$  [καὶ Κωνσταντίου] το $(\tilde{v})$  ἐπιφα $\langle v$ εστά $\rangle$ του (Kαί)σαρος τὸ ά $^{-22}$  [Τ $\tilde{v}$ βι  $\iota \delta$ . (3to H.) Α]  $\dot{v}$ οήλιος Πλουτίω(v) παρέλα $\frac{23}{2}$  [βον τὸν ἄν]  $\dot{v}$ οακα καὶ ἀποπομίσω ώς  $^{24}$  [πρόκειται.  $A\dot{v}$ ]ο(ήλιος) Νεῖλος ἔγοαψα ὑπὲο α $\dot{v}$ 25 [τοῦ ἀγοαμ- 25 μ ατου.

9/10 G-H. πρατίστου έξαποστόλου; ich denke an Κρατίστου έξ ἀποστόλου sowohl denke an Κρατίστον εξ αποστολον sowohl wegen ἀποστόλο in Lond. 2 p. 99, 10 (Bd. I 443) als weil εξαπόστολος kein Amt ist. Zu ἀπόστολος in Lond. cit. dachte ich in Sitz.-Ber. p. 274 an eine dem Schiffer mitgegebene Konsignation über die Ladung; dies auf Grund der Apostoli (= literae dimissoriales) in D. 49, 6, 1. An unserer Stelle muß ἀπόστολος (τῆς

τάξεως) einen Ladungsauftrag des Officium bedeuten. Vielleicht trifft dieser Sinn auch in Lond cit. zu. Κρατίστου als Nom. prop. zu fassen, proponierte W.; in Sitz.-Ber. 276 las ich (τοῦ) κρατίστου. - Anders M. Gelzer a. O.

16 l. etwa [τῷ ἐκεῖσε ζυγοστ]άτη nach 340 l. 11? — Das Faksimile läßt leider nicht erkennen, ob jærn möglich ist. 17 Anf. erg. M.

## 343. Binnenschiffsbefrachtung. — 580 n.C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 260.) P. Oxy. 144 edd, Grenfell-Hunt.

Dieser aus der Zeit nach Justinian stammende Frachtkontrakt ist dadurch charakterisiert, daß er die jetzt überflüssig gewordene Klausel σῶα καὶ ἀκακούργητα oder τῷ ἐμῷ κινδύνῳ wegläßt. Dafür wird die Wendung δίγα θεοῦ βίας gebraucht.

<sup>1</sup>[16 Buchstaben] ουποαιλ[16 Buchstaben] <sup>2</sup>[16 Buchstaben] υ νοταοί [ου 14 Buchstaben] <sup>3</sup> τῆς Ἡρακλέους. Ὑπεδεξάμην παρὰ τῆς ὑμετέρας <sup>4</sup> ύπερφυίας διὰ Ἰωάννου τοῦ εὐδοκιμωτάτου ἡμῶν <sup>5</sup> τραπεζίτου ὑπὲρ προ- 5 σόδων τρίτης καταβολής ετρισκαιδεκάτης έπινεμή(σεως) χουσοῦ έν δβούξω χαράγματι <sup>7</sup> νομίσματα χείλια τετρακόσια τεσσαράκοντα, καὶ <sup>8</sup> ἐν ἀπολύτφ Αλγυπτίω χαράγματι ζυγῷ Αλεξ(ανδρείας) νομίσματα θέπτακόσια εἴκοσι, καὶ ὑπὲο ὀβρύζης καὶ ἀποκαταστατικῶν αὐτῶν 10 νομίσματα τεσσαράκοντα 10 πέντε,  $\gamma \ell(\nu$ εται)  $\chi \varrho(\nu$ σοῦ)  $\nu o(\mu$ ίσματα) Bσε  $^{11}$  καὶ ταῦτα  $^{12}$  ετοίμως έχω παταγαγείν εν Άλεξανδοεία δίχα θεοῦ βίας 13 καὶ τῶν κατὰ ποταμὸν κινδύνων και έπηρειων, και καταβαλεῖν 14 ἐπὶ Ἰωάννην και Συμεώνιον τοὺς λαμποοτάτους ἀργυροπράτας, 15 και ἐνεγκεῖν γράμματα τοῦ λαμπροτάτου 15 άποκρισιαρίου Θευδώρου ώς τὸ είρημένον χρυσίον είς πλήρες κατεβλήθη. Καὶ 17 πρὸς ὑμετέραν ἀσφάλειαν ἤτοι τοῦ αὐτοῦ εὐδοκ(ιμωτάτου) τραπεζί-

8 Zu ἀπόλυτον χάραγμα vgl. die Anm. der Hgg. ad h. l.

του 18 πεποίημαι την παρούσαν παραθηκαρίαν γραφείσαν χειρί έμη 19 μηνί 20 Αθύρ μς  $lν \delta(ιμτιόνος)$   $ιδ. + Βασιλείας τοῦ θειοτάτου μαὶ <math>^{20}$  εὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότου  $\Phi \lambda (\alpha v lov)$   $T\iota \beta \langle \varepsilon \rangle \varrho lov$   $K ωνσταντίνου <math>^{21}$ τοῦ  $\alpha lων lov$  Aὐγούστου καὶ Αὐτοκρ(άτορος) ἔτους ἕκτου, μετὰ τὴν 22 ὑπατίαν τῆς αὐτοῦ δεσποτείας τὸ δεύτερον. +

## III. VOLLMACHT UND STELLVERTRETUNG.

344. Verkaufsvollmacht. — 83 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 261.)

P. Oxy. 94 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wenger, Stellvertretung 218 fg.

Von den Worten in l. 18 fg.: τῆς πίστεως περί αὐτὸν Διονύσιον (der Bevollmächtigte) ούσης, της δε περί πυρείας βεβαιώσεως έξαπολουθούσης τω 'Αντωνίω Πτολεμαίω bezieht sich der erste Halbsatz nicht etwa auf das Verhältnis zu den Käufern, sondern auf das zwischen Mandant und Mandatar: Letzterer übernimmt den Verkauf auf seine mioris, d. h. er verantwortet, daß er so gut wie möglich verkauft (so wird πίστις auch z. B. in BGU 300, 11 und Oxy. 727, 21 gebraucht). Ersterer wird allerdings dem Käufer Garantie für das Eigentum leisten. Die Fehlergarantie soll nach l. 10 in der in Ägypten üblichen Weise statthaben (vgl. S. 193).

1 Έτους τρίτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανού Σεβαστού 2 Φαῶφι  $(2^{\text{te}} \text{ H.})$   $\kappa \bar{\eta}$ ,  $(1^{\text{te}} \text{ H.})$  ἐν Ὁξυρύγχων πόλει τῆς Θηβαίδος.  $^3$ Όμολογεῖ Μᾶρκος Αντώνιος Πτολεμαίου υίδς Σεργια 4 Πτολεμαίος και ώς χρηματίζει Διο-5 νυσίωι πρεσ 5 βυτέρωι Θέωνος τοῦ Διονυσίου τῶν ἀπ' 'Οξυρύγχων 6 πόλεως έν άγυιᾶ συνεστακέναι αὐτὸν κατὰ τήν δε τὴν δμολογίαν πρὸς έξαλλοτοίωσιν άξοντα <sup>8</sup> τὰ ὑπάργοντα αὐτῷ Αντωνίω Πτολεμαίω πατρι<sup>9</sup>κὰ δοῦλα 10 σώματα, Διογάν τὸν καὶ Νίλον ὡς (ἐτῶν) μ 10 καὶ ἕτερον Διογάν ὡς (ἐτῶν) λ, ταῦτα τοιαῦτα ἀναπό $\frac{11}{2}$ οιφα πλὴν ἐπαφῆς καὶ ἱερᾶς νόσου, τοῖς προσελευ $\frac{12}{2}$ σομένοις τῶι ἀγορασμῷ ἤτοι ὑ $\varphi$ ' εν ἢ καθ' ενα  $\frac{18}{18}$  ἦς ἐὰν εύρη τιμῆς, καὶ τὰ ἄλλα περὶ αὐτ $\tilde{\omega}(\nu)$  περιοικο $\frac{14}{2}$ νομήσοντα καθὰ καὶ αὐτ $\tilde{\omega}$ 15 Μάρκ $\omega$  Πτολεμα $\ell^{15}$  $\omega$ ι  $[\pi]$ αρόντι έξην $^{\circ}$  εὐδοκεῖν γὰρ αὐτὸν ἐπὶ τού $^{16}$ το $[\iota]$ ς  $\dot{\epsilon}$ φ'  $\dot{\bar{\omega}}$  την δοθησομένην αὐτ $\ddot{\bar{\omega}}$  τούτ $\dot{\omega}$ ν  $\dot{\omega}$  τοῦ ἀπ' αὐτ $\ddot{\bar{\omega}}$ ν πραθησομένον τιμήν ἀποκατα 18 στείσειν τῷ '4ντωνίᾳ Πτολεμαίω, τῆς πίστεως 19 πεοί 20 αὐτὸν Διονύσ[ι]ον οὔσης, τῆς δὲ περὶ κυ 20 ρείας βεβαιώσεως ἐξακολουθούσης τῷ ἀντω 21 νίω Πτολεμαίω ἐπὶ τοῖς προκειμένοις δικαίοις. 22 Κυρία ή σύστασις.

Verso: Σύστα(σις) Άντω(νίου) Πτολ(εμαίου).

3 l. Πτολεμαῖος: cf. 8, 14.

1. Πτολεμαίου.
 12 ὑφ' ἔν ἢ καθ' ἔνα heißt: Es dürfen

beide Sklaven zusammen oder jeder einzeln verkauft werden. 17 Ι. ἀποκαταστήσειν.

## 345. Verwaltungsvollmacht. — 148 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 261.)

BGU 300 ed. Wilcken.

Lit.: Wenger, Stellvertretung 221 fg.

1 Γάιος Οὐαλέριος Χαιρημονιανός οὐετρανός Άντινοεύς 2 Νε οαδο ϊάνιος δ καί Εστ[.]. ης Μάρκω Σεμπρωνίω Κλήμηστ(ι) 3 οὐε[τρ]ανῷ γαίρειν. Συνέστησά σοι κατά τοῦτο τὸ χειφόγραφο(ν) 4 φροντιοῦντά μου τῶν ἐν Λοσινοείτη ύπαρχόντων καὶ δάπαιτήσαντα τοὺς μισθωτάς, κὰν δέον ἦν, 5 μισθώσαντα  $^6$   $\mathring{\eta}$  αὐτουργήσαντα καὶ ἀποχὰς προησόμενον αὐτοῖς  $\mathring{\epsilon}$ κ το $[\tilde{v}]$ τεμού δνόματος και πάντα τη έπι του πη ανήκοντα έπι εκλέσαντα, καθά κάμοι παρόντ[ι ἔ]ξεστιν, και διαίρεσιν <sup>9</sup> τόπον ποιησάμεν[ο | ν | δ | .] . ασμου έν Καρανίδι, έφ' δ τὰ 10 περιεσόμενά μοι ἀποκαταστήσι μοι ἐνθάδε παρα-10  $^{11}$  γεναμένος τῆ ξαυτοῦ πίστι καὶ [ε]ὐδοκῶ, οἶς ἐὰν πρὸς  $^{12}$  ταῦτα ἐπιτελέση.  $T[\delta]$  χειρόγραφον τοῦτο δισσὸν γρα $\frac{13}{2}$ φὲν ὑπ' ἐμοῦ κύρι $[\delta]$ ν ἔστω. Γάιος Ιούλ[ι]ος Σατορνίλος 14 οὐετρανὸς ἔγραψα τὰ πλ[εῖσ]τα. (Datum.) 16 Ποιή-16 σεται δε και των της φοοντιζο 17 μένης ύπ' έμου θυγατοιδούς μου Λογγινίας Τασουχα 18 οίου καὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῆς φροντίδα καὶ ἀπαί 19 τησιν καὶ τὰ ἄλλα πάντα κατὰ τὸν προκείμενον ἐπ' ἐμοῦ 20 τρόπον. (2to H.) Γάιος 20 Οὐαλέριος Χαιρημονιανὸς συνέστησα 21 τὸν Μᾶρκον Σεμπρώνιον Κλήμεντα  $\ell$ πὶ πᾶσι τοῖς προκειμέν(oις)·  $^{22}(3^{to} H.)$  Μᾶρκος Σεμπρώνιος Κλήμης συν-[έ]σταμε και έκασ 23 τα ποιήσσω των προκειμέν[ων] καθώς πρόκιται.

Verso. Längs der Höhe: Ἐπιτροπικῆς Σεμπρωνίου σαμπ . . . . . ς. Am unteren Rande von anderer Hand: 'Αποσύστα σις? | Σεμπρωνίου.

2 l. Κλήμεντι; vgl. 21.

3 1. σε st. σοι.

5 l. ἀπαιτήσαντα dialektische Futurform, so auch im Fg.

9 1. τόπων ποιησόμενον.

17 1. θυγατριδής.

346. Prozeßvollmacht. — 55 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 261.)

P. Oxy. 261 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wenger, Stellvertretung 142 fg.

1 Έτους δευτέρου Νέρωνος Κλαυδίου | Κ | αίσα | ρ | ος 2 Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοπράτορος, μ $[\eta]$ νὸς Nέου  $^3[\Sigma]$ εβαστοῦ  $\,$ ἐν ὑξυρύγχων  $\,$ πόλ[ει] της Θηβαίδος. 4[ Όμολο γεῖ Δημητρία Χαιρήμονος ἀστὴι μετὰ κυ- $\varrho$ ίου  $^{5}$ [τοῦ τῆ]ς v[i]δῆς αὐτῆς Δημητρίας ἀστῆς ἀνδρὸς Θέω  $^{6}$ νο[ς τ]οῦ σΑντιόχου Αὐξιμητοφείου τοῦ καὶ Δηνείου τοῦ έαυτης [μ] εν υίωνος της δὲ υίδῆς Δημητοίας <sup>8</sup> ἀδελφῷ Χαιρήμονι Χαιρήμονος Μαρωνεῖ ἐν ἀ<sup>9</sup>γυιᾳ, περί ών προφέρεται ή δμολογούσα Δημητρία 10 έχειν προς Έπίμαχον Πο- 10 λυδεύπους η και αὐτὸς 11 ὁ Ἐπίμαχος προφέρεται ἔχειν πρὸς αὐτήν, οὐ  $\delta v^{12}$ ναμένη προσκαρτερήσαι τ $\tilde{g}$ , κριτηρίος διὰ γυναι $^{13}$ κείαν ἀσθένειαν, συν-

6 Aὐξ. τοῦ καὶ Λην. bezeichnet Phyle und Demos.

12 προσκαρτερήσαι ist hier u.ö. gleichbedeutend mit προσεδρεύειν, vgl. 8. 36

<sup>8</sup> Der Raum für das Tagesdatum ist offen gelassen.

15 εστακέναι αὐτὴν τὸν προ 14 γεγραμμένον υἱωνὸν Χα[ιρ]ήμονα ἔγδικον 15 ἐπί τε πάσης ἐξουσίας καὶ παντὸς κριτηρίου κα 16 θὰ καὶ αὐτῆ τῆ συνεστακυία Δημητρία παρούση 17 ἐξῆν· Εὐδοκεῖ γὰρ τῆδε τῆ συστάσει. Κυρία 18 ἡ συγγραφήι.

15 έξουσία = Potestas, bezeichnet hier κριτήριον, welches den Iudex pedaneus die Behörde und steht im Gegensatz zu betrifft.

347. Prozeßvollmacht. — 115/6 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 261.) P. Oxy. 97 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wenger, Stellvertretung 143 fg.

1 πα[..] .αρ. [..]α . [......] 2 αὐτόθεν συνεστακ[έναι τὸν ἀδελ] 3 φὸν 5 Νικάνορα κο .. ν ἡ[πὲρ αὐ] 4 τοῦ λόγον ποιησόμενον ἐπί τε 5 πάσης ἐξονσίας καὶ παντὸς κριτοῦ 6 περὶ ὧν προφέρονται ἔχειν πρὸς 7 Μενεσθέα Ωρου τοῦ Μενεσθέως 8 ἀπὸ Σερύφεως, ἢ καὶ αὐτ[ὸ]ν πρὸς 9 αὐτούς, περὶ 10 ἦς ἀντ[ε]κατέστη 10 αὐτοῖς ἐπὶ τοῦ τοῦ νομοῦ [σ]τρα(τηγοῦ) 'Απολλωνίο(υ) 11 Θαισοῦτος τῆς καὶ Θαήσιος, ἢν 12 προηνέγκαντο εἶναι μη 13 τρικὴν αὐτῶν 15 δούλην, 14 περὶ ἦς τὸ ζήτημα ὑπερετέ 15 θη ἐπὶ τὸν κράτιστον ἡγεμόνα 16 'Ρουτίλιον [Λο] ὕπον, καὶ πάντα ἐπι 17 τελέσοντα καθὰ καὶ τῷ ὁμ[ο] 18 λο-20 γοῦντι ἐξῆν, εὐδοκεῖν γὰρ 19 ἐπὶ τούτοις. Κυρία ἡ δμολογία. 20 (2 th.) Διογένης 'Αμμωνίου τοῦ 21 Νικάνωρος συνέστησα 22 τὸν ἀδελφὸν ἐμοῦ Νικά-25 νωρα 23 ἐπὶ πᾶσει τοῖς προκειμένοις. 24 Νικάνωρ ἀδελφὸς εὐδοκῶ 26 τῆ συστάσει. 26 Διογένης ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) π(ἡχει) ἀρ(ιστερῷ). 27 [Νικάνωρ ὡς (ἐτῶν)] λβ ἄσημ(ος) 28 [......]φ[

14 Zu der Verweisung an den Präfekten (ὑπερετέθη) vgl. S. 35.

348. Prozeßvollmacht (genauer: Zustimmung). — 174/5 n. C. — Tebtynis. P. Teb. 317 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Schubart, GGA 1908, 195; Mitteis, Sav. Z. 28, 386; Wilcken, Arch. 4, 399; Plaumann, Ptolemais 77; Rostowzew, Stud. z. Gesch. des Kolonats 174.

Thenherakleia erklärt vor dem ἐξη; ητής, den καισάρειοι und den Prytanen von Alexandrien, daß sie ihren Mann Herakleios zu zwei Rechtsstreitigkeiten über ein Grundstück ermächtigt, die im 'Αρσινοίτης νομός stattfinden sollen. Denn sie selbst hält sich in Alexandrien auf und ist nicht in der Lage, in das Faijûm zu reisen.

Hier ist zunächst die Adresse auffällig, an welche die Bevollmächtigung sich richtet. Denn der ἐξηγητής und seine Kollegen haben mit diesem Rechtsstreit nichts zu tun, da er sich im Arsinoites abspielen soll. Sie sollen auch nur die zuständigen Lokalbehörden anweisen, die Bevollmächtigung des Herakleios zur Kenntnis nehmen. Das wäre also ein Ersuchen um Zustellung; vielleicht kann man auch, da Thenherakleia selbst noch

nicht weiß, welche Behörden in Betracht kommen werden, annehmen, daß die alexandrinische Stadtbehörde nur auf spätere Anfrage aus dem Faijûm das Vorhandensein der Vollmacht zu bestätigen hatte, so daß man von einem Vollmachtsregister sprechen dürfte.

Übrigens handelt es sich anscheinend nicht um eigentlichen Privatprozeß. Denn unter den möglicherweise zur Entscheidung berufenen Beamten nennt die Gesuchstellerin nicht den Präfekten, wohl aber den Strategen, Epistrategen und Procurator usiacus. Es ist, wie schon Rostowzew bemerkt hat, möglich, daß wenigstens eine der in Aussicht stehenden Streitverhandlungen sich auf  $\gamma\tilde{\eta}$  odsuan $\hat{\eta}$  und daher eine im Verwaltungsverfahren zu entscheidende Sache bezog.

Auffallend ist, daß die Grundstücke in 1. 25 als τῷ Ἡρακλήῳ προσήπουσαι bezeichnet werden: stritt aber dieser über seine eigenen Grundstücke, wozu hatte er eine Vollmacht seiner Frau notwendig? Ein Weg, diese Schwierigkeit zu beseitigen, scheint mir der, daß es sich nicht um eine Vollmacht im strengen Sinn, sondern um eine Zustimmung der Frau zur Prozeßführung handelte, durch welche deren Wirkung auch auf sie erstreckt werden sollte. Ich erinnere daran, daß nach dem S. 227 Bemerkten die Ehegatten oft in Verfügungsgemeinschaft, betreffend das beiderseitige Vermögen, stehen. Lag das in unserm Fall vor, so konnte Herakleios allein nicht mit voller Wirkung über die Grundstücke prozessieren.

Das in l. 26 genannte περιποιήσεως δίπαιον bezieht sich (s. Rostowzew a. O.) darauf, daß Herakleios die Erbpacht der Grundstücke von der Verwaltung der  $\gamma\tilde{\eta}$  οὐσιακή im Weg des Überbots (περιποίησις) über den früheren Pächter (wohl Heron resp. der von ihm beerbte Turbon) erlangt hatte; anscheinend macht dieser sie ihm streitig. Zu diesem Überbot (anderwärts ἐπίθεμα genannt) vgl. Einl. zu 274, 275.

Daß in 1. 2 der Exeget und die Prytanen genannt werden, steht natürlich nicht im Widerspruch mit der Tatsache, daß Alexandreia im 2. Jahrh. n. C. noch keine  $\beta ov \lambda \dot{\eta}$  gehabt hat. Vgl. Bd. I S. 39 fg.

Die Καισάφειοι sind kaiserliche Freigelassene (vgl. Hirschfeld, Verw.-Beamte 472), die, wir wissen nicht seit wann, dem Prytanenkollegium als Mitglieder zugewiesen sein werden. Vgl. Bd. I S. 47.

Schließlich ist zu erwähnen, daß eine Geschwisterehe vorliegt (l. 12).

¹ Τίτῳ Φλαονίᾳ 'Αρτεμιδώρᾳ νεωκόρῳ τοῦ μ[εγά]λου ² Σαρ[άπιδο]ς γ[ε]νομένῳ κοσμητῆ ἱερεῖ ἐξηγητῆ καὶ ³ τοῖς Καισαρείοις καὶ τοῖς ἄλλοις πρυτάνεσι ⁴ παρὰ Θενηρακλείας τῆς 'Ḥρα[κλήο]υ [τ]οῦ ⁵'Οννώφ[ρ]εως μη- 5 τρὸς 'Ηρωίδ[ο]ς ἀ[πὸ] ϫ[ώμ]ης ⁶ Τεπτύνεως τῆς Πολέμων[ο]ς μερίδος τ[ο]ῦ 'Αρ¹σινοείτου νομοῦ μετὰ κυρίου τοῦ ἀδελφοῦ 'Ηρακλή⁵ου νεωτέρου ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης. Οὐ δυνα μένη κατὰ τὸ παρὸν τὸν εἰς τὸν 'Αρσινοίτην νο 10 μ[ὸ]ν πλοῦ[ν π]οιήσασθαι συνίστημι ἀντ' ἐμαυ 11 τῆς κατὰ τό [δε τ]ὸ 10

<sup>7</sup> Man beachte, daß Th. zu der Bevollmächtigung ihres Mannes nicht diesen selbst — ihren gewöhnlichen κύοιος —

als Tutor zuzieht, sondern seinen jüngeren Bruder (der übrigens mit ihm homonym ist).

ύπόμνημα τὸν [ε]τερον ἐμοῦ τε 12 καὶ τοῦ Ἡρα[κλήο] ν ἀδελφὸν ὅντα ξὲ καὶ ἄνδρα 13 Ἡράκλη⟨ο⟩ν πρεσβύτερον παρόντα καὶ εὐδοκ[ο] ῦν 14 τα τῆδε 15 τῆ συστάσει ἀναπλεύσοντα εἰς τὸν προ 15 [κ]είμενον ν[ο]μὸν καὶ καταστησίομε] νον ἐπί τε τοῦ 16 τῆς Θεμίστου καὶ Πολέμωνος μ[ερ]ίδων στρατηγοῦ

17 η έπι του πρατίστου οὐσιακοῦ έπιτ[οό]που Οὐλπίου 18 Ηρακλείδου ηνίκα έὰν είς τὸν νομὸν παραγένηται 19 [ἢ] καὶ τοῦ κρατίστου ἐπιστρα[τή]γου ἢ 20  $\dot{\epsilon}\varphi'$   $\ddot{\omega}\nu$   $\dot{\epsilon}[\dot{\alpha}]\nu$   $\ddot{\alpha}\dot{\lambda}\dot{\lambda}\omega\nu$   $^{20}[\delta\dot{\epsilon}]o\nu$   $\ddot{\eta}\nu$   $\dot{\kappa}\varrho\iota\tau\ddot{\omega}\dot{\nu}$   $\pi\varrho[\delta]s$   $\tau\epsilon$   $"H[\varrho]\omega\nu\alpha$   $\tau\dot{\varrho}[\nu]$   $\kappa\alpha\dot{\nu}$  $\sum$ αραπίω $\frac{21}{2}$ [ν]α έξηγητεύσαν[τ]α τῆς Αρσιν[οιτ]ῶν πόλεως κλη $\frac{22}{2}$ ρ[ο]νόμον [T]ούοβωνος έξηγητεύσαντος τῆς αὐτῆς  $^{23}$ [πό]λεως πεολ ὧν οὐ δεόντωςέπικρατεῖ ἀρουρῶν 24 τριάκοντα ὀμ[τ]ὸ [πε]ρὶ κώμην 'Ο[ξύ]ρυγχα τῆς αὐ- $_{25}$   $^{25}$  τῆς  $\mu$ ερίδ[o]ς τῷ Ἡρακλή $\varphi$  προσηχουσ@v χα $\langle$ τὰangle τὸ τῆς  $^{26}$  περιποιήσε@sδίκαιον, καὶ πρὸς Μεγχῆν καὶ Σαν 27 σνέα ἀπὸ [κ]ώμης Κερκεσούχων ["Ο]οους τῆς αὐτῆς 28 μερίδος π[ε]οὶ μισθώσεως νομῶν, [κ]αὶ πάντα ἐπιτε-30 29 λέσοντα. [Δι]ο άξιῶ ύμᾶς συντάξαι τοῖς προς τούτοις 30 οὖσι εί τ[ι]σιν  $\lceil 0 \tilde{l} \rceil_S$  καθήκει  $\lceil v \rceil$  έὰν παρών έπ ἀὐτοὺς  $\langle \tilde{\eta} \rangle$  δ Ἡρά $\frac{31}{2}$ κλη $\langle o \rangle_S$  χρηματίζωσιν αὐτῷ ἕκαστα ἐπιτελοῦντι 32 ἐκ τοῦ ἐμοῦ ἀπούσης ὀνόματος καθὰ καὶ  $\dot{\epsilon}$ μοὶ παρού $\frac{33}{6}$ ση έξῆν, εὐδοκῶ γὰρ ἐπὶ τούτοις ἵν[α]  $\dot{\tilde{\eta}}$ .  $^{34}$  ( $2^{\text{te}}$  H.)  $\dot{E}$ ν χου  $^{36}$  Αὐοηλίου  $^{\prime}$ Αντωνίνου  $[\Sigma$ εβαστο]ῦ  $^{\prime}$ Αομενιαχοῦ Mηδικοῦ  $^{87}$  Παρθικοῦ Γε[ομανι]κοῦ Σαοματικοῦ Μεγίστου 38 [.....]η 40 Verso: <sup>39</sup>....[. συσ]τατικὸς Θενηρακ[λείας πρὸς] τὸν <sup>40</sup> [ἀδελφὸν.]..

26—28 Hier ist eine zweite Rechtssache genannt, betr. ein Weiderecht.

30 l. η τισιν. 34 Unterschrift eines ὑπογραφεύς.

## 349. Verpachtung durch den Vormund. — 187 n. C. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. 501 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Crönert, Stud. pal. 4, 94. Lit.: Wenger, Stellvertretung 251 fg.

Der Umstand, daß der Vormund bloß seinen Namen unterschreibt, beweist, daß die Mündel nicht etwa anwesend sind.

1'Εμίσθωσεν 'Ηρακλείδης <sup>2</sup> δ καὶ Διογένης καὶ Σαραπίων δ καὶ <sup>3</sup>Διο5 γένης (Patronym. u. a.) <sup>5</sup> διὰ <sup>6</sup> Ερμοῦ ἐπιτρόπον 'Αρμιύσει (Patron. u. a.)
<sup>8</sup> εἰς ἔτη τέσσαρα ἀπὸ τοῦ <sup>9</sup> ἐνεστῶτος κζ (ἔτους) ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων
10 αὐτοῖς <sup>10</sup> περὶ Τααμπέμου ἐκ τοῦ Φιλονεί <sup>11</sup> κου καὶ Χαρᾶτος κλήρου ἡμισυ
μέρος <sup>12</sup> κοινῶν πρὸς Δημητρίαν 'Αντιμάχου <sup>13</sup> κατὰ τὸ ἔτερον ἡμισυ ἀρου20 ρῶν πέντε <sup>14</sup> καὶ ψιλῶν τόπων (Pachtbestimmungen). <sup>19</sup> Όμο <sup>20</sup> λογεῖ δὲ δ
μεμισθωμένο ⟨ι⟩ς ὀφεί <sup>21</sup> λειν τοῖς γεούχοις λοιπογραφίαν <sup>22</sup> τοῦ αὐτοῦ
ἐδάφους τ[ο]ῷ παρελθόν <sup>23</sup> τος ἔτους πυροῦ ἀρτάβα[ς] τρεῖς, ὧν <sup>24</sup> θέμα
<sup>25</sup> ἀναδώσει ὁ μ[ε]μισθωμέν(ος) <sup>25</sup> τῷ ἐνεστῶτι ἔτει ἄμα τῷ τῶν ἐκ <sup>26</sup> φορίων
θέματι ἀκίνδυνα <sup>27</sup> πάντα παντὸς κινδύνου usf. <sup>52</sup> Έρμῆς σεσημ(είωμαι).

<sup>1 1.</sup> Έμίσθωσαν.

350. Verkauf durch einen Stellvertreter. — 2. Jahrh. n. C. — Oxyrhynchos. P. Oxy. 505 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wenger, Stellvertretung 239 A. 7. Lit.: Crönert, Stud. pal, 4, 94; Wenger a. O.

Daß Wenger diese Urkunde zum Beweis des Vorkommens direkter Stellvertretung anruft, beruht darauf, daß der Vertreter sich auf sein συστατικόν (l. 2) beruft. Denn an sich könnten die Worte 'δμολογῶ πεποαπέναι' natürlich auch Verkauf im eigenen Namen bedeuten.

1' Το φελάς δ και Βησάς (Patronym.) ἀπὸ 'Οξυρύγχων πόλεως συσταθείς. ύπὸ ἀρτεμιδώρου (Patron.) ἀπὸ τῆς αὐτῆς πολέως ² κατὰ συστατικὸν γενόμενον διὰ τοῦ ἐν τῆ αὐτῆ πόλει μνημονείου τῷ ἐνεστῶτι μηνὶ οὖ ἀντίγοαφον υπόκειται Ευδαιμονίδι τη και Πλουτάρχη (Metronym.) <sup>3</sup>και τη ταύτης μητοί Σινθώνει (Patron.) ἀμφοτέραις ἀπὸ Τανάεως έξ ἴσου έπατέοα μετά χυρίου τη μεν Εὐδαιμονίδι τη καὶ Πλουτάρχη 'Αμμωνίου τοῦ καὶ Διο Δνο σί]ου (Patron.) ἀπὸ Ὀξυρύγχων πόλεως τῆ δὲ Σινθώνει τοῦ δμογνησίου αὐτῆς ἀδελφοῦ Παχνούβιος χαίρειν. Όμολογῶ πεπρακέναι ύμεῖν ἀπὸ τῆς ὑπαρχού $\frac{5}{2}$ σης τῷ αὐτῷ συνεστακότι με ᾿Αρτεμιδόρ $\frac{1}{2}$  έν τ $\tilde{\eta}$ αὐτῆ πόλει (Lage) πατοικῆς οἰκίας καὶ αίθοίου καὶ τῆς προσούσης αὐλῆς ἀπὸ τῆς αὐτῆς αὐλῆς ἐκ τοῦ ἀπὸ <sup>6</sup> ἀπηλι[ώ]του ταύτης μέρους ἐμβαδοῦ πήχεις πεντήκοντα (Beschreibung). 8 Τάς δὲ συνπεφωνημένας πρὸς ἀλλήλους ὑπὲο τιμῆς τῶν αὐτῶν πωλου $\frac{9}{2}$ μένω $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}\right]$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}$ μεῖ  $\left[v \ \dot{v}\right]$ μεῖ  $\left[$ σία έμβα[δοῦ π]ηχῶν πεντήκοντα ἀργυρίου Σεβ[αστοῦ] νομίσματος δραχμὰς πεντα[κο]σίας αὐτόθι ἀπέσχον παρ' ύμῶν διὰ χειρὸς ἐκ πλήρους ἄσπερ (nach Resten einer Zeile abgebrochen).

351. Pachtung mit Stipulation durch einen Vertreter. — 260 n. C. — Hermupolis. (Vgl. S. 262.)

Lond. 3 Nr. 954 p. 153 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt und Wilcken, Arch. 4, 549.

352. Aus einem Kontrakt über Verwaltung einer Post. — 610/11 n.C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 263.)

P. Oxy 138 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wenger, Stellvertretung 263-267.

5 (L. 1—4: Datum.) 5 Φλαουίφ ἀπίωνι τῷ πανευφήμῷ καὶ ὑπερφυεστάτῷ ἀπὸ ὑπάτων 6 καὶ πατρικίῷ, γεουχοῦντι καὶ ἐνταῦθα τῆ λαμπρῷ Ὁξυρυγχ(ιτῶν) πόλ(ει), διὰ Μηνᾶ 7 οἰκέτου τοῦ ἐπερωτῶντος καὶ προσπορίζοντος τῷ ἰδίῷ δεσπό(τῃ) 8 τῷ αὐτῷ πανευφήμῷ ἀνδρὶ τὴν ἀγωγὴν καὶ ἐνοχήν, ἐγὰ Ἰωάννης 9 σὰν θεῷ πακτάριος τοῦ ὀξέως δρόμου τοῦ ἐνδόξου ὑμῶν οἴκου καὶ 10 τοῦ βαδιστικοῦ στάβλου τοῦ αὐτοῦ ἐνδόξου ὑμῶν οἴκου, νίὸς τοῦ μακαρίου 11 Θεοδώρου, ὁρμώμενος ἐκ τῆς Ὀξυρυγχ(ιτῶν) πόλ(εως), ὁμολογῶ τὰ ὑπογ[εγραμμ]ένα. (Folgt der Kontrakt.)

9  $\delta \xi \dot{v}_S$   $\delta \varrho \dot{o} \mu o_S$ , vgl. Oxy. 140, 7, ist Grundherrn gehalten wird. Vgl. Bd. I die Post, die hier von einem privaten Kap. X.

# IV. BÜRGSCHAFT.

Vgl. außer den nachfolgenden Stücken noch Hib. 92 (23). 94. 95; Teb. 156 (47); Lond. 2 p. 6 (35); Oxy. 259 (101); BGU 1138(?) (100); Oxy. 136 bes. l. 38/9 sowie die bei Partsch, Bürgschaftsrecht 1, 160 A. 5 verzeichneten Stücke.

353. Gestellungsbürgschaft. — ca. 250 v. C. — Hibeh. (Vgl. S. 266.)

P. Hib 93 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Partsch, Bürgschaftsrecht 1, 54 A. 1; 93; 187; 212; 302.

Der Gegenstand dieser Bürgschaft ist nicht ersichtlich. Partsch S. 94 A. 1 denkt an Kaution für einen aus der Haft entlassenen Vollstreckungsschuldner. Die Formulierung weicht von der üblichen dadurch ab, daß in der Urkunde der Bürge im Dativ genannt wird; wie die Hg. vermuten (zustimmend Partsch S. 93), ist derselbe regiert gewesen von einem vorausgehenden παρέδωκεν oder ἐνεγύησεν; die (also objektiv gefaßte) Urkunde enthielte danach ein Beispiel für die bei Gestellungsbürgschaften manchmal genannte Aushändigung des Schuldners an den Bürgen (S. 266).

Die Worte 'εἰς ἔμτεισιν' l. 9/10 bedeuten hier m. E. nicht dasselbe wie wenn der Bürge selbst sich εἰς ἔμτεισιν verpflichtet, sondern besagen, daß er den Verbürgten so stellen muß, daß dieser dem Anspruch voll genügt.

¹ σοχωις Διοδώρωι Στράτωνος Πέρσηι τῆς ² ἐπιγονῆς ἐγγύωι μονῆς ἐφ' ὧι παρέ³ ξεται αὐτὸν ἐν Ἡρακλέους πόλ[ει ἐν] ⁴ τῶι ἐμφανεῖ ἔξω ἱεροῦ τα[ὶ πάσης] ⁵ σκέπης ἐπὶ τοῦ στρατ[ηγοῦ μηνὸς] ⁶ Φαρμοῦθι τῆι ιγ τοῦ α[ὐτοῦ ἔτους]. ¹ Ἐὰν δὲ ἀποκαταστή[σηι . . . . . . ] ፆ Διονύσιον ἄκυρο[ς 10 ἔστω . . . . . ] ፆ λωι, ἐ[ὰ]ν δὲ μὴ [ἀποκαταστήσηι εἰς ἔκ] 10 τεισιν ἡ διά-γ[νωσις περὶ αὐτοῦ ἔσ] 11 τω πρὸς βασ[ιλικά.]

<sup>4/5</sup> zielen auf Asyl und Patronat ab; vgl. 103 A. 34.

354. Gestellungsbürgschaft. — 133 n. C. — Faijûm. (Vgl. S. 265.)

BGU 581 ed. Krebs. Nachtr. von B(laß) in den Nachtr. zu BGU II.

Lit.: Mommsen, Strafr. 331 A. 1; Gradenwitz, Einführung 15; Wenger, R.-hist. Pap.-Stud. 1 fg.; Sav. Z. 23, 174; Wilcken, Deutsche Lit.-Zeitg. 1901, 1141 fg.; Braßloff, Zur Kenntnis des Volksr. 29 fg.; Lenel, Sav. Z. 25, 249 fg. und Ed. perp. 2 68 A. 1; Partsch, Bürgsch.-R. 1, 211.

Es ist sehr bestritten, ob sich diese Urkunde auf Zivil- oder Strafprozeß oder auf eine Polizeisache oder eine Verwaltungsangelegenheit bezieht. Da in den zahlreichen Gestellungsbürgschaften, welche uns vorliegen, der gegen den zu Stellenden erhobene Anspruch meist nicht genannt wird, bleibt ihre Beziehung fast regelmäßig dunkel (so Grenf. 2, 26. 79; BGU 244; Flor. 8; 34 u. a.; vgl. die Verzeichnisse bei Wenger, R.-hist. Pap.-Stud. a. O. und Partsch a. O. 160 A. 5 1). In manchen Fällen ist jedoch jedenfalls sicher, daß es sich um verwaltungsrechtliche Angelegenheiten handelt, so in BGU 936 (auch 891); Amh. 139; Lips. 45—51; 54—56. 2)

Der Inhalt des Versprechens geht in unserer wie auch in manchen (aber nicht allen) anderen Urkunden (z. B. Hib. 93; Grenf. 2, 62. 79; Flor. 34) auf ἐγγύη für μονὴ καὶ ἐμφάνεια; dazu tritt die noch viel regelmäßiger vorkommende Zusage des παριστάναι (ὁπότε ἐὰν ἐπιζητῆται) mit der Klausel, eventuell selbst leisten zu wollen.

 $^1[\ldots]\ldots[v]^2[\ldots]$ χωι στοα(τηγῷ) ['Αρσ]ι(νοίτου) 'Ηρακ(λείδου) μερίδος.  $^3\Gamma[άιος \ A]$ ογγῖνος [Πρεῖσκος] ἀπολύσιμος  $^4$  ἀπὸ στρατείας, γεουχᾶ[ν έ]ν κώμη Καρανίδι,  $^5$  ὀμνύω τὸν ἔθιμον 'Ρωμαίων ὅρκον  $^6$  έκου-  $^5$  σίως καὶ αὐθαιρέτως ἐγγυᾶσθαι  $\Sigmaω^{-1}$ κράτην υἱὸν Γαίου Οὐαλερίου Χαι- ρημο $^8$ νιανοῦ [ά]πὸ ἀμφόδου Θεσμοφορίου μο $^9$ νῆς καὶ ἐμφανείας, ὅν καὶ παραστήσωι  $^{10}$  ὁπότε ἐ[ὰν ἐπ]ιζητῆται. 'Εὰν δὲ μὴ παρισ $^{11}$ [τῶ, ἐγὰ ὁ 10 αὐτὸ]ς ἐγβιβάσω τὰ πρὸς [αὐτὸ]ν  $^{12}$  ἐπιζη[τούμ]ενα ἢ ἔνοχο(ς) εἴην τῷ ὅ[ρ]κωι.  $^{13}$  Τὸν δὲ προγεγρα(μμένον) Γάιον Λογγῖνον Πρεῖσκο(ν)  $^{14}$ γνω-ρίζει Λούκιος 'Οκτάυιος Λόγγος  $^{15}$  ἀπολύσιμος ἀπὸ στρατείας. 'Εγράφηι  $^{15}$  ἱδιὰ 'Ηρακ(λείδου) νομογρά(φου), ἐπακολ(ουθοῦντος) Πτολεμαίο(υ) ὑπηρ- έτ(ον).  $^{17}$  (Έτους) ιη Αὐτοκράτορος Κ[αί]σαρος Τρα(ιανοῦ)  $^{18}$ [Ά]δριανοῦ Σεβαστοῦ [Αθ]ὺρ ιδ.

14 Zu γνωρίζει vgl. A. 16 zu 287. 16 Zu νομογράφος vgl. S. 57 A. 7.

355. Gestellungsbürgschaft. — 136/8 n. C. — Hermupolis. (Vgl. S. 265/6.) P. Flor. 8 ed. Vitelli.

Der Papyrus enthält wieder die Bestätigung des παφειληφέναι; vgl. Einl. zu 353. Der Gegenstand der Bürgschaft ist nicht erkennbar.

 $^1$ Διόδωρος Έρμαίου Έρμοπολ(είτης) Μητόκφ καὶ  $^2$ Ωρί[ω]νι ἀμφοτιέροις) Έρμα[ω]ν καὶ Δσκληπ[ω] Καλλιστ[ω] [ω] ερμα[ω] χαίρειν.

2) Sicher zivilrechtlich ist dagegen Hib. 92; Oxy. 259 (101).

<sup>1)</sup> Bei letzterem sind jedoch auch anderweitige Bürgschaften angeführt.

5 Όμολογῶ έκουσίως  $^4$  παρειληφ[έ]ναι καὶ [ἐγγεγ]υῆσθαι Μέναν $^5$ δρον Διοκοίου κφμ[ογρ]α(μματέα) Σεγκύρκ(εως) καὶ ἄλ(λων) κω $^6$ μῷν τοῦ Λευκοπ(υργείτου) κάτω, ὂν καὶ παραστήσω  $^7$ δκηγίκα ἐὰν αἰρῆσθ[ε], ἐὰν δὲ μὴ [πα]ραστήσω  $^8$ ...... τὰ κατ' α[ι]τὸν εμους επ αριστα  $^9$  γ.... το λήμψομαι τὴν ἐνγύην ("Ετους) κ[.]  $^{10}$  Αὐτρκράτορ[ος] Καί [σαρ]ος Τραιανοῦ  $^{20}$  Α[δρι]α[νο] $^{20}$   $^{21}$  [Σεβασ]τοῦ Μεχείρ  $^{20}$ 

8/9 Der Text ist hier nicht verständlich und bedarf der Revision.

356. Synchoresis über ein Darlehen mit Bürgschaft eis exticiv und anschließende Sicherstellung des Bürgen. — 13 n. C. — Alexandreia.

BGU 1057 ed. Schubart.

Lit.: Gradenwitz, Berl. phil. Wochenschrift 1906 Sp. 1356.

Vgl. S. 267. — Zur Sicherstellung des Bürgen vgl. Oxy. 270.

¹ Κόλ(λημα). ² Ποωτάοχωι ³ παρὰ Χαιρήμονος τοῦ 'Ισιδώρου καὶ παρὰ Θερμούθιος τῆς Παδάλλου ⁴ Περσείνης μετὰ κυρίου τοῦ υἰρῦ Φιλοξένου ......ἐγγυωμένου εἰς ἔκτισιν

τοῦ Φιλοξένου καὶ αὐτο(ῦ) <sup>5</sup> Φιλοξένου καὶ Ἡλιοδώρου τοῦ Κανδάνου ἀμφοτέρων Περράων τῆς ἐπιγο(νῆς). <sup>6</sup> Περὶ τῶν διεστ[αμέν]ων συνχωροῦσιν Θερμροῦθις καὶ Φιλόξενος <sup>7</sup> [καὶ Ἡλιόδωρος] ἔχιν παρὰ τοῦ [Χ]αιρήμονος δάνεἰρὸ διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου ἀργυρίου <sup>8</sup> Πτολεμαικοῦ δραχμὰς ἐκατὸν τόκων διδράχμων τρῦ μηγὸς ἐκάστο(υ) <sup>9</sup> ὁ καὶ ἀποδώσειν σὺν τοῖς τόκοις ἐν ἡμέραις τριἀκριντα ἀπὸ τέρσαρες <sup>10</sup> καὶ δεκάτης τοῦ ἐνεστῶτος μηνὸς Φαρμοῦθι τοῦ ἐπτακαιδεκάτου ἔτους <sup>11</sup> Καίσαρος ἄνευ πάσης ὑπερθέσεως ἢ εἶναι αὐτοὺς παραχρῆμα ἀγωγίμους καὶ <sup>12</sup> συνέχεσθαι μέχρι τοῦ ἐκτῖσαι τὸ μὲν δάνειον σὺν ἡμιολίαι τοὺς δὲ τόκους ἀπλο(ῦς) <sup>18</sup> τοῦ δὲ ὑπερπεσόντος χρόνου τοὺς ἴσους τῆς πράξεως γεινομένης τῷ Χαιρήμο(νι) <sup>14</sup> ἐκ τῶν ὑποχρέ(ων) Θερμούθιος καὶ Φιλοξένου καὶ ἐκ τοῦ ἐνγύου Ἡλιοδώρου <sup>15</sup> καὶ ἐξ ἐνὸς καὶ ἐξ οὖ ἐὰν αἰρῆται καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς πάντων κα[θάπε]ρ ἐγ δ(ίκης) <sup>16</sup> ἀκύρων οὐσῶν καὶ ὧν ἐὰν ἐπενένκωσιν πίστεων πασῶν σκέπης πάσης.

17 ("Έτους) ιζ Καίσαρος Φαρμοῦθι ιδ 🟃

 $^{18}$  Ποωτάρχωι  $^{19}$  παρὰ 'Ηλιοδώρο(v) τοῦ Κανδάνου καὶ παρὰ Θερμού-  $^{20}$  θιο(g) τῆg Κανδάνου Περ $^{20}$  σείνη(g) μετὰ κυρίου τοῦ υίοῦ Φιλοξένου Πέρσου τῆ(g) ἐπιγ(ονῆg) καὶ  $^{21}$  αὐτοῦ Φιλοξένο(v). Περὶ τῶν διεσταμέ- (vων) συνχωρ(οῦσι) Θερμοῦθιg καὶ Φιλόξενο(g) παρέ  $^{22}$ ξεσθαι τὸν 'Ηλιό- δωρο(v) ἀπερίσπαστο(v) καὶ ἀπαρενόχλη(τον) ὑπὲρ ὧν ἐνγυᾶται  $^{23}$  αὐτο(ὑg) δανειζομένο(vg) παρὰ Χαιρή(μονοvg) τοῦ Ἰσιδώρο(vg) κατὰ τὴ(vg) ἀρὸς τῆvg τετελει  $^{24}$  ωμένη(vg) διὰ τοῦ αὐτοῦ κριτη(ρίου) συγχώρη(σιvg) ἀργυ(ρίου)

<sup>17</sup> Das Zeichen  $\searrow$  ist vielleicht wie in modernen Aktenstücken die Signatur des ausfertigenden Schreibers (Schub.).

(δραχμῶν) έκατὸν τόκ(ων) διδρ[άχμ(ων)]  $^{25}$  εἰς ἡμέρ(ας) τριάκοντα ἀπὸ  $\overline{\iota\delta}$   $_{25}$  τοῦ ἐνε(στῶτος) μη(νὸς) Φαρμ(οῦθι) τοῦ ιζ (ἔτους) Καίσαρο(ς) καὶ ἐπά- $^{26}$ ναγ(κον) καταβαλ(εῖν) ἀμφο(τέρους) τῷ Χαιρή(μονι) τὰς τοῦ ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) καὶ τοὺς τόκ(ους) ἐν τῆ προκ(ειμένη)  $^{27}$  ἡμέρ( $\overline{\alpha}$ ) πρὸς τὸ περιλυθῆ(ναι) τὸν Ἡλιόδωρο( $\overline{\nu}$ ), ἐὰν δέ τι παραβ(αίνωσιν) ἐκτίν(ειν) αὐτοὺς  $^{28}$  ὁ ἐὰν πραχθῆ ἢ βλαβῆ ὁ Ἡλιόδωρο( $\overline{\varsigma}$ ) τοῦ δανείου χ ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) ἑκατὸ( $\overline{\nu}$ )  $^{29}$  καὶ τόκ(ων) τῆς πράξεως γεινομ(ένης) τῶι Ἡλιόώρ(ωι) ἔκ τε ἀμφο(τέρων) ἀλληλενγύων  $^{30}$ εἰς ἔκτι(σιν) καὶ ἐξ ένὸς καὶ ἐξ οὖ ἐὰν  $^{30}$ αἰρῆ(ται) καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχ(όντων) αὐτοῖς καθάπερ ἐγ δίκ(ης) ἀκύρ(ων) οὐσῶν καὶ  $^{31}$ ὧν ἐὰν ἐπενένκ(ωσι) πίστε(ων) πασῶν σκέπ(ης) πάση( $\overline{\varsigma}$ ).

28 Ende unsicher, x vor άργυρίου unverständlich.

### V. TEILUNG.

357. Teilungsvertrag. — 46 n. C. — Tebtynis. (Vgl. S. 270.)

P. Teb. 383 edd. Grenfell-Hunt:

Die in l. 42 fg. ausgesprochene Zustimmung der Ehefrau eines der Kontrahenten zur Vornahme der Teilung erklärt sich wohl aus verabredeter Verfügungsgemeinschaft der Ehegatten; vgl. S. 227.

(L. 1—2 Datum.) <sup>3</sup> Όμολογοῦσιν ἀλλήλοις Μαρε[ψῆμις ὁ καὶ Πατα]- $^4$   $arrho arepsilon arrho ar{arrho} arrho ar{arrho} arrho ar{arrho} arrho ar{arrho} arrho ar{arrho} ar{arrho} ar{arrho} ar{a$ [ρ]ήους τοῦ έαυτης ἀνδρὸ[ς Ψενκήβκιος] (Sign.) [διηρησ] & θαι πρὸς έαυτο[ψ]ς ἐξ εὐδοκούντων διὰ [τῆσδε τῆς δμολογίας ἀπὸ τοῦ νῦν] <sup>9</sup> ἐπὶ τὸν ἄπαντα χρόνον τὸν ὑπάρχον[τα έκατέρω αὐτῶν] (folgen die Teilungsobjekte und der Teilungsmodus). 35 Κρατίν οὖν καὶ δεσπόζιν έκαστον 35 τῶ[ν δμολογούντων καὶ τοὺς] <sup>36</sup> παρ' αὐτῶν καὶ τοὺς μεταλημψομένους δ[ν εκαστος λέλονχεν ἀπὸ] <sup>37</sup> τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἄπαντα χρόv[ο]v [14 Buchst.] <sup>38</sup> καὶ μὴ ἐπιπορεύεσθαι ἐκάτερον τῷ ἐτέρ $\varphi$  [έ] $\varphi$ ' α δ ετ[ερος αὐτῶν κεκλή] 39 ρωται τρόπω μηθενί, ὅ τι δ' ἀν τῶν προγεγραμ- $\mu$ ένω[v] παρασυνγρα] $\frac{40}{40}$ φη τις τῶν δμολογούντων ἀποτισάτω δ μη ἐνμ[ε-40]νων τῷ ἐμμένον] $\frac{41}{41}$ τι τά τε βλάβη καὶ δαπα[v]ή[ματ]α διπ[λ]ᾶ καὶ ἐπίτιμον [ἀργυρίου δραχμὰς] 42 διακοσίας καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς εἴσας, καὶ μηδὲν ἦσσον. [Εὐδοκεῖ δὲ ἡ] 43 Μαρεψήμις γυνὴ Θομσαεῖς Μαρεψήμις ως έτων τοιάκ οντα ούλη .... δε 44 ξιώ μετά κυρίου αὐτοῦ Μαρεψήμιος τη διερέσι ταύτη καὶ [μη ἐνκαλῖν]  $^{45}μηδ' ἐνκαλ[έ]σι<math>\langle v \rangle$  μηδὲ ἄλλον  $^{45}$ ύπεο αὐτῆς. (Folgen Unterschriften und Datum).

43 l. zweimal Μαρεψήμιος.

44 1. διαιφέσει.

## VI. FREILASSUNG.

358. Teilfreilassung. — 91 oder 107 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 272/3.) P. Oxy. 722 edd. Grenfell-Hunt.

Die Datierung ist nur alternativ dadurch gegeben, daß ein Schaltjahr vorliegt und dasselbe mit dem zehnten Jahr eines um die Wende des 1.—2. Jahrh. regierenden Kaisers (darauf deutet der paläographische Befund) zusammenfallen muß, welcher den Beinamen Germanicus führt (G.-H.). Danach hat man nur die Wahl zwischen dem 10. Jahr des Domitian oder des Trajan.

L. 17 fg. ist schwierig; angesichts der vorhandenen Lücken versteht man den Zusammenhang nicht. Es scheint mir, daß das ἐξαπηλευθερωμένης in l. 17 sich noch auf die bereits stattgehabte Freilassung zu ²/₃ bezieht und erst sodann — mit den nicht in sicheren Zusammenhang zu bringenden Worten in l. 18 — zu dem jetzt in Frage stehenden Drittel übergegangen wurde.

1 "Ετους δεκάτου Αὐτοκράτορ[ος Καίσαρος Δομιτιανοῦ] 2 Σεβαστοῦ  $\Gamma_{ερμανικοῦ} {}^{\circ} \Upsilon \pi \varepsilon [ ρ β ε ρ ε τ α lov ] {}^{8} ε παγο (μένων) (2^{te} H.) ς Σε βα (στῆ) (1^{te} H.)$ μη(νὸς) Καισαφείου έ $[παγο(μένων) (2^{to} H.) ς Σεβα(στῆ) (1^{to} H.) ἐν Ὁ] <math>^4$ ξυ-5 ούγχων πόλει τῆς Θηβαίδ[ος ἐπ' ἀγορανό] 5 μων Ψαμμίων τοιῶν [  $^6$  Αφείκαν έ $\langle v \rangle$ λευθέραν ὑπὸ Δία  $\Gamma$ [ῆν Ήλιον Αχιλλεὺς]  $^7$  ὡς (ἐτῶν) μ μέσος μελίχοως μ[ακοοπούσωπος] 8 [οὐ(λὴ) μ ετώπω μέσω καὶ Σαραπ[ᾶς 10  $\dot{\omega}_S$  ( $\dot{\epsilon}$ τ $\tilde{\omega}$ ν).  $\dot{\mu}$ εσος]  $^9$  [ $\dot{\mu}$ ]ε $\dot{\lambda}$ [ $\dot{\iota}$ χρ $\dot{\omega}$ ς  $\dot{\mu}$ ακροπρόσωπος ο $\dot{\upsilon}$ ( $\dot{\lambda}$ η).......]  $^{10}$  [...| $\dot{\alpha}$ ρ $\dot{\iota}$ στες [. άμφότεςοι ....... τοῦ] 11 ['Αμ]μωνίου μητοὸς Σαραποῦτος [.... έξ Ισου τρίτον μέ[ρος τῆς έξαπη] 14 [λευ] θερωμένης κατά τὸ ἄλλο δ[ίμοιρον 15  $\delta$ 0 $\psi$ ] 15  $\lambda$  $\eta$ 5 'A $\pi$ 0 $\lambda$  $\lambda$  $\omega$  $\nu$ 0 $\tilde{\nu}$ τος  $\dot{\omega}$ 5 ( $\dot{\epsilon}$ τ $\tilde{\omega}$  $\nu$ ) με  $\mu$ έσ[ $\eta$ 5  $\mu$ ε $\lambda$  $\lambda$ 2 $\omega$ τος] 16 [ $\mu$ α]μοοπροσώπου οὐλὴ ποδὶ  $\delta$ [εξι $\tilde{\omega}$  .....] <sup>17</sup> έξαπηλευθερωμένης (ταλάντων)  $\delta$ [... 20 άργυρίου έπισήμου δρα[χμῶν . . . . . . ] 20 [τ]ε[τ]οωβόλου καὶ ὧν τέτακται [.... 'Αχιλλεῖ] 21 καὶ Σαραπᾶ 'Ηρακλᾶς Τρύφωνο[ς τοῦ .......] 22 μητρὸς  $Ταοννώφοιος Πανεσι[.... ἀπὸ τῆς] <math>^{23}[α]$  ἀτῆς πόλεως ὡς (ἐτῶν) λα μέσο[ς μελίχοως]  $^{24}μακροπρόσωπος οὐ(λη) ὑπὲρ γό(νυ) δεξ[ιὸν λύτρων]$ 25 25 ἀργυρίου Σεβαστοῦ νομίσμα[τος δραχμῶν] 26 διακοσίων χαλκοῦ ταλάν- $\tau\omega[\nu\ldots\ldots]^{27}\chi\iota\lambda\iota\omega\nu,\ o\dot{\upsilon}\varkappa\ \acute{\epsilon}\dot{\xi}\acute{o}\nu\tau\sigma\varsigma\ \tau\ddot{\omega}\ \acute{A}\chi[\iota\lambda\lambda\epsilon\bar{\iota}\ o\dot{\upsilon}\delta'\ \acute{\alpha}\lambda\lambda\bar{\omega}]^{28}[\dot{\upsilon}]\pi\dot{\epsilon}\varrho$ αὐτοῦ ἀπαίτησιν ποιε[τσθαι παρὰ τῆς ἀπολ] 20 [λ] ωνοῦτος οὐδὲ τῶν π[αρ' ss αὐτῆς τῶν προκει] $^{30}$  [μ]ένων λύτρων οὐδ' ἐπιε $[\ldots]^{31}$  Γνωστήο της έλευθερώ[σεως . . . . . . . . . . . ] 32 τοῦ Πετεήσιος μητρός [. . . .  $\dots$  ἀπὸ τῆς αὐτῆς]  $^{33}$  πόλεως ὡς (ἐτῶν)  $\mu$   $\mu$ [έσος  $\mu$ ελίχοως  $\mu$ ακρο]  $^{34}$  πρόσss ωπος οὐ $(\lambda\eta)$  ἀντικ $[νημίω . . . . ἐν ἀγυιᾶ] <math>^{85}$ τῆ αὐτῆι.

Folgen Reste der Unterschriften.

Verso: Ἐπαγο(μένων) ς [

<sup>31</sup> Zu γνωστής vgl. Anm. zu 287, 16.

859. Ersuchschreiben an die Agoranomen um Vollziehung einer Freilassungsurkunde. — 100 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 272/3.)

P. Oxy. 49 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilamowitz, GGA 1898. Lit.: Mitteis, Hermes 34, 103 fg.; Wilcken, Ostraka 1, 729.

Die Aussteller dieses Ersuchschreibens, Olov zai Olov genannt, wurden von den Hgg. (A. 1 zu Oxy. 48) und mir selbst ursprünglich für assoziierte Trapeziten gehalten, bei welchen der Sklave das Lösegeld erlegt hat. Jetzt nehmen die Hgg. (A. 19 zu Oxy. 241 fg.) an, daß es die Pächter des Łyzózkov sind (vgl. Einl. zu 182). Parallelstücke: Oxy. 48; 349 desc.; vgl. auch Oxy. 50, der eine bloße Quittung über die Steuer enthält (vgl. unten Anm. zu 1.9).

1 Θέων και Θέων τοξς 2 άγορα νόμοις) γαίζοειν). Δος έλευθι έρωσιν) \* Ωοίωνι δο(ύλω) ήλευθ(ερωμένω) \* ύπο τῆ(ς) έμυτοῦ δεσποίνη(ς) 5 Σιν- 5  $\mathfrak{F}$ o $\mathfrak{S}$ ( $\mathfrak{r}$ o $\mathfrak{S}$ ?)  $\mathfrak{r}$  $\mathfrak{f}$  $\mathfrak{f}$   $\mathfrak{f}$   $\mathfrak{f}$   $\mathfrak{f}$ ( $\mathfrak{o}$ )  $\mathfrak{f}$   $\mathfrak{f}$ ( $\mathfrak{o}$ )  $\mathfrak{f}$   $\mathfrak{f}$ ( $\mathfrak{o}$ )  $\mathfrak{f}$   $\mathfrak{f}$ άπ' 'Οξ(υρύγχων) πό(λεως) ύπο \* Δία Ιζυ Ήλιον έπλ λύτρο(ις) \* (δραχμών) γ ἀρ(γυρίου) ἐπισή(μου) (δραγμῶυ) ι. 10"Ερρω(σο). ("Ετους) δ Αὐτοκιά- 10 τορος 11 Καίσαρος Νερουά Τραιανού 12 Σεβαστού Γερμανικού, 13 μη(νος) Νέου Σεβαστοῦ β. 14 (216 H.) Θέων Χοημάτισον. 15 (116 H.) Μηνός Νέου 15 Σεβαστοῦ 16 γ, ἀργινρίου, ἐπισήμου 17 (δραχμών, ι καὶ χαίλκοῦ) προς ἀργ(ύριον) 18 (ταλάντων) β χ.

9 Vor (δοαχιών) χ ist nach dem Vorschlag der Hg. nach l. 18 einzuschleben (παλάντων) β, vgl. auch die Wiederkehr derselben Ziffer (xx. 50 (wohl auf dieselbe Freilassung bezöglich und die Quittung der — von der έγαναλιον-Verwaltung zu unterscheidenden — Trapeza über die Zahlung enthaltend). Eine Schwierigkeit bleibt aber ferner darin bestehen, daß dann in dem Ersuchen an die Agoranomen, trotz den Worten έπί Σύτροις l. 8, ein Lösegeld an den Elgentilmer gar nicht genannt ist. Denn die

'τάλαντα, β 'δραχμαι, χ müßten, da die Bank 'Öxy 56, über die quittiert, eine weltere Stever sein, die noch neben den δραγμαι δέκα άργ. Επισήμου gezanit worde, was auch G.-H. zu Oxy. 722. 19 anzu-nehmen scheinen. Le bielbt nur die An-nanme übrig, daß hier die Steuer selbet léroor genannt wird.

14 Olms Nominativ, youndreson = be-orkonde ist die Unterschrift.

17 Cher yoknos πους δογέριον vg! die Anm. der Hgg. zu dieser Stelle und zu Oxy. 242, 34.

# 360. Gesuch um Versteigerung eines Sklaven nach teilweiser Freilassung. —

186 n. C. — Oxyrhynchos. (Vgl. S. 271 fg.)

P. Oxy. 716 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Mitteis, Arch. 3, 252; Bortol-seei, Studi Romanistici (Padua 1906, 5 fg. 55 fg. Die sachliche Erläuterung s. oben S. 272 fg.

1 'Ασεληπιάδη τῷ και Σαφαπίφ νι γυμν ασιάρχω 2 γαίρε το 3 παρα 20 ί ωνος Πανεχώτου του Δωράτος μη τρος Ταρύτος και 'Απολλονίου Δωρίωνος <sup>5</sup>τοῦ Ἡρᾶτος μητρος Θαήσιος καὶ ᾿Αβασκάντου <sup>6</sup> ἀπελευθέρου s Σάμου Ήρακλείδου των τριών δάπο Όξυρύγχων πόλεως έπιτρόπων άφηλίεκων τέκνων Θέωνος τοῦ και Διον γσίου εξύσαιμονίδος μητους Σίν-

des Epistolar- und des aupomnematischen 2-3 Die Eingabe enthält mit dem zaiger zaga eine ungewöhnliche Mischung

26 2

10 θεῦτος καὶ Δι $\frac{10}{10}$ ονυσίου καὶ Θαήσιος ἀμφοτέρων μητρὸς  $\frac{11}{11}$  Ταύριος τῶν τριῶν ἀπὸ τ $[\tilde{\eta}]$ ς αὐτῆς πόλεως.  $\frac{12}{12}$  Υπάρχει τοῖς αὐτοῖς ἀφ $[\tilde{\eta}\lambda]$ ιξι τ $\tilde{\eta}$  μὲν Εὐδαι $\frac{13}{12}$  μονίδι ἕκτον μέρος τῷ δὲ Διονυσί $\tilde{\omega}$  καὶ  $\frac{14}{12}$  Θαήσει  $\tilde{\eta}$ μισυ μέρος τὸ  $\frac{15}{15}$  ἐπὶ τὸ αὐτὸ δίμοι $[\varrho]$ ον  $\frac{15}{15}$  μέρος πατρικοῦ αὐτῶν δούλου Σαραπίω[vos]  $\frac{16}{16}$   $\tilde{\omega}$ ς (ἐτῶν) λ οὖ τὸ λοιπὸν τρίτον ὂν τοῦ δμοπα $\frac{17}{12}$  τρίου αὐτῶν ἀδελφοῦ Διογένο[v]ς  $\tilde{\eta}$ λευθέ $\frac{18}{18}$ ρωται ὑπ' αὐτοῦ. Θθεν ἐπιδίδομεν τὸ βιβ $\tilde{\lambda}$ ι $\frac{19}{12}$ διον  $\frac{1}{12}$  άξιοῦντες κατὰ τὸ δηλούμενον  $\frac{20}{12}$  τῶν ἀφηλίκων δίμοιρον μέρος τὴν προ $\frac{1}{12}$  κήρυξιν γενέσθαι καὶ τὴν ἀμείνονα  $\frac{22}{12}$  αἴρεσιν διδόντι παραδοθῆναι.

Folgt Datum und Unterschrift.

20/1 προπήρυξις ist die Versteigerung. 22 αΐρεσις = condicio. Vgl. S. 194. Cf. CPR 1, 5 (220).

## 361. Teilfreilassung. — 360 n. C. — Elephantine. (Vgl. S. 271 fg.)

P. Edmondstone ed. Curtius, Anecd. Delph. App. 1. Faksimile in Youngs Hiero-glyphics 2 Plate 46. Neuabdruck bei Wessely, Jahresb. des k. k. Staatsgymn. Hernals 13 p. 47—8; Grenfell-Hunt, P. Oxy. 4 p. 202.

Lit.: W. Ad. Schmidt, Die griech. Pap.-Urk. d. k. Bibl. Berlin (1842) 298; Mitteis, Reichsr. u. Volksr. 219. 376 A. 5; 487; Wenger, Stellvertretung 181—2.

Man beachte, daß die Fünfzahl der Zeugen, die Justinian für seine Manumissio per epistolam vorgeschrieben hat (C. J. 7, 6, 1, 1c), schon hier vorkommt. Die Vorliebe für diese Zahl ist auch sonst im römischen Urkundenwesen zu erkennen (Mitteis, RPR 1, 296 A. 16). Im vierten Jahrh.— noch vor der Zeit unseres Papyrus— ist sie für die Kodizille legal geworden (C. Th. 4, 4, 1), was auch auf die sonstigen Urkunden zurückgewirkt haben kann.

Übrigens wäre im Sinn des vorjustinianischen Rechts unsere Freilassung mit Rücksicht auf die Zuziehung von Zeugen wohl als Manumissio inter amicos zu bezeichnen.

Man beachte, daß der Freilassungsbrief die (denaturierte) Stipulationsklausel enthält.

¹ Ειπφ( ) 'Τπατε[lα]ς τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίου Αὐγούστου τὸ ζ καὶ Κωνσταντίου τοῦ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος τὸ γ ² Τῦβι ιζ τῆς ιγ ἰνδικτιόνος, ἐν 'Ελεφαντίνη[ς] πόλει τῆς ἄνω Θηβαίδος. ³ Αὐρηλία Τηρουτήρου Πασμῆτος μητρὸς Τσενπαχνούμεως ἀπὸ 'Ελεφαντίνης πόλεως μετὰ συνεστῶτ[ο]ς ⁴ [τ]οῦ κυρίου αὐτῆς ἀνδρὸς Αὐρηλίου Δωροθέου Σερήνου τὰρὸ τῆς αὐτῆς πόλεως Αὐρηλίω Σαραπάμμωνι ⁵ μητρὸς Ταπαμῶνος καὶ Τκαλῆτι ἐκ μητρὸς Θαήσιος καὶ ⟨τ⟩ῆ ταύτη⟨ς⟩ θυγατρὶ Αὐρηλία Λουσία γενομένοι⟨ς⟩ ὁ μοι δούλοι⟨ς⟩ ὑπὲρ τοῦ ἐπιβάλλοντος μέρους χαίρειν. Όμολογῶ ἐκουσίως καὶ αὐθαιρέτως καὶ ¹ ἀμετανοήτως ἀφικέναι ὑμᾶς ἐλευθέρους τοῦ ἐπιβάλλοντός μοι μέρους ὑπὸ Γῆν καὶ Οὐρανὸν κατ' εὐσεβίαν

<sup>1</sup> Die Auflösung von Ειπω( ) ist unbekannt.

5 Tκαλῆτι: oder vielleicht Tηαλήψι (G.-H.).
6 l. μου statt μοι.

8 τ[ο]ο πανελεήμονος Θεού έλθοντος είς έμε άπο κλησονομίας της μητοός μου ἀπό τοῦ νῦν ἐπὶ τον ἄπαντα χρόνον εκι ἀνθ' ὧν ἐνεδείξωσθέ μοι κατά γρόνον εθνοίας και στοργής έτι τε και υπηρεσίας ρεπεσθε οδυ υμάς 10 κατά τ 6 | προκείμενον μου μέρος καθώς προείπου και νέμεσθε είς σύς 10 έων βούλητε τόπους άκωλύτως 11 καὶ άνεπιλήμπτως, εὐδοκεῖν 700 καὶ πείθεσθαι έμε την έλευθιφούντα τοίς ελευθισουμένοις είς 12 τηνδε [τ ην ξλευθέρωσιν ήμειν τοις ξλευθερουμένοις καθώς προδεδήλουται καὶ τοῖς εξ αύτων 13 έσομέν[ο μς είτε έπι θηλείοις τέχνοις είτε έπι έτέροις έχγόνοις. μήτε μήν οίς έων ετήσησθε τρό πφι 14 μη δενί | πωρευρέσει μηδεμιά εντεύθεν ακόλυτον έσται της δουλείας, καὶ μη έξεσται δε μηδενί των 15 Αμών 15 αληφονόμων άπαξαπίως άντιλέγειν μου ταύτη τη εύσεβεία πεοί μηδενος κατα μηδένα τρόπον 16 έκ μηδεμιάς άφορας; τῷ καθόλου δι' ζυ και αὐτοί το γρόνο ενέδειξών μοι εθνοιαν καὶ φιλοστοογείαν, "καίι αθτη άμοιβόμενος τας άμοιβας έχων και πεπισμένη ήκου είς τήνοι την ελευθερίαν ήνπεο 18 έθεμην αυσίαν ααὶ βεβαίαν απίην γραφείσαν πανταχού επιφερομένην έφ' ύπογομφης έμου Δωρο 19 θέου του άνδρος αύτης προς αίωνίαν ομών ἀσφάλειαν, και έπερωτηθείσα ώμολόγησα. 26 (2 H., Αδοηλία Τη- 20 ρουτήρου Πασμήτος ή προκειμένη έθέμην την έλευθερίαν και εύδοκο πάσι τοῖς ἐνγεγομμμένοις 21 ώς πρόκειται. Αὐοήλιος Δωρόθεος Σερήνου ὁ προγεγοαμμένος άνηο αύτης συνέστην τη γυναικί μου και έγραψα 22 ύπερ αύτης γράμματα μη είδηείης. 3\* Η.) Αὐοήλιος Τινισφείς Άμμωνατος μαστυσό. (4" Η.) Αὐσήλιος Άμμονιου 23 Σοποάτους μαστυσό. (5" Η. Αὐρήλιος Φιτουσίας Άντωνδου μαρτυρώ. 63 Η. Αὐρήλιος Κύριλλος Παςσίου μαρτυρώ. <sup>24</sup> '7' Η., Αὐρήλιος Τιμόθεος 'Απολλωνίου άπο πορεστώτων Ελεφαντίνης μαφτυφώ.

9 1. dredelžaco: geneco: 1. / r , cine-69at? (G.-H.).

10 1. νέμεσθαι ... βούλησθε.

11 !. έλευθερούσαν. 12 Ι. προδεδηλωται.

16 1 ένέδειξαν.

δωειάσμένη and ένοϋσα
 17 εἰδυίας und 'Αμμώνιος. Statt Τινι-

ouels auch Tivioveis möglich.

24 από προεστώτων bedeutet einen gevgl. Gelzer, Stud. zur byz. Verwalt. 91.

## 362. Manumissio inter amicos durch einen Römer. - 211 n.C. - Hermupolis.

Diptychon Amnerst ed Seymour de Rioul. Protestings of the soc. of bloubal archeol. 28, 145 fg. Mit kurzer find itering abgedrackt bei Gleard, Textes de droit Rom. 2 849. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 309.

Lit .: Der Kommentar des Hg.

<sup>1</sup> Marcus Asrelliu's 'Ammonion Lusperga Sarapionis ex m'atr e Terheutae <sup>3</sup> ab Hermupoli m'alo r'e antiqua et splend'ida) <sup>4</sup> Helenen ancillam Suam vernam annorum circ.ter X X X X IIII inter ami cos manum.s.t s liberamque esse insifei t et accepit prioj liberitiate eius ab \*Aurelio

Aletis Inaroutis a vico Tisicheos <sup>9</sup> nomi Hermupolitu dr(achmas) Aug(u10 stas) dua millia <sup>10</sup> ducentas quas et ipse Ales Inaroutis do <sup>11</sup> navit Helen(a)e liberta(e) supra scripta(e). <sup>12</sup> Actum Hermupoli maior(e) antiqua
<sup>13</sup> et splend(ida) VII Kal. Augustas Grato <sup>14</sup> et Seleuco cos. anno IIII
15 Imp. Caesaris <sup>15</sup> Marci Aureli Antonini Pii Felicis Aug. <sup>16</sup> mense Mesore
die I. Μᾶρκος Αὐρήλιος <sup>17</sup> ἀμμωνίων Λουπέργου Σαραπίωνος Ἑλένην
δού <sup>18</sup> λην μου οἰκογενῆ ὡς (ἐτῶν) λδ μεταξὺ φίλων ἠλευ <sup>19</sup> θέρωσα καὶ
<sup>20</sup> ἔσχον ὑπὲρ λύτρ[ω]ν αὐτῆς δραχμὰς <sup>20</sup> σεβαστὰς δισκειλίας διακοσία[ς
παρὰ Α]ὐρηλίου ঝῆτος <sup>21</sup> Ἱναροοῦτος ὡς πρόκειται. Α[ὐρ]ήλιος ঝῆς
Ἱναρω <sup>22</sup> οῦτος ἐξωδίασα τὰς τοῦ ἀργυρίου δραχμὰς δις <sup>23</sup> κειλίας διακοσίας
καὶ οὐ μετελεύσομαι Ἑλένην <sup>24</sup> τὴν προκιμένην ἀπελευθέραν. Αὐρήλιος
<sup>25</sup> ἀμ <sup>25</sup> μώνιος Ἑρμείνου ἔγρα(ψα) ὑπ(ὲρ) αὐτ(οῦ) μὴ εἰδό(τος) γρά(μματα).

## VII. ADOPTION.

363. Adoption. — 381 n. C. — Hermupolis. (Vgl. S. 274.)

P. Lips. 28 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 559.

Lit.: Mitteis, Arch. 3, 173 fg.; Wenger, Stellvertretung im Rechte der Papyri 83 A. 1; 181; Costa, Storia del dir. Rom. priv. (1911) 62 A. 2.

1 [ Υπατ]είας Φλαυίων Εύχερίου τοῦ λαμπροτάτου καὶ Συαγρίου τοῦ  $\lambda \alpha \mu \pi \rho o \tau lpha \tau o v \stackrel{9}{\epsilon} \dot{\tau} \dot{\alpha} \dot{\rho} [\chi] o v \quad T \tilde{v} \beta \iota \quad \epsilon. \quad \stackrel{3}{\epsilon} [A] \dot{v} \rho \dot{\gamma} \lambda \iota o \iota \quad T \epsilon \epsilon \dot{v} \varsigma \quad H \alpha \dot{\gamma} \sigma \iota o \varsigma \quad \mu \eta \tau \rho [\dot{o}] \varsigma$ Θαήσιος ώς (ἐτῶν) ξ, οὐλὴ γόνατ[ι] ἀριστερῷ ⁴ [ἀπὸ] κώμης "Αρεως τοῦ  $\mathfrak{s}$  Έρμουπολείτου μετὰ συνεστῶτος οὖ έκο $[\mathfrak{v}\mathfrak{o}]$ α έμαυτ $\mathfrak{g}^{-5}$ παρήνεγκα το $\mathfrak{v}$  καὶ γοάφοντος ύπεο έμου μη είδυίης γοάμματα [Αὐ]οηλίου 6 Ποο[ο] υτος Κουλῶτος κωμάρχου ἀπὸ τῆς αὐτῆ[ς] κώμης "Αρεω[ς] καὶ Σιλβαν[ὸ]ς ΤΙε[τή]σιος υίδς της προκειμένης Τεευτος έξης υπογράφων αποτακτικός 8 [α]πό τῆς αὐτῆς κώμης "Αρεως ἀλλήλοις χαίρειν. 'Επειδή δ μειζότερος 9 [υ][[ό]ς 10 έμου της προκειμένης Τεεύτος τελευτών Παπνοούθις τὸ ὄνομα 10 κ[α]τέλειψε [ν υ] ίὸν Παῆσιν τὴν προσηγορίαν ὡς (ἐτῶν) ι πλείω ἔλατ [το] ν, ἔδοξεν δὲ <sup>11</sup> [ως]τ' έμὲ τὸν [ά]δελ[φ]ὸν αὐτοῦ Σιλβανὸν κατ' εὐσεβίαν τοῦτον τὸν παῖ[δ]α ἔχειν 12 [καθ'] υἱοθεσίαν ποὸς τὸ δύνασθαι ἀνατοέφεσθαι εὐγενῶς καὶ γνησίως, κατ[ά] τ[ο]ῦτο 13 [δμο]λο[γοῦ]με[ν] [έ]γὰ μὲν ή Τεεύς π[αρ]αδεδωκέναι σοί [τ]ῷ Σιλβανῷ τὸν μνημονευθέν 14 τα παιδ[α]  $\pi_Q[\grave{o}_S \ vi]$ οθεσίαν μετ $[\grave{a}]$  τ $\tilde{\eta}[S \ \pi]$ ατQώας αὐτο $\tilde{v}[\kappa]$ λ $\eta[Q$ ον]ομίας καὶ μη-15  $[\tau]$  $\varrho \dot{\omega}[\alpha \varsigma]$   $\ddot{\epsilon} \nu$   $\tau \epsilon$   $\gamma \eta \delta l \frac{15}{2}$   $\sigma \iota \varsigma$   $\sigma \dot{\omega}$   $\sigma \dot{\omega}$  εἴδεσι πρ[ο]ς τὸ εἶναι σοῦ νί[ο]ν γνήσιον καὶ πρω $\frac{16}{2}$ τότοκον ώς έξ ἰδίον αΐματος γεννηθέντα σοι, έγω δε δ Σιλβανός παρειληφέναι παρά 17 σοῦ

7 ἀποταπτικός ist wohl der Mönch (vgl. Ducange h. v.); daß ein solcher hier über sein Vermögen einen Erbvertrag schließt (l. 22), kann nicht auffallen, weil die Vermögensunfähigkeit der Religiosen erst späteren Rechtes ist.

16 πρωτότοκος zeigt, daß noch dieser späten Zeit ein Vorrecht der Erstgeburt im Bewußtsein oder doch in der Erinnerung liegt. Vgl. S. 234.

της μητρός μου Τεεύτος του προκείμενου υίου Παπνούθιου πρός υίοθεσίαν δυπερ 18 θρέψω και ιματίζω εδγενώς και γυησίως ώς νίων γυήσιου και φυσικόυ ώς 19 έξ έ[μ]οῦ γενόμενου, πυφειληφέναι δε και τά πατοφα αυτού πράγματα και μητοφα έν τε 26 γη δ long και οίκοπέδοις και 20 ένδομενικοίς διαφόροις σκεύεσει έπὶ τῷ με ταϋτα αὐτῷ δια 21 φυλάξαι καὶ άποπαταστήσαι αὐτῷ ἐνήλικι γενομένο μετα καλή; πίστεως, είναι δ' αὐτον 22 καὶ των έμων πραγμάτων κληφονόμον νιοθετηθέντα μοι ώς προείρηται. Η υίοθεσία χυίοία διεσή 28 γραφείσα όμοτύπως προς το παρ' έχίας τω ήμου είναι μοναχού προς δεφάλειαν και έπερ στηθέντες, ωμολογή σαμεν). (2" Η.) Αὐοη[λ] ε α Τ εενς Παήσει ο ε ή προπειμένη εθέμην την νίοσεσία]ν και εύδοκο και πίθρομοι πίδρι τοις εξυγίρου μμένισμε ώς m. πρόκειται. Αδοήλιος Ποσους Κουλώτ ος κωμάρχας ο προκείμε νο ς 28 συν-[έσ]την αθτή και έγραψα ύπερ αθτής γράμματα μη είδ(νίης). (31 Η.) Αὐρήλιος Σιλβανός Πε[τ] ήσιος ο ποσιεί το μενίος άπο τ'α μτικός έθέμην την υίοθεσίαν και παρίληφα την πατοώαν αύτίο ο κληρονομίαν καί ί μ ητρώαν καὶ εὐδοκῶ καὶ πίθομαι πάσι τοῖς έγγεγραμμένοις ὡς ποίπειται. (4 Η.) Δι' έμου Φιλοσαρά πίδος έγοά απ.

18 l. iματίσω '= iματιῶ; 24 l πείθουαι. 21 μετα παίῆς πίστεως = bona fide; 25 l πωμάρχης. vgl. z. B. Oxy. 913, 14.

## VIII. DIVERSES.

364. Eisernvieh-Vertrag. - 276 n. C. - Faijum. Wgl. 8 275)

P. Straßb. 30 ed. Preisigke. Nachtr. von W. exen. Arch. 5, 259 Lit.: Mitteis, Sav. Z. 29, 468; Koschaker, ebenda p. 511

Vgl. auch Flor. 16 l. 19-22: dazu Costa. Att. Venet. (1906.7, 66, 2 p. 96; Wenger, Festg. für E. J. Bekker 81.

¹ Αὐοηὶἰφ Π΄ αν νεῦτι Σηπόγου ² ἀπο κόμη ; ] Θεοξενίδος ³ παφα Αὐοηἰου [Π αβοῦτος Καιάμου ' ἀπο κόμης Εὐημοίας. Βούλο μαι μισθώσασθαι παφα σοῦ αίγας ' θηλείας τείλειας ἀθανάτους ' ἀφιθμώ πεντήκοντα
εξ °είς ἔτη δύο ἀπο τοῦ (ἀπο τοῖ ) ἐνεσ² τῶτος β ἔτους) φόρου τοῦ παντος κατ' ἐτος ἔκαστον αἰγας ¹¹ μικορος ἀπογεγαλακτισ¹² μένους δέκα τέσσαφας, ¹² ἀρφενικα ἐπτά, τα δε λοιπα ¹⁴ θηλυκά, 'ὧν, την (δε) ἀπόδοσιν
¹⁵ τῶν αίγῶν (τῶν αίγῶν) ποιή ⁴ σομίαί σοι κατ' ἔτος ἔκαστον μηνί
¹ὅ Παῦνι τοῦ ἐπόντος ἔτους, ¹² και μετ'α τ' ο ν χρόνο ν παφαδώσω
¹⁴ ἱσοι τας αἰγας ἀθαν ἀτους ¾ ἀφι θ΄ μῷ Ι νς ἱτῆ αὐτ ἢ διαθέσι, ὡς κ'α ι
²¹ [ἔγὸ παφελμβον, ἐαν φαίνηται ¾ αισθῶσαι και ἐπερωτηθείς ¾ ὁμολύγημα. ¾ [¾ Η. ? Παννευς ὡς ἐτῶν λα οὐλ'η δα ¾ κτ' ὑλ φ πρώτω χι φες :
δεξ ιᾶς . ¾ '3¾ Η. Ετους β τοῦ κυρίου ¾ Ιιου η ἡμῶν Μ΄ ἀ φαιο Αὐος Νου ¾ Πρόβον Σεβαστοῦ ²¾ Θώθ ι.

365. Kompromiß. — 507 n. C. — Antinoupolis (?). (Vgl. S. 276.)

P. Lond. 3 Nr. 992 p. 253 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt und Wilcken, Arch. 4, 558.

 $^{1}$  [+ 'T $\pi \alpha \tau$ ]  $\varepsilon \ell [\alpha \varsigma] \tau o \tilde{v}$   $\delta \varepsilon \sigma [\pi \delta] \tau o v$   $\tilde{\eta} \mu \tilde{\omega} v$   $\Phi \lambda \alpha (v i o v)$  ['Av]  $\alpha \sigma \tau \alpha \sigma i o v$   $\tau o \tilde{v}$ αἰωνί[ου] Αὐγούστου Αὐτοκράτορος <sup>2</sup> τὸ γ Ἐπεὶφ [.] πρώτης ἰνδικ(τιόνος). 3 [Εκόντες] ποιοῦντ[αι] πρὸς έαυτοὺς τὴν δμολογίαν τοῦ κομπρομίσσου 4 [έκ μέν τοῦ] ένὸς μ[έ]οους Φλ(άυιοι) Σιλβανὸς καὶ Σαραπίων στρατιω-5 ται ἀριθμοῦ [ Αντινόου] πόλεως καὶ Αὐρήλιος Ίσακὸς δμογνήσιοι ἀδελφοί έκ πατρὸς 6 Φοιβ[άμ μωνος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως, Ἰσακὸς τὸν λόγον ποιούμενος ύπεο έαυτοῦ τακί ύπεο [τῶν κληρο]νόμων Τυράννου τοῦ ἀπο $γενομένου ήμῶν ἀδελφο(ῦ), <math>^8$ ἐκ δὲ [τοῦ] ἐτέρου μέρους Φλ(άνιος) Βῆς Νικών στρατιώτης του αὐτου ἀριθμου καὶ θή τούτου γαμετὸ[ς] 'Αρχοντία 10 άδελφὴ τῶν προγεγραμμένων ἐκ τῶν αὐτῶν <sup>10</sup> γονέων ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως αλλήλοις χαίο(ειν). Έπειδη ημφισβητήσαμεν 11 ποος έαυτους πεοί φανερῶν κεφαλαίων καὶ πρὸ δίκης καὶ φιλονικείας 12 εδοξεν ήμῖν κοινῆ γνώμη απαντήσαι είς δίαιταν προς Καρφημέου και 18 Ζηνόδωτος τους έλλογιμωτάτους σχολαστικούς φόρου Θηβαΐδος καὶ στοιχεί[ν] 14 καὶ πείθεσθαι τοῖς δοισθησομένοις παρά τῆς αὐτῶν παιδεύσεως, κατὰ τοῦτο δμολογ[οῦ-15  $\mu$ εν]  $^{15}$   $\dot{\alpha}$  $\mu$ νύν[τ]ες τόν τε παντοκράτορα Θεὸν καὶ τὴν θείαν καὶ οὐράνιον τύχην τοῦ τὰ πάντα <sup>16</sup> νικῶντος δεσπότου ήμῶν Φλα(υίου) Άναστασίου τοῦ αλωνίου Αὐγούστου Αὐτοκράτορος 17 ἀπαντᾶν ήμᾶς πρὸς τοὺς προειρημένους διαιτητάς καὶ διαιτᾶσθαι ἐπ' αὐτοὺς 18 ἀπ . . . [.. τοῦ ὅντο]ς μηνὸς έως Ἐπεὶφ τῆς παο[ο]ύσης ποώτης Ινδικτιόνος 19 [καὶ πείθεσθαι 20 ήμᾶς τοῖς] δρισθησ[ο]μένοις παρ' αὐτῶν, τὸν δὲ μη ἀπαντῶντα 20 [πρὸς αὐτοὺς ἢ καὶ μὴ πειθ δμενον τοῖς δρισθησομένοις παρ' αὐτῶν παρέξει[ν]  $\mathfrak{p}^{21}$  [.....  $\mathfrak{p}^{21}$   $\mathfrak{p}^{21}$   $\mathfrak{p}^{21}$   $\mathfrak{p}^{21}$   $\mathfrak{p}^{21}$   $\mathfrak{p}^{21}$   $\mathfrak{p}^{22}$   $\mathfrak{p}^{22}$ μάτια 22 [..... βέβαιος καὶ ἐπερ(ωτηθέντες) ώμολ(ογήσαμεν). Folgen die Unterschriften der Parteien und des Tabellio.

11 Zu φανερῶν κεφαλαίων vgl. die Nachträge zu diesem Werk und zwar zu weiß ich nicht.
71 A. 3.
12/13 l. Καρδημέαν καὶ Ζηνόδωτον. — Οδτος (Μ.)?

Was σχολαστικὸς φόρου Θηβαίδος heißt, weiß ich nicht.
22 Erg. . [. . καὶ μηδὲν ἡσσον ὁ . . . .]oς οδτος (Μ.)?

366. "Evrevğiş betreffend ein gemeinsames Erbzinsrecht. — 219 v. C. — Faijûm.

P. Magd. 29 edd. Jouguet-Lefebvre. Nachtr. von Wilcken, Arch. 4, 53.

Lit.: Taubenschlag, Arch. 4, 18 A. 2; Weiß, ebenda 4, 341; Arangio-Ruiz, La struttura dei dir. sulla cosa d'altrui in dir. Rom. 86 (S.-A. aus Arch. giur. 81—82).

Es liegt eine ἔντευξις der S. 13 behandelten Art vor. Hier interessiert der Inhalt des Rechtsstreites. Maron (vertreten durch seinen Sohn Euktos) und Theodosios hatten von Artemon einen τόπος ψιλός auf 99 Jahre ge-

mietet; in Abwesenheit des Euktos hatte sein Genosse ein Haus auf dem besten Teil der Baustelle aufgeführt; später wurde zwar ein Vertrag über gerechte Teilung errichtet, den aber Theodosios nicht einhielt, weshalb Maron jetzt die ἔντενξις überreichte. Wir ersehen daraus, daß die Sitte, auf 99 Jahre zu mieten, welche auch in anderen Rechten vorkommt, schon damals bestand. Auch dürfte diese Miete ein dingliches Recht begründet haben; vgl. Weiß a. O.

1 Βασιλεί Πτολεμαίωι χαίρειν Μάρων Εύπτου Αργείος τῆς ἐπιγονῆς.  $Aδιμοῦμαι ὑπὸ Θε[ο]δοσίου τοῦ Ξάνθου, <math>Λυμίου τῆ[s ἐπι]^2γονῆς$ . Τοῦ γάο υίου μου Εύκτου μισθωσαμένου μεθ' αὐτοῦ κοινῆι τόπον ψιλον έν Αὐτοδίκηι εἰς τὰ μθ' (ἔτη) παο' 'Αρτέμωνος [καὶ] 3 ἀπογενομένου πριν η διελέσθαι τὸν κοινὸν τόπον, ἐπιβὰς ὁ Θεοδόσιος ὡικοδόμησεν έαυτῶι τοίχους οίκήσε ως 4 έγλεξάμενος τὸν βέλτιστον τόπον και έξώτατον μετὰ δὲ ταῦτα διαιρέσεως γενομένης καὶ συγ $[\gamma \rho \alpha]^5 \varphi \tilde{\eta}_S$  τεθείσης διειρ $\tilde{\eta}$ σθαι ἴσως  $_{f 5}$ καὶ δμοίως, οὐ διείρη τα] μοι δικαίως, άλλὰ παραλελόγισταί με καὶ τό- $[\pi]$ ον  $^6$ τινά μοι ἀχοεῖον καὶ στενὸν ἐπὶ μῆκος δέδωκεν, αὐτὸς δ' ἐν τετραγωνισμώι τὰ αύτοῦ ἔχει Δέομαι οὖν σο $[\tilde{v}]^{-7}$  βασιλε $\tilde{v}$  (folgt Petit und Erledigung wie üblich).

Verso.

- 1 ("Ετους) δ' [Δαισίο]υ ης Αθύο ης
- 2 Μάρω[ν Εύμτο]υ πρίος) Θεοδόσιον
- <sup>3</sup> περί εἰσόδου καὶ ἐξόδου.
- 4 έξώτατον: Theodosius hatte sich den äußersten, d. h. an die Straße anstoßenden es wird der Inhalt der συγγραφή bezeich-Teil des Bauplatzes für sein Haus ausgesucht.
  - 5 l. διαιρεῖσθαι. Davor erg. (περί τοῦ): net. — 1. διήρηται.
- 367. Schenkung mit Vorbehalt des Ususfruktus. 6. Jahrh. n. C. Hermupolis.

Lond. 3 Nr. 1044 p. 254 edd. Kenyon-Bell.

·Lit.: Mitteis, Sav. Z. 28, 384.

Aphthonia schenkt ihrem Sohn Asynkritios einen ihr zugehörigen Anteil an mehreren Grundstücken (ἀκινήτων πραγμάτων l. 18), behält sich jedoch daran den lebenslänglichen Ususfruktus vor. Durch diese Schenkung soll jedoch sofort Eigentum und Besitz übergehen, was nach der nachklassischen Praxis des Constitutum possessorium und dem sie bekräftigenden Gesetz von Honorius und Theodosius (C. Th. 8, 12, 9) auch durchaus zutreffend war. 1)

Die Urkunde ist vor fünf Zeugen errichtet, nicht aber insinuiert. Da es keine Schenkung auf den Todesfall ist, die sie enthält, so war sie, falls sie vor Justinians Gesetz vom J. 531 fiel, nach dem damals geltenden Recht

<sup>1)</sup> Vgl. Brunner, Rechtsgesch. der Urkunde 117.

unbedingt zu insinuieren, andernfalls nur, wenn sie über 500 Solidi ging. Könnte man annehmen, daß die Parteien die Formvorschriften ängstlich berücksichtigt hätten (was aber eine gewagte Voraussetzung wäre), so müßte also diese nicht insinuierte Schenkung als eine nach 531 fallende und 500 Solidi nicht erreichende betrachtet werden.

## Oben abgebrochen.

προσκ]υρωθείσης . . . ἀποπρατου  $^{2}[$  ] . . , .  $^{3}$  δλοκλήρου οἰκίας διακειμένης έπὶ τ[ῆς] ποοει[οημέ]νης 4 Εομουπολιτών έπ' άμφόδου πόλεως 5 ἀπηλιώτου είς ἀσφάλειαν <sup>5</sup>χουσοῦ νομισματίων έκατὸν ἐνενήκοντα (folgt Beschreibung des Hauses) 11 φυλάξασα έμαυτῆ ἐφ' ἄπαντα τὸν 12 χρόν[ον τ ής έμης ζωής τὸν τοῦ προγεγραμμένου μέρους 18 τῶν προδηλωθέντων πραγμάτων οὐσούφρουκτον ἐφ' ὧ τε μετὰ τὴν 14 ἐμὴν τελευτὴν καὶ τοῦ-15 το[ν] τὸν οὐσούφρουκτον ἐπαναδραμεῖν ἐπὶ τὴν νῦν 15 προσκυρωθεῖσάν σοι παρ' έμοῦ δεσποτείαν τε και νομήν έπι τῷ δὲ σὲ τὸν 16 αὐτόν μου ποθεινότατον υίὸν 'Ασυγκοίτιον ἔχειν ώς προ 17 γέγραπται την δεσποτείαν και την νομην τοῦ αὐτοῦ μέρους 18 τῶν προδηλωθέντων ἀκινήτων πραγμάτων μετὰ παντὸς 19 αὐτοῦ τοῦ δικαίου, αμα δὲ τῆ ἐμῆ τελευτῆ ἔχειν καὶ m τὸν τούτου 20 οὐσούφοουκτον ἤτοι χοῆσιν καὶ ἐπικαρπίαν καὶ χοήσασθαι <sup>21</sup> τὸ τηνικαῦτα τούτφ [καὶ οί]κ[ο]νομεῖν καὶ διοικεῖν περὶ αὐτοῦ <sup>22</sup> οίφ τρόπω αν βουληθης και φιλοκαλείν και βελτιούν 28 και είς ην αν βουλίη- $30 \ \Im [s] \ (folgen \ 4 \frac{1}{2} \ fragmentierte \ Zeilen) \ 30 \ [s] \pi l \ \pi \acute{a} \nu \tau \alpha \ \tau \acute{o} \nu \ \chi o \acute{o} \nu o \nu \ ^{31} \ [\tau \widetilde{\eta} s]$  $\mathring{\epsilon}]\mu[\tilde{\eta}_S]$   $\mathcal{L}$   $\mathcal{L}$ στον ἔτ[ο]ς τὴν παντοίαν πρόσοδον τοῦ αὐτοῦ μέρους <sup>88</sup> τῶν αὐτῶν πραγμάτων έπὶ τὸ διηνεκές καὶ είς τοῦτο έπερωτη 34 θεῖσα ώμολόγησα.  $35 + (2^{to} \text{ H.})$   $A \dot{v}_0 \eta \lambda l \alpha A \phi \vartheta o v i \alpha T \alpha v_0 i v o v \dot{\eta} \pi_0 o \gamma \epsilon \gamma_0 \alpha \langle \mu \rangle \mu \dot{\epsilon} v [\eta]$   $35 \dot{\epsilon} \vartheta \dot{\epsilon} \mu \eta v$ ταύτην την δωρεάν τοῦ προγεγρα(μ)μένου μέρους τῶν προτηλευθέ[ντων] 36 παντοίων πραγμάτων μετά παντός αὐτοῦ τοῦ δικαίου σο**ὶ τῷ** π[ρογεγραμμένω] 37 μου υίω [Ά]συγκριτίω κ[α]λ πίθομαι π[α]σι τοῖς έγγεγραμμένοι[ς +] Folgen die Unterschriften eines ὑπογραφεύς, von 5 Zeugen und dem Tabellio.

4/5 εἰς ἀσφάλειαν sq. kann sich darauf beziehen, daß der Hausanteil irgend jemandem verpfändet ist. 35 1. προδηλωθέντων.

# 368. Gesuch an den στρατηγός um Verlautbarung einer Kreditentziehung. — 1./2. Jahrh. n. C. — Hermupolis. (Vgl. S. 276.)

P. Flor. 99 ed. Vitelli.

Über den Inhalt des Stückes vgl. S. 276. Nach der Überschrift: 'Αντίγραφον ἐκθέματος hat der στρατηγός dem Gesuch auch stattgegeben; denn ἔκθεμα ist der öffentliche Aushang.

Die gewesene Frau des Gesuchstellers und Mutter des Verschwenders

ist nach l. 5 derzeit mit einem anderen Mann verheiratet, hat aber das Gesuch mit ihrem ersten Mann zusammen überreicht.

 $^1$ ['Aν]τίγοαφον ἐκθέματος  $^2$ .....[.].... ωι καὶ 'Ηρακλείδηι στρατηγῶι 'Ερμο[π(ολίτον)]  $^8$  παρὰ ['Α]μμωνίον πρεσβυτέρου τοῦ 'Ερμαίου καὶ  $^4$ τῆς ..... γενομένης γυναικὸς A... πασιης 'Αρείο[υ]  $^5$  μετ[.]... τοῦ συν- 5 όντος ἀνδρὸς Καλλιστράτου  $^6$  τοῦ A... αεως 'Ερμοπολιτῶν. 'Επεὶ ὁ υίὸς ἡμῶν  $^7$  Κάστωρ μεθ' ἐτέρων ἀσωτευόμενος ἐσπάνισε  $^8$  τὰ αὐτοῦ πάντα καὶ ἐπὶ τὰ ἡμῶν μεταβὰς βού $^9$ λεται ἀπολέσαι, οὖ χάριν προορώμεθα μήποτε  $^{10}$  ἐ[π]ηρεάσηι ἡμεῖν ἢ ἕτερο[ν] [η] ἄτοπόν τι πράξη[ι]  $^{11}$  ἀ[ξιοῦμεν? 10 π]ρογραφῆναι [......]ρεὶς αὐτῷ[.] (Abgebrochen).

5 Ob μετ[ὰ κυρίου]? Μ. [ὅπως μη]ἡελς αὐτῷ[ι] | [εἰς τὸ πέραν (cf. 11 Erg. etwa: ἀ[ξιοῦμεν π]ρογραφῆναι BGU 1022, 25) δανείζη (Vitelli).

#### KAPITEL XII.

# GESETZE.

369. Königliche Verordnung die Sklaven betreffend. — 3. Jahrh. v. C. — Ghorân. (Vgl. S. 277 fg.)

P. Lille 29 edd. Jouguet Collart Lesquier Xoual. Nachtr. von Schubart, Arch. 5, 66 A. 2. 78 A. 1.

Lit.: Perdrizet, Compt. rend. de l'Acad. d'Inscr. 1908, 44 fg.; Schubart a. O. S. auch die S. 278 A. 4 Zitt.; Haussoullier, Rev. de philol. 1910, 125 fg.

#### Col. I.

'Εὰν δέ τις πεοὶ ἀδικήματος έ[τέ]οο[υ] ολκέτηι ὄντι δίκην γραψάμενος ώς έλευθέρωι καταδικάσηται. έξέστω τῶι κυρίωι ἀναδικήσαι 5 εν ημέραις ε, ἀφ' ης ἂν η εἴσπραξις γίνηται, καὶ ἀν καταδικασθῆι ή δίκη, τότε έπιδέκατων ή έπιπεντεκαιδέκατων ἀποτινέτω δ κύριος, καὶ ἡ πρᾶξις συντελείσθω κατά τούς νόμους τούς περί των οίκετων ὄντας, πλην ὧν τὸ διάγοαμμα ἀπαγοοεύει. Μηθενὶ έξέστω σώματα πωλεῖν [έπ'] έξαγωγηι, μηδε στίζειν, μη-15  $\delta[\hat{\epsilon}]$  ..... έπιχωρήσηι. (Es fehlt eine Zeile) έξέστω και τοῖς δούλοις μαοτυοείν. Τῶν δὲ δούλων τῶν μαρτυρησάντων οί δικασταί την βάσανον έκ των

I 7/8 l. ἐπιδέκατον u. ἐπιπεντεκαιδέκατον.
15 Die Hgg. lasen ursprünglich hinter μηδὲ: μα[στ]ί[ζε]ιν, was sie jetzt bezwei-

feln (Arch. 5, 228). Z. E. erg. ἐὰμ μὴ ὁ διπαστής]? Hgg.
17 Οb ἀρχι]διπαστής (Schub.)?

σωμάτων ποείσθωσαν, παρόντων τῶν ἀντιδίκων, ἐὰμ μὴ ἐκ τῶν τεθέντων δικαιωμάτων δύνων-ται κρίνειν.

Δούλων ἐπίκλησις καὶ τοῖς καταδικασαμένοις πρᾶξις. 'Ος ἂν ἐγκαλῆι ὑπὸ δούλου ἢ δούλης ἀδικεῖσθαι, λέγων τὸ ἀδίκημα τῶι κυρίωι ἐναντίον μὴ ἔλασσον ἢ δύο μαρτύρων, ἀπογραφέσθω πρὸς τοὺς [..]μοφύλακας καὶ ἀπαγορενέτω

#### Col. II.

Es fehlen 3-4 Zeilen.

 $\delta \lceil$ γραφθ φων ημ σασθαι ε κληματ δούλωι υ προσγραφέσ θω κατά τὸν νό μον πρασσέσθω το γραφέντα έπὶ τ  $\mathring{\alpha}$ μφισβη  $\dots$  [.... τοῦ κυρί-] ου, μη κελεύον τος αὐτοῦ, μη-] δὲ είδότος τὸ [ἀνδράποδον] άδικησαι έὰν δ[έ το δικα  $\ldots$ ] $\varrho o \nu : : : : [$ .... κ ελευον τ διαγνωσθηι έκ δικ άδικησαι, την ξ[ημίαν την] καιταδικασθησαν έπ δ δφλων καὶ προσ[αποτινέτω] τὸ πέμπτον μέρ[ος τῆς ζημίας] της καταδικασ[θείσης τῶι] άντιδίκωι, κατά [τὸν νόμον]

25 In der Edition ist τιθέντων ein Druckfehler. Zu δικαιωμάτων (= Urkunden) s. A. 23 zu 31 Col. III. 33 Οb [νο]μοφύλακας (Hgg.) oder [θεσ]μοφύλακας (Schub.)?
Η 21 Ι. καταδικασθεΐσαν (Hgg.).

36 Die Edition hat den Druckfehler στίξατο (Arch. 5, 228).

39 Neuere Lesung von Jouguet (nach Vorschlag von Wilamowitz). Es ist die Rede davon, daß der Mann ins Ausland zu verkaufen ist; unter welchen Voraussetzungen das geschieht (oder ob jedenfalls), hängt von der Herstellung der 1.38 ab.

# 370. Fragmente zweier Orationes principis über das Alter der Rekuperatoren und die Tergiversatio im Strafprozeß. — 37—61 n. C.

BGU 611 edd. Gradenwitz-Krebs. Nachtr. von Blaß, Lit. Zentr.-Bl. 1897, 687; Mitteis, Hermes 32, 639; Dareste, Nouv. Rev. hist. 22, 687; Braßloff, Sav. Z. 22, 169; Gradenwitz in Bruns Fo. 198. Im Nachstehenden sind die Ergebnisse einer vollständigen Revision des Textes benutzt, welche Naber am Original vollzogen und mir noch vor anderweitiger Veröffentlichung freundlichst zur Verfügung gestellt hat.

Lit.: Mitteis, Dareste, Braßloff aa. OO.

Über den Inhalt s. S. 279 fg.

Der Umfang des in Col. I Fehlenden wird von den Hgg. auf 12—15, von Blaß auf 7—8 Buchstaben taxiert. Das Richtige dürfte 10—12 sein.

#### Col. I.

]ave . videtur . [q]uinque . decuriis . in . iungi ]d . certe . face[r]e . ut . caveátis . nequis qu]attuor . et . vi[gi]nti . annórum . reciperator ]neque . enim . [i]nicum . est . ut . puto . hos ]servitútis [. li]bertátisque . iúdicare

I 1 erg. etwa quoniam gr]ave M. 2 i]d Braßloff; also vielleicht opinor i]d.

2 1 d Brabion; also vielleicht opinor 1 d.
3 minor qu]attuor ist für die Lücke
zu kurz; darum eher nisi maior qu]attuor
M.; nisi qu]attuor Dareste.

4 detur] ist zu kurz; ob addicatur? M.; l. iniquum.

5 Hier ist sehr zweifelhaft, ob prohiberi causas] (Hgg.) oder permitti causas] (Dareste) zu ergänzen ist. Wem pro-hiberi für die Lücke zu groß, aber doch ein Verbot, nicht eine Erlaubnis gegeben scheint, der mag es durch vetari ersetzen, und dieser Auffassung bin auch ]res . suás . ag[en]das . nihil . legis . Laetoriae a]uxilió

10

15

20

10

]ulo.p(atres).c(onscripti).saepe.quidem.et.alias.sed.hóc ]pore.ani[m] aaadvertisse.me.mirificas ].artes.qu[i.s]ubscriptó.iúdició.cum

...]m . iúdicem
...]et . nec
...]s . inter
...]stet
...]on . profi

...]cite

...]giunt

...]órem . est

...]antur

...]ae

...]ore . ne

#### Col. II.

tenuisse.caussam.petitóri.expediaț
Hae.ne.[pro]cedant.artes.male.agentibus.si
vobis.videtur.p(atres).c(onscripti).decernámus.ut.etiam
prólátis.rebus.iis.iúdicibus.necessitas.iudicandi
imponátur.qui.intrá.rerum[.]agendárum.dies
incohata.iud[i]cia.non.peregerint.Nec <non>
defuturas.ignoro.fraudes.monstróse.agentibus
multas.adversus.quas.excogitávimus.sp[e]ro
remedia.Interim.hanc.praeclúsisse
nimium.volgatam.omnibus.malas.lites
habentibus.satis.est.Nam.quidem.accusatórum.regnum.ferre.nulló.modó.possum

cum
qui.apud.curiosum.consilium.inimicos.suos

reos. fecerunt. relincunt. eós. in. albó. pendentes

ich. Denn wenn man mit Dareste eine Erlaubnis an die schon 24 jährigen annimmt, sind die Worte in l. 6/7 schwer zu verstehen. Man muß dann supplieren [qui vel ad] res suas agendas nihil legis Laetoriae [egeant oder indigeant] auxilio (Dareste); aber was soll es heißen, daß jemand "zur Führung" seiner Geschäfte nicht die Hilfe der lex Laetoria braucht? Diese Hilfe tritt doch erst nach geführtem Geschäft ein.

I 6 ]res Naber; qui vel ad li]tes Hgg. 7 proficiant a]uxilio? M. D. h. sie ver-

mögen infolge Eingreifens der lex Laet, nicht ihre eigenen Geschäfte zu führen. Valeant, das ich früher vorschlug, scheint mir für die Lücke zu kurz. — iuventur a]uxilio (Hgg.) ist mir unverständlich. — egeant a]uxilio (Dareste), dagegen s. A. 5.

I 8 ]ulo (vielleicht sed]ulo?) Naber; p]uṭo Hgg.

9 maxime tem]pore Hgg.

II 6 (non) wird von Naber eingeschaltet.

8 l. excogitabimus.

et . ipsi . tanquam . nihil . egerint . peregrinantur 15 cum . re[r]um . magis . natura . quam . leges . t[am] accusatórem . quam . reum . [co]pulatum . constr[ic-] tumque . h[a]beat . Adiuvan[t] . quidem . hoc [consili] . pro[pó]situm . accusa[tó]rum . et . reórum del|i|ciae(?).q[uo].min[u]s.invidio[s]um.sit.eórum tále . factum . qui . iam . sq[ua]lórem . sumere barbam qu'e . et . capillum . [su]mmittere

#### Col. III.

suá. caussá., quó. magis. miserab[i]lis. [sit, non] fastidiunt.sed.vide[..]t[..]i[..]i.sibi.a[...]data . inst[r]umen[t]a . mis . [......] accusatorib[u]s.quide[m.....]am[.....] hanc.regni.impot[....]....[ut.potestatem] faciam[u]s. praetori.p[raeteriti]s.inquisiti[onis] di[e]bus.[voc]andi.acc[usatorem].et.si.neq[ue.a-] der[it]. neque. excusa[bitur. pro]nontiet. c[alumniae] caussa . negótium . f[ecis]se . . videri . [eum.] Haec. p(atres). c(onscripti). si. vobis. placen[t.s]tatim. signifficabo] 10 simpliciter . et . ex . anim[i . mei .] sentent[ia . sin] displicent . alia[m] . reper[it]e[.] . sed . hic . in[tra] templum . remedia . au[t . si . a]d . cogitandum voltis . s[um]ere . tem[p]us . [fortass]e . laxius, [sumite] dum . qu[ocu]mque . loci [.....] fueritis [....] 15 mem[iner]itis . vobis . discendam .] esse . senstentiam]; mini[me.] enim. decor[um]. e[s]t. p(atres). c(onscripti). m[aiestati] huius . or [di]nis . hic . un [um . ta]ntummodo . [me] consule[m]. designatum. [in]scriptam. [ex] relatio[n]e.consulum.a[d.ver]bum.dicere

II 17, [co]pulatum Naber; .[.]. ulatum Hgg.; daher frühere Konjekturen: [iug]ulatum M.; [vinc]ulatum Gradenw. - constr[ic]tumque Hirschfeld.

18 Adiuvan[t] Naber.
19 [consili] Naber.
20 q[uo] Naber; q[ui]a Hgg. — del[i]ciae scheint mir unpassend; ob Schreib-

ciae scheint mir unpassend; ob Schreibfehler für deliria? M.

III 1 [sit, non] Naber; [sit] Hgg.
2/3 Naber proponiert: 'sed vide[an]t
[ne] i[ps]i sibi a [reis] data inst[r]umen[t]a
mis.[.' Auf mis folgt e[ oder c[ (Naber).
4 accusatorib[u]s quide[m] Naber, derselbe liest sonach: accusatorib[u]s quide[m legem fer]am[us censeo] hanc regni
impot[entis so impotsentis sq.

5 potestatem Dareste.
6 praeteritis Gradenwitz.
7/8 ader[it] Naber, daher auch sonst
Singular, nicht Plural erg. — pronontiet
Dar. — c[alumniae] Naber; c[ognita] Hgg.
9 f[ecis]se oder f[alsum fecis]se Naber;
r[oliouis]se

r[eliquis]se Hgg.
10 [s]tatim Naber; [pal]am Hgg.

12 Das m in aliam am Original durch-

strichen (Naber).
14 [fortass]e laxius, [sumite] Naber; [sumit]e laxsi s[patii] Hgg.; [sumit]e Dar.
17 decor[um] e[s]t Naber, P. Meyer.
18 or[di]nis Grad. — [me] Naber.

19 [in]scriptam [ex] Naber; [con]-scriptam [ex] Dareste.

senten[tia]m . ceteros . unum . verbum . dic[ere] adse[nti]or; deinde . c[um . e]xierint . dix[imus]

22 c[um e]xierint: dix[imus] Naber. Damit würden die Senatoren getroffen, die in der Sitzung nur stimmen, später aber sich rühmen, zum Beschluß sachlich beigetragen zu haben. C[um ab]ierint

23 der ist die Ordnungszahl der Seite im Aktenband.

## 371. Kaiserliches Edikt über die Appellation im Strafprozeß. -- Zeit des Nero (?) — Faijûm.

BGU 628 Recto ed. Gradenwitz. Nachtr. von Mommsen in der Ausg.; Mitteis, Hermes 32, 630 fg.; Gradenwitz in Bruns Fo. 251 fg. Vgl. auch denselben, Berl. phil. Wochenschr. 1899 Sp. 1103. Auch hier konnte ich eine Revision des Textes durch Naber (s. Einl. zu 370) benutzen.

Zum Inhalt vgl. S. 280 fg.

Das Verso ist, soweit lesbar, in Bd. I 462 abgedruckt.

#### Col. I.

#### Exemplum edicti

In multis bene factis consultisque divi parentis mei id quoque iure nobis praedicandum pu[t]o [q]uod causas qu(a)e a[d] principalem notionem [vel] provocatae vel [rem]issae fuissen[t i]mposita qua-5 dam nec [ess] itate de [c] idenda [s es | se pers[p] exit ne [aut] prob[i] h [o] mines

- [c]onflitar[e]ntur diu[t]ina mor[a a]ut call[id]iores fructum [ca]pere [ali]quem p[rot]rahend[a] lite au[c]uparen[tu]r, quod [c]um animadver-[ti]sset iam p[er] multo[s] annos ev[en]ire ed[i]xit salub[ri]ter praefinit[is] temp(o)r[ibus] intra qu(a)e cum [ex p]rovinciis [a]d a[gend]um veni-
- 10 [sse]nt utrae[qu]e [p]arte[s] nec disce[de]rent priusqu[am] ad disceptan-[du]m i[ntrodu]cti f[uis]se[nt aut] scirent fore u[t al]tera parte audita ser[v]aret[u]r sententia aut [sec]undum praese[nte]m pronuntia-[retur; sin vero] neut[er] litiga[nti]em adfuisset ex[cid]ere tum eas[]. [lites ex or]dine cognitionu[m] offici nostri. E[t...]rcules iam
- 15 [dudum] id obtinedum fuit [cu]m a presipto eius edi[c]ti satis superque temporis quasi conive[n]tibus nobis tra[ns]cocurrerint e[t....iu]dex in pr[.....]..di ....[...inte]rposito tem-

I 5 desclidendass Naber; asdmittlenda[s] Hg.

7 protrahend[a] lite Naber; protrahendo litem Hg.

8 ed[i]xit Naber; et s[an]xit Hg. 9/10 Wie P. Meyer und Naber mitteilen, ist cum (vgl. Hermes 32, 631 Anm. zu l. 10) vollständig erhalten. — Nec l. ne? 11 f[uis]sent Naber; [es]sent Hg. 13 l. litigantium.

Mitteis-Wilcken, Chrestomathie. II.

14 Ich hatte schon von jeher vorgeschlagen: e[t me e]rcule; das bestätigt Naber im wesentlichen durch die Lesung e[t he]rcules. — e[...]rcul scio Hg.

16 l. transcucurrerit. 17 iu]dex in pr[ovincia] aedium fu[ndive inte]rposito tem[pore]zweifelnd Naber. Das müßte dann aber auf Appellationen in Zivilsachen gehen.

[pore ......]io [.......]ation [........] conti[..].

(Es fehlen einige Zeilen.)

[.......]s in Italia q|.....|edi[..]...

[.......]t sex menses t[ran|salpinis
[autem .....]m annum qui nis[i] adfuerint vel

defensi fuerint cum [cont]roversine eorum noscantur

Col. II. sciant fore et stetur sentent i lac et acc us latores ad petendam poenam in re |c|ogantur. Sed quoniam capitale|s| causae aliquid a|u|xilium conctationis admittun|t e|t accusatoribus et rei|s| in It|a|lia qu|i|dem novem | me|nses dabuntur t|ra|nsalpinis audem et transmarins annus et sex menses intra quos nisi (a) adfuer in t fore iam nu n e sciant ut cu m prosecutoribus [v]eneant quod n[e]que grave n[e]que durum videri pote(st) si (i\is tam prol|i|xum tempus i[nd]ulserim et opinor qui aliqua di gn litate censer il possunt tanto [...]..i debe[nt] so[lli]citi [esse u]t iis quae praecepta sunt ma|t|urato obsequantur cu|m| praesentem reputent interesse hones[t]atis suae ut quam primum molestia careant. Apella ti ones yero quae ad magistratus et sacerdotia et alios honores pertinebunt habe aut formam tem po ris sui. Set ea [qu aequae sunt er[.....]rump[....]umqu[..a]d notion[em] (Es fehlen einige Zeilen.) copr[....]..f[.....]....

21 integru]m Naber; et transmarinis] Hg. in Bruns Fo. cit. In der Tat ist eine Erwähnung der transmarina wahrscheinlich; andererseits soll vor annum noch]m zu sehen sein. Lies etwa: l. 19 [sex mense]s in Italia [quidem .]edi]. trans20 marinis annum e]t sex menses, t[ran]salpinis [autem integru]m annum? M.

22 cont]roversiae Naber; querelae Hg. II 1 l. ut statt et.

2 l. iure cogantur? M.; in(tra)re [c]o-gantur? Naber.

5 l. autem.

8 l. veniant Mommson.

12 Hinter praesentem Worte ausgefallen?

## 372. Sammlung von Präjudizien betreffend Soldatenehen. — 2. Jahrh. n. C.

P. Cattaoui Recto edd. \*Grenfell-Hunt, Arch. 3, 57 fg. Ältere Teileditionen: Col. I, II (in Berlin befindlich) hgg. von Wilcken als BGU 114; Col. III—VI (in Alexandrien befindlich) hgg. von Botti, Riv. Egiziana VII (1895) p. 529 sqq.; Revillout, Melanges p. 354 sq.; Botti, Bull. de la soc. archéol. d'Alexandrie 4 p. 108 sqq.). Nachtr. von Crönert, Stud. pal. 4, 107.

Lit.: In erster Linie ist jetzt der eingehende Kommentar zu berlozsichtigen, den P. Meyer der Neuausgabe von Grenfell-Hunt belgefügt hat laten 3. 67-91). Sonstige meist ältere Schriften: Dareste. Journ des Savants 1895 p. 21; Mitteis, Hermes 30. 580: Scialoja. Bull. dell'ist di dir. Rom. 8. 185 sq.: P. Meyer, Sav. Z. 18, 49 fg.; Gradenwitz, Kinführung 10: Tassarro an dem S. 281 A. 1 a. O.; Wenger, Actio judic. 183 fg.: Berl. phil Womenson. 1967 Sp. 143; Stellvertretung 152 A. 2: Erman. Sav. Z. 22, 243: Partson. confit-formel im röm. Provinzialprozeb 1965, 77: Boulard, Lee lastroctions cortes du magistrat 1966, 53 fg.: Costa. Papiniano 4, 71 A. 5; H. Kriger, Ean Z. 28, 394 fg.

Über den Inhalt vgl. 8. 283 fg.

#### Recto.

### Col. I (BGU 114 I).

[22 Buchstaben]ει[..]τος καὶ αὐτον ἔχ[ει]ν περί τινων προς αὐτην, Λοῦπος εἰπεν Ἡερί [23 Buchstaben] τὸν στρατηγόν τῆ[ε] πόλεως κριτη[ν σοι] δ ίδ ωμι.

- s (Έτους) π Θεοῦ Τραιανοῦ Τῦβι δεκάτη.
  Αου[κ]ίας Μακρίνας δια Φανείου ὁ ητ ορος εἰπούσης ἀπαιτεῖν παρακαταθήκην έξ ὑπαρχόντων Αντωνίου Γερμανοῦ στρατιώτου τετελευτηκότος Λοῦπος εἶπεν' 'Νοοῦμεν ὅτι αἱ παρακα-
- το τωθήχαι προϊκές είσιν. Έκ των τοιούτων αλτιών χριτήν οὐ δίδωμι. Οὐ γὰρ ἔξεστιν στρατιώτην γωμείν. Εἰ δὲ προϊκα ἀπαιτείς, κριτιν διθωμ[ι]. δόξω πεπεϊσθαι νόμιμον εἶναι τὸν γάμον.

Έξ ἀναπομπης Μαμερτείνου.

- 15 (Ετους τη Αδριανού του αυρίτυ Φ αμετωσ α. α. εν Κόπτω, Χθινβόις πρὸς Κάσι[ο]ν Γεμέλλον
  [Πππέα Βουπουτίων επί παρ όν τι τω πρατροί [αὐ]τῆς Όρεστοούφι. Απολιναρίου όμτορος είποντος όφειλομένων ύπο Γεμελλίο]ν Τιν 3... ή [
- τοι δραχμός επτακοσίας κατα διας φιστιν μέτ τειε[ν] αι τούτον ακολεύθως τι, διας φιίσες. Αλεξάνδρου και Ηρακλείδου ό ττ του ν ά πουριναμένων Χθινβόιν ώς γεγία μιμέν τη αίτο απαιτείν αύτον βούλεσθαι πουοί ν'α έν απίσ-
- ες δέδωκεν αὐτῷ μήτε δ[ύ]να[τ]αι λαβεί[ν]

1.4 Oder statt coul on schreiben: full? M — Vgl. on l. 1—4 Wiltzen. Arch. 4, 890

15 16 Zu & Kóxro vgl. Wilchen, Arch.

17 laxía Bovzortíav = eques alae

25 l directes.

## Col. II (BGU 114 II + P. Cattaoui I).

απηγορευ «ο »μένου στρατι [ώταις ελέσθαι] γυναϊκες, τὸν δε πατέρα α [ὐτῆς ἐπιτρο]πεύσαντα αὐτοῦ λογοτεθηθέ [ντα πρὸς αὐ]τὸν προείσθαι αὐτῷ γράμματα ε [.....]ηρη-5 κέναι ἐν τούτφ λογο [...]η[....]περὶ προοικός πι[σ]τευθείσα τω [.....]πο τοῦ μετάλλου οἴκημα ἐκτεπροφ......]να αὐτοῦ καὶ ἄλλα πλεῖστα κα [[ πε]οὶ τ[ῆς ύ]φαιοέσεως (την) ένκαλουμένην || [...]ειλ[ηφ]έναι την ιο τοῦ λόγου τάξιν, δεῖσθαι οὖ [ν] ὰ ὑφείλατο έπαναγκασθήναι ά[ν]τα [π]οδοῦναι, τοῦ συνηγοροῦντος [.]ε . ||[ν] τι προενεγκαμένου μηδεν μεν αύ την υφηρησθαι τοῦ Γεμέλλου, δε[δ]ανεικέν | α]ι δὲ αὐ[τ]οῦ 15  $\kappa \alpha \tau \dot{\alpha} \delta \dot{\nu} [o \ \delta] \iota \alpha \gamma \varrho \alpha \varphi \dot{\alpha} \varsigma \ [\tau] \dot{\alpha} \varsigma \ \epsilon \pi \tau [[\alpha] \kappa o \sigma \iota \alpha \varsigma \ \delta \varrho [\alpha]$ χμάς, κατὰ μὲν πρώτη [ν] σξ κατ[ὰ] δ[ε] δευτέραν υμ, καὶ οὐχ τω [ς ἄνδρα] ἀλλ' τος ύπόχοεον ταύτας ἀπαι [τεῖν, ἀνα]γνωσθεισών τών διαγραφώ [ν δ ίερεὺς] καί 20 ἀρχιδικαστής Έτρα[τι]ώ [[ταις μεν ἀπηγό]οευται γυναϊκας έλ[έσ]||[θαι... δὲ αὐτούς οὐδὲ εις. | [... μὴ περιεχούσης τῆς || [δευτέρας διαγρα]φῆς είς ποοοικὸς | [λόγον ἀναφέρεσ]-25 θαι τὰς νμ, α [...

## Col. III (P. Cattaoui II).

ταύτας αὐτῆ ἀποδ[οῦναι], .. α δε κατὰ τὴν δευτέραν διαγραφὴν [....]το .. ι τῶν σξ κρατεῖσθαι οὐ δύναται, [π]ροοικὸς δίκαια τούτων ἐχουσῶν.' [Γ]εμέλλου ἀξιοῦντος
τηρηθῆναι αὐτῷ [λύγο]ν τῆς ὑφαιρέσεως πρὸς
τὴν Χθινβόιν . λ[...], Οὔλπιος Ἀσκληπιάδης γενόμενος ἔπαρχος σπείρης δευτέρας
'Ι[σπ]α[ν]ῶν ὁ ἱερεὺς κα[λ] ἀρχιδικαστής 'Ἐάν

Η 2 Ι. γυναΐκας.

3 1. λογοθετηθέντα (zur Rechenschaft gezogen).

4 fg.: Ergänzungsvorschläge hierzu in Arch. 3, 58 und (sehr gewagt und ohne genügende Rücksicht auf den erhaltenen Text) Crönert a. O. Zur Sache Meyer, Arch. 3, 76. 12 vielleicht [δ]ὲ ἀ[ν]τιπροενεγκαμένου

25 Ob ἀ[κόλουθόν ἐστι]? Meyer-Wilcken. III 1 Vielleicht ἄσα δὲ (G.-H.).

2 Ob [άπαι]τοῦσι? G.-H.

τ[ι]να[ς] έναργεζς άποδ[εί]ξεις έχης, 10 ἐὰν ἐπενέ[γ] μης, ἀκούσομαί [ο]σον.

(Έτους) [ι]η Τοαιανοῦ Φαῶφι εβδόμη καὶ εἰκάδι. Λουγίνου Υ...[..]ου εἰπόντος 'Ρωμα[ι]ου ξαυτου όντα ἐστοα-[τεῦσθαι ἐν] σπείοη πρώτη Θηβαίων ὑπὸ Σεουῆ[οον], συνωμημέναι δὲ ἐν τῆ στρατεία -15 γυν αι κι 'Ρωμα[ί]α έξ ής πεπαιδοποιήσθαι Λον γε γιο ν Απολινάριον και Λουγείνιον Πομπώ[νι]ον ούσπεο άξιοι έπιποιθηναι,

Λοῦπ[ος] λαλήσας μετά τῶν νομικῶν εἶπεν· · [···] · η[. ]νται οἱ παῖδες ὡς ἐκ Ῥωμαίας

20  $[\gamma \epsilon \gamma \epsilon \nu \eta \mu \epsilon] \nu o i$ .  $\Sigma \dot{v}$   $\alpha \dot{v} \tau o \dot{v} \varsigma$   $\nu \alpha \dot{v}$   $\partial [\epsilon] \lambda \epsilon i [\varsigma] \dot{\epsilon} \dot{\xi} \dot{\epsilon} \pi i$ [..... ]μους καταλείπειν, νόμιμον δε πατέρα αὐτῶν ποιείν οὐ δύνομα[ι].

## Col. IV (P. Cattaoui III).

("Ετους) ιη Τραϊανοῦ Παῦνι τ. Χρώτιδος διὰ Φιλοξένου δήτορος εἰπούσης άστην έαυτην οὖσαν συνεληλυθέναι Ίσιδώοφ άστῷ, μετ α τ αῦτα δὲ στρατευσαμένου ἐκείνου s ls χώρτην έσχηκέναι έξ αὐτοῦ υίὸν Θεόδωοον περί οδ έντυγχάνει άξιοῦσαν ε[ντ] ί ήμελήθη ἀπαρχήν αὐ[τ]οῦ ἀποτεθήναι, ὅτι δὲ νίός έστιν έκείν[ο]υ έγ διαθήκης ην έγραψε φανεοον ε[ί]ναι, κληρονόμον γαρ αύτον των ίδιων απολε-10 λοιπέναι, άναγνωσθείσης διαθήμης Ιουλίου Μαοτιαλίου στρατιώτου σπείρης πρώτης Θηβαίων. Λοῦπος λαλήσας μετά των φίλων εἶπεν. Οὐκ ἐδύνατο Μαρτιά[λιος] στρατευόμενος νόμιμον υίον έχειν,

15 κληφονόμον δὲ αὐτὸν ἔγραψεν νομί[μως]. ("Ετους) ε Άντωνείνου τοῦ αυρίου ἐπαγομένων γ. Προσελθόντων 'Οκταουίου Οὐάλεντος καί Κασίας Σεκούνδης ποὸ μιᾶς ΰπερτεθέντω[ν],

19 ϵ[πιαρι]θή[σο]νται W. vgl. Bd. I Kap. XI).

21 έπι κρίσεως νομί μους Crönert (doch ist dahinter nicht mit ihm κληφονόμους hinzuzudenken). 22 Statt δὲ l. σὲ? W. — l. δύταμαι.

ΙΥ 6 1. ἀξιοῦσα. 7 ἀπαρχή ist die Erbschaftssteuer (Wilcken, Östr. 1, 345 fg.). Gemeint ist wohl nicht die alexandrinische Erbsteuer,

walt mochten hier ungenau sprechen. Daß hier die Vicesima in Frage kommt, scheint mir daraus zu folgen, daß eben ein römischer Nachlaß in Frage steht.

18 πρὸ μιᾶς ὑπ. heißt: deren Verhandlung am vorigen Tag vertagt worden war.

sondern die römische Vicesima hereditatium (sἰκοστή); der Ausdruck ἀπαρχή ist für diese freilich nicht der richtige, aber

Peregrine wie die Xdurbois und ihr An-

Εὐδα[ί]μων βουλευσάμενος σὺν τοῖς παρο[ῦ]σι είπεν 'Καὶ ἐχθὲς εὐθὺς τῶν ὕπομνη[μ]άτων τοῦ κρατίστου 'Ηλιοδώρου ἀναγνω[σθ]έντων καὶ τῆς αἰτίας δι' ἢν ὕπερέθετ[ο] δή[λ]ης

Col. V (P. Cattaoui IV). γενομένης ίδεῖν περί ἀπηγορευ[μέν] ων πράγματος έντυχοῦσαν την μητέραν την τοῦ [παι]δὸς τούτου. καὶ σήμερον ἐντυχὰν τοῖς ὶς τοῦτο δ[ι αφέρουσιν πράγμασιν βεβαιῶ δ έχθες ὑπελάμ[βα]νον. Έξεοχομέδ νου είτε ἐν τάξει είτε ἐν σπείοα είτε [ἐ]ν είλη ὁ γεννηθείς οὐ δύναται εἶναι νόμιμος ϋίός. [μη] Μὴ ὢν δὲ νόμιμος νίδς τοῦ πατρός ὄντος Άλεξανδρέως Άλεξανδοεύς οὐ δύναται εἶναι. Ὁ παῖς [ο]ὖτος γεγέννη-[[θε]]ται τῷ Οὐάλεντι στρατευομένου έ[ν] σπείρα δθνῖος 10 αὐτοῦ ἐστιν είσαχθῆναι ίς τὴν πολειτείαν τὴν Άλεξανδρέων οὐ δύναται.' Καὶ προσέθηκεν 'Έχθες έφης άλλους ἐσχηκέναι παϊδας ποίας ἡ[λ]ικίας εἰσίν, πότε έγεννήθησαν;' Όκταούιος Οὐάλης ἀ[πε]κοείνατο [...] 'Ο εἶς νῦν, δ εἶς δὲ προγενέστερός ἐστ[ιν.]' Εὐδαίμων 15 εἶπεν. 'Ο προγενέστερος ποῦ σοι σ[τρα |τ[ε]υομ[έ]νω έγένετο; Οὐάλης ἀπεκοείνατο 'Ε[ν] χώρτη καὶ οὖτος δ μεικρότερος.' Εὐδαίμων εἶπεν "Ισθι και έκείνους της αὐτης τάξεως τούτω όντας. "Ενια ἀπαράβατά ἐστιν.' Οὐάλη[ς] εἶπεν "Αρτι, ἐὰν 20 γένηταί με ἀποδημεῖν, σὸ αὐτός μ[οι] ὑπογοάψεις δι' ἐπιτρόπου ἀπολαβεῖν με τὰ δίκ[αι]α. Τί ἡδίκησαν of  $\pi \alpha i \delta \epsilon g$ ;  $E \dot{v} \delta \alpha l \mu \omega \nu \epsilon [\tilde{t}] \pi \epsilon \nu$   $[E \ddot{v}] \eta \vartheta \epsilon g \pi [\epsilon] \pi o l \eta \kappa \alpha$ διὰ πολλῶν εἰπὼν δ ἐδυνάμη[ν] .. τευσαι ἐν ἐλαχίστω. Ἐπιδή τοίνυν ἐπιχειοεὶς τοῖς ἀδυνάτοις, 25 ούτε ούτος ούτε οἱ άλλοι νίοι σου Α[λε]ξανδοέων πολείται είσιν.

## Col. VI (P. Cattaoui V).

'Ιδίου λόγου 'Ιουλιανοῦ.

"Ετους π 'Αδριανοῦ τοῦ κυρί[ου] 'Αθύρ κε.

Σαραπίωνος Απολλωνίου καὶ Αμοισοισᾶ 'Ηλιοδώρου [κα]τηγορούντων Κορνηλίας δι' Απολλωνίου [π]οεσβυτέρου όήτορος ώς ἐπικρατούσης ἀνδραπόδων ξ καταγραφέντων αὐτῆι ὑπὸ ['Ιουλίου] 'Ακουτιανοῦ

V 4 ἐξερχομένου ist hier im selben Sinn gebraucht wie in der Wendung ἐξῆλθε ὁ ὑπηφέτης, vgl. 89 l. 36 und 42.

9 1. στοατευομένω. 16 χώρτη = cohors. 19 Anf. heißt: Es gibt Dinge, an denen sich nichts ändern läßt.
20 l. ὑπέγραψας? P. Meyer.

VI 5 καταγραφέντων bedeutet die Eigentumsübertragung (S. 177

άκληρονομήτου έν τῷ τῆς συνβιώσεως χρόνω, καὶ Θέωνος δήτορος παριστα . ]μένου [τ] η Κορνηλία φάσκοντος γάμον νόμιμον μή [γ]εγονέναι, στοατευομέ[ν]φ γὰο συμβεβληκέναι τῷ Άκουτιανῷ καὶ τὰ ἀνδοάποδα ταύτην ἐωνῆσθαι, ἀναγεινώσκοντός τε

- 10 ώνην Μούσης σύν ύποτιτθικώ έπὶ τοῦ δωδεκάτου έτους καὶ - Δάφνης έπὶ τοῦ ιθ, οἰκογενείας δὲ Θρεπτοῦ καὶ Συντρόφου, φ[ά]σκοντος δὲ Ωρείωνος δήτορος παρισταμένου αὐτῆ Σ[εου] ῆρου ὑποτίτθιου ἔ[τι εἶ] ναι ἐκ Μούσης γενόμενου, Ἐλπιδηφόρου δὲ οἰχογένειαν [δὲ] μ[ὴ] ἔχειν, τοῦτο δὲ ἐπὶ πολλῶν φιλεῖν 15 γενέσθαι, μ[ή] γὰο παῖ[δας έξ ο] Ιπογενείας τάσσεσθαι, Ίουλιανός: 'Το μετά την σ[τ ο ατεί αν ωνη (?)] θεν ανδοάποδον και οῦ μη ἐπήνε[γ]κας οἰκογένειαν . [....]ται [ε]ίς τὸν κυριακον λόγον τὰ άλλα σοι ἀνίημι.' 'Αξιούσης αὐτῆς ἀποδοθῆναι τάλαντον ο έσχεν παο' αὐτῆς 'Απουτιανός έν παρακαταθήκη καὶ ἀνα-
- 20 γινωσκούσης τὰ γράμματα, τοῦ δὲ κατηγόρου λέγοντος τοῦτο εἶναι τὸ γαμικὸν συμβόλαιον, τούζς γὰο στρατευομένους ούτω συμβάλλει[ν], Ἰουλιανός Το ἀναγνωσθεν δάνειον έκβάλλω έκ παρανόμου γάμου γενόμενον.

10 Die in Frage stehenden sieben (l. 5) Sklaven sind: Μοῦσα, (angeblich) gekauft im 12. Jahr des Hadrian, und ein mitgekaufter ὑποτιτθιμός (also ein Kind, das damals Säugling war); Daphne, gekauft im 19 Jahr; Θρεπτός und Σύντροφος (dies sind bekannte Eigennamen, was die Hgg. und Kommentatoren übersehen; vgl. zu Θρεπτός CIA III 2 p. 353 [8mal nachgewiesen] u. v. a.; zu Σύντροφος Oxy. 113, CIG 1, 498. 1279 u.v.a); ferner ein von der Musa offenbar erst jüngst, nach der Entlassung des Acutianus und kurz vor seinem Tod geborener Säugling, und El-pidephoros. Vgl. dazu S. 285g.

11 οἰκογενεῖαι sind Urkunden darüber, daß diese Sklaven von Sklavinnen der Cornelia in ihrem Haus geboren wurden; es wurden also bei solchen Geburten Urkunden aufgesetzt. Doch geschah das nicht immer (l. 14/15; nach l. 15 soll man es bei Knaben oft unterlassen haben. Die Unterscheidung nach dem Geschlecht

ist vielleicht so zu erklären: Weibliche Geburten pflanzen voraussichtlich den Sklavenbestand fort; um sich nun für jedes zukünftige Kind den Eigentumsbeweis zu sichern, konstatiert man bei jedem Mädchen (als zukünftiger Mutter) schon bei der Geburt seine οἰκογένεια.— Daß übrigens die häusliche Geburt einen Eigentumserwerb bildete, ist strengen Grundsätzen nicht ohne weiteres angemessen; nach diesen müßte eigentlich noch Ersitzung der Mutter nachgewiesen werden. Daß man praktisch mit der Geburtsurkunde durchdrang (wenn der Gegner nicht einen Eigentumsbeweis über das Eigentum an der Mutter antrat), sehen wir hier (l. 16/18), und es ist auch nur begreiflich.

15 l. τάσσεσθαι (verzeichnet werden).

16 ἀνηθέν Meyer; χαρισθέν W.? γεννηθέν G.-H. ist sachlich ausgeschlossen.
17 Erg. ἀ[νίληπ]ται G.-H.? π[εσεῖ]ται Meyer?

373. Epistola Hadriani über die Intestaterbfolge der Soldatenkinder. — 119 n. C. (Vgl. S. 286.)

BGU 140 ed. Wilcken. Nachtr. vom Hg. mit Neuabdruck \*Hermes 37, 84 fg. (bes. 89 A. 1).

Lit.: Mitteis, Hermes 30, 614; Wilcken a. O.; Erman, Sav. Z. 22, 240; P. Meyer, Arch. 3, 69; Premerstein, Festheft der Wiener Studien für E. Bormann (1902) 145.

Der Hg. ergänzte ursprünglich in l. 3 Toai a vo v Kaisagos vov Kvoio v. las in 1.10 Elume und schrieb die Epistola dem Trajan zu. Durch die jetzt hergestellte Lesung Pánnie und Beziehung auf Hadrian entfällt der von mir a. O. gemachte Hinweis darauf, daß Trajan auch sonst der peregrinischen Verwandtschaft verschiedene Konzessionen gemacht hat.

 $^{1}$ ' $Av[\tau i]\gamma o \alpha(\phi o \nu)$  έπιστ $[o\lambda(\tilde{\eta}_{S})$  τοῦ πυρίου με $]\partial \eta o \mu[\eta \nu] \epsilon v^{2}$ μένης  $[\dots]$  $[\tilde{\eta}]^{-3}$  [(ετους)]  $\tilde{\gamma}$  Τοαι[α]νο[ $\tilde{v}$  Αδοιανοῦ Σεβαστο] $\tilde{v}$  [Που]-5 πλίου A[ίλίου τὸ  $\overline{\gamma}$  καὶ Pου]στικοῦ F[ὑπά]τοις προε[τέθη έν . . . . . . . έν  $τ\tilde{\eta}$  | παρεμβολ $(\tilde{\eta})$   $^{6}$  $τ\tilde{\eta}$ [ς] χειμασία[ς λεγιῶνο(ς) τρίτης] Kv[ο]ηναικ $\tilde{\eta}$ ς  $^{7}$ κ[α]]  $\lambda \epsilon \gamma \iota \tilde{\omega} \nu o(\varsigma) [\tilde{\beta}] \kappa [\alpha \iota \epsilon i \kappa o] \sigma \tau [\tilde{\eta}] \varsigma \Delta \eta \iota o \tau \epsilon \varrho \iota \alpha \nu \tilde{\eta} \varsigma \delta \kappa \varrho i \delta \iota \epsilon \nu o [\nu] \alpha \varsigma A o \nu \rho [\dot{\nu}]$ 10 σ τας, δ έστιν Μεσορή θια έν ποινκε π ίοι ς]. 10 Επί σ ταμαι, 'Ράμμιέ  $\mu \circ v$ ,  $\tau [\circ] \dot{v} \tau \circ v \circ v$ ,  $\circ [\mathring{v}]_S$  of  $^{11} \gamma \circ v \in \mathring{i}_S$  and  $\tau \circ \varphi$   $\tau \circ \varphi$  strategarder and  $\tau \circ \varphi$  of  $v \in \mathring{i}_S$   $\lambda \circ \varphi \circ \varphi$   $\lambda \circ \varphi \circ \varphi$ χρόνω, την πρὸς τὰ πατρικὰ 13 [ὑπάρ]χοντα πρόσοδον κεκωλῦσθαι, 14 κ[αὶ 15  $\tau$ ] $\circ \tilde{v}$  $\tau$  $\circ$  $\circ$  $\dot{v}$  $\tau$  $\dot{e}$  $\delta$  $\circ$  $\dot{v}$  $\epsilon$  $\delta$  $\circ$  $\delta$  $\tau$  $\epsilon$  $\delta$  $\circ$  $\delta$  $μ\tilde{\eta}[\varsigma]$   $^{16}[διδα]χ\tilde{\eta}ς$  πεποιηκότων. "Ηδιστα δὲ  $^{17}$  αὐτὸς προείεναι τὰς ἀφορμὰς δι' ὧν 18 τὸ αὐστηρότερον ὑπὸ τῶν πρὸ έμοῦ 19 Αὐτοκρατόρων σταθέν νόμιμοι κληρο $\frac{22}{2}$  [νόμ]οι τῶν ἑαυτῶν πατέρων οἱ τῷ  $\frac{23}{2}$  [τ]ῆς στρατε[ί]ας 25  $\chi \varrho \acute{o} \nu \varphi = \mathring{a} \nu \alpha \lambda [\eta] \mu \varphi \vartheta \acute{e} \nu^{24} \tau \varepsilon_S$ ,  $\mathring{o} \mu \omega_S = \kappa \alpha \tau [\sigma] \chi \mathring{\eta} [\nu] = \mathring{v} [\pi \alpha] \varrho \chi \acute{o} \nu \tau \omega \nu^{-25} \acute{e} \xi = \mathring{e} \kappa \varepsilon l \nu \sigma \nu$ τοῦ μέ[ρ]ους τοῦ διατάγμα 26 τος, οὖ καὶ τοῖς πρὸς [γ]ένους συνγενέσι <sup>27</sup> δίδοται, αἰτεῖσθαι δύνασθαι καὶ αὐτοὺς <sup>28</sup> κοε[ίν]ω. Ταύτην μου τὴν 30 δωρεάν  $^{29}$  καὶ τοῖς στρατιώταις έμοῦ καὶ τοῖς οὐε $^{30}$ τρανοῖς εὕγνωστόν σε ποιῆσαι δεή $^{31}$ σει, οὐχ ἕνεκα τοῦ δοκεῖν με αὐτοῖς  $^{32}$ ἐνλογεῖν, ἀλλὰ ῖνα τούτω χοῶνται, 33 ἐὰν ἀγνοῶσι.

17 1. προίεμαι.

## 374. Sammlung von Materialien, betreffend die Longae possessionis praescriptio. — 3. Jahrh. n. C. — Hermupolis. (Vgl. S. 286).

P. Straßb. 22 ed. Preisigke (teilweise = BGU 267 ed. Krebs).

Lit.: Mitteis, Hermes 30, 612 (zu BGU 267) und in P. Straßb. p. 85 fg.; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. 2, 1276; Partsch, Die longi temp. praescriptio (1906) passim (zu BGU 267); Wenger, Sav. Z. 27, 374; Frese, Krit. Vierteljahrschr. 48 (1909) 18.

#### Col. I.

 $^{1}$ Θεοὶ  $\Sigma$ εου $\tilde{\eta}$ ρος καὶ ἀντων $\tilde{\iota}$ νος Ἰου $[\lambda]$ ιαν $\tilde{\eta}$   $^{2}$   $\Sigma$ ωσθένους  $\delta$ ιὰ  $\Sigma$ ωσθένους ἀνδρός. 3 Μακράς νομής παραγραφή τοῖς δικαί [αν] 4 αἰτίαν ἐσχηκόσι 5 καὶ ἄνευ τινὸς ἀμφισ $\beta[\eta]^{5}$ τήσεως ἐν τῆ νομῆ γενομένοις ποὸς  $\mu[\grave{\epsilon}]$ ν  $^{6}$ τοὺς έν άλλη πόλει διατοείψαντας έτων είκοσι <sup>7</sup> άοιθμο β[οηθ]ουνται, ποὸς δὲ τοὺς ἐπὶ τῆς αὐτῆς 8 δέκα. Ποοετέθη ἐν ἀλεξανδ[ο]εία 9η (ἔτει) Φαο-

6 BGU 267 hat άλλοτρία statt αλλη, und διατρείβοντας.

7 πρὸς fehlt in BGU 267; daselbst auch richtig βεβαιοῦται statt βοηθοῦνται.

9 BGU 267:  $T\tilde{v}\beta\iota \ \bar{\gamma}$  statt  $\Phi\alpha\varrho\mu o\tilde{v}\vartheta\iota$  nd.

<sup>1</sup> Die Kaisertitulatur ist stark gekürzt; vgl. BGU 267, 1—4 und mit Θεοί versehen. Der Papyrus ist also erst nach dem Tode des Caracalla geschrieben.

2 BGU 267 hat 'Ιουλ. Σωσθενιανοῦ.

μοῦθι πδ.  $^{10}\Sigma$ ουβατιανοῦ ᾿Απύλα ἡγεμονεύσαντος.  $^{11}$  (Ἦτους) ιε $^{//}$  Φαμε- 10  $v\grave{\omega}\vartheta$   $\iota\dot{\xi}$ .  $K\lambda\eta\vartheta\acute{\epsilon}v[\tau]$  $\varphi v$   $\Sigma \alpha\beta\dot{\epsilon}lvov$   $^{12}$  $\kappa\alpha l$   $M\alpha\dot{\xi}l\mu ov$   $\Delta lovvolov$   $\kappa\alpha l$   $\ddot{v}\pi\alpha\kappa\sigma[v]$ σάντων 13 μεθ' ετερα· 'Ακύλας είπεν· 'Τί ἀποκρείνη 14 προς του χρόνου [τ]ης νο[μ]ης, ως φησι[ν] με  $\frac{15}{15}$ τὰ τὴν ἀνὴν της Παυσοράπιος ἐτῷ[ν] σχε- 15 16 δον δέκα τεσσάρων, καὶ τὴν ἐν τούτω σιωπήν;' 17 'Ασκληπιάδης δήτωο είπεν 'Γέγονεν'. 'Ακύ 18 λας είπεν 'Διατάξεις είσιν των κυρίων περί  $^{19}$   $\tau$   $\tilde{\omega}$  $\nu$   $\dot{\epsilon}$  $\nu$   $\dot{\nu}$   $\tau$   $\tilde{\omega}$  $\tilde{\nu}$   $\dot{\epsilon}$  $\tilde{\omega}$  $\nu$   $\tilde{\omega}$  $\tilde{\nu}$  $\tilde{\omega}$  $\tilde{\omega}$ ἔχοντός τινος <sup>21</sup> ἀφορμὴν κὰν βραχεῖαν δικαίαν κατοχῆς, <sup>22</sup> σιωπήσαντος τοῦ νομίζοντος αύτῷ διαφέρειν 23 καὶ ἀνασχομένου ὑπὲρ δεκαετίαν, ἔχειν  $\mathbf{r}[\grave{o}]$   $\beta \acute{\epsilon}^{24}$   $\beta$ αιον τοὺς κατασχόντας.'  $^{25}$  Mετ'τ $\acute{e}$ τ $\acute{e}$ υ ' $\acute{e}$ ρούφου ἡγεμονεύσαντος.  $^{25}$ (Έτους) ι<sup>// 26</sup> Άθὺο αδ. Κληθέντος Σαλουστίου Καπί 27 τωνος πρὸς Ἰονλίαν Πυθαροῦν καὶ εἰπόντο[ς]

#### Col. II.

 $^{28}$   $\dot{\tau}$  $\dot{\rho}$ [v  $\dot{v}]\pi[o]\mu v\eta\mu \dot{\alpha}\tau o\gamma \varrho[\dot{\alpha}]\varphi ov$   $M\alpha \iota \kappa \iota \alpha v \dot{o}v$   $\dot{\alpha}\kappa \eta \kappa o \dot{\epsilon}v \alpha \iota$   $\kappa \epsilon \varrho \dot{\iota}$   $\tau o \tilde{v}$   $^{29}$   $\pi \varrho[\dot{\alpha}]\gamma$ μ[α]τος, μεθ' έτερα· Μέτ'τιος 'Ροῦφος 30 Καπίτωνι εἶπε[ν]· 'Οὐδεμίαν παο- 30 είσδυσιν έχεις, 31 ή γὰο γ[υν]ὴ ἐν τῆ νομῆ γέγονεν πολλῷ χοόνω. Παο' 

33 [εί]ς δε[σ]ποτίαν nach Konjektur von mir am Original bestätigt vom Hg.

375. Reskript von Severus und Caracalla, vermutlich die Cessio bonorum betreffend. — 200 n.C. — Faijûm. (Vgl. S. 287.)

BGU 473 ed. Wilcken. Nachtr. von Mitteis in den Nachtr. zu BGU III. Lit.: Mitteis, Hermes 32, 651.

1 Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λο[ύκι]ος Σε[πτίμιος Σεουῆρος Εὐσεβής Πέρτιναξ] <sup>2</sup> Αραβικός 'Αδιαβαινικός Παρθι[κός Μέγιστος καὶ Αὐτοκράτως Καϊσαο] <sup>3</sup> Μάρχος Αὐρήλ(ιος) 'Αντωνεῖνος Εὐσεβὴς Σεβ[αστοί . . . . .  $[1, \dots, 1]^{-4}$  Αφίστασαι τῶν ὑπαρχόντων ἐγκηδε  $[\dots, 1]^{-5}$  πινας ὑπομενῖς  $[1, \dots, 1]^{-5}$ μετά τὸ ἐκστῆναί σε [...] <sup>6</sup>νομοθετῆσαι, ὅτι οὐ χοὴ τοὺς τὴν ἔ[κστασιν? ποιησαμένους? ] 7 ένέχεσθαι ούτε πολειτικοῖς ούτε ίδιωτι κοῖς ποάγοὔτε] δάλλη τινὶ ἐκτείσι κρατῖσθαι, ἀλλὰ ἀπολύεσ[θαι? μασιν? <sup>9</sup> ἕνεκεν χοηματικῆς δόσεως ἐλευθερου [ ] <sup>10</sup> τοιγαροῦν ἐν ἐπιτέρμου 10 χώρα καθιστα [...] 11 σάμεθα τοὺς ἐκστάντας τῶν ὑπαρχόν[των..... [12] μιας ἀφαιοῆσθαι. ("Ετους) η<sup>[]</sup> Φαρμοῦθ[ι..."Εἰδωσο. (Folgt eine Eingabe, vgl. S. 287.)

4 Ob έγ κηδε[μονία κατασταθείς und auf die Übertragung einer Cura bezüglich? Weiter ist vorauszusetzen: ["und du wirst keine Behelligungen] erfahren" (ὑπομενῖς 1. 5).

5 Auch τινας möglich. — ὑπομενῖς Μ.; ὑπομένις Hg. — z. Ε.: [διὰ τὸ τὰς θείας διατάξεις?] Μ.
8 i. f. ἀπολύεσ[θαι αὐτῶν? καλ?] Μ.

10 1. έν έπιτερμίο W.

376. Zwei Reskripte von Severus und Caracalla. — 199/200 n. C. — Hermupolis. (Vgl. S. 288.)

P. Amh. 63 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Mommsen, Sav. Z. 19, 143 (= Jur. Schr. 2, 369).

1 [Αὐτοκράτως] Καῖσας Λούκιος Σεπτίμιος Σεουῆς[ος] Εὐσεβής 2 [Περτίναξ Σεβ]αστὸς 'Αραβ[ι]κὸ[ς] 'Αδιαβηνικὸς Παρθ[ι]κὸς Μέγισ[τ]ος <sup>3</sup>[καὶ Αὐτοκοάτ]ωο Καῖσαο Μᾶοκος Αὐοήλιος 'Αντων[ῖ]νος 4 [Εὐσεβής Σεβ]α-5 στὸς 'Αρτεμιδώρω τῶι καὶ 'Αχιλλεῖ. Τοῖς 5 [.....]οις συνκαταθέμενος βραδέως μέμφη τὰ 6[...........Πρ]οετέθη ἐν ἀλεξανδρεία η (ἔτει) Φαμενώθ τη.

<sup>7</sup>[..... τ]ων κυρίων Σεουήρου καὶ 'Αντωνίνου <sup>8</sup>[...... E]  $\dot{v}$ δαίμονος τὸ συμβό[ $\lambda$ ]αιον ἀποδοθῆναι  $^9$ [.....] καὶ ἄκυρον ἐκ 10  $\tau \tilde{\eta} s \delta \iota \alpha \lambda [v] \sigma [\varepsilon] \omega [s] \varphi \alpha v \tilde{\varepsilon} v \kappa \alpha \tilde{\iota}^{10} [\ldots v] v \gamma \varepsilon v o \mu \tilde{\varepsilon} v \eta v \kappa \tilde{\iota} \lambda \tilde{\varepsilon} [v \sigma \iota] v$  $\delta \eta$ λοῖ συνθη $\frac{11}{2}$ [....]. [.]νο . [...]ε $\alpha$ ν .. [....].  $\sigma$ ε $\iota$ ι. Προετέθη  $\frac{12}{2}$ [έν  $Λλεξανδο εία η (ἔτει) Φ[αμε]νωθ κδ. [Λ]ντινοιτικόν <math>^{13}$ [ 5 1. μέμφει.

### 377. Die Constitutio Antonina. — 212 n. C.

P. Gieß. 40 Col. I ed. P. Meyer.

Vgl. S. 288 fg.

Mit Unterstreichungen deutet der Verf. unvollständig erhaltene, aber sichere Buchstaben an.

 $^{1}$  [ $A\dot{v}$ τοκράτωρ Καϊσαρ  $M\ddot{a}$ ] οκος  $A\dot{v}$ ρήλι[ος  $\Sigma$ εον $\tilde{\eta}$ ρος ]  $\Delta$ ντων $\tilde{v}$ νο[ς] $\Sigma$ [εβαστὸ]ς λέγει·  $^2$ [Οὐδὲν εὐκταιότερον] ἢ μᾶλλον ἀν[αζητέον ἐστὶν ἢ τὰ]ς αἰτίας  $\varkappa[α]$ ὶ το $[\dot{v}_S]$   $\dot{\lambda}[\iota\beta]$   $\dot{\xi}\lambda\lambda$ ο $v[_S]$   $^3[\ldots\ldots Kαὶ$  τοῖς  $\vartheta$ ]εοῖς τ[οῖ]ς ά $\gamma[\iotaω$ τ | άτοις εὐχαριστήσαιμι, ὅτι τι[s] τοιαύτη[s]  $^4$  [χάριτος ἀφορμή νῦν ε][s] $^{5}$  ξ $\mu$ ε συν[εκύ]οησεν.  $\overline{T}$ οιγαροῦν  $\underline{v}$ ομίζω[v]ο]ΰτω  $\underline{u}$ ε $^{\underline{5}}[$ γαλοπρεπῶς καὶ εὐσεβ]ῶς δύ[να]σθαι τῆ μεγαλει[ό]τητι αὐτῷν τὸ ΐκανὸν ποι [εῖν, εὶ τοὺς ξένους, δσ]άκις ξὰν ὑ[π]εισέλθ[ωσ]ιν εἰς τοὺς ἐμοὺς ἀν[θο]ώπους, [εἰς νοις τοῖς κατὰ τ]ὴν οἰκουμένην π[ολιτ]είαν Ῥωμαίων, [μ]ένοντος 9 [παντὸς 10 γένους πολιτευ $\mu$ ]άτω $\nu$ , χω $\varrho[i_S]$  τῶν  $[\delta \epsilon \delta]$ ειτικίων 'Oφίλει  $[\gamma]$ ὰ $\varrho$  τὸ  $^{10}[\dots]$  $\pi_0$   $\pi_0$  $P\omega_{\mu}\alpha[i]\frac{12}{2}[\omega\nu]\delta\eta\mu\sigma\nu\dots\dots\dots\dots]$ .  $\pi_{\epsilon}$ οὶ τοὺς  $[\dots]$ υς γεγενῆσθαι. Υπέ $\varrho$  δ $\dot{\epsilon}$   $^{13}$  [...... τῶν κα]ταλειφ[θέντων ....] $\dot{\varrho}$ ν  $\tau \tilde{\omega} [v \ \hat{\epsilon}] n \dot{\alpha} \sigma \tau \eta s^{-14} [\chi \dot{\omega} \varrho \alpha s? \dots ] \eta \ \tau \omega [\dots ] \eta$ 0.95 0.00

2 αlτίας = querellas; vgl. im ganzen Nov. Just. 78, 5 und Meyer ad h. l. 3 z. A: Man erwartet ein Wort im Sinn von "aus der Welt schaffen". Ένκόπτειν? (Hg.).

6 z. A. schlägt Wilcken (in der Ausgabe) vor: [είς τὰς θρησκείας τῶ]ν θεῶν. 10/11 Irgend eine Form von Evnequει ληφθαι zu erwarten; Wilcken.

378. Die Novelle zum Amnestieerlaß Caracallas. — 215 n.C. (Vgl. S. 288.)
P. Gieß. 40 Col. II ed. P. Meyer.

 $[L_{ij}] = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \sum_{j=$ κατέχειν ἢ  $\lambda \alpha [\mu \beta \alpha] \nu \varepsilon i \nu \underline{\tau \alpha} \varsigma \pi o \lambda [i \tau i] \underline{\iota \alpha} \varsigma [\tau] \underline{\iota \mu \alpha} \varsigma \pi \alpha \iota TO \Upsilon [...]$ .  ${}^4 MATA$  $TATTATH\Sigma IA[\ldots]$  $\dot{\omega}$ Σ έαυτῶν συ[νη]γορίας πρὸς χρό[ν]ον κωλυθε $\tilde{\iota}$ σι μετὰ τ $[\delta]$   ${}^5\pi[\lambda]$ ηρφθηναι τὸ το $\underline{\tilde{v}}$  χρ $[\delta]$ νου διάστημα οὐκ ὀνειδισθήσεται  $\hat{\eta}$  5 τῆς ἀτιμ[ί]ας παραση  $^6$ μεί[ω]σις. Καὶ εἰ φανερόν ἐστιν πῶς πλήρη τὴν χάριτά μου παρενέθηκα, όμως τίνα μή τις στενότερου παρερμηνεύση την χάοιτά μου ἐκ τῶν ὁη[μά]των το[ῦ] <sup>8</sup>ποοτέρου διατάγματος, ἐν ὧ οὕτως άπειοιν[ά]μην· 'ύποστοεφέτωσαν πάντες <sup>9</sup>είς τὰς πατοίδας τὰς ἐδίας'. έλευθέραν με τούτοις πασιν την έπάν[ο]δ[ο]ν δεδωμέναι <sup>10</sup>[ε]ίς απασαν 10 την γη[ν] καὶ είς την 'Ρώμην την έμην δηλωταίου [έ]δοκίμασα, ένα μ[η]  $^{11}\pi[\alpha\varrho' \ \alpha]$   $\dot{\upsilon}\tau \iota \iota \iota \iota \varsigma$   $\dot{\eta}$   $\delta \epsilon \iota \iota \iota \iota \iota \iota \varsigma$   $\alpha \dot{\iota}\tau \iota \iota \iota$   $\dot{\eta}$   $\pi \alpha \varrho \dot{\alpha}$   $\tau \iota [\bar{\iota}]_S$   $\pi \iota \iota \iota \iota \iota \eta \varrho [\epsilon] \iota \iota \iota \iota \varsigma$ ἀφορμὴ ὑπολειφθῆ. 12 Προετέθη πρὸ ε Είδῶν Ἰουλίων δυσὶ "Ασπροις  $\underline{v}_{\underline{\pi}}$ άτοι $\underline{c}_{\underline{s}}$ ,  $\underline{\ddot{c}}$   $\underline{\dot{c}}$ στιν  $\underline{\ddot{c}}$  (ἔτους) Ἐπεὶ $\varphi$   $\overline{\iota}_{\overline{s}}$ ,  $\underline{\dot{c}}$ ν  $\underline{\dot{c}}$ ε Αλεξαν $[\delta]$  $\varphi[$ εί $\varphi$   $\underline{\dot{c}}$ ]πὸ τοῦ έπιτοόπου τῶν οὐσιακῶν κα (ἔτους) Μεχείο τς, γενομένου 14 [ὑπ]ομνήματος ἐπὶ τοῦ λαμπροτάτο[v] ἡγεμόνος Bαιβί[o]v Ἰο[v]γκίνο[v] τῆ  $\overline{\delta}$   $^{15}$  [τοῦ]  $^{15}$ αὐτοῦ μηνὸς Μεχείο· Spatium von 1 Zeile.

· 10 l. δηλωτέον Wilcken, Arch. 5, 430.

379. Reskript von Gordian III über den Beweis des Personenstandes. — 239 n. C. — Tebtynis.

P. Teb. 285 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Mitteis, Sav. Z. 28, 385 fg.

 $^1$  Θεὸς Γορδιανὸς Σεβαστὸς Νέρωνι  $^2$  Πούδεντι. Παραλιφθεῖσαι τέχνων  $^3$  ἀπογραφαὶ οὔτε τούτους ἀληθεῖς  $^4$  [νομιμους] ὄντας παρανόμους ποιοῦσιν  $^5$  οὔτε τοὺς ἀλλοτρίους εἰ καὶ ἐγένοντο εἰς τὴν  $^6$  οἰκετείαν εἰσάγουσιν.  $^5$  Πρὸ η Εἰδῶν  $^7$  Ἰουλίων Γορδιανῷ καὶ Δουιόλᾳ ὑπάτοις.

380. Reskript (von Diokletian und Maximian?) betreffend die Anführung gefälschter Reskripte. (Vgl. S. 290.)

P. Amh. 27 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Gradenwitz, Sav. Z. 23, 356 fg.

Lit.: Mommsen, Sav. Z. 22, 195 fg.; Wenger, Arch. 2, 41; Gradenwitz a. O., dazu noch Sav. Z. 24, 416; Schneider, Sav. Z. 24, 414; Seymour de Ricci, Rév. Archéol. 1903, 257; Leonhard, Mélanges Fitting 2, 63; Lenel, E. P. 2 107 A. 1.

Der Papyrus enthält Fragmente zweier Reskripte, vielleicht aus einer privaten Präjudiziensammlung. Das erste schließt mit der ersten lesbaren Zeile und nennt irgendein Konsulat eines Const[ant..], wodurch das Ende des dritten oder die ersten Jahrzehnte des vierten Jahrh. als Datum indiziert

sind. Das hier allein in Betracht kommende zweite ist undatiert und wird von Gradenwitz aus sprachlichen Gründen dem Diokletian zugeschrieben.

In dem arg zerstörten Text scheint mir zunächst die Konjektur von Gradenwitz, in l. 13 statt c... operies tuo destitutori a zu lesen 'edicto perpetuo destitutoria'. sehr ansprechend zu sein; dahinter würde dann ein Ausdruck wie 'formula' zu erwarten sein. Ferner scheint mir das neque in 1.11 ein koordiniertes vorhergehendes neque zu erfordern. Da die Hgg. in l. 16 haben: .e..e rescripto m (schon Gradenwitz hat rescriptum hergestellt), so würde ich vorschlagen: [N]e[qu]e rescriptum; damit wären auch die Zweifel von Gradenwitz, ob [ni]si contra reum zu lesen ist oder vor posse nocere ein non einzuschieben ist, gegenstandslos. Vor impetratum ist jedenfalls die Erschleichung erwähnt gewesen; Gradenwitz dachte an [falsis ad]se[ver]ationibus impetratum.

Der Text besagte dann: Weder kann ein erschlichenes Reskript schaden, wenn man nur gegen den Beklagten den Nachweis der Erschleichung zu führen unternimmt<sup>1</sup>); noch steht andererseits dem Kläger frei, den begonnenen Prozeß beliebig hinauszuziehen (um durch die Prozeßverjährung der Abweisung und dem Judicium calumniae zu entgehen), da ja auch wenn er direkt von demselben zurücktritt, der Beklagte, der solcher Dinge (fälschlich) bezichtigt wurde, dann gegen ihn nach dem Edikt das Calumniae iudicium erheben kann. (Folgen unverständliche Reste).

Das Reskript ist wohl an den Kläger gerichtet, weil vom Reus in l. 11 wie von einer dritten Person gesprochen wird. Der Tatbestand möchte der sein: Dem Kläger war vom Beklagten ein Reskript entgegengehalten worden. Er hält es für erschlichen und suppliziert. Erledigung: Wenn du diesfalls (mit Erfolg) den Nachweis der Fälschung unternimmst, wird das Reskript unschädlich. Andererseits aber usf.

Die am Schluß stehende Erwähnung der Extraordinaria iudicia ist vielleicht durch die früher gemachte Anspielung auf die Prozeßverjährung veranlaßt. Aber man kann nichts Bestimmtes wissen wollen.

## Spuren von 8 Zeilen.

<sup>9</sup>[......] debere ... [9 Buchst.] . pat . qd . . bus fiet ac . . . t . . Con-10 st[..... Aurelio Seuer[o].[]... e...e rescriptom ....... se.... ationibus impetratum 11 si contra reum narratio falsi eligitur posse nocere constat: neque litem institutam 12 diu trahi iura [pe]rmittunt si quidem contra eum etiam qui post litem institutam desti 13 tit huiusm o di passis quaestionem c... operies tuo de-

9 l. Const[(antio) et Maxim(iano) IIII]

consulibus? Seymour de Ricci.
10 l. [n]e[qu]e? Vorher eine Bezeichnung des Aur. Severus, z.B. mil(iti) o.ä.? l. rescriptum?

13 l. e[dict]o perpetuo destitutoria statt c...operies tuo destitutori a? Grad. —

<sup>1)</sup> Gemeint ist m. E. doch eher: den Nachweis im Zivilprozeß. Denn 'narratio falsi' deutet auf diesen; es ist eben nicht Kriminalanklage. Für den kriminellen Fälschungsprozeß spricht freilich das 'huiusmodi passis quaestionem' in l. 13, aber man kommt um diese Worte eher herum als um das erste.

stitutori a . . . r . o . s consulan 14 tur: propter quod aditus rector prouinciae pro e . . . . tore . . . are . [ . . . . . ] . rogen | . . ] 15 litem institutam aut de- 15 [..].. meg ... ro saepe constitutum ... c ................... 16 repete po . n . <sup>17</sup> nondum actionem ...[..]. dit: agere .... o com .... en ..... Spuren von 5 weiteren Zeilen.

## 381. Reskript von Diokletian und Maximian über die Athletenprivilegien.

- Sine dato.

P. Lips. 44 Col. II und III ed. Mitteis.

Über den Inhalt vgl. S. 290.

#### Col. II.

<sup>1</sup> Impp. Diocletianus et Maximianus Augg. et Constantius <sup>2</sup> et Maximianus nobb. Caess. <sup>3</sup>Ad synodum xysticorum et thymelicorum et ividem. Familia 4 re nobis, praerogativas integras inlibatas servare quas divorum <sup>5</sup> parentorum Augg. constitutiones in suos quibusquae concedunt. <sup>6</sup> Sed <sup>5</sup> ne sub specie coronarum declinandi munera civilia potes 7 tas omnibus detur, <sup>8</sup> ideo ad praeces vestras dato scribto declaramus ei dem a muneribus civilibus 9 personalibus immunitatem iure competere qu[i] per omne te m pus aetatis 10 suae certaminibus adfuisse non nova corruptela et 10 suscriptio interve. 11 niente non minus quam aras certaminis nobilis retulerint 12 in quibus vel urbicae victoriae vel antiquae Graec[ia]e vel ex n umine n ostro 13 comoediam certamine constitutorum no .... | a [... | ne : et | . . . . . . . . . . | 14 quae species privileg(ii) intra personam eorum quorum i..[...non h|uiusm[odi] 15 beneficio remunerare placuit const necuit 15 ut iu[sti]us persuasum  $^{16}$ [habe|an[t] a[..]...o..[....]...a.[.].. huiu[smo]di pe[rso]na [...].[........

Es fehlen 1-2 Zeilen.

#### Col. III.

<sup>1</sup> nisi haec persona sub aemula (?) pro <sup>2</sup> sessione pa[r]entium [p]riv[i]leg(ii) spe sciem in se provocaveri n t.

Verso: (2<sup>te</sup> H.) [Haec] sententia ubicum[que servabitur]. Außerdem Schriftspuren.

II 3 l. et ibidem = et cetera.

5 l. parentium und in suis quibusque.

8 1. rescripto st. scribto. — eis st. ei. demum st. dem.

9/10 l. qui \( \cum \rangle \cdots \) adfuisse \( \text{nt} \rangle \)?

10 l. subscripto.

11 Bei der Lücke hat der Schreiber seine Vorlage nicht lesen können; für

einige Buchstaben hat er Raum gelassen, bei aras sich verlesen. Nach C. Th. 10, 54,1 ist zu lesen: tres coronas st. aras.

12/13 ist unsinnig; 1. vielleicht in qui-bus vel urbicae victoriam vel a. G.v. e. n. n. comoediae (vel) certaminis constituram.

15 l. const[are] nequit. III 1/2 l. concessione st. pro sessione?

- 382. Justinianisches Reskript über den Nachlaß eines Parens binubus. Zirka 551 n. C. Aphrodito'(?). (Vgl. S. 290—1.)
  - P. Cairo graec. 67028 ed. J. Maspero. Nachtr. von Partsch, G. G. Nachr. 1911, 230 fg.
  - Lit.: Maspero, Bull. de l'inst. franc. d'arch. orient. 7, 138; Partsch a. O.

Das Reskript ist wahrscheinlich an den Dux der Thebais gerichtet.

Der Rechtsfall bedarf keiner Erläuterung. Über sein Verhältnis zu dem in 67026—7 erhaltenen vgl. Partsch a. O. — Doch ist daran zu erinnern, daß der Hg. beide Reskripte als unecht und bloße private Stilübungen verdächtigt (S. 291). Dagegen jedoch Partsch S. 228, der seinerseits annimmt, daß sie zwar echt aber nicht in Originalfassung überliefert, sondern Übersetzungen der in lateinischer Sprache erlassenen Originalien seien.

1+ Διόσκ [0005] προσηλθεν ήμιν τὸν πατέρα τὸν οἰκεῖον λέ[γ]ων τὴ[ν]  $\pi_{\mathbb{Q}}[\ldots] \circ v^{-2}[\ldots\ldots\ldots] \ldots \varepsilon \xi \ldots \alpha v [\ldots\ldots\ldots] \ldots \ldots$ <sup>3</sup> πρὸς [δ]ευτέρ[ου]ς γάμους ἐλθεῖν, τὰ δὲ τῆ προτέρα διενεγκόντα <sup>4</sup>τ[ῆ 5 δ ευτέρα προσγράψαι· καὶ έξελθεῖν έξ άνθρώπ[ω]ν ώς τοὺς 5 έξ έκείνης παϊδας ἀφελέσθαι τε καὶ καταδαπανᾶν ἐκεῖνα, 6 καὶ πανταχόθεν ἔρημον  $\epsilon$ iναι τὸν ἡμέ $[\tau\epsilon]$  $\varrho[ov]$  i[κέτ]η[v, ωστε]  $\tau$ τῆς έξ ἡμῷν καὶ τῶν νόμων δέεσθαι βοηθείας. Θεσπίζομ[εν 8 τοίνυ]ν την ένδοξ(ότητα) την σην άγαγείν αὐτοὺ[ς κα]ὶ τὰ [περί] τούτου <sup>9</sup> ζητῆσαι, καὶ εἰ οὕτως ἔχοντ[α τὰ τῆ τοῦ 10 ημετέρου ίκετου?] 10 μητρί διενηνοχότα ταῖς άληθείαις φανείη, τοῦτο είσποᾶξαι 11 καὶ ἀποδοῦναι τῷ δεομένω, ἐπὶ.... τοῖς λοιποῖς ποάγμασι 12 τοῖς τῷ τελευτήσαντι διενέγκοντα τῷ λῷ [.........] 13 λήξεως φυλάξαι τῷ δεομένᾳ, ὡς μὴ πλέον τὴν δευτέραν 14 γυναῖκα λαβεῖν ὧν ενη τῶν ἐκ 15 τοῦ προτέρου γάμου παιδὶ 15 άρμόζει μέν. Ἐπειδή δὲ καὶ χωρία περιελθεῖν εἰς τὸν [οἰκεῖον] 16 πατέρα φησίν, δωρεὰν τῆς αὐτοῦ θείας γραψάσης, καὶ ταύτ [ην] 17 τοὺς ἐκ τοῦ δευτέρου γάμου κρατεῖν δωρεὰν εἰς αύτοὺς, δευτέραν 18 [μ]ε[ν] αύτοῖς γενέσθαι παρασκευάσαντας, θεσπίζομεν 19 τὴν 20 ένδοξ(ότητα) την σην καὶ τὰ περὶ τούτου ζητησαι, καὶ εἰ ούτως 20 έχοντα εύροις, μη προσχής δευτέραις δωρεαίς έπὶ πρ[άγμασιν] 21 έκπεποιημένοις γραφείσαις, [...]σου δὲ τῶν ἡμετέρων 22 νόμων κύρια τὰ τοιαῦτα ποιούν- $\tau \omega \nu$ . +

<sup>28</sup> Ο νόμος οὕτως ἔχει ὁ Λέοντος: ὅσα κερδένειν ἤμελλεν ἡ προτέρα 25 <sup>24</sup> γαμετή, τοῦ ἀνδρὸς πρὸ αὐτῆς τελευτῶντος, τ[οσαῦ]τα καὶ <sup>25</sup> ἡ δευτέρα γαμετὴ τοῦ ἀνδρὸς πρ[οτ]ε[λευτῶντος?].

<sup>1</sup> Statt  $\tau \dot{\eta} \nu \pi \varrho[..] o \nu$  hat die Ed.  $\tau \dot{\eta} \nu \pi \varrho[\tilde{\omega} \tau] o \nu$ . Man kann an  $\pi \varrho[o \gamma] o \nu [\iota \varkappa \dot{\eta} \nu$  u.a. denken.

<sup>3</sup> Zu προτέρα erg. γυναικί. — διενεγκόντα τῆ προτέρα bedeutet: quae ad priorem uxorem pertinebant. Zu den einschlägigen Rechtsfragen vgl. Zimmern, Gesch. d. röm, Priv.-R. 2 §§ 177. 178.

<sup>12</sup> l. διενέγκουσι (Hg.). Dann τον Λέο[ντος τον τῆς θείας] λήξεως? Partsch.

<sup>14</sup> ενη l. ένί (Hg.).

<sup>22 [...]</sup> $\sigma ov$ : der Hg. hat ein grammatisch unmögliches  $[\mu \nu \eta] \sigma ov$ .

<sup>23 1.</sup> περδαίνειν.

Einleitung in die Altertumswissenschaft. Herausgegeben von A. Gercke und E. Norden. 3 Bände. Lex.-8.

I. Band. 1. Methodik (A. Gercke). 2. Sprache (P. Kretschmer). 3. Antike Metrik (E. Biokel). 4. Griechische und römische Literatur (E. Bethe, P. Wendland und E. Norden). [XII u. 588 S.] 1910. Geh. M. 13.—, in Leinwand geb. M. 15.—
II. Band. 1. Griechisches und römisches Privatleben (E. Pernice). 2. Griechische Kunst (F. Winter). 3. Griechisches und römische Religion (S. Wide). 4. Geschichte der Philosophie (A. Gercke). 5. Exakte Wissenschaften und Medizin (J. L. Heiberg). [VII u. 432 S.] Geh. M. 9.—, in Leinw. geb. M. 10.50.
III. Band. 1. Griechische Geschichte (C. F. Lehmann-Haupt). 2. Hellenistischrömische Geschichte (G. Beloch). 3. Geschichte der Kaiserzeit (E. Kornemann). 4. Griechische Staatsaltertümer (B. Keil). 5. Römische Staatsaltertümer (K. J. Neumann). 6. Epigraphik, Papyrologie, Paläographie (B. Keil). [ca. 20 Bogen.] Geh. ca. M. 8.—, in Leinwand geb. ca. M. 9.50. [Unter der Presse.]
Bei Bezug aller 3 Bände ermäßigt sich der Preis auf ca. M. 25.— (gebeftet) und

Bei Bezug aller 3 Bände ermäßigt sich der Preis auf ca. M. 25 .- (geheftet) und ca. M. 30 .- (gebunden).

Das Werk will zunächst dem Studenten, aber auch jüngeren Mitforschern an Universitäten und Gymnasien ein Wegweiser durch die verschlungenen Pfade der weiten Gebiete der Altertumswissenschaft sein. Den Blick auf das Große und Ganze unserer Wissenschaft zu lenken, ihr die möglichst gesichert erscheinenden Resultate der einzelnen Disziplinen sowie gelegentlich die Wege, auf denen dazu gelangt wurde, in knappen Übersichten zu zeigen, die besten Ausgaben wichtiger Autoren und hervorragende moderne Werke der Lektüre zu empfehlen, auf Probleme, die der Lösung noch harren, aufmerksam zu machen und somit ein Gesamtbild unserer Wissenschaft, ihrer Hilfsmittel und Aufgaben zu liefern: das sind die Ziele des Werkes, das durch die Mitarbeit von Gelehrten, die sich einen Namen in der Wissenschaft erworben haben, zu dem Haupt- und Grundbuche der klassischen Altertumswissenschaft werden dürfte und das als Führer und Berater nicht bloß während der Studienzeit, sondern auch im praktischen als Führer und Berater nicht bloß während der Studienzeit, sondern auch im praktischen Lehrberuf dazu beitragen wird, die sich leider immer vergrößernde Kluft zwischen Wissenschaft und Schule zu verringern.

Zu dem Werk wird nach Drucklegung aller 3 Bände ein General-Register hergestellt, das jedem der Bände unberechnet beigegeben werden soll. Für die Bände I und II wird dieses Register den Besitzern gratis nachgeliefert; die Bände erhalten einen Falz angefügt, in den das Register leicht eingehangen werden kann.

Die hellenische Kultur. Dargestellt von F. Baumgarten, F. Poland, R. Wagner. 2., vermehrte Auflage. Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten und gegen 400 Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln. [X u. 491 S. gr. 8. 1907. Geh. M 10.—, in Leinwand geb. M. 12.—

Denn es sei nur gleich herausgesagt, daß es ein ganz ausgezeichnetes Buch ist, das uns die drei Verfasser als Frucht ihrer gemeinsamen Arbeit geschenkt haben. Was das Buch auszeichnet, ist die weise Beschränkung auf die charakteristischen Erscheinungen in den verschiedenen Gebieten des kulturellen Lebens, das Geschick, mit dem diese zu sauberen Einzeldarstellungen verarbeitet wurden, die sich gegenseitig ergänzen und schließlich zu einem wirkungsvollen Gesamtbilde zusammenschließen. Denn glücklicherschließlich zu einem wirkungsvollen Gesamtbilde zusammenschließen. Denn glücklicherweise wurde nicht über Einzelheiten vergessen, den inneren Zusammenhang der Erscheinungen klarzulegen. Hierzu kommt, daß die Verfasser es auch verstehen, was sie sagen wollen, klar und in fesselnder Weise zum Ausdruck zu bringen. Besonders rühmend sei hier jener Partien gedacht, die die Kunst behandeln. Es ist ein wahres Vergnügen, den Ausführungen des Verfassers zu folgen: nirgends Phrasen, nirgends Flunkern mit Gelehrsamkeit, nirgends unsicheres Hin- und Herschwanken im Urteil, vielmehr überall liebevolles Versenken in den Gegenstand, sichere, klare Anleitung, das Wesentliche in den Gebilden der Kunst und ihrer Entwicklung zu erfassen, wie sie eben nur auf dem Boden wissenschaftlicher Tüchtigkeit wachsen kann, die aufs glücklichste mit feinem Kunstsinn gepaart ist. Beides beweist auch die ganz vortreffliche Auswahl des Bilderschmuckes."

(Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.)

Geschichte des hellenistischen Zeitalters. Von J. Kaerst. gr. 8. 3 Bände. I. Band: Die Grundlegung des Hellenismus. [X u. 434 S.] 1901. Geh. M. 12 —, in Halbfranz geb. M 14.—. II. Band, 1. Hälfte: Das Wesen des Hellenismus. [XII u. 430 S.] 1909. Geh. M. 12.--, in Halbfranz geb. M 14.-

"Kaerst geht nirgends einer Schwierigkeit aus dem Wege, umsichtig hat er vor seiner Entscheidung stets die Möglichkeiten erwogen. Daß sein Werk ganz ausgereift ist, zeigt mit am deutlichsten sein Maßhalten. Es ist ein gefährliches Gebiet, die Geschichte Alexanders, wo jeder leicht zeigen kann, was er nicht kann; mit dem Mute der Jugend ist Kaerst an diese Aufgabe gegangen, um in der Kraft der Mannesjahre sie zu lösen. Das Urteil über sein Werk, das völlig hat ausreifen können, darf einen hohen Maßstab anlegen, aber diese Geschichte Alexanders enttäuscht auch die Leser nicht, die viel erwarten: in Forschung und Darstellung, nach Form und Inhalt ist sie die bedeutendste, die durchdachteste seit J. G. Droysen." (K. J. Neumann im Literar. Zentralblatt.)

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. (Kultur der Gegenwart, Teil I, Abt. 8.) Bearbeitet von U. v. Wilamowitz-Moellendorff, K. Krumbacher, J. Wackernagel, Fr. Leo, E. Norden, F. Skutsch. 3. Auflage. [ca. 500 S.] Lex.-8. 1911. Geh. ca. & 10.—, in Leinwand geb. ca. & 12.—

"In großen Zügen wird uns die griechisch-römische Kultur als eine kontinuierliche Entwicklung vorgeführt, die uns zu den Grundlagen der modernen Kultur führt. Hellenistische und christliche, mittelgriechische und lateinische Literatur erscheinen als Glieder dieser großen Entwicklung, und die Sprachgeschichte eröffnet uns einen Blick in die ungeheuren Weiten, die rückwärts durch die vergleichende Sprachwissenschaft, vorwärts durch die Betrachtung des Fortlebens der antiken Sprachen im Mittel- und Nougriechischen und in den romanischen Sprachen erschlossen sind. Die Darstellung der antiken Literaturen hat vor den verbreiteten Handbüchern, deren Nutzen nicht herabgesetzt werden soll, den Vorzug, daß die treibenden Kräfte, die herrschenden Strömungen, die Charakterbilder der bedeutenden Persönlichkeiten schärfer herausgearbeitet sind, daß das Nachsprechen antiker Werturteile, die doch nur den Geschmack einer Zeit wilerspiegeln, aufgehört hat."

(P. Wendland in der deutschen Literaturzeitung.)

Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer. (Kultur der Gegenwart, Teil II, Abt. 4, 1.) Bearbeitet von U. v. Wilamowitz-Moellendorff und B. Niese. [VI u. 280 S.] Lex.-8. 1910. Geh. # 8.—

in Leinwand geb. M 10.-

Die Darstellung von Staat und Gesellschaft der Griechen gliedert sich entsprechend dem allgemeinen Gange der Geschichte in die hellenische, attische und hellenistische Periode. Vorausgeschickt ist eine knappe Übersicht über die Griechen und ihre Nachbarstämme. In der hellenischen Periode soll wesentlich die typische Form des griechischen Gemeinwesens als Stammstaat anschaulich werden, danach die entwickelte athenische Demokratie, endlich das makedonische Königtum und neben und unter diesem die griechische Freistadt. Die Gesellschaft kommt wesentlich nur so weit zur Darstellung, als sie die politischen Bildungen erzeugt und trägt. — Der Abschnitt über den Staat und die Gesellschaft Roms schildert den in drei Perioden: Republik, Revolutionszeit und Kaiserzeit sich vollziehenden Entwicklungsprozeß der kleinen Stadtgemeinde zu dem weltbeherrschenden Imperium Romanum sowie dessen allmählichen Verfall und Untergang.

Allgemeine Volkswirtschaftslehre. (Kultur der Gegenwart, Teil II, Abt. 10.) Bearbeitet von W. Lexis. [VI u. 259 S.] Lex.-8. 1910. Geh. M. 7.—, in Leinwand geb. M. 9.—

"... Sorgsam durchdacht, stellt das Werk die gereifte Frucht eines langen Gelehrtenlebens dar. Ausgezeichnet durch Klarheit und Kürze der Definitionen, wird die "Allgemeine Volkswirtschaftslehre" von Lexis sicher zu einem der beliebtesten Einführungsbücher in die Volkswirtschaftslehre für Studenten wie auch für Praktiker werden. Kein
Einführungsbuch im Sinne von "Leitfaden", sondern eine zum selbständigen Studium der
Volkswirtschaftstheorie völlig ausreichende, den Leser zum Nachdenken anregende Schrift...
Das Werk können wir allen volkswirtschaftlich-theoretisch interessierten Lesern warm
empfehlen."

(Zeitschrift des Vereins der deutschen Zuckerindustrie.)

Geschichte des griechischen Vereinswesens. Von F. Poland. [VIII u. 655 S.] Lex.-8. 1909. Geh. M 24:—

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, unter Benutzung des weit zerstreuten umfangreichen Materials den mannigfaltigen Vereinsbildungen Griechenlands in ihrer Wirksamkeit und ihrer Stellung in der geschichtlichen Entwicklung des Altertums nachzugehen. So kommen zunächst die verschiedeneu Arten der Vereinsbezeichnung Griechenlands, wie Gattungsnamen, Individualnamen, allgemeine genossenschaftliche Bezeichnungen zur eingehenden Besprechung; hierauf untersucht Verfasser das Verhältnis des Vereins zur Gottheit, seine Beziehungen zur Familie und sozialen Gliederung der Bevölkerung, die Bedeutung des Staates als Vorbild der Vereinsorganisationen, sowie die wirtschaftliche und sittliche Seite des griechischen Vereinslebens und gibt zum Schluß einen zusammenfassenden Überblick über die Entwicklung des gesamten Vereinswesens. Die mannigfaltigen Streiflichter, die diese Untersuchungen auf religiöse, politische und wirtschaftliche Fragen allgemeiner Art fallen lassen, verleihen dem Werke als wertvollen Beitrag zur griechischen Allgemeingeschichte weitgehendes Interesse.

Aus den griechischen Papyrusurkunden. Von L. Mitteis. [50 S.] 8. 1900. Geh. M. 1.20.

"Es war ein verdienstvolles Unternehmen von Ludwig Mitteis, in einem Vortrage auf dem diesjährigen deutschen Historikertag zu Halle einem weiteren Kreise von Historikern die neueren Ergebnisse der griechischen Papyrusurkunden vorzuführen... Diesser Überblick über die inhaltsreiche Schrift dürfte zum Beweise dessen genügen, wie viele wichtige Probleme der antiken Geschichte auf Grund der Papyruskunde der Lösung näher gebracht werden. Allen Historikern und Altertumsforschern sei daher die Schrift zur Einführung in die Papyruskunde aufs dringendste empfohlen." (Utsch. Literatur-Ztg.)

Griechische Papyrl im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Gießen. Im Verein mit Otto Eger herausgegeben und erklärt von E. Kornemann und P. M. Meyer. I. Band. 3 Hefte. 4. I. Heft. Von Ernst Kornemann und Otto Eger. Urkunden 1—35. Mit 4 Lichtdrucktafeln. [91 S.] 1910. Geh.  $\mathcal{M}$  7.—. 2. Heft. Von Paul M. Meyer. Urkunden 36—57. Mit 3 Lichtdrucktafeln. [104 S.] 1910. Geh.  $\mathcal{M}$  8.—. 3. Heft. [In Vorbereitung.]

Aus der kleinen, aber an interessanten Stücken reichen Sammlung der Gießener Papyri werden im ersten Heft 35, im zweiten 22 Urkunden veröffentlicht. Im Mittelpunkt des ersten Heftes stehen die für das Ende der traianischen und den Anfang der hadrianischen Regierung ungemein wichtigen Urkunden aus Heptakomia. Daneben enthält dieses Heft Urkunden von der Ptolemäer-Zeit bis ins 3. nachchristliche Jahrhundert von verschiedenster Herkunft. Die ptolemäische Zeit ist vertreten durch einen eigenartigen Ehevertrag vom Jahre 173 v. Chr., die Römerzeit durch juristisch sehr wertvolle Stücke. Das zweite Heft bringt nur bisher unveröffentlichtes Material. Für Gräzisten und Ägyptologen gleich wichtig sind vier Papyri, die griechische Übersetzungen demotischer Vertragsurkunden aus der Zeit Euergetes II. enthalten und z. T. vollkommen neue Typen bieten. Das Hauptstück der ganzen Sammlung aber sind drei Erlasse Caracallas vom Jahre 212, an der Spitze Reste der bisher von der wissenschaftlichen Forschung schmerzlich vermißten constitutio Antoniniana, denen ein längerer Kommentar beigegoben ist. Hinzu kommen Varia aus Oxyrynchos, Hermupolis, Aphrodito, dem Antaiopolites und anderen Gauen, die bis ins 7. nachchristliche Jahrhundert herabgehen

Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Stadtbibliothek. Herausgegeben von P. M. Meyer. Band I, Heft 1. Mit 7 Lichtdrucktafeln. [100 S.] 4. 1911. Geh. M. 8.—

Die Papyrussammlung der Hamburger Stadtbibliothek, meist Urkunden des täglichen Lebens, die uns Handel und Wandel aller Klassen der Bevölkerung, den Betrieb auf den verschiedenen Gebieten der Verwaltung bis ins kleinste Detail vor Augen fähren, diese Urkunden zählen zu den besten ihrer Gattung. Das hier vorgelegte erste Heft umfaßt Urkunden vom ersten bis sechsten nachchristlichen Jahrhundert Unter ihnen befinden sieh die Faijum-Papyri bei weitem in der Mehrzahl Das zweite Heft wird u. a. Ptolemäer-Papyri des dritten vorchristlichen Jahrhunderts und eine ganze Serie von libelli libellaticorum aus der Decianischen Christenverfolgung enthalten, das dritte Heft, das den ersten Band zum Abschluß bringt, weitere Urkunden und die Indices.

Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit. Mit Einschluß der gleichzeitigen Ostraka und der in Ägypten verfaßten Inschriften. Laut- und Wortlehre. Von E. Mayser. [XIV u. 538 S.] gr. 8. 1906. Geh. M. 14.—, in Halbfranz geb. M. 17.—

Das Buch, dem ein zweiter, die Syntax enthaltender Teil folgen soll, will zunächst eine geordnete, vollständige und auf den besten bisher publizierten, zudem vom Verfasser an Faksimiles nachgeprüften Lesungen beruhende Sammlung des sprachlichen Materials für die erste Periode unserer nichtliterarischen Papyrustexte bieten und damit die Geschichte der griechischen Umgangs- und Kanzleisprache im griechischen Ägypten der vorrömischen Zeit auf eine sichere Grundlage stellen. Wo verschiedene Erklärungen der vorliegenden Spracherscheinungen möglich sind, ist auf die Vieldeutigkeit ausdrücklich hingewiesen und vorschnelle Entscheidung für eine bestimmte Möglichkeit vermieden worden. Nach allen bisher gemachten Erfahrungen kann behauptet werden, das aus der Periode, die das Werk umfaßt, alle vorkommenden und zu erwartenden Typen sprachlicher Erscheinungen sehon aus dem bisher publizierten Material ersichtlich und demnach in diesem Buche verzeichnet sind; auch die Proportionen in der Frequenz der Erscheinungen werden durch fernere Funde schwerlich stark verändert werden. Daß auch das sonst stiefmütterlich behandelte Gebiet der Wortbildungslehre ausführlich besprochen und in geschichtliche Beleuchtung gestellt ist, dürfte vielen erwünscht sein.

Studien zur Geschichte des römischen Kolonates. Von M. Rostowzew. [XII u. 432 S.] gr. 8. 1910. Geh. M 14.—

Das Buch sucht die an die Entstehung des römischen Kolonates anknüpfenden verwickelten Fragen durch Heranziehung des uns gerade in letzter Zeit in so reicher Fülle geschenkten Urkundenmaterials zur agrarischen Entwicklung des Ostens zu lösen. Von den Verhältnissen des Grund- und Bodenbesitzes unter den Ptolemäern sowie namentlich den Verhältnissen zwischen der Regierung und den verschiedenen Klassen der ackerbautreibenden Bevölkerung Ägyptens ausgehend, gelingt es ihm, die Entwicklungsformen des Kolonates in den verschiedenen Provinzen des römischen Weltreiches verständlich zu machen, deren Darstellung der Hauptteil des Werkes gewidnet ist, wobei die verschiedenartigen Verbindungslinien zwischen der Entwicklung des Ostens und Westens klargelegt werden.

Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Hellenismus. Von W. Otto. 2 Bände. gr. 8. I. Band. [XIV u. 418 S.] 1904, II. Band. [VI u. 417 S.] 1908. Geh. je M. 14.—, in Halbfranz geb. je M. 17.—

Je M. 14.—, in Haiofranz geb. je M. 17.—

"Je mehr die Papyruspublikationen sich häufen, desto notwendiger wird es, das Material für einzelne Gebiete übersichtlich zusammenzustellen, auch dann, wenn nicht überall feste Ergebnisse gewonnen werden können. Deshalb halte ich den Versuch des Verfassers, nach dem, was bisher über den Kultus, seine Vertreter und seine Stätten im Agypten der griechisch-römischen Zeit bekannt geworden ist, ein klares Bild zu entwerfen, für einen glücklichen Gedanken. In ausführlicher Darstellung erörtert er alle wesentlichen Fragen, ohne Unlösbares lösen zu wollen, und bringt in die Fülle überlieferter Einzelheiten eine Ordnung, die jeder weiteren Forschung die Wege ebnet und jede neue Entdeckung einzureihen hilft... Der Leser wird genug gute Beobachtungen und viel verständiges Urteil in dem Buche finden."

(Literarisches Zentralblatt.)

Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden. Ein Beitrag zum gräkoägyptischen Obligationenrecht. Von A. Berger. [VI u. 246 S.] gr. 8. 1910. Geh. M 8.—

Im ersten Kapitel wird das Sprachliche der Strafklauseln untersucht, im zweiten eine rechtsgeschichtlich-dogmatische Darstellung der gräko-ägyptischen Konventionalstrafe und im letzten und umfangreichsten eine Betrachtung der Strafklauseln der einzelnen Vertragsarten gegeben. Besondere Aufmerksamkeit wird der geschichtlichen Entwicklung auf den einzelnen Gebieten zugewendet und zwecks Erforschung der älteren Einfitsse auch das demotische Papyrusmaterial herangezogen. Andererseits wird auch sehr oft auf das römische Recht zurückgegriffen und auf die wechselseitige Einwirkung der beiden, des gräko-ägyptischen und des römischen, hingewiesen.

Zum ägyptischen Grundbuchwesen in römischer Zeit. Untersuchungen auf Grund der griechischen Papyri. Von 0. Eger. [VIII u. 212 S.] gr. 8. 1909. Geh. M 7.—, geb. M 8.—, in Halbfranz geb. M 9.50.

Der Verfasser führt zunächst den Nachweis des Vorhandenseins einer Grundbuchbehörde,  $\beta_i\beta_i\lambda_i\partial\beta_j/\gamma_i\gamma$   $\beta_i\gamma_i\lambda_i$ oeuv genannt, deren Aufgabe vorzugsweise die Verbuchung des Privatgrundbesitzes und der auf ihm ruhenden dinglichen Rechte bildete, und verfolgt dann im einzelnen den regelmäßigen Geschäftsgang bei diesem Amte: Anzeige der beabsichtigten Verfügung, Erlaubnis der Grundbuchführer zur Beurkundung an den Notar, Anmeldung von stattgehabten Änderungen in der Rechtslage, Verfügungen der Grundbuchführer, Verfügungen im den  $\delta_i\alpha_i\sigma_i\rho_i\rho_i\alpha_i\sigma_i$ , um zum Schlusse die heute noch nicht spruchreife Frage zu erörtern, inwieweit diese Verbuchung über ihre privatrechtliche Bedeutung hinaus auch staatlichen Interessen diente, d. h. als Kataster fungierte.

Hypothek und Hypallagma. Beitrag zum Pfand- und Vollstreckungsrecht der griechischen Papyri. Von A. B. Schwarz. [VII u. 152 S.] gr. 8. 1911. Geh. M 6.—, geb. M 7.—

gr. 8. 1911. Geh. M. 6.—, geb. M. 7.—

Diese Arbeit, ein beachtenswerter Beitrag zur Aufklärung hellenistischer Rechtsverhältnisse, versucht an der Hand des in letzter Zeit in so großer Fülle veröffentlichten Urkundenmaterials das Verhältnis der beiden Hauptformen des gräko-ägyptischen Pfandrechts, der Hypothek und des Hypallagma, zu bestimmen. In Verbindung damit gelangen Fragen der Vermögenspfändung, der Gewährleistungspflicht und Verfügungsbeschränkungen des Verpfänders, des staatlichen Pfandrechts, der Pfandsteuer und der grundbücherlichen Wahrung des Pfandrechts zur Erörterung. Weiterhin wird der Unterschied in der Realisierung der beiden Pfandformen dargelegt, wobei hauptsächlich die Liehre von den exekutiven Urkunden, vom Mahn- und Pfändungsverfahren, vom Eigentumszuschlag im Exekutionswege und die vielfach noch ungewissen Fragen, die die Realisierung des Verfallpfandes betreffen, besprochen werden. Im letzten Kapitel wird das Verhältnis der Hypothek und des Hypallagma zu den übrigen Sachhaftungsformen der Papyri erörtert.

Aus dem griechischen Schulwesen. Eudemos von Milet und Verwandtes. Von E. Ziebarth. [VII u. 150 S.] 8. 1909. Geh. M 4.—, in Halbfranz geb. M. 5.—

franz geb. M. 5.—
"Ziebarths Buch ist eine sehr hübsche und geschickt geschriebene Sammlung dessen, was uns die Inschriften über die altgriechischen Schulen erzählen. Das auf den Steinen gebotene Material, an sich betrachtet oft so trocken, so zerrissen und zusammenhanglos, ist von Z. in einer Weise verbunden und dadurch lesbar gemacht, die eine große Beherrschung des Stoffs voraussetzt. .. Unentbehrlich ist das Buch für jeden, der sich mit Geschichte der Pädagogik befaßt; wer dies bisher nur nach literarischen Quellen getan hat, wird mit Staunen bemerken, welche Fülle neuer und wichtiger Kenntnia wir den Steinen entnehmen. Vollends wird derjenige Ziebarth Dank wissen, der selbst das Glück hatte, in antiken Gymnasien zu weilen, sei es, daß er dort in einer verträumten Stunde die öden Räume mit seiner Phantasie belebte, oder daß er sich philologisch mit den Gymnasialinschriften beschäftigte, er wird bei der Lektüre von Ziebarths Buch angenehme Stunden des Aufenthalts im Süden gern in der Erinnerung neu durchleben, und auch für die Arbeit am Schreibtische wird er manche Ausbeute davontragen." (Neue Jahrbücher.)

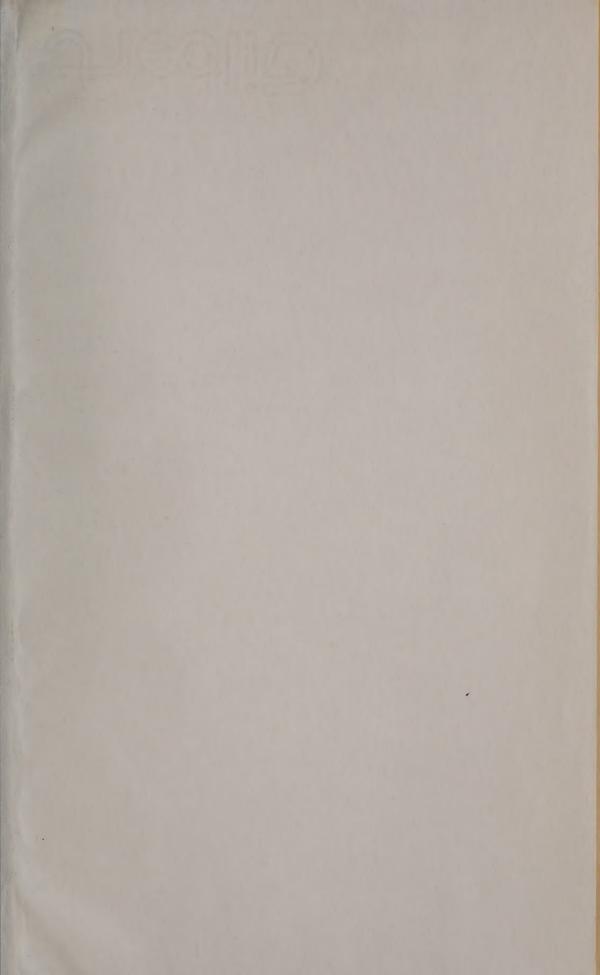





